3 3433 06825986 4



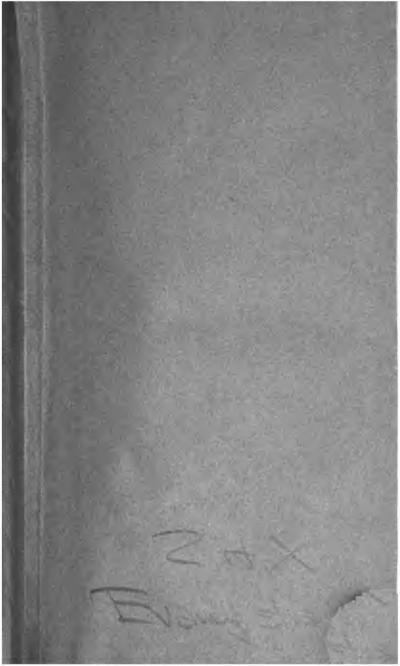

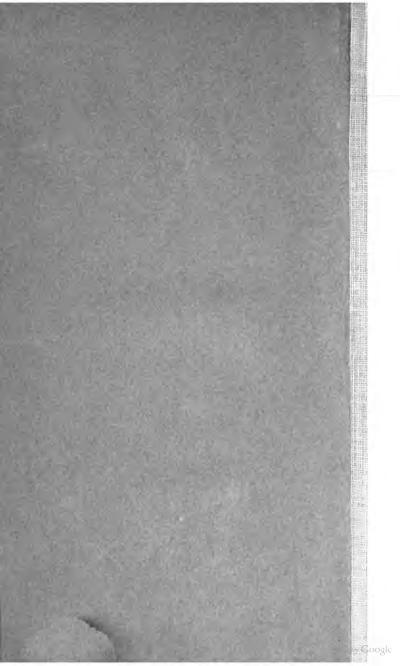

Allgemeines willag

# Gesangbuch,

auf

Königlichen Allergnädigsten Befehl

bem öffentlichen und hauslichen Gebrauche

in ben Gemeinen

der Herzogthumer Schleswig und Holstein

und

mit Königlichem Allerhöchsten Privilegio

herausgegeben.

Evangelisch-futter act

Drenunddrenfigste Auflage.

Ricl, 1827. Gebruckt in ber Ronigl. Schulbuchbruckeren.

EMB

PUBLIC LIBRARY

404533A

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1929

Nach dem, den frommen Anstalten ertheilten, unterm 28sten August 1769 extendirten, allerhöchsten Privilegio, hat der Nachdrucker 500 Athle. Strafe, welche diesen Anstalten, nebst den vorgefundenen Exemplarien, zufals len, zu erlegen.

### Ertract

Des

Roniglichen Allerhochsten Privilegii.

Wir Christian der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dannemart, More wegen, ber Wenden und Gothen, Bergog ju Schleswig, Holstein, Stormarn und ber Dithe marschen, wie auch zu Oldenburg ze. ze. thun fund hiemit: Demnach auf Unfern Befehl ein neues allgemeines Gesangbuch für Unsere Bers jogthumer Schleswig und Holftein, wie auch Unsere Berrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Graffchaft Rangau, gefammlet und verfaffet wore ben: so haben Wir Uns bewogen gefunden, die Waisenhäuser zu Schleswig, Fleusburg und Tone bern, die Meldorfische Armenschule, und bas Schulmeisterseminarium in Riel, mit bem Druck und Werlag dieses nen einzuführenden Schles: wig : Holfteinischen Gesangbuche zu privilegiren. Privilegiren und begnadigen auch gedachte funf pia Corpora mit dem alleinigen Druck und Werlag beregten Gefangbuches, Kraft dieses offenen Briefes, alfo und bergeftalt, daß fie den Abdruck weger Auflagen besselben, namlich einer von feis nerem und einer von groberem Druck jeho, und fo Des inskunftige erforderlich fenn wird, burch bijenigen inlandischen Buchdrucker, mit welchen (1)

×

0

fte am besten eins werben tonnen, auf gemein, fame Roften zu beschaffen, und ben baber ermache fenden Gewinn foldergestalt, daß der vierte Theil bem Schulmeisterseminarium, und die übrigen bren Viertheile den andern pis Corporibus zu: fließen, zu theilen haben; außer ihnen aber nie: mand, wer er auch fen, folches Gesangbuch in Unfern Königreichen oder Berzogthumern, oder fonst in Unfern Landen, zu drücken und in Unsere Berzogthumer ober zugehörige Lande einzuführen und dafelbst feil zu bieten und zu verkaufen, besugt; auch eben so wenig jemandem einige wie ber Berhoffen außerhalb Landes nachzudruckende Exemplarien einzuführen und beimlich oder offent, lich feil zu haben und zu verkaufen gestattet fenn: sondern berjenige, ber sich bes einen ober andern unterfangen mochte, von der Obrigfeit Des Orts, welche wider dergleichen Contraventionen, auf ges boriges Ansuchen, und allenfalls von Amtemes gen, ungefaumt und ohne Nachsicht zu verfahren bat, mit der Confiscation aller Eremplarien, jum Beften ber Berleger, und einer außerdem an Une fern Fiscum zu entrichtenden willführlichen Brüche bestrafet werben folle.



Der gemeinschaftliche und besondere Gottesdienst der Christen ist wegen seiner wohlthatigen Einstüsse in eine miner hellere Aufklarung ihres Geistes, in eine bestänzig fortgehende Besserung ihres Herzeus und ihres keziens, und in ihre davon abhängige wahre Zufriedenheit in Glückseligkeit in der Zeit und nach dem Tode, so wichzig, daß die Erleichterung und Besörderung dieser heilsamen Wirkungen die gewissenhafteste Ausmerksamkeit und Sorgfalt derjenigen verdient, welche nach ihren besondern Berhältnissen, Einsichten und Umständenetwas dazu benzurragen vermögen. Sie sind die Erfüllung dieserPflicht Gott, sie sind dieselbe ihren Mitchristen, und allem dem, was wahr und gut ist, schuldig. Ze gemäßer durch treue Bemühungen alles, was zum christlichen Gottesdienste gezbirt, nach der eigentlichen Bestimmung desselbeneingerichz in wird, desto mannigfaltiger und größer ist der Segen,

welchen jedermann davon erwarten darf. Ginen besonder und vorzüglichen Theil der öffentlichen und geheimen Ben ehrung Gottes machen unftreitig die Gefange aus, Di entweder zu lebhaftern Darftellungen aller der Befinnunge und Empfindungen, welche die Lehren des Chriftenthum erweden und unterhalten follen, bestimmt, oder zu de meinschaftlichen Belehrungen, Ermahnungen, Barnunger und Troftungen eingerichtet find. Auch hier ifts Pflicht ftets nach einer großern Bollfommenheit zu ftreben, unt Dazu alle die Anleitungen und Bortheile zu nugen, womi die gottliche Vorsehung ein Zeitalter nach dem andern be: gludet; fie befteben nun in aufgeflartern Ginfichten in die beilige Schrift, oder in mehr gebrauchten Mitteln, die rich= tige und gemiffe Erkenntnif und Anwendung ihrer Lehren Bu befordern, oder in der Gabe, dieje heller, leichter und eindringender vorzutragen, oder auch nur in den Borgugen, modurch eine in andern Arten von Biffenschaften und unter ben Menschen in allerlen Standen mehr gelauterte Empfin= bung des Bahren und Schonen auch der Religion nutlich merden kann. Man barf glauben, daß vornamlich bent Gefühle Diefer Pflicht ber ausgebreitete Gifer unfrer Beiten zuzuschreiben ift, auch die der öffentlichen und hauslichen Undacht gewidmeten Liederfammlungen einer großern Bolls Fommenheit und Rugbarkeit naber zu bringen; Die bereits porhandenen Gefange zu verbeffern; Diejenigen, welche ihrer Bestimmung nicht genug zu thun scheinen, mit ans gemeffenern zu verwechseln; und auch neue mit Fleiß und mahrer Theilnehmung an ihrent Inhalte ausgearbeitete Lieder, befonders über Materien, worüber man noch feine branchbaren batte, zu jenen hinzuzufügen. Gelinget Dies fem Gifer nicht Alles, was er unternimmt, fo wolltommen, als es einer fo loblichen Abficht megen zu wunschen ware: fo verliert derfelbe dadurch weder feinen Werth, noch ben Segen, ben er im Bertrauen auf Gott bon redlichen Beftrebungen nach diefem Biel hoffen fann. Er nutet feinem Beitalter, und besonders darf er fich der hofnung freuen, fur die Butunft eine noch großere Bolltommenheit des Bahren und Guten vorbereitet zu haben

Dieje fo wichtigen Betrachtungen konnten nicht über-Teben noch vernachlaffigtwerden, als bereits vor verschiedes nen Jahren durch einen Roniglichen Befehl verfügt murbe. daß, fobald eine neue Auflage des Schleswig-holfteini= fchen, noch nicht durchgangig eingeführten Gefangbuches nethig wurde, eine neue zum allgemeinen öffentlichen und bauslichen Gebrauche bestimmte Sammlung gottesbienft= Icher Gefange veranstaltet, bas zeitherige Gefangbuch der Privaterbauung überlaffen, das neue aber alfo eingerichs tet werden follte, daßjeder gute Endzwed geiftlicher Lieder fo weit erreicht werden mochte, als es nach den Bortheilen und Bedürfniffen unfrer Beit moglich mare. Diefer 216: ficht zu Kolge murde verordnet, ben ber zwedmäßigen Bers anderung berjenigen, welche benbehalten ju werden ver= Dienten, wie ben ber Aufnahme ober Ausarbeitung neuer Befange, zuvorderft die genaueste llebereinstimmung ihres Inhalts mit ben unftreitigen Lehren ber Schrift und mit unfern offentlichen Betenntniffen berfelben gum unverructs ten Augenmerke zu haben; fich mit der Befestigung der Christen in ber Bahrheit und in der Abneigung gegen alle schädliche Grrthumer eben fo fehr die Beforderung eines bulbfamen, fanftmuthigen und schonenden Ginnes gegen die Grrenden angelegen fenn zu laffen; fich daben zwar fol= ther firchlichen Runftworter zu enthalten, welche über die gemeine Faffung hinausgehen, und Renntniffe vorands feben, die nur Lehrer haben muffen, aber auch nicht aus Mengftlichkeit oder zeitgefälliger Nachficht die bisher in der Religion gebräuchlichen und leicht verftandenen Ausdrucke zu vermeiden, ben deren Berwerfung den Chriften die dadurch fenerlich bekannten und behaupteten mahren Lehren nur defto leichter und unmerklicher entzogen werden Auch follte es in Ansehung des Inhalts Pflicht fenn, aus den in den Liedern enthaltenen Borftellungen alles, was der Burde der Religion nicht angemeffen ift, alles Spielende, und, was von leichtfinnigen Gemuthern gur Entheiligung gottlicher Lehren gemigbraucht worden ift, oder leicht dazu gemigbraucht werden konnte, bas falfche Bunderbare, und Gegenfahe, welche in bem Ber.

haltniffe chriftlicher Lehren gegen einander feinen Grund haben, überhaupt aber das zu entfernen, mas finnreich scheinen fann, ohne einem eruftlichen Nachdenken Babr= beit darzubieten, oder im Bergen wirklich gottselige und tugendhafte Gefinnungen zu erregen und zu befordern. Unt durch die Deutlichkeit, Die Gewißheit und eine nutliche Ausführlichkeit richtiger Ginsichten in die Offenbarung gute Rührungen und ernstliche Entschließungen der Gott= feligkeit zu vermehren und zu befestigen, murde der fora= faltiafte Rleiß vorgeschrieben, die in den Liedern ausge= brudten Gedanken, mo es fur nothig erachtet murde, au einer allgemeinern Berftandlichkeit und großern Beftimint= beit zu bringen, und bennoch bas Ruhrende, was fie baben fonnen, nicht zu vermindern, fondern vielmehr demfelben. wiewohl mit beständiger Rucksicht auf die Allgemeinheit ibres Gebrauchs, wo möglich, mehr Lebhaftigkeit mitzus theilen, und davon basjenige abzusondern, mas gute Em= pfindungen schwachen ober hindern tann. Bu dem Ende follte ber Bortrag und Ausdruck hell und bemallgemeinen Begriffe angemeffen, leicht, rein, und doch edel, biblifch, ohne undeutsch und morgenlandisch zuwerden; daben aber boch so beschaffen senn, daß allezeit die gottliche Quelle fichtbar bliebe, aus welcher die in den Liedern berrichenden Belchrungen, Gefinnungen und Empfindungen geschopft waren. Mus eben dem Grunde ward es fur nothig erflart, Die Gefetze der Sprachrichtigkeit nicht, unter dem Bor= mande, daß es nur auf die Gedanken ankomme, aus ben Alugen zu feten, und weder die Regeln des Bersbaues ober Wohllautes zu beleidigen, noch leere oder vom 3mange des Reimes abgenothigte Ansfüllungen zu dulden, noch, in ber Meinung, ben Borftellungen mehr Starte, Schwung und Nachdrnd ju geben, ju schwere, ju fahne, bem gemeinen Ohre zu ungewöhnliche Wendungen in Den Wortfügungen, oder Wortversetzungen zuzulaffen, die ben einer ordentlichen Geschwindigkeit des Gesangs nicht bemerkt noch verstanden werden tonnen, und eben besmegen Rührung und Ausdruck gemeiniglich mehr hindern, als fie fie an verftarten scheinen. Die Rolge der Lieder follte, fo

weit sichs thun tieße, nach der natürlichen Ordnung und Berbindung der christlichen Lehren miteinander eingerichtet; die Hauptsumme derselben zur leichtern Uebersicht und Eximerung ihres verschiedenen Inhaltes, und zum weitern Nachdenken darüber, in kurzen unter einander zussammenhängenden Sätzen angezeigt; die ganze Arbeit aber vor ihrer Bekanntmachung einer höhern Beurtheis lung, und nach deren Ermessen auch dem Gutachten einsssichtsvoller einheimischer und selbst answärtiger Gottesgestehrten übergeben, und, was daben erinnert würde, mit

Treue und Sorgfalt genützt werden.

Mach Diesen Absichten und Borschriften ift dieß neue allgemeine Schleswig-Holfteinische Gesangbuch mit dem dazu erforderlichen Aufwande von Zeit, dem Koniglichen Willen zu Folge, ausgefertigt worden, und wird nur, unter der Roniglichen Genehmigung, dem offentlichen und hauslichen Gebrauche übergeben; woben versichert wer= den darf, daß nicht wenige ganz neue, vorhin nie gedruckte Gefange bloß in der Abficht ausgearbeitet und aufgenom men worden find, um deffen Inhalte vor abnlichen Samme lungen eine nutliche und vorzügliche Bollstandigfeit zu geben. Es ift auch dafür geforgt worden, daß, wie fehr auch Druck und Papier in ihren Preisen, feit ber letten Auflage bes zeither gebrauchlichen Gefangbuches, geftiegen find, doch diese neue Sammlung, die bennahe eben fo viele Lieder enthält, als jenes hatte, ben Urmen gum Beften, fur einen verminderten Preis überlaffen werden fann. Laffen fich denn ben aller auf diefe Sammlung ge= wendeten Arbeit noch hohere Stufen von Bollfommenheit leicht gedenken: so ift doch zu hoffen, daß Gott auch diese offentliche Fürforge fur die allgemeine Erbauung in einem nicht geringen Maage fegnen werde, wofern die Chriften, fur welche fie bestimmt ift, fie unter Unrufung feines Ben= standes, zur Erwedung, Erhaltung und Uebung aller der Kenntniffe, Gefinnungen und Werke, wozu diefe Gefange ermuntern, mit redlicher Gewiffenhaftigkeit gebrauchen. Die Offenbarung macht auch dieß allen Bekennern unfers Berrn und Beilandes Jefu Chrifti zur Pflicht. Auch ben

biefem Theile ihres Gottesbienftes follen fie fich nicht bloß mit ihren Lippen, sondern vornehmlich mit ihrem Sergen gu Gott nahen. Sie muffen nie vergeffen, daß die Bers ehrung beffelben in den Zeiten bes neuen Bundes durch das reichere Maag der Erleuchtung, und auch der Gaben Des Gebets, ben allen Chriften vollkommner, inniger, und in ihren Wirkungen auf ihre Befferung fraftiger und beitsamer fenn folle; daß folglich Gedankenlofigkeit und Ber= streuung ben dem Gebrauche heiliger Lieder fie einer viel größern Berantwortung unterwerfe. Sie muffen alfo, um bes Segens ju genießen, ben fie bavon erwarten, nicht allein über ihren Inhalt ernftlich nachdenken, um ihn riche tig zu faffen, und beswegen fleißig zu ber gottlichen Quelle' gurudgeben, woraus er hergeleitet ift, fondern denfelben auch, fowohl zur Berichtigung, Erweiterung und Befosti= gung christlicher Einsichren, als auch zur gottgefälligen Befferung ihrer Gefinnungen, ihrer Reigungen, und ihres gangen Berhaltens, zur Erhebung ihrer Freude über Gott, jum Trofte in den Bekummerniffen diefer Zeit, und jum ftandhaften Beftreben in beharrlicher Urbung aller guten Werke nach dem ewigen Leben, mit allem Ernfte anguwenden fuchen. Gott laffe nach feiner großen Barmber= Rigfeit durch die Rraft feines Geiftes Diese Arbeit dazu gereichen, und führe alle feine Bekenner bahin, wo feine Unbetung und Berherrlichung unfre hochfte und ewige Seligfeit fenn wird! Ihm, bem Bater, und feinem Sohne und dem beiligen Geifte fen Preis und Ehre in Ewigkeit! Almen.

### Hauptlehren der driftlichen Religion,

nach welchen

# Die Lieder Diefer Sammlung geordnet find.

### I. Die Lehren bes chriftlichen Glaubens.

- 1. Die Menschen tonnen nicht mabrbaftig noch ewig glich felig werden, ohne Gott burch die Bernunft und aus feiner Offenbarung recht zu erfennen.
- 2. Gott, ber Schöpfer aller Dinge, iftber allerhöchfte Beift, ewig und unveränderlich, allwiffend, allweife, allmächtig, vollstommen gutig, beilig, gerecht, wahrhaftig und felig, ein allgegenwärtiger Erhalter und Beherrscher aller feiner Geschopfe.
- 3. Der einige mahre Gott, ju beffen Verehrung wir gestauft find, ift ber Bater, ber Sohn, und ber heilige Geift.
- 4. Gott hat Alles gemacht, himmel und Erde, und was darinnen ift. Seine vornebuften Geschopfe sind Engel und Menschen; alle von Gott unschuldig, und unsterblich, zu seiner Werehrung, zum Geborfam gegen seine Gesetze, und zu einer ewigen Glückseligkeit erschaffen und bestimmt.
- 5. Gott erhalt und regieret Alles burch feine weife, allmachtige und gnabige Furforge gum Beften aller feiner Geicopfe, und befonders ber Menichen.
- 6. Die ersten Menschen, welche Gott zu seinem Bilbe erschaffen hatte, wurden von einem fündigen Engel zum Ungeborsam gegen ihren Schöpfer verführt, und dadurch mit allen ihren Nachsommen straswürdige Sünder und sterblich.
- 7. Gott hat von Ewigfeit ber beschloffen, bie funbigen Menschen, weiche burch fich felbst nicht felig werden konnen, von der Strafe und herrschaft der Sunde zu befreyen, und sie wieder heilig und selig zu machen.

### Die Sauptlehren ber driftlichen Religion.

- 8. Die vornehmsten und altesten Anstalten Gottes zur Erlösung der Sünder seit dem Falle der ersten Menschen sind seine Berheißungen eines allgemeinen Erlösers, und die oft-malige Erneuerung derselben, lange vor dessen Erscheinung; die Erhaltung Rodh und seiner Familie in der Sündsuth; der Weruf Abrahams und seiner Nachsommen zu Gottes beschodern Wolfe; das Geseh Moss; und die Regierung aller Schickale und Begebenseiten des judischen Volkes zur Vorsbereitung und Einsuhrung einer vollkommnen und allgemeisnen Religion unter den Menschen.
- 9. Der Erlofer ber Menschen, Jesus Christus, ist ber eins geborne Sohn Gottes, welcher zu der von Gott vorher bestimmten Zeit Meusch geworden, und in die Welt gefommen ist, den Willen seines Waters zu thun, und die Strafen der sundigen Menschen zu erdulden, damit sie dadurch felig, durch die Kraft seines Geistes und seiner gottlichen Lehre gläubig, und, nach seinem Bepspiele, heilig und gottselig werden möchten.
- 10. Jefus Chriftus ift am dritten Tage nach seinem Tode auferstanden, und nach vierzig Tagen in den himmel ausgesfahren; zur Wersicherung, daß nun alle Menschen durch ihm selig werden können. Bis zum Weltgerichte regiert und lenstet er Alles zu ihrer Errettung. Am Ende der Welt wird er wiederkommen, alle Todten auferweden und richten, den wahren Gläubigen und Frommen die ewige Seligkeit geben, und diesenigen, welche ungläubig und lasterhaft geblieben sind, ewig strafen.
- ri. Der heilige Geist hat den Aposteln eine vollige Erstenntniß der Lehre Jesu gegeben. Er selbst hat sie geschickt gesmacht, dieselbe unter den Menschen auszubreiten und durch Bunder zu bestätigen, damit die Menschen durch die göttliche Kraft ihrer Wahrheit zur rechten Erkenntniß Gottes, zur ernstlichen Berabschenung ihrer Sünden, und zum wahren Glauben an Jesum Christum gebracht, durch seinen Berstand in ihren Gesinnungen und in ihrem Leben rechtschaffen gebesesert, und in einem eifrigen Gehorsam gegen alle Gebote Gotztes die zu einem seligen Tode erhalten werden möchten.
- 12. Die Mittel, welche die Menschen nach dem Willen Gottes gebrauchen sollen, um die Wohlthaten der Erlösung Jesu, ihres Heilandes, durch den heiligen Geist erlangen und bewahren zu können, sind das Wort Gottes, die Taufe und das Abendmahl.

### Die hauptlehren ber driftlichen Religion.

- 13. Die heilsamen Veranderungen, welche durch eine richetige Erfenntniß Gottes, seiner Gesetze und seiner Wohlthaten, aus seinem Worte, durch die Taufe und durch das Abendmahl, von dem heiligen Geiste in den Sündern hervorgebracht, erhalten und gestärkt werden sollen, sind: Ein ernstlicher und beständiger Absche an allen Sünden; ein aufrichtiges Verslangen, gebessert zu werden; und der Glaube an Ichum, ihren Erlöser, durch welchen sie, um seines Verdienste willen, die Vergebung ihrer Sünden und die ewige Seligkeit erlangen, und zugleich zu einem dankbaren und willigen Gehorsam gegen alle Gebote Gottes geschicht gemacht und angetrieben werden.
- 14. Diesenigen, welche fich vereinigt haben, Gott und Jefum ihren Erlofer nach der Lehre seiner Offenbarung zu verehten, und die von ihm verordneten Mittel seiner Gnade nach
  feiner Borschrift zu gebrauchen, sind die Arche Jesu Christi,
  welche er mit seiner Meligion und allen Wohlthaten berselben bis aus Ende der Welt regieren und erhalten will.
- 15. Die vornehmsten Boblthaten, welche mahre Christen burch ben Glauben an Jesum erlangen, sind: Die Bergebung der Sunde und deren Gewisheit aus dem Borte Gottes; die Neberzengung, daß er ewig, wie ein Water, für sie sorgen wolle; die Ruhe und Freudigkeit des Gewissens; die Erhörtung ihres Gebets; sein Benfand zum beständigen Fortgange im Guten; sein Erost in allen ihren Leiden; und die Hossmung, daß Gott ihre Seclen gleich nach dem Tode selig maschen, und dereinst auch ihre Leider zum ewigen Leben auferswecken werbe.
- 16. Die Menschen, welche alle sterben muffen, fangen gleich nach dem Tode an, belohnt oder bestraft zu werden. Um Ende der Welt wird Jesus Christus erscheinen, ihre Leiber auferwecken, und sie alle richten, die wahren Gläubigen und Frommen vollsommen selig machen, diejenigen aber, welche bis an ihren Tod ungläubig und lasterhaft geblieben sind, ewig bestrafen.

# II. Die Lehren von den Pflichten der Christen.

1. Babre Chriften, welche durch Gottes Gnabe nach einer richtigen Ertenntnig feiner Offenbarung alle Gunden veraba

### Die Sauptlehren ber driftlichen Religion.

scheuen, und Jesum für ihren Erlofer annehmen, suchen durch den Benstand des heiligen Geistes in ihrem Glauben an ihm zu beharren. Sie besteißigen sich, ans danfbarer Liebe gegen Gott und ihren heiland, eines eifrigen Gehorfams gegen alle seine Gebote, und suchen bev allen Reizungen zur Sünde in der Ausübung aller auch noch so schweren Pflichten, und in der Unterlassung alles Bosen, stets fertiger und standhafter zu werden.

- 2. Wahre Christen bestreben sich, Gott und Jesum, ihren Erloser, immer richtiger und vollsommner zu erkennen. Sie verehren ihn mit einer kindlichen und demuthigen Furchtüber alles. Sie-beschäftigen sich gern mit dem Lobe seiner Bollsoms menheiten und Werfe. Sie lieben ihn über alles, und suchen, voll herzlicher Daukbarkeit für alle seine Bohlthaten, ihm ims mer ähnlicher und gehorsamer zu werden. Sie vertrauen ihm über alles, und beten in allem ihrem Anliegen allein zu ihm. Sie schwören zur Entdeckung und Bekräftigung der Wahrheit ohne Leichtssinn bev feinem andern, als bev ihm. Sie bekennen ihn und sein Wort mit Freudigkeit vor jedermann, und büten sich ver Allem, was den Gesinnungen zuwider ist, die sie ihm schuldig sind.
- 3. Mabre Christen lieben fich felbst nach ben Borfdriften Bottes, und bemiben fich, nach benfelben Alles ju thun, was ibre wahre gegenwärtige und ewige Glückfeligkeit befordern fann. Gie ftreben nach einer genauen und richtigen Erfennts nif ihrer felbit, und find demuthia. Gie forgen fur die Erhals tung und die Wohlfahrt ihres irdifchen Lebens, burch Arbeitfamfeit und burd einen weisen und nubliden Gebrauch ihret Rrafte, ihrer Beit und ihres Gigenthums. Gie suchen einen auten Mamen zu baben und zu verdienen. Sie find magig. feufch und gudtig. Gie find gelaffen und geduldig. Gie finb Randhaft in dem, was mahr und gut ift. Sie find vorfichtig. und haten fich, fo lange fie leben, vor allen Gefinnungen. Reigungen, Borten und Werfen, welche ihrer mahren gegen. martigen und funftigen Gludfeligfeit icablich find.
- 4. Wahre Christen lieben ihre Nebenmenschen so aufrichtig und ernstlich, als sich selbst. Sie beweisen durch ihre red-liche Sorge für ihre Seelen, für ihr Leben, für ihr Eigenthum, und für ihre Ehre, daß sie gerecht, dienstfertig, wohlthätig und barmherzig gesinnt sind. In ihrem ganzen umgange mit ihren Nebenmenschen besteißigen sie sich der Aufrichtigkeit, der Wahrsbaftigkeit, der Werschwiegenheit, der Redlichkeit in ihren Bersträgen und Zusagen, der Beschenheit, der Leutseligteit, der

### Die Hauptlehren ber chriftlichen Religion.

Friedfertigfeit und Einträchtigfeit. Sie find gegen ihre Boblsthater dankbar, ihren Freunden vorzüglich ergeben, und aufsrichtig bestiffen, ihren Feinden und Beleidigern zu vergeben und wohl zu thun. Sie beten gern für alle Menschen, und beszeugen auch nach ihrem Tode ihre Achtung und Liebe für sie:

- 5. Wahre Chriften suchen allegeit das Beste der handlichen, burgerlichen und firchlichen Gefellschaften, worinnen fie leben, und thun nach ben Borschriften Gottes in allen besondern Memtern, Lebensarten, Zeiten und Umftanden, zu seiner Ehre, alles Gute, wozu sie Bermogen und Gelegenheit haben.
- 6. Babre Chriften bestreben fich, im Glauben und in bet Gottfeligfeit immer geubter und frandhafter zu werden. Sie beffeißigen fich, zur Beforderung ihres Wachsthums in allem Buten, ber oftern Betrachtung ber beiligen Schrift und ihret Lebren, ber rechtschaffenen Abwartung des offentlichen und befondern Gottesdienftes, und des rechten Gebrauchs der Taufe und des Abendmahle. Gie beschäftigen fich oft im Stillen mit Gott und feiner Allgegenwart, mit dem Andenken an Jefum, ihren Erlofer, und mit der Uebung einer gewiffenhaften Selbsterkenntniß. Sie huten sich vor allen icablichen Ber-Areuungen, und lernen ihre Ginnlichkeit immer mehr beberts ichen. Sie ermagen oft die großen Boblthaten ber Tugend, und fuchen alle Belegenheiten und Berfpiele bagu ohne Saums feligfeit gu nuben, alle Belegenheiten und Bepfpiele gum Bofen forgfältig gu vermeiden, und auch in bem Umgange mit andern Chriften nach dem Borbilde berer, Die icon felig find, immer weiser und beffer gu werden.
- 7. Wahre Christen suchen stets, sich auf die kunftige Selige teit forgsältig vorzubereiten. Sie denken oft und ernstlich an die Unausbleiblichkeit des Todes, und an die darauf solgende gewisse Belohnung oder Bestrafung ihres Verhaltens in ihrem irdischen Leben. Sie starten sich durch das Andenken an die Ewigteit im Abschene an allen Sünden, im Glauben an Gott und an ihren Erlöser, und in frendiger Ausübung ihrer Pflichzten. Sie richten auch ihr Thun und Lassen zu guten Folgen desselben nach ihrem Tode ein, damit sie mit einem ruhigen Gewissen, ohne Furcht vor dem zukünstigen Gerichte, in der Erwartung einer frohlichen Auserstehung sterben und ewig selig werden mogen.

Tellesson Goog

### Genauere Anzeige

von bem

## Inhalte dieses Gesangbuches.

# Erste Abtheilung.

1. Morgenlieder. 1:16.

2. Tifchlieder. 17:20. (Auch 139. 142. 145. 625. 626. 735.)

3. Abendlieber. 21=34.

4. Conntagelieber. 35=47. (Auch 869 und 870.)

5. Bum Anfange bes Rirchenjahres. 48. 49.

6. Reujahrelieder. 50=57.

### Zwente Abtheilung.

# Lieder über die Lehren des christlichen Glaubens.

1. Bon der Erkenntniß Gottes überhaupt, pon ihrem Mußen u. von den Mitteln dazu. 58:61. (Much 590:92.)

2. Bon Gott felbst und von seinen Eigenschaften. Bon der Natur und den Eigenschaften Gottes überhaupt.

62:65. (Auch 601. 602.) Bon ber Ewigfeit und Unveranderlichkeit Gottes. 66:68.

Bon ber Allwiffenheit Gottes. 69=73.

Non der Weisheit Gottes. 74=78. Von der Allmacht Gottes. 79=85.

Mon ber Gute und Langmuth Gottes. 86-92. (Auch 378. 614. 615. 618. 876.)

Bon ber Beiligfeit Gottes. 93. 94.

Won der Gerechtigfeit Gottes. 95:97. (Anch 193.)

Bon ber Bahrhaftigfeit und Treue Gottes. 98 = 101. (Auch 157.)

Bon der allerhöchsten Seligkeit Gottes. 102. 103. (Auch 591.)

Don der Allgegenwart Gottes. 104=107.

### Inhalt des Gefangbuchs.

3. Bom ber gottlichen Dreyeinigkeit. 108:121. (Auch 627. 727.)

4. Bon der Ochopfung.

Allgemeine Lobgefänge. 122:128. (Auch die Lieder 603:626.)

Bon ben Engeln. 129:131.

Bon und Menfchen; unferm Leibe und Geele; und pon unferer Bestimmung. 132:136.

5. Bon der Borfebung und Regierung Gottes.

Lobgefänge. 137:152. (Ebenfalls die Lieber 603:626.) Bitten und Ergebung in den göttlichen Willen. 153:162. (Auch die Lieder 510:514; vom Bertranen auf Gott 665:692.; von der Zufriedenheit mit unserm Zustande 745:753.)

6. Bon der Unichuld der erften Menschen, von ihrem

Falle und ben Folgen beffelben.

Bon ber Unichuld und bem Falle ber erften Menichen.

Bon ben bofen Engeln. 164.

Befenntniffe unfere Berberbens, und der betrabten gob gen beffelben, vereinigt mit Bitten um Bergebung. 165:175. (Auch die Lieber von der Bufe.)

7. Bon ber Gnade Gottes gegen bie Menschen, und feis nem ewigen Rathichluffe über ihre Erlofung.

Bon ber Allgemeinheit ber Gnade Gottes. 176. (Aud

230:233.) Bon der Größe der Gnade Gottes, daß er seinen einges bornen Sohn- gab; und von der Person deffelben. 177:191. (Auch 327.630.911.)

8. Von den Anstalten Gottes seit dem Falle, zur Erlösung der Menschen, nach der Geschichte der heil. Schrift.
Udam, und die ihm gegebene Berheißung. 192. Abams Nachkommen und die Sündsluth. 193. Die eingerissene Abzöhren. 194. Abraham. 195. Abrahams Nachkommen. 196. Israel in Aegypten. 197. Israel in der Wiste. 198. Das Geses auf Sinat. 199. 200. Israel in Canaan. 201. David. 202. Israel nach Asprice und Babel zerstreuet. 203. Israel nach Canaan zurückgebracht. 204. Die Erscheinung Jesu. 205. 206. Borbereitung auf Jesum durch Johannes. 234.

9. Bon Jefu Chrifto, dem Erlofer der Menfchen, und

von feiner Erniedrigung.

### Inhalt bes Gefangbuchs.

Bon seiner Menschwerdung und Geburt; auch von den Begebenheiten nach derselben. Abvents: und Beihe nachtslieder. 207:235. (Auch 187. 205. 206. 63 I. 632. 911.)

Won seinem Wandel auf Erben, und seinem Lehrainte-236:239. (Auch die Lieder von der Nachfolge Jesu in den Lugenden, in welchen er und mit seinem Erempel vorgegangen ist.)

Bon seinem Leiden und Tode. Passionslieder. 240:279. (Auch 180. 183. 186. 571. 633. 634.)

10. Bon Jesu Chrifto, dem Erlofer der Menschen, und von feiner Erhöhung.

Bon seiner Auferstehung. Ofterlieber. 280311. (Auch 551. 635. 636. 912.)

Bon feiner Simmelfahrt. 312:323.

Bon feinem Fürsprecheramte im himmel. 324. 325. (Auch 266.)

Bon seinem Reich und seiner herrlichkeit zur Rechten bes Baters. 326. 327. (Auch 185. 188. 233. 361. 638.) Bon seiner Wiederkunft. 328. 329. (Auch 553:557.)

II. Bon dem heiligen Geifte, seinen Gaben und feinen Birtungen. Pfingftlieder.

Allgemeine Lobgefange und Bitten an den h. Geift. 330336. Bon den außerordentlichen Wirkungen des heiligen Geis ftes ben der Stiftung und erften Ausbreitung des Chrisftenthums. 337:339.

Bon ben fortwahrenben Gnabenwirkungen bes heiligen Geffies an unfern Seelen, und Bitten um feine Gaben.
340:354. (Auch 376.)

Noch besondere von der Gnade der Berufung. 355. (Auch 230.234.238.444.) der Erleuchtung. 356. (Auch 231.232.) der Bekehrung. 357; der Bersicherung von uns ferer Bergebung und Kindschaft bep Gott. 358; der täglichen Heiligung. 359.360.

12. Bon ben Gnadenmitteln.

Vom Worte Gottes.

Lobgesang für die Gabe bes göttlichen Worts. 361. Bon der Gottlichkeit, dem Inhalte, der Kraft, und dem

Gebrauche des Wortes Gottes. 362:375. (Auch 867.) Bitten um die Erhaltung des Wortes Gottes ber der einrelßenden Berachtung und Spotterep. 376:379. (Auch 476:490.)

Dom Gefege. 380:383. (Auch 424.)

Wom Evangelio. 384. 385. (Auch 176=191 und 443.)

### Inhalt bes Gefangbuchs.

Bon der Taufe. 386:392.

Ben der Confirmationshandlung. 393. 394.

Bey jeder fenerlichen Erneurung bes Taufbundes. 395.

Wom Abendmahle. 396:417. (Bey ber öffentlichen Communion, auch vorher und nachher zu Sause, können nebst den Passionsliedern, noch vorzüglich solgende gebraucht werden: 190. 191. 236. 325. 451. 453. 454. 456. 457. 462. 466. 518. 571. 633. 648. 649. 651. 655. 656. 662. 665. 860. 863. 877. 878. 879.)

13. Bon der Busse und dem Glauben. Aufforderungen zur baldigen Buse. 418:422. (Auch 796.897.)

Prufungen und Entschlusse. 423:425. (Auch 719. 720. 857.)

Befenntniffe ber Sunde. 426:428. (Auch 165:175.) Demuthigungen vor Gott wegen verbienter Strafgerichte und Landplagen. 429:432. (Auch 692.713.)

Empfinbungen ber Traurigfeit, Reue und Schaam über bie Gunde. 433:442.

Anaebotener Eroft aus bem Evangelio. 443.

Demuthige Buflucht gur Erbarmung Gottes in Chrifto.

444457.

Bitten um starte Auversicht. 458:460. Meußerungen eines zuversichtlichen Glaubens. 461:466, Prufungen, ob der Glaube auch thatig sen. 467:469. Bitten um Standhaftigkeit im Glauben. 470.471. (Auch 863.864.)

14. Bon der driftlichen Rirche.

Empfindung ber Bohlthat, in ber driftlichen Rirche gut leben. 472.

Lobgesange auf die Stiftung der Kirche durch Christum. 473.474. (Auch 231.280.281.290.330.338.361.) Bekenntniflied der Mitglieder der Griftlichen Kirche. 475.

Bitten um Ausbreitung, Erhaltung und Beschünung ber driftlichen Rirche. 476:490. (Auch 49 und 376:379.)

Um Reformationsfeste. 491.492.

15. Bon den Bohlthaten Gottes, deren fich mahre Christen zu erfreuen haben.

Die Bergebung ber Gunden aus Gnaben um Christi wils len, burch ben Glauben. 403:405.

Lobgefang für die Vergebung ber Gunden. 496.

Empfindungen der Gladfeligkeit der Chriften in diefem Leben. 497:509. (Auch 135.574:576 und 657:665.)

Mailand by Congle

### Inhalt bes Befangbuchs.

Versicherungen des gottlichen Trostes in den mannigfaltigen zeitlichen Leiden. 510:514. (Auch die Lieder von der Borsehung 153:162; vom Bertrauen auf Gott 665:692; von der Zufriedenheit 745:753.)

Danklied für alle diefe geiftlichen Wohlthaten. 515. (And

617.) Freudige Hoffnung ber gufunftigen Herrlichkeit. 516. 520. (Auch die folgenden Lieder, von den gufunftigen Dingen.)

16. Bon ben gutunftigen Dingen.

Bom Tobe. 521:541. (Auch 884914.) Fürbitten für Sterbende. 542:544. (Für fterbeude vers ftockte Sunder. 891.)

Begrabniflieder. 545:547.

Bon ber Auferstehung ber Lobten. 548:552. (Auch bie Ofterlieber.)

Bom jungsten Gerichte. 553:557. (Auch 95. 328. 329.) Bom ewigen Leben. 558:561. (Auch 131. 135. 516:520. 535. 547. 887. 900. 909. 913. 914.) Bon ber Berbaumniß. 562.

#### Dritte Abtheilung.

# Lieder über die Tugendlehren des Christenthums.

1. Bon ber driftlichen Tugend und Gottfeligkelt übers haupt.

Aufforberungen jum driftlichen Eugendwandel. 563.

Lehre des göttlichen Worte von der Beschaffenheit beswahren Christenthums, und Prufung nach berselben. 566:570.

Chriftliche Entschließungen gur Gottseligfeit. 571:573. Bon ber Seligfeit, die damit verbunden ift. 574:576. Gebete um gottlichen Benstand gum thatigen Christen.

thum, 577:580. (Auch die Pfingftlieder, und 856. 862.864.865.)

Ermunterungen zur Standhaftigfeit gegen Berführungen; ober, vom geistlichen Kumpfe. 581:589. (Auch \$66. 863. 866. 881: 883.)

Wat Find by Google

### Inhalt bes Befangbuchs.

1. Bon unfern Pflichten gegen Gott.

Bon ber Erkenntuis Gottes. 590:592. (Auch 58:61. 578.) Bon ber Furcht Gottes. 593:597. (Auch 865.)

Bom Lobe Gottes und ber Danksagung. Allgemeine Lobgeschnge. 598:628. (Auch 829; imgleichen alle Lobgeschnge auf die Eigenschaften Gottes; auf die Schöpfung; auf die Borsehung; auf die vier Jahres deiten.)

Bom Bekenntniffe und ber Berehrung Jesu Christi ins fonderheit. 629:639. (Außer ben Liebern von ber Ers niebrigung und Erhöhung Jesu Christi, noch 185. 186.

188.246: 327.361.475.877.)

Bon ber Liebe und dem Schorfam gegen Gott. 640:647. Bon der Liebe und Nachfolge Jesu. 648:656. (Auch 236.

Bon ber Freude an Gott und Jesu. 657:664. (Auch 873:879.)

Bom Vertrauen auf Gott; von ber Ergebung in seinen Willen, und ber Geduld im Leiben. 665:692. (Auch 67. 78. 82. 153:162. 510:514. 592. 745:753.)

Bom Gebete. Bon ber Pflicht und bem Rugen bef. felben. 693:696. (Bon ber Einmuthigkeit beym Ges

bete. 628.)

Augemeine Bitten. 697:713. (Auch 578:580. 856. 872.)

Bom Cibe. 714:716 (Auch 98. 766.)

3. Bon den Pflichten gegen uns felbft.

Bon der Selbstliebe überhaupt. 717. Bon der Selbsterkenntnis und Selbstprüfung. 718:720. (Auch 25. 29. 174. 424. 467. 569. 570. 582. 857. 858.)

Bon bei Demuth. 721:725. (Much 861.)

Bon ben Pflichten gegen die Scele. Namentlich: von der Wichtigkeit der Seelforge. 726:728. (Auch 135.) von dem Werth und der Bewahrung eines guten Ges wissens. 729.730. (Auch 94; und von der Peiligung der Gedanken. 73.) von der Wachsamkeit. 731. (Auch 243. 582. 897.) von der Ablegung des irdissen, und Uebung des himmlischen Sinnes. 732.

Bon ben Pflichten gegen ben Leib. Namentlich: von ber Erhaltung bes Leibes. 734.; von der Räßigkeit. 735. 736; von der Reuschheit. 737. 738; von dem rechten

Gebrauche ber Ginne, 739. - (Auch 133.)

Bon der Arbeitsamfeit und dem Berhalten gegen zeitliche Guter. 740-741.

### Inhalt des Gefangbuchs.

200 ber Aufriedenheit mit unferm Auffande. 745:753. (Auch 142. 144. 145. 153:162:510:514. 665:692.)

Bon ber Rurge und bem rechten Gebrauche ber Lebenszeit. 754757. (Auch 521. 553. 862. 885.)

4. Bon unfern Pflichten gegen ben Rachften.

Bon ber Menschenliebe überhaupt. 758:763. (Auch

Won der Sorge für des Nächsten Seele. 764. 1 Bon der Sorge für des Nachsten Leib, für sein Eigen, thum und Ehre. 765-767.

Bon ber Gerechtigkeit. 768. Bon ber Dienstfertigkeit. 769.

Bon ber Barmherzigkeit und Bohlthatigkeit. 770,776.

Von ber Aufrichtigkeit, Wahrhastigkeit, Berschwiegens beit und Trene. 777.

Bon der Bescheidenheit und Demuth gegen andere. 778. Ben der Leutseligkeit und Gefälligkeit. 779.

Bon der Friedfertigkeit und Eintrachtigkeit. 780. Bon der Dankbarteit gegen Bohlthater. 781.

Bon ben Gesinnungen christlicher Freunde. 782. 783.

(Auch 508. 880.) Bon der Liebe und Sanftmuth gegen Feinde. 784789. Bon der Fürbitte für alle Menschen. 790792.

Fürbitte für Zweifler an der Lehre Jefu, und Unglan, bige. 793. (Für Sunder. 711. 890. 891.)

Bonden Gefinnungen der Chriften über den Tob ber Fronv

men. 794. (Auch 544. 546. 547. 900.) Bon ben Gesinnungen bes Christen über ben Tob des ret, die in Sunden gelebt haben. 795. 796. (Auch 891.)

5. Bon unfern Pflichten in allen Gefellschaften, besons bern Zeiten, Lebensarten und Umftanden.

Lieder für die driftlichen Stande, Gefellschaften und Lebensarten.

Vom Sansstande.
Für Cheleute. 797.798.
Für Meltern. 799:801.
Bey der Tause eines Kindes. 802.
Fürditte für Kinder. 803.
Lied für Kinder. 804.
Für Hansherrschaften. 805.
Für Bediente. 806.

### Inhalt des Gefangbuchs.

Rur Bittmen und BBaifen. 807. Rur junge Leute, Die in fummerlichen Umftanben finb. 808. Für Junglinge. 809. Für Jungfrauen. 810. 3m Miter. 811. 812. Bom obrigfeitlichen Stande und ber barger. licen Gefellicaft. Rarbitte und Dankfagung fur ben Ronig. 813:815. Enrbitte für das Baterland. 713. Ron ben Pflichten des obrigfeitlichen Stanbes. Bon ben Pflichten ber Unterthanen.' 817. Mon ben Pflichten ber hobern Stande. Rom Stanbe bes Landmannes. 819. Für Die Belehrten. 820. Aur die, welche Sandlung und Gewerbe treiben. Rur die Runftler. 822. Aur alle Arbeiter. 823. Mon ben Uflichten ber Rriegeleute, und Fürbitte für fie. 824. Rur Geefahrende. 825. Rur Die Bewohner ber Darschlander. 826. Dom Lebrftande. Mflichten ber Lehrer, und Furbitten für fie. 827. 828. Lieder fur besondere Beiten und Schickungen Gottes im menfdlichen Leben. Milgemeines Loblied auf alle Jahrezeiten. 829. (Auch 141.) Krablingslieder. 830:832. (Auch 127.). Sommerlieder. 833. 834. (Auch 603.) Berbstlied. 835. Winterlied. 836. (Lieber am Geburtetage find unter andern: 148. 616.620.) But Gaatzeit. 837. Danflied fur bie Erndte. 838. (Roch einige Gebete und Danklieder fur die Frucht. barteit feben: 139. 142., imgleichen 603. 604. 610.735.) Bor bevorftehenber Reife und auf Reifen. 839. (Fürbitte für abmefende Freunde. 783.) Rach guruckgelegter Reife. 840. Benm Gewitter. 841. (Mach einer Durre. 610.)

In alten Krantheiten, 842. (Auch 690.)

### Inhalt bes Wesangbuche.

Kurbitte für Rranke. 843. (Kür Sterbende. 542:544.) Rach überstandener Krankheit. 844. (Auch 540.)— Bur Zeit austeckender Seuchen. 845. 846. Nach austeckenden Seuchen. 847. In theurer Zeit. 848.

(Lieder fur Arme ftehen 745.753.; ingleichen 776.781. und für Reiche 770.775.)

In Feyersnoth. 849. In Wassersnothen. 850. 851. Nach Wassersnothen. 852. In Kriegezeiten. 853. Danklieb für den hergestellten Frieden. 854. Vitte um Erhaltung des Friedens. 855.

6. Ueber das Bachsthum und die Beständigkeit mahrer Christen im Glauben und in der Gottseligkeit.

Prüfungen und Entschlüsse zur immer wachsenden und beständigen Gottseligkeit, und Bitten um göttlichen Benftand bagu. 856:866. (Auch 471. 571:589.)

Anniendung des göttlichen Wortes. 867. (Auch 364375.) Bitte um Bewahrung vor Zweifeln an der lehre Zest, und Neberwindung derselben. 868. (Auch 590.; Bitte um Bewahrung vor Zweifeln an der Seligkeit. 587.

Abwartung des gemeinschaftlichen Gottesdienstes. 869. 870. (Auch die Sonntagslieder 35:47.)

Mebungen der Andacht, vorzüglich in der Einsamkeit. 8712874. (Auch 509.651.)

Beschäftigungen bes Andenkens an Jesum und seine Liebe. 875:879.

Erweckung jum erbaulichen Umgang mit ben Christen, unsern Brudern. 880. (Auch 508.)

Erweckung zum Eifer und zur Standhaftigkeit aus dem Benfpiele ber Seligen, die gelitten und überwunden haben. 881883. (Auch 195.586.589.)

7. Von der driftlichen Vorbereitung jum Tode, und beffen getrofter Erwartung. 884:914.

### Die erfte Abtheilung,

welche

### - Beitlieber

enthalt.

### I. Morgenlieder.

Del. Ich bant' bir fcon.

ein erst gefühl sew preis und bant! Erheb'ihn, meine scele! Der herr hort deinen lobgesang; Lobsing' ihm, meine seele!

2. Wer font une, wenn wir rubn? wer wacht? Ich lag und folief in frieden. Wer schafft die sicherheit der nacht? Wer rube

fur die muden?

3. Wer forgt, wenn ich von mir nichts weiß, Mein leben zu bewahren? Wer ftartt mein blut in feinem fleiß? Wer schütt mich vor gefahren?

4. Wer lehrt bas auge feine pflicht, Sich ficher zu bededen? Ber ruft ben tag, wer ruft bas licht, Mich wieder zu erwechen?

5. Du thust es, herr und Gott ber welt! Du fougeft unfer leben; Du, beffen macht es und erhalt, Saft mire auch iht gegeben.

6. Gelobet fenft bu, Gott ber macht! Gelobt fen beine trene, Daß ich, nach einer fanften nacht, Dich biefes tags auch freue!

7. Laß deinen segen auf mir ruhn; Mich deine wege wallen; und lehreselber, Gott, mich thun,

Rach deinem wohlgefallen!

8. Nimm meines lebens gnabig wahr! Auf bich hofft meine feele. Sen mir ein zetter in gefahr; Ein Bater, wenn ich fehle! 9. Gieb mir ein herz voll zuverficht; Berleih' ihm lieb' und rubel Gieb mir ein herz, das feine pflicht

Erfenn' und willig thue.

10. Daß ich, ale ein getreuet fnecht, Nach beinem reiche ftrebe; Gottielig, zuchtig und gerecht Nach beinem willen lebe.

11. Daß ich, dem nachsten benzustehn, Nie fleiß und arbeit scheue; Mich gern benandrer wohlergehn Und ihrer tugend frene.

12. Daß ich die freude diefet zeit In deiner furcht genieße, Und meinen lauf mit freudigteit, Wenn du gebeutst, beschließe.

Mel. Befiehl du beine mege.

2. Erwachet, harf' und pfalter! Gotthat den tag gemacht. Dankt, danket dem erhalter, Dem huterin der nacht! Erwachet, ihn zu loben! Gott hat den tag gemacht! Der huter sep erhoben, Der huter in der nacht!

2. Daß sie ihm banten muffe, Berhüllt er scine welt In scine finsterniffe, Wie in ein sichres zelt. Dann fibst er, und verborgen, Gebeime fraft und ein, Onra scinen glanzim morgen Sichtbarer

uns ju fenn.

3. Die frommen schlummern, mude Won ihrer tage mub'; und ihred Baters friede Erquict und statet fie. Ob er sie bestern modte, Bedeckt ber langmuth arm Durch

viele tobesnächte Der funder fichern fomarm.

3br frommen, aus der nacht; Bu mich bereiten! feinem eigenthume Befchaffen und buß', ibr funder, Gen euer morgen= reife! bant!

5. So weit die himmel geben, Beht, Mater, beine tren'. 3ch will fe, Gott, erhoben; Denn fie wird Bon bem wir alles taglich nen. baben, Dein font, mein beil, mein licht. Quell aller guten gaben, Ben.

Sott, erfrenft bu nicht!

6. 3ch bin durch deine liebe, Du, Hebe, was ich bin. Rimm jeden n.einer triebe Bu beinem ovfer bin! Bas follich, Berr, dir geben ? Dich gang und ohne gwang! Ein bir gebeiligt leben Gevewig, Gott, mein bant!

Mel. Mun laft une Bott.

3. 23 ach' auf, mein herz, und finge Dem Schopfer aller binge, Dem geber aller guter, Dem treuen menfchenhuter.

Mit gottlichem erbarmen Bebedteft bu mich armen. Schlaf. fprachit bu, obne grauen; Die fon-

ne follft bu fchauen!

3. Dein wort, herr, ift gescheben: Ach tann bas licht noch feben; Du machit, bağ ich auf & neue Mich meines lebens freue.

4. Steig' auf, mein bant, jum throne! Dem Bater und dem Cobne, Dem Beift bes herrn fen ebre, Anbetung, preis und ehre!

5. Bernimm mein lob, mein Reben! Du fannst ins berg mir feben; Ach, mochte dir gefallen, Berr,

meines bergens lallen!

6. Du wollest mich vollenden: Did nimmer von mir wenden; Und mich in meinen tagen Mit gut' und fanguinth tragen!

7. Du wollest felbst mir rathen In allen meinen thaten; Mich frets 4. Erwacht ju feinem ruhme, jum beften leiten; Bum bimmel

8. Begleite mich mit fegen Unf bewacht! Ihr abgefallnen kinder, allen meinen wegen! Dein wort Sort ihren lobgesang; Und bufe, fen meine freise Muf meiner vilger-

In eigner Melodie.

4. Bott bes himmele und ber erbe, Bater, Cohn und heil'ger Beift, Der, bag tag und nacht und werde, Mond und fonn' und Scheinen beißt, Deffen ftarte hand die welt. Und was brinnen ift. erhält!

2. Gott, ich danke dir von bergen : Denn bu haft auch diese nacht Bor gefahr und noth und schmerzen Dich behutet und bewacht, Und bei affer meiner schuld Saft bu noch

mit mir geduld.

3. 3ch gedent' an nieine funden. Un die strafen, die mir brobn. Lag mich troft und quabe finden: Denn ich glanb' an beinen Gobn. Der für meine miffethat Gelber fich geopfert hat.

4. Dir will ich an diesem morgen Bang zu beinem bienft mid weibn : Will für meine feele forgen; Will gerecht und beilig fenn; Daß, erfcheint nun bein gericht, 3ch bavor

erichrede nicht.

5. Kuhre mich, o Herr, und leite Meinen gang nach beinem wort! Ach, mein Bater, fen auch bente Mein beschüßer und mein hort! Un= ter beinem fcup allein Rannich frob und ficher fenn.

6. Dir allein, dir, Gott, befehle, Deiner gnade, beiner tren' Uebergeb' ich leib und feele! Steh' auch biefen tag mir ben! Gen mein fcus, mein glud, mein ruhm; Denn ich bin bein eigenthum!

7. Leite mich auf beinen wegen! Jeder unfall, der mir brobt, Alles werde mir jum fegen, Es fep leben

oder tod! Sterb' ich, Gott, so bringe du Mich zu beines himmels ruh'!

8. Here, Gott, was ich begehre; Gieb mir, was dein wort verheift! Dir fen preis und bank und ehre, Dir, o Bater, Sohn und Geift! Du erhörft gebet und flehn; Ewig will ich dich erhöhn!

Mel. Mus meines bergens.

5. Des morgens erfte stunde Soll dir geheiligt sevn. Mein herz stimmt mit dem numde Ru dankzesangen ein. Dich preisich, ob ich schon Dein lob hier schwach nur lalle; Ich weiß, mein dank gefalle Dir, herr, durch deinen Sohn.

2. Du haft mit beiner gnade Mich diese nacht bedeckt; Mich hat tein schmerz noch schade Verlebet und erschreckt. Der schlaf hat mich erquickt; Ich bin mit frischen fraften In pflichten und geschäften

Durch beine buld beglückt.

3. Ich kann, beschirmt vor leiden, Noch deiner huld nich freun. Doch mischt in diese freuden Sich ren' und kummer ein. Wein vor ger und hant kränkt So oft noch mein gemütte, Als es ben deiner güte Mu seine sünden denft.

4. Wie oft hab' ich mit sünden Dein wohlthun dir gelohnt! Dhuld, nie zu ergründen! On hast noch stets geschont! Sast täglich wohl gethan, Voll väterlicher triebe, Wis endlich deine liebe Mein fühlloß herz ges

mann.

5. Wie ward ba mein gewissen Bon surcht und reu' erfüllt, Beschänt, erschreckt, zetrissen, Doch bald von dir gestillt! Es kam, (ach, nie werd' ich, Mein Gott, des danstens mide!) Es kam von dir dein friede Durch Christum über mich.

6. Nun diefer theure fegen Ruh' immerdar auf mir! Auf allen meinen wegen Erhalt' er mich bep bir! Will roher spotter scherz Dein heilfam wort mir rauben: Go ftdrte meinen glauben; Bewahre selbst mein berg!

7. Gieb gnade mir auch heute, Wenn ich gewissenhaft Dem bofen widerstreite, Gestärft durch deine fraft! Den ganzen tag laß mich Vor deinen augen wandeln; Fromm denken, fromm auch handeln, Aus liebe

gegen bich!

- 8. Gieb, daß ich gut, gefellig, Mug, redlich, offen, fren, Dienstertig, mild, gefällig, Niehartnoch murrisch sen! Verschulich, sanst, gelind; Im zorne meiner mächtig; Im ernst und scherz bedächtig; Solebe, Herr, bein kind!

9. Es werde jedes laster, Aus liebe gegen bich, Mir jeden tag verhafter; Der fünder jammre mich! Db auch mein suß nicht irrt, Will ich doch den nie richten, Der wider seine phichten Dir un-

gehorfam wird.

10. Des nadiften ehre schmalern, Entehrt bas driftenthum. Ein ruhm aus fremden fehlern, Dwelch ein schnoder ruhm! Lag den mich immer fliehn; Nie schlimm, was gut ist, deuten; Und, seh' ich brüder gleiten, Es jedem aug' entziehn!

11. Ber fleiß und arbeit schleiche Rein geiz sich in mein berz; Leicht rühre, leicht erweiche Deich meines nachsten schmerz! Kein glud, das andern blubt, Empore mich zum neide; Und kein genuß von frende

Vergartle mein gemuth!

12. Vewahr' an diesem tage Mich vor gefahr und leid, Und trifft mich eine plage, So gieb gelassenheit! Nur hilf, o Bater, mir, Daß ich sie nicht verschulde, Richt murr'; und dristlich dulde, Boll zupersicht zu bir!

13. Wie bald ift's überwunden, Das leiden biefer zeit! Folgt nicht

auf trube finden Der troft ber muth im tob.

TA. Er fomme, willst bu, bente! Denn, wenn ich bein nur bin, Go ichon ba. führt er mich noch hente Bu bir, gu Jefu bin. Dar, wenn er fommen foll. Must er mich nicht in funden. Micht unbereitet finden ; Dann, Ba= ter, fterb' ich wohl.

Mel. Befiehl du beine wege.

6. And diesen frohen morgen Giebt Gott, ber und Giebt Gott, ber uns bewacht, Wenn wir nun, frev von forgen, Sanft schlummern in ber nacht: Er, welcher und erquidet, Und unfre fraft erneut, Fur und Die erde schmudet, Uns jeden tag erfreut.

Ihn preist ber engelbeere Kroblockender gefang. Unf! fingt in ihre dore, In ihrer jubel dant! Ertonet, harf' und pfafter, Ins lied ber feraphim, Dem Schopfer, dem Erhalter; Lobfingt, lobfinget ihm!

3. Dir will ich mich ergeben. Durch den ich leb' und bin. Wie fluchtig eilt dieß leben Bu feinem iele hin! Bald ift es gang verfehwunden. Doch hangt an feiner Beit, Un ihren schnellen ftunden, Das heil ber ewigfeit.

4. Dieg reize meine feele Bum fleiß im guten an, Dag ich nichts bent' und wahle, Bas dir mißfallen Dann fann ich nicht ver= berben; 3ch furchte nicht ben tod; 3d werde felig fterben; Denn ich bin bein, o Gott!

5. Dann troftet mich ber glaube : 3d werde nicht vergehn, Und einft, erwedt vom ftante, Bum bimmel auferstehn. Dief will ich nie vergeffen, Und, biefer hoffnung voll, Will taglich ich ermessen, Was ich bann werden foll.

6. Durch fie geftarft, ermibe In ewigfeit? Der ftarfet mich in noth, Gottes bienft ich nicht. Dich ftarfet Daß ich nicht angftlich jage; Um Gottes friede Mit fraft und juverletten meiner tage Giebt der mir ficht. Ich fieg' in jedem ftreite; Des ffeges lobu ift nab'. Muf! auf! vielleicht ift bente Des fampfes ziel

Mel. Liebfter Jeft, wir find.

7. Noch erleuchtet mich dein anch vergangen. Wie viel gutes hab' ich nicht, D mein Gott, von bir empfangen! Du bewahrteft mich and gnaden, Diefe nacht vor allem Schaden.

2. Was verlangst du, Gott, von mir? Was tann bein geschöpf dir geben? Serr, mein berg geboret bir; Dir geboret leib und leben. Lag mit beinen findern allen Dich durch Jefum bir gefallen!

3. Cep mir gnabig, herr, mein Gott; Bafche mich von meinen funden, Und lag mich durch Christi tod Seil und troft und friede finden ! Er hat meiner funde plagen, Dieine ftraf' bat er getragen.

4. Lag mit wahrem glanben mich Meine pflichten ftanbhaft üben; Dich, mein Bater, Jefu, dich, Dich, o Beift, von bergen lieben! Gieb auch, daß ich auf der erde Meinem nachsten nublich werde!

5. Ich erneure meinen bund. Durch die taufe dir verpflichtet. Kraft und leben, berg und mund Gev auf deis nen ruhm gerichtet! 3ch entfage fa= tans werten: Dazu wollest du mich stårfen!

6. Leite mich durch deinen rath: Rubre mich auf deinen wegen, Daß ich wandle beinen pfad, Und gewinne beinen fegen; Dag mich deine rechte leite, Uebergll bein schut bealeite.

7. Cteh' mir und ben meinen ben. Meinen obern, meinen freundent Und beweise beine treu' Luch an troft ben armen!

8. Gott, nimm beiner firde Dir alle, die bu liebft, Die obern. befehre jeben funder; Denn du giebft.

fie nicht verderben follen.

wenn wir fterben! Lag nicht Ginen, me fie!

Gott, verderben!

Bas du willit, ist auch das beste. Er mach's, wie's ihm gefällt.
11. Helfig fev mein leben, Gott! Rebre mich auch felig sterben! Mel. Warum Letrubst du dich. Rufet mich zu die der tod, Lagmich 9. 3hm, der das licht entstehen beigen himmel erben. Dantvoll will 9. 3hm, der das licht entstehen amen! amen!

In eigner Melodie. geweiht!

9. Ins meines herzens grunde 2. Sieh', herr, ich unterwinde Cag'ich dir lob und dant; mich, Mit dir zu reden; stand bin biefer morgenftunde Erhebt ich, Durch deinen hand befeelt. dich mein gesang. O Gott, vor Gleich als ein todter lag ich hier; beinem thron Erschein' ich, bich zu Daß ich noch lebe, bank' ich dir. ehren; Dir will ich angehören, 3. Und jedes gut, deg ich inich Durch Jefum, beinen Cohn.

trantheit und vor schaden, Bor wundern deiner huld entzückt. tod und grab bewacht. Wie oft 4. Dich, dem ich nichte vergelten Ach darum bitt' ich bich!

3. Du wollest vor gefahren Mich bankbar berg verwirfft du nicht. anddig biesen tag, Bor fatans lift 5. D bu, den meine feele preift, bewahren; Bor funden und vor Erwecke mich durch beinen geist besehle, Bor einem schnellen tod. ich vollende meinen lauf.

allen meinen feinden! herr, dein 4. 3ch will mein ganzes leben, witrisich erbarmen Gebe brod und Will ehre, haus und gut In deine bande geben, In beine vaterbut;

mabr; Denf' an alle beine tinder! die verwandten, Mit freunden und

bilf in trabfal und gefahr, Und bekannten; Dir alles, was bit

schworft ja, wenn sie wollen, Daß 5. Dein guter engel bleibe Bev e nicht verderben follen. mir und schuße mich! Denn dein 9. Sorge, Bafer, forge doch Für bin ich, und glaube An deinen Sohn ble wittmen, fur die waifen, Kur die und dich. Damit ber fatan nie Dit tranten; lag fie noch Sier auch fchade, noch die funde Dich taufch' beine gate preifen! Rett' und alle, und überwinde: Co bilf, und gab.

6. Gett will ich laffen rathen. 10. Jede forge, die mich frankt, Er fegne ftadt und land; Er fegne Bill ich, Bater, bir befehlen: meine thaten, Bernf, gefchaft und Denn dein herz, das mein gedenkt, ftand! Er trägt die gange welt. Wird fur mich das beste wählen. Mein leib, mein geift, mein leben Du bift's, beffen ich mich trofte; Gep Gott, bem Berrn, ergeben;

ich beinen namen Ewig preisen! erwachen ließ; Gen preis und froher bant! Des neuen morgens beiterfeit Gev meinem Gott guerft

urch Jefum, beinen Sohn. fren', Empfang'ich icho wieder neut 2. Du haft aus lauter gnaden Aus beiner milden hand. Mein Mich anch in dieser nacht Vor auge wird, wohin es blickt, Von

vergieng ich mich Un dir in meinem fann, Dich, Bater, bet' ich findlich leben! Du woffest mir's vergeben; an; 3ch ovfre dir anein berg. Ein berg voll lieb' und guverficht, Gin

fomach; Bor einer jeden noth Des Bur tren' in meiner pflicht! Er labes und ber feele, Weilich fie dir helfe meiner fchwachheit auf, 216

6. Ein ant gentiffen fer mein alles fieht in beiner hand.

7. Die blume fleideft, bu mit pracht, Rahrst jeden vogel, Gott ja nicht scherzen Mit beinen ftra= ber macht! Bin ich nicht mehr, benn fie? Ich werfe meine forg' auf beiner gutunft und bemubn auf er= bich; Du, mein Erbarmer, forgit den! Erhor' une, Bater! fur mich!

Mel. Lobet den Berren.

Raft Gott uns preisen: 10. L' Dankbar uns beweisen! Lagt und mit frenden feinem namen fingen, Und lob und bant gu feinem throne bringen! Lobt Gott, ben Bater!

2. Er hat das leben Uns aliein gegeben. Er war's allein, ber's -paterlich bededte: Er, der von un= ferm fcblaf und auferweckte. Lobt

Bott, ben Bater!

3. Daß unfre finnen Neue fraft gewinnen; Dag wir noch hand' und fuß' und lippen regen, Das haben fculd, Und fegne mich mit bei= wir zu daufen feinem fegen. Lobt Gott, den Nater!

4. Daß feuerflammen Und nicht allaufammen Bergehrten, daß fie ımfre häufer schonten; Das macht, daß wir in feinem schatten wohnten.

Lobt Gott, den Vater!

5. Rein grimm von raubern Sat an unfern leibern, Un chr' und gutern feindlich und verleßet: Dawider hat sein engel sich gesetzet. Lobt Gott, den Vater!

6. Ach, treuer huter, Geber aller guter, Du wollest ferner über unfer leben Bep tag und nacht bein angesicht erheben! Erhor' und, Mater!

7. D Bater, leite, Leite bu' auch heute Uns beine wege: laß und ficher geben, Und überall in beiner gnade fteben! Erbor' uns Bater !

8. Hilf und mit frenden MIles theil! Bollende, Bater, felbit mein bofe meiden; Lehr' und verrichten beil, Und fegne meinen fleiß! Dir heilige geschäfte; Und, wo wir ift, was ich bedarf, befannt, Und fowach find, da gieb du und frafte ! Erhor' uns, Bater!

9. Ruhr' unfre bergen, Das wir fen, fondern fromm zu werden, Bor

10. herr, bu wirft fommen, Alle deine frommen, Die sich bekehrten, gnadig babin bringen, 200 wir mit allen engeln ewig fingen: Gott fep gelobet!

Mel. Por deinen thron.

II. Dir, Bater, bir, mein heil, o Gobn, Dir, du der frommen pfand und lohn, Dir, Beift der wahren heiligkeit, Dir sep auch dieser tag geweiht!

2. Minm feele, leib und ehr' und gut In beine vaterliche but, Daß ich burch beine gnade fren Bon fund

und plag' und schande sen! 3. Gott Bater, tilge meine ner hulb! D Cohn, erhebe mich an dir! D wohne, Geift des herrn. in mir!

4. Lag, Gott, mein Schopfer, laß mich bein, Dein, o Gott, mein Erlofer, fem! Cen nie von deinem fnechte fern, D Gott, mein führer, Beift bes herrn!

5. herr, fegne, herr, behute mich! Erleuchte gnabig mich burch

dich! herr, heb' auf mich bein angeficht! Entzeuch mir deinen frieden nicht!

Mel. Mun fich der tag.

12. Bergangen ift auch diefe nacht; Gin neuer tag Wir ruhten fauft; wer erscheint. hat gewacht? Gott, unser herr und freund!

2. Erwacht, ihr menschen, und erhebt Gott, euren freund und Herrn! Kommt, dauft ihm, dantt, daf the noch lebt; Wie fougt euch

3. Bewohner meines leibes, bu, Mein geift, o bet' ihn an! Erquickt bat dich des leibes ruh'; Und das hat Gott gethan.

4. Bie dant' ich, Bater, bir bafür! Ach fonnt' ich bantbar fenn! Ich gebe leib und feele bir, Und ewig fep fie bein.

5. In beinem schuße schlummert ich, Beschirmt durch beine macht; Kein unfall traf und schreckte mich; 3ch ward von dir bewacht.

6. Die manche mir verborgne noth Entfernte beine hand! Auch einen bofen schnellen tod Hat, Gott, sie abgewandt.

7. D Nater, Bater, habe bank für deine lieb' und treu! Berleih, bas ich mein leben lang Dir herzlich dankbar fev!

8. Gedent' anch hente, Herr, an mich! Wenn sich gefahren nahn, So nimm bich meiner vaterlich Um Resu willen an!

9. Und du, mein Jesu, gleb mir traft; Steh' deinem freunde bev, Damit ich fromm, gewissenhaft, Und ohne wandel sev.

10. Erhore, Jesu, meine bitt', Und fieh' mich schwachen an. Ershalte meine tritt' und schritt' Auf beiner ebnen babn.

11. Entferne, Heiland, mein gemuth Bon aller eitelfeit; Denn der ift, der auf bich nur sieht, Schon felig in der geit.

12. Im glauben erft, und bann im schaun Wird er es ewig sepn. So will ich benn mich dir vertraun, um ewig mich zu freun.

13. Sep du nur mein, und treib' mid an 311 jeder guten that; Und mig selig ruf' ich dann: Wohl dem, dr Jesum hat!

Md. Wer nur ben lieben.

13. Mein Gott, nun ist est wieder morgen; Die nacht vollendet ihren lauf. Nun wachen alle meine sorgen Mit mir, o Vater, wieder auf. Die ruh' ist ans, der schlaf ist hin, und ich seh' wieder, wo ich bin.

2. Ich bin noch immer auf der erbe, Wo jeder tag sein elend hat; hier, wo ich immer alter werde, Inm tode reifer, der sich naht. D Gott, der mich beschüht und nährt, War'ich doch deiner liebe

werth!
3. Las mich mit Christo ause erstehen, Und dir nur leben; nie der welt! Ich weiß nicht, wie es mit wird gehen; Doch thu', o Gott, was dir gefällt! Schleuß du in deinen schuß mich ein; Dein will ich todb und lebend seyn.

4. Vergieb mir, Vater, meine funden, Die feine rene tilgen kann! Damit ich moge gnade finden, So schaue meinen Mittler an! In seinem namen bitt' ich bich; Er ist bein Sohn; er starb für mich.

5. Hilf du in allen sachen rathen! Ich bin mir selber nicht genig! Behute mich vor missethaten, Bor bofer menschen lift und trug! Herr, laß mich wandeln deine bahn, Und autes schaffen, wo ich fann!

6. Behute seele, leib und leben, Berwandte, freunde, haab' und gut! Du wollest deinen segen geben, Wenn nur mein steiß, was gut ist, thut! Hilf mir erfüllen jede pflicht; Du wirst es thun, ich zweiste nicht.

Mel. Befiehl du beine wege.

14. Dein Sohn gebot, 30 beten, D Bater; er verhieß, Ben dir uns zu vertreten, Eh' er sein leben ließ. Er hat mit theurem gunclast

Dein, ber in feinem namen Dir 2. Dit, Bater, fag'ich bant, Das

feinen mangel flagt,

2. Drum tomm' ich biefen morgen Auf fein gebot gu dir. Dir flag' ich meine forgen; Nimm, Bater, fie von mir! Gieb mir, was ich entbehre; Und bu, o Jesu Christ, Bertritt mich, und gewähre, 2Bas noth und felia ift.

3. 3ch bitte nicht um leben, Um beinen willen Dog' ohne falfc anfehn, ruhm und gelb. Was gut ift, wirft bu geben; Gieb mir, was bir gefällt! Sier ift doch allesnich= tig, und lauter eitelfeit, Bergang= lich, durftig, fluchtig, Wie meine vil-

gerzeit.

4. Buerft, o Bater, ichente Mir ein gehorfam berg, Das nur an bich gebente, Un feinen eiteln fcberg! Es liebe bich und famme Bu Jefir himmel an; Stete meid' es und perdamme Der lafter breite babn.

5. Hernach lag mich gewinnen, Durch beines Beiftes fraft, Runft, weisheit, fluge finnen, Und rath und wiffenschaft, Damit meinthun und handeln Dir, Gott, gefällig fen, Und vor ber welt mein wandeln

Fromm, ohne benchelen.

6. Go wird von jenem allen. Bon leben, ebr' und geld, Bu meinem loofe fallen, Go viel bir, Gott, gefällt. Lagt uns Die feele fcmuden; Gott, wie fein wort versprach, Wird schon ben leib begluden; Glud folgt ber tugend nach.

Mel. Muf meinen lieben Gott. 15. So tret' ich freudig an Auf meines Gottes bahn Die arbeit meines lebens; Denn fie ift nie vergebens. Auf auch glud und fegen.

on mein lebenlang Mich reichlich haft ernabret; Dag beine bulb noch mabret. Lag beiner gite gaben Dich auch noch ferner haben.

3. Ach, fegne, Jeft Chrift. Der bu mein Seiland bift, Dein amt und meine werfe! Gieb meiner feele ftarte, Damit ich

erfüllen!

4. 3d beilige mich bir. Ents ferne, herr, von mir, Bas meine arbeit hindert, Und beinen fegen minbert; Dann lag mich einst mit freuden gu bir von binnen Scheiben.

Mel Werde munter, mein.

16. 20 enn einst von ich jenem schlummer, Welcher tod heißt, aufersteh', Und, befrent von jedem fummer, Jenen fconern morgen feb': D bann wach' ich anders auf! Schon am ziel ift bann mein lauf. Traume find bes pilgere forgen, Großertag, an beis nem morgen.

2. Birty bag feiner meber tage, Beber der unfterblichfeit, Dir einft, meinem Richter, fage: Richtel denn ich ward entweibt! And noch bente wacht' ich auf. fen bir! gu bir binauf Rubre jeden meiner tage Mich durch jede freud'

und plage!

3. Das ich gern vor mir fie febe, Wenn ihr letter nun erscheint: Wenn sum dunfeln thal ich gebe. Und mein freund nun um mich weint! Lindre bann bes todes pein! Lag mich dann den ftartften fenn, Dag ich ihn jum himmel meines ftandes wegen Giebt er weife, Und dich, herr bes todes, preise !

## II. Tischlieder.

1) Bor Tifche.

Mel. O liebster Jesu, was. 17. Sinf dich, o Bater, Daß deine buld uns vaterlich erquide. Du fiehft, und giebst auch jedem feine fpeife, Daß er bich preise.

2. Du fegnest uns nach beinem wohlgefallen, Thust deine milde band auf, und giebit allen, Was noth tft; feiner fleht, o herr bes

lebens, Bu dir vergebens.

3. Auch wenn wir effen ober trinfen, muffen Wir dir gur ehre; Sott, mit bant geniegen, Was wir anm leben hier von deinen gaben Empfangen haben.

4. Lag, Bater, bief nne feinen tag vergeffen; Lag und mit bank und makiafeit jest effen, Damit wir leben, und burch beinen fegen Gatt werden mogen!

Mel. Wer nur ben lieben.

Sott, von de awir alles erheben bich. Du überschüttest und Rube, nahrung und auch luft. mit gaben; Dn forgft fur und fo paterlich; Dein fegen macht uns umber! Gott erfüllet land und alle reich. gute gleich?

gu gablen, Die beine milde hand und thaler find fo reich, Menfchen. ernahrt. Die gaben, die une noth und fur wen? fur cuch! find, fehlen Demnie, der findlich fie begehrt. Der ader giebt auf bein Der und, mas uns gut ift, giebt,

Bertennen wir gleich beine buld, Go Berrn ! schonst du doch nud hast geduld.

gaben freun; Lag, wenn wir trinten, wenn wir effen, Uns theuer beine gute fenn! Dir fen fur fpeife, fer fur trant, Fur alles gute preis und banf!

### 2) Mach Tische.

Mel. Singen wir aus bergeneg. 19. Dant dem milben Bater, bank! Unfer frober lobs gefang Rubme ben, ben alles preift, Der une fegnet, ber une fpeift. Bie er thier' und vogel nahrt, Sat er als les uns gewährt, Bas ben leib erbalt und nabrt.

2. Gott ju loben, faumet nicht! Es ift feligfeit und pflicht, Bu empfinden, wie er liebt, Wie viel gutes er une giebt, Wie er unfer leben schust, Unch dem leibe, mas ihm untt, Darreicht und ihn uns

terstüßt.

3. Diefer, aus gebein und bant Wunderbar von ihm erbaut, Satte. ficher vor gefahr, alle er faum geboren war, Eh' es noch die feele 18. haben, Wir preisen, wir wußt', An ber treuen mutterbruft

4. Dantvoll fchant um end herr, was ift beiner meer; Willig wachft auf fein gebot Mus der erde wein und brod; Flut 2. Die menschen, Gott, find nicht und garten blubn für euch; Berg'

5. Unfer Bater, ber und liebt, gebot Une allen unfer taglich brob. Gab auch jest und fpeis und trant.
3. Du forgft fur alle beine finder; Lobt ben Bater! fagt ihm bant! Doch für die frommen nicht allein; Aller fegen kommt vom herrn! Du, Bater, fegneft felbit bie funder Dankt ihm, und gehorcht ihm Durch regen und durch fonnenschein. gern! Liebt ibn! freuet euch bes

6. Danken - danken wollen wie 4. Lag und benn beiner nie Dir, o milber Dater, bir; Dir gie vergeffen, Wenn wir une beiner dienen, Gott, une frein; Willig anch jur arbeit fepn, Bis in beiner feligleit, Nach burchlebter pilgerzeit, Und bein auschaun felbst erfreut.

Mel. Mun danket alle Bott.

20. Wir danken freudig dir Fur alle beine gaben, Die wir, o Bater, jest Bon dir emspfangen haben. Gesundheit giebst du uns, Und nahrung, die erfreut; Hier einen frohen muth, Dort deine seligkeit.

2. Laß nie undankbar uns, Wie gut du olft, verkennen; Bon wahrer dankbarkeit Laß unser herz entbren= nen! Mach' uns gehorsam, mach' In unserm stand uns tren, Daß unser wandel, Gott, Dir wohlgefällig sep 1

3. Wenn beine huld uns schon Auf erden so beglücket; Wie wird uns sewn, wenn uns Dein himmel einst entzücket! Führ' uns dahin, und kaß Uns da bein antlig sehn; Dann wird dich unser dank Auch würdiger erhohn.

### III. Abendlieder.

Mel. Dor deinen thron.

21. Die ein geschwäß bes tags verflieft Die geit, die mir gelie-

hen ift, (So rauscht vorben ein schneller bach,) Und dein gericht,

Gott, folgt ihr nach.

2. Die ewigfeit, die ewigfeit Ergreift mich nach durchlebter zeit; Ich, wenn fie fommt, fev, was ich fev; Ein funder, oder Gott getren.

3. Da wall' ich hin, da wartet mein Das anschaun Gottes, oder pein. Ach, Gott, mein heil und mein vertraun, Laß mich dein selig antliß schaun!

4. Du traufelst auf die muden ruh', Und, wenn wir schlummern, wachest du. Ach, wie viel' seelen wallen nicht Im schlummer hin vor

bein gericht!

5. Wir sind nur, wie ein schlaf, vor dir; Wie gras, so bluhn und welken wir. Oft strafst du so die missethat, Die deinen zorn entzundet hat.

6. Ich zittre, Herr, und mein gebein Durchangstet bein gewaltig braun. Denn, denkst du ins gericht zu gehn: Wer kann, wer kann vor dir bostehn? 7. Ach zurne nicht auf beinen fnecht, Und gnade, gnad' ergeh' für recht! Berfohner, Gottes Sohn, mein heil, Sep meine zusucht, sep mein theil!

8. Auf daß ich flug fed, lehre mich Den tod, daß ich nichts fürcht', als bich! Dann leb' und sterb' ich dir ale lein, Im leben, Gott, im tode dein.

9. Ich fürchte nicht, von die bewacht, Den pfeil des tags, das graun der nacht. Ich zittre, wenn der tod fommt, nicht; Denn Gott ist meine zwersicht.

Mel. Chrift, der du bift der.

22. Erhalter, menschenhuter! bank und preis fen dir, und mein gesang Erhebe beiner gute macht, Die über meine tage wacht.

2. Ich, ber ich beinen geift emspfing, Bin beiner treue zu gering, Und unwerth ber barmherzigfeit, Die meine funden noch verzeiht.

3. On bestes aller wefen, Gott, Mein Gott, und meiner Bater Gott, Bon mutterleib' an warst du mein; Ach, war'ich werth, nur dein zu senn!

4. 3ch übertrat bein recht fo oft; Du, Bater, schoutest, und

nochbofft Mein fibner glaube, Gott, gebulb , Und die' erlaffung meiner fould.

5. 3m himmel freun die engel fich, Benn, Beift der beiligung, burch bich Ein sünder, weil der zorn noch rubt, Bu Gott fich febrt und bufe thut.

6. Lag mich bes himmels freude fenn, Berfohnt mit Gott und emig bein! Ich will nun schlummern ; lag mich nicht Entschlummern, Bater,

ins gericht!

7. Breit' über mich, herr, und mein haus Die flugel beince iduges and! Dir tran' ich; hab' ich doch dein wort, Gott, mein Verschoner, Heil und Hort.

Mel. Mun uben allewalder.

23. Du, herr, hast mir bas gegeben; Dich bet' ich findlich an. 3ch bin viel zu geringe Der treue, die ich singe; Wie viel har sie an mir gethan!

2. Mit dankendem gemuthe Freu' ich mich beiner gute; Ich freue mich in dir. Du giebst mir fraft und ftarfe, Bedeibn zu meinem werke, Und schaffst ein reines berg

in mir.

3. Gott! welche ruh' ber feelen. Nach deines worts beschlen Einber im leben gehn; Auf deine gute hoffen; Im geift ben himmel offen Und bort den preis bes glaubens fehn!

4. Ich weiß, an wen ich glaube, Und nabe mich im ftaube Bu bir, o Gott, mein heil! Ich, meiner mein theil.

Gil' ich ber ruh' entgegen; Dein mir, nicht meiner pflicht gelebt? name fen gepreift. Mein leben und mein ende Ift bein; in beine hande 3ch ihn auch angefangen? Dit Befehl' ich, Bater, meinen geift. Dant und mit gebet, Deit effrigem

Mel. O liebfter Jefu, mas.

24. Entflohen find auch biefes tages funden; Roch baben wir bes lebens glud empfunden. Lagt und mit frobem dant den herrn erheben, Durch den wir leben.

2. Des lebens mih' und elend au versiken, Giebt und der herr viel' freuden ju genießen; Und welche guter schenkt er unfern feelen! Bet

fann sie zählen?

3. Noch immer laft er uns erbarmung finden; Er handelt nicht mit und nach unfern funden. Wir haus fen schuld auf schuld; er lagt uns leben, Und will vergeben.

5. Die unwerth find wir, Bater, beiner trene! Alch, unser berg ers fennt's voll schaam und rene. wollest es mit trost und rub' erfüls

len. Um Christi willen!

5. Und wohlthun, ift dein ewiges veranugen: Dein auffehn schüßt und, wenn wir hulflos liegen, Und. wie entfeelt, umbullt von finfters uissen. Von und nichts wissen:

6. War' bieg für und ber lette tag auf erden: Gollt' unfer fcblaf ein todesschlummer werben: Dann weckst du une, die wir une bir erge

ben, Bu jenem leben. 7. So legen wir getroft gur ruh' und nieder. Gehn wir erfreut die morgensonne wieder; Dann preis fen, Gott, mit froblichem gemuthe Wir beine gute.

Mel. Mun banket alle Bott.

25. Der tag ist wieder hin; und diesen theil bes fould entladen, 3ch bin ben dir in lebens, Wie hab' ich ihn vollbracht? anaden, Und in dem himmel ist Berftrich er mir vergebens? Sab' ich mit allem ernft Dem guten 5. Bededt mit beinem fegen, nachgestrebt? Sab'ich vielleicht nut

2. Sab' in der furcht des herrn

verlangen, Mle ein geschörf von meiner feele. Bergieb burch Chriffe

tes freund gu fenn?

3. Sab' ich in meinem ftand Auch eifer und burch fleiß Ihn, meinen Bott, gepriefen? Mir und ber welt genüßt, Und febem wohlgethan, Weil es ber Berr gebot, Nicht, weil mich menschen fabn?

4. Wie bab' ich biefen tag Mein eigen berg regieret? Sat mich im stillen oft Gin blid auf Gott gerühret? Erfrent' ich mich bes Berrn, Der unfer flebn bemerft; Hud bab' ich, im vertrann Muf ibn.

mein berg gestärkt?

5. Dacht'ich ben bem genuß Der anter diefer erden In den Allmachti= gen, Durch ben fie find und werben? Berehrt' ich ihn allein? Em= pfand ich seine buld? Trug ich das glud mit bant? Den unfall mit acbuld?

6. Und wie genoß mein berg Des umgangs füße ftunden? Fühlt' ich ber freundschaft glud? Sab' ich's mit bank einyfunden? War ftets mein ernft auch fanft? Mein fcberg auch unichuldevoll? Und bab' ich nichts geredt, Das ich berenen foll?

7. Sab' ich bie meinigen Durch forgfalt mir verpflichtet? Gie burch mein bepfpiel ftill 3mm guten un= terrichtet? War ju bes mitleibs pflicht Mein herz nicht zu bequem? 27. Nacht und ftille schließen Ein glud, das andre traf, War 27. Wieder Unfre uniden

Dieg mir angenehm?

Sobald ich ihn begangen? Bestritt ruh': Aber du, verfaume nicht, to auch in mir Gin unerlaubt Meine seele, deine pflicht, Dich gu perlangen? Und wenn in diefer Gott noch zu erheben, Geinem nacht Gott über mich gebeut, Bin fous bich ju ergeben. ich, vor ihm zu ftehn, Auch willig und bereit?

Daß ich dir nichts verhehle! Ich gericht zu gehn, bereit? Ach, erwäg' fibte täglich noch Die schwachbeit es! eins ift noth! Dent' an ihn und

Gott, Der tugend mich ju weihn, blut Dir bie verlehte pfifcht; Ber-Und guchtig und gerecht, Und Got- gieb, und gehe du Nicht mit mir

ins gericht!

10. Ja, bu verzeiheft bem, Den thm mich tren bewiesen? Durch seine funden franten; Du liebft barmbergiafeit. Und wirft auch mir fie ichenten. Unch biefe nacht bift bu Der machter über mir. Leb' ich: fo leb' ich bir. Sterb' ich: fo fterb' ich dir.

> Mel 2mf dich bab' ich achoffet. 26. Für alle gute fev gepreift, Gott, Bater, Sohn und beilger Geift, Dem ich mein opfer bringe! Bernimm ben bant, Den lobgesang, Den ich bir findlich finge.

2. Du nahmft bich immer meiner an: Saft viel auch bent' an mit gethan; Mir mein gebet gewähret; Saft våterlich Mein baus und mich

Beschüßet und genehret.

3. Berr, dein geschenk ift, was ich bin. Mein geift, meinleib, und jeder finn, Und was ich autes habe: Mas ich vermag Bis diefen tag. 3ft alles beine gabe.

4. Gen auch nach beiner lieb' und macht, Mein schuß und schirm in diefer nacht; Bergieb mir meine fünden! Und fonmt mein tod. herr Bebaoth, Go lag mich gnabe finden!

Mel. Werde munter, mein.

augen gu; Die von arbeit matten 8. War mir mein fehltritt leid, glieder Gebnen fich nach fchlaf und

2. Prufe bich vor ihm, o feele! Mustest du auch deine zeit? Warst 9. Gieb, ber bu alles weißt, bu, wenn er bir befohle, Bor's an den tod. Denn allein in biefem folummer gu. 2Bir liegen bann

ochen.

trauen grundet fich Mur auf beinen trofte fie! betrübeft.

mein Mittler fpricht fur mich; ericeinen, Dir entgegen gehn! Darum laß mich gnade finden, Und

vergieb mir meine simden!

lich geb' ich bann am ende Meinen zu bir, Und naber gum gericht? geift in beine hande.

Mel. O Christe, schugherr.

tragit und ftete auf vaterarmen Richter weiß. Mit unaussprechlich großer huld. 3. Alls ich erwachte, Gott,

feelen, Die oft verlette driften bant?

tin? Rimm bich unfrer an! Und keinem argerlich?
3. Du fendest mit ber nacht 5. Sielt ich auch bente mich gu

leben Rann und will bein Gott ver- und rubn in frieden. Denn unfer fchis, o Serr, bift du. 3. herr, ich muß es bir gefteben: Erbarmer, benen, Die nach rub' Dit vergaß ich meine pflicht! Ach, fich fehnen, Die mit anget und bu haft's, du haft's gesehen; Aber mib' Ihre nacht vollbringen, Und ion' und richte nicht! Mein ver- mit schmerzen ringen; Starte,

Cobn und bich, Der bu auch die 4. Wer fann und beiner band fünder liebeft, Lieber wohlthuft, als entreißen? Wir find, auch wenn trübest. wir sterben, dein; On selber hast 4. Nichter über tod und leben! es und verheißen, Du wollest ewig Du willft nicht bee fundere tod; ber une feyn. Ger mit une auf Billit die großte fculd vergeben erden, Dag wir wurdig werden, Denen, die dich suchen, Gott! Ach, Ginft vor dir zu ftebn; Daß wir, ich tomm' und suche bich; Herr, als die beinen, Wenn du wirft

Mel. O Gott, du frommer.

5. Leb' ich morgen: ach fo leite 29. Mein Bater, lebre mich Meinen gang auf deine bahn; 29. Meine Bater, lebre mich Rimm dich dann, das ich nicht zählen, So werd' ich klug und gleite, Mächtig meiner schwachheit fromm, Und schene mich, zu fehlen. an! Gieb zu meiner pikgrimschaft Denn bringt nicht jeder tag, Bringt Deinen fchus und beine fraft! Frob= jede ftunde nicht Mich naber, Gott,

2. Wie bald erfcbein' ich da, Bou bem, was ich im leben Begehrte, fprach und that, Dir rechenschaft 28. Gepriesen, Gott, sew dein ju geben! Alch, darum will ich selbft erbarmen, Du Gott Mich richten, und mit fleiß Mich der langmuth und geduld! Du prufen über das, Was boch mein

Kraft, gedeihn und leben Saft du War denn am ftillen morgen Dich und gegeben; herr, wir find's nicht anzubeten, auch Die erfte tieiner werth; Aber dein gemuthe Ift fo forgen? Du hattest mich bewahrt: reich an gute, Die ohn' ende mabrt. Erhob benn mein gefang Kur beine 2. Bergeih' une, Richter unfrer trene bich? Empfiengft du meinen

pflicht! Wir merken nicht, wie oft 4. Beschloß ich gleich mit ernft, wir fehlen; Roch geh' nicht mit Im guten mich zu üben? Dich, und ind gericht! Seil ber menschen= Bater, Cohn und Geift, Und was tinder! Wir sind stand und sünder! du liebst, zu lieben, Dich über Uch gedenke dran! Wer konnt' und alles, Gott, Den nächsten auch, wie metten, Wenn wir bich nicht bat- mich? Lebt' ich unfträflich, fromm,

und muden Den ftarfend fußen dir und deinen findern ? Flo' ich

bie welt? fioh' ich Den umgang mit ben fundern? Entweihte meinen mund Rein fundliches geschwäß? Bar meine luft bein wort? Be-

mabrt' ich bein gefen?

6. Blieb ich im glanben feft, Und that ich nie mit wiffen, Bas funder boch, und oft Bu fpat beweinen muffen? Sab' ich nicht beinen pfad Kur allzumubfant an, Und wahlte mir für ihn Des lafters I reite babn?

7. Berließ ich auch, weil ich Bergnügen, rubm und ichate Mehr liebte, Gott, als bich, Die mege ber gesete? War meinen obern ich. Beborfam und getreu? Auch allen menschen hold, Doch ohne schmeis

delen?

8. Betribt' ich feinen, herr? - Blieb auch ber ihren freuden Mein berg vom neide frey? Litt' ich in ih= ren leiden? Bar ich versöhnlich? war Ich beiner gute bild? Mitlei= big, hulfreich, fanft, Und gegen andre milb?

9. War berg und mandel feufch? Mar ich's in meinen fitten? Demuthig, voll vertraun, Getroft in meinen bitten? Wenn bulfe mir gebrach, In noth gedulbig anch? Und nicht im glude ftolg,

maßig im gebrauch?

10. Erfauft' ich meine zeit? Migbraucht' ich beine gaben? Ge= mann ich, oder ward Dein pfund pon mir vergraben? - Und lebt' ich immer, Gott, Bur rechenschaft bereit, Und (flurb' ich jest) gewiß Bon meiner feligfeit?

11. 3ch gittre, Gott, vor mir Ben allen diefen fragen. Wie barf ich gegen bich Empor zu feben magen? Bollt' ich mir fchmeicheln, herr, Und bacht', ich that gening: Ach, mar' es nicht für mich Der schädlichite betrug?

12. Ach, melne funden find Richt alle ju ergablen, Wer fiebt, o Goth

und mertt, Bie oft, wie viel wir feblen? Denn beilig follen wir Micht vor der welt allein; Wir follen's auch vor bir, Gelbit in gebans fen fenn.

13. Do foll ich binfliehn? Gott I Ich falle dir zu fuße. Uch, reinige mich felbft Durch eine wahre buffe! Du bist allein der herr. Der fun= ben tilgen fann. Bergieb, und ichane mich In Jefu gnabig an!

14. Dann lebre felbst mich thun Nach deinem wohlgefallen! Laft mich nie wissentlich In eine funde fallen! Regier' und führe mich. Daß ich in glud und noth Dich nie verleugne, nie Dein beiliges

aebot!

15. 3m Schlafe fev mein fchut : Im machen meine ftarte; Bon nun an jeder tag Eintag voll guter werte; Ein tag, ber bir gefallt. Wie felig bin ich bann, Wenn ich einst jedes tags Wor dirmich freuen fann!

Mel trun ruben alle malder.

30. Die fonne finket nieder; Die ftille nacht kommt wieder, Und rich' und schlaf mit ibr. Sie bringt und neue fraste The jedes tags geschäfte; Das banken wir, o Bater, bir.

2. Noch wach' ich, und erbebe Dich, herr, daß ich noch lebe: Daß du mein Gott noch bift. dank will id's erwägen, Daß diefen tag bein fegen Noch nicht von mir

gewichen ift.

3. Was ift nicht beine gabe? Das leben, was ich habe, Die sicherheit ber nacht. Dief und viel' andre guter Verdant' ich, treuer buter. Blog beiner vaterbuld und macht.

4. Du führst aus dunkler ferne Den mond und taufend fterne Um firmament berauf. Gie leuchten, bir aur ehre, hoch über erd' und meere: Du aber lenkeft ihren lauf.

3. Bum preffe beiner ftarte Ctebn later wunderwerke In beiner fcopfung ba. Go balb bu riefft: es werde! Go ftand auch meer und er= de Mit allen bimmeln berrlich ba.

6. Wem fann benn ohne grauen Ich froher mich vertrauen, All= machtiger, als dir? Ja, Water, bir befeble Ich jest auch leib und feele; Berberrliche bich auch an mir!

7. Berr, beinen rubm zu fingen, Dir preis und bant ju bringen, Sep meine liebste pflicht! Dir will ich mich ergeben; Entzeuch nur meinem leben Den benftand beines geistes nicht!

8. Wenn ich von beiner erbe In bir erhoben werde: Wie werd' ich bann mich freun! Im himmel angenommen, Will ich mit allen frommen Dir beffre lobgefange weihn!

Mel. Qun fich der tag geendet.

31. Sofdnell flichn unfre tanicht mehr! Die nacht, der muden trofterin, Gilt wieder zu und ber.

2. Du, herr, nur bleibeft, wie du bist; Du schläfft und schlummerst Die finfterniß, die uns umfoliest, Ift bell vor dir, wie licht.

3. Woll zuversicht befehl' ich mich Dir auch in diefer nacht. Du bift mein Gott ; ich trau' auf bich. Mich schüft ja deine macht.

4. Wenn du nur meine hulfe bift, Bas tann mir ichaben, Gott? Ich fürchte nichts, was schrecklich ift, Und felber nicht ben tob.

5. Uch, groß ift freplich meine fould; Boll reue fuhl' ich fie! Doch, mein Berfohner, deine huld, Wie troftvoll ift mir die!

6. 3ch eil' im glauben zu bir bin, Und weiß, wie sicher ich Im schatten deiner flugel bin: Du wachest über mich.

bon mir! Serr Jefn, bu allein Leib und feet in beine banbel

Cev mein gedant'; D meihe bir Mein berg gum tempel ein.

8. Ift bieg vielleicht die lente nacht In meiner prufung geit: Go führe mich durch deine macht Bu deis

ner seliafeit! 9. 3ch lebe bir, ich sterbe bir; Dein bin ich, herr, auch tobt. Du,

mein Erretter, bift ben mir, Und bilfit aus aller noth.

Mel. freu dich febr, o meine. 32. Derr, es ist von meinem leben Wiederum ein tag babin. Lebre benn mich achtung geben. Db ich fromm gewesen bin. Beige bu mir's felber an! Sab' ich was nicht recht gethan: D fo gieb,

daß meine feele 3bre fonlb fich nicht verheble!

2. herr, wie viel wirft bu nicht finden, Was dir nicht gefallen bat! 21ch, nur allzuviele funden, In ge= banfen, wort und that! Denn wie oft vergieng ich mich, O mein Gott, nicht wider dich! Wer fann merfen, wer fann gablen, Wann und auch wie oft wir fehlen?

3. Aber, o bu Gott voll gnaben, Sabe doch mit-mir geduld! Seile meiner feele fchaben; Tilge meiner sinden schuld! Deine große vater= treu' Werd' and diesen abend neu! So fann ich auch beinen willen Runftig mehr, als beut', erfullen.

4. Seilia werde mein gemuthe. Dağ mein schlaf nicht fündlich sep! Steh' mit beiner großen gute Much in dieser nacht mir, ben! Nimm dich meines baufes an: Wehre dem, mas Schaben fann ; Lag auch morgen mit den meinen Keinen unfall mich beweinen!

5. Lag mich bir zum preis ermachen; Ewig bir geheiligt fenn, Daß ich ferner meine fachen Michte bir zu ehren ein! Ober baft du. lieber Gott, Sent' bestimmet meinen . 7. Flicht, finftre forgen, weit tod; Run fo nimm an meinem eude

Mel. Wer nur ben lieben.

33. So wird die moche benn ruf der welt, Und willig thun, was beschlossen; Nochimmer dir gefällt. leb' ich, Gott, burch bich, Und mir ift nicht ein tag verfloffen; Du fcub= teft, bu begludteft mich, Bewahr= teft feele, leib und Baus, Und balfit aus mancher noth mir aus.

2. Wer weiß, wie viele ichwere leiben, Die manche fturme, naber fcon, Alls ich es glanbte, boch in freuden Verwandelt wurden, oder flohn, Weil du, mir langer wohlzuthun, Den fturmen noch gebotit zu

rubn.

3. Allein was bab' ich dir gegeben? Ein dankbar berg? ein freudig lob? Ein frommes tugendvolles leben, Das durch gehorfam dich erhob? Ach Gott, ich febe meine fchuld. Bie unwerth bin ich beiner bild!

4. Wie unwerth aller beiner trene! 3ch fühl'es tiefgebeugt vor bir. Bermirf, verwirf nicht meine rene: Bergteb um Jefu willen mir. Mimm, Bater, mich verlornen an, Den beine bulb nur retten fann!

5. Coll ich noch långer auf der erbe Dein vilgrim fenn, fo bilf mir, herr, Daß meine feele frommer werbe, Dein leben taglich heiliger; Daß ich im glauben feit und treu. Und eifrig im gehorfam fev.

6. Laß beinen guten geift mich leiten; Lag, wie du forderft, ftets burch ifin Mich aller lufte reis bestreiten, Dich ber verführer weise!

wege fliehn; Micht achten auf Den

7. Lag morgen mich bein lob befingen, Und ichen tag, ben bu mir giebft, Mur beinen willen frob vollbringen , Mit allen frommen. Die bu liebit! Ginft führe mich gum bimmel ein; Da wird mein beffret fabbath fevn!

Mel. Der am freug ift meine.

34. Sint' ich einst in jenen schlimmer, Tobesenb', in beine nacht, Woich harre, frep vom fummer, Auf den großen ruf: erwacht! D dann schlaf ich anders ein : Beg and biefes lebens pein. Wall' ich bin an beren butten, Die, nun gluctlich, auch hier litten.

2. Jebo fchlaf ich, aufzuwachen Moch für tage biefer zeit. Lag mich fertig ftets mich machen, Bater, gu der ewigfeit! Dag ich wanderer bann fen Leicht, bereit, von burben frev, Won ben laften biefer erde, Wenn ich nim unsterblich

werde.

3. Gerne lag ben tag mich feben. Der als retter mir erscheint, Wenn mein freund bey meinem flehen, Bald erloft zu werden, weint! Starter, als mein freund im fcmery, Gen mein Gottverlangenb herz; Dag ich, voll von beinem preife, 3hn ju bir gen bimmel

# IV. Sonntagslieder.

Mel. D liebster Jefu, was.

35. 5 ieß ift ber tag, an wel-chem beine frommen, Gott, in bein hans, bich angubeten, fommen; Mit lob, gebet und dant did zu verehren, Dein wort au boren.

2. Ja diefer tag fep bir allein geweihet; Ihn fep're gern, wer deiner fich erfreuet. Gieb, daß er mit durch fein geräusch der erde Entrifz fen werde!

3. Dein lob, verfündigt durch bes himmels lieder, Erschall' in beiner driften tempeln wieder! Lag

Dir wohl ge fallen!

4. 3ch freue mich, die ftatte ju begrußen, Bodurftigen bee lebens Moe fliegen. Wo beil verfundigt wird für beine tinder, Und felbft für fünder.

5. Mich lodt die welt umfonst su ihren frenden; Mein geift foll fich auf beinen auen weiben. Die mabrbeit, die uns beine boten lebren, Die will ich horen.

6. Ich nabe mich mit redlichem gemuthe, Dicht mit den lippen blog, gu beiner gute; Denn mas ein ernftliches gebet begebret, Das

wird gewähret.

7. Bott, welch ein glud ver: fpricht bu beinen findern! Dieg lebre mich. bamit ich von ben fundern, Bon ihrem eiteln glude mich entferne, Und fromm fenn lerne !

3. Dein tag erinnre mich an beine liebe, Damit mein glaube fich im guten übe; Erinnre mich, daß Jefus ftarb, vom bofen Dich

su erlofen!

9. Dich preil' ich, unfere tobes therminder! Du baft an biefem tage fur bie funder, Die, fern von Bott, im finftern fcatten faßen, Dein grab verlaffen.

10. Dein ffegstag ift ein tag bes beile der erde. Gieb, daß er immer beiliger mir werbe! Lob

men Auf ewig! Amen!

Mel. Bev lob und ehr dem. 36. Frohlodend bant ich, Baebre : Denn beinen geift giebft bu auch mir, Daß er mich weisheit lebre, Damit and ich, erleuchtet, dich tind Jesum, deinen Sohn, und mid Bu meinem beil ertenne.

2. Bir find von dir, o Gott, belehrt In unfern finfterniffen; Sind nicht mehr beiben, und

effet lob, lag bas gebet von allen betehrt, Dem gogenbiouft entrife fen. Dieg baus ift, Gott, bein betligthum ; hier wird bein evangelium, Sier bein gefet verfundigt.

3. Uch, wie fo elend maren wir, Als wir, wie ohne hirten, Berloren und entfernt von bir, Won mahn ju mahn noch irrten; Als feiner, ber vernunft gur fcmach, Bie laut auch beine fchopfung fprac, Dich febn und finden tonntel

4. Gewiß warteiner, bag burch bich Die welt erschaffen mare; Das lafter berricht' und baute fich Gelbft tempel und altdre; Und fab, wet weifer war, auch licht : Er gonnt' es boch ben armen nicht, Die im.

mer bliuber murben.

5. Mun ift die welt dein beilig. thum, Durch beinen Sohn entfunbigt: Mun wird ben armen auch bein ruhm, Dein beilig mort verfundigt. Wo driftentempel find/ ba schallt Mit feligmachenber ge. walt Die stimme beines Cobnes.

6. Wem weisheit fehlt, wem licht gebricht, Der tomme ber und bore: Und feine feele merbe licht Durch feines Gottes lehre. Ber in der funde fflaveren Sich elenb fühlt, ber werde fren Durch Jefu

Chrifti gnabe.

7. D, beilig fep bie ftatte mit, Bobin, o Gott, die frommen, Mit bant und luft und lernbegier, Dich angubeten, tommen! fep, Erlofer, deinem großen nas liebe fie, und walle gern Bum haufe Gottes, meines herrn: Mit ihnen anzubeten.

> 8. Da fühl ich durch den from. men bant, Womit bich driften loben, Durch ihren beiligen gefang Zum himmel mich erhoben; Da bor ich, Gott, die engel icon Und alle feligen am thron 3hr; beilig ! beilig! rufen.

9. Da feh' ich meines glaubens preis Un beinem throne prangen: Und ringe unn mit ernft und fleis, Dastleinod zu erlangen; Geftatet burch beines wortes traft Bur treu in meiner pilgrimfchaft, Bum wan-

bel bier im bimmel.

10. Da fuhl ich immer mehr mein herz Bon beiner lieb' entstrennen, Und seufze: laß nicht glud noch schmerz Bon dir, mein Gott, mich trennen! Wie schwer bie last ist, fühl ich doch, Sie werde leicht, und sanst bein joch, Weil mich bein trost erquidet.

Mel. Seylob und ehr dem.

37. Dich beten, Gott, bie hinmel au, Du schopfer aller binge; Und ich auch darf zu dir mich nahn; Du borfis, wenn ich dir singe. Du willst's, und wohnest doch im licht, In das mein blodes auge nicht Bermag binein zu schauen.

2. Muß selbst derreinsten geister beer Sich, Gott, vor dir verhullen: Belch eine furcht muß mich vielmehr Bor deinem glanz erfullen! Doch du willst mir nicht schrecklich fepn; Du willst, ich soll mich deiner freun, Dich preisen, dich erheben.

3. Ach, mocht' ich boch mich allegeit Un bir, mein Gott, erfreuen, Und, voll von deiner herrlichfeit, Mein ganges berg bir weiben! Bie aberreißen meinen sinn Geschäfte, noth und welt babin Jur eitelfeit ber erbe!

4. Ad, zeuch mich, o mein Gott, zu dir Am tage beinerehre! Gieb, daß ich bann nur bich in nrit Empfind' und feb' und hore! Laf biefen ruhetag allein Dir, o mein Gott, geheiligt fepn, Zum beften meiner fecle!

5. Es febne leib und feele fich, hin in bein haus zu geben; Es hungre, herr, es durfte mich, Dein angesicht zu sehen. Und mein gemuth fep freudevoll, Daß dich meinherz verehren soll, Und deine werfe preisen.

6. Doch du ertenuft, mein Bacter, mich, Mein tichten und mein trachten; Siehst, wie fo schwach ich bin, auf dich, Wie du verdieust, zu achten. Berzeihe mir auch diese schuld Mit allen sunden; deine huld Sey startin meiner ichwachheit!

7. Nimm bin mein berg und wohn'in mir, Damit mich nichts zerstrene, Wenn ich bich lob', und mich in dir Und beiner gnade freue! Laß teine jorgen dieser zeit Die forge für die ewigfeit In meiner

feele ftoren !

8. Geheiligt lag por beinem thron, D Bater, micherscheinen ! Geheiligt, Gott, burch beinem SohnMein herz mit bir vereinen ! Was beiner gnabe wort verheißt, Gewähre mir bein guter geist Und allen beinen frommen!

9. Dann, wann ber mahrheit lehrer mir Den weg zum himmel zeigen, Lag meine feel empor zu dir In filler andacht steigen. Erleuchte mich und gieb verstand, Daß mir bein name ganz befannt, Daß ich recht weise werbe!

10. Gieb, daß bes wortes geift und fraft Mein ganges herz durchs bringe, Daßich mit fieiß, gewissens haft Und treu bein recht vollbringe I Auch mache mir bis auf ben grund Mein herz, mein ganges leben tund, Daßich nie hencheln moge!

verheißt, und fend' und traft von verheißt, und fend' und fraft von oben, Damit wir dich mit Einem geift Aus Einem munde loben ! Laß unfer lob und unfer fiehn und unfern dant von herzen gehn, Und bir, o herr, gefallen!

12- So wird bein tag, o Bater, mir Ein tag bes heiles werden ! So feh' ich und empfind' in bir Den himmel schon auf erden; So werd ich nach der prufung zeit Zurruh' in beine seligteit In beinen bimmel tommen.

Mel. Schmade dich, o liebe. 30. Beige bich une ohne hulle; fille; Dag, o herr, an beinem tage Unfer herz der weltentfage; Daß, erloft burch beine leiden Bu der tugend reinen freuden, Deine glaubende gemeine Mit dem vater fic vereine!

2. D, daß fren von erbeburben, Bonder funde laften wurdenUnfre feelen : unfer wille Canft, wie diefe fabbatstille; Daf von fern aus deinen boben Bir des lichtes aufgang liben. Das uns alle bann verflaret, Wann der sabbat ewig währet!

3. Bas ich ftralen feb' am throne, Iftes nicht der fieger frone? Was lo überm grab bin bore, Sinds nicht überwinderchöre? Kepernd tragen fie die palmen; Ihr triumph etidallt von pfalmen. herr, du wollest felbst mich weihen Diesem labbat deiner treuen!

4. Dece meiner bloge ichande Mit dem festlichen gewande Dei= mer unschuld; mit den deinen Lag micheinst vor dir erscheinen; Denn Infelber haft voll gnaden Bu bem labbat mich geladen, Wo nicht mehr die ftreiter ringen, Wo fie

ligeslieder fingen.

In eigner Melodie. 39. Berr Jesu Christ, bich ju und wend'; Dein'n beil'gen geift du ju uns fend'; Dit bulf und gnad er une regier', Und uns den weg zur wahrheit führ'!

2. Thu auf den mund zum lobe In mahrheit und gerechtigfeit. bein; Bereit das herz zur andacht fein; Den glauben mehr', ftart' den verftand, Dag une bein nam'

verd' wohl befannt;

3. Bis wir fingen mit Gottes ber: Beilig, beilig ift Gott ber berr! Und ichauen bich von an= undt In ewger freud und fel'= um licht.

4. Chr' fep bem Bater unb bem Cohn, Camt beil'gem Beift in Ginem thron! Der beiligen Dreneinigkeit Gen lob und preis in ewigfeit!

Mel. Berr Jeft Chrift, dich.

40. Bert Jefu, gieb uns beinen geift, Den uns dein gottlich wort verheift; Gieb hulf und gnade; leit und führ Uns auf der wahrheit bahn zu dir!

2. Bon andacht fen bas bers belebt, Wenn unfer mund bein lob erhebt. Gieb und mehr glauben, mehr verftand, Und mache bich

und recht befannt!

3. Bis mit ben engeln jeber drift Singt! beilig, beilig, bei lig ift Gott, unfer Gott! und ihn entzückt In feiner herrlichteit erblict.

4. Lobt Gott den Bater, lobt und preift Des Batere Cohn und feinen Geist; Undewig jauchz'und freue fich, Gott, erd' und himmel

über dich!

Mel. Berr Jesu Chrift, dich. 41. Bier find wir, Gott, und ficht. Berweigre beinen Geift uns nicht. Lag und bein heilig wort verftebu, und freudig beine wege gehn!

2. Erleuchte beine lebrer nun und ihre borer; lehr und thun Nach deinem wohlgefallen, Gott; Denn

du, o Gott, bift unfer Gott!

3. Dag wir, im glauben ftart, und fren Bon aller fund und heus chelen, Dir bienen unfre lebendzeit

4. Erbor'und; unfer lobgefang Gefalle dir und unfer dant, Bis wir vor beinem throne frehn, und bann vollkommen dich erhöhn!

In eigner Melodie.

42. Liebster Jefu, wir find wort anguhören. Lenfe finnen und begier Bu ben fußen himelstehren,

20 2

Bang an bir gezogen werden.

2. Unfer wiffen und verftand Aft mit finfterniß umbullet, 200 nicht beines Beiftes band Uns mit bellem licht erfüllet. Gutes ben: fen, gutes tichten, Must bu felbft in uns verrichten.

3. D but glang ber berrlichfeit, Licht von licht, aus Gott geboren, Mach' une allesamt bereit; Deffne Bergen, mund und obren! Unfer beten, febn und fingen Lag, herr Jefu, wohl gelingen!

In berfelben Melodie. Qiebfter Jefu, mir find bier, 43. Deine lehren anzuhören-Bente finn'und lernbegier Muf bein wort und feine lehren, Dag bas berg jest von ber erbe Gang gu bir

gezogen werbe!

2. Unfer irrenber verftanb 3ft mit finfterniß umhullet, Bonicht beines Beiftes hand Une mit licht von bir erfüllet. Gutes benfen. gutes wollen 3ft es, was wir ler: nen follen.

3. D bu glang ber berrlichfeit, Licht von licht, aus Gott geboren, Dir fep unfer berg geweiht, Dir aum tempel auderfohren! Unfer beten, flehn und fingen Lag, herr Jefu, wohl gelingen!

In derselben Melodie.

44. Wir erscheinen bier vor bir, Dich, o Bater, su verebren, Und in beinem teme pel bier Auf bein beilig wort gu boren, Bon ber welt uns ju ents fernen, Und der mabrheit meg guf ternen.

2. Gieb uns beinen Beift, o Bott, Und burch ibn ben mabren glauben; Dimmer laß ber laftrer fpott Diefes fegens uns berauben !-Gieb auch licht und muth und ftarte Uns ju jedem guten werte !

3. Silf, bag alle funder fic Durch bein wort gu bir befehren;

Das bie bergen von ber erben und wir alle, Gott, burch bid Bern vollbringen, mas wir boren, Alle fromm burd bich auf erben. All' im bimmel felig werden ! Mel. Allein Bott in der bob.

45. Dir, herr und Bater, bigem gemuthe, Und opfern bant und ehre dir gur beine macht und. gite. Uch, wir find funber: aber bu Rufit freundlich allen funbern Au. Un beinen Gobn zu glauben.

2. Dir glauben, Gott, an beis Bergieb uns unfre nen Cobn. funden! Bergieb und; lag vot beinem thron Und anad und bulfe finden! Bir, bein gefallenes gefclecht, Wir wunfchen, beilig und gerecht Durch beine fraft zu mere ben.

3. Bewdhr und beinen auten Beift, Dein wort recht ju verftes hen. Wem er ben weg jum leben weift, Der fann nicht irre geben. Er leit' uns beine gute babn : Go nimmft du uns zur ehren an, Wenn

wir getreu bir bleiben. Mel. Liebster Jeju, wir find.

46. Gott fep preis und bant gebracht; Denn nun haben wir vernommen, Bas bie funder felig macht, Gottes wort, den troft der frommen : Lehren, bie zu guten werken Unfern fcmachen glauben ftarfen.

2. Unfer Gott erhort gebet: Siebt uns feinen vaterfegen. Ber nur feine wege geht, Rindet beil auf feinen wegen. Laft uns benu, ibm ju gefallen, Freudig feine

mege mallen.

3. Seine liebe muffe fich Immet mehr und offenbaren, Und die fetnen vaterlich Bor ber funde luft bewahren, Dag wir uns von ibm nie trennen, 3hn bis in ben tob betennen.

4. Unfern ausgang fegne Gott: Unfern eingang, unfte werte: Segne seben in der noth Mit gebuld, mit trost und starte; Das wir, seines Sohnes erben, Ihm nur leben, ibm auch sterben.

Mel. Mun danker alle Bott.

47. Sott, unserm Gott, sep lob Fur seines worstes lebren! Den sunbern rief er ju, Sich ernstlich zu bekehren; Betrübten gab er troft, Den sowachen muth und kraft Und lust jur beiligung In ihrer pilgrims schaft.

2. Er fegne nun fein wort Durch feines geistes starte, Um Best willen, stets Bu fruchten guter werte, Daß jebes glaube, Gott, Bis in ben tod getren, Und immet thatiger Durch wahre liebe fep!

3. Sieb, Gott, bag wir bich ftete Und findlich farchten mogen, Daheim und in der welt, Auf allen unfernwegen! Dein fegen fer mit und, Den und bein wort verbeißt, Dein fried'in ewigfeit, D Batet, Sohn und Geift!

# V. Zum Anfange des Kirchenjahrs.

Mel. Que laft uns Gott.

48. Sier sind wir, dich ju ehren, Dich, bem

wir angehören; Dir, Bater, gu lobfingen, Dirpreis und

dank zu bringen.

2. Noch lenchtet bir gur ehre Der offenbarung lebre, Dieglicht, von bir bereitet, Das uns gum leben leitet.

3. Noch hast bu uns verschonet, Nach sunden nicht gelohnet, Mit langmuth uns getragen, Erhört gebet und flagen.

4. Du haft mit gorngerichten Die schänder ihrer pflichten Noch nicht verderben wollen, Beil fie

fic beffern follen.

5. Du bulbeft uns auf erben. Bir follen frommer werden; Und, was wir fehn und horen, Golluns an bir belehren.

6. herr Gott von großer trene, Bir preifen bich; erfrene Une noch mit beinem lichte; Fuhr' une nicht

jum gerichte!

7. Wir preisen dein erbarmen. Bergieb, o Gott, uns armen! Du wollest langer schonen; Nicht nach verdienst uns lohnen!

8. Wir wollen vell vertrauen Unf beine gate ichanen; Dein

heilfam wort recht lernen; Wom bofen uns entfernen.

9. Silf uns gu allen geiten! Lag uns bein auge leiten! Getren fev jeber lehrer, Und folgsam jebes borer!

10. Dein friede wohn' im lande! Gieb fegen jedem stande! Nach überwundnen leiden Gieb uns bes bimmels freuden!

11. Benn, Bater, beine frommen In beinen rempel tommen, So wollest du gewähren, Bas fie von bir begehren!

Mel. Ein' fefte burg ift unfer.

49. Serr, beine kirche bandein wort im lande. Bon beiner
gnabe haben wir Noch beinen
geist zum pfande. Kömmt sie
in gefahr Durch der feinde schaar:
Dann, o Jesu Christ, Bestege
macht und list, Und herrsch' in
jedem lande!

2. Sev, herr, mit und ! verlag und nie, Und, beines leibes glieder! Hilf deiner tirch' und schüpe sie; Denn wir sind beinebrüber! Sie, die dir vertraut, hast du selbst erbaut. Ach, erhalt sie rein! Und dir den bund entweihn, Die hele lige bir wieder!

Waterday Google

3. Cine, herr, ift, was bein Bion frantt, Daß unter beinenchristen Noch mancher beiner nicht gebentt, Beherrscht von seinen luften. Bieler glaub' ift schwach; Kalt bie lieb; und, ach! Sie bedenken nicht: Es wart' ein schwer gericht Auftrage, sichre driften.

4. Und bu, o Jefu, bift fo treu! Ach, daß wir frommer waren! Mach' alle herzen rein und neu; Laff alle fich betehren! Gieb und wiffenschaft, Glauben, lieb und traft; Gieb entschluß und muth, Bu wagen ehrund blut Jum preife

beiner lehren!

5. Entferne swietracht, trieg und mord; Erhalt' und ruh und frieden! Las und, gestärfet burch bein wort, Im guten nicermiden. Mache leicht, was brucht; Gieb und, was beglückt; Nach ber prüfung zeit Ruff und zut feligfeit, Zu beines himmels freuden!

6. herr, beine firche strettet noch; hilf beiner firche siegen! Wie sower ihr tampf ift: muse boch Kein tampfer unterliegen! hor' ihr kindlich flebn; Eil', ihr bevzustehn, Daß sie ftandhaft sev, Stets beiner mahrheit treu. hilf

beiner firche fiegen!

# VI. Reujahrslieder.

Mel. Dom himmel boch da.

as jahr, bas nun vergangen ift, Das danken wir' dir, Jesu Christ! Du hast uns schon so manches jahr Bewahrt vor elend und gefabr.

2. Wir, Gottes eingeborner 'Sohn, Wir nahn uns bittend beinem thron; Erbarmend fegn' uns allezeit Und beine gange

driftenbeit!

3. Erhalt'uns, unser heil und hort, Zum unterricht und troft bein wort; Erhalt uns beinem bienste tren, Von sund aberglauben frev!

4. hilf uns ben lastern wiberftehn, Und beine wege freudig gehn; Bestrafe, herr, burch bein gericht Des alten jahres funden nicht!

5. Giebund zu unster pilgrimsschaft, Was wir bedürfen, licht und fraft, Und laß dieß jahr, das wir dir weihn, Ein gnadenreiches fahr und sepn!

6. Lag fromm und leben, drifflich einft Une fterben, und

wenn bn erscheinst, Bom tob uns frohlich auferstehn, Und beines Baters antlit febn !

7. Dann banfen, bann frohlocen wir Mit allen engeln ewig bir. Erbor' uns, Jefu, lag uns bein Im leben und im tobe fevn!

Mel. Selft mir Bottes gute.

51. Selft Gottes gut' uns preisen; Denn Gott ermüdet nicht, Die treue zu beweisen, Die uns sein wort verspricht: Schon endet sich ein jahr Bon unserm leben wieber, Und Gott ist, o ihr bruder, Noch immer, was er war.

2. Noch immer reich an gute, Langmuthig, voll gebulb. Mit bantbarem gemuthe Betrachtet seine hulb. Er wars, ber unser land, Der unfer leben schute; Er gab une, was une nutte, Mit immer milber hanb.

3. Er hat die firch erhalten, Und, für den unterricht Der jugend und ber alten, Der offenbarung licht. Der uns ernähret bat, Ward nie des wohlthuns mide, Und über-

find und friebe Begladten land

und fradt.

4. Er, ber als Gott belohnte, Bas gut ift, trug voll huld Die irrenden, und ichonte Die sunder mit gebuld. Und traf noch fein gericht. Wir waren langst gestor-ben, In mancher noth verdorben: Bertrat und Jesus nicht.

5. Mit vaterlicher treue Nimmt et sich unser an, Wenn wir mit wahrer rene Und Jesu glaubig nahn. Er will, was wir bereun, Umsonst und gern vergeben, Und anch zum bessern leben Und hulf

und fraft verleibn.

6. Sev, Bater, fep gepriefen! Du haft fo lange icon alls Bater bich bewiesen Durch Christum, beinen Sohn. Wir bitten glaubig bich: Gieb heil zum neuen jahre! Bott, bilf und! Gott, bewahre; Bott, fegn' und vaterlich!

#### Mel. Bott der Dater wohn.

52. Tausend jahre sind vordir, Wie Einer unster tage. Bu dem tode nahn und wir Mit sedem unstertage. Dunur, Gott, bleibet, wie du bist. Du beißest und entstehen, Und deine werfe ieben, Und lebst, wenn wir vergeben. Unstere tage dauer ift Kein puntt von beinem leben. Selbst alle zeizten geben Kein maaß zu deinem leben. Du nur warst schon vor der zeit, und dein ist zeit und ewigkeit.

2. Treu und unveränderlich Ift beine gut und stärfe; Baterlich erbarmst du dich Der menschen, beiner werfe. Du bist uns mit segen Auf unserslebens wegen, Daß wir bich lieben mögen. Herr, wir sehn bein angesicht Auch sterbend noch voll gnabe; Selbst auf bes todes bsade Folgt uns noch beine gnade. Sicher ruhn wir unfre zeit; Dann wecht du uns zur ewisteit.

3. Ewiger, auch biefes fahr, Das wir vollendet haben, Ram von die gesegnet, war Erfüllt mit deinen gaben. Glücklich war sein ganzer lauf. Wir sahn, wie deine treue, Und wohl zu thun, sich freue, Sich jedentag erneue. Segnend ging und jeder auf. Wenn in des lebens nothen Wir sindlich zu dir flehten, Halfft du und aus den nothen; Und du hast mit treuer hand Gefahr und unfall abgewandt.

4. Freudig, Gott, beginnen wit Dief neue jahr des lebens. 2Banu.

Dieß neue jahr des lebens. Wann, o Herr, vertrauten dir Die menschen jewergebens? Nimmer, Gott, und jest auch nicht! Wir werben es erfahren; Du wirft und, Gott, bewahren Bor unfall und gefahren. Gott, du wirft bein angesicht Noch über uns erheben; Was nöthig ist zum leben, Wirft du uns alles gesben. Dantbar lehr es uns empfahn, Und unferm ziel getrost uns nahn!

5. Die dem ziel entgegen fehn, Dem letten tampf auf erden, Diese laß vor dir bestehn, Wenn sie vollendet werden! Führe selbst sie durch den tod. Laß sie von deinem Sohne Empfahn an seinem throne Des bestern lebens frone! Ewig gnadenreicher Gott, Du wollestalle leiten Durch diese nacht der zeiten Ind licht der ewigkeiten! Herrder emigkeiten, dir, Dirleben und die sterben wir!

Mel. Mun laft uns Bott.

53. Dun lagt gu Gott uns mit gebeten; Denn er hat unferm leben Bis bieber fraft gegeben.

2. Bir pilger Gottes wandern Bon einem jabrgum andern. Einft fommt er, uns vom bofen Jum

himmel zu erlofen.

3. Er bilft burch angst nub plagen; Erbort uns, wenn wir flagen. Er eilt, boxallen schreden Und liebreich zu bedocen.

4. Gleich forgfum trenen mute . Del. Berr, ich babe miffaeb. tern, Berbirgt er in gewittern Die feinen, vor gefahren Gie gnabig an bewahren.

Bir forgten ja vergebens, 2Benn bu nicht wollteft machen, Richt

forgen fur die fcwachen.

6. Lob dir, o Gott, bem treuen, Durch ben wir uns ers freuen! Lob beinen ftarten ban= ben. Die allen jammer wens ben !

7. Lag nimmer, Gott, die beinen Bergebens flehn und weinen! Sieb maßigung in freuden, Gebuld und troft im leiben!

3. Gieb mir und allen benen, Die fich von bergen febneu, Bu thun nur beinen willen,

traft, ihn zu erfüllen!

Berichleuß bes jammers pforten, Und laß an allen orten, Bo menichen blut vergießen, Des friedens ftrome fliegen!

10. Dein'reicher milder fegen Rolg und auf unfern wegen! Lag großen und geringen, Was dir

gefallt, gelingen!

11. Gep ber verlagnen vater; Der irrenden berather; Der uns perforaten gabe: Det armen gut und habe!

12. Bilf gnabig allen franken! Gieb frobliche gebanten Den tief= gebengten feelen, Die fich mit

idwermuth qudlen!

13. Gieb, was nur fromme Daben, Die größte beiner gaben, Den Geift von beinem Gobne, Der in und allen wohne!

14. Gieb, baß er uns regiere, Mit heiligfeit uns giere, Und an des lebens ende Bum himmel uns

pollende!

15. Go hilf im neuen jahre; Co fegn' und, fo bemabre Dn; die fich bir ergeben, D unfers lebens leben!

54. Bill, herr Jefu, lag gelinbas jahr geht an! Lag es neue traft 5. Ach, huter unfere lebens, mir bringen, Stete gu gebn auf deiner bahn. Meues glud und neues leben Wollest buaus gnaben geben ! 2. Las gedanten, wort und thas

> ten, Bas ich je befchließ' und thu, Alles, herr, las wohl gerathen, Und gieb dein gedeihn dagu! Bu verrichten deinen willen, Lag mich

deinen geift erfallen!

Was ich bente, was ich mache, Das gefcheh in bir allein; Wenn ich schlafe, wenn ich wache, Bolleft du auch ben mir fenn; Alle meine fchritte leite, Und fep immer mir gur feite!

4. 3ch gebent an meine funden. An des alten jahres schuld. Ach la 🛭 mich vergebung finden; Sabe noch mit mir geduld! Bon ber foulb und macht des bofen Bolleft du

mich felbft erlofen !

5. Lagdieg jahr ein jahr der gnas be Mir und meinen brudern fevn I Daß tie funde mir nicht icabe. Mache bein verdienst mich rein ! Du-haft macht, fie gu vergeben ! Ach vergieb fie! lag mich leben!

6. Seile, Bater, mein gewiffen : Gieb mir einen neuen geift; Laf auch mich ben troft genießen. Welchen mir bein wort verheißt. Dag du wolleft und erhoren, Benn

wir und zu bir befehren!

7. Seilen fannft bu große funs ber; Dag ichs fev, bekenn' ich bir! Bater auch gefallner finber, Seile mich auch; hilf auch mir! Ich gen bore zu den schwachen, Die bu wies

der stark willst machen.

8. Bable los mich hochbetrübten. Der ich nicht bezahlen fann; Mimm durch beinen bochgeliebten, Mimm durch beinen Cobn mich an! Er tam, auch für mich gu fterben : Darum las mich nicht verderben !

9. Snade wollest bu mir geben, Daf dieß jahr dir heilig sep! Lag mich fromm und driftlich leben, Ohne falsch und heuchelet, Damit ich, dein gust auf erden, Moge täglich bester werden!

10. Ad, fo oft ich bet', erhore Meine feufzir! doch verleib, Dag, was ich von dir begehre, Gut und bir gefällig fev, Daß ich beilig, und auch weise, Dir nur lebe, dir zum

preise l

11. Lag mich brauchen, was ich habe, Alles, felbst auch speif und trant, Dir zum ruhm, als beine gabe, Mitzufriedenheit und bant! Laß zugleich zu milden werten Deines bevspiels reiz mich starten!

12. Jede tugend lag mich aben, Jedem lafter mich entziehn; Maßigung und demuth lieben, Ueppigfeit und hoffahrt fliehn. Lieber alles unglud leiben, Als, was schahlich ift, nicht meiden!

13. Jesu will ich michergeben; Jesus, Jesus soll allein, Wie im tobe, so im leben Meine höchste frende sepn; Immer sep er mein gebanke, Daß ich nie im guten mankel

14. Jefu, las mich frohlich enden Diefes angefangne jahr; Trag mich stets auf beinen handen; Sev mein helfer in gefahr; Und, soll ich von binnen scheiben: Führe

mich zu beinen freuden!

Mel. Es ist das heil uns.

55 - Werrief die sonn und schuf
den mond, Um tag und
jahr zu geben? Gott, welcher unster
noch verschont, Und noch erhält im
leben. Er ordnet jahre, tag und
nacht. Auf! laft und seine gut und
nacht Boll frohen dans erheben!

2. Herr, der da ift, und der da tar, Bon dankerfullten zungen Ber dir fürdas verfloßne jahr Ein hillg lied gesungen; Für leben, tehlfahrt, troft und rath, Für fried und rub, und febe that, Die beine

buld beglückte !

3. Laf auch dieß jahr gefegnet fenn! Du haft es uns gegeben. Berleib uns traft, (die traft ift bein!) In beiner furcht zu leben! Du fchugeft uns, und du vermehrst Der menschen gluch, wenn fie zuerst Nach beinem reiche streben.

4. Gieb uns, wofern es dir gefallt, Des lebens ruh und freuden; Doch, schadet uns das glud der welt: So gieb uns freuz und leiden! Gieb nur zugleich ein freudig herz, Und laß uns nie in noth und fcmers

Beglücktere beneiden!

5. hilf beinem volle vaterlich In diefem jahre wieder! Erbarme ber verlagnen bich, Der firch und ihrer glieder! Gieb gluck zu jeder guten that! Es fehle feinem licht und rath! hilfjedem unfrer brüder!

6. Gieb weisheit und gerechetigteit Und sicherheit bem throne; Daß tugend und zufriedenheit In unserm lande wohne; Daß ber uns lieb' und treue fen! Otes, lieben Bater, dieß verleih In Christo, beinem Sohne!

56. Wie ichnell ift boch ein jahr vergangen! Schon wieder eins ift angefangen, In beinem namen, Jesu Chrift, Der bu ftete unfre hulfe bin!

2. Den ersten tag, bie erste stunde Erbeb ich bich mit berg und munde, Wie gut, wie gnabig bist bu boch ! Ich bin, mein Gott, und lebe noch.

3. Ich lebe heute, wie von neuen 3 Ich will mich meines Gottes freuen. Und alle menschen lad ich eint Wir wollen unfere Gottes fenn !

4. Er hat bas bafenn uns geges ben, Nurihm gehoret unfer leben. Sein ift bie fraft, und fein die zeit; Ihm fen auch unfer thun geweibt.

5. Er fen ben bem gebrauch bet trafte, Der endzweit mufficher

Diameter Google

gefchafte. Das, mas ein jeber reife, Geleitet burd bein anabenwirten tann, Gen gern für feinen

rubm getban. -

6.D ftarte, Bater, mein bestreben. Mufs neue meiner pflicht zu leben! Wollführe bu, was ich nicht fann; Stets führe mich auf ebner babn !

7. Und want ich ober fint ich nie= ber, Go richte bu, o Bater, wieber Mit beiner band mich ichwachen auf. Und leite taglich meinen lauf!

R. Lag beinen Beift an allen tommen; Bermebre ftete die gabl ber frommen! Rein jabr fen bie: fem jabre gleich ! So berrlich mehre fic bein reich!

o. Uch, feanciedes beiner finder! Mach unfere elende taglich minder! Bebede bu mit treuer band Den

Tonig und bae vaterland!

10. Laf alle, die die erd' regieren, Mit weisheit ihre genter führen! Ihr thun fen nur gerechtigfeit; Mur friede, was ihr mund gebeut!

11. Lag treue birten, fromme beerben Gin berg und Gine feele werden! Lag jene weife führer fenn, und alle, Jefu, dir fich weihn !

12. Die altern, bie bir heute Reben, Lag freud an ibren finbern feben; Und mach' burch beines geiftes traft Gie alle weif' und

tugenbhaft!

13. Ach fende, Bater, beinen fegen Dem jungling und bem greif entgegen! Lag alle beinen Beift empfahn; Dimm, Gott, bich aller fdwachen an!

14. Erbore bas gebet ber beinen! Lag nicht umfonft bas elend weinen! Gend eilend jeden bulf und rath, Der feinen freund und retter bat!

15. Dann fuhre mich durch anaft und ichmergen! 3ch folge bir mit frobem bergen. Bift bu mein freund, o hochftes gut: Go wird mein glaube helbenmuth.

16. Dann fes ich, Jefu, dirgum pretfe. Mit freuden meine vilger=

wort, Durch alle buntelbeiten fort.

17. Dann fann fein unfall mich erfdreden. Gott fann und Gott will mich bebecken ; Ram auch mein glud hier in gefahr, Bar auch bies iahr mein tobesiahr.

18. D Bater, beiner vatertrene Empfehl ich leib und feel aufs neuel Du ichenfest mit, ich zweifle nicht, Licht, trieb und fraft au jeder vflicht.

19. Die fonne gehet auf und nieder: Ein jahr vergebt; ein iabr fommt wieber; Rurdu, bet allgenugfam ift, Dur bu bleibft emig, der du bift.

Mel. Be ift das heil uns.

57. Du, Gott, du bift ber here ber geit Und auch bet emiafeiten : Lag mich auch jest mit freudigfeit Dein hobes lob verbreia ten. Gin jabr ift abermal babin. Mem banfiche, Gott, bafic noch bin? Rur beiner gnad und gite.

2. Dich, Ewiger, bich bet ich an; Dir will ich mich ergeben. Dir. ben fein wechfel treffen fann, Bertrau ich froh mein leben. Bir bluben und vergebn burch bich; Rur bu bift unveranderlich, Du marft, und

bift, und bleibeft. 3. herr, ewig mahret beine treu. Und gnabig gu begegnen. Mit jedem morgen wird fie neu, Mit wohlthun und gu fegnen. 3ch fenne teinen augenblick, In dem von ihr nicht glud auf glud Mir gugefloffen mare.

4. Du haft auch bas verflogne jahr Mich naterlich geleitet; Unb. wenn mein berg voll forgen mar, Mir hulf und troft bereitet. . Bon ganger feele preif ich bich; Mufs neue, Gott, ergeb ich mich Gang beiner weisen führung.

5. Bergieb mir die gebaufte fchuld Bon ben verflognen tagen, Und laß mich beine vaterbulb Durch Chriftum ferner tragen ! Lag mich in beiner gnabe rubn.

und lebre lebenklang mich thun

Rach beinem wohlgefallen!

6. Gieb neue luft und neue traft, Bor dir gerecht zu wandeln. Laß täglich mich gewiffenhaft Mit mir und andern handeln! Dein geist belebe herz und muth, Dich, o du allerhöchtes gut, Und nicht die welt zu lieben!

7. Die welt vergeht; dief reize mich, Die luft der welt zu fliehen.

um beffre freuden muffe fich Mein geift schon jest bemuben. Den engeln bin ich ja verwandt; Im himmel ist mein vaterland, Dabin, herr, lag mich trachten!

8. Dreize felbst mich, meine zeit Recht weislich auszufaufen! Las mich bie bahn zur ewigteit Mit heilger vorsicht laufen. Dertage last erleichtre mir, Bis meine rube einst ber dir Kein wechfel weiter storet!

# Die zwente Abtheilung,

welche

# Lieder über die Lehren des driftlichen Glaubens

enthalt.

# L Von der Erkenntniß Gottes überhaupt, von ihrem Rugen und den Mitteln dazu.

I. Die Menschen konnen nicht mahrhaftig noch ewig glucke lich werden; ohne Gott burch die Bernunft und aus feiner Offenbarung recht zu erkennen.

Mel. O liebster Jesn, was.

58. Senn sich, o Gott, mein geist zu dir erhebet, Dich suchet, dich zu sinden sich bestrebet, So muß' er nicht an eitelteiten benken; Dich

muß' er benfen.

2. Sep du, mein Schöpfer, wenn ich bich betrachte, Mein einziger gebanke; Herr, ich schmachte, Dich techt zu kennen, und nach deinen lehren Dich zu verehren.

3. Was ift im himmel, hochfter, was auf erden, Das, so wie du, verdien' erkannt zu werden? Nichts ift, das meinen durft nach heil so stille, Als deine fülle.

4. Dich tennen, fep die erfte meiner forgen. Bift du gleich unerforschlich und verborgen, So willft du doch, wenn wir dein licht nicht haffen, Dich finden laffen.

5. Mit lauter ftimme lehren beine werte Une beine weishelt,

beine gat' und ftarte; Auch baft ich, blind burch zweifelfucht un bu une, (fen boch bafur gepries

fen!) Gelbft unterwiesen.

6. Und immer mehr willft bu bich offenbaren, Wenn wir nur beine lebren treu bewahren ; Wenn wir den weg, ben fie uns fuhren follen, Rur mandeln wollen.

7. Bu diesem mir fo feligen gefcafte Erheb' und ftarte meiner feele trafte! Bieb, wenn ich bich in beinem worte bore, Dag nichts

mich store!

8. Ach, mein verstand ift trag, ift leicht gerftreuet, Und irrt, wenn . er ben ernft bes bentens icheuet, Dir, Gott, entriffen, eb' ich's inne werbe, Buruck gur erbe.

9. Much tauscht oft ftolg ihn, macht ibn leicht vermeffen, Berführtibn, feine gränzen zu vergef= fen; Will mehr, als beine leb= ren uns vergonnen, Bon bir er: tennen.

10. Steh' mir benn bei und leite meine feele, Daß fie ben weg ant mahrheit nicht verfehle! Berleih' fbr, baf fie nicht fo leicht ermube,

Ernft, luft und friede.

11. Dann werd'ich immer beffer bich erfennen; Dann taglich mehr pon beiner lieb' entbrennen; Dir gang gehorchen; frohlich bicherbe= ben, Dir ewig leben.

Mel. D'liebster Jefu, mas.

59. 3ch weiß, daß Gott ift! Sort hat mich erichaf: fen. Das hatt' ich wiber furcht und graun fur maffen, Benn biefe welt fein wert zu feiner ehre, Wenn er nicht ware?

2. Dann mußt' ich unter mir bas thier beneiden. Ach! mir verfieate jeder quell voll freuden; Mir mur= be felbit ein parabies auf erden Bur

mufte werden.

3. Bar'ich nicht elenb? mar'ich nicht verloren? Uch! beffer war's, ich mare nie geboren, Als menn gang Die fterne Gottes lebret

lufte, Bon Gott nichts wifte.

4. Denn warum batten wir fi eble feelen? Das glud, bas wit bedürfen, ju verfehlen? Dann if bas lofter tugenb; glud, fein leber Ihm preis ju geben.

5. Flieht, lafternde gedanten ibr beflecket Bon ferne icon bit feele, die ihrichrecket. Entweicht ich fenne meines lebens quelle!

Entweicht zur hölle!

6. 3d weiß, baß Gott ift weiß, an wen ich glaube; Wel hand mein geift ift; wer ben leil von staube Go berrlich schmuckt mich trägt, mich unterftuget, Mid taglich schüßet.

7. 3d weiß, auf welchen grunt mein glud ich baue; Wen ich ver ehre; wem ich mich vertraue, Ihn au gefallen, will ich mich nur üben

Will ihn nur lieben.

Mach bem 19. Pfalm.

Mel. Sev.lob und ehr bem. 60. Die himmel preisen Goti ihrenheeren; Und aller ihrer wun der pracht Stralt, Schopfer, dir 31 ehren. Das beine weisheit, Gott vefmag, Lehrt jeder tag ben anderi tag, Und jede nacht die andre.

2. Das laute loblied ber natu Ertonet, bich gu preifen, Und uns (vernahmen wir es nur!) Boi bir zu unterweisen. Dem rufter nicht frohlodend gu: Der Ber ift Gott! wem laffest du Dich Schopfer, unbezeuget?

3. Lobt den mit une, ber eud erschuf! Go schallte in allen lan Doch, ach! wo wird de ben. schöpfung ruf. Wo Gottes lob ver standen? Es schallt! durch jed tiefe ichallte, Und jede hohe wieder ballte Umfonft ben gogendienern.

4. Ber ifts, der ihren hohei

Der herr ifts, ben ihr lobgefang Borallen vollern chret. Doch ach, ber beiden feelen find, Wie hell ihr licht auch fralet, blind, Und tonnen ihn nicht finden.

5. Gleich einem brautigam ges schmudt, Geht aus des morgens pforten Die fonn bervor, erfreut, entzudt Die menschen aller orten. Sie eilet, ruftig wie ein helb, Bon einer welt zur andern welt

Den weg, ben Gott fie führet.
6. Doch feiner schopfung untersticht Verstehen felbst die weisen Mit allem ihren forschen nicht, und lernen Gott nicht preisen. Bas wüsten wir, wenn beinen ruhm, D Gott, bein evangelium uns nicht verfündigt batte?

7. Nur Jefu weisheit, biefe nur Giebt blinden traft, zu feben, Und lehrt, die weisheit der natur, Der schopfung ruf verstehen. Sie machtder heiden augen hell; Bon ihr bestratet, febn fie schnell Den Schopfer in ber schopfung.

8. Was gießest du, o wort des Herrn, In unser herz für wonne? Mehr stralen, als der morgenstern, Mehr stralen, als die sonne? Wie stralst, wie heiligst du, wie schmudst Du unfre seelen! wie beglückt Du uns mit deinen lebren!

9. Wie lieblich bist du! wie so hold! Wer darf sich dir vergleisden? Du bist viel töstlicher, als sold, Als alles gold der reichen. Suß ist der honig; doch erfreut Roch mehr, als seine süßigkeit, Die wit aus deiner quelle.

10. Gott, was mein herz vor kir verhehlt, Entdeckt du meiner kele. Wergieb, (wer merkt, wie ster feblt?) Wennich unwissend whie! Bewahre vor den spottern rich, Die deinen Sohn, dein bet, und dich Bestreiten und kileuguen.

11. So werd ich, burch bein wort erhellt, Durch seine fraft getrieben, Bas dir, o Bater, wohlgefallt, Getreu und eifrig lieben. Dießift mein wille; laß ihn dir Gefallen, und erfüll an mir, Was uns bein wort verbeiget!

Mel. Wer nur den lieben.

61. Wo find ich Gott, ben meine feele fehnlich sucht? wo find ich ihn? Ihn, den ich mir zum freunde wähle, Ihn allen, allen vorzuziehn? Wie weilt die zeit, wo er, mein freund, Sich inniger mit mir vereint!

2. Wie wollt' ich, Gott, mein Gott, dich preisen, Wenn ich dich fahe, wie du bist; Da deine werte schon beweisen, Daß bir nichts gleich, nichts licher ift! Ich suche bich, und finde hier Nur schmache

fcatten, Gott, von dir.

3. Durft' ich am fuße beines thrones Mit beinen engeln bich erhöhn; Könnt' ich im antlit beines Sohnes, Wie beineseligen, dich sehn; Ich bier ein find noch, bort ein mann, Wenurbig prief ich, Gott, bich bann!

4. Mir macht schon jedes beiner werke Mehr, als ich ruhmen kann, bekannt; Enthüllt mir beine groß' und state, Enthüllt den weisesten verstand, und gnade, die selbst Davids lob Zu schwach, nicht wurdig gnug erhob.

5. Auch fpricht bu, wie mit einem kinde, In deinem worte hier mit mir. Wie gut! wie zartlich! doch die fünde Verdunkelt oft bieg licht von dir. Was kann ich wiffen, wenn dein geist Nicht felbst von dir mich unterweist?

6. Wenn er in meinen finfterniffen Auch mein zu blobes aug' erhellt: Was lern ich, Gott, von dir? mein wiffen Bleibt immer ftudwert in berwelt. Auch won wott jelojt und

nehm' ich allsnoft nur wahn Und tauschungen für wahrheit an.

7. Doch, bort'ich nur auf deine ftimme Indeinem worte; bortich nur, Wie du's verdienest, auf die ftimme Der dir lobsingenden natur! Dann lernt'ich doch, o Gott, als lein Mich deiner herrlichkeit erfreun.

8. Wie brunftig wurd ich bann bich lieben! Mit welchem eifer wurd' ich mich Dir, Bater, zu gefallen, üben! Wie felig warich bloß burch dich! Nun aber tauschet meinen geist, Gleich kindern, tand, wenu er nur gleißt.

9. Beld elend! Bater, ich empfinde Mein'elend; zeuch mich, herr, zu dir! Entfrafte felbst bie macht der fünde, Und beine weiseheit wohn' in mir, Daß ich vou aller tauschung fren, Vor allent laftern sicher fen!

10. Daß auch der schwächte stral von wahrheit Bu dir mich führe, bis ich dort Dich näher seh und mit mehr klarheit, Als durch die schöfung und dein wort! Ich, dort kein kind mehr, dort ein mann, Wie wurdig preif ich, Gott, dich dann!

# II. Von Gott selbst und von seinen Eigenschaften.

2. Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist der allerhöchste Geist; ewig und unveranderlich, allwissend, allweise, allmächetig, volltommen gutig, heilig, gerecht, wahrhaftig und selig, ein allgegenmärtiger Erhalter und Beherrscher aller seiner Geschöpfe.

Won dem ewigen Gott, bem allerhochften Geifte.

mel. O Gott, mein Schopfer.
62. Sich ber bich erreicht

ber bich erreicht, Dich, Herr, und beine state, Die macht, ber außer bir nichts gleicht. Die größe beisner werfe? Wo tont ber festliche gesang? Laß mich den jubel horen; Laß meines schwachen liedes dant, Mit ihm vereint, dich ehren, Dein lob bier wiederhallen!

2. D fonnt' ich, Schopfer, bich erhohn, Wie meine hohern bruder, Die engel, die bein antlig fehn! Verftund ich ihre lieber! So lange foon von bir gewohnt Zu beinem

hohen preife, Lobfingen fie! ibr ins bel tont Durch aller himmel treife, Ein voller ftrom bes lobes!

3. Und bennoch, tonnt' ich auch, wie fie Mich naher zu dir fcwingen, Kapt' ich doch beine große nie, Burd ich zu schwach boch fingen. So hoch sich auch ihr jubel hebt, Mit taufendsfachen ftimmen Dich zu erreichen; bennoch strebt, Hinauf zu dir zu tlimmen, Ihr hoher flug vergeben !!

4. Unübersehbar, granzenlos Ift beiner wunder menge; Ein hober inhalt, allzu groß für endliche gesänge. Wo fann ich hinschaun, wo sich mir Nicht unermestlichketzten Entbecken, herolde von dir, Die seit ber schöpfung zeiten, Wie groß du bift, erzählen?

Walland by Google

5. 3ch fann, mein Gott, wie Brof du bijt, Errathen mehr, als wiffen. Was ift der erde freis? er ift Ein schemel deinen fußen! Der himmel, welchen beine hand Ausbreitet, ben du fulleft? Ein zelt, um dich her ausgespannt, Darein du dich verhüllest, Daß mich bein glang nicht todte!

6. Wie ftralt, jum preise beiner macht, In nie durchschauten sernen, Dein himmel mir in jeder nacht Bon sternen über sternen? Wer jablt, wer leitet ihre schaar? Wer nennet sie ben namen? Duthustel als feine welt noch war, Da riest du: kommt! sie kamen, Und lobeten ihren Bater.

7-D starte Gottes, macht bes herrn, D meines schopfers rechte, Wie boch bijt bu, bem ich so gern Ein wurdig opfer brachte! Bin ich bein thon nich. ? nicht bein find, Ein find ber macht und liebe? Benu inselu bir ein tropflein sind, Win ich, wennich bich liebe, Selbst beines reichthums erbe.

8. Wer hatte mich aus jener nacht, Eh du ins licht mich riefest, herrufen tounen? welche macht Mich schüten, wenn du schliefest? Die himmel schuf allein dein ruf, Und mich auch, beinen erben: Doch jeder himmel, den er schuf, Bird altern und verderben; Ich aber werde leben.

9. D starte Gottes, macht bes herrn, D meines Gottes rechte, D macht ber liebe, der ich germ Ein wurdig opfer brachte! Ergreife, start, entstamme mich, Daß ich dich ruhmen tonne; Daß ich, von dir begeistert, dich Stets zu verehren brenne! Dein lob sey meine wonne! Mel. Christ, unser gerr, zum.

63. 3ch febne, Gott, mein beinen thron zu treten, Mit allen beinen findern bich Frohlodend

anzubeten. Laf benn auch mich mit zuversicht Mich beiner größe freuen; Lag einen firal von beinem licht Die finsterniß zerftreuen, Die meinen geift umbullet!

2. Du, welchen erd und himmel preist, Der welten Herr und meister, Du bist der erste, höchste Geist. Der schöpfer aller geister. Ich sehnun meiner seele werth; Der musse, Herr, mich lebren, Was auch dein seilig wort begehrt, Dich ungehenchelt ehren, Im geist und in der wahrheit!

3. Dbu, der ewig war und ift, Du konntest nicht entstehen; Du bleibst auch ewig, was du bist, Wenn himmel selbst vergeben. Ich schmachte nach unferblickfeit, Und bu nur kannft sie geben. Dherr ber ewigkeit und zeit, Laß mich vor bir einst leben Und ewig selig werden!

4 Bas ift und werben wird und war, Anch was ich the und tichte, If blog vor dir, und offenbar Bor beinem angesichte. Laß, Gott, mich beinen weg nur gehn; Mit werten und gedanten Mich nie, weilmenschen mich nicht fehn, Ju meinen pflichten wanten; Deun du wirst alles richten.

5. Wer ift, wie bu, fo weil, o Gott? Du kennst der frommen leiden; On bast auch weg' aus jeder noth, Ju wahren sichern freuden. Wohl bem, der beiner weisheit traut, Und nur auf deine pfade, Auf deiner führung ausgang icaut. Deun deine weise gnade Wählt stets für uns das beste.

6. Ich will, burch deinen schut bewacht, Was recht und gut ift, üben; Denu nichts umgränzet beine macht, Zu segnen, die dich lieben. Bep dirift heil! las mich allein Auf deinen arm vertrauen; Gelassen in dertrubsal sevn; Mein beil auf dich nur bauen! Du willst, bu kanust erretten.

7. On bift barmberzig, milb und gut; Erbarmft bich felbft der funder, Erbarmft bich, wie ein vater thut, Bon herzen beiner kinder. Bergeihe meine funden mir; Lafmeine feele leben! Ich will, begnadigt, Herr, von dir, Berfolgern auch vergeben, Und meine feinde lieben.

8. Du bift unftressich und gerecht, Rannft keine frevel dulden. Uch, befre du mich, deinen fnecht; Erlaß ber funde schulden! Dann hilf, daß ich gewissenhaft, Was dir verhaßt ist, sliebe, Und beingeses durch deis ne kraft Zu halten mich bemuhe,

und ftete unftraffich lebel

9. Du bist mahrhaftig und gestreu Injedem deiner worte. Wohl dem, der stets der wahrheit treu, Dich ehrt an jedem orte! Gieb, daß ich scheue dein gericht, Nie sich, wenn du drauest, Doch auch voll froher zwersicht, Daß du und gernerfreuest! Werhofft, wird nie zu schanden!

10. Gieb, baß ich bich so tenn' und ehr, Und strebe, beinen willen Durch Jesu gnade mehr und mehr Und standhaft zu erfüllen! Wenn ich, mein Gott, nie wissentlich Bondir und ihm mich trenne, So weiß ich, daß im himmel ich Dich volliger ertenne; Deß trostet sich

mein glaube.

Mel. Sey lob und ehr dem. 64. Der herr ift Gott, und feiner mehr! Froblockt thm, alle frommen! Wer ift ihm gleich? werift, wie Erso herrlich, to volltommen? Der herr ift groß! lein nam ift groß! Unendlich ift und arangenlos Der herr in seiner große!

2. Er ist und bleibet, wie er ist! Ber strebet nicht vergebend, Ihn andzusprechen? wer ermist Die daner seined lebend? Wir menschen sind von gestern her; Eh noch die erbe war, war Er, War, eh die bimmel waren.

3. Um feinen thron ber ftromt ein licht, Das ihn vor und verhullet. Ihn faffen alle himmel nicht, Die feine größ'erfüllet. Erbleibet ewig, wie er war, Berborgen, und auch offenbar In feiner werte mundern.

4. Bir find allein durch feine traft Das, was wir find und werden. Er tennet alles, was ex schafft Im himmel und auf erden. Bebihm ift weisheit und verftand, und traft und ftarte; feine hand impannet erd und bimmel.

5. 3ft er nicht mah? ift er nicht fern? Weiß er nicht aller wege? Wo ift die nacht, ba fich dem Herrn Ein menich verbergen moge? Wollt feine schatten um ench ber! Gebanten selbst ertennet et In ihrer erften bilbung.

6. Wer schutt ben weltbau ohne bich, o herr, por seinem falle? Allgegenwartig breitet sich Dein sirtig über alle. Du bist voll freundslichteit, voll hulb, Barmherzig, gnadig, voll gedulb, Ein vater, ein verschoner.

7. Unftraffic bift bu, heilig, gut, Und reiner, als die sonne. Bobl bem, der deinen willen thut; Denin bu belohust mit wonne! Du hast unsterblichteit allein, Bist selts, wirsts auch ewig sepn, Du aller frenden fulle!

8. Du nur verbienest lob und bant, Du nur gesang und ehret Rommt, werdet Gottes lobgesang, Ihr alle seine heere! Der herr ist Gott, und keiner mehr! Ber gleicht Ihm? niemand ist, wie Er, So herrlich, so vollkommen

Mel. Mus meines bergens.

65. Schwingt, beilige gebanfen, Euch von bererbe
lve! Gott, frev von allen ichranten,
3ft unaussprechlich groß; Erift ber
bochte Geift. Er will auch ichen auf
erben Bon euch verherrlicht wetben, Wie ihn ber eugel preift.

von jemen Eigenschaften.

33.

2. Rein finn tann ihn erreichen; Rein menfa,, tein engel ift Dem Sichten gu vergleichen, Den tein gebant ermift. Machteuch von dem tein bild, Der aller welten treife Zu feiner größe preife Mit herrlichteit erfüllt.

3. Laß, sonn', in hoher ferne Deinantlit schöner glühn! Glängt. sonnen gleich, ihr sterue! Was sept ihr gegen ihn? Ihr sept mit eurer pracht, Womit der Herr euch schmudet, Womit ihr und entzücket, Bloß schimmer seiner macht.

4. Der Gott, an ben ich glaube, hat teinen leib, wie ich. Er, ber mich staub vom staube Belebt hat, lebt burch sich; Braucht teines sinns, und schafft und wirft uneinzeschränket; Braucht teiner hulf, und bentet, und will aus eigner traft.

5. Breift, feelen, euren meister, Der euch ju sich erhebt, Den Bater aller geister, Durch ben ihr bentt und lebt! Wir sind durch seinen raf; Er hat in sich das leben. Rommt, last und ben erheben, Der und zu geistern schuf!

6. Soll ich baran ihn tennen? Darf meinen Schöpfer ich Mit meinem namen nennen? Ihn einen Beist, wie mich? Er wills! sein name heißt, Wie beiner, meine seele; Wie beiner, meine seele, heißt Gottes name: Geist!

7. Die heiben nannten götter, Aus mahn und unverstand, Und helfer, und erretter, Die bilderiheter hand. Die beteten sie an, Bersaßen Gott, und ehrten Bilbsaulu, die nicht horten, Und steine, die nicht fahn.

8. Nun, diesen finsternissen hat norch feinen Sohn Der heiden elt entriffen, Gestürzt der gößen kon. Nun können wir, befrent bem dieuste falscher götter, Ihm

bienen, unserm rotter, Mit mabrer beiligfeit.

9. Lobt, menschen, euren meister, Wie ihn ber engel preist, Den Batter aller geister, Den allerhöchsten Geist! Auch du bist Gottes hauch, D feele, hoch erhoben; Ein geist, um ihn zu loben! Erwägs, und preis ihn auch!

10. Dien' ihm mit allen fraften; Geborch' ihm, fep bereit 3u heiligen geschäften, Die dir fein wort gebeut. Go lerne deinen werth In seinem dienst empfinden; Zerbrich bas joch der funden, Das Gott und

dich entehrt.

11. Du bift ein geist, o seele! Bet als ein geist ihn an! Wenn ich jum Hern ihn wahle: Wie selig bin ich dann! Er, der so hoch mich liebt, Hat seligkeit und leben; Das will er jedem geben, Derihm sich ganz ergiebt.

Von der Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes.

Mel. Bott fey bank in aller.

65.11 nermeßlich, ewig ist Gott, Behova! Herr, bu bift, Wie du dich uns offenbarft, Run und ewig, ber bu warft!

2. Ewia bleibest bu bir gleich, Beis'allein, und undenreich, Ewig machtig und voll fraft, Heilig und untabelhaft.

3. Allewerke beiner hand Waren bir, v Gott, befannt, Eh die welt auf bein geheiß Da ftand, beiner weisheit preis.

4. Wie gegofne fpiegel, stehn Deine himmel; einst vergehn Deine himmel, und die welt Sinkt, wenn fie bein grm nicht balt.

5. Du nur bletbeft, wie du bift: Bas dein weifer rath befolieft, 3ft unwandelbar, wie du, Heilig ftere, und gut, wie du.

6

6. Du bift nicht ein menfchen= tind, Daß bu lugeft; nicht gefinnt, Bie ber menich, ber, wandelbar, Rimmer bleibet, was er war.

7. Bas bu jufagft, ift gewiß; Swifchen licht und finfterniß Tappt ber menfc bin, wahlt, bereut ploblich wieder, was ihn freut.

8. 3ch will nicht auf fleisch ver= . traun; Denen, die auf bich nicht fchann, Reblet weisheit und verfand; Brunnen graben fie im fanb.

9. Nein, Unwandelbarer, bein Goll fich nreine feele freun! Cen niein fele, Gott, fer mein licht;

Ewig meine guverficht!

10. Und, in allgemeine nacht Ginte bann mitfeiner pracht Jeder bimmel, und bie welt Sturge bin, wenn Gott mich haft ! Mel. Huf dich hab ich gehoffet.

67. Gott, wie du bift, fo warft du ichon, Roch ebe du vor deinen thron Gefchovfe. Die nicht waren, Beriefft, gu fenn, und beine macht und gute gu ers fabren.

2. Du wirft auch bas fenn, was bubift, Wenn diefererbfreis nicht mehrift, In jenenewigfeiten, Wo um beinen bimmel freiten.

3. Du nur bift unveranberlich; Much wird, Gott, beine wahrheit fich Unwandelbar erhalten, Wenn welten einft, die duerichufft, 2Bie ein gewand veralten.

4. Db felfen weichen, berg' ins thal Gich fturgen, daß durch ibren fall Die erde weit ergittett: Bleibt boch, o Gott, bein bund mit mir Stete feft und unerschuttert.

5. Basgagt dennmeine feel' in mir? Was tlag'ich dugftlich, daß ich hier Rein dauernb gut genieße? Dag oft woll muh und unbestand Dieg leben mir verfliege?

6. Bas flag' ich? werbein wort noch bat, Weiß, bas Gott feine

miffethat, Wenn er nut glaubt. vergebe, Daß ficher ihm fein erbtheil fev, Daß er auch ewig lebe. 7. 2Bastlag ich? liebent on mich boch Mit aller beiner liebenveb. Und willft michewig lieben. Mein name ward ia, Gott, von bir Sin deine hand geldrieben. 7 3.7410

8. 3a, ich bin Gottes : Gott ift mein; Und ewig, ewig wird ers fenn, Daß nichts von ibm mich ideide. Die welt vergebt mit ibrer luft ; Gott nicht, nicht feine freude.

Mel. Gey lob und ehr dein 68. Mer gleicht bir, Gott? undentbar fift Die undentbar fift Die sabl von beinen jabren. Duwarft. o Schopfer, was bu bift, Eb alle founen waren. Coon, eh bein arm bie welten trng, Warft bu, auch ohne fie, dirgning, Und feiner welt bedürftig.

2. Jehova, taufend jahre find Dir weniger, als stunden, Die schneller, als ein tropf verrinnt, Begonnen und verfchwunden. Sie. langft entflohn, find immerbar, Mit bem, was ift, was wird, und

mar, Dir, Schopfer, gegenwartig. 3. Co bin ich, Gott, vor bir; ich bu und fronft, une, die wir bier ftanb, 3ch leicht verblubte blume ; 3ch, ach! wie bald bes grabes ranb, Mit glud und luft und rubs me; Wie ein geschwaß bes tags eutfleucht Mein pilgrimleben, Gott, und gleicht Raum einem morgentraume.

4. Und bennoch zeigft bu mir von dir Co viel in augenblicken; Entbedeft dich darinnen mir, Mich ewig ju begluden. Du machft dieß leben (bir fev banf!) Bu einem beitern übergang In ein bealuctres leben.

5. Sier fieht, beherricher ber natur, 3m fchatten befner werte Mein ange, wie im fpiegel nur, Die große beiner ftarte. Bie fcon ift, was mein auge fieht! Doch

ad. o Bott, wie viel entflieht Richt

meinem bloben blicke!

6: Rein, Bater, beg mein bers fic freut , Du fcufft mich nicht vergebens. Bas fcmed ichnicht für feliateit am traume diefes lebens! Bie wenig ifts, was ich hier feb, bier. o mein Gott, von bir verfteh! Doch macht icon das mich felig.

7. CB fliebe benn bieg leben bin Sonell. wie ein traum, noch fchnel: ler: 3ch weiß, daß ich unfterblich bin: Dort wird dieg auge beller. Dich feb ich bort einft, wie du bift; Und meine freude, Bater,ift Dann ewig und vollfommen.

#### Bon der Allwissenheit Gottes.

Mel. Chrift, unfer Berr.

69. Bor dir ift alles offenbar, erfennet, Bas ift, mas werben wird, mas mar, Wasnie ein name nennet. Er ichaut, o urquell alles liote. Durch alle finfterniffe; Und erd und bimmel haben nichte, Bas er nicht feh' und miffe, Bas er nicht gang burchforiche.

2. Mein blobes aug entbedt allein, Bas, Gott, bein licht beglanget; Es fieht nichts gang, nichts bell, und rein, In jebem blid umgrenget. Es fieht im fpiegel der natur, Im schatten deiner werke, hier oder dort faum eine four Bon beiner huld und ftarte; Nie vollig

thre große.

3. Mur dir ift, burch bich felbft' erhellt, Frey, offen, ohne hulle Das innre beiner forperwelt, Der gei= fter rath und wille. Gedanken fiehft du, ehe fie In unfrer feel ent= fteben; Bor dir verfdwinden fie quo nie, Wenn fie fur uns verge= ben; Dir ewig gegenwarrig.

4. Bas mir verftehn, entbeden vir In ichimmern von empfindung : Dir aber, fonnenbell mars bir. Schon vor der welten grundung! Wir fammelnviel burch unterricht, Durch folug an folug zusammen. Bie mubfam! biefgerftreute licht Stralt, wieein meer voll flammen, Wor beinem angefichte.

5. Der wefen nie gezählte jabl. Die je gum dafenn tamen, Durch schauft bu all', und aufeinmal, Und nenneft fieben namen; Dringft bis aufihrenteim in fie. Der tous schungen gefahren Entziehen beis nem auge nie Das, mas fie find und maren; Die, mastie merben . follen.

6. Gold ein erfenntniß ift ben bir! Mir ichauert vor ber bobe. Und vor der tiefe schauert nir, An ber ich gitternd ftebe. 3ch weich, ich bebe, Gott, gurud; 3ch fann ihr maag nicht finden. Gelbit nicht des erften engele blick Rann biefe tief' ergrunden, Rann diefe bobe

meffen.

7. Dich, ben ich nie erreichen fann, Die ichauen ohne bulle, Dich, wunderbarer, bet ich an In Schauervoller ftille, Dag (o wie bu fo anadia bist!) Aus beinem vollen lichte Ein tropfen glang auf mich and fließt, Und ich in feinem lichte Dich febn darf und bewundern. Mel. Liebster Jefu, wir find.

70. Bott, du fennst von ewigfeit Die bewoh. ner beiner erde; Giebft, obich ber prufung zeit Dir jum preife nuben werde. Meine thaten, meine forgen Gind, o Berr, dir nie verborgen.

2. Deine gegenwart erfullt Jebe tief und iede bobe; Gelbit die fin. fternif verhallt Rie vor dir, was ich nicht febe. Keine geifter, feine feelen Ronnen dir ibr thun verbeblen.

3. Alles überschauest du; Mertft und fiehft, worauf ich finne, Bas ich wünsche, mas ich thu, Was ich thun will und beginne. 2Bo ich bin

Deinen banben.

4. Ad, umfonft verhallt' ich bir Mich in allen finfterniffen! Gegen: martia bleibit bu mir lleberall und im gewissen; Und vor deines zor= nes ichreden Rann auch feine fluft mich beden.

5. Soren will ich beinen ruf. Richt vertehrte wege geben; Du, ber ohr und auge fcuf, Wurdeft meine thorheit feben. Alles fabrit bu im gerichte Mus ber finfterniß

sum lichte.

6. Ueberall vertrau ich bir ; Daß ich, mas ich bitt', empfahe, Soff id, benn bu bift ben mir, Bift auch meiner feele nabe. Du ericeinft: und meine leiden Blieben, ober werden freuden.

7. Ueberall umgiebft bu mich. Det bu machtig mich beschüteft, Und, woniemand hilft, durch bich Meine schwachheit unterftubeft. Daß ich fampfen fonn' und ringen, Und zu beinem himmel bringen.

Mel. Dor deinen thron tret. Ger bu allein unenblich 71. Dift, Du fennest alles, Gott, wast ift; Siehft alles, was nur werben fann, Alls ftund es da, durchschauend an.

2. Du bringeft ficher und gewiß Durch aller nächte finfterniß. Siehst alles offen und enthüllt; Dichts durch ein truglich schattenbild.

3. Ch noch die werfe beiner band Der engel price, der menich empfard, Da gablteft bu ben fand am meer, Wie alle himmel und ibr beer.

4. Wom aufgang bis zum nie= bergang Der welten schwung, ber fonnen gang, Und jede ftill', und jeben fturm, Und, wie ben engel.

auch ben murm.

5. Bis auf ben flanb berab, was webt, Jum leben aufftrebt, fühlt, und lebt, Was bober noch

an allen enben Bin ich, Gott, in fich beben tann, Schauft bu von beinen hoben an.

> 6.11nd bir ift alles offenbar, 2Bas bu jum bafenn riefft, was war, Bas werben foll, und mas beftebt, 2Bas einfturgt, binwelft, und vergebt.

7. Und alles fiehft bu, Gott. es fen, Es werd, es fterbe, rein und fren, In feinem ftand, auf feiner flucht, Ju feinem teim, in

feiner frucht.

8. Und mich, und was ich ticht und thu, Das, o mein Gott, bas fcameft du, Den feine tanfchung irren fann, Mitleidig ober jote nig an.

9. 3ch beb'; und bennoch freu id mich, Allwiffender, auch über bich, Dag du mich fiehft, und fiehft baben. Wie durftig deiner buld ich fev.

10. Dag du auf meinen wegen mir Licht fenbeft, fubrer, Gott, an bir; Daf du, was gut ift, mir entbedft, Und mich aus meinen

traumen wectft.

11. D bu, ber alles, alles weiß, Anbetung, herr, fep bein und preis, Das ich in aller finfternis Dich habe, beines lichte gewiß!

12. Entferne felbft von mir ben wahn, alls fabest du mein thin nicht an ; alle war ich, Bert, wenn ich nur mir Unschuldig schein', auch rein por bir!

13. Mein herz gedente ftete an bich, Und fage: Gott erforichet mich; Gieht, ob bu manbelft oder rubft, Giebt, was du auch im finstern thust.

14. Gieb, fo gu mandeln, ftarte mir, alle ging' ich ine gericht vot bir; Dann jaucht ich: (benn mein gang ift licht ;) Gott fennt mich. Gott verwirft mich nicht!

15. Dann fomme felbft bes tos bes nacht; 3ch furchte nichte; bein auge macht. Dann, bann froblod ich über dich: Gott tenuet mich. Gott tenuet mich!

Mel. Die tugend wird durche.
72. Wo find die weisen, die mich lehren, Wie sott erkennt, was war, was ist, Was werden wird? wer kann erklaten, Was sein verstand durchschaut und mist? Wer kennet ihn von angesichte? Wer, wenn er noch so boch sich sedwingt? Vefenute! er wohnt in einem lichte, Zu dem fein sterblich auge dringt.

2. Konnt ich die sterne Gottes schlen, Der erde staub, den sand an meer, Und die gedaufen aller feelen Bon seiner ersten schoffung ber: So war ich weiser, als auf erden Ein mensch ift, als am from des lichts Bielleicht auch selbst nicht engel werden; Doch wußt ich gegen

Bott noch nichte.

3. Nichts gegen ihn, ber sich burchschanet, Die riefe ber unendslichteit, Und alle welten, die er banet, Die zeiten und die ewigfeit. D du, ber alles weiß und nennet, Was ist und werden soll und war, Wie bist du jedem, der dich kennet, Eo unaussprechlich wunderbar?

4. Wer, o mein Gott, kann bich hier seben Non angesicht zu augesicht? Was wir, was engel selbst versteben, Das reicht an bein erkenntnis nicht. Ich seh, ich fühle meine schranken: Doch du vergiktst mein forschen mir Mit immer würdigern gedanken, D Unerforschlicher, von dir.

5. Du schaust umber; du kannst ergründen, Was noch so tief ver, borgen ist. Dieß warne mich vor allen sünden, Vor deuchelen, betrug und, list. Bor deinem blick kann nichts mich beden; Kein kalscher schein betrüget ihn. Mir folgten seines zornes schrecken, Könnt' ich auch ans der welt entstiehn.

6. Mer tennet feines herzens tiefen? Werbarf, o Gott, fich felber trann? hilf mir, Allwiffender,

mich prufen, Und meines herzens grund durchschaun! Uch, fiehst du mich auf bofen wegen, So führe mich auf beine bahn; Dann werd ich hier schon beinen segen Und bort ein ewig heil empfahn!

Mel. Es ift gewißlich ander.

73. Umfonst, umsonst verhallst du dich, Mein berg, in finsteruise! Was fann ich Gott verbergen? ich? Welch thun, das er nicht wise? Sep, (fanust du,) duntler, als das grab: Das ange Gottes ichaut hinab, Und fennet beine tiefen.

2. Wo ift die nacht der einfameteit, Die mich vor ihm verhehle? Er fieht ench schon, eh ihr noch sevo, Gedanken meiner seele, Eh ich ench selbst empfinden kann, Bon eurer ersten bisbung an, Bis

ibr vollendet werbet.

3. Er kennet und burchschauet ench, Wenn ihr euch mir entziehet: Bemerkt euch, wenn ihr, stralen gleich, Schnell auffahrt, schnell entfliehet. Vergebens wunsch ich: sterbt! vergeht! Bergebens! aufgezeichnet steht Ihr all' in seinem buche.

4. Der herr gebentetihrer noch, Benn sie auch mir verschwinden. Sie bleiben; und ich tranme doch: Sie waren teine funden. Sie alle muffen au bas licht, Wenn er erscheint, und sein gericht Der herzen rath entdecket.

5. Dann wird bas siegel feines buchs Bor aller welt gebrochen; Das artheil des verdienten finche Gedanten felbst gesprochen. Boist die nacht, die sie verhehlt? Der richter hatte sie gezählt, Nicht Einer ist vergessen.

6. Sevd heilig, fevd von Gott nur voll, Gebanten meiner feele; Daß, wenn gerichtet werden foll, Nicht Einer bann mich male! Sepd heilig; und bann furchtet nichte! Bott wird am tage bes gerichts, Wie thaten, euch belohnen!

Bon ber Beisheit Gottes. Mel. Wer nur ben lieben.

74. Wo ist die statte bes verstandes? Wer leiztet mich zur weisheit hin? Im dunteln meines prüschtandes Bezarf ich dieser führerin. Hier bev so vieler thoren schaar Ist jeder irrthum voll gefahr.

2. Wet fagt, wer lehrt mich, wo sie wohne? Um jedes fleinod in der welt Will ich sie wechseln; teine fronc Gefallt mir, wie sie mir gefallt. Wo ist sie? ach, der abgrund fricht, Das meer spricht:

ben mir ift fie nicht!

3. Hatt' ich den reichthum sedes kandes, Was half' er? keiner schätze werth Erseht den mangel des verstandes, Den warrer weisheit glangverklart. Uch, ihr sind keine schätze gleich! Wer weisheit sinzbet, der ist reich!

4. Ihr forschichnach; weswegen hatte Mein ohr fonst ihr gerücht gehört? Der Höchste fennt ber weisheit stätte; Er, ber den weg zu ihr mich lehrt. Ihm will ich folgen; benn es hat Der Herr allein verstand und rath.

5. Ale er aus feinem hoben fice Den fonnen ihre bahnen wies, Die winde wog, und feine blige Gewiffe

wege fliegen bieß: Da ward und feine macht, da ward Und feine

meisheit offenbart,

6. Als er ber wasser lauf hegrenzte, Sein wort die wuth ber meere brach, Sein licht die nene welt beglänzte, Schuf er ben menschen auch, und sprach: Die furcht des Herrn giebt weischeit gnug; Wer bosed meidet, der ift flug.

Mel. Mus meines bergens.

75. Ich lobe dich, und preife 75. Dich, o mein Gott, allein. Wer ist, wie du, so weise 7 Verstand und rath ist dein. Ach, mochte, Herr, mein geist In allen deinen werken Auf beine weisheit merken, Die, wer bich kennet, preist!

2. Was, Gott, mein aug' entzucket, Ruhmt alles beine macht, Ift herrlich, ift geschmücket, Boll ordnung, funft und pracht. Sie schaffet, sie erhalt, Zu fegnen, zw ergoben; Nach herrlichen gesteben

Den weiten ban ber welt.

3. Du hingst in lichten fernen, Soch über uns hinauf, Die sonne mit den sternen, Uns zu erleuchten, auf. Da hängt sie nun an nichts, Bon dir nur unterstüget; Wärmt, schimmert und erhipet; Ein schatten deines lichts.

4. Werwagt bermelten ichwere? Wer wagt fie, daß ihr ban Sich felber nicht zerfibre, So gleich ab, fo genan? Du thufte! bu forgft, daß fie Einander nie erreichen, Von ihrer bahn nie weichen, Aus ihren

freisen nie.

5. Wer ruft, uns zu umgeben, Der luft, die alles tragt? Durch sie hat alles leben, Wird, was nur haucht, bewegt. Da fammeln bunfte sich, Und werden thau und regen, Und fruchtbarkeit und segen Kur alle thier? und mich.

6. Du baft fie so bereitet, Daß fie ben blig gebiert; Daß fie ben wind verbreitet; Den schall zum ohre führt; Den leichten vogel bebt; Den schnellen fisch zum schwimmen, Und unsers mundes frimmen Kur beinen ruhmbelebt.

7. Wer hebt, o Gott, die erde And beinem meer heraud? Theilt, daß fie fruchtbar werde, So gleich die waster aud? Wer sammelt fie? wer bricht Die flusse, wenn sie fcwellen ? Spricht gu ber meere wellen: Dieber, und weiter nicht?

8. Wer bat den wald gevflans set? Ber ruft bas gras berauf? Giebt forn und moit ? und ichanget Bebirg und thaler auf? 2Ber fomuet fie überall ? Ber grabt bem feuer ichliende? Und leat in berg und grunde Den marmor, bas metall? . .

9. Sert, beine weisheit fonnidet, Bereichert und erhalt, Mahrt, ichunet und beglücket Die lebenvolle welt. Dich rubmet mein gefang : Er tont zu beinem preife ; Denn du, mein Gott, bift weise. Dir bring ich leb und banf.

Mel. Wer nur den lieben.

76. O Schopfer, jedes deiner große rubm befannt, Berberrlicht beine fraft und ftarte, Bertundigt weisheit und verstand : Denn alles ofdnet beine wahl Rach maak. gewicht und frand und gabl.

2. Dein fleinftes werf ift, wie das größte, Boll ordnung, herrlich= feit und pracht; Sit, (benn bu mableft nur bas befte.) Ein fpiegel beiner weisen macht. Wie man= nigfaltig ift, wie gut, Bie fcon,

was deine weisheit thut!

3. Was du nach ihrem rath erfchufeft, Regierft bu auch nach ibrem rath. Bas tommen foll, tommt, wenn bu's rufeft, Bie er es angeordnet bat. Wem eigner weisbeit rath gebricht, Empfangt von bir verstand und licht.

4: Oft ift une, herr, bein weg verborgen; Dein rath ift bennoch munberbar; Der ausgang beiner weisen forgen Erhellt, was unbegreiflich war. Was du vollführeft, bas befteht; Bas mideritrebet, das vergeht.

5. Der menich bat feinen freven Willen, Und dennoch muß, wie fren a wibtt, Er immer beinen rath erfüllen, Der feines gieles nie verfehlt. Bu ichanten machft bn tud und lift, Und lebrft, bag bu

nur weife bift.

6. D weisheit Gottes, meine feele Rennt obne bich, was ant ift, nicht. Damit ffe ftete bas befte wahle, Gewahr ibr beines rathes licht! Dedft bu, was taufchen fann, mir auf: Go wandl' ich ficber meinen lauf.

7. Mich bat, o Bater meines lebens, Dein rath noch immer gnt

geführt. Wohl mir! ich lebe nie vergebend, Wenn beine weisheit mich regiert. Gie führt gewiß burch welt und zeit Mid bin au

beiner berrlichteit.

Mel. Mus meines bergens.

77. 28 em weisheit fehlt, ber bitte Bon Gott, ber weisheit bat. Er leitetunfre fdritte Durch feines geiftes rath. 2Bet ruft gu ihm binauf, Dem ernicht gern gewährer, Bas er von ibm begehret? Er giebte, und rudte nicht auf.

2. Bieb, Bater meiner pater, Mir einen weifen finn! Du giebft bie übertreter In ihren finn dabin. 3h aber muniche mir Gin bert. bas bich nur liebe, Gern, was bu forderft, übe; Das wunsch ich mit

von dir.

3. Der leib beschwert bie feele. Wie leicht verirr ich mich, Wenn ich mein glud mir wähle, Erleuch. tet nicht durch bich! Durch jeben fdein verführt, Begehrich falfche guter, QBenn, o mein treuer buter, Mid nicht dein rath regiert.

4. Raum treffich, was auf erden Mir gut und beilfam ift: Wie fann ich felig werben, Wo bu mein licht nicht bist? Seh ich nicht flets auf dich, Co geh ich in der irre, Im finftern, und verwirre In taufend nepen mich.

Bad bir, mein Gott, gefallt, Ift gut; und bir jum preise Bezengts bie ganze welt. Denn, lenft sie micht bein ruf Zu Ginem großen ziele, Zum seligsten gefühle Der gute, die uns schuf?

6. Was ich für schollich achte, Das macht bich mir, o herr, Wennich die frucht betrachte, Nur immer herrlicher. Dein urtheil truget nicht; Was übel schien, wird segen; Die nacht auf beinen megen Ein wundervolles licht.

7. Meineinziges bestreben Sey, was bein rath gebent. Megierest du mein leben, So wird es seligseit. Non bir erwartich sie. Wendeine weisheit leitet, Der, bester führer, aleitet Auf seinen wegen nie.

Mel. Gott des himmels und. 78. Unerforschlich sep mirimemer Meines Gattes weg und rath, Und die nacht sev ohne schimmer, Die mich bier umschattet hat: Doch ist alles, weil' und gut.

2. Sollt'ich das von Gott nur loben, Wo auch ich ich on weisheit ich? Ifte nicht ein geschent von oben, Wennich seinen weg versteh? Der, ach, frevelt, welcher flagt, Daß ihm Gott mehr licht versagt.

3. Soll ein vater unterlaffen, Was bem finde thorheit ift? Engel, fübner tadler! faffen Das, wo du im dunfeln bift. Hierfollft bu bem Herrn vertraun; Lernen, noch nicht völlig schaun.

4. Soller belne munich' erheben In beherrschern feiner welt? Soll ber Heilige bir geben, Was ben luften nur gefällt? Wohl uns, wenn er nicht gewährt, Was ein thoricht berg begehet!

5. Sier in meinem pilgerftanbe Sep mein theil gufriedenheit!

Dort in meinem vaterlande Boont bie mahre feligfeit. Find ich bort gewiß mein hell, D fo fey mein

weg hier steil!

6. Wenn bu and auf ranben wegen Banbelft, feele, tlage nicht. Bas hier fcmerget, wird bort fegen; Bas bier nacht ift, wird bort licht; Und ich fasse Gottes sin, Wennich gang vollendet bin.

### Von der Allmacht Gottes.

Mel. Wir driftenleut.

79. Sott, grenzenlos, Uns beutbar groß, Der urquell aller macht ist beine starte. Soon febn wir hier So viel von ihr: Doch febn wir faum ben ansfang ihrer werte.

2. Durchfidg ich gleich 3hr weites reich, Und fabe beine lette fonne glangen: 3ch fabe bort Doch nicht ben ort, Wo bu nicht warft; nicht beiner allmacht grenzen.

3. Was du erfcufft, Was du jett rufft Und rufen wirft: wer fann das alles jahlen? Doch wolltest du Roch mehr dazu Erschaffen: wurdes dir an traft nicht fehlen.

4. So lange flieft Ihr quell, und ist Doch nicht erschopft, und wird es auch nie werden. Sprich nur ein wort: Und er fleuft fort In neuen himmeln und aufneuen erben.

5. Doch beine fraft, D Gott, erschafft Nur, was du willst; bein du bift gut und weise. Das lehre mich, Damit ich bich Für alles bas, auch, was du nicht thust, preise!

Mel. Run lob mein feel ben.

80. Rommt, fommt, ben herrn zu preisen, Der groß von rath ift, groß von that, Den gutigen, ben weisen, Der feinen, ber ihm gleich fen, hat! Der herr thut große werte.

Ber binbert feine fraft.? Wer feines armes state, Die nur, was gut ift, schaft? Er behnet, gleich gezelten, Die weiten himmel aus. Er spricht: so geben welten Aus ibrem nichts beraus.

2. Er will: und sonnen fammen. And drängt das waser, wenn er spricht, Ju wolken sich zusammen, Und ihre schlauche reißen nicht. Er ruft den ungemittern: Das meer wird ungestium; Des himmels sallen zittern; Die erde bebt vor ihm. Er will: und blise zunden Bebirg'an; sie vergehn. Er spricht, und ruft den winden: Schnell wird sein himmel schon.

3. Mur er gebent ben wellen: Sieber! nicht weiter! legt euch bie! Er legt in felfen quellen : Gie tiefeln und verffegen nie. Er füllt auch mufteneven Mit feinen wuns bern an : Beist thiere da fich freuen, Bo niemand wohnen fann, QBer tann bie fterneführen? Werweiß, als er allein, Die himmel zu regies ren? D wage nicht, ftolg ju fevn! . 4. Rannft bu mit beiner ftimme, D ftolger! bonnern, wie Gott Streu aus von beinem grimme Werberben und ber blige glut. Leg an gewalt, und zeige Dich machtig, wie ber herr; Schau an bie boben, beuge, Berfente fie, wie Er. Bas rubmen benn bie thoren Mit ihrer ftarte fich? D ftanb, aus fanb geboren, Rur Gottes tubme bich!

3. Herr, bein ift alle starte, und alle hulfe, Gott, ist dein! Das preisen deine werte, Die beiner traft allein sich freun. Wir uncherfreun uns ihrer; Ihr lob sew unfre psicht! D Bater, o Megierer, Ben halt, wen schuht sie nicht? Du lebst, du wirkt in allen; Dir, it vertrauen wir! Erhalter, wer tann fallen, Getragen, Herr, von dir ?

Mel. Allein Gott in der bob.

81. Wenn ich , o Schöpfer!
deine macht, Die
weisheit beiner wege, Diesiebe, die
für alle wacht, Anberend überlege: o
So weißich, von bewundrung voll,
Nicht, wie ich dich erheben soll, Mein
Gott, mein Herr und Bater!

2. Mein auge fieht, wohin es blict, Die wunder beiner werte. Der himmel, prachtig ausgeschmuckt, Preift dich, du Gott ber farke! Wer hat die sonn' an ihm erhöht? Wer fleidet fie mit majestat? Ber

ruft bem beer ber fterne?

3. Wer mißt bem winde feinen lauf? Werheißt die himmel reguen? Wer schließt den schoof der erden auf, Mit vorrath und zu segnen? D Gott der macht und herrlichkeit! Gott, beine gute reicht so weit, So weit die wolfen gehen.

4. Dich predigt fonnenschein und fturm; Dich preift ber sand am meere. Bringt, (ruft auch ber geringfte wurm,) Bringt meinem Schopfer ebre! Mich, (ruft ber baum in seiner pracht,) Mich, (ruft bie saat,) hat Gott gemacht; Bringt unserm Schopfer ehre!

5. Der menich, ein leib, ben beine hand So munderbar bereitet; Det meusch, ein geist, den sein verstand, Dich zu erfennen, leitet; Det mensch, ber schöpfung ruhm und preis, Ist sich ein toglicher beweis Bon beiner gut' und große.

6. Erheb ifin ewig, o meingelft! Erhebe feinen namen! Gott, unfer Bater, fep gepreift! Und alle welt fag: amen! Und alle welt furcht' ihren herrn, Und hoff' auf ihn, und bien' ihm gern! Wer wollte Gott nicht bienen?

Mel. O liebster Tefu, was. 82. Sollt' ich an beiner macht, Benn, mir gur prufung, bu in truben tagen Mein thrauend auge,

meiner feele ichmachten Richt 3. Nicht munber für bas aug scheinst zu achten ?

22 Bie durft ich, o Erhalter aller welten, Dich hart, dich graufam, teiner iconheit fehle. Wie tunft bich: ohnmachtig schelten, Weil nicht mein leidgleich, wenn mein berg dir flehet, Borüber gehet ? ift doch berrlich.

Berr, bu erhebit den menfchen; erempfindet Undankbarnicht, wer . feine wohlfahrt grundet; Vergift, fein funftig glud auf dich zu. baneni Boll felbftvertrauen.

34. Dann traumt er ftolg: tomie nichts erschuttern, Du zeuchit die hand ab; er beginnt gu Aftern, Und flagt, wenn bunicht bilfft: Gott will nicht retten, Gott · fann nicht retten!

is Go ift fein herz bald tropig, und bald feige, Und fundigt, glangt bein licht auf feine fteige; Und fun= biat, wenn bn fdflägft, wenn beine foreden Bur bug' ibn weden. -

16. Befreye, Gott, mein berg von folden funden! Im glude lebre mich mein nichts empfinden; Und gfeb mir muth, an dir in finftern tagen Micht zu verzagen!..

m. Co werd ich nimmer bas pertrann vergeffen, Das dir ge= bubrt; nicht feig fenn, nicht vermeffen; Jurglid und unglid ruh: men: Gottift machtig! Nur Gott. ift machtig!

Mel. Mun freut euch lieben. 83. Lobfinget Gott, und betet an! Es dant', es ruhm', ed finge, Es jauchze, wer nur jauchgen fann, Dem fchopfer aller .. binge; Bie groß, wie fibon ift feine traft! Bie herrlich, wie untabel: baft Sind alle feine werke!

2: Wie fcon, wie wurdig feiner macht Mit allen ihren beeren Die himmel! wie viel licht und pracht Beftralt fie, ihr zu ehren! Das auge feht fich nimmer fatt; Giebt, mades auch gefeben hat, Doch im: mer neue munder.

allein; Auch wunder fur die feele Damit es ibr, fich ju erfreun, 211 voll andert Gott fie ab! Dem man gelt, mas er andern gab ; Und jeder

4: 2Bo ift ein gras, wo nurei blatt, Ein ftaublein auf der erde Wodurch, ogmensch, nicht Gotte rath lind fraft verberrlichtwerde De wie ift feine macht fo reich Bas aber beiner traubeit gleich Dag duenicht fiehft, nicht fühleit 5. Gab feine macht, die fcovferin

Bum führer beines lebens, Dir dri nen geift, fo manchen finn, Go vie gefühl vergebens? Kür wen, fü wen, als dich, erschafft, Erhal und schmucket feine traft Go viel arobe werfe?

6.Dein Gott bedarf nichts; fein hand, Die feine ichoufung febmite te, Gab dir empfindung und ver stand, Damit er bich beglückte Willst du, o mensch, nicht glücklich fevn? Will fich nicht beine feeli freun, Micht immer froher werden

7. D warum fucheft du dein glud In eiteln phantafeven? Birf au die schopfung beinen blick; Da wil er bich erfrenen. Dimm bin bie frenden beines herrn; Beniehi fie; er giebt fie gern; Rur ihi genuß reut nimmer. ....

8. Er felbit entflammtin beine brust Die schusucht nach verguu gen. Er fchuf auch quellen, Die pol luft Stete rinnen, nie verfiegen. Gieb nur auf feine wunder acht Denn feine fegenvolle Schafft alle mahren frenden.

9. Dir wohlauthun, bas ift ibi giel; Laß bith gum bant erwecken Dhatt ich doch genna gefühl, Wie gut erift, ju fchmeden! 3ft feinet wohnung vorhof fcon Go fcon ; wie wird mich einst sein thron, Mie wird er felbft entzudent.

an! Es bant', es rubm', es finge, Giauchze, wer nur jauchzen fann, Dem Schopfer aller binge! Die groß ift unfere Ochopfere macht! Bie berrlich, wie untabelhaft Eind alle feine werte!

Del. Gin'feite burg ift unfer. 84. Ein fele ift Gott, und Gottes arm Der fefte idild bes frommen. Es brauthm aller frepler fchwarm, Er forgt nicht umgutommen. Gott nimmt fein' Steil ift gwar bie bahn, Die er wandeln foll: Doch geht er. rubevoll Die mege des gefehes.

2. Gott, der in ihm ben willen ichafft, Bu üben gute werte, Giebt feinem fchivachften find' auch traft, Und zur vollendung ftarfe. Star= fen wird er ibn, 3bn der noth ent= giebn, Fallen foll er nicht, Befte: benim gericht, Und bann gefrouet

merben.

3. Duntt eine trubfal ihm gu fower; Er benfet: Gott ver=" suchet; Gott, groß von macht, ber mich nicht mehr, Alls ich vermag, versuchet. Starf burch feine traft, Welche welten schafft, Belten unterfatt, Rannich, wenn er mich fcust, Der größten fturme lachen.

4. Bor ich fein wort nicht : "laß nur dir Un meiner gnade gnugen; Belichert und gestarft von mir Coll mein geliebter fiegen." Silf, omacht bee herrn! 3ch, bein find, will gern, Unterftupt von bir, Den mea bes rechtes bier, Wie ranh cr

fenn mag, manbeln.

Mel. Wachet auf, ruft une. 85. Gott, wer ift dir gu ver: gleichen? QBer jahlt in beinen weiten reichen Die schaa= ten, die fich beiner freun? Connen fonfit bu; bn allein! Wer nennt find.

To. Lobfinget Gott, und betet ihr machtig beer? 3ft nicht ber melten mehr, Als des fandes? Dein nam' ift : - Gott, Berr Bebaoth. Wie wurdig bift on diefes rubms !

2. Und in biefem beiligthume" Darf, herr, bestimmt gu beis nem ruhme, Much ich mich beines große freun; Darf ich vor bein autlig treten, Dich, Weltens; fchopfer, angubeten, Und beines. namens berold fenn. Wie vielet himmel pracht Berfundigt beine: macht! Dich, o Schopfer. Det bu fie wolbft, Dich faffet felbit Der bimmel aller binmel nicht.

3. QBer bin ich? ich erb' aus. erde, Dag ich von bir gewürdigt werde, Dich anguichaun und beine pracht? Diefen milden glang des lichtes, Den fchatten beines ange= fichtes, Erschuf für mich auch beine macht: Auch mir verherrlicht et Mus taufend himmeln ber Deine große. Uch, mer bin ich, Dag bu auch mich Mit ihrem anschaun.

Gott. bealudft?

4. Schauernd jaucha'ich, rubman und finge! Bis über alle himmel bringe Bu Gott mein jubel, mein gefang! Sober, ale die himmel gehen, Und bober, als ber fterne boben, Geht feine gnabe, geb' mein bant! Barmbergig ichanet er Auf alle wefen ber, Die ibn fürchten; Er forgt für fie, Unb lagt fie nie Bu ibm umfonft nach hülfe flebn.

5. hab iche nicht von ibm vernommen? 3ft nicht ein wort au mir gefommen, Das felbit fein mund gerebet bat? man tann die bimmel meffen, Co fann ich eurer auch vergeffen, Co mangelte mir an macht und . rath. Go fprach er! bankt! merift. Der feine bimmel mißt? Gots ... iber fonnen geben Sahllofen mels tes gnade 3ft, (betet an! Dbetet ten glang nab leben; Die alle and) 3ft hober, ale die himmel

### Bon ber Gute und Lange muth Gottes.

Mus bem 36, Pfalm.

Mel. Wer nur den lieben 86. So weit nur beine sonnen huld, die uns erbalt, Reicht über unsers himnels grangen, Daater, bis gur fernsten welt. Gleich ewiz gen gebirgen wahrt Die gute, die bein volt verehrt.

2. Dir, Gott, ift fein geschöpf verborgen; Nicht Eins vom mensichen bis aufs thier. Du wurdigft alle beiner sorgen; Sie danken luft und leben bir. Es mag auch flein und niedrig senn: Dir, Gott, ift

nichte gu groß, ju flein. 3.Mit frommem, freudigem ge-

muthe Erheb' ich, Gott voll gnade, bich. Wie herrlich ift nicht beine gute! Wie liebst du und so vaterlich, lus, die wir ohne furcht und graun Dem schatten beiner flügel traun! 4. Mit welchem reichen überfluste Erfüllt du diese welt, bein hans! On theilst ihn, allen zum genusse, So vaterlich, so reichlich aus; und jedes lebens quelle fließt Aus dir, der, du das leben bist.

5. Wir sehn, o herr, in beiner sonne Den schatten beiner hulb, bein licht. Entzench uns beiner gute wonne, Dein gnadenvolles antlit nicht! herr, beine hulb erfrene bie, Die bich verchren!

fegne fie!

Mel. Die tugend wird.
87. Wie groß ist des Allmächtgen gute! Ist der ein
mensch, den sie nicht rührt? Der
mit verhärtetem gemuthe Den dant
erstickt, der ihm gebührt? Nein,
seine-liebe zu ermessen, Sevewig
meine größte pflicht. Der herr hat
mein noch nie vergessen: Bergiß,
mein herz, auch seiner nicht.

2. Ber hat mich wunderhat bereitet? Der Gott', der meiner nicht bedarf. Wer hat mit langs muth mich geleitet? Er, bessen rath ich oft- verwarf. Wer startt den frieden im gewissen? Wer gicht dem geiste neue traft? Wer läft mich so viel-glute genießen ? Gein arm iste, welcher alles schafft.

3. Schau, o mein geift, in jenes leben, Bu welchem bu erschaffen bift, Wo du, mit begrlichfeit umgeben, Gott ewig fehn wirft, wie er ift. Du hast ein recht zu biesen freuden gurch Gottes gute, sind sie bein, Sieh! darum muste. Ehristig leizben, Damit du fonntes felig fenn.

4. Und diesen Gott sollt ich nicht ehren? Und feine gute nicht erhöhn? Er sollte rufen; ich nicht boren? Den weg, den er mir zeigt, nicht gehn? Sein will'ift mir ins herz gofchrieben; Gein wort bestärt ihn ewiglich: Gott foll ich über alles lieben, Und meinen nachsten gleich als mich.

5. Die fift mein bant, die fift fein wille. Ich foll vollkommen fevn, wie er. So lang ich die gebot erfulle, Stell ich sein bilduis in mir her. Lebt seine lieb' in neiner seele, So treibt sie mich zu jeder pflicht; Und ob ich schon aus schwachbeit fehle, Herscht doch in mir die sund nicht.

6. D Gott, las deine gut und liebe Mir immerdar vor augen fepn! Sie ftarf in mir die guten triebe, Mein ganges leben dir zu weihn; Sie trofte mich zur zeit der schmerzen; Sie leite mich zur zeit des gluck; Und sie besieg in meinem berzen Die furcht des lesten augenblick!

Nach dem 103. Pfalm. Mel. & liebster Jesu, was. Sobsinge Gott! erheb ihn, uncine scele! Er forget stets, daß birkeingutes fehle; Er fibret bich jum glad auf fichre pfabe, Mit feiner gnabe.

2. Der herr ift freundlich, bag, was lebt, fich freue, Barmbergig und von großer gut und treue; Er forat fur uns, bag uns fein unfall

fdabe, Boll lieb und gnade.

3. Er bandelt nicht mit und nach unfern funden, Berfchont uns, tragt une, lagt une nicht empfin= ben. Bas mir, undantbar gegen feine gaben, Berfdulbet haben.

4. Soch ift der himmel über leiner erde! Noch boher ift, daß et geliebet werde, Die huld bes herrn bey benen, bie ibn lieben,

Und gutes üben.

5. 2Bem bleibt fein antlig, wenn ers fucht, verborgen? Co weit ber abend fich entfernt bom morgen, Entfernet er von uns ber funde frafen, Die fcon und trafen.

6. Co gartlich fich ein vater feiner finder Erbarmet, fo er: barmt-fich Gott ber funder, Wenn fie vom frevel fich zu ibm befehren,

Ihn wieder ehren.

7. Bon ewigfeit ju emigfeit ethebet Gein antlig Gott auf ben, ber beilig lebet ; Er fronet ibn auf jebem feiner pfabe Dit tren und gnabe.

8. Wohl allen benen, die ihn fandhaft lieben; Die fein gefet mit treu und eifer üben! Gie finden schutz und jeden guten fegen

Muf feinen wegen.

9. Gott hat im himmel feinen ftubl geschet. Da herricht er iber alle, wagt und fchabet Der menschen thaten, und bestimmet ihnen, Bas fie verdienen.

10. Lobt, meniden, lobt, ibr feine biener, rubmet, Erhebt-ben anadigen! fein lob geziemet Den fedten Gottes; und ben Berrn etheben, Bringt beil und leben.

11. Lobfingt, lebfingtibm, alle feine werte! An allen orten preiset feine ftarte ! Lobfinge Gott, ben to jum beile mable, Auch meine feelel Mel. Mun lob mein feel den.

Gott, bu bift bie liebe, Die immet wohlzuthun fich frent; Dag nies mand fich betrube, Ift beine fots und feligteit. Groß, berrlich, obne grengen Ift beine milbe buld. 280 deine himmel glangen, herricht anad und auch gedulb. Du, herr, baft wohlgefallen Un bem, mas du erschufft, Und freude giebft ou allen, Die bugum leben rufft.

2. Du biegeft, Gott, uns wete ben, Beil jeber felig werben foll. Du fegneft und ; auf erben Iftalles beiner aute voll. Doch werben uns auch broben Bon beiner vaters band Doch frenden aufgeboben. Die bier fein berg empfand. Das bin und zu erheben, Ift fiets bein wille, Gott ; Und für dies beff're les ben Litt felbit bein Gobn ben tob.

3. Bie groß ift beine gnabe! Gie icont bes funbere, und felbit ihn Lehrt fle auf beinem pfabe Dem untergange fich entziehn. Du lodeft und gur bufe; Und, fallt poll ren und fcmeraDer funder bit au fuße, Go troftet fie fein berd. Ad, fie vergiebt bem armen Mit vaterlicher buld; Erlagt ihm aus erbarmen Der funde gange ichulb.

4. Mit jebem neuen morgen Romint neuer fegen, Gott, von dir. Du forgft, eb wir noch forgent Chich noch tlage, bilfft bu mir. Du geber aller gaten, Du fiehft, mas uns gebricht. Und mas wir nothig haben, Berfageft du und nicht. Du führst zu bessern freuden Die deinen, die du liebit; Wohlthaten find die leiben, Womit bu uns betrubft."

5. Ber follte bich nicht lieben. Du liebtest uns zuerft, und biftDie immer gleich geblieben; Gin Gott. ber ewig freundlich ift. Dit gnab uns, herr, ju fegneu, Ift ewig beine

Suft: Mit bant bir zu begegnen, Sendenn auch unfre luft. Ach, laß une, zu erfüllen, Was du befiehlft, nite ruhn! Wer follte beinen willen Nicht gern, o Bater, thun?

Getreu einher geht, ben erfreut hier schon beine vatersegen, Dort beine volle seligteit. Einst kronet seine lgiben Der herrlichste gewinn; Du führst zu höbern freusben Den überwinder hin. Wie groß ist, deine gute! Ich will mich ihrer freun, Indewig mein gemuthe, Goth, ihrem sobe weihn.
Mel. Sey lob und ehr dem.

ben mir Bon dir, o Sott, verliehen! Wie viele funben auch von dir Ans gnaden mir verzichen! Ich häufe täglich meine schuld! Doch beine langmuth, beine hulb Und liebe mah-

ren ewig.

Medent ich, Schopfer, beine macht, Blid ich in jene ferne, Und Aberseh bes himmels pracht Und sonn ind mond mond sterne; So bet ich dich voll ehrfurcht an; Was ist ber meusch doch! ruf ich dann, Daß bu dich sein erbarmest?

3. Herr, beine bulb, die ihn erhält, Bestimmt ihm nicht auf erben Sein ganzes glück; in iener welt Da soll er selig werden. Denn biese welt vergeht; ihr glück Währt einen furzen augenblick: Wer dir

geborcht, bleibt emig!

4. Wenn ich erwache, dent ich bein, Und wenn ich schlafen gebe. Du wirst das gute mir verleibn, Warum ich kindlich fiebe. 3ch preise dich und flebe dir: Gieb, Bater, was mir nüget, mir, Um beiner gute willen!

Mel. Wacher auf, ruft une die. 91. Herr, wir singen deiner enter Erbarm bich unser und erhore, Nimm guddig unser loblied an! Derr, wir banten voll entidden! Boift ein Sott, der fo begluden! Boift ein Sott, der fo begluden, So lieben und fo fegnen fann? Du, der du guddig bift, Bie niemand guddig ift, Bift die liebel Schon vor der zeit, Bon ewigfelt Barft du die liebe, die du bift!

2. Um ju bir uns ju erheben, Sauchst du in unfre brustdas leben, Und schenkest uns der erbe glud. Um ju dir uns zu erheben, Entziehst du einst uns dieses leben, Und schenkest uns des himmels glud. Du giehst das leben, Gott, Und führst anch durch ben tod Uns zum leben. Du willst allein, Daß wir uns freun; Daß wir verberben, willst du nicht.

3. Als wir, von der sunde plagen Gequalt, in unserm blute lagen, Und furcht und schreden und umfing, Jammerte dich unser schade. Dawar es, Gott, als deine gnade Erbarmend vor und überging; Da erief der liebe blic Ins leben und guruch, Bon der fünde. Aus ihret nacht Sind wir erwacht, Dein licht, dein antlig, Gott, ju sehn.

4. Preist ihn, unsers indels lieder! Bur erde stieg sein solm hernieder, Ward mensch und start ber sünder tod. Ebristus hat den tod bezwungen; Ein neues lied werd ihm gesungen! Er hörtuns; er ist unser Gott. Wir sind mit ihm versöhnt; Ibr lobacsange tont, Kont zum himmel! Erschallt schon hier; Einst sommen wir An seinen thron und beten an.

Mel. Ein lamm gebt bin

92. Sott, wie viel langmuth und gebuld Beweisest bu uns armen! Bereit, auch ben gehaufter schrift Dich unfter zu erbarmen! Ach, wie so mancher sinder lebt Hur, wie ibm luftet; sinnt und frebt Dir immerdar entgegen! Und du, o Bgter, suchest ihn Bon seinen sunden abzugiehn, Bur reu ibn zu bewegen.

Der menfchen elend jammert : 7.0 langmuth, ber nichts gleichen Mo. Much wenn fie fich verftoden; tann, Gedente frete ber funder! Buch bann noch fuchit bu vaterlich Bur beff'rung fie ju loden: Die lange, Gott, verschobst bu nicht Der funbfluth ichredliches gericht Und beines voltes ftrafen! Bie lange gingston ihm nichtnach, Eh ber permerfung fluch und schmach Die undantbaren trafen!

3. Wem giebst bu nicht zur buße toum, Dem fluche zu entgeben! Un: fructbar bleibt fo mancher baum. Und bleibt doch langer fteben. Du wartest ibn! umfonft! und boch Dflegit ! Du bes baumes immer noch; Bergiehft, ihn abzuhauen. D mas für langmuth und gebulb! Ber fann Die tiefe beiner buid. Bertann fie gang burchichanen?

-4. Co anabig, Berr, erbarmft budich Gelbit unbiegfamer funder: Die gartlich denn, wie paterlich Berfconft bu beine finder! Laft threr tugend eifer nach, Und werden sie im glauben schwach, Und tido' in auten werfen : Go jam= merte bich; bu bentit baran, Wie leicht ibr berg fie taufden fann, Und eileft, fie gu ftarten.

5. Du warnft fie vor des falls gefahr, Roch eh fie irre geben ; Be: fallnen reichit duftarfe dar, Gleich wieber aufzusteben. Du lodeft fie voll lieb undhuld, Berbeifeft, ihnen ibre schuld Durch Christum zu ver= geben. Und ftebu fie auf: wie feuert bann Dein geift zur that den willen an; Unftraffich nun gu leben!

16. Benn fie oft furchtfam und mit anaft Den weg des glaubens wallen, Micht freudig, nicht, wie du berlangit, Mit vollem wohlgefallen; Wenn fie, obgleich mit mihe, fich Entichließen, recht zu thun, fer bich Und ibre pflicht gu leiben : Bie natfichtvoll gowobuft bu fie, Bie liebreich, an ber rugend muß Und ibres fampfes freuden

Minim mit gebuld bich ihrer an. Die beiner fcwachen finberg Mch. feiner baufe schuld auf schuld Direch fühnen misbrauch beiner huld! Lag und bas bofe baffen, Dag alle fed. burch bich erneut, Den reichtbum beiner gutigfeit, 3um himmeltelten laffen!

Von der Beiligkeit Gottes. Met. freu bich febr, o meinen 93. Gott, vor beffen angefichte gift; Reiner tommt zu beinem lichte, Bernicht bein gefes erfüllt. Beilig und gerecht bift dur; Und bu rufft une allen zu: 3ch bin beitigt heilig werbe Jeber menfch febon auf ber erbe!

2. Gang unftraflich, gang bolltommen Warft bu, derbunimmer irrit, Und auch ewig gang vollfour men, Gang unftraffich bleiben wirft. Was dein wille mabit und thut. 3ft untabelhaft unbegut; Huib unftraftich find die werte Deiner weisheit, beiner fterte. : ... ch?

3. 2Bas mit beiner meiebeit ftreitet. Die nur unfer glad befchließt; Bas aufeiner luft uns leitet, Welche rein und ewig ift: Das ift, Gott, ein graul vor birs Das nur unterfagft bu mir, Weil es, was mein wahn auch glaubet. Meine feligfeit mir raubet.

4. Beilig follen beine finber. Mehnlich beinem bilbe fenn. Sert, vor dir besteht fein funder; Denn bu bift volltommen rein. Du bift nur ber frommen freund; Hebels thatern bift dufeind. Das bezeus gen beine ftrafen, Die fo oft fcon bier fie trafen.

5. Ad, wir übertreten alle Dein gefet, und haben nicht Gold ein berg, bas dir gefalle; Saffen oft gefen und pflicht. Ach, gebenten

wir daran: Belde furcht ergreift uns bann! Denn, willft bu uns nicht vergeben: herr, wer tann

beftehn und leben?

6. Lindre diefer forgefcmerzen; Der du rein bift, mach und rein! Bieb uns allen neue herzen, Welche beines rechts sich freun! Wafch uns rein durch Christi blut; Und fo laf, o bochtes Gut, Deinen weisen guten willen Uns durch beinen Geift erfüllen!

7. Unfere wandels hochfte zierde Sep, was deinen bepfall bat; Reiz ne fündliche begierde Schande neizgung, wort und that! Unfer glaube preise bich; Thatig, Gott, erweifer sich, Und enthede seine starte Stets burch früchte auter werte!

8. Starb, o Gott, une zu erlosen, Selbst bein Sohn, so laß une nun Auch durch Jesum allem bosen Biderstehn und gutes thun! Mach une seinem bilbe gleich, Daß wir, tein durch ihn, sein reich, Wenn wir einst zu dir une naben, Heilisger, von dir empfaben!
Mel. O Gott, du frommer.

94. Mas bos ift, haffeft bu; Du findeft nur gefallen

Un bem, was gut ift, Gott; And schenkest bu uns allen Erkenntnis beines rechte, Gefühl und luft bazu. Berabicheun follten wir,

Bas schandlich ift, wie du.

2. Denn du bift heilig, herr! Das lebrt mich das gewiffen. Den funder idredt es felbft In feinen finfterniffen, Benn ihn tein richter ftraft, So flagts, fo fundigts dann Gericht und untergang Dem überstreter an.

3. Auch, wenns noch fried ift, bebt Sein herz doch; was er horet, Erfcrect ihn, weil er did Und bein gesch entebret. Er fürchtet überall Der missethäter lohn, und meint, der icher sep Erwacht, und ftraf ibn icou.

4. Bedrungt von furcht und angst, Die, wie ein finrm, ibn treiben, Arbeitet er umsoust, Sein berz zu übertauben. Ach! überall verfotgt, Wo tein verfolgerist, Ihn selbst fein eignes berz, Beil du sein richter bist.

5. Ber fromm ift, fühlt burd bich Bufriedenheit und ruhe, Benu ihm fein herz bezeugt, Daß er, was recht ift, thue. Mit innrer luft belohnte 3hm jede gute that; Selbst leidend freut er fich, Das

er gehorchet bat.

6. ABer schübet so bas glud Des menschlichen geschlechtes Durch unser eignes herz; Durch sein gestühl des rechtes? ABer schrectt des sunders trop? Wer giebt der tugend ruh, Anch wenn sie leiden muß? Du thusts, Bergelter, du?

7. Dreis bir, bem heiligen! Preis bir! benn bir gefallen Rut bie, bie heilig find. Du ichentteft brum une allen Erfenntniß beines rechts, Gefuhl und luft bazu; Denn baffen sollten wir, Bas ftrafbar ift,

wie bu.

8. Doch, wir vergeffene oft; Denn schon vom ersten falle Durch, Einen menschen tam Die luft zur sund auf alle. Bon ihr gelodet, fühl Auch ich in meiner bruft In ihr mehr hang und trieb, Ale an der tugend lust.

9. Ach, ich elenber mensch! Ber kann mich nun befreven? Ber beines rechts gefühl In meiner seel erneuen? Wer, b mein Gott, als bu? So mache benn mich rein! Las leib und seele bir, Nur bir gebeiligt fron!

10. Laß mich das bose stete Berabschenu und verachten! Laß auf der tugend ruf Und dein geseh mich achten! Mich mein gewissen nie Verwunden, dir getren; Damit ich ruhig, Gott, Und dir gefällig sep!

#### Bon ber Gerechtigfeit Gottes.

Mel. Es ift gewißlich an.

95. Serechter Gott, vor bein gericht Dug alle welt. fic ftellen : Du wirft por aller ange= fict Much mir mein urtheil fallen. Md, mocht ich boch. was mir bein wort Go laut bezeugt, an jedein prt Und immer recht ermagen!

2. 3ch bin bein wert, bein eigen= thum, Mit allen meinen fraften; Bestimmt, o Gott, fur beinen ruhm, Bu feligen geschäften. Doch beinen willen fenn ich nicht; Drum lebre felbit mich recht und pflicht; bilf, baß ich gern gelorde!

3. Denn, mas mir bein gefes gebeut, 3ft wohlthat nur und Du führft mich meiner legen. feligteitAnf beinem pfad entgegen. Du bift, o Berr, zugleich gerecht

und gntig gegen deinen fnecht. Ber follte bich nicht ehren?

4. Much fcaueft bu von beinem thron Muf alle beine finder; Beftimmeft jedem feinen tolin, Dem frommen und bem funder. taufcht fein aufehn, bich fein fchein. Ber dir gefallen will, muß fevn, Bas er fenn foll und icheinet.

5. Bebord ich: o fo dien ich ma; Denn ich foll beinen willen Die ungebriefen, Gott, von bir, Die unbelobnt erfullen. Dieg weiß bein menich, und ehrt boch nicht Sold ein gefes, fold ein gericht; Das taunft bu, Gott, nicht buiben.

6. 21ch, furcht und graun ergreifen mich! 3ch follte mit verbre: den, Mit fpott dich reigen wollen. bid, Dein gedt an mir ju raden? Dein recht ift beilig; elend, bobn Und tod find jedes frevels, lohn, Die oft icon bier im leben! .7. 3d gittre! jene welt voll

bott Berichlangen beine fluthen. Ein foboin, ein gomerrha, Gott,

Bertilgten beine gluthen. Egyptens untergang, und fie, Die finder Satobe, jeugen Die Dicht alle wie bu ftrafeft?

8. Doch wird erft, wie buftraffe und lobuft, Der lette tag entdeden: Beil bu bier ftrafeft ober iconft. Bu locken und zu fchreden. Dann bringit bu alles, Gott, and licht ! Dann ftraft und lohnt dein welt: gericht Mit volliger vergeltung.

9. Berechter Gott, lag meinen finn, Gleich bir, bas gute liebere! Mimm alle luft ber funbe bin; Las mich, was recht ift, üben! Lagatet ungerechtigfeit Dich feind febma mache mich bereit, Dir immer gu geborchen!

10. Doch ich vergaß fo oft betn recht! Wie fann ich, Bert, befte ben? Goll ich, bein funbenvoller fnecht, Dein richterantlig feben ? 3ch bebe, Beiliger, vor bir! 260, ich vergeh! bu wolleft mir Rad meiner fould nicht lobnen ! Gur

11. Laf beines Gobins gerechtige feit Huch mich verfohnen! ichonel Mein berg, bas feine fould bereut. Bertrauet beinem Cobne. Bin ich versöhnt, so jandat dein knecht, Dag ich, burch beine bulb gerect, In bein gericht nicht fomme.

Mel. Ber lob und ehr dem. 96. Du bift, o Gott, gerecht; gefete, Und willft, weil bu; was gut ift, liebft, Daß feiner'fie verlete. Dein wort und unfer wohl erflart Und beiner rechte hoben Gep, hert, bafur er: merth. boben!

2. Bas du befiehlft, machft du auch leicht Durch antrieb, burch . verniogen. Wer nicht von beinem rechte weicht, Den front anch gluck und fegen. Wir rubmen bich, bag bu verdammit, Bas bos ift; bag du uns entflaminft, 2Bas unrecht ift, su baffen.

3. Mas lobenswurdig ift und nunt, Gebentst du beinen fuechten; und beine huld belohnt und schüt Die thaten der gerechten. Ein fegen, den fein sunder hat, Entsprießt durch dich aus ihrer saat; Die rube des gewissens.

4. Die frommen werden immetstar In deinem schatten grunen; Und tommen fie auch in gefahr, So bletbest du ben ihnen. Du hilfst: und ernten sie nicht gleich, Wie fruchtbar werden dann, wie reich Die fratern ernten werden!

5. Denn du bift ihre zuversicht; Du wirft gerecht vergelten. Die bir gehorden, tauschet nicht Dein lohn in bestern welten. In deinem lichte, wo du wohnst, Entdecht du tunftig, und belohnst, Berherrs

lichft, was fie thaten.

6. Oft prangt ber funder, wie ein baum Boll gruner friicher blatter, Befchattet einen weiten raum,
und trobt dem fernen wetter: Doch
ploplich brauft ber furm baber,
Berbricht den ftolgen baum, und er
Behalt nicht ftamm noch wurgel.

7. In frieden scheinet er vielleicht, Und weit geehrt, zu sterben: Weh aber ihm! denn bald erreicht Dein zorn des fluches erben. Dein heiliges gericht erfüllt, Was du gebroht hast, und vergilt Ihm nun nach seinen sunden.

8. Wie follt' ich darum nurecht thun, Weil der verbrecher ftrafen hier oft, wie ferne fturme, ruhn; hiernicht ihr haupt schon trafen? Uch, immer bleibest du gerecht; Daran erinnre deinen fnecht, Daß

ich bich immer fürchte.

mich, Wenn mich die funde lodet, Eh' meine feele forglos fich Wersichlimmert und verstodet! Der tugend lohn und ruhm vor die Erhalte trieb und fraft in mir, Dir froblich du gehorchen!

und Mel. Mir nach, spricht.
ten; 97. Es sep mein ernstlicher
entschluß, Gott nie
entschluß, Gott nie
entschluß, wenn ich
karum leiben muß, Bor ihm gerecht
aat: zuleben. Es sep nun leben oder tod:
Stets heilig sep mir fein gebot.

2. Ach trobet, tropt nicht wider Gott, Vermeffene verbrecher! Bas achtet er des frevlers fpott? Alls machtig ift berracher. Er, welcher baut und auch zerbricht, Wie leicht

vertilgt er funder nicht!

3. Fragt jedes vorige geschlect, Geht, fraget eurevater: Ifternicht heilig, nicht gerecht, Ein feind ber übertreter? Wer hat noch seines Gottes macht, Wer bie noch unseitraft verlacht?

4. Wenn er, ber wefen Schopfet, braut, Erzittern alle welten. Die himmel, wenn fein wint gebeut, Bergehn vor feinem schelten. Rein bauen hilft, wenn er zerreißt. Wer schließet auf, wenn er verschleußt?

5. Und wider ihn emport ihr euch? Bon wem ift eure ftarte? Ber ift bem Weltbeherrscher gleich? Ber thut so große werte? Ber bebet, wer umdammt das meer, Erregt ben fturm, und ftillt ibn? Er

6. Er wohnt in feiner hoh', und lacht, Benn menfchen fich emporen. Bald wird ber eifer feiner macht Sie feine große lehren. Der lowe brullt; Gott icheint zu ruhn. Er wacht! wo ift fein brullen nun?

7. Der fichte funder murgeltein, Wie eine ceder Gottes. Gott faumt; wann wirder richter fevn? Bann mube feines fpottes? Schon brauft der furm; die ceder fallt, Entwurzelt, blatterlos, zerfchellt.

8. Entfehet euch, und betet an Die macht, die leib und feele Berberben bis zur holle tann, Das ewig weh fie quale! Ber tann vor feiner macht bestehn? Ber barf fein heilig recht verschmahn?

will 3ch ihm entgegen ftreben. Oft haft fort. Du wirft es fehn; fein dufdet er, und ichweiget ftill, Doch wort bleibt feft, Auf welches fic unr in diefem leben. Salt nach bem bein berg verlagt. tob' er fein gericht: Go icont er, lo vergiebt er nicht.

Bon der Wahrhaftigkeit und Treue Gottes.

Mel. Wer nur den lieben.

98. Gott hat noch nie fein wort gebrochen, Er weicht von feinem bunde nicht, Wenn gleich ber menfch, was er versprochen Und feverlich gelobt. bat, bricht. Wenn erd und himmel and vergehn, Go bleibet boch fein wort bestehn.

2. Er ift tein menfch, bag ibn gerene, Was und von ihm ver= beißen ift: Mit unveranberlicher treue Bollführt er auch, mas er befdließt. Bergencht gleich bie erfüllung oft: Sie tommt gewiß

bod, wenn the hofft.

3. Sofft benn mit frendigfeit; doch zittert Much vor den ftrafen, die erbrobt. Denft nicht, wenn euch br fluch ericuttert, Dentt nicht: es babe teine noth. End trifft, wenn ihr fo ruchlos fend, Bewiß, was fein gefes euch braut.

4. Berr, prage dieg in aller bergen! Wohl bem, ber flug ift, und fich fcheut, Mit beinen bros bungen an ichergen, Mit briner frafgerechtigfeit! Den, ber bein techt beharrlich haßt, Trifft beiner

frafe ichwerfte laft.

5. Ach, rette, rette beine feele! Berzeuch nicht, eile, baß sie nicht Den weg ber heiligung verfehle, und fall' in feines gorne gericht. kleuch: foult verfinklt du in den tob. flench, was er zu bestrafen droht.

6. Doch fep auch fest in beinem fleuben ; Bertraue freudig auf fein wort. Dies muffe bir fein zweifel

o. 3d will ihn fürchten; nimmer rauben. Bergencht er: hoffe ftanb.

7. Bu beines glaubens großern frende, Dir gur gewiffern guverficht Befraftigt er mit einem eibe, 2Bas fein untruglich wort verfpricht. Bie fest ift meines glaubens grund! Die unbeweglich Gottes bunb!

8. Gieb, herr, bag ich bie wahrheit liebe, Und allen meinen pflichten tren, Die einen burch betrug betrube, Entfernt von lift und henchelon! Dann bin auch ich bes Gottes tind, Dem treu unb wahrheit heilig find.

Mel. Chriftus, ber uns felig. 99. Der du, Gott, die wahr. beit bift, Deinem angefichte Beigt fich, was nur war. und ift, In dem reinften lichte. Alle wahrheit fommt von bir Bu ben menschenkindern, und erleuchtet uns, wenn wir nur ihr licht nicht binbern.

2. Borurtheil und finfternis" Rullen unfre feelen; Unfer blick ift ungewiß; Unfre foluffe feblen: Aber bein verftand weicht nicht Bon der lautern mahrheit; Alles, was bu bentit, ift licht, Connens

belle flarbeit.

3.Wirf bich, fterbliches gefchlecht. Dantbar Gott gu fugen. Geine wahrheit und fein recht Lagt der Serr bich wiffen. Weit erfchallt das wort bes herrn, Das bie welt befehret. Glanbtes freudig, folgt ibm gern, Bolfer, die ibre boret!

4. Was und Gottes wort ver: fpricht, Bird und muß gefchehen; Much kann feine brohung nicht Leer vorüber geben. Saben taufenbe nichtschon, Wenn fie tropig maren, Seine ftrafen, ihren lobn, Ihni jum ruhm, erfahren?

5. Secle, wolltest bu nicht Gott Buverfichtlich glanben? Collen leichtfinn ober fpott Deinen wahrheit baut, Bauet nicht auf. lugen. Rann fie ben, ber ihr vers trant, Beuchlerisch betrugen?

6. Saffe bie vernunft, die fic Bider Gott emporet. Wiber fei: nen Beift, der bich Gein geheimniß lebret. Rleuch ben fpotter, ber fich. blabt, Mehr als Gott ju wiffen; Er wird boch , vielleicht au fvat, Bott noch glauben muffen.

7. Erd und bimmel wird ver: gebn; Gottee wort wird bleiben, und die frevler, die es fchmobn, Werdens nicht vertreiben, Liebten fariten felbit den fpott: Ebrten fie perfubrer: Der im bimmel woh: net, Gott, Lacht und frottet ihrer.

8. Du bift mabrheit; ewig foll Nichts rondir mich treunen, Reine welt, von arglift voll, Mich erfchut= tern fonnen. Dun ich auch bier um bein wort Edmach und trubfal leiden: Go belohnft bu mire boch bort, Gott, mit ehr und freuden. Mel. Es ift genug, fo nimm.

100. Gott ift getren; fein berg, fein vaterberg Berlagt Die Geinen nie. ift getren; im wohlsenn und im ichmers Erfreut und tragt er fie. Mich bedet feiner allmacht fingel. Sturgt ein, ihr berge! fallt, ihr bugel! Gott ift getreu!

2. Gott ift getreu; er ift mein trenfter freitnd; Dieg weiß, dieß boff ich feft. 3ch bin gewiß, bager - mich feinen feind Bu bart verfuchen laft. Er ftarfet mich, nach feinem bunde, In meiner prufung trubften funde. Gott ift getren!

3. Gottift getren ; er thut, mae er verheift : Er fente mirfein licht. Benn biefes mir ben weg gum leben weift, Co irr und gleit ich nicht. Bott ift fein menich; er fann nicht lugen; Gein wort ber mabrheit fann nicht trugen. Gott ift getren !

4. Gott ift getren : er banbeft troft bir rauben? Wer auf feine vaterlich, Und, was er thut, ift ant. Die trubfal auch: mein Bater beffert mich. Durch alles, mas et thut. Die trubfal giebt gebuld und ftarte Bum fleiß in jedem gutenwerfe. Gott ift getreit!

> 5. Gott ift getren; er bat uns felbit befrent Bon unfrer funde noth Durch feinen Cobn, durch feine beiligfeit, Durch feinen opfertob. Damit wir mochten nicht verbers Ließ er ben Gingebornen

Gott ift getreu! fterben.

6. Gottift getren; mein Batet, bef ich bin, Corat fur mein ewia wohl. Er rufet mich zu feinem bim. mel bin: Will, bag ich leben folls Er reinigt mich von allen funden, Und lagt mich troft burch Chriftum Gott ift getren!

7. Gott ift getren ; ftete hat fein vaterblich Auf feine finder acht. Much frent es ibn, wenn fconibe irdifch glud Gie froh und bantbar macht. Bas und zu febmer wirb. bilfter tragen, Und endlich ftillt et alle flagen. Gott ift getreu!

8. Gott ift getreu ; mein berg, was fehlt bir noch, Dich Gottes ftete au freun? Ger Bott getreu, und fürchte nichts; mag boch Die welt voll' falfcheit fenn! Gelbft' falfcber bruber neib und tucket Bereicht, wie Joseph, bir jum glude Gott ift getren!

o. Gott ift getreu ; vergiß, o feel. es nicht, Bic gartlich treu erift. Bott treu gu fevn, fev beine liebfte pflicht, Weil du fo merth ibm bift. Salt fest an Gott; fep treu im glauben : Lag nichts den ftarten troft dir ranten : Bott ift getren ! Mel. Bott bes himmels und.

Weicht, ihr berge, fallt, ihr bagel! 101. Brecht, ibr felfen, finrget ein! Refter wird, ale berg und bugel, Ceine vatertreue fepu; Unbeweys. tmaet nie.

2. Onade bat er mir verfpro= den; Das ift Gottes bund mit brochen; Seine trene burgt dafür. Erd und bimmel mag vergebn; Bas er gufagt, muß gefchebn.

3. Meniden will id nicht ver: trauen; Bie Betrüglich ift bie welt! Meinem Gott will ich ver= trauen, Der, mas er gelobt, auch balt. Er, ein feind der beuchelen. 3ft wahrhaftig, ift getren.

4. Draut die welt mir, mich In haffen, Und verfolgt mich : will ich mich Immer auf den herrn-verlaffen; Er erharmt boch meis ner fich; Denn er bleibet immer= bar, Bas erift, und was er war.

5. Scheint auch er mich nicht au achten, Und verftellt fein ange: fict: Laft mich rnfen, laft mich somachten: Go vergift er mich boch nicht; Denn er bleibet immers bar, Baser ift, und was er war.

6. Friede will er mit mir halten. Benn fich auch bie welt emport. Ihre liebe mag ertalten, Bleib id meinem Gott nur werth. ber meinen fummer fillt, Bleibt mir immer fonn und ichild.

7. Er, der herr, ift mein er: barmer; Go hat er fich felbft ge= reichthum beiner herrlichfeit. nennt. Das ift troft genug; ich armer Werbe nie von ihm getrennt. Er will meine zuflucht fepn. Rann fich Gott verleugnen? nein!

8. 36m allein will ich vertrauen, Bill auf diesem felsen ruhn; Will mein gluck auf ibn nur bauen. Bas erfagt, wird er auch thun. Erd und bimmel mag vergebn; Ewig wird fein bund bestehn.

Bon ber Seligfeit Gottes. Mel. Dordeinen thron tret.

102. Und beiner, quelle,

ternoch, als fie. Gottes mabrheit Der menfch, gur feligteit bestimmt, Bablloje freuden ; taglich fließt 36t ftrom, ber unericopflich ift.

2. Er flieft durch deine ichopfung . Diefer bund mird nie ges bin, Und bat fur einen jeben finn, Für jeden beiligen genuß, Befries digung und überfluß.

3. Bom bimmel ftromt fein fegenber; Stromt burch gebirg unb thal und meer. Wie icon ift beine welt! wie reich! Derr. was ift beinen schaben gleich?

4. Roch größre frenden fendeft du Uns, wenn mir uns befehren, gu. Du beutft und feligfeiten an. Bomit fein finn erfreuen fann.

5. Wenn wir dich tennen, wie entzurt ihrer finfternis entruct, Die ferle, die fich beiner frent: Bas fühlt fie bann für feligfeit!

6. Beld eine wonne, wenn fie unn Beginnt, was du befieblft. an thun; Gelbit fublet, wie det tugend werth Erhebt, beglidet, und verilart!

7. Klieft fo viel bobe luft von bir Ochon bier auf und; tannft bu icon bier Dit folden gutern uns erfreun: Wie felig mußt bu felbit nicht fenn !

8. Unendlich felig! benn bu bift Unendlich; und nnendlich ift. Dfulle der volltommenheit, Det

9. In allen welten gleichet nichts Dem aufchaun beines angefichts. Much nur ein stral davon gerftreut Die größten leiben biefer zeit.

10. Der engel bort an deinem thron Giebt durch jabrtaufende bich fcon; Wird immer weifer; ftets, o herr, Bon beinem anfcaun feliger.

11. Und doch, wie hoch er strebt, umfagt Er nimmer, was bu bift und boft. Rur bu burchichauft bich gang allein, Bie felig, felig mußt bit fen!

12. Und emig! ewig! trine geit umgrenget beine feligfeit. Mus dir.

o aller wonne meer, Stromt ewig heit. In fimmel werb'iche vollig beil und freude ber. werden. D. Bott. durch beine felice

13. Jandst, hohe lieber unfers dants! Frohlock ihm, jubel bes gesangs! Der herr ift selig! nicht allein! Auch wir, wir sollens ewig sepn.

Mel. Wer nur ben lieben.

meiner gangen ilebe werth. Mit aller traft ihr anzuhangen, Sat meine feel' auch oft begehrt. Ach, tonnt ichs, wie wurd ich mich freun! Ber heilig ist, muß felig fenn!

2. Gott ift der feligfeiten fülle Von ewigfeit zu ewigfeit; Denn, sein verstand ist licht, sein wille Ift ordnung und vollsommenbeit. Er ist allein unendlich gut, Unsträssich alles, was er thut.

3. Wie schnell umhallen finsternisse Mich, wenn ich auch erlenchtet bin! Dann siehn die heiligsten entschlusse, Den morgennebeln gleich, dahin. Bald wahl'ich, was bem Herrn gefällt; Bald wieder deinen dienst, o welt!

4. Ich armer! barum tommt tein friede In mein verschmachetetes gebein. Wie bin ich dieses wechsels mube! Wann werd' ich sest im guten sepn? Wann nicht mehr straucheln, allezeit Nur deisum bienst, o Gott, geweiht?

5. Unwandelbar ift beine mahrsheit, herr, aller guten gaben quell! Sie leuchte mir in voller flarheit Beständig unbestedt und hell, Daß nie der funde täuscheren Gefährlich beinem kinde sep!

6. Empfange, Bater, meine feele; In beiner liebe mache mich, Daß ich tein ander gut mir mable, Gewiß und unverduderlich! Denn, bin ich erst bein eigenthum: Co bin ich ewig auch bein ruhm.

7. Und bann auch felig; fcon auf erden Boll himmlifcher aufrieden.

pett. Im nimmet werd ich boulg werden, D Gott, durch deine feligs feit. Da strömt der wahren frende auellMir ewig ungetrübt und bell.

8. Da bift du felber meine fonne, Die ewig leuchtet; da begladt Mich beines vollen auschauns wonne, Die aller himmel heer entzuckt; Denn wer dir ahnlich ist und rein itud beilig, der muß selig sepn.

9. Ben dir ift alles guten futte, Durquellaller seligfeit; Denn dein verstand ift licht, bein wille Ift ordunug und vollfommenheit. Bep bir ist freude; benn du bist Ein Gott, ber ewig selig ift.

Von der Allgegenwart

Mel. Ann lob mein' feel den.

IO4. Der Herr ift in den tiefen ift der Herr. Wo ind in den tiefen ift der Herr. Wo ihn die engel schaun, ist er! Ist, wo ich in gevanken Mich denken mag, mix nah; Ist, frep von allen schranken, In jedem raume da; Umsast mit seinen handen Die welten, und umspaunt An allen ihren enden, Was je durch ihn entstand.

2. Er zündet jede sonne, Flammt jedes sternes factel an; Strömt leben, lust und wonne Durch alles, was empfinden kann. Des erd, gewürms gewimmel, Und was im meere webt, Wer unter seinem himmel, Und wer im himmel lebt, 3hr, alle seine werte, Empfindet tag und nacht Die nahe seiner starte, Die gute seiner macht.

3. Er theilt von feinem throne, Mie's ihm gefallt, aus luft und schmerz; Giebt fürsten ihre trone, und lentt, wie wasserbach', ihr herz. Es muffen seinen willen Selbstvoltverberthun; Bas er beschleußt, erfüllen, Balb braufen oderruhn; Die welt, wie sturm, erschüttern,

und, furchtbar nur durch ihn, Wie laub im walde gittern; und, will

a, muthlos fliehn.

4. Allgegenwartig schauet Sein allamfassend ang' umber; Und, wer nur ihm vertranet, Den decket, den versorget er; Hot das geschrev des raben; Hat für die ganze welt, Hat für den wurm selbst gaben, Und schmack für thal und seld. Fehlt dem, für ench zu sorgen, Verzagte, rath und macht? Ihm, der auch, euch verborgen, Euch nah ist, euch bewacht?

5. Die tonnt ihr benn, verbrecher! Dem, der fo nah ench ift, entgehn? Konnt wahnen: Er, ber racher, Werd' euer finftres werk nicht fehn? Eh noch gedanten werben, Bon ferne fieht er fie; Und alle nacht' auf erben Berhullen ench ihm nie. Wahnt nicht, baß erd nicht wiffe. Mit feinem schrecken füllt Er felbst die finfterniffe, Wor-

ein ihr euch verhüllt.

6. Er wird, er wird end finden; Denn in den hoben herricht der herr; Herricht in ben tiefften ichlunden; An allen enben herrichet Er; Sat überall auch ichabe Bon strafen mancher art, Jurrache ber gesete, Fur sein gericht verwahrt. Und ploblich stürzen flammen, Wenn ihr betrognen glaubt: Er schlummre tief; zusammen herab auf euer haupt.

7. Wiefchnell die luft sich rothet, Benn sie des blibesfingdurchstengt, Erifft seine rach' und todtet, Benn des vertreters ditte schweigt. Sagt, sunder: mir zur rechten, Jur linken, mir ist Gott! Am tag', in allen nächten, und wo ich bin, ist Gott! Sagt: wo ich sie und gehe Und liege, hier ist Gott! Jm thalund in der bobe und überall ist Gott!

8. Er ift and nahe benen, Die willig thun, mas er gebot; Sort fie; adhlt ihretbranen; Erfdeint, verfchendt, was ihnen brobt.

Sagt, fromme: mir gur rechten, Bur linken mir ift Gott! In meines fummers nachten, Und, wo ich feuft, ift Gott! Wo feinen freund ich habe, Wo niemand hilft, ift Gott! Im furm, im tod, im grabe, Und überall ift Gott!

Nach bem 139. Pfalm.

Mel. Ann danket alle Gote. 105. Derr, du erforschest mich. Dir bin ich nie verborgen. Dukennst mein ganzes thun; Siehst alle meine forgen. Was meine seele denkt, War dir, o Gott, bekannt, Eh ein gedanke noch In meiner feel' entstand.

2. Auf meiner zung' ift, Gott, Kein wort, das du nicht wiffeft, Du schaffest, wasich thu; Du ordnest, du beschließest, Was mir begegnen soll. Erstaunt betracht' ich dich. Wie groß ist dein verstand! Wie

wunderbar fur mich!

3. Wohin, wohin foll ich Bor beinem geifte flieben? In welcher nacht kann ich Mich beinem aug' entzieben? Fuhr'ich zum himmel auf: So bift bu, Hochfter, ba; Fuhr'ich zur tief hinab: Auch hier bift bu mir nab.

4. Und nahm' ich, zu entfliehn, Die fittige vom morgen: Am fernsten meere felbft Blieb ich dir nicht verborgen. Wohin ich fliehe, ba Durchichaut mich bein verftand; Un allen enben, herr, Umfaßt

mich beine hand.

5. Riefich der finsternis, um bie mich zu entziehen; 3ch wurde dene noch dir In feiner nacht entstiehen. Bor deinen augenist Die finsterniss auch licht; hell, wie der tag, die nacht Bor beinem angesicht.

6. Im mutterleive ich on War ich von dir umgeben; Bon dir gehildet, Gott, Bon dir geführt ins leben; Bestimmt zurseligteit; Ein wunder deiner macht. So vaterlich hast du Schon ba an mich gebactt

### 56 Bon Gott felbft und von feinen Gigenschaften.

7. Du zähltest mein gebein; Du zähltest meine tage; Bestimmtest, eb ich war, Ihr glad und ihre plage. Bas ich gebent und will, Das, o mein Schöpfer, war Vor meiner bilbung schon Dir alles offenbar.

8. Unsählbar ifts, was du Erfennft; wer kann erreichen, Was bu, o Gott, durchschanft? Wer sich mit dir vergleichen? Boll ehrfurcht bet ich an. Laß mich auf dich nur sehn, Und durch gehorfam dich und deine groß erhohn!

9. Durchschaue mich, und laß Mich einsehn, wie iche meine; Ob ich unfträflich sev, Wenn ich mir beilig scheine! Uch, irrich! (Gott, bu sichfts!) So leite meinen lauf Auf beine siere bahn, Den weg

au tir binauf!

Mel. Sey lob und chr dem 106. Bu Gott, o seele, schwing dank und wonne! Er lenkt voll huld der welten lauf; Lenkt jeden gang der sonne. Was dich erfreuet, schenkt er dir; Durch ihn nur sind und leben wir. Er ist allgegenwartig.

2. Wenn du, zu thun, was ihm gefallt, Den frommen vorsat faffeft, Wenn du die eitelteit der welt Und jedes lafter haffest: So mangelt dir nie licht noch traft; Denn er, der das vollbringen schafft, Sott ist allgegenwärtig.

3. Wenn er dir heitre tage giebt Und diefes lebens freuden; Und wenn er beine tugend ubt Durch pruffungen und leiden: So hoff aufihn, und zage nicht; Denmer schafft, finsternis und licht; Er ist

allgegenwartig.

4. Wenn erb und himmel um dich ber Mit ihrer pracht verfchwinden; Die finn erstarren, und nicht mehr Dir dienen, nichts empfinden; Menn auch fein freund mehr helfen tann: So ican auf ihn; benn er ift bann, Anch dann allgegenmartig.

5. Dann schwingst du bich gu thus hinauf, Bu feines himmels wonne; Beginnest einen neuen lauf; Siehft eine boff re sonne: Siehst ihn; ber alle welten lentt, Im tob und leben frende schentt. Er ift allgegenwartig.

Mel. Mache mit mir Gott.

107. Du bift, o Unermeslicher, Und wirfft an allen enden. 3ch bin, wo ich auch bin, o Serr, In beinen vaterhanden. 3ch leb' und athme nur durch bich; On traalt, bu unterstübest mich.

2. Was je mein herz empfunden bat, Was ich berwerf und wähle, Det erfte trieb zu jeder that, Det ftillfte wunsch ber feele, Der leis fefte gedant' in mir, Gott, alles

liegt enthüllt vor bir.

3. Bohl mir, wenn ich burch beine fraft Mein berg gu dir ers bebe, Und redlich und gewiffenhaft Nach deinem willen lebe! Du fiehst es, herr, und stehst mir ben, Das mit ich immer treuer lep.

4. Du fenneft ficher und gemis, Was ich ber welt verheble: Giebft jebes wert der finfterniß, Giebft alle meine fehle. Du zeigft fie mir, und zuchtigft mich Bu meiner

beffrung vaterlich.

5. Du horft auch meinen fenfzern zu; Schaffft, bag mir bulf erscheine. Boll mitleid, Bater, zählest du Die thränen, die ich weine. Dein troft erquidet mein gemuth; Und jeder schmerz und kummer flieht.

6. D brud, Allgegenwärtiger, Dieß tief in meine feele; Daß, wo ich bin, mein herz, v herr, Nut bich zur zuflucht wähle; Daß ich bein heilig auge schen, Und bir zu

Dienen eifrig fen!

7. Laft ohne falfch und heuchelen Mich alle funde meiden, Dafich vor dir unsträffich fev, Im gluck und auch im leiden; Weil beine buld so machtig ift, Well duallgegenwärtig bift!

## III. Von der gottlichen Oreneinigkeit.

3. Der einige mahre Gott, ju deffen Berehrung wir getauft find, ift ber Bater, ber Gobn, und ber beilige Beift.

In eigner Melodie.

108. Allein Gott in der bob für feine gnabe; Darum, bag nun und nimmermehr Und rubren fann fein icabe! Gin wohlgefall'n Gott an une bat. Run ift groß fried ohn unterlaß; Mil febd' bat nun ein enbe.

2. Wir loben, preif'n anbeten bid, Kur beine ehr mir banten. Daß du', Gott Bater, ewiglich Regierftohn alles manten. unermeff'n ift beine macht; Fort gefchieht, mas bein will hat bebacht. Robl und bes feinen Serren!

3. D Jefu Chrift, Gohn einge: bor'n Deines bimmlifden Baters, Berfohner ber'r, bie war'n vers lor'n. Du ftiller unfere babers, Ramm Gottes, beil'ger herr und Bott, Mimm an die bitt'von unfret noth: Erbarm bich unfer aller !

4. D beilger Beift, bu bochftes gut, Du allerheilfamfter trofter. Rure teufele g'malt fortan bebut, Die Jefus Chriftus erlofet Durch große mart'r und bittern tob: Mbmenb' all unfern jamm'r unb moth; Dagu wir uns verlaffen! Mel. Allein Bott in ber bob.

109. Gott, unserm Gott allein, fepruhmilnd bant für feine anade! Wir find fein voll und eig nthum; Er forgt, baß und nichte ichabe. Mit wohlgefal= len fcaueter Mufalle feine finder ber. Und giebt uns beil und frieden.

2. Gott Bater, bir, biropfern wie Anbetung, bant und ehre!

Der himmel jauchat und bienet bir ; Dich loben feine heere. 2Bobt uns! bu baft an und gebacht: Uneudlich ift bie gut' und macht,

Bomit du uns regiereit.

3. Dich preifen mir, o Gottes Sobn, Fur uns ein menid gebo. ren! Du führeft uns vor beinen thron ; Souft maren wir verloren. Lamm Gottes, Mittler, Menich und Gott, Du ftarbit : erbor und in ber noth! Erbarm bid unfer aller !

4. D beilger Beift, du nur, bu bift Der lebrer ber erloften. beiligft fie; wie berrlich ift Dein troft, beg wir uns troften! Rubr und, weil barum Tefus ftarb. Bum bimmel, ben er und erwarb, Und, die wir bir vertranen!

In eigner Melobie. IIO. Wir glauben all an Ginen Gott. Coopfer bimmele und ber erben, Der fich jum Bat'r gegeben bat, Dag wir feine tinder werben. Et mill und allicit ernahren, Leib und feel auch mobl bewahren, Allem unfall will er mebren, Rein leib foll und miderfahren; Er forget får uns, butet, macht; Es ftebt alles in feiner macht.

2. Wir glanben auch an Jefum Chrift, Seinen Sobn und unfern Berren, Der emig ben dem Bater ift, Gott von gleicher macht und ehren. Bon Maria ber jungfrauen Rit Er mabrer menich geboren, Durch den beilgen Geift im glaus Far une, die mir marin ben ; perforen, Im freng geftorben : und vom tob Bieder auferftanden er fprach : es werbe! Erift mein Durch Gott. Bacer beffen ruf Huch mich au

3. Wir glauben an ben heilgen Geift, Gott mit Bater und dem Sohne, Der aller bibben trofter beift, und mitgaben gieret schone; Die gange driftenheit auf erben halt in Einem sinn gar eben. Hier all innd vergeben werden; Das fleich foll und wieder leben; Rach diesem elendift bereit und ein leben in ewiafeit

Mel. Wirgtanben all'an.

Schöpfer himmels und ber erbe. Bir wollen feine kinder feon, Daß er unfer Bater werde. Immer will er uns ernahren; Leib und feel uns zu bewahren, Will er allem unfall wehren, Uns beschüßen in gefahren, Er forgt für uns; er hilft und wacht; Denn alles steht in seiner macht.

2. Wir glauben all' an Jesum Christ, Seinen Sohn, den Eingesbornen, Der Gott, wie Gott, sein Water, ist, Den Erloser der verlorenen. Non Maria mensch geboren, Hat er wieder uns erworben, Was wir durch den fall verloren; Denn er ist für uns gestorben, Für uns begraben, und vom tod Erweckt,

und erhoht burch Gott.

3. Bir glauben an ben heilgen Geift, Gott vom Bater und vom Sohne. Bir flehn, baß er, wie er verheißt, Und erleucht' und in und wohne. Er giebt weisheit, ruh und freube, Rraft, zu folgen feinen Tehren, Eroft und muth in jebem leibe Deneu, welche sich bekehren. Er wect ben leibeinft, und verleiht Uns nach ber zeit die feligteit.

In eigner Melodie, II2, 3ch glaub' an Gott, ben Einigen; Den Ewigen, ben herrlichen. Der himmel und bie erde Ward, als Batet, bessen ruf Auch mich zu seinem dienem densterschuf. Er hat auch mir zum leben. Sinn und versnunft gegeben. Er, groß durch weisheit, gut' und macht, hat ror der welt an mich gedacht. Bleibt stets mein Bater und mein Gott, Der für mich sorgt, mir hilft in noth, Mich nähret, mich beschünget.

2. Ich glaub' an Jesum, Gottes

Sohn, Erberricht mit Gott auf Einem thron. Er wurde mensch, vom bosen Mich fünder zu ertifen. Er tilgte meiner sünden schuld, Erwarb durch blut mir Gottes huld, Und ließ für mich sein leben, Den himmel mir zu geben. Bom tobe stand er siegreich auf, Und fuhr vertlatt zu Gott. hinauf; Kömmt einst, wenn seine welt vergeht, Und richtet dann voll masiestat Diesehnben und todten.

3.3diglaubt auch an ben heilgen Geift, Der mich ber finfterniß entsreißt, Den weg bes lichts mich tehret, Und mich zu Gottbetehret. Auch er ist ewiger wahrer Gott; Er tröftet und in jeder noth, Läßt in der noth der funden Uns anabund rettung finden. Er macht uns fromm und tugendhaft, Und gfebt zum gnten luft und fraft. Er führet auch zur seligteit, Zu der, wenn Gott die welt erneut, Mein leib

auch auferftebet.

Melt Lobet ben gerren.

II3. Preis fen dem Bater! Und beiber Geiftel Auf! last vor ihm uns tnien und niederfallen, Anien und niederfallen! Last freudiaer die hohern lieder schallen! Ehre dir, preis dir, Befen der wesen!

2. Wunderbarbift du! Seligfeit bift du! herr! helft bein name! Groß, thener, schredlich, herrlich, unvergänglich, herrlich, unvergänglich Ift all bein thun, herr! herl und überichwänglich fleber , bis alles, Bas wir begreifen!

3. Dentt-bich, v Erster, Wesen ber wefen, Dich meine seele: Dann wunsch ich, in bem freudigen erschrecken, Flügel, mich zu beden. Die engel thund im freudigen erschrecken. Seilig, ach heilig! Denn du bist heilig!

4. Die icon benherrn fehn, Ihn, der erwürgt ward Dom anbeginne, Sie werfen vor dem wundenvollen Sohne Ihre ehrenkrone Anbetend nieder vor des menschen sohne. hetelig, ach heilig! Denu er ift heilig!

5. Möchte mein leben Jubel und bant seyn! Ein preis, Ein bant seyn! O mocht'ich, wie ich durst', ihn preisen können; Ganz von liebe brennen! So meinen herrn, und meinen Gott ihn nennen, So wie sein zeuge, Der ihn für tobt hielt!

6. Selig find jenc, Welche nicht schanen, Allein boch glauben! Der jenge fahe feiner wunden male. Ach, wie bein entzuden, Der du sie sabst, fo start fep bas entzuden Meisnes vertrauens Auf ben erstandnen!

7. Welches erstaunen Wird mich ergreifen, Wenn-meine blice Nun nach dem tode seine wunden schauen! Dann wird mein vertrauen Ganz wonne! was bist du, des todes grauen, Wenn ich auf einmal, Frey von dir, Gott seh?

8. Mur ein verflogner Nachtlicher traum war Des todes schreden; Der leste schweiß bes streiters, ben nicht leiden, Gelbst des todes leiden, Bon bir, Bollender seines glaubens, scheiden. Mittler, bir leb ich! Amen, dir fterb ich!

9. Darum ich lebe, Oder ich fterbe: So bin ich Christi. Andestend last uns knien und niederstallen; Anien und niederfallen; Last freudiger die jubellieder schalen! Ehre dir, dant dir, Preisdir, Etharmer 1

Mel. Romm beiliger Geift.

II4. Lob, preis und ehre bringen wir, herr, unfer Gott und Bater, dir! Dein ruhm soll unter und erschallen. Laß unfer lob dir gefalten! Laßt, menschen, feiner lieb und freun, lub ewig, ewig bantbar fevn. Lobsingt ihm, driften, unfre bruder, Fallt vor bem Gott ber liebe nieder, und betet and

2. Er hieß und leben; wir find fein. Du bift die lieb', und wir find bein. Wie groß und viel find beine werte, Du Gott bermacht und ber ftarte! Dein ift ber erdtreis, und in bir, Dhochfter, find und leben wir. Du, herr, erschufft der engel heere. Uns auch erschufft du, bir zurehre; uns sterbliche, uns sterbliche.

3. herr, du gedentst nicht unfret schuld, und trägst uns funder mit geduld Auf beinen vaterlichen armen, Mit liebevollem erbarmen; Berfürzest unfre prufungezeit, und fuhrest uns gur seligteit. Du überschüttest uns mit freuden, und schieft zu unserm heil uns leiben, Du Gnadiger! du Gnadiger!

4. Lob, preis und ehre, Chrifte, bir! Berlorne funder waren wir ! Du bift am frenz fur uns gestorben, Haft ewias heil uns erworben. Bet zu dir flieht, nur an dich glaubt, Und in versuchung treu dir bleibt, Der foll, befreyt vom fluch der sunden, Erbarmung, ruh und lesben finden In ewigseit, in ewigsteit.

5. Gelobet fenst du, Geist bes herrn! Wir waren einst von Ehristo fern, Entfernt von dir und von dem leben, Wit finsternissen umgeben. Du hast durch beines wortes macht Auch und jum wahren licht gebracht; Du lebrst und leben, hilfst und sterben, und weishest und zu himmels erben Durch Ehristi tob, durch Christi tob.

wir, Gott, Bater, Cohn, und Beift, Begnadigte! begnabigte! nur bir! Es muffe jedes land auf werben! Die felia, wie begnabigt ift Einwolt . befranvernicht du bift ! Rebova, beinem großen namen Gep ewig rubm und ehre! amen! Gen, Bott! gelobt! fen, Gott, gelobt!

Mei. Belobet fepft du, Jefu. PT5. Preis ibm ! er ichuf und er erhalt Seine lebens volle welt. Du fprachft : ba wurden, herr, and wir! Bir leben und mir fterbenbir! Gott fen gelobt!

2. Dreis ibm! er liebt von ewigfeit; Bird ein menfch, ftirbt inbergeit. Erloft, erloft baft du und bir ! Dir leben und bir fterben

wir! Gott fen gelobt!

3. Preis ihm! er führt bes bimmels bahn, Rubrt den fcma: Ien weg binan. Gebeiliget baft bu und bir! Dir leben und bir fterben wir! Gott fen gelabt!

4. Ging, pfalter! freubentbra: nen, flieft! Seilig, beilig, beilig, ift Gott, unfer Gott! Behova, bir Dir leben und bir fterben

wir! Gott fep gelobt!

Mel. Zomm beiliger Beift. 116. Mir fühlen dich zwar: aber wir Erbeben, Ewiger, vor bir, Wenn wir, bich naber zu erfennen, Bon frommer febufucht entbrennen. Wir ichaun ins beiligthum binein, Und febn: bu marft! bu bift! wirft fenn! Der menich war, nicht; bu fprachit : er werbe! Da wurden wir, und wurden erbe; Unenblicher! Unenblicher!

2. Der menfc ward erd', nnd and ein geift; Er ift es, ber bich tennt, bich preift. Mur felia, wenn, von bir entjundet, Er feinen Schöpfer empfindet! Schan, feele, bich mit ehrfurcht an! Der bich allein vernichten fann, Gludfelige, fouf bid unfterblid. Souf bich.

. 6. Lob, preis und ehre bringen ibn einft gu fcaun, unfterblid.

3. Eb frines befehle allmachteruf erben Mit beinem rubm erfullet. Die himmel und die geifter fouf. Da waren wir ichon die geliebten, Durch Refum, feinen geliebten. Bor unferm Gott ift feine geit: Geovfert ward von emigfeit Fur uns ber Gobn, ber Gingeborne: Und wir, wir waren icon erforne Bonewigfeit, von ewigfeit.

4. 3st wurd er ein menfch! fing bift du. D unfrer feele befte rub, Bor allen gottlicher gedanten, In welch' je geifter verfanten! Wir wagen uns nicht in bein meer, Und frammeln mit ber himmel beer: Unendlichs beil bat er erworben! Um freut. am freug ift er gestorben! Gelobt fen Gott! gelobt fen Gott!

5. Wir glauben an ihn burch ben Beift, Des Batere und bes Cobnes Beift. Rein menichlichs wert ift unfer glanben! Du fannft ibn. tob. und nicht rauben! Durch ibn empfing ber martvrer Auch munder; boch bie lieb ift mebr. Mis felber wunder find; bie liebe Bu unfern brudern und die liebe Bum Ewigen, jum Ewigen.

6. Wir bliden durch ibn aufgum lohn, Bereit fur une an Gottes thron, Wenn wir aus ganger feele ringen, Une gang bem eiteln ents fdwingen. Bwar finten mir; boch ftehn wir auf, Und laufen wieder unfern lauf. Du lebrit und, Jefum wieder finden, Und endlich vollig úberwinden, GeiftSchöpfer! Gott 1

Beift Schopfer! Bott!

7. D, der du une fcufft; opfers toft gar funder bich; fie beiligteft, Sinab in frant blid auf und are men, herr, herr, herr, Gott, mit erbarmen! Bor unfer thranenvoll gebet, Das bir mn ewigs leben febt! Du bift! wirft fen! du bift gemefen! Unenblicher! ber mefen mefen! Dreveiniger! Dreveiniger!

Mel. Christ unser zerr zum. II 7. 213 as teine weitheit in ber welt Berstehn kun noch ergränden; Das können wir, von Gott erhellt, Inseinem worte sinden. Wir ehren Gott, nur Einen Gott, Den Bater mit dem Sohne und seinen Geist; den wahren Gott; Den herrn aus Einem throne; Den Ewigen, den höchsten.

2. Der, ber ifts, beffen wir uns frenn. Nichts sind terheiden gotter. Er ift dlein Der suder heil und retter. Er nur gebact' an Abraham Bu ehren einen namen. Er ist es, ber auf Sina kam, Durch Mosen, Jacobs samen, Scin beilig recht zu lebren.

3. Allwissend, weife, machtig, gut Ift Gott, der schut der frommen. Er iste allein; was er nur thut, Ift heilig und vollkommen. Er ift unstrasich; er belohnt Die guten, straft die bolen, und bod vergiebt er auch und schont; Die sünder zu erlosen, Beschloßer vorder schobufung.

4. Der Bater hat von ewigfeit Gezengt den Eingebornen. Der Sohn, bev Gott vor aller zeit, Bard menich für die verlornen. Des Laters und des Sohnes Beift, Bom Bater uns gegeben, gübrt und zum Cohn, und unterweift Und leitet uns zum leben, Benn wir nur folgen wollen.

5. Sieh hier, mein herz, woist ein gut, Das diesem gntegleichet? Das ist ein freund, der alles thut, Bas die zum beil gereichet. Was Adam war, das sollst du noch Durch leine gnade werden. Bergiebt bott beine sünden doch; Macht rubig schon auf erden, Und selig bott im bimmel.

6. Ihn recht erkennen und fein wort, Das giebt und heil und leben, Biebt freude bier, und wird und

bort Bolltommne wonne geben. Erfenn ihn benn; wer ihn rechtfennt, Und feine lieb' empfindet, Der liebet Gott auch, und entb brennt, Bonfeiner lieb! entzundet, Wer follte Gott nicht lieben?

7. Ach! daß fo viele menschen bich Bergeffen, fich verblenden, Und dich versioßen; lieber fich Bloß gu geschöpfen wenden! Bas waren fie, wenn fie, o Gott, Dein eifer auch verftieße, Undifie für undank ober spott Dem jammer überließe, Den fie sich selbst bereiten?

8. Gieb, da ihr tob bir nicht gefällt, Gott himmels und der erbe, Daß jeder fünder auf der welt 3n. dir betehret werbe! Gieben vet blendeten dein licht; Kühr alle die bie irren; Verführern wehre, daß sie nicht Die gläubigen verwirren; Die schwachen laß nicht firancheln!
9. Gieb, daßwir alle, Gott, bein

9. Sieb, baswir alle, Gott, bein reich flub feine fron erringen, tind, alle dir bafür zugleich Mit deinen engeln singen! Du, ben ber ganze: bimmel preist. Bist unser Gott! biff Einer ! Du bists, o Bater, Sohn, und Geist! Und außer dir ists tet-ner Im bimmel und auf erden!

Mel. Sey lob und ehr dem.
I 18. Gott, Bater, Sohn und
Geist, den wir verehren, Durch den
bie welt erschaffen ist Mit allen
ihren heeren. Dich Unbegreistichen
erheht, Wer, Herr, in beinen reichen
lebt, Und deine größ empfindet.

2. Dich, Gott, durchforschet tein verstand Im himmel und auf erden; Doch willst du recht von und erfannt und angebetet werden. Du, Bater, du, o Sohn, bist Gott! Du Geist der heiligung, bist Gott! Und nur Ein Gott; Ein Schöpfer!

3. Das bift du! nein, wir leugnen nicht, Bas du uns offenbareft, Det bu uns ein noch hellres licht 3m himmel ausbewahreft. Bas wir

Die feligen am throne.

at Dir beten dich, w Bater, andimBer, urfpring alles beffen, Was war, und ift, und wird, wer Pann, Bie groß bu bift, ermeffen ? Dein ift ber Gobn von ewigfeit: Won dir erzeugt vor aller zeit Bu beinem ebenbilbe.

3. Er ift bein eingeborner Cohn; Sat beine macht und farte; hat deine berrichaft, dei= nen thron; Thut alle beine werfe. Denn, was nur erd und himmel fast, Das alles, alles, Bater, haft Dunur burch ihn erschaffen.

6. Durch ihn erhaltst bu und regierst Nach beinem wohigefal= Ion. Was du erschufft; burch ihn pollführst Du auch bein wert in als Ien. Du haft und vor der welt dir fcon Durch beinen hochgeliebten Sobn Bum eigenthum erwählet.

7. Steb und benn, Dater, ferner ben! Wergieb uns! bilf uns funs bern! Mach uns von allem bofen frep; Maduns zu beinen finbern! Berlag und nie in einer noth! Beglud uns, felbit burd unfern tob! Du, Boter, haft's verheißen.

8. Auch preifen wir,o Jefn Chrift, Dich, Gottes Eingebornen; Dich, ber bu unfer Schopfer bift, Dich, retter ber verlornen! Gott warft bu. wie's bein Dater ift. Barft auch so felig: bennoch bift Du menfch fur uns geworden.

9. Das marbit bu, und von unfret fould, Bom tode guerretten. Das mir ju beines Baters bulb Bertraun und zugang hatten. Du, der bn und zum beile ftarbft, Ctanoft auf, und giebft, was bu erwarbft, uns nun ron beinem throne.

ro. Du bift, o Beift! bergnabe pfand, Bom Bater und vom Sob= me, Much Gott; vom Bater uns ges

blet nur im fpiegel febn , Das, Une ju erleuchten; unfer bers In Buter, Sohn und Geift, verftehn beiligen; und jeden fcmers 3n lindern : und au leiten.

11. Und heiligt beiner taufe bad :

Du giebft bes glaubens gabe, Daß, wernur feft balt, was er bat, Durch ibn bas leben babe. Du warnft vorm fall, und hilfft uns auf, Wenn wir gefallen find, ben lauf Bum

giele gu erneuern.

12. Durch bich ift unfre hofnnng feft: Du linderft alle ichmergen: Und wenn unstalle welt verläßt, Bleibft bu in unfern bergen. Bilf ftets; und , naht der tob herau: Go laß auf Jefum Chriftum bann und froh und felig fterben.

13. Sep, o Gott Bater, Cohn und Beift, Fur beine buld erhoben ! Ber dein befenner ift und beißt, Muß immerdar bich loben. Serr, beilig, beilig, beilig ift Dein name ! fo lobfingt der drift Auf erben, fo im bimmel.

Mel. Gott ber Vater wohn. 119. Gott, Beltrichter, Bater, icone, icone! Dein erbarmend angeficht Lencht' uns in beinem Sobne! Aus ber tiefe rufen wir: Um beines Cobnes willen Lag unfer berg fich stillen, 11m beines Cohnes willen! Er bat uns verfohnt mit bir : Er bat ben. telch getrunten ; Dief in den ftanb gefunten. Sat er ibn gang gerrins ten. Auf fein blut vertrauen wir: Berfohnter, dant und preis fep dir.

Gottes und bes menichen Sohn, Kur unfre ichuld verburget. Sprich fur uns auf Gottes thron ! Lamm Gottes, uns erwurget; Beiland, Soberpriefter, bir, Die nabn wir und, und beten: Du wolleft und vertreten, Für und jum Bater beten! Gnabe haben wir von bir ; Bir theu'r erfauften fune ber Gind wieder Gottes finder. fandt Und von des Cobnes throne, Du fundenüberwinder ! Emig,

Sert, frobloden wire Berfohner, Dagalles birgefalle, In allen und Danf und preis sep dir!

3. Beift, vom Bater uns gefandt, Erworben und vom Sohne, Unfers beiles fichres pfand, Fuhr uns gu feinem throne! Gaft' und wandrer find wir bier; Lebr une gumbimmel mallen! Entzunde du in allen Die luft. Gott ju gefallen! Alles gute tommt von bir; Du wollest, wenn wir beten, Und bev dem Serrn vertreten, Und: Bater! mit uns beten! Go geheiligt rufen wir: Erneurer, lob und preis fen dir!

4. Muf ben glauben folgt bas idaun; herr, herr, lag beine frommen Alle, welche dir vertraun. Bu beinem ichauen fommen! Dun= tel ift des glaubens pfad; Du wollest, Gott, fie führen, Dag fie ihn nicht verlieren, Damit fie triumpbiren! Wer bie fron' errun= gen hat, Der legt vor beinem throne Gie nieder, feine frone, Und jauchtt vor deinem throne : Rubm, Bolleuber, lobgefang Und preis fev bir, und ewig bant!

5. Dreis und ehre, Bater, bir! Und bir, o Sohn des Batere! Preis und ehre bringen wir Dir, Geift des Sobne und Daters! Rühmte im bimmel, ruhmets bier, Dag aller Inie auf erben Bor Gott gebeuget werben ; Daß alle heilig werben ! Ebre, preis und banf fen bir, Dem Mater aller tinber; Dir, todes= überminder; Dir, trofter banger fander! Ewig, ewig jauchzen wir Dir, Bater, Mittler, Erofter, dir !

Mel. Gott der Vater wohn. 120. Gett, ich barf zu bir michnichn, 3ch, ein erlofter Chrifti! Tiefim ftanbe bet ich an Dich, Bater Jefn Chrifti! Unfichtbarer, ber dn bift, Und fenn wirft, der du mareft! Du schaffest und bewahrest Die welt, vor der buwareft. herr, wergleichet bir?

durch alle? herr, Jehova Bebaoth, Gen hochgelobt, Gott unfer Gott?

2. Cobn, ich barf gu bir mich nabn, Gott, ebenbilb des Baters! Tief im faube bet ich an Dich eignen Sohn des Baters! Menschgeword: ner, der bu bift, Und fenn wirft, ber bu wareft; 3m fleifch bich offenbareft. Der welt, vor ber bu wareft : herr. wer gleichet bir ! wer ift, Wie bu, Bott, über alle? Daß jeder bir gefalle, Derfohnteft du uns alle. Cobn , Rehova Bebaoth , Gev hochgelobt, herr, unfer Gott!

3. Beift bes Baters und bes Cohne, Du tennft die tiefen Gots tes! Girgel unfere gnadentobus. Mach und gu tempeln Gottes! Beift ber beiligung, bu bift Bom Bater und gegeben, Damit wie ewig leben, Und ewig ihn erheben. Beilig, beilig, beilig ift Der Bater mit bem Cobne! Der Beift auf Einem throne Mit ihm und feinem Sohne! Ewiger herr Bebaoth, Sen hochgelobt, Gott unfer Gott !

In eigner Melodie. 18, 032 121. Gott ber Bater, wohn und ben, und laguns nicht verderben; Mach uns aller funden frev, Und hilf und felig fters ben! Bor dem teufel und bemahr; Salt und ben feftem glauben, unb auf dich lag und bauen; Mus herzensgrund vertrauen ! Dir uns laffen gang und gar; Mit allen rechten driften Entfliehn des teus fels liften; Mit waffen Goines une ruften! Umen, amen, bas fem wahr! Co fingen wir: Salleluig1

2. Jefus Chriftus, wohn uns bev, lind laguns nicht verderben : Mach und aller funden frev, Und hilf . und felig fterben! Bor bem tenfel uns bewahr ; Salt uns ben feftem glauben, Und auf bich lag und banen. Mus herzensgrund vertrauen! Die wer ift, Bie bu, Gott über alle? und laffen gang und gar; Dit allen

rechten driften Entfliehn bes tensfeld liften; Mit waffen Gottes uns ruften! Umen, amen, bas fep wahr! So fingen wir: Halleluja!

3. Heilger Geift, ach, wohn uns bev, Und laß uns nicht verderben; Mach uns aller funden frev, Und hilf uns felig fterben ! Wor dem teufel

uns bewahr; halt uns bev festem glauben, lind auf dich laß uns banen, Aus herzensgrund vertrauen! Die uns lassen ganz und gar; Mit allem rechten driften Entstiehn des teusfels listen; Mit wassen Gottes uns ruften! Amen, amen, das sep wahr! So singen wir: Halleluja!

## IV. Von der Schöpfung, von den vornehmsten Geschöpfen Gottes, und von ihrer ursprünglichen Beschaffenheit und Bestimmung.

4. Gott hat alles gemacht; himmel und Erbe, und was barinnen ift. Scine vornehmften Geschöpfe sind Engel und Menschen; alle von Gott unschuldig und unsterblich, zu seiner Berehrung, zum Gehorsam gegen seine Gesehe, und zu einer ewigen Gluckseiteterschaffen und bestimmt.

Mel. Wachet auf, ruft uns.

122. Setet an! last uns lobsingen, und ruhm und bauf bem Schöpfer bringen; Dem Allersböchken ehr und macht! Betet an! Er hat erschaffen! Froblock! frohlock! Erhat erschaffen! Ihm werde lob und preis gebracht! Die engel sind durch Ihu! Die menschen sind durch Ihu! Preis dem Schöpfer! Er schuf die welt, Die er erhält; Es rühm, es preis ihn seine welt!

3. Er verließdie erste stille, Die welt zu schaffen; was sein wille Austrever buld beschloß, geschah. Er gebot allmächtig: werde! Da ward ber bimmel, stand bie erde Zum preise seiner gute da. Der allmächt erster Sohn, Der engel jauchtte sohn; Preis dem Schöpfer! Doch

schien noch nicht Der welt sein licht, Er sprach; es sep! ba ward es licht.

3. Dben wolbt er feinen himmel; Aus waser unter seinem himmel Wird waser unter seinem himmel Wird jede wolf' ein hungend meer. Waser bedt ber erde hohen; Es slieht auf sein allmachtig wehen, und überströmet sie nicht mehr. So bricht er seinen seuf. Enthallet seigenthum, Gein preis und rubm, und seines Sobues eigenthum.

4. Er gebeut; ber erbe felder und hügel, thaler, berg und maiber Bluhn fructbar burch fein wort voll macht. Seine soun' in hober ferue Regiert ben tag, und mond und sterne Regieren stiller in ber nacht. Er spricht: da fullt bas meer Eintausenbfaltig beer. Preis

Distrect by Goog

Das volt ber luft Buni Schopfer, Gehn wir beine groß' und pracht,

der's zum leben ruft.

5. Menschen, fragt auf dem gefilde Das vieh nur; fragt nur, wer gebens Bift du, herr, ber quell bes Gragt: wer gab den mufteneven Bum Schopfer, Bater, nur burch bich berrn, ber thiere furcht, den lenen? Bas empfindung hat und lebet, Mis Der herr, fo groß burch rath und les, mas fich hober bebet, Ift von that! Das rog, bas ichaaf, ber ftier, bir; und wie gefchmudt, Biegefes-Ferr, was ist nicht von dir? Alles jandge: Der herr ift Gott! Der herr ift Gott! Er ift ber Schopfer! werte Deiner weisheit, bulb und Er ist Gott!

6. Liefer betet an, und bringet Der lobgefange mehr, und finget von uns, D Gott, erhoben, Belden Bewaltigern, erhabnern Dant! Laft erd' und himmel loben! Deiner und, fprach er, menschen schaffen; Ein bild von une, nach une geschaf= fen! Und Abam war, erstaunt', und fana: Eraft mein Schopfer, Bott, Jehova Bebaoth! Preis bem Schopfer! Der herr ift Gott! Der herr ift Gott! Es ift fein andrer

herr, als Gott!

7. Ewig wollen wir lobfingen, Und rubm und dant dem Schopfer bringen: Dem Allerhochsten ehr' und macht; Denn er hat auch uns erschaffen; Bu feinem ruhm auch uns erschaffen; Ihm werbe tob und preis gebracht! Bir find, o Gott, von bir; Froblodend jauchgen wir: Preis dem Schöpfer! Er ichnf die welt, Die er erhalt; Es ruhm', es preif thn feine welt!

Mel. Zeilig, bellig, beilig.

Dief anbetend, tief im 123. E ftaube Dankt bir, janchat bir unfer glaube! Ehr' und ftarte, preis und macht Gen, Er-Schaffer, bir gebracht! Deiner engel bobe lieder Hallen wir auf erden wieder. Woller tont ibr lobgefang: Bonnevoll auch unfer bant.

Die gesellin beiner bimmel, Auch in dem wetter Ginbergehft, und so die erde betet an, Betet ihren fürchterlich! Du tommft, und wol-Shopfer an. Ueberall, wohin wir fen find bein wagen; Dein wagen

bem Schopfer! And fingt und ruft feben, In ben tiefen, auf den boben, Gehn wir friegel beiner macht. 1711's

3. Dant fev bir ; benn nicht verdem wiide Die feffel aufgelofet hat. lebens. Was frohlocket, fremet fich? net, wie-beglückt !.

4. Serr, wie gabllos find bie starte! Bie fo wundervoll und schon Ift nicht alles, was wir fehn! Gen fchopfung lobgefang Gey ein allge:

meiner banf!

Rach dem 104. Pfalm.

In eigner Melodie. 1 24. Erheb', erheb', o meine Schopfer, und erzähle, Berfundige fein lob der welt. Ihm finge beine jubellieder! Der fromme halle fie ibm wieder; 3bm, ber uns fouf und und erhalt! Trobloct ibm, alle feine beere; Ihm weihet enern lob= gefang! Der Berr ift wurdig, preis und ehre Bu nehmen, lob und ruhm und dant!

2. herr, dir ift niemand gu vergleichen; Rein lob fann beine groß' erreichen, Rein noch fo fentis ger verstand. Pracht, majestat und rubm umgeben Dich, aller wefen quell und leben : Lichtift bein ftralenvoll gewand. In boben unermeßnen fernen, Wohin fein fterblich auge schaut, Saft du, weit über allen fternen, Dir deinen bochften fis erbaut.

3. Die bift bu, wenn bu, Gott 2. Es lobfingen dir die himmel; ber gotter, Berabfahrft; wenn bu

bes frurmes dich. Die engel fliegen, reicher hand ben wein. gleich ben winden, Bor dir voran, allmacht diener, Gott!

4. Du haft der erde grund geleget: Nun fteht fie ewig unbeweget; Bor alters war die tief ihr-fleid. Unf allen bergen ftanden maffer: Du schaltst fie; da entflohn die maffer, Durch beines donners fraft ger= frent. Der berge gipfel, Berr, er- Libanus. Schienen, Erhoben burch bein machtig wort; Die thaler fanten un= ter ihnen Un den für fie bestimm= ten ort.

5. Run fieht ber maffer muth umdammet, Dag fie, durch beinen arm gehemmet, Die erde nicht vermusten fann. Du fprichft: der berge schooß entquellen Die brun= Bu ftromen und gu feen an. ihnen schövst das volk der felder Er= quidung, bis fein durft fich ftillt; Much riefeln maffer durch die wal= der, Erfrischen und erfreun das wild.

und dank. verborgen, Frohloden fie bir jeden thier. morgen, Tont bir bes abende ibr geichmückt.

7. Durch dich entfpriegt, bamit bie beerben Der fichern flur gefattiat werden, Das gras, und fleidet; Gott, das land. Uns blubn die trauter, und der segen Der saaten weisheit rubmen foll. reifet und entgegen, Und fullt bes du fitr bes menfchen leben; Und, fleinern heeren!

bonnert: willig tragen Die fittige ben traubenvollen reben Mit milber

8. Du fchaffit bas ol, und su herr Bebaoth! Wie flammen, die ergulden; Bon mannigfaltigem fich schnell entzunden, Gind beiner entzuden Glangt beiter unfer angeficht. , Wem giebit du, Gott, nicht brod die fulle, Dag jeder feinen bunger ftille? QBen ftarfft bu, wen erfreuft du nicht? Die banme leben. und empfangen Bon bir des obftes überfluß, Gepflangt von deinen 1- n= ben, prangen Die cedern auf dem 1.2

o. Die vogel baun in ihren wipfeln, Die ftorch' in bober baume givfeln. Gebildet und ernabrt burch bich. Die gemse liebt der felsen fpigen. Den jaben berg; in ihren rißen Berbergen die faninchen fich. Den mond erschuf und beine anabe: Er lenchtet und, und theilt die geit. Die sonne fennt und eilt die pfade. nen, werden bach', und schwellen Die ibr bein wint ju gehn gebent.

- 10. Der menfch, von feinem fleit ermattet, Ruht, von der finiternis umichattet. Und nur das wolf- bet wuste wacht. Dann gehn die thier' and ihren waldern. Und suchen auf bethanten feldern Sich ihre nahrung Diel' schattenvolle baume in der nacht. Des jungen lowen laut grunen Un deinen waffern, und gebrulle Begehret feinen raub won aus ihnen Ertont ber vogel luft bir. Du nabritibn, Gott, aus bei In ihrer zweige fchut ner fulle; Du fattigit jedes wilde

11. Die morgenrothe fommt; gefang. Mit beinem fegenvollen fcon gluben Des tages ftralen; thane Wird jeder steile berg er- schnell entfliehen Die thier in ibre quiet. Auch grunen froblich feld und bolen bin. Dermensch erwacht, und ane, Mit beinen fruchten, Gort, pflangt und faet; Dein fegen folgt ihm, wo er gehet, Und jeder Reif wird fein gewinn. Wie zabstos. Gott, find beine merte! Die welt ift beiner guter voll. Du giebft fie. daß man beine ftarte Und bulb und

12. Wie wimmelts in ben meis froben schnittere hand. Brod giebft ten meeren Bou großern und von Dein Leviathan unfre bergen ju erfreun, Giebft bu fpielet bler. Die fcbiffe finden fichre

babnen, Gelbst auf den wilden oceas ren, Beführt, erhalten, Bott, von Herr, alles wartet auf der erde, Im meer und in der luft auf dich, Dağ es von dir gefättigt werde. On fegneft; fie erquicken fich.

13. Du giebft; sie sammeln; mas fie baben, Gind beiner milben bande gaben; Dit fattigft fie mit Dein angesicht ift freundlichkeit. beil und leben; herr, du verbirgit es, fie erbeben; Ihr obem fliebet. Du gurneft, Gott, weil es draut. und das verderben Ergreift begierta feinen ranb; Still fteht das leben, und fie fterben, Und werden, was fie waren, ftanb.

14. Dein odem todtet und be: feelet: Die welt, die deine huld ertablet. Erneuert fich auf beiu gebot. Dein ruhm ift ewig; beine ftarte Schuf und bemabret beine werte; Sie find bein wohlgefallen, Gott! Du schaust die erd' an : sie erzittert. Du tafteft an der berge boh'n : Und berg und fels, durch dich zersplit= tert, Gind flammen, dampfen und vergehn.

15. Gott, meinem Gott, will ich lobsingen; Ihm will ich dank und ehre bringen; Ihm, weil ich athme, lieder weihn. Die frommen lieder, die ihn ehren, Wird er mit wohlnefallen boren; Ich will mich in dem herrn erfreun. Die erbe tragt zwar viel verbrecher, Doch bald vertilget Gott ihr beer; Er fchant fie an, ber Du linderft und verfüßeft fie. lafter racher: Und alle frevler find nicht mehr.

16. Erheb', erheb', o meine feele, Bott, nicinen Schopfer, und ergable, Berfundige fein lob ber welt! 3hm singe beine jubellieder! Der frorume balle fie ihm wieder; Ihm, ber uns bilbet und erhalt! Frohlockt ibm, alle feine beere! Ihm weihet enern tebgesang! Der herr ift wurdig, preis and ehre In nehmen, lob und ruhm und baut!

-Mel. Gere Bott, dich loben. 125. Es war noch feine zeit; Es war nur ewigfeit; Ist foufit bu, Gott, ber himmel beer,

Und aller beiner geifter beer. Die himmel find, wie weit fie fich Ansbreiten, alle nur durch bich: Mur butten für den beffern geift. Der felig ift, wenn er bich preift.

Erfter! Unendlicher! Weiser! Allmächtiger! Buddiger! Seiliger! Jehova! unfer Gott!

Du haft den erdfreis ausgeschmadt Mit schönheit, die die feel' entruct. Sie, die viel' himmel überstralt, Die fonne, die uns leben ftralt, Du führeft fie ju uns berauf, Und immer läuft fie ihren lauf. Den fanftern mond haft du gemacht, Den führer und den schmuck der nacht.

Bobin wir, unfer Schopfer, gebn, Wie weit des muden angen febn. Trieft, o Allmächtiger, bein fuß Bon beiner gnaden überfluß.

Die quelle rinnt; es tranft ber than:

Sie tranfet nus; er trantt bie au. Der berg, das thal, ber malb, das feld,

Der erdfreis, den bein arm erhalt, Bit fcon; ift fegen; und erfreut Durch immer neue fruchtbarkeit. Wir leben gern; des lebens mub-Den schweiß auf unferm angesicht Bestralet deines fegens licht. Co haft du unfre welt geschmudt

Mit schonheit, die die feel' entzuck. Doch, ach! wie oft verwüstet nicht Den erbfreis beines finchs gericht! Erdbeben, donner, fturme, meer, Rrieg, peft und tod find, Gott, dein

beer, Das, wenn du willft, die welt verbeert,

Und folger frinder glick zerftort.

Ein luftchen felbst (bem winkest du), auch du! Weht uns dem nahen grabe gu. Der menfch, bes tods gewiffer raub, Was war' des elends friecht, der ftanb:

Batt' ibn der Mittler nicht verfobnt. -

Mit dir, Unendlicher, verfohnt? Berechtefter! was waren wir? Jebova! Richter! was vor bir? 21men!

In eigner Melobie.

ie bimmel rubmen 126. D bes Ewigen ebre; Ibricall pflangtseinen namen fort. Ihn rühmt der erdfreis, ihn preisen Diemeere. Bernimm, omensch, ihr adtflich wort!

2. Wer trägt der himmel ungahl= bare fterne ? Wer führt die fonn' aus ihrem gelt? Gie fommt und lend; tet, und lacht uns von ferne, Und lauft ben weg, gleich als ein beld.

3. Vernimm die stimme der prachtigen werte, Die er erschuf und auch erhalt! Berfundigt weißbeit und ordnung und ftarfe Dir nicht den herrn, den herrn der welt?

4. Rannft du ber wefen ungablbare beere, Den fleinsten stanb fuhl= los beschaun? Durch wen ift alles? o gieb ihm die ehre! Mir (ruft der

Serr) follft bu vertraun !

5. Mein ist die fraft, mein ist himmel und erde; Un meinen werten kennst du mich. Ich bin's, und werde fenn, der ich fenn werde : Dein' Bott und Bater ewiglich.

6. 3ch bin dein Schopfer, bin weisheit und gute, Gin Gott ber ordnung, und bein beil! 3ch bin's! mich liebe von gangem gemuthe, Und nicht zur feligfeit. nimm an meiner gnade theil!

. Mel. Mun fommt der beiden.

Uch, ftanb ju werden, finten wir gabllos beet Jandien Gott, bem Ins grab, furchtbarer Gott, vor dir! Schopfer, ju; Deeine feele, fing'

> 2. Wie erhebt die sonne nicht Jeben tag ibn burch ibr licht! Auch der sterne lauf und pracht Lobt ibn

in der stillen nacht.

3. Geht, wie er bas land beglict. Und mit reichem fegen fcmudt! Jedes frant und jedes thier In ein geuge, Gott, von bir.

4. Ceht, ber vogel frohlich chor Singt und jandat gu ihm empor. Ihn verfundigt überall Auch bes

donners blig und schall.

5. Geine Starte Schopferhand Stillt das meer und tranft das lande Auf fein droben schweigt por ibm Jedes flurmes ungeftum.

6. Gott, wie offenbarft bu bich ! Meine feele freue fich! Drud' es tief in meinen finn, Bas bu bift,

und was ich bin!

Mel. Wachet auf, ruft une.

128. Rommet, laft une nie berfallen, Erstaunen, rühmen, bag und allen Jebova unbegreiflich ift! Sagt, ihr engel, fagt, ihr frommen : Erichaffer, Serr, on bist vollfommen! Du warft, bu wirft fenn, ber on bift! Roch eh' der bimmel mar, Den beine macht gebar, Vor der erde, War schon ihr Herr. Und herrlicher, Alls'ihn, wer endlich ift, fich benft.

2. Alles, was er schaffen wollte, Was nach ber schöpfung werden follte, Sah' er in feiner moglichfeit: Sah's, als ob's erschaffen mare, Sah jede welt, fab ihre beere, Und jeden geift, den er erfreut. Allwissend war der herr; Allmachtig mar ber Berr : Gut und beilig. And ohne reich Bedurft' er euch, Ihr welten,

3. Er erfcuf, une gu begluden, Unch erb' und himmel; ench au 127. Dimmel, erbe, luft und ichmuden, floß über euch fein licht meer, Aller welten berab. Ihnen fich ju offenbaren, Erfonf er geifter; zahllod waren Die, benen er biewelten gab. Run falle Des erften morbere ficlen, alle bat der herr ein reich; Rochimmer Bollbringen feinen willen gern. felbft fich gleich; Unanssprechlich! Geht ihr benfpiel, folgt, ihr froms Bas er vor allen welten war.

4. Alles will und muß ben willen herrn. Des Allgewaltigen erfullen; Was lind ihre herrlichkeit Ift gehorfam. er verordnet, das besteht. Geine Sie weilen nie, Er fende fie, Bobin mege find vollkommen. beglückt, und liebt die frommen; 4. Winden gleich, und gleich ben Und wer ihm tropen will, vergeht. blipen, Gehn fie vom thron aus, Er batt in ewiafeit, Bas er ver: fegnen, fchuten, Und frafen, wie

Berechte, jauchit! Jehova lebt! Der Der frommen vater im gericht. Und befehren; QBenn unfer bant Duntel find noch feine pfabe; Ginft Den preisgefang Der bimmel biet aber beiligfeit und gnabe, Und alle fcon wieberhallt. feine thaten licht. Lobfingt, lob. 5. Gott, mit allen diefen beeren finget Gott! Jehova Zebaoth 3ft, Soll, wer hier heilig wird, bich ber fepn wird! Schon offenbar Run, ehren, Ginft ewig fich mit ihnen

gerichtet bat. Mel. Wachet auf, ruft une.

ruhm und preis, lobfinget Gott, Wird am throne In feinem Reich nuferm Schopfer, betet an! Bahllos Auch, engeln gleich, Das antlis find der geifter ichaaren, Die, eh' noch wir geschaffen waren, Boribm fcon ftanden und ihn fahn. Thr beer, umftralt von licht, Bebeckt fommen Mit feinen engeln gum bas angeficht Bor bem Schopfer. Woll preis und dant Tontibr gefang alle Dann, aufgerichtet von dem Durch alle himmel Gottes bin.

2. Taufend find es, und gebntanfend, Und mehr noch, als zehnmal Dit allen engeln an, Engel Gottes! sebntaufend, Die feiner große rubm erhöhn. Seilig, beilig ift Sallt dann durch alle himmel bin. Bott! rufen Gie tief anbetend an ben ftufen Des boben throng, um ben fie ftebn. Go weit er herrscht, fo weit Beht feine berrlichteit! (Janchsen alle): Wer ift, wie cr? ber une geschaffen bat ?

3. Gie, bie nicht beym tiefen Die natur Berfundigt nur, men! Gie alle, beilig und vollfoms men, Gehorchen wonnevoll bem Gie thun, was er gebent.

Er fchust, fein wint fie fenden will.

beift; und braut Nicht vergebens. es Gott gebeut; Lagern fich um Ibr fander, beht! Jehova lebt! Gottes finder, Und forbern gern das beil ber funder, Und freun fich 5. Leben wird er, fenn ein racher ihrer feligfeit. Gie bienen, Jefu, unbeweglichen verbrecher: bir; Frohloden laut, wenn wir

wie er war; Mehr noch, wenn er frenn; Goll, erloft burch bein erbarmen, Bu bir gebracht auf ihren armen, Ginft felig, wie bie engel 129. Betet an, ihr menschen, senn. Bernehmte, ihr menschen! Ber fich ju Gott betehrt, Bernehmts, ihr menfchen! feines Gottes ichann.

6. Werbet beilig! fent volltoms men, Die engel Gottes, Gott wird gericht. Last fie jauchgen, bag wir falle, Gott fehn und feiner wonne licht. Seil und! wir beten bann ihr preisgesang Und unfer bant Mel. In allen meinen thaten.

130. 2Ber zählt ber engel becre, Die bu gu. beiner ehre, D herr ber welten, schufit? Gie freun sich, beinen (Frobloct ihr beer): Die Gott, willen Gehorfam zu erfullen, Bie flammen fonell, wenn bu fte rufft.

2. Sie etten, in gefahren Den gerzeit. Sie freun an beinem throne Sich einst anch feiner frone, Bie ih=

rer eignen feligfeit.

3. Belebren , Gott, fich funder, Und werden beine kinder, Die bir bein fohn gewinnt: Dann jauchgen ibre lieder, Daß ihre neuen bruder Dem fluch entriffen worden find.

4. Sie jandgen beinem fohne, Das bu fie ihm jum lohne Für feine leiden giebst; Dag du fie tragft und leiteft, Bum bimmel vorbereiteft, Und gartlich, wie ein Bater, liebst.

5. In folden geifterchoren Dich ewig zu verehren, Welch eine selig= feit! Ber wird fie einft empfinden ?-Der, ber entwohnt von funden, Gich

ihnen gleich zu werden freut.

6. Giebst du, daß ich auf erden Rann ihnen abnlich werden, Mir lust und starte nur! Go mag mich in gefahren Erhalten und bewahren Dein engel oder die natur.

7. Ich gittre nicht : ich fchaue Unf bich nur; bir vertraue, Gott meines beils, ich mich; Bergnugt, bağ einft mit engeln 3ch beilig, rein von man= geln, Dein antlit ichane; Bater, dict!

8. Wenn bu ju ihren liebern, Bu meinen bobern brudern Por beinen thron mich rufft: Empor will ich mich fdwingen, Und bant und preis bir fingen, Daß bu fur mich auch engel schufft.

9. Gie, aber mich erhoben, Sie lebren, bich zu loben, Mich ihren bobern bant. In beinem beiligthume Wird bann gu beinem ruhme Der gange himmel Gin ge= fang.

Mel. Alle menichen muffen.

131. 2Benn wir unfern lauf vollenden, Wenn wir unfre feelen nun Hebergeben beinen handen, Bald in beinem fcoobe rubn: Gifen wir aus allen

leiden Sin gu beiner engel frenben. frommen gu bewahren In feiner pil- Emig, Gott, ben bir ju feyn, Emig beiner uns ju freun.

2. Wir zu gnaben angenommen. hoffen, Bater, voll vertraun Auch, wie fie, mit allen frommen Deine herrlichkeit zu schaun. Gleiche bos beit wird uns idmuden. Gleiche wonn' und bannentjuden. Bir, ers hoben in bein reich, Werben beinen engeln gleich.

3. Diefes beiles ber erloften. Diefer wonne, dich zu febn, Durfen wir im tod' und troften, Wenn wir beine wege gebn; Wenn wir rin= gen, fcon auf erden Deinen engeln gleich zu werden, Standhaft in ber heiligfeit, Dir gu bienen, ftete be-

reit\_

4. Wenn wir por begierbe bren= nen, Und, ben engeln gleich, und freun, Immer mehr bich ju ertennen, Immer beiliger ju fenn; Wenn wir hulfreich gern mit ihnen Unfern schwächern brudern bienen: Wenn ohn' allen eigennut Wir ihr bepftand find, ihr febub.

5. Wenn wir finder in gefahren Leiten, nie verführen, nie; Gie, wie engel thun, bewahren, Kinder= freunde ftets, wie fie: Wenn burch benfpiel, wie burch lebren, Wir fie reigen, dich gu ehren, Ihre findheit bir ju weihn, Fromme junglinge ju

fenn.

6. Welch ein beil, Gott, icon auf erden Engeln an vollkommenbeit Immer abnlicher zu werben, Alebns lich einft an feligfeit! Lag und nicht in eiteln traumen Diefes große beil verfaumen; Lebr' und beine mege gebn, Ginft, wie fie, dich auch gu fehn!

Wenn wir unfern lauf 7. vollenden, Wenn wir unfre feelen nun Uebergeben beinen banden, Bald in beinem fcoofe rubn : Gilen wir ans allen leiben Sin ju beiner engel freuden, Gwig. Bott, ben bir an fenn, Gwig beiner und in freun. 38, 39

132. Es werde Gott von dir winnen, Dich nur, und nichts geerhoben, Du, seines brache mir. Ach, mochte meine odems hauch, mein geift! Gollt'ich feele bein. Mit allen ihren traften nicht meinen Bater loben, Den fen! jedes feiner werte preift? Ibn, der 100. Gott, meine luft fev, dich gu mich fchuf, fein bild ju fenn, Und tennen; Dich, urquell ber vollfom. seiner liebe mich zu freun?

mel, Den er ju feinem ftuble wahlt : feit! Nimm bin mein berg! was Doch ift ber sonnenreiche himmel fehlt mir banu, Wenn dies fich beis Gedantenlos und unbefeelt. Rur ner frenen fann? mir, bein thone feiner hand, Gab er

gefühl, gab er verstand.

inden Ift feine gange forperweit. loben, Den jedes feiner werte preift. Ber gablt die reize, die fie fchmuden? 3hm, ber mich fchuf, fein bild gu Bas ich nur feben fann, gefällt: fenn, Und feiner liebe mich zu freun. Und doch tann ich nie gang, wie schon. Wie wundervoll sie sev, verftebn.

bich zu einem geifte schuf.

5. 3d, Gott, fann benfen; ich gewinne, Weil ich zu einem geifte und hand, Die ich zu bir erhebe, ward, Durch die empfindung meiner Die haut, fo funftlich ausgespannt, finne Gedanten taufendfacher art. Der nerven fein gewebe, Abern und Mo, ftrebt' ich, alle dir ju weihn: gebein, Alle glieder freun Ihres

6. 3ch fann fie fammeln, und Und beiner weisheit wunder. perbinden, Und trennen, wie es mir gefällt: Die welt empfinden, mich schließt. Sich alied an glied zusams empfinden, Mich unterscheiden von men, Die, welche leugnen, daß die ber welt. Bu taufend thaten hab' bift, Die fpotter zu verdammen ! ich fraft; Die giebt mir Gott, ber Wie fo fcon fie find! Wie fie fich dles Schafft.

Rach luft und ruhm und feligfeit! wint erwarten! Mur bag ich oft betrogen mable, Bas, wenn's errungen ift, mich nicht Go meifterlich bereitet: 2Bas rent. Doch, bas ift meiner thorheit nunte mir der fonne licht, 3hr glang schuld, Ift bloß ein migbrauch bei- vor mir verbreitet? Ach, umsonft per buld.

8. Begabt mit munbervollen finnen, Mit freyheit, mit vernunft von Mel. Wer nur den lieben. dir, Gollt' ich; a Gott, dich lieb ge

menbeit! Bon beiner liebe gang gu 2. Schon fit der fonnenreiche him: brennen, Mein lob und meine felige

10. Es werde Gott von dir erbos ben, Du, feines obeme hauch, mein .3. Anmuthig, prachtig jum ent= geift! Much ich will meinen Bater Mel. Ein' fefte burg ift unfer.

133. Dir, Gott, fen preis und bant gebracht;

4. Kur engel nur nud nur fur fee Dir, Schopfer und Erhalter! 36 len, Die Gott ju ibrer wurd'erhob, bin ein wunder beiner macht, Dein Sind fie fo berrich; fie ergablen Schopfer, mein Erhalter! Duerbans Rur geistern meines Schopfere lob. teft mir Diefen leib, und dir Dant' D feele, jauchze, baß fein ruf Huch ich jeden finn; Und alles, mas ich bin, Bertundigt beine große.

2. Haupt, aug' und ohr, und mund Wie felig könnt' ich hier schon seyn! Schopfers sich, Und alle preisen dich

3. Wie biegfant, wie gelentvoll geschwind Regen, wenn ich will, Und, 7. Wie feurig burftet meine feele will ich nicht, bann fill Der feele

> 4. Ach, batteft bu mein ange erhellt Bliebe beine welt Mir mit

Won der Schöpfung.

ibrer pracht, Dem fchimmer beiner macht, In duntle nacht verhullet.

5. 3ch jauchze, bag ich feben tann, Und horen und empfinden, Und reben! beten will ich an, Gott feben. Gott empfinden ! mein gefang! Tone preis und bant! Kleug zu ihm emport - Auch hore gern, mein obr. Der icopfung inbellieder!

. 6. Wer, mer regiert bes blutes lauf, Des herzens gleicherschläge? Bewegt die lung', und schwellt fie auf, Damit ich leben moge? Gott, ber alles thut! Sa, mein ganges blut Frent, o Schopfer, fich! Es walle fcneller, dich Und beine macht

an preisen!

7. Dich, Schopfer, will ich preisen : dich, Wenn ich die finne brauche, Geh', lieg' und andruh oder mich Beweg' und athm' und bauche! Lag fich, Bater, bein Alle glieder freun! Ewig, ewig fen Diep herrliche geban, Mein leib, o Gott, bein tempel!

Mel. Ich ruf zu bir, Berr. 134. Hus erbe ward mein leib erbaut, und wird auch wieder erde: Doch weiß mein geift, ber Gott vertraut, Dag er nicht fter= ben werde. Er, mehr als ftanb, er, Bottes hauch, Wird nach bem tob and leben; Schweben, schweben Wird er ju Gott, und auch Gott außerm leibe leben.

2 Denn, nicht mein leib, mein geift allein Rann benten, fann begehren; Deg, was nicht fichtbar ift, fich freun, Gott fennen und verehren; In dem, was er durchthn empfand, Dich, o mein Schopfer, verbinden.

3. Du bauteft eine butte mir;

Und, immer mehr verebelt; mich In beinem lob ju uben . Und, getrieben Bon beinem geifte, Stets inniger zu lieben.

4. 21ch, alle beiden mußtens nicht, Berbullt in bunfle ichatten, Weil fie nicht beiner mabrheit licht, Dein wort, o Gott, nicht batten: Ich aber weiß es; welch ein beil! Mag boch, mas faub ift, fierben Und verderben. Mein begrer bob'rer

theil, Die feele fann nicht fterben. 5. Micht fterben! nein nicht fterben! Gott! Des beffern lebens alauben Coll feines laftrere mabn noch fpott Mus meinem bergen rauben. 3ch werbe fterben; aber bann Birb Gott ju fich mich führen; Trium= phiren Wird meine feel', und fann Im tobe nicht verlieren.

6. Goll nicht verlieren: bereinft, 218 ich mit allen finnen Beniege, wenn du, Gott, erscheinft, Durch meinen tod gewinnen. 3ch jauchze, daß ich ewig bin; Denn nur mein leib wird fterben. Gottes erben Ift diefer tod gewinn: Die feele fann nicht fterben.

Mel. Aun lob mein' feel'.

135. Gebent', o meine feele, Daß du fur Gott erschaffen bift; Empfind's voll bant, und mable, Was beiner winsche wurdig ift. Dir muffen Gottes fon= nen , Dir feine fterne glubn; Rur deine luft begonnen Gebirg und thal gu blubn; Und fie und alle gaben, Die fie, doch nicht für fich, Die fie für dich nur haben, Sind noch zu arm fur bich.

2. Der mensch barf mehr begehfinden, Dich empfinden, Und durch ren, Als erd' und himmel geben der liebe band Sich felbit mit dir fann. Gott will ihm mehr gewäh: ren; Bent ibm ein gropres erbtheil an. Er führt ibn auf die erde, Daß Bebanten ba gu fammein, Und er in diefer zeit Bon ihm erzogen Da guerft, mein Gott, von bir werbe Bu feiner feligfeit, Bis et Und beiner buld zu fammeln, mit allen fraften, Gebildet und gewöhnt Bu gottlichen geschäften, Rad ibr allein fich fehnt.

hoben tugend schweren lanf. Gott felbft wird feine fonne, Und geht in

vollem alanzibm auf. Entflohn find alle leiden, Die thranen abgewischt. Wollfommen seine freuden, In die fein fchmerz fich mischt. Er jauchst, er triumphiret, Und hat durch Got: tes Sobn. Mit bem er unn regieret,

Vor Gott auch Ginen thron. 4. Auch ich barf bieg noch hoffen! Selbst nach bem falle steht auch mir Doch biefe laufbahn offen, Bu beinen freuden, Gott, gu dir; Benn ich mich bir ergebe, Und felbft von dir erneut, Nicht funden, dir une lebe, Beidmudt mit beiligfeit; Wenn ich auf bich nur febe; Ge= farft burch beine fraft, Bas eitel ift, verschmähe, Stets fromm und

tugendhaft. 5. Schon bier bich, Gott, erfen= nen, Der du mein herr und Bater bift; Bon beiner lieb' entbrennen. Und thun, was three wirdig ift; Von herzen Jesum lieben, Der fur mich ftarb, und mich In guten werten üben Aus' ehrfurcht gegen bich; Unschuldig, liebreich, allen Bum dienste gern bereit, Dem ziel entgegen wallen: Gott, welche feliafeit!

6. Mir, ber ich auch in leiben Dir, o mein Bater, thever bin, Klieft fo in fillen freuden Die ftunde meiner mallfahrt hin. Romm fruber oder frater, D tod, ich gittre nicht; Denn nur den übelthater Erichrecket dein gericht. 3ch, Gottes wint ergeben, Rann froben mutbes fenn, Und fei= ner mich im leben, Und auch im sterben freun.

7. Dieß ift bein ziel; dieß wähle, Die du fo hoch begnadigt bift, Bon Bott erlofte feele; Dieg ifte, mas beiner murbig ift. Dieg fen bir name.

und fen Bu allem guten fertig, Bis in den tob getren. Dir tonnen feine 3. Dann endet er woll wonne Der welten Dit aller ihrer luft Der funde bienst vergelten, Und biefes heils verluft.

Mel. freu dich febr, o meine. 136. Schuf mich Gott für angenblide? Bloß fur diefen traum ber geit? Rur gu ihrem elteln glude, Aber nicht zur ewigfeit? Spotter fagens: nur ein hand) Ift das leben; schwindet auch, Wie ein stral in nacht verschwin= bet, Dag man feine fpur nicht findet.

2. Bin ich, wenn ich fterben werde, Bollig der verwefting raub? Diefer leib, (ich feb's,) wird erbe: Ad, ein bald verwehter fanb! D, erreicht' ich bier mein giel; Satt' ich alles felbstgefühl, Alles leben dann verloren: Lieber mar'ich nicht geboren.

3. 3ft bieg leben nicht zum leben Giner beffern weit ber pfab? Cagt. warum mir's Gott gegeben, Dit vernunft gegeben bat! Bludlich war'ich: nahm' er mir's, Gabe mir die luft des thiers, Das in freuden bupft und fpielet, Und ben tob porans nie fühlet.

4. Gevu und dann gernichtet wers ben : Mitternachtgebante, fleuch! Dder, ihr gewurm auf erden, Reis bifch feb' ich bin auf euch! Denn was halfe mir ber fing, Der fo oft an Gott mich trug? Sturb'ich gana im tod: fo ware Tugend meder pflicht noch ehre.

5. Dein, verachter! meinen glaus ben, Dag ich nicht gang fterblich Lag ich mir fein blendwert rauben, Reinen bohn der fpotteren. Meine feel' ift nicht ein rauch, Nicht ein funten: ift ein banch, Den ich von bem Schopfer habe; Den verweht fein fturm vom grabe.

6. Beift! das ift mein hoher Diefer leib ift bille nur; gegenwartig; Dach biefem ring', Ginft bes eblern leibes faame Muf der anferstehung fint. Wie ein faatforn auch verdirbt, Frucht zu tragen: also stirbt Auch mein leib, ein bobires leben Einem edlern feim au geben.

7. Nein, Gott schuf nicht unfre seelen Bloß für einen augenblict; Schuf sie nicht, um sie zu qualen; Schuf sie für ein'ewig gluct. Nur für dieses schuf er sie; Seelen, seelen sterben nie. Selig machen oder richten Wird er sie, und nicht zernichten.

8. Dieser heiße durst im bergen Nach der unvergänglichkeit; Dieser drang in leid und schmerzen Nach der heimath ans der zeit — Zeugen, bürgen sind sie nitv, Daß ich mich; mein Gott, zu dir, Daß ich einst, wohin ich strebe, Mich erheb und ewig lebe.

9. Du, o schrecken im gewissen Beb verbrechern; dn, o ruh', Und was fromme nur genicken, hoher friede Gottes, du — Zengen, burgen sept auch ihr, Wenn der tob

mich schredet, mir, Wenn der Leib zerftanbt zur erde, Daß mein geift nicht sterben werde!

10. Dankt es Jesu, Gottes fins ber, Das ench teine zufunst schreckt, Das des todes überwinder Einst auch unsern leib erweckt! Wenn ihr frerbet, sührt er gleich Erre feelen in sein reich, Und will selbst ein bestes leben Euren leibern wiedergeben.

11. Ewig, ewig werd'ich leben; Sicher ber unsterblichkeit, Etreb' th, mich empor zu heben lleber jeden traum der zeit. Wandeln will ich fest und still Icden pfad des rechts, und will, Was davon nich locket, hassen; Will die ewigkeit umstaden.

12. Aber, daß mein fing nicht wante, Starte mich, o Gott, dein wort, lind der selige gedanse: Dort ift meine heimath, dort! Dort ist weder schmerz noch leid, Wonne nur und herrlichkeit! Dort, o Gott, vor deinem throne Meines kampies preis und krone!

# V. Bon der Vorsehung und Regierung Gottes.

5. Gott erhalt und regieret Alles durch seine weise, allmachs tige und gnadige Fursorge jum Besten aller seiner Ges ichopfe, und besondere ber Menichen.

Mel. Wie schon leucht't uns.

137. Sieng duf, mein psalm, mein lobgesang, Anbetung, Gott, und ruhm und dank Vor seinen thron zu bringen! Er hort auch menschenlieber gern, Wemn gleich die engel ihrem Herrn Erhabn're psalmen singen. Darum hat er Mit den heeren, Die ihn ehren, In den stusen Seines throns auch dich gerusen.

2. Wie groß ist Gottes herrlicheteit! Er sprach zu feinen himmeln : fewd! Und zu dem erdfreis: werde! Gleich standen du voll reiz und pracht Bor ihm, zum preise seiner macht, Die himmel und die erde. Wie er's Austief, Da begonnen Tausend sonnen, Und erhellten Ein unzählbat heer von welten,

3. Wie fie fo herrlich find, fo foon; Eintrachtig alle Gott erhobn,

Und feine große preifen! Bie jebe Bater, Dich erhebe, Well ich lebe. intel ift und bant; Gin bober lauter lobgefang Des Gutigen und Beifen! 216, wie Konnt' ich Kubllos idmeigen; Golder zeugen gob vernehmen: Und boch feines rubins mid fdamen!

4. Er hat der sonne boch gezelt, Die bimmel, über feine welt Kir mid auch ausgebreitet. Wer nust bie erde mehr, ale ich? Sat fie mein Bater nicht für mich Gegrundet und bereitet ? Lacheln Dir nicht Alle walder, Alle felder Krob ent= gegen; Deich für nich von feinem fegen?

5. Wem bluht bas thal? für wen erhebt Gich das gebira? wem tont und schwebt Der fanger in den luften? Kur wen bevolkert fich das meer? Wem lebt ber thiere gabllos beer Muf jabrlich grunen triften ? Onellen Riefeln; Binde weben; Klin und feen Werben meere Mir mm fegen, ihm gur ehre!

6. Noch ftralt mir ungeschwächt fein licht; Roch weigert bie natur fic nicht, Die welt für mich an fomaden, Roch hat fie freuden anna für mich, Roch immer schon und in= gendlich, Dein auge zu entguden. Cher Werben Much die werke Seiner farte Micht veralten, Bis er fommt.

gericht zu halten. 7. So hat mein Gott an mich gebacht: Sat über fie burch feine macht Bum herrscher mich erhoben. Er gab mir meinen leib und auch Die feele, feines obems hauch. Bleich engeln, ibn guloben. Rubm' ihn, Geele! Jauchgend schalle Bon bem balle Deiner lieber Gottes erd' und bimmel wieder!

8. Das find, ber jungling und ber mann, Die gange schopfung bet' ihn an Und feiner wunder menge! Etromt bin aus meiner vollen bruft, Stromt bin, empfindungen voll lng, In hohe lebgefange! Echovfer,

Meine feele, Meine bochbegludte fecle!

> Mus bem 136. Dialm. In eigner Delobie.

38. Anbetung, inbel und gefang, Und lob fer Gott, und preis und bant! Krob: loct, frobloctt ibm, mifre pfalter! Bott, welcher unfrer nie vergift, Ift ant und freundlich; freundlich ift Der weer, ber Schopfer, ber Er: balter!

2. Anbetung, inbel und gefang. Und lob fen Gott, und preid und bant! Berfrimmt, veribmint, bet Gottheit fpotter! Bergebet, ober betet an! Dem herrn ift alles unterthan; Jebova ift ber Gott ber avtter!

3. Unbetung, jubel und gefang, Und lob fen Gott, und preis und bant! Berebrt ibn, fonige ber erbel . Denn aller volfer Berr ift Er! Bringt ehre, bringt gewalt ibm ber, Dager allein gefürchtet werde!

4. Anbetung, jubel und gefang, Und lob fen Gott, und preis und bant! Jehova hat gewalt und ftarte! Der herr gebeut: und alles ift. Bas feiner weisheit rath beschließt; Der herr allein thut wunderwerfe.

5. Schaut, fcaut erftaunenevoll binguf! Dort baut er feinen thron fich auf. Sort, wie ihn alle himmel preifen! Send! fprach er; und fein wort geschah. Welch eine weisheit leuchtet da In ihren ordnungsvollen freisen!

6. Graunvolle finsternis umschloß Die welten, eb' fein lichtquell floß. Die trauernde natur gu fcmuden. Er fprach: fie floh auf fein gebot! Biel taufend fterne preisen Gott: Sie ftralen all' and feinen bliden.

7. Geflügelt eilet ihren lauf Die fonne, führt ben tag herauf, Und irret nie in ihren wegen. Die machtig herrscht fie! leben quifit

Mus ihrem brunnen, und erfüllt Die welt mit iconheit, luft und fegen.

8. Wir jauchzen dir, wir loben dich! Anch wenn des tages stralen sich Bon der entschlafnen welt entsernen, Dann herrschet in der stillen nacht Der mond in seiner silberpracht, Umringt von schimmervollen sternen.

9. Wer schmachtet, wenn er mangel hat, Und sich zu Gottes gnade naht, Nach seiner husse je vergebens? Er nahret alles fleisch, und giebt Die sulle benen, die er liebt; Er, Gott, der urquell alles

lebens!

10. Kommt, kommt und bringet lob und dank, Anbetung, jubel und gesang Dem Herrn des himmels und der grde! Dir, dir, o Gott, frohloden wir, Damit dein name für und für In aller welt verherrelicht werde!

Mel. was lobes soll'n wir dir.

139. Cobt unfern Gott mit feine vatertren und milbe gute!

2. Er pflegt, als Bater, feine treuen finder; Und forgt, als Schopfer, felbft fur alle funder.

3. Er giebt dem felde wachsthum und gedeihen, Daß vieh und mensichen fich barüber freuen.

4. Er schaffet freise reichlich, gern, und allen; Und fattiget, was lebt,

mit wohlgefallen.

5. Wie zahllos find, wie berrlich alle gaben, Die wir aus feinerhand empfangen haben!

6. Drum wollen wir ihn hier fcon, wie einst oben, Für seine große treu' und gnade loben.

7. Ja, ewig fen, o Gott, von und erhoben! Fur jede wohlthat wol-

len wir dich loben.

8. Gehr groß ift beine weisheit, gnab' und ftarfe, Und wunderbar jind alle beine werte,

9. Herr, wir lobfingen jandzend beinem namen, Und jeder fage: lobt ben Sochften! amen!

Mus dem 65. Pfalm.

Mel. & liebster Jesu, was.

140. Perr, bu regierst, daß
alles gluctlich werbe;
Daß sich im himmel, daß auf beiner
erde, Was lebt, sich alles beiner
macht und treue Und huld erfreue.

2. Wie gut ist, was du ordnest! wie vollkommen Berherrlicht beine huld sich an den frommen; Und, (möchten sie nur selbst ihr heil nicht hindern!) Auch an den sündern!

3. Du siehst die erd' an: die gesilde lachen; Du wässerst sie mit than, sie reich zu machen. Dein strom ist voll; durch dich reist das getraide Zu unser freude.

4. Die tiefgepflügten furden fullt dein segen, Und das zerlechzte land erfrischt dein regen. Du machst es weich, und segnest seine

faaten, Daß fie gerathen.

5. Sie traufeln, beine tritte, bag von ihnen Gebirg und that und alle fluren grunen. Die hugel hupfen, Gott, im feperfleide Und bank und freude.

6. Du schmudst, bu füllest bas gefild' mit heerden, Und grad ents sprieft, baß sie gesättigt werden. Dem schnitter rauscht der vollen felber segen Bur erndt' entgegen.

7. Und dank und luft und jubel fauchzt aus allen; Und walder, auen und gefild'erfchallen Bom lausten dir froblockenden getummel Bis in den himmel !

Mel. Lobe Bott, ihr christen. 141. Doch immer wechseln orbentlich Des jah-

res zeiten ab. Fruh ftromt und fpat ergießet fich Dein fegen, Gott, berab.

2. Du offnest beine milde hand, Jehova Zebaoth! Du seynest, bu

o Gott!

3. Dein fußtritt in ben wolfen tranft Bon fett und fruchtbarfeit; land: Dn nahrft ibn boch mit mil-Die faat geht auf, und blubt und reift, Und fattigt und erfrent.

4. Bon bir gefegnet, giebt ber baum, Wenn einer ichatten fucht, Ibm unter feiner zweige raum Er-

frischung und anch frucht.

5. Wie froblich lächelt jede flur! Er fießt fich immer gleich Der freude quell, und die natur Ift unerschopflich reich.

6. Wem ftromt fie nicht, von bir erfüllt, Intansend bachengu? Wer ift fo gut, fo tren, fo mild, Go vater:

lich, wie bu?

7. Herr, obne bich vergingen wir; Und wir verdientens auch. Und den= noch leben wir in dir. Befeelt durch beinen bauch.

8. Richt Giner mangelt beiner buld. Wem ftralet nicht bein licht! Mit welcher langmuth und geduld

Berschonst bu unfer nicht! 9. 21d, betet, menfchen, betet an!

Erwagts! und bentet nun: 2Bas bat nicht Gott an bir gethan? Was will er nicht noch thun?

Del. Dater unfer im bimmelr. 142. Bott, beine weise macht erhalt Die ganze erbalt Die gange lebensvolle welt; Und aller augen frenen fich, Und warten hoffminge= poll auf bich; Auf dich, ber du fie alle liebst, Und allen ihre sveise gtebit.

2. Du offneft deine band : fo fliegt Berab, was jedem nothig ift. woblgefallen fattigt fie Dein auf= febn, und verfaumt fie nie. Die find geschopfe beiner hand Dir unwerth ober unbefannt.

3. Und mir gabft bu, mein Bott und Seil, Roch taglich mein bescheiden theil? Babit mir's mit bulb und freuudlichfeit, Go lang' ich bin, gu rechter zeit. Rein vater

erfillft das land Dit beiner gut', forgt fo vaterlich fur feinen fobn, als du fur mich.

4. Der vogel bauet nicht bas ber hand. Du schnnickft die blume foniglich, Die nicht zur arbeit eilt, wie ich. Bergißes, meine feele, nie; Weit mehr bin ich vor Gott, ale fie.

5. Lag bu mich nur vergnug= fam fenn, Und beiner gaben mich erfrem: Doch mehr noch beiner: benn von bir Rommt jeder fegen, Gott, ju mir, Der bu das meer ber anade bift. Mus welchem alles aute fließt.

6. Ben beiner gaben überang Erbalt' mich maßig im genuß; Auch schufe mich in durftigfeit Bor fomach und ungufriebenheit! Du bilfft mir ftets; mein lebenlang Bebubrt dir, herr, mein preis und bant!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

143. Unfern Gott, ben Gott der ehre, Befingen feiner engel chore. Der Berr ift groß! fein nam' ift boch! Werd' auch bu voll feines ruhmes, Bolf Gottes, volt des eigenthumes! Db du schon ftaub bift, preif'ibn boch! Gin bant bares gelall Sit ihm ein'füßer fchall. Lobet, lobt Gott! Der, reich an gut', Aufe niedre fieht, Verschmabt nicht schwacher menschen lieb.

2. Starfer! beiner allmacht aleis chet Rur beine anad'; und fie, fie reis chet Durch aller himmel himmel hin. Die haft du dein wort gebrochen. Gelbit hoffnung ichon, die du verfprochen, Sit mehr, ale einer welt gewinn. Ch' erd' und bimmel mar. Warft du unwandelbar. Lobet, lobt Gott! Ihn, ibn erboht! Gein wort beftebt, Wenn erd' und himmel icon

vergeht.

3. Einst erschuf er, sich zur ehre, Der fonnen ungahlbare beere: Auch die, die uns stratt, uns erquidt. Um bie founen bieg er erben, Auch bie, die uns ernahret, fdmudt. Er fprach, und es gefchab; tern. Bott! Er will, er fprichts. Er Gott! fchaffts aus nichts, Der herr, ber Bater alles lichte.

4. Berr, von dem wir alle gaben Mus beines reichthums fulle baben! Du, herr, vergiffest unfer nie. Du fonfit alle millionen. Die auf tem weiten erdfreis wohnen; Du fennft und überschauest fie. Und jedem theilest du Gein maak mit weisheit zu. Lobet, lobt Gott! Mein Gott, durch dich Entstand auch ich, Und du regierst mich vaterlich.

Nach dem 127. Pfalm.

Mel. Befiehl du deine mege. 144. Mimmt Gott, dem wir vertranen, Richt unfere werte fich an; Will er bad bans nicht banen, Bergebens bann wir bann. Will er bie ftabt nicht fchuben, Er, groß burch rath und macht: Was wird der wachter nugen? Umfonft

2. Was hilfte, daß ihr vom morgen Bis in die nacht euch qualt ? Last euren Bater forgen; Er weiß ce, was euch fehlt; Er, ber und felbft im leiden So treu und 3drtlich liebt, Und und fo viele freuden Auch unerwartet

giebt.

ifts, daß er wacht.

In eigner Melodie.

145. Gott, ihr menichen, gab anch bie freise geben. Der so gitig tft, als reich, Rleidet und verforget euch.

2. 36m ift, mas ihr kent' und morgen Nothig babet, nicht verborgen. Gepb ihr arm : beruhint end:

Bott ift gutig, Gott ift reich.

3. Seht! die vogel in den lüften, Jeder wurm in fels und fluften, Kifch' im meere, thier' im wald Kin: ben fpeif und aufenthalt.

4. Schamt euch bann, mit anaft werden: Und berrlich bat er fie ge- ju gittern Bor entfernten ungewit Denft, wenn euch ein unfall Die welt frand fertig ba. Lobet, lobt broht: Warum gag' ich? lebr boch

> 5. Laft end Gottes banbeleiten: Dann wird ener fuß nie gleiten. Glanbt, mas er befchließt nnd thut,

Das ift beilig, weise, gut.

6. Groß fin fleinen und im großen, Will er feinen wirm verftogen: Gollte dann ber menfch allein Geiner fora? entzogen fevn?

7. Nein! fein rath hat fcon bie nieden Euch, was ihr bedürft, be fcieben, Rur, mas euch gereicht guin beil, Wird euch von dem herrn au

theil.

8. Tranet auf des lebens pfabe. Menfchen, traut auf Gottes gnade. Glaubet, dag ber herr ber welt 211les, was er schuf, erhalt.

Nach bem 145. Pfalm.

Mel. O liebster Jesu, mas. 146. 3ch will, mein Gott, du Und ewig ehre beinem namen brin= gen! Gen täglich, ewig fen von mir erhoben! Dich will ich loben!

2. Du bift fo groß! mer fann bich anug erheben? Wer fann mit fetnem feuriaften bestreben. Wie groff bu bift, beareifen und empfinden?

Wer bich ergrunden?

3. Die herrlich bift du, wie ges febmudt und prachtig! Bie groß in beinen wundern, Berr, wie machtig ! D daß dein name von der gangen erde Erhoben werde!

4. Dag deiner munder ruhm unn= ber erschalle; Die welt von deinen thaten wiederhalle, Und beine mabr= beit, deine buld befinge, Und preis

dir bringe!

5. Denn du bift mild, baf, mer nur lebt, fich freue; Barmbergig und von größer gut' und trene; Erbarma dich deiner werfe; haft an allen Dein wobigefallen.

6. Jehova, alle beine werte follen . 3. Du haft ben himmel andie Dir jandgend banten; beine from: fpannt, Der unferang' entzudt; Du men wollen Mit allen ihren fraften haft mit gottlich milber band Den fich bestreben, Dich zu erheben.

7. Dein reich, v Gott, ift hertlich; ewig währen Dein reich und und au, Du pflangest jeden bain. beine macht, die wir verebren; Und Du fraffit den regen und den than, ewig wird von aller volter jungen Und giebit ber faat gebeibn.

Dein lob besungen.

wefen blide, Dag beine hand fie fprichft gum mond in bunfler nacht; vaterlich erquicke. Du giebst auch Den menschen leuchte bu! einem jeben feine freise, Dag er bich preife.

wohlnefallen; Was lebt; thuft deine bein bonner brant. band auf, und giebst allen, Was sie bedurfen; feiner fucht vergebens lanf: Wer, feele, balf bisler? Wer

Did, quell bes lebens!

10. In allen beinen wegen ftra: belfer? fage: wer? let grade; Untabelhaft find alle beine pfade, Und, mas du thuft, ge- bir Gliegt alles beil une ju. Dein reicht zu deinem preise, Ift gut und volt, dein eigenthum find wir, Und meise.

141. Durbift auch nahe denen, die bich bitten, Die ernitlich dich um tren! Du zählteft unfer haar: beine hulfe bitten. Du thuft, was Stehft uns allgegenwartig ber In bie gerechten, die dich ehren, Bon jeglicher gefahr.

dir begehren.

und frevel üben, Die werden fur denschuld: Du fiehft es, und verthr übelthim auf erben Gerichtet zeihft. merden.

Dich loben! Bon allen werde, Gott, rab', Erbarmer, fchrept Bu dir; bu bein nam' erhoben! Was lebet, miffe, herr, ju allen zeiten Dein lob perbreiten!

Mel. Lobt Gott, ihr driften.

147. 3th finge, meiner feele luft, Wor dir, herr Bebarth! 3ch fing' aus banterfüllter menfchen fest, und beidnifch fagt: bruft Bon beiner gut', o Gott!

2. Bas ift ber menfch, ber ftanb, vor dir, Dag bu an ihn gedentft? verftebft: 3ft, Ceele, dir nicht fern. Bert aller welt, mas baben wie, Und eilt zu belfen, eh' bu fiebft. Bas, bas bu und nicht schenift?

erdfreis ausgeschmudt.

4. Du fcbinidft auch bugel, that

5. Du führst die sonn' in ihrer

8. Nach bir empor ichann aller pracht Mit jedem tag und gu: Du

6. Du fronft mit fegen jebes jahr, Dag unfer berg fich frent. Du lie o. Du nur erhaltft mit beinem beft und umvandelbar, Auch wenn

> 7. Durchbent' ich meines lebens war von meiner jugend auf Mein

8. herr, unfer herricher, nur von unser Gott but bu.

9. Wie groß ift beine hnld und

10. Uns funder tragft bu mit 12. Du fchuteft, Bater, alle, die geduld; Lehrst und durch beinen bich lieben. Die aber, die gewalt geift; Und reut und unfre fun-

11. Ja, beine gute reicht so welt, 13. D Water, ewig wollen wir Co weit die wollen ziehn. Der junge

nahrest ihn.

12. Wann rabrte bich, o menschenfreund, Nicht auch des driften fchmery? Die stillfte gabre, bie et weint, Bemerft bein vaterhers! "...

13. Weh dem, der, herr, an dir vergagt, Und feine zwerficht Auf

Gott achtet unfer nicht!

14. Er liebt bich mehr, ale bu Bertraue bu bem herru!

bich, unfterbliche, Bu ihm, bon bem ftrafen.

du bist!

16. Lobfing' ibm, bet' ihn ewig an Mit frommer zuversicht! Wie viel bat er an dir gethan! Bergip es, feele, nicht!

Mel. Bev lob und ehr bem.

148. Gott, meine feele finge dir; Du haft fie mir gegeben. Auch meinen leib, Berr. gabft du mir; Gabft ihm gefühl und leben. 3ch, unter meiner mutter bruft, Ward munderbar, mir unbewußt, Bebildet und geboren.

2. Gefegnet sev mir dieser tag Und meines lebens morgen, Da'ich an ihrem bergen lag; Gin liebling threr forgen; Da fo gerührt mein pater mich Auf feinen arm nahm, baß fie fich Gelbst ihrer ichmergen

freute!

3. 3ch ward burch meine taufe bir Bum finde bargegeben, Und bu, mein Gott, verhießest mir Durch fie ein ewig leben. Bom erften obem an fcon bein, Mit leib und feele Dein gu fenn: Gott, welch ein beil und fegen!

4. Du reichteft beine fraft mir bar; Den obem, ben ich hauchte: Den schlaf, der mir fo heilfam war; Babit alles, was ich brauchte. 3ch war so hulflos, war so schwach; Und doch, o Bater, doch gebrach Mir

niemals bulf und pflege.

5. Du zogst des vaters berg zu mir Durch fanfte milde triebe: Der mutter bruft empfing von bir Den eifer ihrer liebe; Und beiben ward, mir unbewußt, Die mihe der erziehung - luft; Mir ihre forge - freude.

6. Ich lernte fühlen, horen, fehn; Versuchte bold, zu stammeln, Der

15. Er fcant berab von feiner gefes und pflicht Aus beifptel unt bob' Auf ben, ber niedrig ift. Erbebe aus unterricht. Und aus ber febler

> 7. D wie viel freuden ichenkteft du Der kindheit und der jugend! Du riefft mir, wenn ich irrte, ju; Du führtest mich zur tugend; Du bemm= teft meiner thorheit lanf. 3ch fiel: du balfit mir wieder auf Durch lebrer und durch freunde.

> 8. Du führtest mich nach beinem rath Auf allen nieinen wegen. Du famit, wenn ich um gnade bat, Mit Dein fchut anade mir entgegen. war meine zuverficht; 3m finftern mar bein wort mein licht, Mein troft

in allen leiden.

o. Oft ließest du mich pfade gehn. Die ich nicht wandeln wollte: Der ansgang lehrte mich verftehn. Warum ich folgen follte. Oft dacht' ein feind, nun woll' er mich Berderben: doch er ward durch dich Gebraucht zu meinem glude.

10. Co weißlich haft du jederzeit. Mein Bater, mich geleitet; Durch iede widerwärtigkeit Biel segen mir bereitet. Ich bete dich bewundernd an; Ach, daß ich fo nicht banten fann, Wie ich bir banten follte!

11. Wie lang'ich bier noch wallen foll, Das haft bu mir verborgen. 3ch überlaffe hoffnungevoll Dieg, Bater, beinen forgen. Ich fürchte nicht die ewigkeit, Wenn ich nur meine vilgerzeit Gerecht und beilia lebe.

12. Bohl mir, wenn ich verfichert bin, Daßich einst selig werde! 3ft deine anade mein gewinn: frag' ich nach der erde! Wie werd' ich dann dich, lebensfatt, Wenn mei= ne feele dich nur hat, In beinem bim= mel preisen!

13. Fern oder nahe fen mein tob: Wenn er mir nur am jiele Gleich einem freunde winft, nicht drobt. mutter minie zu verstebn, Gedauten. Db ich fein graun gleich fühle. 216. einzusammeln; 3ch lernte recht, wenn bu bieggebst erfüllt, Gorufe, Sott, mich, wann bu willft; Ich namen Gottes! jeder lehre Und wie will mit freuden folgen!

In eigner Melodie.

Serr, mein Gott. durch den ich bin und lebe, Gieb, bağ ich mich in beinen rath ergebe! Laf ewig beinen willen mein, Und, was du thuft, mir theuer fenn!

2. Du, bu regierft; bift weisheit, lieb' und stärke. Du, Herr, erbarmst bidaller beiner werte. Was jag'ich einen angenblid ? Du bift mein Gott.

und willst mein gluck.

3. Won ewigfeit haft bu mein loos entschieden, Was du bestim= meft, dient ju meinem frieden. Du mogst mein glud, bu wogst mein leib; Und, was du schickft, ift felig= teit.

4. Befällt es bir: fo muffe feine plage Sich zu mir nahn; gieb mir sufriedne tage! Allein verwehrt's mein ewig beil : Go bleibe nur bein troft mein theil!

5. Du giebft aus buld uns biefet erde freuden; Aus gleicher huld ver= bangft bu unfreleiben. Ift nur mein web nicht meine schuld: So zag'ich

nicht; bu giebst gebulb.

6. Goll ich ein glud, das du mir gabit, verlieren, Und willft du, Gott, mich raube wege führen! Go wirft du, benn du borft mein flehn, Mir bennoch eine bulf erfebn.

7. Vielleicht muß ich nach wenig tagen fterben: Serr, wie du willft! follich den himmel erben, Und diefer ift im glauben mein : Wie fann ber

tod mir schrecklich sevn?

Mach bem 96. Pfalm.

In eigner Melobie.

150. Preist, menschen, Gott, burch eure lieder, Und ener jubel fchweige nie! Stimmt ein, ihr welten, hallt sie wieder! Berftartet und verbreitet fie! Befingt den Sochsten! jeber ehre Den Geh' frende, tob und inbel ber,

derhole tag für tag, Wie viel der arm bes herrn vermag!

2. Groß ift fein beil! o rubmt voll freuden: Wir find des Sochiten eigenthum! Berfindigt unter allen beiden Die wunder Gottes, feinen ruhm! Wer hat ihn je genug erboben? Der herr ift groß, und boch gu loben! Er nur verdienet preis und bant; Er jedes vfaltere lobae

fang!

3. Die gotter, die die heiben ehren, Gind gogen ohne fenn und fraft; Er, ben und feine himmel lebren, Er nut ift's, welcher fie erschafft. 3bn preisen alle feine werte; Bor ibm ift majestat und starke. Die welt, sein herrlich bei liathum, Erschallt von feiner weisbeit rubin!

4. Erwacht, ihr volfer, fommt und bringet Jehova ruhm und ehr' und macht! Erhebt ibn! bankt ibm! jandit ihm! finget Bon feines boben namens pracht! Der herr ift gut und anddig allen! Mit opfern, mels che Gott gefallen, Laft und zu feinem thron' und nahn! Der erdfreis ebr'

und bet' ibn an!

5. Der herr ift Ronig! fagt's ber erde! Lagt jeden feine macht Sagt: alles, was er erhobn! ordnet, werde, Bon ihm gegrins bet, ewig ftehn! Er richtet, ein gerechter racher, Euch, widerstrebende verbrecher! Mit gute, mit barmber= zigfeit, Euch, die ihr thut, was et gebent!

6. Es jandge bir, o herr, bein himmel! Die erbe bant' und freue fich! Gelbst aller meere froh getum= mel Und ihr bewohner preise bich! Lafit alle felder, laft die heerden Aufbuvfen und voll fauchgens werden! Last jeden baum durch jeden bafu Gein lob ertonen, fein fich freun!

7. Vor unfere Gottes angefichte

Einst tommt Jehova, bag er richte; widerstrebende verbrecher! Mit groß ist Er! gute, mit barmbergiafeit Euch, die ibr thut, was er gebeut!

Nach dem 200. Pfalm.

In eigner Melodie.

151. Es janchze Gott und preise Gott alle welt; Und feine gange welt Lobfing' ihm froblich, und erweise Dem herrn den bienft, der ihm gefällt!

2. Der erdfreis fomm' und bete Den herrscher an; Frohlodend bet' er an; Und jeder, der ihn fürchtet, trete Bu feinem throne froh hinan!

3. Erkennt's, und lehrt's die fodtter, Daß Er Gott ift, Daß Er allein Gott ift! Deh' bem, ber tho: richt andre gotter Sich schaffen will, und fein vergift!

4. Er rief une, bag mir maren, Und wir une nicht; Der mensch erfouf fich nicht. Des menschen ehr' ift's, Gott verehren; Ihn lieben,

das ift beil und pflicht.

5. Wir, wir find feine beerde; In feinem ruhm Gein ewig eigen: thum; Gemacht, dag er erhoben werde. Begludt burch ibn für feinen rubin.

6. Geht, vor ihm hingufallen, Ench fein ju freun, In feine tem= pel ein; Lagt fie von feinem lob erschallen; Kommt, preis und bank

deni herrn zu weihn!

7. Dankt, bankt ihm! fein gemuthe Ift freundlichkeit, Gang bulb und freundlichkeit; Und ewig mabret feine gute, Und was er will, in ewigkeit.

Mel. Lobt Bott, ihr driften.

ift fein gebiet!

2. Berr ift fein nam'! Er fpricht. Den gangen erdfreis richtet er! Er fo geht Servor ber welten beer, Und richtet, ein gerechter racher, Euch, preifet feine majeftat. Wie groß, wie

> 3. Licht ift fein fleid; wer ift ibm gleich? Gin meer voll feligfeit I. Bon ewigfeit ju ewigfeit Ift Er;

unendlich reich!

4. Er überschant, was ift und war, Die himmel, erd' und meer: Und feiner werfe jahllos heer Bleibt ftete ibm offenbar.

5. Def freuet end! die lieb' ift Gott: Das befte feine mahl. groß ist seiner werke zahl! Wie bei

lia sein gebot!

6. Gerechtigfeit und wahrheit ift Die vefte feines throns. Lobt ibn, ber auch bes erbenfohns, Des menschen nie vergift.

7. Er fenut bich, menfch, er ift bir nah'. Db dir gen bimmel flohft, Db an das meer : wohin du gehft, Ift er

boch immer da.

8. Er ift um mich, vernimmt mein flehn, Schafft meiner feele ruh'; Und wenn ich fieh', und gutes thu', Eilt Er, mir benguftehn.

o. Er wog mir feine gaben bar: Schrieb auf fein buch auch mich Und. meiner tage jahl, als ich Noch unbe-

reitet war.

10. 3hm bant' ich alles; nichts ift mein, Das ihm nicht angehort. herr, beine buld, die ewig wahrt, Soll stets niein loblied sevn.

11. Wer faffet beiner wunder pracht? Sie fommen, wenn du rufft. Selbst jeder stanb, ben du erschufft.

Berfundigt beine macht.

12. Sell stralet aus dem fleinften halm, Gott, beine weisheit ber : Und an' und bugel, luft und meer

Gind beiner ehre pfalm.

152. Singt unferm Gott ein 13. Frohlodend preiset bich bas bantvoll lied! Er land, Das beine milbe trantt; fire, und feiner mehr! Groß, nu- Und forn und wein und freud 13. Frohlodend preiset bich bas aussprechlich groß ift er; Die welt empfangt Der mensch aus beiner band.

14. herr, ohne beinen willen fallt Rein fverling bin : und ich, 3ch freute nicht des trostes mich, Das deine macht mich halt?

15. 3ch frage, bleibt nur Gott mein fcuf, Dach erd'und himmel uicht; Und biete voller zuversicht

Der gangen erbe troß.

Rach bem 121. Vfalm.

Mel. Vor deinen thron tret.

153. Mein ange fieht, o Gott, ju dir! Bon beinem throne bilf auch mir! Mein beit fommt nur von beiner macht; Denn du bast mich hervorgebracht.

2. Getroft, mein berg! bein treuer birt Schafft, daß dein fuß nicht gleiten wird. Der bich behatet, fchlums mert nicht: In finsterniß ift er bein libt.

3. Rein übel fen dir fürchterlich: Denn Gottes rechte schuket dich. Durch feine treue vaterhand Wird, mas bir ichadet, abgewandt.

4. Gein font gewährt bir ficherbeit: Gein troft verfüßet jedes leid. Er leitet dich auf ebner bahn, Und uimmt bich einft zu ehren an.

5. Serr, fegne, herr, behite mich! Du bift mein heil; ich hoff' auf dich; Dein fegen folg' aus diefer zeit Mir mach bis in die ewigkeit!

Mel. Wer nur den lieben.

154. Nie fann ich meines Bottes wege Mit meinen bliden überfehn; Moch, wenn ich alles überlege, Was er beichließt, ibn gang verftebn. Er offenbart fich mir als Gott, Und ihn fuhn Auferden meiftern wollen? bleibt ein unerforschter Gott.

2. 3ch fann genug von ihm er-

meibu.

3. Er mahlt, (was brauch' ich mebe gu wiffen?) Michts bofes, thut vergebens nichts! Gelbst in bes lebens finsternissen Bedarf ich teines hellern lichts. Denn, was er werden lagt, ift ja Bum besten euch, ihr frommen, bal-

4. Es ift ja, (glaubt ihm,) alles ener, Die welt, bas leben und ber tod; Er führt burch ftrome, führt burch's feuer; Nichts fann ench fchas den, wie's auch droht. Der fels ver geh', und felbst die welt: Das fco det's une, wenn er une halt?

5. Der wolfen fturm, bes meer's getummel Brauft ober ruht, wie er's beschließt; Er, welcher hoher, als bie himmel, Und tiefer, als ber abgrund ift, Wenn in dem furm auch alles bebt, Und bennoch frobe lich wird, was lebt.

6. Was brauch' ich alles gu ergrunden. Alas er beschlossen hat und macht? Genug, ich fann ben Water finden Im sonnenglang und in ber nacht. Bas er für feine finder thut, Ift alles recht, ift alles gut.

7. Renn' ich ben meg bes lichts? des regens? Des blikes und der bonner gang? Renn' ich bie quellen alles fegens? Berfteh' ichs, wie das meer entsprang? Cab'ichs, wie et bie berge wog, Und feiner erbe richt schnur zog?

8. Wer fann, wie er, bie welten grunden? Bestimmen ihrer fonnen ftand? Der fterne beer gufammen binden, Und lofen feiner fterne band? Der herr! und ich, ich foult' Ihn?

9. Wer tragt die himmel, die tennen, Ihn gu bewundern, und nicht manten? Wer halt uns, bag für ihn In frommer liebe ju entbren: wir nicht vergehn? Wer giebt ver-nen, Ihn febem glude vorzu- ftandige gedanten, Und weisheit, giebn; Benug von ihm, mich ihm weise ju verftehn? Ergiebt ffe : Er, allein, Dich feinem dienfte gang gu ber nur beschließt, Rur thut, was gut und felig ift.

10. Anbeten will ich, banken; haffen Und meiden, was er mir verbeut; Geborsam fepn; ihm überlassen Mein gluck ber zeit und ewigkeit. Er führe mich! Erführt gewiß Jum lichte von der finsternis.

Mel. Was mein Gott will.

155. Ihab' in Gottes herz und sinn Meinganzes berz ergeben. Was bose scheint, wird mir gewinn, Und selbst der tod mein leben. Ich bin ein sohn Des, welcher schon Mich zu den seinen zählte, Eb' ich ihn bier Erfannt'und mir In meinem theil erwählte.

2. Das kann mir fehlen nimmermehr: Mein Bater muß mich lieben; Und sturnt und brauft es um mich her: Will er badurch mich üben. Will väterlich Im glanben mich Gewohnen, sest zu stehen. Halt' ich dann stand: Will seine hand Mich

schutzen und erhöhen.

3. Ift, was ich bin, nicht alles sein? Gab ich mir selbst das leben? Hab ich mir gelbst das leben? Hab ich meinen geist gegeben? Giebt er mir nicht, Was mir gebricht? Wie kann ich trostlos weinen? Wer so vielthut, Der meint es gut, Der kann suicht bose meinen.

4. Was mich erhalt mid nahrt, hab' ich Aus feiner hand empfangen. Wie tonnt' ich leben: hielte mich Nicht stets sein arm umfangen? Ja tag und nacht Hilf seine macht, Die alles frohlich machet. Was er nicht halt, Das bricht und fällt; Was er

erfreut, bas lachet.

5. Er hat gewalt, er hat verftand, Um alles zu regieren; Hat zeit und ort in jeiner hand, Sein wert hinaus zu führen. Er weiß, wann frend', Er weiß, wann leid und, feinen kindern, diene; Und, waserthut, Jiealles gur, Ob's noch fo traurig schiene.

6. Du bentest gwar, wenn du nicht hast, Was fleisch und blut begehret, Alls trügst du eine große last, Bu hart von Gott lieschweret; Haft spat und frih Wiel forg' und muh, Und lässest dich nicht trosten; Berlangest licht, Und sragst doch nicht: Geschieht's auch anir zumbesten?

7. Der Gott, der mich erschaffen hat, Ersah zu seinem rubnie Mein glud auch mir durch feinen rath; Mir, seinem eigenthume. Wall'ich nun gern Den weg des Herri, Will ihn nur walten lassen: Er nerd in zeit Und ewigfeit Auch mich mich beld zeit Und ewigfeit Auch mich mich beld

umfaffen.

8. Trifft bich ein leiden: duld'es nur; Auf leiden folget segen. Kein: bann trägt früchte, teine flur Blüht ohne sturm und regen. So dringt: mein herz Auch oft durch schmerz In meines Gottes freuden. Nimmt et mich danu Ju ehren an: Was schaden alle leiden?

9. So fall', o Bater, dem auch ich Getroft in deine hande. Du führft gewiß mich vaterlich Zu einem guten ende. Wie mild du fevft, Das wirdmein geift Au feinem heit erfahmen. Du wirft's auch einft, Wenn'd du eischeinft, Bollfommen offenbaren.

10. Giebst du mir, Water, somnenschein: Nehm' ich ihn an mit freuden. Goll's abermothundelend seyn: Las mich's geduldig leiden I Goll ich vor dir Noch länger hier Den weg der pilger wallen: Wiedu mith führst Und führen wirst, So soll's auch mir gefallen.

11. Herr, meinen geist befehl' ich dir In deine vaterhande! Kommt dann mein tod: erwinscht ist mir, Willsommen mir mein ende! Du bist mein hirt, Der dann mir wird Den weg zum himmel weisen. Wie wonnevolt, Mein Bater, soll Dich dann mein jubel preisen!

Mel. Ermuntre dich, mein. 156. Di bift ein mensch, und Gott hat bir, Bas Hinftia ift, verborgen. Dein Herr und Schöpfer forgt dafür: Was nuben beine forgen? Doch forgest

du! dir mangelt licht, Dir fehlte an traft, mid bennoch fpricht Dein berg: wie will's auf erden, Wie wird's mit

mir noch werden?

2. 2Bas qualit du dich, und willft in schmerz Und fummer bich verlieren? It Gott nicht weifer, als bein berg? Lag ibn allein regieren. Befiehl dein leben, deinen stand, Und was du thuft, in feine hand. Er wird, was ant ift, schicken, Wird bich gewiß begluden.

3. Saft bu mit ihm fein boch gezelt, Den binimel, ausachreitet? Sant du mit ihm den freis der welt Und licht und luft bereitet? Gabft bu mit ibm ber fonne macht, Bu leuchten, und ben mond ber nacht? Schufft du mit beere?

4. Ch' beine mutter bich gebar, Dein leben ihr verborgen, Berbor= gen bir bein anfang war: 2Bo waren beine sorgen? Wer hat durch ben= ftand und durch rath Schon da bein beil bebacht? wer hat Da beiner feel' ihr leben Und ihren leib ge-

geben?

5. Wer gab bem bergen feine macht Bu immer gleichen fchlagen? Wer allen beinen gliedern pracht Und fraft, fich zu bewegen? Ber jeden finn? wer aug' und ohr? 'Wer richtete dein hanpt empor, Lom himmel und auf et: den Mit luft umstromt zu wer: den ?

6. Ber gab dir fpeife, bull' und bad? Wer trug bich voll erbarmen, Als dir's an allem noch gebrach, Unf vaterlichen armen? . QBer gab bir beiner mutter bruft? Dir, bag bu liden fonnteit, luft? Ber forgte, vor gefahren Dich ficher gu bemah-

7. Und boch willst bu nicht rubig fenn, Roch Gott nur malten laffen. Als liebt' er andrer glud allein, Deine aber fonnt'er haffen ? Benn bu nicht fiehft, wie er regiert, Benn er nicht beinen weg bich führt: Go willft bu ibm nicht trauen, Dein gluck auf ibn nicht banen?

. 8. Bo bu ihn nicht gum helfer nahmit: Was ift bir da gelungen ? Und wenn du auch zum ziele kamft: Was haft bu bann errungen? Ach, luft auf einen augenblick, Und fummer, für ein wahres glud, Das du erringen follteft. Wenn bu nur folgen

wolltest.

9. Durch eigenwillen tamft bu oft In schreckliche gefahren: Doch Gott erschien, oft unverhofft, Dich, thos ren, gu bemahren. Er, ber nicht, was bu wollteft, that, Er führte dich durch feinen rath Buruck von deis ihm die meere? Mit ihm der thiere nen wegen, Bom fluche weg, jum fegen.

> 10. Er richtet die betrübten auf, Macht gut, was wir verwirren, Und lenfet liebreich unfern lauf Bum gne ten, wenn wir irren. Giebt immer das nur, was und nußt; Errettet uns, und hilft und schütt, Eh wir gefahren feben, Ch' wir um bulfe fleben.

> 11. Salt Gott bem menschen oft fein licht, Weil er's nicht fucht, verborgen: Wie gramt, wie angfigt et fich nicht Mit lanter eiteln forgen: Sucht bie und ba, und findet nichts; Will febn, und mangelt boch bes lichte; Will aus ber angft fich winden, Ohn' einen weg au finben!

12. Gott fennetibn; und eilt er dann, Cein berg ibm ausguschut: ten: So nimmt er seiner tren sich an. Läft nicht umfonft ibn bitten. Geh'nur, ju ibm; une wohlzuthun Ift feine luft; er tann nicht rubn, Dein beftes mabrannehmen; Er uns gu ihm betebren, Bill er unfre

wird dich nicht beschämen.

13. Gold einem Bater wollten wir Nicht unfer beil vertrauen, Und nicht auf diesen felsen bier, Wo fonst tein fels ift, banen? Dein, o mein berg, fepruhig; fep, Auch, wenn es fturmet, Gott getren. Dein Gott tann bich nicht haffen; Rann bich nicht troftlos laffen.

14. Gil', als ein find, voll guver= fict In deines vaters arme: Salt' thm fein wort vor, bağ er fich Much über bich erbarme. Go vieler ichon erbarmt' er fich: Mnr zweifle nicht; er wird auch bich (Er hat es ja verbeißen) Aus allem funnner reißen.

Mel. Freu dich sehr, o meine. 157. Eren ist Gott! nehmt's boch zu herzen, Menfchen, bie ihr jammernd flaat! Sort in allen euren schmerzen; Was fein beiligs wort euch fagt! Er, ber feine hand euch reicht, Macht ber trubfal laft ench leicht; Und bas enbe bit= trer leiden Ist ber sieg, sind ew'ge freuden.

2. Lag dir an der gnade gnugen, Belche dir bein Bater ichenft. Konnteit du der noth erliegen, Da er bein im besten benft? Er, ber beine thranen gahlt, hat gewiß die Beit ermablt, Da er beine flagen ftil= let, Und dein berg mit kraft er=

füllet.

3. Seben will er bich und tragen, Benn du schwach und hülflos bift. Unch des grauen alters flagen Sort er, der und nie vergift. Die verbeißung steht noch fest, Daß er from= me nie verläßt, Nicht verfäumt, auf fie zu schauen. Wenn sie kindlich ihm ench. pertranen.

fraft uns an entgiebn. Wenn wir verftridt.

feufzet boren.

5. Mun fo ruh' in feinen handen. Seele, die du flagst und wantst! Er wird beine leiden wenden, bu ihm noch frendig bantit. Get= ner gnaden bund allein Duffe beine ftarte fenn. Salte nur mit feftem muthe Dich ju Gott, bem bochften ante.

6. Lag mich biefe anab' erreichen. Berr, Berr, meine zuverficht! Didgen boch verzagte weichen; Dein vertrauen weiche nicht! In ber allergrößten vein Wirst du mein erret ter fenn; Birft mir, wenn mich letben franken, Deines troftes freude ichenken.

Nach bem 37. Pfalm. Mel. Mun danket alle Gott.

58. Oft blubn, perbrecher fromme leiben! Omochten fie boch nie Der funder glud beneiben! Wie lang' es mahrt, mahrt's boch Nur einen augenblick. Wie leicht verwelfend gras, Verwelft ihr eit les glud.

2. Ihr, die ihr Gott verehrt, Bertraut nur feiner gute! Er machet über euch! Das unglick brauf und withe! Er bleibet ener beil; Sabt nur geduld und muth: Denn Gott ift ener Gott, Und macht einft al-

les aut.

3. Befehlt ihm euren weg: Und er wird euch begegnen. Er wird au feiner zeit Auch euch erhöhn und fegnen. Auch eure tugend stratt. Der hohen sonne gleich, Ginft alle wolfen burch; Erft aber pruft er

4. Gend fille vor dem herrn! Lagt 4. Ach, daß es der mensch doch alle seufzer schweigen! Gott kommt glaubte! Ohne feinen willen fallt verborgen ber, Sich herrlich euch ju Richt ein haar von unferm haupte, zeigen. Sofft! gurnet nicht auf ben, Beil er, mas er fchuf, erhalt. Dem feine bosheit gludt; Denn bie funden zwingen ihn, Rath und felbit durch fie wird er In feinem fall

3. Bald wird burch fein gericht ch' er's wahnt, vergebn, Wie leich= verlangt's!) Bas feingefet gebent. ter rauch verfliegt. Die frommen Mit vorsicht und genau, Mit ernft. merben's fehn.

6. Ja, mancher frevler flieg; (Sie haben's angeseben;) Er wuchs tugend eble werte. Ger muthig: empor, und ftand, Als wurd'er nie wante nicht; Der herr ift beine vergeben. Mit feinem schatten fullt' ftarte. Das elend, das dich druck, Er einen weiten raum, Tief einge Und bas, was bir noch brobt. Ber murgelt, feft, Gruh, wie einlorbeer- mandelt dir in glud Der belfer in der baum.

7. Man ging vor ihm vorben, und fuchte, Wo feine ftatte mar, Al= recht leibet. richt.

8. Durch widerwartigfeit Bewinnt die tugend state Jum muthe, 159. Dein hort ift Gott! thu pur geduld, Bu jedem edlen werke. 159. Dein hort ift Gott! thu Das weiß ihr Bater, Gott, Und hoff auf ihn; er kennet mich. Ihm wie gold, Berläßt fie aber nie.

Ber feines nadiften thranen, Und fels, und wante nicht. bilft, wenn arme fich Nach feiner 2. Was qual' ich mich? bin ich bulfe fehnen; Meint ihr, daß euer ein beide, Der ohne Gott und hoff-Bott Dicht gutiger noch fen? Er, nung ift? Dein! Das ift meines berber fo machtig ift, Alle liebreich und gene freude, Dag bu mein Gott und getreu?

Seit feiner erften jugend, Dag un= ohne bich! fer Gott vergaß Den mabren freund ber tugend? Doch leidet er auch ber Burewigkeit mit weiser bulb. Er bier : Go ift noch eine welt, In ber schont, er guchtigt viel gefinder, 218 er berrlicher, Was er verheißt, uns ich's verdien', und hat gebuld. Er balt.

11. Sep benn ein freund des bat ein vaterliches berg. rechts, Berlag ben weg der funden, 4. Die lieb' ift Gott! wie kann Und wandle, wie por Gott; Dein ich jagen? Er gab mir bich, o Jeft weg wird gnade finden; Denn Chrift! Bas tonnte mir ein Gott berr.

12. Doch fem nicht blog bein Derfrevler umgefehret. Ber tropig mund Gin herold weifer lehren: burch fein glud Gich wider ihn em- Dein leben muffe ftete, Bas bu poret, Ertrest ben untergang; Wird, befenuft, bewähren. Erfülle, (Gott und allezeit.

13. Thu', felbft im leiden, nur Det noth.

14. Der herr ericeinet einft In Und fiehe! ber verruchte, Der folge macht und buld gefleibet; Bergilt war nicht mehr. Man fah' fich um, und fegnet den, Der fromm auch une Der tugenb lobn ift lein man fand fie nicht; Denn mad- groß! Befahr und elend fliehn! Det tig ift und schnell Des Seiligen ge- herr ift Gott, und hilft; Denn bu pertrau'fl auf ibn.

Mel. Wer nur den lieben.

barum prift er fie; Er lautert fie, fehlt's, die feinen zu erhalten, Un mitteln nie; und fein bin ich. Des frommen ange weint grunde meine zuversicht Auf biefen

belfer bift. Silf, mein Erbarmer, 10. Bo ift ein greis, und fah ftarte mich; Denn nichts vermagich

3. Der herr ergieht bier feine finhat nicht luft an unferm fcmers : Er

Bott liebt auch das recht. Den, ber verfagen, Der fo unendlich gutig es liebt, wie Er, Und jeden frevel ift? Erhabner troft, der nimmer bast, Den liebt, ben ichust ber trugt, Und über jeben munith flegt!

5. 3ch barre feinet, und bin ftille. Die bald perftreicht ber prufting seit! Dann nehm' ich bort aus feiner fulle Unendliche zufriedenheit. Er leite mich nach feinem rath, Wie Damit ich bich gehorfam ehre; Bu er mir augelaget hat.

Mel. Mun ruben alle malber. 160. In allen meinen thaten

Dathen Der Alles fann und hat. Er muß in allen bingen, Damit fie und gelingen, Mit bulfe fegnen rath und that.

2. Sorg'ich auch fpat und frube: Bas helfen forg' und mibe, Wenn er nicht forgt und wacht? Er mag's len machen; Er hat noch alles wohl gemacht.

3. Es fann mir nichts geschehen; Er hat's vorher gesehen, Und selber beine vatertiche hand! mir bestimmt. Die will ich mehr

nimmt. tet und beschüßt! Ball' ich auf fei- mein beschirmer bift. nen wegen: Go wird durch feinen 6. Gedent' an alles, was ich nnst.

Betroft und willig geben, Go bald an! Mir fehlt fein glud in biefer er's mir gebeut. Es fen beut' ober welt, Wenn bu mir giebft, was bir morgen; Dafür laffich ihn forgen; gefällt.

Er weiß allein die beste zeit. nicht!

Mel. Wer nur den lieben, Dein wort ift meine guverficht; bentit.

Dieg fagt mir: Bott vergigt bich nicht!

2. Sebente meiner, wenn ich hore, Bas mir bein beilig wort gebent; beinem bienfte ftets bereit; Damit mein glaube bir getren, Und reich an guten werten fen!

3. Gebente meiner, wenn ich bete, Und merfe mit erbarmen brauf! Wenn ich ju bir im glauben trete, Go ichleuß bein vaterhers mir auf! Doch gieb, weil bu mein Bater bift, Mir nur, was gut und selia ist!

. 4. Gebente meiner, wenn ich falle, mit meinen fachen Rach feinem wil- Und wirf mich nicht im gorne bin, Beil ich, fo lang'ich bier noch malle. Im guten oft fo laffig bin! Ach, fors bre meinen gang und ftand Durch

5. Gebente meiner, wenn ich begehren; Will gern auch beg ent= leibe! Wen hab' ich fonft, ale bich behren, Was er aus vaterbuld mir allein? Ach! bev ber menschen haß und neibe Kannft bu mein freund 4. Wohl mir, daß feine gnade und trofter fenn. 3ch fürchte nichts, Auf jedem rauben pfade Mich lei- was furchtbar ift, Wenn du unt

fegen Mir nichts gebrechen, was mir armer Richt tragen noch bedenten fann! Mit liebe nimm, o mein Er= 5. 3hm will ich felbft mein leben barmer, Dich meines gangen lebens

7. Gebente meiner, wenn ich 6. Sep denn im tod' und leben fterbe! Und wenn mich alle welt 3hm, meine feel', ergeben, Woll vergift, Go führe mich zu jenem froher zuversicht! Es gehe, wie erbe, Wo du mein theil und leben es gebe: Dein Bater in ber bobe bift! Batft bu nicht einft im bim-Berlagt bich nie, versaumt bich mel mein: So mocht' ich nie gebos ren fevn.

.8. 3ch will mich über nichts be-161. Mein lieber Gott, ge- truben. In beine hande haft on beste meiner Im mich Bum heil und leben angesbesten jeht und allezeit; Denn schrieben; Und darum hoff ich nur außer bir, o herr, ift feiner, Der auf bich. Der bu mir beine liebe mich mit rath und troft erfrent, schenkft, Und meiner fets im heften

Da. Erfcbienen ift ber berrl. 162. Gott lebet noch, ich forge nicht; er ift meine guverficht. Sturat! and ber gange weltereis ein: Er wird mein fcus und retter fepu! Bott lebet noch!

2. Gott lebet noch; mas forg'ich benn, Da ich ibn, meinen Bater, tenn'? Ift er's nicht, ber bie gange welt Durch feiner gute macht er-

balt? Gott lebet noch!

3. Kehlt mire an einsicht, macht und rath, -Wenn mich gefahr umgeben hat: So bent' ich voll vertraun baran, Dag Gott regiert, und bet' ihn an. Gott lebet noch!

4. Gott lebet noch, und weiß gar wohl, Wie er mein schickfal lenken

foll. Mein Bater meint und macht es gut, Wenn er mich pruft; brum bab' ich muth. Gott lebet noch!

.5. Gott legt mir auf ein fcweres joch. We schwer's auch sep, so hoff ich boch; Denn er hilft tragen, mas uns plagt; Er ftarfet ben, ber nicht

Gott lebet noch!

6. Ich weiß es, bag er mich erguickt, Wie schwer mich auch mein leiden brudt. Er giebt mir fraft gum fampf und lauf, Und fall' ich, fo bilft er mir auf. Gott lebet noch!

7. Mein Bater, forge du für mich; Denn ich vertraue nur auf dich. Gieh' mich mit lieb' und mitleid an; Und froblich, froblich fing'

ich bann: Gott lebet noch!

## VI. Von der Unschuld der ersten Menschen, von ihrem Falle, und den Folgen deffelben ... für sie und alle ihre Nachkommen.

6. Die erften Menfchen, welche Gott gu feinem Bilbe ers Schaffen hatte, wurden von einem fundigen Engel jum Ungehorfam gegen ihren Ochopfer verführt, und bas durch mit allen ihren Nachtommen frafwurdige Suns der und fterblich.

Bel. Wachet auf, ruft une. 163. Scine schöpfung, erd' und himmel War, Gott, vollendet; erd' und bimmel, Und alles, was du schufft, war gut. Auch ber mensch, bein bild auf erben, Bestimmt, burch bich begludt zu werden, War deiner . schauen foll, Welcher standhaft, Sich wirdig, herr, war gut. Erwar untabelhaft, Und batte licht und fraft, Dir zu dienen. Dein Abam mar, Und Epa war Ju jeber neigung unbeflectt.

2. Sober und begludter maren Im himmel beiner engel ichaaren: Nicht reiner, nicht unftrafticher. Deine jungern finder ftanden Unf tiefern stufen, boch empfanden Anch fie, wie gut du bift, o herr! Dur nicht fo wonnevoll, Wie der bich dir ju nahn, Stete beine babu, Die wege beines rechtes geht.

3. Weber wahn noch funden tribten Die reinen feelen; Gott. fie liebten Dich über alles, Dich

allein : Fren vom tode, freu von for= noch bier Bum bilbe dir Ernent at gen, Und beiter, wie ber icopfung werden, Gott, ichon bier! morgen, Wie ber, von jedem nebel Der freude quell ergoß Der strome viel, und floß, Wo sie aingen; Und bie natur Frohlockte nur, Webflagte nicht, wie sie nun flagt.

4. Kallen founten fie und fter= ben; Doch auch nicht fallen, auch nicht fterben, Wenn nur ihr berg bich nicht verließ; Konnten, fren vom tod', auf erden, Bum himmel tes bild ju fen! porbereitet werden, Den ihnen bein gefet verhieß. Gie hatten fraft ge= nug Bum immer bobern fing In ber tugend, Stete berrlicher 3n werden. Bert, Der engel felbst vermag nicht mehr!

5. Ach, fo liebevoll begludteft Du deine menschen; Gott, fo schmuckteft, Go nah' erhobst bu fie au bir! Wir auch follten alle werden. Das Albam war, bein bild auf erden, Unfundlich und unfterblich bier : Allein wir murden's nicht. Gie bra= chen bund und pflicht; Ach, fie fie-Ien! Mim find auch wir Durch fie por dir Strafwurdig, und bes todes ranb.

6. Tranern will ich! wer barf's magen, Die erften funder anguflamich geibn. Tranert, bruder! doch bild noch fepn. schuld Vertilgen, will und noch er: berftebn.

neun. gewaschen werden, Und felbst burch und ihn bezwingen. gob : Welch erbarmen! Welch beil, haupt.

8. Blut ber beiligung, vergoffer In ftromen, bie vom frenze floffen, Beweise beine fraft an mir! Basche mich von meiner funde, Daß Gott mich einst entsündigt finde, Und ihm geheiliget von dir! Du Beift der het ligfeit, Gieb mir ber unschuld fleid! Beift des Baters, Ich bilf und gieb Mir licht und trieb. Und eifer, Gots

Mel. O emigfeit, du donnerw. 164. Selbst engel find gefals len, herr, Weil sie nicht bir, Allmachtiger, Nicht bir gehorchen wollten! Durch unges borsam nun entweiht, Berstoßen ans der feligfeit, Die fie bewahren follten, Bon bir und beinem augeficht, Und aufbehalten zum gericht.

2. Gie fühlen's: und versuchen boch, Wie fatan, ihr verführer, noch Dir, herr, ju widerstreben. Der erfte menfch verlor, burch ihn Werleitet, bir fich zu entziehn, Die un= fould und das leben. Die luft gebar bie fund', o Gott, Und fie, ach, fie gebar den tod.

3. Wenn wir nicht beiner mabr= gen? 3ch will bloß meiner schuld heit licht, Wenn wir, Allmachtiger, bich nicht Bu unferm fcupe wir wollen Auch Gott lobfingen; hatten: Wer widerftunde feiner benn wir follen, Geheiligt, einst fein macht? Dun tonnen wir's, von dir Entfundigt follen bewacht! Wir fonnen, Gott, uns wir, D Bater, wieder dir Achnlich retten; Mun feiner fchlingen tauwerben; Denn deine buld Will aller fchung febn, Run feiner bosheit wis

4. Dir, Gott, fen bant! fen 7. Warum follt' ich's mir ver- bochgelobt! Wir fonnen's nunhehlen, Dag ich beflect bin? find wie fehr er tobt! Mit dir foll's doch feelen Nicht, weil fie gut sich uns gelingen! Dein Sohn hat bunken, gut! Wohl mir, daß ich fatans reich zerftort, Zerftort sein noch auf erden Bon Gott foll rein wert, und uns gelehrt, Die fund' Mit ibm feines Sohnes blut! Dag der mein zertritt nun, wer nur glaubt, heil beschloß; Dag er fein blut ver: Wer ernftlich tampft, des morbers

ben, Der ichlummern will, nicht ausznüben. wiberstebn, Richt nuchtern fenn, 5. Bleifc find wir von natur I nod beten. Den, welcher, ftart burch Wir lieben, leider! nur, Was finn' untertreten. Der glanbe siegt; ber freuden Flichn wir, als waren's swinget ihn, Bebect mit iconde gu leiben. entfliebn.

nicht Bur übertretung unfrer pflicht: mit ftarfem triebe Bu fchnober Ber frevelt, wird fein fflave! Wer fundenliebe. Es fann auch niemand feiner miffethat fich freut, Gewarnt, gablen, . Wie oft und wann wir und mit beharrlichfeit, Berdient fehlen. auch gleiche ftrafe. Berschuldet ift

rung ift nicht zwang.

Bott! Dann foll fein leben, foll beffrung nachzujagen! fein tob Bon beiner lieb' uns tren= nen. Erscheint und auch ein tau- Denn, so verderbt wir find, Billft ichend licht: Doch taufcht, o Gert, bu und bennoch heilen, Wenn wir bein feind und nicht; Wir werden erweckt nur eilen, Dir abnlich noch ibn erfennen. Getroft! wir tam: auf erben, Dir gleichgefinnt gu pfen nicht allein! Du bilfft; wir werben. muffen fleger fevn!

Mel. Wo soll ich fliehen bin.

165. Bott, ber fein bofes thut, Erschuf ben menschen gut. Begabt mit luft und fraften Bu beiligen geschäften, Bermocht' er, recht zu handeln, Stets Gottes weg zu wandeln.

Bir, Gott, bein eigenthum, Wie in fund' Empfangen und geboren, tief find wir gefallen! Wo ift jest Bum guten fraftlos von natur, Unvon und allen Rur Einer rein tuchtig, und begierig nur Nach eitel von funden Bor bir, o herr, ju feit und funde.

finden?

3. hier ist fein unterschied! Dein aug', o Richter, fieht Auf Entfernt burch feinen fall von bir, alle menschenfinder, Und fieht in Wie alle feine kinder. Dir, feinem allen- fünder. Ach, heilig, Gott, ift feiner; Unschuldig auch nicht Giner.

4. Berberbt ift aller finn; Die weisheitift bahin, Die une regieren ich nicht Dich,

5. Berführen tann er nun bloß Das gute nur ju lieben, Und willig

Bottes macht, Rampft, feine fcwach- und lufte beifchen, Dur guter, die beit fühlt, und macht, Wird er nicht uns tauschen; Und vor ber tugend

6. Gehorfam buntt und zwang. 6. Er reis' une, ober reig' une Des bofen bergens hang Reift uns

7. Gewähr' uns, Gott, bein licht fein untergang: Denn felbstverfub- Bur tenntnig unfrer pflicht; Damit wir mis entschließen, Mit renigem 7. Silf und in unferm tampf, o gewiffen Der funde zu entfagen, Der

8. Bohl bem, ber bich gewinnt!

Q. Ach, biefe beine buld Lag uns burch unfre schuld Rie freventlich verscherzen; Und hilf, daß unfre bergen Dir nimmer widerftreben, Das

mit wir ewig leben!

Mel. Hus tiefer noth schrey.

166. 3th, Gott, dein tiefge fallnes kind, Bin elend 2. 2Bo ift ber unfchuld ruhm? und verloren, Unwurdig beiner buld,

> Ich trage nicht bein bild an mir, Wie Adam; bin ein funder, erben, fehlt die fraft, Dir woblaes fällig, tugendhaft Und fromm vor bir zu wandeln.

3. Mus eignen fraften fann meinen follte, Peur, mas bein wille wollte, erfenden; Auch nicht mit luft und

meinen Bater uwernot Dich Es fehlt die mennen. wabre liebe mir, Die mich entflammen follte, bir Bu bienen, bir gu leben.

4. 3ch fible ftete ber funden trieb Durch alle meine glieber; Auch mir ift, was du haffest, lieb, Bas du befiehlft, zuwider. 3ch armer !wer erloft mich doch Bon meiner finden schwerem joch, Von allen ihren Arafen?

5. Bon beinem Sohne bir erfauft, Soll ich mich dir ergeben; Und ich, anf seinen tod getauft, 3ch wunsch and, bir gu leben; Much treibet mich bein geift gu bir: Doch immer tragt die fund' in mir Biel bose bittre fructe.

6. Unglaube, hoffahrt, wollust, geis Sind jedem beiner freunde Durch ihren zanbervollen reig Gefahrenvolle feinde. Wie oft vergeff' ich beiner buld, Und haufe täglich fould auf fculb, Unwiffend und ans fdwache!

7. Ach, Bater, handle, hanble nicht Mit beinem armen fnechte In beinem beiligen gericht Rach beinem Arengen rechte! Gott, dein erbarmen feh' ich au, Das mich allein noch

anchia!

rein, Und hat für mich gelitten. Um feinet willen schone mein, Und bore Die stimme der verführung! meine bitten! Wer fonnt' ihn einer fünde zeihn? So wasche denn sein mich In meinen finsternissen: Doch blut mich rein Won allen meinen ich betaub' oft freventlich Gefühl, funden!

nicht durch o. Lag, Bater, Mbams ichuld Noch meine ichuld mich fterben; Und mache burch beine hulb Bu beines Cobnes erben! Lag meinen hang jum bo- fann! Wer darf ed? Gott, mir fen mich Mit ernft beftreiten, und armen Saft bu die augen aufgethan. burch bich Mich einst gang heilig Gelobt fev bein erbarmen! werden!

Mel. Ich Gott vom himmel. 167. Bott, wie verderbt ift von natur Mein her in allen fraften; Boll haß bes guten, eifrig nur In fundlichen geschaf= ten! Ich fann bich, herr, nicht, wie du bift, Weil mein verftand verfinstert ift, Richt bein gefes er= fennen.

2. Mein wille, nicht von dir betehrt, Sich felbst noch überlaffen, Berabident, mas bu willft; begebrt, Bas'du befiehlft, ju baffen. Go febr hat Adams fund' auch mich. O Gott. vergiftet, daß ich dich Nicht ehren

fain noch lieben.

3. Dag ich dir nicht vertranen fann, Und dir mich widerfete; Mich bloß, von meiner kindheit an, Um irdifchen ergobe: Daf eigennub mich treibt, und nicht Gehorfam und gefühl der vflicht: Das zengt von meinem falle.

4. Wenn ich für mich nur, nicht für dich Noch meine brüder lebe; Wenn ich aus ftolz und dunkel mich Gern über fie erhebe: Go ift's vet= berben ber natur. Nach diefem, ach! begehr' ich mir, Was bein gefes ver-

bietet.

5. Im bofen fchnell erfinbfam irrt Mein berg von fund in funden, retten fann; Gott fen mir funder Und meint, wenn's auch betrogen wird, Doch ba fein glud gu finden. 8. Dein Cohn ift unbefledt und Diein ohr verschleußt fich leicht vor dir: Und ach, wie lieblich touct mir.

> 6. So oft, o Gott, belehrst du vernnuft, gewiffen; Unruhia, bis die luft gebar Die funde, bis er= füllet war Das maag der übertre

mich tung.

7. Dies elend leugne, wer ba mart erleuchtet; mein verfiand Eah mein verderben; ich empfand Das elend meiner funde.

8. Du bast mich, Gott, ergrifsien, mir Den weg des beils gezeiget. Du bast, (wie dant' ich's, Water, dir?) Mein stolzes berz gebeuget. Du willst durch Christum wir verzeihn; Mich von der sunde macht befreyn; Mir fraft zur bestrung

geben.
9. So überwältige nun gang In mir den hang zur fünde! Stere beleter bettet, Gott; dein glang, Die wahrheit deinem finde! Zum guten mehre meine traft, Damit ich ringe, ingendhaft Und fromm vor dir zu

wandeln!

10. Noch immer schweb' ich in gefahr; Leicht werd'ich schwach und träge. Erhalte du mich immerdar Auf beinem guten wege! Ermuntre mich zir wachsauseit; Gieb vorssicht, gieb bescheibenheit, Gebuld und muth zu kämpfen!

Des schwachen, Gott, und treibe Mich zum gebet, und frare mich, Damit ich stehen bleibe! Und strauchl' ich boch: so hilf mir auf, Damit ich standhaft meinen lauf Bur feligkeit vollende!

Mel. Ich dank dir schon.

168. Ich, wie viel boses wohnt in mir! Wer zählte, wie oft ich fehle? Ich fühl es, Herr, und klag es dir. D best e meineseele!

2. Ich wandle gang der funder bahn, Und bin gum guten trage. herr, nimm dich meines elende au! hilf mir auf beine wege!

3. Berfehrt und thoricht ist mein finn, Beherrscht von bosen liften. D neige meine seele bin gur frende

mahrer driften!

4. Mich reigt der eitelteiten tand Mehr, als das beil der feelen. Serr, gieb mir weisheit und verstand, Das beste theil zu wählen!

5. Mein Gott, mein Gott, gebeute nicht Der sunden meiner jugend! Erinnre mich an meine pflicht, Und gieb mir fraft zur tusgend!

6. Hilf, o mein Heiland, hilf, bag' ich Nicht unbegnadigt fferbe: Dag' ich, gebeiliget durch dich, Einft bei-

nen himmel erbe!

Mel. Wo soll ich flieben bin. 169. Ich bin mir, Gott, befen lust, Der quelle meiner sünden, Die menschen nie ergründen. Dheile bu aus gnaden Der seele tiesen schaben!

2. Wie oft gehorch' ich ihr! Wie oft hab'ich vor dir Nicht dein gefen verleget, Und dir mich widerseget! Ach! willst du nicht vergeben; Mein

Gott, wie fann ich leben?

3. Ein jegliches gebot Zeingt wider mich, und broht Mit ewis gem verderben. Lag, Bater, mich nicht sterben! Du kanust, du kaunst vom bosen Auch mich, o Herr, erstofen.

4. Verwirf mich nicht von dir! Beweisegnad' an mir! Ernenre metne seele, Daß sie das gute mable! Die tilgung meiner funden Lag mich

ben Jesu finden!

5. Druckt mich ihr schweres joch: So sep, o Bater, doch Noch starter dein erbarmen; Das heilige mich armen! Du fannst, mein Gott, vergeben; Bep dir ift heil und leben.

6. Hat sonst bes steisches macht Ihr werk in mir vollbracht: So laß zu guten werken Run beinen Beist mich stärken; Daß, folgsam deiner lehre, Ich nun bich fürcht' und ehre!

7. Daß, regt in meiner benft Sich eine bofe luft, Ich ihr mich widerfene, Und nicht bein recht verlete; Dein bild nich auf der erbe Und dort vollendet werde!

Won der Unschild der ersten Wiemwen, 94

Mel. Durch Moams fall ift. mir gegeben, Berlag mich armen Gebente, herr, an beinen tob! Du ten werfen Mich beines Geiftes gingft ja bin, ju fterben, Um bulfe traft erneun, Und feine traft mich mir in meiner noth, Mir gnade ju erwerben.

2. 3d bin verfinftert von natur; Berberbt in allen fraften. Wie oft fündlichen geschäften! Wie schwer with, mas bein recht gebeut! Bie viel, mas ich beginne, Ifteigenfinn, leidenschaft und finnlichkeit, 30 tft eitelfeit. Und bloge luft der thun, was dein gefen verbeut. finne!

3. 3ch armer fenne nicht einmal Die menge von gebrechen, Die nur gehn; Betrete fie voll luft und mich entstellen; ihre gahl Ift auch muth; Gewiß, daß, wer nicht funde nicht auszusprechen. Entdecte, Gott, mir nicht bein licht. Mein Sier ruhig und einft felig ift. elend, meine bloge: Co fennt' ich

tief und größe.

4. Wer hilft, wer nimmt fich meiner an ? 3ch fann die macht bes bofen, 3ch fann's nicht überwinden, tann Dich felber nicht erlofen. Du forderst bufe; gieb mir fraft, Nach beines wortes lebren Mich redlich und gewiffenhaft Bom bofen zu befehren!

5. 21ch, bufe, glaub' und heiligfeit But Sind große schwere werke. bufe fehlt entschloffenheit, 3um glauben muth und ftarfe. Uch; fchaff' ein reines berg in mir, Und lag mich noch auf erden Dir wieder ahnlich fepu, nach bir Mich umgeschaffen werden!

6. Wie fann, wer blind ift, ohne bich Den weg ju bir entbeden? ins leben.

7. Demuthige, betebre mich! Wieb 170. D Jesu, meine zwer- meinen augen thranen! Mein rentg gnade febnen! Co mach' es burch funder nicht! Lag meine feele leben! ben glauben rein; Und lag an gu= ftarfen !

Mel. So wahr ich lebe, fpriche. 171. Der hang jum bofen wohnt in mir. Anch vergnugt' ich, Gott, mich nur Un wenn ich fchen, mein Gott, von bit Beheiligt bin, verficht er mich Bu funden doch, und ftartet fich Durch

> 2. 3ch feb's; die tugend, Gott, ift schon; Ich will auch ihre bahn

thut, Und feine pflichten nie vergist.

3. Doch bald erwacht in meiner mein verberben nicht, Richt feine bruft Die unterbrudte bofe luft, Und locet mich zur sicherheit, Bu eitler felbstgefälligfeit. Belingt ihr's, ach ! fo-glaub' ich bann Much leicht, bag

ich nicht fallen fann.

4. Dann bin ich balb verführt: benn, ach, Wer ftolg und ficher wird. tit fdwach, Bergrößert feine frafte fich, Berlagt fich mehr auf fich, als bich: Berschmaht die feinde, die ihm drann, Wird trag' und lag, und schlummert ein.

5. Und, ach, wie nah' ift bann fein fall! Wenn er, versuchet überall. Bon außen, durch fein eignes berg, Durch luft, gewinn, und furcht und fcmerg, Dun tampfen foll: wie leicht, wie leicht Verliert er alle

fraft, und weicht!

6. 3ch fuble meine fcmachbeit, Und wie vermag der tobte fich Bum Gott! Dich schrecken leicht gefahr leben in erweden? Ich, blind und und fpott! Berftreuung und vertobt, ich tann mir nicht Gesicht meffenheit, Des bepfpiels reig, bie amb leben geben. Ach, barum gieb weichlichkeit, Gin ftart gefühl für bem blinden licht; Den tobten ruf luft und fchmetz: Wie leicht verberben fie bas berat

7. Ber tann mir bepftebn? bu allein Gollft meine bulf und ftarte Bie gewalt und tyrannen, Gleich fen. Lag meine fcwachheit immer ber veft im mittag, withet; Ungemir Vor augen fenn, daß ich von febn die henchelev, Emfig, über alle bir Nie weiche, daß ith standhaft zeiten Fluch und jammer zu verfev, Dir, bis zum tode felbit, ge breiten! treu!

herr, von dir Der hang jum feines elends thranen, Ucht' auf bofen gang in mir Bertilat und unfrelafter nicht? Der gerechte, ber ansgerottet wird, Wo nie ver- verbrecher Gelt' ihm gleich; es fep ftand noch berg mehr irrt. Wie fein racher? beilig werd' ich dann, wie rein, Bie berrlich. Gott, wie felig ten, Konnen felbst verruchte fich Bifenn !

Mel. Zerr, ich habe misgeh.

sorne bich entflammt? Wann, wo= burch, wie oft wir fehlen? Alles, was bein recht verdammt? Alles aute, mas wir haffen, Der forglos gittern, Da bu rein und heilig bift ? unterlaffen ?

2. Gott, nur Gines menfchen funden: Bas für übel zeugen fie! Und dann aller menfchen funden! Wie viel glud zerftoren bie! Alle, feit bem erften falle, Jedes men- bir gewarnt, o Gott, Dicht, gefcben funden! alle!

3. Mur Gin fehltritt auf ben tung zu verfaumen! wegen, Die wir wandeln follen, Gott: Was gernichtet ber für fegen! noth! leiden Blog für Einer thorheit auf erden Ruhig und getroft zu freuden!

4. Wer erkennet die verbrechen, Belde, faum vollendet, fich Gelbft Mir ftete in gedanten feyn; Dich verfolgen, furchtbar rachen, Richter, nie zweifeln am gerichte; Anch den und zerstören?

Starte, Gott, verfolgen tlagen l

6. Wie die arglift frevel brutet!

7. Und wir funder fonnten mab-8. Dann tommt die geit, wo, nen, Gottes heiliges gericht Rache

8. Sohn zu fprechen und zu fpots. der dich ausammen rotten, Lästern bein geset und bich; Svotten, weil 172. Ach, wer, Gott, vermag fie freveln wollen, Dag fie fich befeb-

o. Und das fullt' und nicht erschuttern, Wenn wir fahn, was las fter ift? Ber darf's magen, nicht in Wagen, ohne furcht und grauen Auf die zukunft hinzuschauen?

10. Welch gericht muß die ers warten, Welche bis an ihren tod In ber funde dienst beharrten, Und von täufdt von eiteln traumen, Ihre rele.

11. 3ch erschrecke, herr, ich bebe, Dag mein berg fo oft vergift, Dag, Bie versenft oft der in wenn ich nicht beilig lebe, Eitel mei: Ach, was muffen wir oft ne hoffnung ift, Gelig dort, und ichou werden!

12. Lag ber sunde bittre früchte dein gesetz und dich; Und gehaßt tleinsten fehltritt scheun; Dag ich doch wiederkehren, Wieder wuthen glaubig, jede funde, Stark durch bich. gang überwinde.

Mel. O liebster Jesu, mas.

schwache; Schwache schwachte! 173. Gott, wo ist web, wo geiz und neid, Menschenhaß und 173. Gott, wo ist web, wo geiz und nach rache, Wollust, stolz und Das von der sunde nicht geboren uppigkeit: Wie erfüllen die mit werde? Wer seufst, der nicht für plagen Deine welt; mit welchen einer thorbeit freude Webflag' und leide?

2. O waren wir vom jungling bis jum greife Gehorsam beinem willen, ant und weise: 2Bas wurden wir mit frendigem gewissen Für glick genieben!

3. Denn schon und herrlich, zahltos find die gaben, Die wir von dir zu mahren freuden haben. Womanbelt nicht der tugend heil und segen

Bon bir entgegen?

4. Wie wurde jede mabre luft auf erden Erhöht, und jede laft erleichtert werden, Wenn, herr, dein mensch ben tauschungen der funde Stets wisberstunde!

5. Doch ach! fie berricht, um alles gu gerrutten, Erichuttert thronen, und verwüftet hutten, Trubt jedes fegens quell', broht allen tagen Mit

neuen plagen.

6.1 Wie können funder froh zum himmel schauen? An dich gedenken ohne furcht und granen? An tod und grab, und an ein ewig leben, Undnicht erbeben?

7. Die luft jum bofen feffelt fie und muthet; Sie leiden felbst durch bas, mas sie gebietet, Um neibisch gu verwandeln andrer frenden In

gram und leiden.

8. Wie konnen wir dich, Gott, genug erheben, Daß du uns fuhren willst den weg zum leben, Uns beiligen, uns starken, alle sunden Bu überwinden!

9. Seil uns, daß uns dein Sohn mit dir versöhnte, Uns licht gab, uns der sunde dienst entwöhnte, Lust gab und trieb, auf deiner bahn zu wandeln, Und rechtzu haudeln!

10. Las uns denn immer mehr geheiligt werden; Dir stets gehorsam, dir getren auf erden, Thun, was du willst, dis wir, zu dir erhoben, Dich ewig soben!

Mel. Serr, ich habe misgeh. 174. Seinem eignen herzen heucheln, Sunde

thun und sicher fern, Sich mit fai scher tugend schmeicheln, Und dan sagen: ich bin rein! Selbst feln elen nicht empfinden! Belche bittr frucht der sunden!

2. Wer so schläft, ohn'allen fum mer Kur der seele scligfeit, Einge wiegt im tiefen schummer Einer tra gen sichetheit: Uch, wie fürchterlich schrecken Werden endlich den er

meden!

3. Bin ich, wenn ich das nut hasse, Was schon menschen hassen rein? Wenn ich das nur unter lasse, Was auch heiden nicht ver zeihn? Ist genng schon, nichts ver brechen, Was der menschen strafer rächen?

4. Bin ich darum fromm und bester, Darum Gottes kind und freund, Weil des nächsten schult mir größer, Als die meinige, mir scheint? Weil an eines anderr sünde Ich mich rein und schuldlos

finde? ...

5. Oder, sil durch außre werke Und oft bloß ourch ihren schein, Ich mich in dem wahne stärke, Ange nehm vor Gott zu sevn? Oder wei verhehlte sinden Menschenblich

nicht ergründen?

6. Darum, barum follt' ich mah nen: Ich bedarf der bufe nicht Keiner rene, feiner thranen, Keine bestern zuversicht? Darum mich zi Gottes findern gablen, und nicht zi ben sündern?

7. Nein, dieß blendwerf ciele lügen Tausche meine feele nie Muffe nie mein herz betrügen Denn was hassest du, wie sie? Sie die mir den wahren glauben, Sie die deine huld mir tanben?

8. Keine fünde muss ich lieben Auch den wunsch der sünde nicht Kein in allen meinen trieben, Fre von falscher zuversicht, Lieber bittr thränen weinen, Als nur blog unschuldig scheinen.

a Reff to nicht, wie oft ich feble Anfder bahn ber beiligung? Wann bedarf bier je die feele Reiner großern fpott Mit allem bem, mas gottlich teinigung? Warum follt' ich mich verblenden, Und mir felbit dieß beil entwenden?

10. Lay mich ftreiten mit ben lu: ften. Alieben ftoly und ficherheit, Mitthig mich gum fampfe ruften, Aber tein von eitelfeit. Daß ich nicht vergeblich ringe, Und gewiß jum giele

bringe!

Mel. Somabrich lebe, fpricht. 175. Gott, welch verberben wohnt in mir! Wie oft, wie oft migfall' ich bir! Durch wie viel funden! wer erzählt. Wie oft ber mensch nur taglich febit: Er, beffen berg bir, weil et lebt, Durch fein verderben mider= Arebt!

2. Dir widerfrebt, wenn er fich and. Erhellt durch beines lichts ae: brauch, Befehrt burch beines Beis ftes fraft, Entichließt, gerecht und tugenbhaft, In feinem gangenwandel tein Und ohne falfch por dir an

fenn!

3. Dit fällt er aus unwiffenheit. Oft durch die macht der finnlich: Durch tragheit, nur auf dich feit. au ichaun, . Durch ficherheit, burch felbstvertraun, Verirrt er sich, beleidigt dich, Und feinen nachften, oder fich.

4. 3hm mangle weder fraft noch Wie oft vergißt er feine liot: pflicht! Wie oft fehlt ihm jum tampfe muth! Und, wenn er feine pflicht auch thut: Wie gandert er, wie laffig ift Go oft auch ber geubte

drift!

5. Doch, wer gur funde ffla: ven fich Bertauft hat, o wie mif= fentlich, Mit welchem frevel fun= bigt ber! Bie haufet feine lafter a: Wenn leidenschaft und finn= lidfeit. Dir nicht zu folgen, ihm gebeut!

6. Er achtet nicht auf bich, . Bott! Gich an betanben, treibt er .. beift, Betrubt, erbittert beinen Geift, Berleugnet gufunft und gericht Uns bag nur gegen feine pflicht.

7. Und balt in feiner bodbeit lauf Abn andrer meniden macht nicht auf: 20as achtet feiner hufte muth Der bruder jammer und ihr blut? Wenn er erreicht, was ihm gefällt: Was fummert ihn das wohl der

welt?

8. Co fdredlich ift ber funde macht Ben frevlern, und bei bem, der wacht, Daß er nicht falle: wifs fentlich Dicht, Gott, dir trope, fonbern bich Vor angen hab', und bir getren Und jelbit in feiner fchwache beit fev.

o. Und, mabnen follt' ich. Bott. daß ich Berdienen fonn', und blog burch mich, Durch eigene rechtschafe fenheit, Des glaubens preis, bie fes ligfeit, Die, weil bu auch ben funber liebst, Dur ihm aus frever anabe

aicbit?

10. 3ch follte mabnen, daß; o Gott, Dein Cohn nicht fam, burch feinen tod Bom tod und fluch mich zu befrenn? Rur fam, ein bepfpiel mir au fenn; Gin lebrer nur gu meinet pflicht, Gin fichrer führer durch feinlicht?

11. Preis dir, p Bater, baf et mir Mehr ift; mein Mittler, Gott. ben dir; Dag er mein opfer ward und ftarb, Und gnad' und friede mir erwarb; Dag er, ihm nachzufolgen, mir Rraft ichentt' und freudigfeit

au bir!

12. 36 will mit ernft und eifer mich Dir widmen, nimmer wiffents lich Dir ungehorfam fenn, und gern Dir bienen, meinem Gott unb herrn; Doch sellg will ich, Gort, allein Durch bich und meinen Deiland fevn.

## VII. Von der Gnade Gottes gegen die sundigen Menschen, und seinem ewigen Rathschlusse über ihre Erlösung.

7. Gott hat von Ewigfeit ber beschloffen, bie fundigen Menfchen', welche burch fich felbft nicht felig werben tonnen, von der Strafe und herrichaft ber Gunde gu befrenen, und fie wieder beilig und felig ju machen

Mel. D'Gott, mein Schopfer. 176. Ca, Bater, du beschsofest schon, Ch' wir gefchaffen waren. Barmbergigfeit burch beinen Cohn Un und gu offenbaren. Dein allumfaffend ange fab' Der funde tief verderben; Da fprachst du, eh' ber fall geschah, Bum Cohne: Cohn, fie fterben! Wir wollen fie erlofen!

2. Da schwurft bu beinen theuren eid: 3ch will ber funder leben! Dich bat bein eidschwur nicht gerent; Du' haft ben Cohn gege-Wir fielen; boch an allen ward Durch beinen Gingebornen In ihrer rettung offenbart, Un fündern, an verlornen Die allmacht

beiner anabe.

3. Dein Sohn erschien, und litt und ftarb Fur aller menfchen fun= ben: Ein ewig beil, bas er erwarb, Muf feinen tod zu grunden. alle inenfchen ward fein blut Bur beiligung vergoffen. Go liebevoll, war und au gut Des friedens bund geschloffen! Go munberbar erfüllet!

4. Der gnabe ruf, bag burch ben Cohn Die funder leben follen, 3ft ju ben erften menschen ichon, 3ft bis zu uns erschollen. Bon volt su voit erichallt der ruf, Dag jeber

jum gorn erfchuf; Daß er uns retten wolle, Und ewig felig machen!

5. Dicht alle boren beinen ruf: Doch liebst bu alle sunder, Die beiner liebe macht erschnf, Durch deinen Cohn, als finder. Wirglaus ben dir, was wir nicht febn; Wir glauben: beine gnabe Rennt wege, die wir nicht verftehn, Sat auch verborgne pfade Bum beile beines Cobnes.

6. Du magft fie, Gerr, in finfter= niß Bor unferm blid verhullen: Bas du verheißest, ift gewiß; Du fannft's, bu wirft's erfullen. 2Ber mißt biegrengen beiner macht? Das opfer nach dem falle Bon beinem Sohne bargebracht, Sat werth genug, um alle, Die's nicht verschmabn,

zu retten.

7. Des sollen wir nicht richter Du nur fannst herzen prii-Dein nie getäuschter blic allein Durchschauet ihre tiefen. Du nimmft dich aller menschen an, Und wen, o Gott, auf erben Des Cobnes blut nur retten fann, Der wird gerettet werden. Er ift ber welt verfobnuna!

8. Ach! für die heiden gittern wir, Die beiner gnade gaben In gleichem maage nicht von bir, Wie wir, empfangen haben! Bas rich: glauben folle: Das Gott und nicht ten wir? ach, bebten boch Bir

wur vor unfern funben, Und fuchten, weil's noch zeit ift, noch Bei bir bas beil ju finden, Das du uns offenbareft!

o. Und ruft bein evangelium. Bieb ohren, Bert, ju boren; Gleb fraft, bag wir ju beinem rubm Aufrichtig und befehren! Du forberft und gur rechenschaft gur alle mich; Dir foll's mit mir gelingen. beine gaben; Du beutft uns glau: 3ch felber opfre mich fur dich: 3ch ben an und fraft. Rach bem nut. wes wir haben. Wirft du und einft bin betn und du bift mein: Und wo and richten.

Mel. Wun freut euch, lieben.

preis und ehre bringen; Bon bergen feines beile uns frenn, Und feine butd befingen; Erheben feiner liebe rath, Die und fo boch beanadigt bat. Bie then'r find wir erworben!

2. Durch Aldams fall und fatans neid Ift jeder menfch verloren; In fund' und ungerechtigfeit Empfangen und geboren. Gich nur gelaffen. macht auch er Gelbit feiner ichulben tackich mehr: Kann sich nicht selbst

erretten.

3. Bu mahren guten werfen tobt. Beichaftig nur jum bofen, Rann er and feiner funde noth Gich felber nicht erlofen. Er fann burch eigne tugend nicht Des richters beiligem gericht Und seinem fluch entrinnen.

1. Gott fah' dieß elend vor der werden. geit, Und wollt' und helfen laffen; Dit gut' und, mit barmberzigfeit Und paterbuld umfaffen. Und zu erretten, wollt' er nun Det gnabe großtes wunder thun, Und funder und verderbt von ihr; felig machen.

Sobn: Wir wollen und erbarmen! Steig, Sohn, berab von beinem fatans joch, Und mußten einft ver: thron, Und fep bas beil ber armen! geben. hilf ihnen aus der sunde noth; für fie bestege bu ben tob, Und lag gebracht! Seit jenem schweren mir bir fie leben!

6. Der Cobn, ber ihm geborfam war, Ericbien für uns auf erben, Bo eine jungfrau ibn gebar; Mein bruber wollt' er werben. Er war un= fdulbig und gerecht; Und ward bod niedrig, ward ein fnecht, Um funber au erlofen.

7. Er fprach zu mir: balt' bich an will bein beil erringen; Denn ich ich bin, folift bu auch fenn, Und foll

ber tod nicht scheiben.

177. Dun, driften, laft und 8. Bergießen wird man mir mein froblich fevn, Gott blut, Mir felbst mein leben rauben. Das alles leib' ich bir ju gut; Das balt' mit festem glauben! Dein le ben, fprach der Cobn, ift mein, Unb mein verdienft, o fünder, bein: Co follst du selia werden.

> o. Den bimmel nehm' ich wieder ein, Um ewig dir zu leben. Da will ich bein beherricher fenn, Und meinen Beift dir geben; Der foll bich lehren, bich erneun, Mit troft im tribsal bich erfreun, Und bich

zum himmel leiten.

10. Das, was ich that und er bich lehrt', Das follft bu thun und lebren. Co werde ftets mein reich vermehrt Bu meines Baters ehren. Dieg glaub', und nimm nie menschenwahn Für diesen schaß der wahrheit an: So wirst bu feltg

Mel. Durch Udams fall ift.

178. Durch Abams wurden wir Auch fterblich, ftrafbar, funder, Bergiftet Denn wir find Adams finder. Ach, hatte 5. Er fprach ju feinem lieben Gott Richt unfre noth Mitleidia angeseben: Wir trugen noch Des

> 2. Go weit hat's nun fein baf falle Berricht burch ber funde fluch

4045331

und macht Der tob jest über alle. In folder noth Berbieg uns Gott Celbit feinen Cobn ju geben, Daß wir, erneut Bur feligfeit, Doch moch= ten wieder leben.

3. Wie wir durch eine fremde schild In Adam alle fterben: Co bilft und eine fremde buld In Shrifto vom verderben. nberall Durch Adams fall Der erfte fluch vertundigt : Go bat uns Gott Durch Christi . tod Verfohnet

und entfundigt.

4. Gott bat und feinen Cohn gefcentt, 216 wir noch feindt waren ; Die bulb, womit er unfrer dentt; Un und zu offenbaren. Der frart, er= fand, gubr auf und fandt' Uns feines Beiftes gaben. QBer ibn gum baupt Erwählt und glaubt, Goll einft ben himmel haben.

5. Er, der und felbit ben Gott ver= trat, Bumopfer bargegeben, 3ft un= fer licht; er felbst ber pfad Bur wahr= beit und jum leben. Gein fcuB um= giebt Die, die er liebt, Wenn fie nur frendig glauben. Die er-bewacht, Rann feine macht Mus feiner band

ibm rauben.

6. O wie undaufbar, wie verrucht Aft ber, ber ihn verachtet; Gein beil allein ben menfchen fucht, Und Gottes troft nicht achtet! Wer in ber noth, Die ihn bedroht, Sucht helfer blog auf erben, Der muß in zeit Und ewigfeit Bor ihm gu fchanden werben.

7. Wohl dem, der ihm allein vertrant! Gein schut wird ihn bededen! Denn wer auf biefen felfen baut, Wover barf ber erschrecken? In anost und mub' bab' ich noch nie Den menschen feben fallen, Der fich unr fest Auf ihn verläßt. Gott hilft

ben Ceinen allen!

8. Du wollest nie (das bitt' ich bich) Dein beilig wort mir nehmen, Noch wegen meiner sunden mich

laß die fcbuld! Auf deine buld Geb! ich all' mein vertrauen; Denn wer fich fest Muf dich verlägt, Der wird

den tod nicht schauen.

9. Damit ich glaub', undimmers fort Dtur bir gefallen lerne, Go lenchte mir dein heilig wort, Gleich einem morgenfterne. Belehrt von Bard-bir, Berfteben wir Den werth ber hoben gaben, Die Gottes Geifr uns boffen beint, Weil wir zum beil bich haben.

Mel. Werde munter, mein.

179. Ew'ge Liebe, mein gemisthe Bagt mit findlis chem vertraun In den abgrund det ner gute Chrinichtsvoll binab au fdrann; Allen fummer zu zerftrenn; Ihrer große mich zu freun; Durch ihr anschann schon auf erden Serrs lich und entzückt zu werden.

2. Ich verehre, Gott voll liebe, Dich fur beiner gnabe rath, Die and eignem freven triebe Unfrer fich erbarmet hat. Du bestimmtest beiner welt Ein vollkommnes lofegeld: Gelbst dein Gobn, Berr, sollte fierben, Gnad' und beil ihr ju erwerben.

3. D ein ratbidilug voll erbar= men, Boller buld und freundlichteit. Welcher und verlagnen armen Onabe, troft und frenheit beut! Liebe, bie fo brunftig liebt, Daß fie auch ben Sohn uns giebt. Ihn, ber Gott ift, und jum lebrer, Ihn gum opfer für emporer!

4. Du bestimmft, o weise Liebe, Mir gur gnade felbit die babn; Rubrft durch beines Beiftes triebe Mich zur buß' und glauben an. 2Bet nicht in der funde bleibt, Und an beinen Sohn recht glaubt, Der foll deiner liebe gaben, Seil und ewig leben baben.

5. Diefen glauben anzugunden, Giebft du uns den guten Geift. Den der tilger unfrer funden Seilbegieri= gen verheißt. Wer fein unvernidgen Und mein vertraun beschämen! Er- fiebt, Und gu biefen belfer fliebt, Da willft dugn guten werfen Much, jeber furgen trantigfeit, Jebem leb mit fraft und eifer ftarten.

6. Wer mur ihm nicht widerftre= Der herr vergift ber feinen. bet, Ber, nachdem er glaubig ward, heilig und unftraffich lebet, Und im glauben fest verharrt, Der ist auch von dir erfehn, In bein reich einft einzugehn, Deinen findern zugezählet, Und zur feligfeit erwählet.

7. Du bestimmtest jum verderben Auch nicht Einen; beine huld Silft auch sundern: wenn sie sterben, Sterben fie durch ihre fonld. Wer nicht glaubt an beinen Gobn, Der. verdient bes finches lohn; Blog fein frevelnd widerstreben Raubt ibm gnade, beil und leben.

8. Wer, o Liebe, gablt die menge,

Die, vom tobe nun befrevt, Sobe, banfende gefange Dir vor beinem throne weift? Deiner gnade rath veritebt Die vernunft nicht; ibn erbobt Demuthevoll, wer dem vertranet, Mas fein engel felbft durch= fcanet.

9. Liebe, Liebe, lag mich ftreben, Meines beils gewiß zu fenn! Richte bu' mein ganges leben Mur nach beinem willen ein! Lag in meiner pilgrimfchaft Mus des glaubens frucht und fraft Stete mich febn, daß einst mein ende Meine feligfeit vollende!

10. Heberzenat von deiner anabe, Und gewiß, dich einst zu sehn, Will ich felbit des todes pfade Ohne grann und muthig gebn. Sab' ich beine anade nur, Go wird feine freatur Mich geliebten von dir trennen;

Dir mich nicht entreißen tonnen. Mel. Mit fried' und freud'.

180. Jandyt, himmel! erbe, freue dich Mit uns erloften! Erbarmend, himmlisch, vaterlich Uns zu troften, Giebt ber Michter seinen Sohn Kur uns dem mittlertobe.

ben Klagen wir gleichwohl: ber herr.

3. Rann ihres eingebornen fobns Ein weib vergeffen? Und fonnte fie auch ihres fohns, Sein vergeffen: D fo will ich beiner boch, 3ch beiner nicht vergeffen!

4. 3ch ging vor bir vorben, und fah : Du lagit im blute ; In beinem elend lagft du ba, Deinem blute. Als bu alfo vor mir lagit, Da fprach ich :

du follit leben!

5. Erbarmungsvell rief ich bir an : Ja, bu follft leben; In meines friedens ew'ger rich' Gollft du leben ! Rief ich dir, als ich dich fah' In deis nem binte liegen.

Mel. O Gott, du frommer. Reginnt ein lied voll

181. Beginnt ein the pon gemutbe! Erlofte Gottes! fingt Dem Bater aller gitt, Dem Allgewaltigen, Dem, welcher, groß von rath, Und feinen eignen Gobn 3um beil erwecket hat!

2. Gefallen waren wir, Und niemand fonnte retten; Rein vater fein geschlecht, Rein bruder brider Erlofen fornte nur Der abgefallnen ichaar Gein eingebor: ner Gobn, Der, ber ihr Schopfer war.

3. Er hat's gethan! er hat Erlofet: fevert! fevert! Er hat gur feligfeit Die funderwelt ernenert. Er bater. rettet ; Er! Durch feiner liebe macht hat er uniterblichkeit Kur uns an's licht gebracht.

4. Berbeifen mar's : er follt' Ein mensch geboren werden: Ein mensch. wie wir; ein mensch Erfunden an geberben; Berab gur fnechtegeftalt Erniedrigt, bis juni tod' Erniedrigt; und bennoch In feiner fcwachheit -Gott!

5. Und, Bater, Gott, bein 2. Wir find burd biefen tod mort Sit gang erfullet worben. ameibt-Bu bimmelefrenden. In Der unfer Schöpfer ift, Dein Sohn

ift menich geworden: Berab gur inechtsgestalt Erniedrigt, bis jum tod' Erniedriat : und dennoch In feiner ichwachheit - Gott!

6. Doch hattest bu fein wort, Jubaa! nicht bemabret. munder wird bir nun Dein retter offenbaret. Ermache! werde licht! Er fommt! erlofung fommt Mit thm; und boch ift er Gelbft feinen brubern fremd!

7. Er lehrt: fie horen's nicht! Thut munder: fie verftehen Nicht feines armes fraft! Er fpricht: und labme geben! Er rubrt die blinden an! Die blinden febn bas licht! Und doch erfennt fein voll Den welt-

erretter nicht!

8. Er fpricht: ber fieche hebt Gein bett auf: und der taube Bernimmt ibn; tobte felbft Erwectt er aus dem ftanbe. Bom grabe fommen fie Berauf, und febn das licht; Und bennoch tennt fein volt Den welterret: ter nicht!

o. Bald aber werben ihn Die bei: den felbst erkennen; Bald werden fie voll luft Ihn ihren Seiland nennen. Noch ift er unwerth: noch Boll schmerzen; noch entehrt; Geplagt noch; mit ber laft Der funde noch beschwert.

10. Lobfingt! nun ift er icon Bum Golgatha gegangen. Lobfingt! min hat er fcon Um bolg, ein fluch, gebangen. Lobfingt! wir find perfobnt! Er hat das werk der macht, Der liebe schwerstes wert, Er hat's, er bat's vollbracht!

11. Der tob hat feine macht Un thm: er ift erstanden! Erloft find wir mit ihm, D tob, aus beinen banben! Die funder find mit Gott Durch Jefu blut verfobnt; Richt finder mehr bes jorns; Sie find mit Gott verfobnt.

12. Er fuhr jum himmel auf;

Den gobendienst gestürzt, Die finftre welt verflart, lind uns ben weg bes lichte, Den weg zu Gott ge: lebrt.

13. 2Bo find bie gotter nun, Die tempel, die altare? Bo find fie? finget! bankt! Bringt Gott bem Bater ehre! Bringt ehre feinem Cobn! Er bat's er bat's gethan, Der liebe großtes werf! Der erdfreis bet' ibn an!

Mel. Ermuntre bich, mein.

182. Also hat Gott die welt geliebt, Und fünder so geehret, Dag er felbft feinen Gobn ihr giebt! Das preise, wer es boret! Sie bet'ihn voll erstaunen an! Co viel bat Gott für fie getban! Sohn hat felbit fein leben Bum opfer bargegeben.

2. Lich, wer hat einen vaterfinn, Und giebt fogar für simber Sein find ju ihrer rettung bin, Das liebste seiner finder? Und so liebt Gott und! brunftiger Rann feine liebe fenn; benn er Giebt frevlern, giebt verlornen Gelbit feinen Gins

aebornen.

3. Warum? bağ burch fein beilig blut Gereiniat, Gottes erde Kur ben, ber mabre bufe thut, Des himmels vorhof werbe; Dag er, wenn er recht glaubt, und fest Gich auf des Sohnes tod verläßt, Gott wieder gnadig sehe, Und nicht verloren gebe.

4. Durch ihn befrevt von aller fould, Berfohnt burch feine leiben. Genießt er feiner vaterhuld Und feines Beiftes frenden. Er foll auch fraft, sufriedenheit, Und troft, und feine seliafeit Mit allen ibren ac ben, Goll feinen bimmel baben.

5. Wer kann dieß wiffen, Gott, und doch Dir fühllos widerstreben ? Go boch geliebt fenn, und bennoch Sich weigern, bir gu leben?, Ich. Gof feines Griftes gaben Unf feine will ich, ba bein Cohn felbft flirbt, sengen aus; Und ihre wunder haben Und mir ein ewig heil erwirbt Richt beine lieb' empfinden: Wie 'die fchuld an uns verlornen ichaafen bauf ich meine funden!

6. D, welch ein graul! wie werth, ron bir Mit jeder plag' auf erden, an ihn gedenfeft, Und beinen Gobn Mit jeder ftrafe qualen, hier Und ihm jum Berfohner fchenkeft? Bas bort geracht ju werden! Der fun- ift an mir, was haben, Gott, wir ber, Gott, entsche fich! Ach, herr, alle, Das bir gefalle? begnadige boch mich Durch beines schmerzen Mit einem Sobnes neuen bergen!

7. Ja, benge mich, damit ich nicht Auf strafen strafen baufe; Daß nicht dein heiliges gericht In funden mich ergreife! Ich bebe; nimm dich meiner an, Weil ich mich selbst nicht retten tann! Lag mir bein beil nicht ranben; Gieb mir den wahren

glauben!

8. 3ch bitt' and, um gewiß ju fenn, Daß ich den glauben habe, Um eifer, dir mich gang zu weihn, Um beines Geiftes gabe! Wie tounteft bu, da du mir fcon Den Cohn ge fcentthaft, beinen Cohn, Michtim= mer mein gedenken, Mit ihm nicht alles schenken?

9. Ich hoff es, Gott, voll zu-versicht; Ich will das bose hassen. 3ch halt' ihn fest, und laff' ihn nicht; Go fannst du mich nicht laffen; Durch ibn, o Bater, bin ich bein; Und ewig, ewig will ich's fevn, Will beinen willen üben. Dich über alles

lieben.

183. Derr, Serr, du haft Mel. O liebster Jesu, mas. gegeben. Uch! wer fann beine buld genng erheben? Wie feben wir in jedem beiner werte Der gnade . Ift nicht für unfern wunsch zu boch: starfe!

2. Dein eigner Cohn ftirbt für die menschenkinder; Der Beiligfte tritt an die ftatt ber funder; Der Seligfte begiebt fich feiner freuden,

Für und zu leiden.

alle fünden. Er trägt der strafen zu noch hob rer weisheit sich Durch wen, ben fie entgunden, Dag bu thren glang gu ftarten; Bu fernen,

Nicht durfteft ftrafen.

4. Bas ift der menfc, bag bu

5. D welche tiefe deiner menschens liebe! Ber fast, o Gott, die große beiner liebe? D bu thust mehr, une wieder zu erhohen, Als wir vers

steben!

6. Ach, lehre beine hulb mich recht erkennen: Boll zuversicht dich met nen Bater nennen; Und jum gehore fam dir mein ganges leben Mit luft ergeben!

7. Dein eigner Gohn ift, Gott, für mich gestorben, Und hat baburch mir deine buld erworben. D gieb fie, Bater, ewig mir jum theile, Mir,

mir aum beile!

8. Dein friede wohne ftete in meinem bergen, Und trofte mich ber des gewiffens fcmergen; Dein Beift fen mit mir, beinen guten willen Tren an erfüllen!

Mel. D Bott, mein Schopfer. 184. Der du beschlossest, als bir schufft, Bu bir und zu erheben, Und noch und tiefe gefallne rufft, Fur bich, o Gett, gu leben: Du willft, wir follen felig fenn, Und ewig, ewig folten Wie beiner berrlichteit uns freun, Die wir, wenn wir nur wollen, Durch dich genießen follen.

2. Das wolltest bu; bas willft bu noch. Ihns ift bein himmetoffen. Du heißest selbst ihn hoffen. Gelockt durch freuden diefer zeit, Goll, Berr. bein menfch bier ringen, Bur wonne der unfterblichkeit, Bu dir empor gu

3. Mit dir foll's ihm gelingen, 3. Er wird das opferlamm fur dich Bu febn in deinen werten, Und

dringen; Mit dir foll'eibm gelingen!

wie so groß du bift, Wie heilig und erhaben, Herr, beine macht und weisheit ist, Welch einen schap von gaben Bon beiner buld wir haben!

4. Mit dir soll's und eelingen, hier Dir ahnlich, Gott, zu werden; Jur beiligfeit erneut von dir. Dein bild und ruhm auf erden; herr über jede leidenschaft, Ju kanufen mit den sinden, tind, angethan mit deiner fraft, Sich selbst zu überwinden ilnd seinen hang zu sünden.

5. Gelingen foll es ihm burch

bich, In seiner wallsahrt zeiten Ourch ebler werke saaten sich Viel ernten zu bereiten. Nothleibende soll er erfreum; Was beil bringt, gern vollbringen; Ein leuchtend, bevspiel andern sewn, Die laster zu bezwingen. Mit dir soll s uns gelingen!

o: Wie groß ist beine gnade boch! Wie herrlich! viele freuden Giebst du schon hier, und willft und noch Dein ewig reich bescheiden. Wir fielen; doch erlostest du Die abgefallnen kinder. Gabst deinen Sohn, und riefft und zu: Steht auf, erloste sunder! Sevd wieder meine kinder!

7. Ich fühle, Gott, mein herz in mir Woll hoher freude beben. Wer gleichet; o Erbarmer, dir? Wer kann, wie du, vergeben? Gott, ich erstaune! dir will ich Frohloden; dir lobsingen! Dir jauchzen! leben dir! und mich Dir ganz zum opfer bringen! Dir, ewig, Gott, sobingen!

Rach bem 24. Pfalm.

Mel. Sey lob und ehr dem. 185. Die erd' ist, Josu Christe, bein! Dein, wer auf erden wohnet. Dein misse sich der hinnnel freun; Dein, wer auferden wohnet! Du schufft, du rettetelt die melt; Dein arm regieret und erhält Die weit, die du beherrschest.

2. Wen nimmst du an? wen zahlest du Jum volke der erlosten? Wem
eignest du dein leiden zu? Wer darf
sich deiner trösten? Der, der zu dir,
o Heiland, sich Bekehrt, und gläubig wird, und dich Als seinen Herru
verebret:

3. Und wer, gereinigt durch bein blut, tinschuldig lebt; zu üben, Was Gott will, frechet; und nicht thut, Was bose lüste lieben; Wer fromm ift, wandelt, wie er glaubt, Sich feine missethat erlaubt, Getren ber

anade Gottes:

4. Wer, auch umringt mit lebden, gern Erfüllet sein verlangen, Der wird ben segen seines Herrn In vollem maaß empfangen; Den macht er seiner herrschaft werth; Der ist sein erbe; der gehört Jum volke der eriösten.

5. Komunt, sünder, kommt in Jesu reich; Komunt, eilt, ihm zu begegnen! Empfangt den König; er will euch Vergeben, will ench segenen! Wer, stagt ihr, ist der Herr?

— der Gohn! Der himmel himmel ist sein thron! Gein suftritt ist die

erbe!

6. Kommt willig, willig in sein reich! Kommt, eilt, ihm zu begegnen! Empfangt den König, er will euch Mit seinem himmel segnen! Wer, fragt ihr, dieser König ser? — Der Sohn, der, seinem bunde treu, Den himmel giebt den frommen!

Mel. Gelober seyst du, Jesu. 186. Der herr ist Gott! ber herr ist Gott! Jesu Spirt ist Gott! Jesu Shrifti mittlertod, Der uns mit Gott verschnet hat, War keines nur Erschaffnen that. Der herr ist Gett!

2. Der herr ift Gott! der herr ift Gott! Er bezwang den ew'gen tod; Er kam von feines himmels thren, Als er erniedrigt ward, der Sohn, Des hochsten Sohn! bet herr! Ewig, ewig ist anch er! Ihn beten felbit bie engel an, Dem Sohne Gottes unterthan, Wenn er Berwirf une, Jesu, nicht! Dein aebent!

4. Er sprach: ba ging die welt bervor : Bonnevoll ftieg fie empor! Roch spricht er: und sie eilet fort Auf ibrer babn, nach feinem wort!

Octobt fen Gott!

5. Er fpricht; und schafft jum beiligthum Gich erlofte feelen um! Die funder, die fich gang ibm weibn, Macht alle Gott gerecht und rein

Durch Christi blut!

6. Bor Gott! burch Christi blut! o beil! D du meines Mittlers beil! Ginft folummr' ich auch, und erbe bich! Ginft ruft mein herr und Gott auch mich! Gelobt fev Gott!

Mel. Don Gott will ich nicht.

187. Erhebt ben herrn, ihr frommen! Er halt, was er verspricht. Der Beiland ift gefommen; Der volfer troft und licht. Gott, ber und nicht verftogt, hat und gim beil und leben Gelbft seinen Cohn gegeben; Durch ihn find wir erloft.

2. Erloft! o welche anade Sat uns ber Berr ertheilt! Wie groß mar un= fer schabe! Er hat ihn uns geheilt. Sein rath ift wunderbar! Bom fluch uns, vom verderben Uns rettung zu ermerben, Gab Gottes Cohn fich

bar.

3. Er tam gu und auf erben In armer fuechtsgestalt. Boll mube, voll beschwerden War bier sein aufenthalt. Der ihm gegeb'nen macht Enthielt' er fich mit frenden; Und hat burch femere leiden Gein großes wert polibracht.

1. Er hat's vollbracht! o bringet Bott evern lebaefang! Erlofte meniden, finget Dem Mittler ewig dant! Bo niemand belfen fann, Da bilft ber herr aus gnaden; heilt un:

3. Sott ift ber Berr! Gott ift frer feele fchaben, Onefint ibn glaw bia an!

> 5. Du freund ber menschenkinder, name, Seil ber fünder, 3ft unfre suvernicht; Drum tommen wir au dir. Entreiß und allen funden; Silf gludlich überwinden; Denn dein, o herr, find wir!

6. Ben dir fteht unfer leben. 3n unferm ew'gen beil Saft du bich bins gegeben: Bieb und am himmel theil ! Lagund dir folgfam fern! Bas tann une, herr, banu fehlen? Dann wers den unfre feelen Sich Gottes ewig

freun.

Mel. Ein Lamm gebt bin.

188. Lob, chre, preis und dant leben! Preismurdig bift du fur und für! Wer kann dich anug erheben ? Ch' noch die welt ward, warft du fcon, Groß, herrlich, und des Sochfren Cohn, Gin erbe feiner ebre. Dein ift das reich, die herrlichfeit, Und bu beberricheft weit und breit Der freaturen betre.

2. Dein find fie; denn durch meffen fraft Bard binmel, meer und erbe? Wer hat bas leben und per= fchafft? Ber fprach jum engel: werbe! Du bift das wort, burch welches Gott Der gangen welt gu fenn gebot; Du bift's, der alles traget, Bas fichtbar und unfichtbar ift, Bas erd' und himmel in fich schließt, Und

was im meer fich react.

3. Und bennoch bift bu, uns ju gut', In diefe welt gefommen; haft willig unfer fleisch und blut, D Deiland, angenommen. Aus ber erschredlichften gefahr Bu retten, mas verloren war, Wardft bu ein fluch auf erben. D buld, die fonft nichts gleiches hat! Du ftarbft fur unfre miffethat, Gin Seiland und an

4. Du marbft ce und; und bift ce noch Best auf der himmel throne; Nimmst liebreich weg der sünde joch Mit ihrem schnoden sohne; Suchst, die ihr dienen, zu befrepn; Beschwerter herzen trost zu sevn, Ist deines herzens freude. Du giebst den müden seelen ruh'; Und wer dich liebt, den stärtest du, Daß nichts ihn von dir scheide.

5. Du hörst der deinigen gebet, Und endest ihre plage. Du bleibst, bis zeit und welt vergeht, Bev und noch alle tage. Wir sind nunmehr dein eigenthum. Herr, dir sev ewig dant und ruhm Für alle deine liebe! Dir geb' ich mich zu eigen bin; Gieb, daß ich mich, so lang' ich bin, In deinem lobe übe!

Mel. Sey lob und ehr dem.

189. 3ch preise bich, und singe bir, Berschner aller fünder! Du, mein Erbarmer, halfst anch mir, Du todesüberwinder! Schon janchzte bein und unser seinel. Gott sep nicht mehr bes menschen freund; Auch Abam sep gefallen!

2. Wir waren unfere ruhms beranbt, Berwundet und voll beulen; Uch! trank vom fuße bis auf s haupt, Und niemand konnt' uns heilen. Du kamft und machtest uns gesund; Dir, bir frohlocke berg und mund! Dir

jauchze der erlofte!

30 Du haft und, Herr, gewaltiglich Der holle finsternissen, Haft meinem untergange mich Durch beinen tod entrissen. Ihr heiligen, sein eigenthum, Erhebt, beinget seinen ruhm, Die allmacht seiner liebe!

4. Der herr hat uns den tod gebroht; Doch wollt' er auch vergeben. Gefallen hat er nicht am tod': Er hat nur luft am leben. Erfchrecklich ist ber zorn des herrn! Doch glanbet nur, er rettet-gern, Und seine gnad' ift ewig!

-5. Die ihr noch nicht geheiligt fend, Noch lieger im verderben, Entflicht ber ungerechtigkeit. Ach! warumwollt ihr sterben? Es kömmt ble stunde des gerichts. Troßt nicht, fagt nicht: wir fürchten nichts, Den tod nicht, nicht die bolle.

6. Wenn ener eitles glud ente fleucht, (Ach! was ift diefes leben?) Wenn Gottes zorn nicht mehr verzendt: Wie werdet ihr erheben! Daß ihr durch fein gefühl noch wist, Wie furchtbar er den sundern ist, Das danket seiner langmuth.

7. Gott ift bereit, euch zu verzeihn; Erwills; doch nur auf erden. Warum wollt ihr verworfen fenn, Und fonnt errettet werden? Uch! fieht ihm, eh' noch fein gericht Herbenstein, eh' fein angelicht Sich ewig

von ench febret.

8. Ich preise, Bater, froh, wie dich, Die liebe deines Sohnes! Einst sihre (fommt der richter) mich Int rechten seines thrones! Hier nimm dich meiner schwachheit an, Damit ich nie von deiner bahn Jur sunde mich verirre!

9. Ift gleich der kurzen prufung zeit Voll mube, voll beschwerden: Wie kurz ist meines glauebens streik! Soll ich nicht selig werden? Es wartet mein ein himmslisch hand; On zeuchst mein irdisch fleid mir aus, Und gurrest mich mit freuden.

10. Wenn ich des todes stille nacht Einst ansgeschlummert habe, Dann geh' ich, Gott, durch deine macht, Verklart aus meinem grabe. Danu ruhm' ich in der ewigfeit, Jur unvergänglichkeit erneut, Dich, Vater! dich, Verschner!

\_ In eigner Melodie.

190. Gebanke, ber und leben giebt, Welch berg versmag bich andzudenken! Alfo hat Gott die welt geliebt, Und feinen Cohn zu schenen.

2. Soch über die vernunft erhöht, Umringt mit heilgen finflerniffen, Erhebft die Gottes majeftat, Und aillest mein gewiffen.

3. 3ch tann ber fonne wunder Und bilf, bag ich bich allezeit Tren nicht, Roch ihren bau und lauf vor der welt bekenne! ggrunden: Und boch fann ich ber

rath Des opfere Jefu nicht ergrunben; Allein bas Gottliche ber that, Das kann mein berg empfinden.

Jefus Christ Nicht tam, um meine funden! fould an tragen, Richt Gott und mein Erlofer ift : So werd' ich angft= poll zagen.

6. 3ft Chrifti wort nicht Gottes fim: Go werd' ich ewig irren muffen, Und, wer Gott ift, und, mas ich bin Und werden foll, nicht

miffen.

rauben. Ich fühle seine gottlichfeit, Und balte fest am glauben.

8. Des Cobnes Gottes eigen= thum, Durch ihn bes ew'gen lebens erbe; Dieg bin ich; und dieg ift mein rubm, Auf den ich leb' und fterbe.

o. Er giebt mir feinen Beift, bas pfand, Daran wir feine liebe mer-Bu allen guten werfen.

10. Go lang' ich feinen willen Co fubl' ich eine fraft bes herrn. Und schmecke fried' und ruhe.

11. Und wenn mich meine finde frankt, Und ich zu feinem trenze trete! So weiß ich, daß er mein ge= benkt, Und thut, warum ich bete.

12. 3ch, weiß, daß mein Erlofer lebt, Dag ich, eribectet and ber erde, Wenn er fich jum gericht erhebt, Im fleisch ibn schauen werde.

13. Rann unfre lieb' im glanben hier Fir den, ber fo und liebt, erfalten? Dieß ift bie lieb', o Gott, ju dir, Dein wort von bergen halten. benten, Will ihm mit frendig:

14. Erfulle mid mit bantbarteit, So oft'ich beinen namen nenne;

15. Goll ich vielleicht and murdig fonne licht Und ihre warm' empfin: fenn, 11m beinetwillen fcmach ju leiben: Co lag mich feine fcmach 4. Go tann mein geift ben boben noch vein Bon beiner liebe icheiben.

16. Und foll ich, Gott, nicht für und fur Des glaubens freudigfeit empfinden: Go wirt' er doch fein 5. Mimm mir den troft, daß werf in mir, Und rein'ae mich von

17. Sat Gott und feinen Gobn geschenkt: (Go laß mich noch im tobe benten,) Bie follt' und ber, bet ihn und ichenft', Dit ihm nicht alles Schenken!

Mel. wer nur den lieben.

191. 3ch habe nun den grund gefinden, Der meinen 7. Rein! biefen troft der driften= anter ewig halt. Und wo? in meines beit Goll mir tein frecher fpotter Jesu munden! Da lag er vor der zeit der welt, Der grund, ber unbeweg: lich fteht, Wenn erd' und bimmel: gleich vergeht.

2. Es ift fein ewiges erbarmen, Das allen unfern Schaben-heilt, Wodurch er mir mit offnen armen, Mich zu befrenn, entgegen eilt, Wetl ibm fein berg vor mitleib ten, Und bilbet und durch feine band bricht, Wir fourmen ober fommen

nicht.

3. Bir follen nicht verloren wergern Mit einem reinen bergen thue: ben; Gott will, und foll gebolfen fenn; Denn barum litt fein Gobn auf erden, Und nahm den himmel fiegreich ein, Und rief burch feinen geift und gu: Rommt ber gu mir! ben mit ift rub'!

> 4. Dabarund, welcher alle funden Durch Christi tob verschlungen bat! Das beißet beil und hoffnung grunden! hier findet fein verdam= men ftatt, Beil Jefu blut bestanbig fdrent: Barmbergigfeit! barmbergiafcit!

4. In biefen ruf will ich ge-

feit vertrann; Und wenn mich meine funden tranten, Getroft auf meinen Bater ichaim. Da find' ich fa au aller zeit Unendliche barmberzigfeit.

6. Wird alles andre mir entriffen. Bas feel' und leib erquiden fann; Muß ich der erde freuden miffen; Nimmt auch fein freund fich meiner an: Ich habe, was mich mehr er= frent, Ben Gott, ben Gott barmbersigfeit.

7. Wenn ich in meinem laufe gleite, Demuthigt seine gnade mich; Ermuntert mich zu neuem ftreite, Und unterfligt mich våterlich, Und wenn mir fein gefet auch braut, Er= mart' ich boch barmbergigfeit.

8. Gott giebt gur tugenb luft ne ftarfe; Doch flebt bie funbe ftet mir an. Ich habe feine folde werf. Mit benen ich mich retten fann. 30 rubme bloß mich hocherfrent De hoffnung auf barmbergigfeit.

9. Es gebe mir nach feinem wi len! In angit und trubfal wird e mich Mit feines Geiftes troft erft len. Er hilft gewiß und vaterlich Er ift (das glaub' ich hocherfrent Ein helfer voll barmbergigfeit.

10. Auf diesen felfen will to banen, Go lang' ich bier fein pilge bin. Im tode will ich ihm vertrauer Der führt vor feinen thron mich bin Mein beil vollendet nach der zeit De Ewigen barmbergiafeit.

## VIII. Von den Vorbereitungen und Ansfalter Gottes, feit dem Falle, zur Erlofung ber Menfchen nach der Geschichte der heiligen Schrift.

Die vornehmften und alteften Anftalten Gottes jur Erle fung der Gunder feit dem Kalle ber erften Menfchen fin feme Berbeigungen eines allgemeinen Erlofers und Di oftmalige Ernenerung berfelben lange por beffen Ericbei nung; die Erhaltung Doab und feiner Familie in de Sandfluth; ber Beruf Abrahams und feiner Rachtom men ju Gottes befonderm Bolfe; das Gefet Mofis und die Regierung aller Schicffale und Begebenheiter bes judifchen Boltes gur Borbereitung und Ginführun einer vollkommnen und allgemeinen Acligion unter bei Menichen.

tam ber tob Unf unfern bang gum bofen! alle feine finder. Wir ffelen auch, wie er, o Gott, Und fander jengen funder. Wie ben; Beftimmt guvor gur felig

Mel. Gerr Jesu Chrift, Du. . unrein ift, wie ftrafbar nun, Wa urch Abams funde wir begehren, mas wir thun, Durc

> 2. Mit welchen gräneln, Gott entweibt Gich feber nun anf er

teit, Bestimmt, dein rubm an werden! Wie elend ift, wer's auch nicht glaubt! Bie frant vom fuße bis um banvt! Ach, welch ein flav des laiters!

3. Coll Abams fündiges geschlecht Berloren im verberben, Bum guten immer mehr geschwächt, Wie du gebrobt baft, fterben? 3ft feine rettung? follen wir Berworfen werden; Bott, von bir? Du bift ja unfer Schopfer!

4. Ach! unser vater mard verführt Durch fatans neid jum falle; Und biefer morber trimmphirt, Dag wir nun fterben, alle! 26 alle, Bott, ber feligfeit Beraubt und elend in der zeit, Und elend nach bem tobe.

5. 3ch will, (erscholl's), ich will mich dir Kur fie zum opfer geben! Cteb mir bie funder; gieb fie mir; Lag Abams finder leben! Erbarnie der verführten dich; Lag dei= ner anade große mich Un ihnen offenbaren!

6. 3ch will fie retten, (fyrach der Cobn,) Dem tode fie entreigen! Du gabit und ihm, du haft und fon, Bom fall an, ibn verbeißen. Erft buntel und im ichatten erft, Doch immer heller fagit und lebrit Du's Ifraels geschlechte.

7. Der erite funder icon ver= nahm Der gnade fanfte ftimme; Noch mehr vernahm dein Abraham Die gnadenvolle stimme; Noch hele ler Moses; herrlicher Dein David; owie scholl fie, herr, Dem legten der

propheten!

8. Der belfer eilt gu belfen her; O daß es Salem wüßte! Macht babn! macht babn! tuft umber Der berold in ber wife. Dacht eben bugel, berg' und feld; Bald wird der Heiland aller welt, Der beiden trofter= verbrecher. Bollbracht wird min fcheinen!

Mel. thun bantet alle Bott. 193. Lernt, menschen, wie gerecht Der herr ift, wenn verbrecher Der langmuth ruf verschmahn; Wie furchtbar! welch ein racher! Lernt auch zugleich, wie er So gut und schonend ift, Und feine gnabe felbit Im ftrafen nicht vergist.

2. Der mensch in Eben fällt: Der find trifft nun bie erde. Gott icont. daß fein geschlecht Mit ihm erhalten werde. Doch Cain haft, entflammt Bon eifersucht und wuth, Den bruber, und vergießt Des frommen

Abels blut.

3. Der brudermorder bebt: Gott schont und tragt den funder, Der teinen frieden hat; Gin granl felbft feiner finder. Und bennoch freveln die Mit größrer wuth, als er; Und immer, immer wird Des übertres tens mehr.

4. Bie mogen, die ber fturm Ems port zu toben, ichaumen Gie übertretung aus, Bethort von eiteln traumen, Daß für die fterblichen Gewalt und schwelgeren Und wolluft recht, und Gott Dicht herr noch richter fev.

5. Much dein geschlecht, o Geth, In beinen fpatern findern, Bergift gefes und recht, Beritrict mit fres den fundern. Der bosheit ftrom, der nun Aus allen ufern bricht. Schwift immer hoher an; Doch richtet Gott

noch nicht.

6. Ach, wie fie frevel ftete Auf neue frevel hanfen! Wird nicht ber Bert nun bald Der rache blig ergrei= fen? Roch hundert jahr' und mehr Ruft er den fundern ju: Befehrt, befehrt euch! Gott, Woift ein Gott, mie bu?

7. Der fromme Doah rufes! Er fleht! mit hohngelächter Ber= folget ihn ber trop Unbeugfamet ber bau, Der ibn erhalten foll.

Beh' ihnen! benn nun ift 3hr maaß ber bosheit voll.

8. Die tiefe ftromt empor; Bom himmel forgen meere Mus allon wolfen ber Unf ber verächter Mus thalern fluchten fie beere. Bu fteiler berge bob'n. Bobin fie fliehn, verfolgt Gein meer fie; fie vergebn.

o. So furchtbar ift ber herr! So beilig, folch ein racher! Go wird fein erbfreis rein Bom frevel ber verbrecher. Doch er gebenfet nun In anaden feiner welt, Die, Noah! Gott für bich Und bein geschlecht

erhålt.

. 10. Gein opferbant flammt auf, Dem Gnadigen ju ehren. Die erde, fdwitt nun Gott, Nicht wieder au gerftoren. In feinen wolfen ftralt Der jenge, daß er fchwur Uns gnabe, ficherheit Und fegen ber natur.

11. Bergeft es, bruder, nicht; Micht feiner rache ftrafen, Die fie ben herrn. eine gange welt In ihren freuden trafen. Bergept es, bruder, nicht, Wie Gott so gnadig ift, Und feipergift.

Mel. Dor beinen thron tret.

194. Die leicht verirren menschen sich Bom lichte, Gott, vergeffen bich, Bergeffen, wer ihr Schopfer ift, Dag du ibr herr und Richter bift!

Noch fagen wir in finfterniß, Bon erreicht? feiner mabrheit, Gott, gewiß.

brang Berftummet beines rubms vaterland! gefang.

wer fie erschuf:

5. Db auch bein eifer fich erhebt, Und fchilt, bag erd' und bimmel bebt, Das schnell und schrectlich untergebn, Die bich vergeffen ober schmabn.

6. Die finthen braufen weit umber, In oft und west ist alles meer. Die fluth, ein allgemeines grab,

Sturgt in die tiefen fie binab. 7. Das horten Roabs entel an: Sohn, wie bu furchtbar bift, und fabn Die trummer beines gornes weit Umber auf ihrer welt ger-

ftreut.

8. Erfennt ihn, (fprach ber vater,) ehrt Den machtigen, ber fo gerftort! Sabt feinen anbern Gott, und fend Gerecht, und thut, was er gebent!

9. Und Cohn und Entel bor ten's; ach! Dem Bater ballt's fein bonner nach! Gie horten feinen fturm von fern, Und bald vergaßen

10. Der gogen haben fie genug Wom wahn, vom fdreden, vom be trug. Gie opfern, fnien und beten nes bundes felbst 3m gorne nicht an, Obgleich nicht Giner helfen fann.

> 11. Dutch zwietracht und burch fiols gerftreut, Durch aller lafter graul entweiht, Rennt ihr verwilbertes geschlecht Dich, Gott, nicht mehr, nicht mehr bein recht.

12. 2Bo mar in biefer neuen nacht, Bo, o vernunft, nun beine 2. Ach! hatteft bu die erbe nicht macht? Wo beine ftarfe, bie fo Erhellt burch beines wortes licht: leicht, Wie bu nun ruhmeft, Gott

13. Di dir fen bant, fen preis, 3. Bald taufcht bie menichen bag wir Gin helles licht febn, licht folz, und bald Der lufte muthende von dir! Das Abram beinen ruf gemalt. Bor irbifder begierben verftand: Geb' aus, und fleuch bein

14. Preis bir! bag, mer, wie 4. Gie gehn dahin, vertennen dich; Abram glaubt, Wie er, gehorcht Erheben und vergottern fich. Taub und glaubig bleibt, Beil bu, o gegen beiner werte ruf, Bergeffen fie, Gott, wahrhaftig bift, Durch feis nen faamen felig ift.

Digitized by Goog

. Mel. Werde munter, mein. nen wegen Wartet meiner beil und geben. fegen.

2. Immer bat ju feinem preise Er fein anadia wort erfullt. Er ift machtia : er ift weise: Wie ein vater, ant und mild! Alles, mas er mir ge- ber preis. beut, Dient zu meiner feligfeit; Und id weiß, bağ er aus gute Nur, was

idaben fann, verbiete.

3. Rann ich's auch nicht überichauen, Die er mich begluden wird: Will ich bennoch bem pertrauen, Der nicht irren fann noch Spricht er: folge! will ich frrt. gebn, Und auf feinen pfad nur febn, Aubig und in heitrer stille; Weiß ich nur: es ift fein wille.

4. Bill er opfer: finder muffen Kolgen, und ich will auch gern Bur verlengnung mich entschließen; Denn id fenne meinen herrn. Schmerglich sev es, oder schwer, Was er so: thaten seiner starte! Preist seine bert, fodert er Doch nur, (und dieß muß mich troften,) Was er will, zu meinem besten.

5. Nacht verhüll' ihn: bennoch bleibet Bott mir auch unfichtbar licht. Abraham hat ihm geglaubet, Und mitvoller zuversicht. Gott befiehlt: verlaß bein baus! Und fein Abra= bam gebt aus: Sin, wobin fein wort ibn fandte, In ein land, bas er nicht tes! faunte.

6. Er verheißt ihm beil und chre, Erben, zahllos wie der sand Un den ufern seiner meere, Und der Emander land. Berrlich ift ber lebn; Doch fern! Dennoch follt' er wo dem herrn Opfern diefes feens erben; Ifaac, fein Cohn, foll terben.

7. Uch! wer fublt nicht Abrams 195. 3a, burch glauben und schmerzen Ueber seinen eignen vertrauen Bin ich fohn! Doch er hart in seinem vertrauen Bin ich fohn! Doch, er bort in feinem meines glide gewiß; Wandle frob bergen Gottes ftimm': ich bin bein und ohne granen Auch in nacht und lobn! Er entschließt fich, geht, erhebt Gott, ber mein ver- Schon die band, und bentt: Gott tranen beifcht, Ift mein führer, ber lebt! Der ihn gab, verlangt fein lenicht taufcht; Und auf allen fet- ben; Bas er nimmt, tann er auch

8. 3a, ber herr ift's, bet bie frommen Und der anaft gn reißen meiß. Abrams prufung ift vollfommen: Groß und berrlich auch Gottes wort: ich bin bein fofild Und bein lobn, ift gang Groß und berrlich warb erfüllt. fein name, Und ber voller beil fein

faame.

Mach bem 105. Afalm, v. 1:23.

In eigner Melodie.

196. Rubmt, christen, euren tiebern, Den herrn, por allen menfchen, euren bribern! Dag er fich immerdar als Gott beweifet! Go groß! so herrlich! bas erhebt, bas preifet!

2. Singt, rubmt ibn! lobt bie macht! preift feine wunderwerte! Des dantes freude ftrom' in alle fees len, Die ihn allein zu ihrem beile

mablen!

3. Gehorcht ihm, wandelt gern in feinem lichte, Bor feinem fegen= vollen angesichte; Dentt feiner macht; ber wunder eures bortes, Der herrlichen erfullung feines mor-

4. D Abrahams gefchlecht, o Jacobs faame, Dreif ihn! wie groß mard unter bir fein name! Er woll= te, (glaub' an ibn!) von dir auf erben Bor andern volfern angebetet merden.

5. Der herr gebenkt bes eides feines mimbes; Der herr gedenfet ewig feines bundes. Er will willft bu an feinen Sohn nur glauben,) Dein Gott noch fepn , und will es

ewig bleiben.

6. Sein bund, mit Abraham für hich errichtet, Ift felbst durch deine fünden nicht zernichtet. Er schwir ihn Jacob, gab ihn seinem knechte Bum ewigen unwandelbaren rechte.

7. Als feiner finder wenig nur noch waren, Schwur er: dies Canaan, (bu follst erfahren, Wie tren ich bin!) dies land voll frecher stinder, Dies geb' ich dir zum erbe dei-

ner kinder!

8. Hier follen fie, wenn ihre zeit kommt, wohnen; Mein volt, ein licht für alle nationen! Er fprach's! und immer folgten schutz und segen, Ihm, wie den vätern nach, auf seinen wegen.

9. Jehova war mit seinen auserwählten, Und rächte sie an allen, die sie qualten. Selbst fürsten straft er oft um ihrentwillen, Um seinen

bund an ihnen zu erfüllen.

10. Er liebt', und schütte Jacob, seine tinder; Doch sie, nicht all' ihm ahnlich, waren sunder. Ihr best rer bruder ward verfauft von ihnen, Geraubt dem vater, ale ein tnecht zu dienen.

11. Wie Gott auch frevel selbst gum heile wendet! Er ward ein knecht; von Gott voraus gesendet, Um ihres vaters, um der bruder

willen, Um Gottes bund an ihnen

au erfüllen.

12. Da fesselte ben jungling Plavisch eisen, Bis, seines lebens unschuld zu beweisen, Im kerker selbst ber Herr burch ihn erklärte, Was sein gesicht Aegyptens könig lehrte.

13. Itnb der zerbrach des keuschen junglings bande. Macht ihn zum berrn in feinem haus und lande. Er. Joseph, gab dem volke Hand gefethe; Ein herrscher über seines königs schähe.

14. Und Jacob und sein haus 30g bin und wohnte Im lande Gosen; wie ein Vater schonte Gott seines wolfs, das, weil sein schirm fie dectte, Wuchs, machtig ward, und seine feinde schreckte.

15. Die palme wachft, von teinen fiurm entblattert, Der, wie er branft, ihr keinen zweig zerschmetetert, Wenn Gott will, daß sie wachen soll; lobfinget, Daß Gott fein wort erfüllt! lobfingt! lobfinget!

Mach dem 105. Pfalm, v. 24 . 45.

In derselben Melodie.

197. Rur nie verzagt, wenn euch nur Gott, ihr frommen, Zum volke hat ermählt und angenommen! Wie drückte Pharao nicht Jacobs erben! Und boch vermocht' er's nie, sie zu verserberben.

2. Er hoffte, daß sie unter ihren burden In seinem flavendienst erliegen wurden; Bu furchtsam, offenbar sie zu belampfen; Entsichlossen, sie durch bart' und lift au

bampfen.

3. Da fandte, Moses! dich der Gott der gotter Jum racher ihrer trubfal, ihrem retter. Wie furche bar warst du in Aegyptens reichen Durch wunder, durch verderbenvolle zeichen!

4. Dein Gott rief über fie den finfternissen. Aeguptens sohnen ward der tag entrissen; Doch Pharao blieb grausam, und vermehrte Die lasten noch, womit er sie beschwerte.

5. Blut wurden quell imd strom und fee, zu tobten Der fische beer; auch winmelten nun froten Auf fein geheiß durch Pharaons gemächer, Bu plagen und zu beugen den perbrecher.

6. Gott gab Aegopten horniffen gum raube; Auch wuchfen plagen felbit aus feinemftanbe; Auch frurgt' auf fie herab fein hagelwetter; Doch

Digitized by Google

trotte Bharao bem racher, ihrem lich! er ift ein Erretter! Deun feine retter. . ff

ten: bagelfluthen Bermifchten fich ebret! mit seiner stralen alntben; Und jeber meinstock, jeder baum entblattert Lag ba, entwurzelt, zweiglos und serfcmettert.

8. Roch troft'- er Gott! ben: foredenheere fragen Des felbes gras: sabllofe tafer fragen (Go feredlich wirten Gottes jorngericte!) In gang Megopten aller flu=

ren fruchte. o. Kurchtbare mitternacht für ben

verbrecher! Du fandteft her den wurger, Gottes racher! Ihm war bom herrn geboten, gu verderben Megpytens erftgeburt, bes fonigs erben.

10. Run trieb Megypten Gottes voll: Gott führte Dinn ihr bereidert beer und triumphirte. Da war, ben langen zug bes volle zu bemmen, Nicht Ein gebrechlicher in seinen fammen. an

11. Go half der herr um feines namens willen, Die welt mit feinem mbme zu erfüllen! Er schalt bas wilfmeer, und, durch ihn gerriffen, Bard's troden unter feines Jacobs füßen.

12. Wie manern ftand's umber empor gethurmet. Gin fichrer meg für die, die Gott beschirmet; Gin weites grab, als die gethurmten waffer Bufammen frugten, jedem ibrer haffer. In 194 dun il-

13. Dan tren ifbunfer Gott! ber berr gedachte Un feinen bund, ben amit Abram machte. Go wunders will hat er fein volt geführet! Go beben die erwählten triumphiret!

Nach bem 106. Mfalm, v. 1=33. In berfelben Melodie.

(Frhebt ben herrn! Gott bergotter! Denn er ift freunds finfterniffen.

tren ift ewia, ewia mabret Die 7. Gein blit flog : bonner brill: buld bes herrn bem voile, basibu

2. Mer fann bie thaten Gottes murdig loben? Wer hat ben herrn

je wurdig gung erboben? Seil benen, die nach feinem wohlgefallen' Sein recht bewahren, feine mege

mallen!

3. 216! Jacobe finder thaten's nicht, fie bachten Richt feiner wunber, um auf ibn ju achten; Dicht feiner bulb; fcon fundigten am meere, Im meere ber errettung, Jacobs beere. ?

4. Doch führt er ficher fie burch große maffer, Alle durch ein ebnes feld, und ihrem haffer Entrig er fie, alt er fich feiner bente, Gich feines. fiege, fich ihres blute fcon frente.

5. Erhalten, glaubten fie an feine worte, Und lobten ihn und fangen ihrem horte: Doch bald entflohn bie wunder feiner gute Mus ibrem noch an finnlichen gemüthe.

.6. Gein wolf, ach! harrte nicht, ben aller gnabe, Womit er's trug, des ausgangs feiner pfabe; Und ungeduldig ließ es in ben muften Des fleisches in Megypten fich geluften.

7. Go reist es ibn gum gorn; Gott aber borte Much ihr gebet voll murrens, und gewährte Dem volte fleisch genug, bis feine schaaren Bum überdruß mit fleisch gelättigt waren.

8. Sie trotten Mofen, ihrer plas gen racher, Und ihre flagen wurden taalich frecher. Auch wollten fie auf Maron nicht mehr hören; Nicht beinen priefter, hober Gott, verehren.

9. Wiel' Schmabten Mosen mit vermegnen jungen. Die erde racht' es! Dathan ward verschlungen, Und fie begrub, burch Gottes jorn bantt, bantt bem gerriffen, Abtrame rott' in ihren tangt' es vor dem goben, sang ihm ter horten! lieder, Und fiel vor ihm, als feinem retter, nieder.

11. So ward ein ftier, der gras frist, nun fein goge, Und Jacobs rnhm; fo waren die gefete, Go Gott entweiht; vergeffen ihr erret: ter; Bergeffen und entehrt der Gott

ber gotter!

12. Auch wurden fie, verführt durch Moave tochter, Aus feinen tinbern seines bunds verächter. Schon mutbete ber murger unter ihnen; Und boch ließ Gett noch feiuen gorn verfühnen.

13. D mas trug Mofes! welche schwere plagen! Dag er im eifer über ibre flagen, Womit fein immer murrend volf ibn qualte, Ber Diaffa folyach ward, und aus mistraun

febliel

14. Go großer griect machten fie fich fculdig! Serr, Berr, Gott, gna= big, schonend und geduldig, Du baftgefdont um ihrer vater willen, 11m beinen bund an ihnen zu ers fullen!

15. Du haft geschont; bennalle, Gott, auf erden, Wir follten durch bein volk gesegnet werden; Denn aus den vatern follte, (lobt den Hochsten!) Den volkern beil erscheinen; lobt den Sochsten!

Mel. Sey lob und ehr bem.

199. Du haft ben findern goie groß du bift, verborgen. Und leuch= tet. Gott, bein volles licht; Gie fahn nur seinen morgen. Nur schwach war felbft fein erfter ftral; Denn welch ein volt tann auf einmal Des mittage glang ertragen?

- 2. Und o wie herelich wurden boch Riche Fraels geschiechte, Als bu derbracht ihr felavifch joch Durch

10. Much dof bas volf ein falb ba, beines Dofes rechte; Als unterdte wo im wetter Gott fprach : babt bein Ginal Durch beinen bonnet neben mir nicht andre gotter! Da bebt', und fie Dich, herr, im wet-

3. Du fprachft, bein voll voll furcht vor dir Vernahm's : ich, bein erretter, Bin Gott! verebre neben mir, Mein volt, nicht andre gotter ! 3d bin's allein! ich bin bein Gott! Und außer mir ift niemand Gott Im himmel und auf erden!

4. Gedente, Jacob, was ich that, Dich aus Meanytens fetten. 2118 Pharao bich untertrat, Mit ftarfem arm zu retten. Bon gangem ber= gen liebe mich, Und beinen nachften felbit ale dich; Denn ich bin bein

erloser!

5. Was wiffen wir, wovon fie nicht Durch ihrer bilder schatten Des erften unterrichtes licht In ih= rer findheit batten? Wo mar, wie fie, ein volt, o Serr, Das weiser war, bas beiliger, alls Jacob werden fonnte?

6. Wir find nicht, (dant, o Gott, fen dir!) Unumundige, nicht fnechte: Doch weil wir's nicht find; follten wir Werachten Jacobs rechte? Nicht febn, wie viel bein weifer rath Kur beiner menschen findheir that, Dir

manner zu erziehen?

7. Gie waren David toftlicher, Als Ophirs reichfte ichane. Dant denn und preis fen bir, o herr, Für Ifracis gefene! Dag bie abgot= teren nicht gang Vertilgte beines namens glang: Das ift ihr rubm. thr fegen.

8. Daß fie fo viele funder noch Aus ihren tranmen weckten; Berstockten sie sich gleich, sie doch In ihren frebeln ichreckten; Dag, mas der mensch so ungern fühlt, Noch das gewiffen fich erhielt: Das ift ibr

ruhni, ihr fegen.

9. Dag bie, die fich befehrten, fich Unfrichtig bann betrübten; Bon dir begnabigt, nun anch bich

gangem bergen liebten ; Das fie, burch ibren glauben rein, Kroblockten, Gott, bein volt an fenn: Das ift ibr rubin, ibr' fegen.

Mel. Wachet auf, ruft une.

Selbst Jehova fodert gaben, Will priefter, will altare haben, Und, Jacob, beines weihrauche bane; Blut in kinem beilfathume, Und reinigun: gen, fich jum rubme Der fefte lauten Den bienit gebeut ber lobaefana. berr : Er, ber ein Beite ift, Er! Bur verfohnung Will fein gebot Der opfer.tod; Das will Jehova, polf des Deren!

2. Und bedarf Jehova gaben? Bill er altar' und opfer haben, Und meibranch, weil er barftig ift? Rann ibn . wie die beiben mabnen. Der bod' und farren blut verfohnen, Das bort im beiligthume fliegt? Sag's nicht ben beiben nach; Das ware beine schmach, Bolt des bunbes! Du baft fein licht, Bertenn' es nicht: Wergis nicht, was fein.

dienst bich lebrt.

3. Diese bilbervolle lehre Durch priefter, opfer und altare hat dir Jehova felbit erflart. Bulle mar fie; ichattenhulle Des hohern diemtes, ben fein wille Bon mehr erleuch= teten begehrt. Jehova ift der herr; Rur barum beischet er Jacobs Er ift gerecht; Der funde tnecht Verdient den tod; das lehrt fein bienft.

4. Gunber find es werth, gu Doch Gott benehrt nicht fterben : ihr verderben; Das lehrt bed. ten, wie ehebrecher, Die Gott georferdienftes geift. Dag fie, wenn lobte tren', und übertraten Den fie glauben wollen, persobnet werben sollen: Das lehrt ten. des opferdienftes geift. Danft, driften! preiset Gott! Denn Jest fie ju bestrafen, Gab er jum ranbe Christi tod Ist bas opfer, Das ibm' fie ber goben felnven, Die fie nicht gefällt, Rur alle welt; Ein opfer, welches einig gilt.

- Nach dem 106. Wfalm, v. 34:48. In eigner Melobie.

Robfingt bem Beren, bem 201. L'gnadigen, dem trouen; Ihm, ben fo fobe verlangt, und git erfrenen; 3hm, der fo mild, fo reich ist im belohnen. So anddia selbst im dulden, im verschonen!

2. Geht, er beweift's an fun: bern, wie an frommen. Saft bu es nicht von Ifrael vernommen. D volt ber driften? o mie viele fc; ilden Rann er ertaffen, tann felbft frevel

bulden! 3. Er thate! er iconte: benn ber votter fegen War Abraham ges lobt; bed fobues wegen, Der uns versöhnt bat, trägt er noch die fün= ber, Wie vormals Afraels graub volle finder.

4. Der Jordan mar geflohn! es fall, ed falle Bom jauchen Jacobs. vom trommetenhalle- Das hohe Jericho, fo fcuell zertrummert, Als Gottes blig von feinem bonner

schimmert!

5. Die flamme frak die ftadt und ihre auter. Bertilget fo (fprach Gott) die Cananiter! Und fie ver= tilgten nicht; vermengt mit ihnen, Lernt' Ifrael bald ihren goben bie neu.

Gie murben ihrer granel . 6. mitgen-ffen; Dem Bagl mard geopfert; blut vergoffen. Unfchuldia blut! auch schlachteten die funder Den goben Canaans felbit ibre finder.

7. Blutfchulden ichrieen wider fie jum racher; Und fie entheiligs Durch ibn bund mit immer neuen miffetha.

> 8. Gie wurden ibm ein graul: tobteten; in ihren friegen Lien ex. Die waffen ihrer haffer fiegen.

ren ihre plagen! Wie wurden fie Denn er hat ihn emdhlet. ceangstigt und zerschlagen; Wie tief=

10. Gie flagten; fie gelobten, Bott getrener Buwerden; fie, (bem berrn noch immer thener;) Gie fabn, auf ihrgebet, erlofer tommen; Schnell alle fcmach von Jacob meg=

genommen.

il. Der herr gedacht' an feinen bund mit ihnen, And lief (fo guadig ift Gott) fich versuhnen. Er feffelte fielos von ihren banben. 3br feinb und unterbruder mard zu schaucen.

12. herr, unfer Gott, hilf, hilf noch Jacobe faamen! Entbed' an ibnen deinen großen namen! Wir wollen froblich beine gut' erheben, und dir mit Ifrael gur ehre leben!

13. Wit wollen alle beine munder loben! Won welt zu welt fev ewig. Sott, erhoben! Unbetung bir, Sott Jacobs! fer gepriefen! Der driften volt fag': amen! fev ge= priesen!

Mel. Gev lob und .br bem.

202. Wer schwach ift, ber vertrau' auf Gott; Denn Gott thut große werte. Die fdmachen schutt ber Gerr in noth, Ift ihre hulf' und ftarte. Der herr erniedrigt und erhoht. Wer nur auf feinen wegen geht, Dem wird's ber herr vergelten.

2. Das ruhmt, bas preift Ifais fohn, Gerufen von den heerden, Auf Canle, bes übertretere, thron Bon Bott erhöht zu werden. Er, ber, als Saul nur taufend schlug, Den riefen foling, zehntausend schling In Go-

liath, bem laftrer.

3. Won alien feiten her bedrangt. Umringt von taufend feinden. Bon benen, die er liebt, gefranft, Berrathen felbst von freunden.

9. Bie fdwer, wie gahllos was Gott, fein Gott, gebentt anch fein;

4. Er herricht gewaltig; er bes gebenget fonft Gottes erb' und fiegt Die mucht ber Edomirer. Bu freunde, Und nun ein hohngelachter feines thrones fchemel liegt Der threr feinde. folge Moabiter. Auch Philiftea fiegt nicht mehr. Bis bin zum Euphrat herrichet er; Denn Gottbatibn er wählet.

> 5. Er' fallt! ach! David falft und weicht Bon feines Gottes . pfaden; Doch Gott, ber feine hand ihm reicht, Erbarnit fich fein voll gnaden. Wie fühlt er feiner funden graul! Wie tief gebengt! er fleht um beil, Und findet auch pergebung.

6. Denn Gott fieht ihn erbars mend an, Und seiner rene schmerzen. Er wandelt wieder feine babn, Gin mann nach feinem bergen. Umfonft emporen wider ihn Die beiden fich : er fommt; fie fliebn, Und David

triumphiret.

7. Seil ihm, ben Gott fo boch erhob, Dem fanger, dem propheten! Ihm, ber und lehrte Gots tes lob; Ihm, der die welt lebrt beten! Die tont fein bober lobges fang Dem Sochsten, jubel, rubm und bant! Bie voll bom Geifte Gottes!

8. Frohlodt! wie groß, wie wundervoll Ift Gottes gnad', ihr frommen! Er fdwort: aus Davids haufe foll Der herr, ber Seiland fommen! Aus Davids ftamm ents fprieget er; Er, Davids Cohn und Davide herr; Der polfer beil und fegen.

o. Und David fah', und fah' ben Cobn, Und alle feine leiden, Und feinen fieg, por feinen thron Werfammielt alle beiden, Erfüllt ben erdfreis überall Mit feinem ruhm, der goben fall, Und jedes volk er= leuchtet.

10. Lobfingt, ihr volfer! bringet Bertraner David Gott allein, Aind ber Anbetung Davids Cohnel Der herr erfüllte feinen eid! Dun ju widersegen, Dient doch ben wohnen beil, gerechtigfeit, Und wahr- goben. beit auf ber erbe.

Mel. O liebster Jefu, mas. 203. Dit, Dablos und pfal- muffen folche funden Dich, Gott, entter; Dir, Jacobs Ronig, Ifraels Er- gunden! balter; Dag bu voll buld auf Bions

teit!

2. Dein David herrichte ba auf beinem throne. Du warft mit ibm : bu marft mit feinem fohne, Db er gleich fiel; um beines eibes willen,

Den zu erfüllen.

3. D, daß nun Jacobe finder, deine fnechte, Geborsam bielten deines bundes rechte! Wie groß, wie gladlich murden fie auf erben, Wie berrlich werden!

tennen, Berderben felbst burch zwie- antlig nun, o Gott! fie ichworen, tracht fich, und trennen Gid in zwep Nur dich zu ehren! volker, die bein licht hald haffen, Dich, Gerr, verlaffen.

5. Boll undant gegen feiner va= frembe gotter; Und boch haft bu, ob fenden. fie's gleich nicht verdieuen, Geduld

mit ihnen.

größern, Altar' in jeder ftadt, in al juchtigung, als du ergrimmteft, Für len schlöffern. Uch! finder laffen fie bestimmteft. fie auf Molochs boben Durch's fener geben.

7. Run fconft bu Ifraels und feiner führer Micht langer, und gebieteft bem Uffprer, Dag er bein tader fev, daß er verheere, Daß er

seritore.

8. Er fommt, mit beines gornes macht gerüftet. Er fiegt, erwirget, tanbet und verwüstet; Und was bem schande In Alfurs lande.

o. Da muffen fie gerftrent ben beiden frohnen; Und boch will lant Die erben Abrahams;

Edn Cobn ift tonig; jauchst, wie Juda, Serr, bich nicht verfoba, Dem Sohn auf feinem throne! nen: Rabrt frevelud fort, fic bir

10. Umfouft ift jebe brobung : jebe ·loding! Umfonft! o welch ein granel ( ir, Davide Gott, bir voll verftodung! Bu welchem gorne

11. 26! er entbrennt! bu rufeft bugel ichanteft, Dein hans da bau= Babels heeren, Dein Galem, Det nen tempel ju gerftoren; Und Inda, bingeführt gu Emphrate maffern,

Dient feinen haffern.

12. Die bobnen's! o mit welchem bittern fpotte! Gingt, (fpotten fie,) ein lied von eurem Gotte! Singt, Cfpotten fie, ba Jacobs finder trauern,) Bon . Salenis manern!

13. Wie fühlen fie nun ihrer granel fchande! QBie fuchen fie, ge-4. Ach! aber fie, die dich allein er- bengt durch ihre bande, Dein gnadig

14. D bu erbarmer renevoller funder! Das borefton, und beneft an Jacobs finder; Und gnadig willft bu terretter, Ehrt Ifrael, ehrt Juda ihr gefanguiß wenden, Willst retter

15. Daß du ihr Gott fenft, follen ne erfahren, Wie du verheißen haft, 6. Sie banen, ihre granel zu ver- nach fiebzig jahren - Die bu gur

16. Vald werden ne nicht mehr in Babel bienen; Denn bit gedentit an deinen bund mit ihnen. dir, o du vertilger eitler gotter, Dir, Jacobs retter!

Mel. Eritienen ift der berel. Greblodet Gott! lobe 204. 7 fingt bem Berrn! Er süchtigt; er vergiebt auch gern. Wenn nich der funder nur befehrt. Go wird schwerdt entrinnt, zeucht bin voll auch sein gebet erhört. Lobfingt dem herrn!

2. 2in Babels maffern weinen

schant Der Berr auf ihr gefangnig ber dich erhellt! Lobfingt bem ber, Und ihre fesseln lofeter. Lob: Berrn!

fingt dem Berra!

3. Der beld vom aufgang, Cores. beilt Die wunden Afraels, und eilt. Die finder Jacobs zu befreun! Denn Jacobs Gott ift Gott allein. Lobfingt bem herrn!

a. Bas frevelit du, o Belfager? Schau bin an jene mand: Berr Schreibt dort dein urtheil an: verdirb! Du bift zu leicht erfunden! ftirb! Lobiinat bem herrn!

5. Berab, o Babel, in den ftaub! Bieb Tuba wicher beinen raub! Du bift nun auch ber voller fvort; Denn Jacobe Gott allein ift Gott.

Lobinat dem Serrn!

6. Dolf Gottes, gench aus Babel ans; Beuch bin und baite Gottes baus. Er hilft bir Calems manern Wohl benen, die auf ihn vertrann! Lobfingt bem herrn!

7. Umfourt bedraugt Samaria Das volt bes Berru; ber Berr Er bat an feinen bund tit ba. gebacht; Der herr ist Jacobs fdirm und macht. Lobfingt bem Berrn!

8. Es zeucht babin ber Griechen beld. Er fiegt; ber thron ber Werfer fallt: Du aber wohnst in sicherheit: Denn Gott ift beine berrlichkeit.

Lobfingt bem Serrn!

9. Umfonit bedrangt ber Gprer bich, Du volf ber gnade; ftarfe bich ! Mit beinen belden ftreitet er, Dein Gott, bein ichus, von alters ber. Lobfingt dem Berrn!

10. Durch beiner führer arm beffegt, Beugt Ibumaa fich, und liegt Bu beinen fußen, fonft bein feind, Run überwinden, nun dein freund.

Lobfingt bem Berrn!

11. Breit' and auf erben feinen ruhm! Du bift fein volt und eigenthum. Bon Bion ftral' in befchleußt! Beichleußt ce nicht alalle welt Der glang bes herrn, lein : verheißt's! Beberricht gleich

12. Balb geht von feinem bimmel aus Der herr, und fullet felbft fein baus Mit feines rubmes berr= lichfeit. Die geit ift nabe! fer bes reit! Lobfingt bem Berrn!

13. Er fommt in niebriger geftalt, Kommt nicht mit menschlicher gewalt; Will arm, geting nib niedrig fenn, Und groß wird both fein name fenn. Lobfingt bem Herrn!

14. Lobfingt! lobfingt! wie berrlich ift Die treue Gottes! veraift Der herr fein wort; bas rubmt, bas vreift! Der herr erfillt. was er verheißt. Lobsingt den

Serm!

205. Gotthat's erfüllt! Gott fohn, fein glang und ebenbild, Der menfchen bochaelobter freund, Gein cingeborner fobn ericbeint. Lobfin= get Gott!

2. Er, ber verheifine, ber beb Gott Bon ewigfeit ber mar, felbit Gott, Er wird ein menich, erniedrigt fich, D fundenvolle welt, für bich.

Poblinget Gott!

3. Gein bober ratbicbluß ift volls bracht! Wie groß ift feiner anabe macht, Die unfer jubel preisen foll ! Wie hoch ist sie, wie wundervoll ! Lobfinget Gott!

4. Durch finftre mitternachte bricht Nur bie und da ein ftral von licht. Die welt, die gang im bunfeln lag, Wird morgenroth' erft, und bann tag. Lobfinget Gott!

5. Ach! Adam fallt; mit Abarra fallt Gein gang geschlecht; die fun= derwelt Bergist den Beren: doch nie vergist Ihr Gott, daß er ihr Schöpfer ift. Lobfinget Gott!

6. Der herr will belfen; er

die abgotteren Die gange welt: fie Er, unfer Bater, nimmt Gich wird einft fren. Lobfinget Gott!

7. In Inda bant er fein gezelt; Von Bion aus foll alle welt Gein beil empfahn; ber lafter graul Er: kennen, und empfahn sein heil. Loblinget Gott!

8. Bwar bient fein volf auch goben: boch Bas er beschließt, ge= schieht dennoch. Er ftraft's, ger= frent's, und macht'es fren Bon ihrer fich frent.

goben tyrannen. Lobfinget Gott! 9. D weisheit! o barmherzigfeit! Durch elle voller ausgestreut, Wird foon fein volt ein licht ber welt, Das ihres wahnes nacht erhellt.

Lobfinget Gott!

10. Siegt, Griechen! Romer. fiegt! bezwingt Die welt, und and fein volt, vollbringt, Was er beschloß; denn schnelle nahn Die zeiten feines volls heran. Loblinget Gott !-

II. Schon fprechen beiben gogen bohn; Durch bammerungen febn fie fcon , Dag nur Gin Gott , Gin Schopfer fep. Gott fommt und macht fie nun gang frey. Lobfinget Gott!

12. Bas feiner weisen tieffinn bat Erforfchen tonnen, Gottes rath Soll nun vollendet werden, nun Will Gott fein größtes wunder

thun. Lobfinget Gott!

13. Lobfingt! Gott hat fein wort erfüllt! Der Cohn fein glanz und ebenbild. Der menfchen hochgelob: ter freund, Gein eingeborner Gobn ericbeint! Lobfinget Gott!

Mel. Aun danfet alle Gort. Robfingt! lobfingt dem herrn! Aroblocket Gott voll freuden! Denn er ift unfer beil In allen unfern leiben.

unfrer machtig an, Und große dinge hat Der herr an uns ge

than.

2. Bie machtig ift ber herr! Wie heilig! hoch zu ehren Von allen, die durch ihn Erloft gu fenn begehren! Denn er ift gnadig, ift's Durch zeit und ewigfeit Dem, wel: der ihm vertraut, Und feiner buld

3. Er fteht ben frommen ben; Er fegnet feine freunde. Die ftarte fei= nes arms Erfahren feine feinde. Er fieht den übermuth Der ftolgen, und fein blick Berftreut fie, und entreißt

Soffartigen ibr glud.'

- 4. Er fibst gewaltige Gerab von ihrer bobe, Dag, wer erft niedrig war, An ihrer fratte fiebe: Biebt hungrigen genng, Und last bierei= chen leer; Denn wer herricht fo ges recht, Wer gutiger, als er's

5. Dağ er barmperzig fen, Daß et erlosen wolle, Das selbst der fn:Der nicht Verloren geben folle: Das ift fein bund mit uns, Bon ewigfeit gemacht; Und, o wie hat eer herr Un feinen bund ge-

bedit! "

. 6. Er fprach zu Abraham: Durch beinen faamen werbe Gefegnet einft dein volk, und jedes volk der erbe! Frohlockt, und feht, wie Gott, 29as er verheist, auch halt! Ges fegnet ift fein volt! Gefegnet ift bie welt!

7. Denn Jefus Chriftus fam, Sein Gohn, und Abrams faame, Und rettete Die welt. Gelobt fen Gottes name! Anbetung bringet ibm, Bringt bant und preis' ibm ber; Denn niemand ift fo tren, Und fo voll huld, als er!

IX. Bon Jest Christo, dem Erloser aller Menschen, von seiner Erscheinung und Mensch-werdung, von seinem Wandel auf der Erde, von seinen Leiden, und besonders von seinem Tode.

9. Der Eribfer der Menschen, Jesus Chriftus, ift der eine geborne Gohn Gottes, welcher zu der von Gott vorhet bestimmten Zeit Mensch geworden, und in die Welt gesommen ift, den Willen seines Vateres zu thun, und die Strafen der sundigen Menschen zu erdulden; damit sie dadurch selig, und durch die Kraft seines Geistes und seiner gottlichen Lehre gläubig, und, nach seinem Venspiele, heilig und gottselig werden möchten.

#### Adventslieder.

Mel. Mun banter alle Bott.

207. Er ift gefommen! er, Auf den die våter harrten, Und långer darfen wir Ann keines andern warten. Er, der propheten wunsch, Den tonige so gern Sehn wollten, er ift da; Wir haben ihn zum Herra.

2. Uns ift der Sohn geschenkt. Er, welcher tommen sollte, Der voller licht zu sevn, Der und erlosen wollte. Er ist erschienen; bankt! Bringt ruhm und ehre her! Werist ein hels fer? wer Immanuel, als er?

3. Gott ist mit und! wir sehn Den Sohn, ben Eingebornen, Des Baters herrlichkeit, Den retter ber verlornen; Der renevollen trost. Ihr funder, nehmt ihn an; Er ist allein der Herr, Der sellg machen kann.

4. Gott ift mit und! nun hort Der arme feine lebren; Und was er lebrt, ift heil. Er ifte! bie tauben boren; Der blinde fieht und schaut Boll dant zu Gott hinauf; Der lahmen fuße gehn; Die todten ftesben auf.

5. Er ist gekommen, und Dein Berryn versohnen, Und mit barmberzigkeit Die glaubigen zu kronen. Gott ist mit und er will Die tranrigen erfrenn; Er will ber schwachen krast, Der muben starke son.

6. Gott ift mit und! erifte, Auf ben bie vater harrten. Lobfingt! wir durfen nun Nicht eines anbern warten. Er schlicht den himmel auf; Er nimmt die sunder an. Frohloct und betet ihn Und seinen Bater an!

Mel. Zerzlich thut mich.

208. Mie foll ich bich empfangen? Herr, wie begegn' ich bir? D aller welt verlangen, Du könnnst ja auchzurmir! D Jesu, Jesu, lehre, Wie ich, erlöster, dich Nach deinem willen ehre; Das, Beiland, lehre mich!

2. Dein Zion streut dir palmen; Und fehnt dein heil noch nicht; Dich preisen meine pfalmen, Denn mich erhellt dein licht. Dir will ichewig dienen; Dich ruhm ich, denn es ist Mein heil mit dir erschienen, Der du mein retter bin.

3. 2Bas haft bu unterlaffen, Die fchatten in gerftreun, Worinnen

wir auch faßen: Wom finch uns zu befron? Und war bas reich genommen, Bo friede herricht und glud: Du es uns auruck.

Du tommit, und taufit mich los. 3ch mar bededt mit schande: Du fommit, und machit mich groß. Du bebeit mich zu ehren; Giebit mir ein ewig beil. Was kann ich mehr theil.

5. Richte, nichte hat bich getrieben, Bur tilgung meiner schuld Go brunftig mich zu lieben, Als deine fand veritebn.

6. Nimm dieß, o drift, zu bergen, Benn du befimmert bift, Wenn ein funder bleibt. beine laft von fcmergen Dir un= erloften! Die bulfe weilt vielleicht; Er wird boch berrlich troften. Ob

gleich fein troft verzencht.

Nicht por der fundenschuld. Er fahren, wie er liebt. tomint, fie zu bedecken, Und tragt ben funbern, Giebt heiligfeit und ruh', Und faget Gottes findern Gin emia erbe au.

8. Was jagt ihr benn, wenn feinde Euch , Gottes findera, brann? Bertrauet einrem freunde: Der herr wird sie zerstreun. Muf feinen blick erbebet Der feinde größtes heer; Blieht, wenn er hich erhebet. Und dräuet euch nicht mehr.

Q. Er fommt jum weltgerichte, und straft den, der ench flucht: Erhebtau feinem lichte Den, ber ihn liebt und fucht. Brich au, du beffre fonne, Und führ' und ans der zeit Bu ienes lebens wonne, Bu Gott, mr feligteit !

Mel. Don Gott will ich nicht. 209. Mit eruft, o menschens finder, Bereitet ench beiland, bift gefommen, Und bringft bem Berrn! Er fommt, bas beil ber funder; Er tettet fie fo gern. Er 4. Mich hielten fowere bande: fommt, ben Gottallein Mus gnaden und jum leben Berfprochen bat an geben; 3ht fonnt ann felig fenn.

2. Rommt, reinigt cure feelen; Cend heilig; fend bereit, Bas ibm gefällt, ju mablen; Bu fliebn, was et begehren? Der himmel ift mein verbeut! Gilt willig in fein reich; Berabichent und verlaffet, 2Bas ener tonig haffet; Bertraut ibm! beffert

end!

3. Das hat ber herr geboten: freve buld. Wie nahe dir die plagen Sein herold hat's gelehrt; Es leb-Bon beinen menichen gehn, Rann ten's feine boten; Und felig ift, wet teine sunge fagen, Kann fein per- bort! Ach! leben wird, werglaubt: Und wer nicht gländt, wird sterben, Und ieder wird verderben, Wer noch

4. Wer wahre beninth liebet, Den erfräglich ift. Bergagt nicht, ihr will er nicht verschmahn; Ber aber bodmuth übet. Der wird auch Gott nicht febn. QBer ibm fein bers ergiebt, Der wird fein tempel werben: 7. Ihr durft nicht mehr erschreden, Dicht dort nur, schon auf erden Et

5. Go weihe benn mich armen fie mit geduld. Er fommt, vergiebt Bu deiner wohnung dir; Mit liebe, mit erbarmen Erfcbeine, mir. Beuch in mein berg binein: 3ch eile bir entgegen; 3ch will für deinen fegen Dir ewig bantbar fenn!

> Mel. Mun fommt ber beiben. 210. Gott sep bank in aller welt, Der sein wort beständig balt, Der ber funder troft und rath In die welt gesendet bat.

> 2. Bas ber alten vater ichaat Sochfter wunsch in Inda mar, Bas ibr glaub' im bunteln fab, Bions

glang und beil ift ba.

3. Bione hulf und Abrame lohn. Jacobs beit, ber jungfrau Sohn, Rommt nun in die funderwelt, Die er rettet and erbalt.

4. Ger willfommen! jauchgen wir. Silf une, und bereite bir Bu und allen felbit die babn: Dimm dich unfrer schwachheit an!

5. Bench, o Chrenfonig, ein! Dir gebort mein berg allein; Mach' es von der Plaveren Giner jeden funde

fren!

6. Deine gutunft, Jefu, war Beil und rettung aus gefahr. Sulf und troft erscheine mir Immer, o mein beil, von bir!

7. Trifft mich trauriafeit und fcmera; Erofte dann mein zaaend beri! Wenn mir niemand bel= fen fann, Silf und nimm dich mei= ner an!

84 Tritt ber ichlange fopf ent= swey, Daß tch ewig sicher sey, Fest im glauben, allezeit Eifrig in der

frommigfeit!

o. Das ich moge, wenn bit einft Berrlich jum gericht erscheinft, Dir an deiner rechten ftehn, Und mit dir sum bimmel gebn.

Mel. Mun fommt der beiden. John, der und ver= 2 II. beiben war. Den

die jungfrau uns gebar, Gen gepriesen deiner welt. Welche beine buld erhalt!

2. Dwentsproffest nicht, wie wir ; Bottes Geift felbit richtet dir Deiner menschheit hutte zu. Wunderbar er= Cheineft bu!

3. Bringt bem Vater rubm und preis! Die von feinem manne weiß. Die wird schwanger, und gebiert Jefum, ber jum Bater führt.

4. Renfc, voll zucht und tugend war Sie, bie Gottes Sohn gebar. Diefe wahlt' and Davids baus Gott

in Jefu mutter aus.

5. Er erfüllt, mas er verspricht; Langer faumt die hulfe nicht. Frendig, wie jum jieg ein held, Gilt der Sohn in feine welt.

6. Bon dem Bater tommt er ber. Und jum Bater gebet er, Benn er erft ein ewig alac Und erftritten bat. mrud.

7. Seiland, beinem Bater gleich. Kubr' und in fein ewig reich: nett' und arme; fiege bald; Dein ift weisheit und gewalt!

8. D wie berrlich glangte nicht Dort um Betblebem bein licht! 2Ben erleuchteft bu nicht gern, Cbenbilb

und alang bes herrn!

9. 21ch, bu haft une, herr, folieb! Go erleucht' und denn und gieb Tebem fraft, bager bir treu, Glaus

big und auch beilig fen!

10. Frohlich rubine, wer ein drift. Wer vom tod' erlofet ift. Dem, ber gros von rath und that line vom tod? erfofet Bat!

Ir. Lob fev bir, bu famft berab ! Lob dem Bater, ber bich gab! Lob bem Beifte! bantt und fingt, Daß

er und ju Jefn bringt!

Mel. Jefu, meine freude 212. Jesus ift gedomment Dankt ibm. feine frommen; Danft ibm, bager famt . Danet, daß er auferben, Unfer beit zu werden. Seine wohmung nahm ! Menfch, wie wir, Erschien er hier, Der gur erde fprach: entitche! Der einst spricht: vergege!

2. Lagt und niederfallen! Danfen; das Gott allen Ihn aum bender Dag er, ihr vertornen, llus im Gingebornen, Wie ein Bater. liebt. Welch ein beil. Um Gobne : theil; Theil burch feiner anfunft aaben Geloft an Gott zu baben!

3. Reine macht der teiden Goll von ihm une fcheiden; Er bleibt ewig tren. Dort wird er vom bofen Mouig und erlofen : Sier ftebt er und ben. Unfer freund Mit Gott vereint, Rann nicht feine bruder haffen, Mie fie bulfios laffen.

Wenn wir einft ermuden. Kührt er uns zum frieden Durch des . grabes nacht. Unfre todten glieder Wiebt die erd'ibm wieder; 3hm, der

fie bewacht. Jefus ruft Und aus ber gruft; Er, ber felbst den tod einft ichmedte, Den auch ftaub bedecte.

wir im Sohne Unfern bruder ichaun. den wir ibn, den Gott der lieb'. Beil und ewig leben Wird er allen erhoben. geben, Die fich ihm vertraun. Er ward hier Berfucht, wie wir. Unfrer alfo Sat Gott die welt durch feinen ichmachheit wird er ichonen, Ueber- Cohn geliebet! Dwer bin ich, Das schwänglich tohnen.

6. Gilet, eilt, ihr funder! Werbet boch, fo gnabig liebet! Gottes finder! Glaubet an den Berrn! Gilet, eilt, ihr frommen! vereint, Bur geit, da wir noch feine Sevd, wie er, vollfommen, und ge- feinde waren, Er wird und gleich, bordet ihm gern! Preifet ihn, Dager Um Gottes reich Und feine lieb' im erichien! Preift ihn, ewig ihm erge- fleifch ju offenbaren. ben, Durch ein gottlich leben!

## Weihnachtslieder.

Mel. Wir driftenleut', bab'n.

21 3. Mirf, bloder finn, Den nachzughmen. fimmer bin! Gott 5. And dan ift fire bid; was fann bich ferner bid, Dich, Gottes Gobn, befleiden, tranten? Sallelniah! Gein Gohn fpeifen, tranten; Der frommen berg ift ba: Wie follt' er und mit ihm In ihrem fcmery Dit troft erfreun, nicht alles schenken?

2. Schlägt bir das herz Voll angft und fdwerz; Empfindeft du, den die welt Und alles ift im bimmel wie fehr die funden tranten: Dein und auf erden! Die chriftenbeit beil ift bier; Wie follte dir Richt Preift bich erfreut, Und aller fnie Sott mit ihm auch gnad' und friede foll dir gebenget werden! identen?

Dust bu mit fchaam an beine wird fein name troften. Gelobt feb fdmache benten; Er, der ben Cobn Gott! Gelobt fen Gott! Freut end Dir gab, wird icon Mit ihm dir, des herrn, und jauchst ihm, ihr erwas dir mangelt, alles ichenfen.

4. Fehlt weisheit dir, Um heilig hier In mandeln, boses nicht einmal 215. Gelobt ser Gott! die zeit, ju denken; Bergage nicht; Gott ift 215. Gespimmt von ewigbein licht: Er wird bir mit bem Sobne weisheit identen.

hier, Und forgft du, wer dich freisen Gie, die auf ihn gestorben find, wird und tranten: D faffe muth! Wie feufgten fie, gu febu bas find, Das bochfte gut Wird alles bir mit Den Gobn, ber Gott, und ben feinem Cobne ichenten.

Weihnachtslieder. Mel. Wir chriftenleut.

214. Auf! schice bich, Recht feverlich Des Beilands feft mit danken gu begeben! Licb' 5. Auf bem richterthrone Werben ift ber bant, Der lobgefang, Durch

2. Grich bantbar frob: Alfo. er auch mich Durch feinen Sohn fo.

3. Er, unfer freund, Mit und

4. Un ibm nimm theil; Er ift Thu' taglich Dug' und = bas beil. gland' an feinen namen. Der ehrt ihn nicht, Wer : herr, herr, fpricht, lind boch nicht fucht, fein benfpiel

5. Aus bank will ich In brudern und bein daben gebenken.

6. Rath, fraft und belb, Durch

7. Erhebt ben Gern! Er bilft 3. Ift beine fraft Bu mangelhaft; und gern, Und wer ihn fucht, ben loiten!

Mel. gerr Bott, bich loben.

Die zeit ber wonn' und jubel fam. 5. Gebricht es bir Balb ba, balb Da Gott bes menfchen feib annahm. Gott marl

Er tam, ba fang ber himmel fchaar: Unbetnng, bant und rubm! Sott in der-hohe ruhm! Seil bir, und Gottes ruh! Erloft, o menfc, wirft du! Der Cohn, das beil ber welt, erschien Schon Abraham, und feanet' ibn. Erwähltes volt! bes Sohnes macht Ruhrt' einst in-flammen bich bie nacht.

Den tag in hohen wolfen bich, Dir fcus, und Pharo furchterlich. Minch fab, auf Gina, Dofes fcon Des Baters herrlichfeit, ben Gohn. Er ift's, der immer wunderbar Und quadig Jacobs findern war. Er ift der held, die macht, ber rath, Den Bethleine hutt muichattet bat.

Gelobet feuft du, Jefu Chrift, Dag bu ein menfch geboren bift! Roch warft bu auf des Baters thron, Da nannten beinen namen fcbon Die himmel; und es bengt vor ihm Sich aller fnie, ber feranhim, Und derer, die entschlafen find, Und berer, die noch fterblich find. Much fit fein ander heil; es ift Rein andrer nam', als Jefn Chrift! Dein großer ew'ger nam' allein, Durch ben mir konnen felig fenn.

- Deit berglicher barmbergigfeit Sait bu und funder Gott geweiht. Dir lag und leben; fterben dir! Denn menich wardft du; ach, ftaub,

wie wir! Barmherzigfeit, barmberzigleit

3ft all' bein thun; barmbergigfeit! Beboren wardft du, daß du fturbit, Und eine feligfeit erwurbit, Die, in die ewigfeit verfenft, Die gang bes frommen feele benft. Sie fühlt nur dunfel, nur von fern Das fcaun, die berrlichfeit des Herrn.

Bis bu uns bort bir gang bereinft, Schall' in der hutte, wo bu weinft, (Die hutt' ift auch bein heiligthum), Enfchall' in ibr, burch une, bein rubm! Umen!

Mel. Dom bimmel boch ba.

216. Dief ift ber tag, ben Gott gemacht. Sein werd' in aller welt gedacht! 3fm preife, was durch Jefum Chrift Jim bimmel und auf erden ift!

2. Die pater baben bein geharrt. Bis daß die zeit erfüllet ward; Da fandte Gott von feinem thron Das beil ber welt, bich, feinen Cobn.

3. Wenn ich bieß wunder faffen will, Go fieht mein geift mit ebrfurcht still; Er betet an, und er ermift, Dag Gottes lieb' unenb= lich ift.

4. Serr, ju der funder feligfeit Erniedrigft bu bich in der zeit; Nimmft felbit an unfrer meufchbeit theil: Erscheinst im fleisch, bringft und beit.

5. Dein fonig, Bion, fommt gu bir; 3ch fomm', im buche fteht von mir; Gott, beinen willen thu' ich gern. Gelobt fey, ber ba fommt vom herrn!

6. Berr, ber bu mensch geboren wirft, Immannel und fricdefürft, Auf den die vater hoffend fahn, Dich,

Gott Meffias, bet' ich an!

7. Du, unfer heil und bochftes gut, Bereinigft bich mit fleisch und blut; Wirft unfer freund und brus der hier; Und Gottes finder werben mir.

- 8. Bedanke voller majeftat, Die mird bas berg burch bich erhoht! Bie wird das herzdurch dich erfrent! Be bante voller feligfeit!

9. Durch Gines funde fiel die welt; Gin Mittler ift's, ber fie .r. balt. Was jagt ber menfch, wenn ber ihn fchust, Der in bes Baters fcoofe fist?

10. Jandit, himmel, die ibr ibn erfuhrt Den tag der heiliaften geburt! Und, erde, die ibn beute fieht, Sing' ibm, dem herrn, cin neues lied !

II. Dieg ift ber tag; ben Gott gemacht; Gein werd' in aller welt Ihn preise, mas burch gebacht! Jesum Christ Int himmel und anf erden ist!

Mel. Lobt Gott, ihr driften.

217. Also hat Gott die welt geliebt, Daß er aus frevem trieb Und feinen Gohn aum Seiland giebt. Bie bat uns Gott fo lieb!

2. Was fein erbarmenvoller rath Schon in ber ewigfeit gur unfer beil beschloffen hat, Wollführt er in ber zeit.

3. Er, aller menfchen bochftes aut. Der alle fegnen fann, nimmt, wie die finder, fleisch und blut, Doch ohne funden an.

A. 3ch freue mich, mein heil, in bir; Du nimmft mein fleisch an bich. Bas fehlt mir nun? ift Gott mit mir: Wer ift bann wider mich?

5. Du Gohn des Allerhochsten wirft Much mir rath, fraft und held, Mein Bater und mein friedefürft. Das beil ber gangen welt.

6. Bas mir jur feligfeit gebricht, Das, herr, erwarbft bumir. Berfohnung, leben, troft und licht, Das

bab' ich nun in dir.

und theil; Dein leiben ftillt mein leid; Durch beine fnechtegestalt, mein beil, Gewinn' ich herrlichkeit.

8. Gelobt fen Gott! gelobt fein Sohn, Durch den er anad' erweift! Lobt, engel, ihn vor feinem thron! Erbeb' ibn auch, mein geift!

In eigner Melodie.

218. Des Ewigen und ber Sterblichen Gehn, Er thut den erften schritt ins beilia= thum : Er wird geboren!

2. Bald wird er ine allerheiliafte gebn, Bum boben treug, gur nacht, Gur folche große gute. Sie fieh' sum blutaltar, Sum todeshügel!

beraus; Dann finet vor ihm ber mabn, Der unfre feelen blenden

Weihnachtslieder. 125 borbang, und enthallt, Bas war, und fenn wird!

4. Du furchtbarer! und du meis nendes find! Bas foll ich tonn, in dem gericht zu ftehn, Das du einft richtest?

5. Der ringende mir ertampfet ben lobn! Engift die pforte, fcmal der bobe wed Bu beinem beile!

6. D, ber in bas allerheiligfte ging, Bollender, Gottverfohner, führe du Den schmalen weg mich !

Mel. Ein Findelein fo lobelich.

219. Mie liebt und Gott fo vaterlich! Und funber, une verlorne! Frobloct! fur und erniedrigt fich Gein Gobn, ber Eingeborne. Er, der von Gott ver= beißen war, Den eine jungfrau uns gebar, Beffeget tod und bolle. 206 fen dir, o Jefn Chrift, Dag du menfc geboren bift! Bebut' uns por der holle!

2. Wie freudenreich ift biefe zeit ! Lobfingt dem Herrn, ihr frommen! Der abglang seiner herrlichkeit, Der Seiland ift gefommen. Welch eine buld! er fam berab, Dag er ein fuecht, und bis ins grab gur uns geborfam murbe. Eduldlos litt 7. Dein mangel wird mein schat und trug der Gohn, Was uns die gefete drobn, Und unfrer ftrafen burde.

3. Gesegnet wird mit anad' und beil, Ber nur auf Jefum bauet; Der himmel felbit wird beffen theil, Der glaubig ihm vertrauet. Durch Chriftum fegnet Gott uns nun: Denn er ward menfch, und wohl= guthun, Und unfer beil ju grunden. Der wundervollen huld! Denn er ftarb für unfre fculd, Für aller menfchen funden.

4. Ihn preife feine driftenheit ihm; daß er allezeit Bor funden uns

3. Im weltgericht hebt er wieder behute. Er wende von und jeden

fann. Damit et uns nicht fcabe. Dief, Erbarmer, bitten wir, Bater, Cobn und Beift, von bir! Erbalt'

uns beine anade!

Mel. Belobet feuft du, Jefu. Robfingt, lobfinget Got= 220. L' tes Solin, Belder bon bem fall' an icon Bum Beiland und verheißen ward, Wird nun im menich.

2. Welch wunder feiner buld und macht! Go hat Gott an und gedacht! Er, ber perlornen beil und freund. Der Gingeborne felbsterfcheint, Und

mird ein menich.

3. Er fab' bas elend feiner welt, Die ber funde graul entstellt. Ber fann fie retten ? moalich ift's Gelbst engeln nicht, doch er beschlieft's! Er wird ein menfch.

4. Die melt, getaufcht durch trug und mahn, Betet ihren Gott nicht an: Gie ift ein abBentempel; mer Macht fie jum temvel Gottes? Er!

Er wird ein menich.

5. Unwissenheit und blindheit fällt Much auf Juda's bell're welt. Ach! wer wird Bion nun befrenn? Der Cobn, der will fein retter fenn, Und wird ein menfch.

6. Das lafter berricht; die tugend fleucht; Alle frommigfeit ent= weicht. Da fommt und wehrt noch ibrer flucht Der herr, ber nun fein volt befucht; Der wird ein

menfch.

7. Den fündern brohet bas gebot Mache hier und nach dem tod; Sie konnen nicht bem Gerrn entfliebn: Doch ihr verderben jammert ihn: Er wird ein nienich.

8. Gott fann vergeben: aber wer 3ft auch beiliger, als er? Er will mit uns verfohnet fenn: Werkann verfohnen? Gott allein! Gein Gobn wird menich.

o. Cebt! leiben fonnen von fur. natur Wir nur; ftetben wir auch preis!

nur. Und nun gu fahlen unfre noth. Um felbit in leiben unfern tod, Wirb er ein menich.

\*10 21ch, menschen, menschen, betet an! Betet Jesum Chriftum an; 3bn, welcher eurer nie vergißt, Weil er auch mensch geworben ift, Ein mensch wie wir!

11. Und werdet beilig nun durch fleisch und offenbart; Er wird ein ihn, Wie der Gobn, der nur erschien, Dag wir auch, weil er uns fich fchenft, Une ihm ergaben, und bedenft : Er ward ein menich!

In eigner Melodie.

22 I. Lout Gott, ihr driffen. gnabe thron! Er fcbleuft uns auf das himmelreich, Und schenft uns feinen Gobn.

2. Der Cobn tommt aus bes Batere ichoog, Der menichen beil gu fenn; Er wird ein menfch, und arm und blog, Und ewig ju erfreun.

3. Er fommt gu und; nicht mit gewalt Roch hobeit angethan; Der fnechte niedrige gestalt Rimmt un= fer Seiland an.

4. Dort lag er an Mariens bruft: Ein schwaches kind war er; Er, aller bimmel lob und luft: Er, Davids Cohn und herr.

5. Aus Davids ftamm entspriegt ber beld; Gott giebt die feligfeit Durch ihn, und stiftet in der welt Gein reich, die driftenheit.

6. Er wechfelt wunderbar mit mir; Wird mensch, und nimmit augleich Mein elend an, und giebt dafür Mir feines Baters reich.

7. Mich zu erhobn, wird er ein fnecht; Das mag ein wechfel fenn! Preif ibn, mein gludliches geschlecht! Er und sein reich ift bein.

8. Co fcblofr er wieder auf bie thur In Gottes paradeis; Cherub flammt nicht mehr bas Gott fer lob, ehr und

Domenthy Googl

In eigner Melobie.

222. Gelobet fevft bu, Jefn Chrift, Dag du menfch geboren bift! Dag eine jungfrau bich gebar, Deffreuet fich ber engel schaar. So bilft und Gott!

2. Des em'aen Batere eigner Cobn Ram berab von feinem thron. In unfer armes fleisch und blut Berbunte fich tas bochfie gut. Co

bilft une Gott!

3. Kur uns erniedrigt, arm und blog Lag er in Mariens Schoof. Er ward ein find; er, der die welt Durch feine fraft allein erhalt. Go hilft

uns Gott!

4. Das ew'ge licht brach nun herein, Unfre schatten zu zerstreun; Der, ber nach einer langen nacht Und an des lichtes findern macht. So hilft und Gott!

5. Der Sohn des Baters, Mensch und Gott, Litt' auch durftigfeit und frott. Und gaft' auf erden, und er= holit Der Sohn zu erben Gottes,

febt! Go bilft uns Gott!

6. Er fommt zur erde blog und arm, Dag er unfer fich erbarm', Und uns auch mache groß und reich, Und seines Vaters engeln gleich. bilft uns Gott!

7. Das hat er alles uns gethan, Und aud liebe unr gethan! Deg frene fich die driftenfeit, Und dane' es ihm in ewigkeit! Go hilft ains

Gott!

Mel. vom himmel boch ba.

223. Und menfchen ift ber Sohn, und ift Ge-Jejus; boren Jane ift Sie: boren ! lobfingt! freuet euch; Danft. bag er uns den frieden' bringt!

2. Im anfang war ber Cohn ber Gott: Gott war der Colin. der eurer noth Eich annimmt, euer beil ju fenn, Euch von der funde gu

befrepn.

3. Er bringet ench die feligfeit; Die ihr gren tod' verurtheilt fevd; Das beil, bas euch bes Baters rath Bon ewigfeit bereitet hat.

Weihnachtsneder.

4. Def lagt und alle froblich fenn, Und mit ben hirten feiner freun; Frohloden mit ber engel fchaar, Dag ibn Maria uns ge-

bar.

5. Cen und willfommen, ebler gaft, Der bu und nicht verfchmabet haft, Und niedrig wirft und arm, wie wir! Bie dank' ich diese liebe bir?

6. Tief haft bu, herr, erniedrigt dich! Mit deiner demuth lehrst du mich, Dag aller welt macht, ehr' und gut Bor dir nichte gilt, nichts

hilft noch thut.

7. Des todes schatten find ent= flohn! Lob fen bem Bater für ben Sohn! Mit und frohlockt der engel ichaar, Dag ibn Maria und gebar.

In derfelben Melodie.

224. 2 om himmel ward der engel schaar Des nachte ben birten offenbar, Unb große freude that ihr mund Mit lautem jubel ihnen fund.

2. Geht, eilet bin, geboren ift In Davide ftadt ber herr, ber Chrift. Des Vaters eingeborner Sobn. Der funber beil, ber frommen

lobn.

3. Sepd frohlich, dag er fich mit euch Bereinigt, ohne fund' euch gleich; Gelbit Gott! boch euch burch fleisch und blut Bermandt, und ener bochites gut.

4. 3br babt mit euch den mabren Gett. Ench fcbrece nie mehr fund' und tob. Last teufel, welt und bolle drohn. Ein menfch, wie ihr, ift Got

tes Gohn.

5. Auf ihn fest eure guverficht, Und sepb gewiß, er lägt ench nicht. Riel' auch ein ganges beer euch an: Eros, bag ench Giner fchaben fann!

6. Ihr fend nin gottlichen geschlechts, Und mit und gleichen

burgerrechts. Ihr flegt; nur fiehet fest im ftreit! Euch bleibt guleht bie feliakeit!

Mel. vom himmel boch da.

225. Dom himmel tomm' ich her zu euch; Erschreckt nicht; bebt nicht; freuet euch! Sprach Gottes engel; und erhob Des Baters und des Sohnes lob.

2. Des Sohns, der ench verheißen wat, Den eine jungfrau nun gebar, Des Sohnes sollt ihr euch erfreun; Denn er will euer heiland seyn.

3. Er ist ber herr, ber Chriftund Sott, Er rettet ench von jeder noth. Rr verfohnt und heiligt ench, und führet ench in Gottes reich.

4. In diefem reiche follt ihr rein, Sollt heilig und gehorfam feyn; Und, wenn ihr treu im guten feyd,

Einft erben feiner feligfeit.

5. Geht hin nach Bethlehem, und seht Den, der die sunder nicht verschmäht, Und den in windeln eingehüllt, Der allen euren jammer ftillt.

6. Deß, Christen, last und frohlich fevn, Und mit den hirten seiner freun, Und fehn, wie Gott so hoch und liebt, Der feinen eignen Sohn und giebt!

7. Mer ist es, den in Davids stadt Die jungfrau uns geboren hat? Wer ist der Sohn, ben sie gebar? Der, der der Bater hoffnung war.

8. Sey und willfommen, edler gaft, Der bu und nicht verschmahet haft! Du tommft ind elend her zu mir, Wie foll ich's immer banten bir?

9 Ach, Herr, der du die welt erschufst, Die engel folgen, wenn du rufst, Der himmel heere dienen dir: Und du erniedrigst dich zu mir!

10. Du bift so machtig, bist so reich; Und wirst nun arm und knechten gleich, Nimmst meine schmach und straf'auf dich, Gehorsam bis jum tob' für mich. pracht, Richt ihrer hoheit, ehr und macht; Willft lieber laffen dich verschmahn, Als uns von Gott verlaffen febn.

12. Ach, liebster heiland, Jesu Christ, Der bu fur mich geboren bist, Vergessen will ich nimmer bich; Bon herzen lieb'ich, Jesu, bich!

13. Ich will mich beiner ewig frenn; Mich ewig beinem bienfte weihn, Und willig ehren bein gebot, Gehorsam bir bis in ben tob!

14. Alfo hat Gott die welt geliebt, Daß er auch feinen Sohn uns giebt! Das preift der engel lobgefang! Das preif auch aller menichen bant!

In derfelben Melodie.

226. Wir singen bir, Immanuel, Wir, Herr, bein neues Israel, Dir, heil der welt, o Jacobs stern, Dit, unfre hulfe, Sohn des Herrn!

2. Dir frohlodt aller engel bant. Sallt eurer bruder lobgefang, Ihr menfchen, wieder! tont barein! Welch recht habt ihr, ench fein an

freun!

3. Vom fall' an, da's an troft gebrach, Da hat schon, als ihn Gott versprach, Nach ihm verlangt von jahr zu jahr Der väter und propheten schaar.

4. Der Mann, so lieblich, wenn er fang, Daß weit umher bein lob erklang, Mit welcher brunfligen begier Verlangte David nicht nach

bir!

5. Ach, daß der Herr ans Zion kam', Und unfre bande von uns nahm'! Ach, daß die hulfe brach' herein, So wurde Jacob frohlich fevn!

6. Wird ihre fehnsucht nie geftillt? Ach, wird nicht bald die zeit erfüllt, Die Gott bestimmt hat? wenn erscheint Der heiden troft, der fünder freund?

8. 3hn preift, ba er geboren wird, Der engel und der fromme birt. Es schweigt, ba ihn ber fremd= ling lobt, Der priefter, und Berobes tobt.

9. Er ift ber menfchen befter freund; Doch find ihm fo viel menfcen feind. Und bennoch ftirbt er auch fur die, Liebt, fohnt fie aus, und feanet fie.

10. Ach, betet, betet an! erfennt Die liebe! welche flamme brennt, Bie feiner liebe flamme? febt, Wie er die funder nicht verschmabt!

11. Ach, Serr, ich wünsche bein an fenn! 3ch liebe: boch bie fraft ift flein. Die fraft zu lieben : ftarfe mich, Dag ich nichts ftarfer lieb', als bich!

12. Du bift mein haupt, mein beil, mein ruhm; Und ich bein glieb, bein eigenthum. 3ch will, fo viel bu frafte giebft, Mit freuden uben, mas du liebst.

13. Mit jedem bruder um mich ber Erbeb' ich bich, bis ich und er, Bum himmel reif, von funden rein, Dir beffre lobgefange weihn.

Mel. Wir driftenleut'.

227. D Jesu Christ, Du bu ba finden. Speiland, bist Ein 10. Mur mi menich geworden, um und ju erret= Wie freu'ich mich Mun über bich! Welch elend traf uns, wenn wir dich nicht hatten!

2. Allmächtiger, Du bist ber berr: Doch wirft bu, uns jum beil, ein fnecht der funder. DII wirft uns gleich, Richt groß, nicht reich, Wirft arm, um reich au machen Abams finder.

. 3. Du gleichft und; bir Geboren wir alle bruber an; bu tamft, uns fleifch, find bein : Dag, wie ein bampf, boch unfer hanch vergeben!

4. Was tann und nun Det Und, ach! fein voll nimmt ibn nicht, fatan thun, Wenn wir burch bich und feinem joch entziehen? Dut unverzagt! Der uns anflagt, Der muß vor uns, ale Jefu tampfern, flieben.

5. Entflench, o feind! herricht mein freund, Der menschen freund, den alle himmel loben. Dief fiel die welt: Doch hat berhelb Uns Juda und zu großer ehr'erhoben.

6. Wenn bu, odrift, Befuhimert bift, Ger gutes muthe und lag bich nichts betrüben. Weil Gott, bein freund, Im fleisch erscheint, Go fann's nicht andere fevn: Gott muß und lieben.

7. Bedenke boch, Wie herrlich hoch Er über allen jammer bich geführet! Der engel beer Sat felbft nicht mehr Un herrlichkeit, als bie ift, die uns gieret.

8. Dein Seiland halt Und tragt die welt; Siebanf, und fieb' ibn alle himmel lenten. 2Bas will nun fic. (ich frage bich,) Erheben, bich in angst und noth zu fenten?

9. Wie oft verzagt Dein herz, und flagt, Daß hoffnung, freudigfeit und troft verschwinden! Bum Sohne geh'! Da wird bein meb' Entfliehn, und troft und muth wirft

10. Nur nicht verzagt! Wirft bu geplagt: Dein bruder tank bein. unglud nicht verfchmaben. ward dir gleich, Ift gnadenreich, Und fann bein leib nicht ohne mitleid feben.

11. Tritt gu ihm gu; Ben ihm ift ruh'; Er wird's fo machen, daßon ' ihm wirft danten. Sein menfchlich herz Empfand, was ichmerz, Bas angft ift, wie ju muthe fen bem tranten.

12. hat er nicht gern Den gorn ju erhoben, Wir, dein gebein Und bes herrn, Der auf die funde folgen muß, erlitten? Barum? allein, Dich zu befrevn. nun um treit vergebens bitten?

er, Die pforte gu des beffern lebens freuden? Wie bald erscheint Dein bester freund, Und nimmt binmeg,

was fromme bergen leiden!

gefallt, Und fieb' nur ju, daß diefer schat dir bleibe. Den balte fest! Wer ben nicht last, Den ehrt und front er dort an feel' und leibe.

Mel. Warum-follt' ich mich. 228. Frohlich laßt und Gott lobingen! Hocherfreut

Lagt und bent' Ihm verebrung brin-Freue sich Inniglich! Christus ift geboren!

2. Gottes Cohn hat sich mit freuden Gingestellt In die welt, 11m für uns zu leiden. Er, der tonig aller wefen, Stieg berab Bis

ins grab, Gunder zu erlofen.

3. Wer fann Gottes rathschluß allen funden. faffen? Aber dieß Ift gewiß: Gott tann und nicht baffen. Ram fein Cohn, von huld getrieben, Bu uns ber: Bie follt' er Nicht Die menfchen lieben?

4. Er ward menfch, und gu erretten, Damit wir, Gott, ben bir Einen burgen batten. Satt'er luft an unfern plagen: Satt' er wohl Mitleidvoll Unfre last getragen?

5. Eilt im geift nach Bethlems hutten; Was hat dort Unfer bort Dict für und gelitten! Er wird niedrig unfertwegen, Und ein freund, Der erscheint Und jum beil und

fegen.

. 6. Darum ruft er jebe ftunbe Mich und bich hin zu sich, Spricht mit holdem munde: Kommet ber gu mir, ihr funder! Glaubt an mich! Denn durch mich Sept ihr Gottes finder!

7. Dinn fo lagt gu ihm une nahen; Die fannft du Unterlagt, Bas er bast, Dag wir gnab' empfaben. Liebt ibn, ber von 13. Froblode! wer, Wer ift, ale liebe brennet, Unfern herrn, Det und gern Geine bruder nennet.

8. Wenn euch eure funden frans fen : Gilt bergu; Fried' und rub' Will ench Jefns ichenten. Glaubt; 14. Laß bu ber welt, Was ihr benn er will ench begluden! Bittert nicht; Denn er fpricht: 3ch will

euch erquicken!

o. Er verläßt euch nicht, ihr schwachen! Diebr, als ihr, Litt'er bier, Gelig ench gurmachen. Gure fleine zeit der leiden Und der mub', Bas ift fie Begen em'ge freuden!

10. D mein beil, lag bich umfan= gen! Lag an dir, Meine gier, Treu gen! Jeder, ber fouft war verloren, und fest mich hangen! Du bist meines lebens leben; Reich durch dich, Will ich mich Ewig dir ergeben!

11. Meine schuld fann dich nicht bruden; Denn du nahmft, Als bu famit, Gie auf beinen ruden. Fluch ift nicht an mir ju finden; Denn burch bich, herr, bin ich Frey von

12. 3ch bin frev um deinetwillen: Denn in bir Rann fich bier Mein gewissen stillen. In mein herz will ich bich schließen; Denn burch bich Rann auch ich Freud' und trost genießen.

13. Dir will ich mein leben weiben; Dich in bir Kur und fur, Dein Erlofer, freuen. Mich foll weder angft noch leiden, Reine noth. Richt der tod, Richts von Jefu scheiben.

14. Werd' ich einft im tod' erfals ten, Cowill ich Mich an bich, Jefn, glanbig halten; Und bann willfton mich erheben Mus ber zeit Bu ber frend' In des himmels leben.

Mel. Wir driftenleut'.

chriftenheit, Gev hoch erfrent! Das beil ber welt, ber mittler ift gebo= ren; Erschienen ift Der Gobn, ber

mermebr perloten.

2. Beld eine that! Dach Gottes rath Sat fich fein eigner Cobn fur Beiland aller funder; Den namens ms gegeben; Ein menschentind, troftet end, Und lebt als Gotres und ohne fund'. Er ward's fur und, tinber. Ale feine kinder follt Auch ihr und bracht' und beil und leben. . einft erben fenn, Und, leibet ihr mit

bir auch bant. Du wurdeft menfch, Damit wir felig murben; Du machft Berwirft ibn . will nicht wiffen. und groß, Und vollig lod Bom finch Ber fein Erlofer ift, Und fret in ber fund' und ihren ichweren burben. finfterniffen.

noth Sah' er, als Bater, mitleibvoll Ach, nimm auch Ifraels Berirrte D driftenbeit, Preif finder an! bernieder. ibn erfrent! Denn Gottes Cohn bringt bas verlorne wieder!

Mel. Mun danfet alle Gott.

230. Der Seiland ift ge- ber Serr Fur ihr gefchlecht beschloß, tommen; Er hat fich Abrahams Und Beftatigt, als fein blut Um achten Sacobs angenommen. Der Cobn tage flog. bat, mas ber herr Rut ihr geschlecht beschloß, Bestätigt, ale fein blut Um ber gangen erbe Auch Abrahams acten tage flog. >

tft ber Gott ber beiben; Denn mahre beiligung Bum glauben Ja-Sohn erloft Die juben cobe volt, Bu feiner befferung. Er denfet an fein und die beiden. polf; Der Sohn bestätigt geru Im glanben, Gottes willen Mit Den bund mit Abraham Und bas eifer fich bestrebt Unch leidend gu

gefes bes herrn.

er, bes Baters willen und feiner ihr ihm abnlich fend, Gein lobu. anaberath Bollfommen zu erfüllen. Des himmels reich. Er bat die beiben ihm, Sat Ifraet

Ach, nehmt ihn an, ihr heiben! Ver- finden ben erretter. Des wahren gebung bringet er Und feines reiches Gottes Cohn und rubm Sturgt frenden. Berfundigt wird nunmehr aller goben faulen um, Die bilber Das evangelium; Gerredigt wird falfcher gotter. Gott wird Gelbit

Denn er trug eure burbe, Erng heerde meiden. eurer funden fluch, felig wurde. Gehorchet ihm mit bir; Durch bich, mein beil, fommt

drift. Ber an ibn glaubt, wird nime 3br Gott burch ibn erlauft, Ertauft gur feliafeit.

Weihnachtslieber.

6. Gein hober name beift Det 3. Berr, mein gesang Bringt ibm, Guch einft mit ihm auch freun.

7. Ach, Abrahams' geschlecht Ach, betet: Gott. 4. Belobt fev Gott! Auf unfre bu haft Go viel-fur und gethan :

8. Du bift; bu bift ibr Gott! Der Seiland ift gefommen; Er bat fich Abrahams Und Jacobs Groblodt, lobfinget Gott! ,angenommen. Der Gohn bat, mas

o. Mit beten baltet an, Dan mit geschlecht Durch ibn gesegnet werbe. 2. Er ift ber juben Gott, Er Ench nachzneifern, reigt Durch

10. Wer feit, wie Abraham, erfullen, Der ift, wie er, gerecht. 3. Ihm willig unterthan, Rommt Ginft, einft begludt auch ench, Die

Mel. Wie ichon leuchtet ber :. versöhnt, Und mit barmherzigfeit 231. Erhebt euch, feinde Die ganze welt gefront. Die 4. Bolf Jacobs, nimm ihn an! heiben feben auch fein licht, Und fein lob, Des welterretters ruhm. hirt Seiner beerde; Und die erde 5. Entreißt den laftern euch; Sieht voll frenden Gott felbit feine

Dag jeber 2. Der Gottheit fulle wohnt in Denn theuer, theuer fepd Gott gu mir, Und fcheuft mir feine

liebe. Bie bant ich bir! wie preif ich bich! Du wirft mir gleich, ein menfch, wie ich, Dag ich nicht hulftos bliebe. Dankvoll, Serr, foll Dein gemuthe Deine gute Soch erheben ! Du, mein Seiland, bift mein leben.

3. Es bedte finiternis Die welt: Du haft die finftre welt erhellt; Def freuen fich die frommen. Bom aufgang bis jum niebergang Er= fcallt ber volfer lobgefang. Die. angubeten, fommen. Die blind, Berr, find, Die dich baffen, Gich nicht laffen, Gott, belehren, Gich anm Bater in befehren!

4. Ein berg, bas beine mahrheit liebt, Und fich bir willig übergiebt, Das faunft bit nicht verschmaben. Wer fich zu beinen fußen fest, Und fich an beinem wort ergogt, Der foll bich felbit einft feben. Dein licht Aft nicht Ben bem funber: Deine tinder Sind die frommen, Welche

glaubig zu dir kommen.

5. War grinnth gleich dein irdifch lood: Doch bift bu meinem glauben groß; Woll mabrheit, buld und gnabe. Dein wort, bas meine feel' erfrent, Entbedt mir beine berrlichfeit / Auf meinem dunfeln pfade. Un bich Glanb'ich, Weibes: faame; Diefer name Beift auf erben Much bie funder felig werden.

6. Mein glaube fev mein bant: altar ; hier bring' ich mich jum opfer bar Dir, ber verlagnen troffer. Ich bete bich in bemuth ang Werift, ber mich perdammen fann? 3ch bin ja Bon bir Stromt bein erlofter. mir Gnabenfulle, Rub' und ftille; Licht und fegen Find' ich, herr, auf beinen wegen.

7. Dir will ich ewig bankbar fenn; Mich glaubig deiner liebe freun, Und immer bein gebenfen. Sin auf bein benfpiel will ich febn, Sab' ich Wenig Gold im leben beiligt fev.

Singugeben: Boll erbarmen Dien' ich, wie ich tann, ben armen.

8. Berfichre mich burch beinen Geift, Dag du für mich erhöhet feuft, Den himmel mir ju geben! Dich (bin ich meines beils gewiß) Coll feine macht der finfternis Rann ich Dichte vollbringen : Silf mir ringen, Freund ber feelen; 3ch will beinen rubm erzählen.

Diel. Gott des binimele und. 232. Gott ber juden, Gott ber heiben, Aller volfer beil und licht! Caba fieht bein licht voll frenden, Gaumt anch angubeten nicht; Japhets faame ficht den flern, Kommt und glaubt an fei=

nen herrn.

2. Alber, ach! von beinem volte Wirft du, Seiland, nicht erfannt, Und bes irrthums finftre wolte Ueberschattet noch bein land. Ueber Calem fralt bein licht, Aber Ca= lem feunt dich nicht.

3. Weife tommen angubeten: Auch herodes fragt nach dir: Aber fragt nur, bich ju todten, Bodu fevit, voll blutbegier. Bern vergoffe feine wuth, D bu herr ber

welt, dein blut!

4. Ach, verwerfet boch, ihr fun= ber, Den nicht, ber euch retten fann : Rommt, und werbet Gottes finder: Betet euren fonig an! Eilt zu ibm und faumet nicht; Dacht euch auf. nad werdet licht!

5. Mun, wir eilen mit verlans gen, Dich gu ehren; find bereit, Dich, Meffias, gu empfangen; Beig' und beine herrlichfeit! Unfre fnice beugen fich, Unfer glaub' umfaffet

did.

6. Deines wortes belle flamme Offenhar' und, mas fur anab', D Mein weibrauch fen gebet und flehn. bu held aus Jacobs ftamme, Gott burch dich gegeben bat; Dag bas Benn bier mich leiben franten, betz, vom lafter frey, Ewig dir ge-

Mel. Gerglich thut mid verl. 233. D fonig all er frommen, D Befu, Davids Davids' Cobn; Du bift ju uns gefommen. Im bimmel war bein thron : Doch willft du, dag die erde Jum reiche dir

geweiht, Auch wieder beilig werbe, Ein reich ber frommigfeit.

2. Bom morgen fommen gengen, Beführt durch beinen ftern, 3hr fnie por dir gu beugen, Dir, ihrem Gott und herrn. Sie opfern, was fie haben, Wie niedrig du auch bift, Mit freuden ihre gaben, 3hr hers, das glaubig ift.

3. Die erstlinge der heiden Thun frendig, was Gott spricht, Und ärgern an dem leiden Des königes fich nicht. 21ch, argert euch, ihr funder, Un feinem leiden nicht! Er ging für Adams kinder Erniedrigt

ins gericht.

4. Wenn er für und fein leben (Das will des Vaters rath) Bum opfer hingegeben Und uns versöhnet bat: Dann fpricht der herr gum Sohne: Gohn, herrsche nun mit mir, Und fis' auf meinem throne; Der erdfreis diene dir.

5. Der herr giebt ihm gur bente Die ftarten; ruften gleich Die voller fich jum ftreite; Gein, fein ift boch bas reich! Er herrscht, weil er fein leben Kur und, die er vertrat, Bum opfer hingegeben, Für uns ge-

betet bat.

6. Er herricht von einem meere Bum andern; taufend ftehn Bereit gn feiner ehre, Bereit, ihn gu er= Froblodet ihm, ihr beiden, Daß ihr berufen send Bu seines reides freuden, Bu feiner feligfeit!

7. Geht, auf bes Baters throne Megiert Er! betet an! Bleibt alle Gottes Cohne Mit freuden unterthan! Durch wahrheit und durch gnade Regieret er fein reich. Was ift mohl, das ench fcade? Getroft! er forgt fur euch.

Weihnachtslieder. 8. Wir wollen dich erheben ; Dir, Jesu, obfern wir Mit frenden un= fer leben; Gein bienft gebubret bir. Ach, du beriefft une heiden Bur felig= feit bes herrn, Bu beines himmels frenden; Wer preifet dich nicht gern ?

Mel. Ann danfet alle Bott.

234. Ath, funder waren wir, beladen, Und Gott erbarmte fich Der funderwelt aus gnaden. Ein bote Gottes rief: Des himmels reich ift nab'! Erschienen ift ber herr. Der Heiland, er tit da!

2. Erftamit! Elifabeth Gebar, bie unfruchtbare! Boll hoffnung, bag nun balb Der herr fich offen= bare, Ruft Bacharias ans : Dubift, bu find, du bift Der prediger des herru, Der aller Seiland ift.

3. Du gehft vor ihm voran, Du, feines reiches lehrer. Um geifte ftart, ein licht, Ein machtiger befehrer; Ein eiferer für Gott, Der ohne fconen ftraft; Auf beinem geifte rubt Glid geift und fraft.

4. Mim tritt er auf und lebrt; Lant ruft am Jordanfluffe Der berold : Gott ericheint! Bereitet ench; thut buse! Er will erlofen; eilt, Und beffrung fen bie frucht! Denn Jacobs herr hat nun Gein feufgend polt besucht.

5. Gilt, eilt zu ihm! er ift Schon da, von allem bosen Euch und die gange welt, Euch ewig zu erlofen. Gott hat der funde finch Auf feinen Sohn gelegt; Geht, bas ift Gottes. lamm, Das aller finde tragt!

Welch eine stimme! Auch sins, und zu befehren, Ein guruf Gottes! ach! Dag wir den guruf hören, Und doch nicht folgen ! Gott! D Bater, gurne nicht, Bers fcon' und noch, und geh' Mit, uns nicht ins gericht!

7. Lebr' endlich unfer heil Uns fennen; gieb und buge! Gieb und den glanden, Gott; Bir fallen dir gu fuße! Wergieb und! beffr' und! gieb, Was und dein Cohn erwarb, Mis er dein opfer ward, Und fur die

funder starb!

8. Wohl dem, der dieses lamm, Auf das sein herold weiset, Ergreift, und seinen Herrn Auch durch sein leben preiset! Wer Jesu Christo sich Jum eigenthum ergiebt, Der wird durch ihn von Gott Begnadigt und geliebt.

9. Dieß, herr, sep unfre luft! Gott, beiner boten lehre Lag immer fruchtbar seyn In beiner langmuth ehre! Wer buge thut und glaubt, hat beil für diese zeit, Und, wenn er treu bleibt, einst Anch beine se-

ligfeit.

#### Mel. O Bott, du frommer.

235. Diefu, bessen tren' Im himmel und auf erven Durch feine zunge kann Genng gepriesen werden; Bon herzen dant' ich dir, Daß du gekonnnen bist, Der volker trost zu sepn, Daß du mein heiland bist.

2. Ja! mein gewissen wird Bernhigt und gestillet, Wenn beines namens trost Mein banges herzerfüllet. Kein trost erquickt, wie der, Den mir dein name giebt; Denn er bezeuget mir, Daß mich dein Ba-

ter liebt.

3. Du wurdest mensch, und bist für meine schuld gestorben; Bergebung hast du mir Durch beinen tod erworben, Und meine seligkeit hab' ich allein von dir. Dieß, mein Erloser, dieß Bezeugt bein name mir.

4. Und darum, o mein heil, Ift mir fein name lieber. Den leichten nebeln gleich, Flieht jede furcht vorüber, Und jede traurigseit, Die meine seele frankt, Entweicht, sobald mein herz An deinen namen denkt.

5. Er startt mich, daß ich and Bersuchungen zur sunde, Wie reiszend sie auch sind, Doch frendig überwinde; Giebt muth, und machet mich Geduldig in der noth; Macht hell des grabes nacht, Und selia meinen tod.

6. Er heilige mich benn Inm finde Gottes; gebe Mirfreudigfeit zu Gott; Kraft, daß ich ihm nur lebe: Wenn weisheit fehlet, licht, Und in der trubfal muth; Sev allezeit mein troft, Mein ruhm, mein

bochftes gut.

7. Er zeige mir ben weg Jur wahrheit und zum leben. Erleucht' und treibe mich, Der tugend nachztigftreben; Gehorfam meiner pflicht, Im guten eifrig, rein, Wohlthätig, bir getren Bis in ben tod zu fepn.

8. Dir will ich leben, bir; Und bir will ich auch sterben; Onrch bich bie seligseit Und deinen himmel erben. Uch, bin ich erst verstlart: Dann will ich für und für Dir jauchzen, und voll dauf Frohlocken, Herr, vor dir!

# Von Jesu Wandel auf Erden.

Mel. Schmücke dich, o liebe. 236. Deiland, beine menschenliebe War die quelle deiner triebe, Selbst ein mensch für und zu werden; Lief erniedriget auf erden, Dich zu außern aller freuden. Was nur franken kann, zu leiden. Ower faßt die starken triebe Deiner treuen menschenliebe!

2. Kinder an dein herz zu druden; Rummervolle zu erquiden; Die unwissenden zu lehren; Die versführten zu bekehren; Die verstodten zu erschreden, Um zur buße sie zu weden; Selbst den niedrigsten zu bienen; Dazu bist du uns erschienen.

3. Jedem hulfreich zu erscheinen; Ueber feinde selbst zu weinen: Dio

und ber Erlofung. Jesu Wandel auf Erben. 135

bedrängten zu erbarmen; Endlich, um uns vom verderben Bu befrevn, fir und aft fterben : Das nur waren beine freuden Unter beinen schwerken leiden.

4. Hich, bu gingft mit heil und fegen Deinen feinden felbit ent: gegen : Schaltst nicht wieder, wenn fie fcalten, Liebe bir mit haß vergalten; Willig, auch für fie, bein leben Bur versohnung darzugeben; Rur bie morder felbit zu beten, Und por Gott fie zu vertreten.

bobne Deines lebend fcmud und frone. Freudig beines Batere mildurch thaten und durch lehren Ihn ben menschen zu verflaren, War bein einziges bestreben; Nicht, dich

felber zu erheben.

6. Dieg bein benfpiel lag mich feit erhalt. reigen; Micht nach menschenlob gu geizen; Recht zu wandeln, gut, und weise, Ihm gur ehre, dir gum preife! Gieb gur mahren menschen= liebe Araft und immer rege tricbe! Las mich täglich mehr auf erden Dei- lichkeit Mich ein noch beller licht ernem beifpiel abnlich werden!

Mel. Vater unfer im bimmelr. 237. Dir, Jefu, ift fein lehrer gleich! An weisheit, lieb' und eifer reich, Belehrst du und funder nach, Der fich von Gott burch wort und that, Wie niemand verirrte, Weil ihm bein licht uns erleuchtet hat. Bon dir nur gebrach! Ach, elend muß er fevn, ift uns offenbart, Bas teinem fonft Wenn du nicht aus erbarmen Dich enthullet ward.

2. Du führft, nicht vom geschopfe blinden gu befrenn. nur Bu Gott, bem, Schopfer ber natur; Du fubrit gu bem, ber fo Die bie verlornen loct! und liebt, Dag er bich, feinen Gobn, fprachft du, herr, im grimme: uns giebt. Go machteit du, von ibm gefandt, Den weg zum himmel brecher, weicht von mir! 3ch will

und befannt!

3. Die finfterniffe find entflohn; unrecht nennen? Denn wie befledt Du bift bes Batere glang, o Cohn! find wir! Bir-fehn, von dir verflart, fcon

der blinden, labmen, armen Und Gebn, mas nach feiner gnade rath Dein menfch einft zu erwarten bat.

4. D was fur wunder zeugten nicht, Du fepft von Gott; bein wort fen licht! Wie gottlich war, was da geschah! Der frumme fprach; ber blinde fah; Der fturm mard ftille; fomm berauf! Riefft bu, und Lagarus ftand auf.

5. Go lehrtest du durch wort und that; Dein mandel war ber tu= gend pfad. Biel' zengen folgten bir; voll muth Bergoffen-fie fur dich ihr blut. Berfolgt oft burch gewalt und 5. Demuth war ben fpott und fpott, Siegt immer noch ihr wort

von Gott.

6. Wir opfern, herr, bir bant len, Uns jum fegen, zu erfüllen, Und und ruhm, Dag noch bein evans aelium Dem, der die mahrheit red= lich liebt, Erleuchtung, Eraft und frende giebt; Daß der versohnung amt der welt Noch licht, noch beilige

> 7. 3ch will, mein lehrer, nur durch dich Mich führen laffen; mache mich Bom mahn und eigen= duntel frev, Damit ich dir gehors fam fen; Bis einft in beiner berrs -

frent!

Mel. Von Gott will ich nicht. 238. Mie tren, mein gnter hirte, Gehft du bem aufmachit, um den armen, Den

2. Bie liebreich ift bie ftimme. Weicht! die ihr euch verftoct, Bereuch nicht erfennen! Wer fonnt'es

3. Doch, bu bift nicht gefomhier Des Batere herrlichkeit in dir ; men Bu richten; haft, fogar Die

ftraf auf bich genommen, Die uns gebrobet war. Rehrt einer um: bu trägft, Dag er gerettet werde, Ihn bin gu beines heerde, Die du be-

wachft und pflegft.

4. Und, faumt er, wird nur frecher: So harrit du lange doch, und buldeft ben verbrecher Roch langer, schonft ihn noch. On hin= berft, bu entfernit, Bas taufcht, von feinen finnen, Und brauchft, ihn gu gewinnen, Bald gutigfeit, balb. ernit.

5. Liebhaber nufrer feelen, Mein beil, mein befter freund, Rann ich mir's wohl verhehlen, Wie tren bein berg es meint? Bic suchteft bu auch mich, als ich inburre wuften, Berführt von meinen luften, Aus

Bottes but entwich!

6. Du brauchteft ernft und fiebe, Oft glud, oft zuchtigung, Dag ich nicht clend bliebe, Bu meiner befferung. Du famft und nahmft mich an Mit ausgestreckten armen. 21ch, bağich bein erbarmen Dir nicht vergelten fann!

7. D, mocht'ich meine funden Rur fcmerglicher berenn; Debr beine lieb' empfinden; Dantbarer, beffer fen! Uch, unentschloffenbeit Benm juge beiner gnabe, Belch ein verluft und ichade Kur geit und

emigfeit!

emia preisen wird!

8. Lag nichte diet heil mir rauben! In meiner pilgrimschaft Gieb festigfeit im glauben, Bur tugend ernft und fraft; Bis, o mein guter birt, Mein geift, ju bir erhoben, Mit neuer fraft dich loben, Dich

Mel. Mach's mit mir, Gott. 239. Belch hohes benfpiel gabft bu mir, Mein

Beiland, burch bein leben! Gollt' ich nicht gern und mit begier Dir nachzuahmen ftreben? Nicht gebn den weg, ben bn betratft, Richt focudig thun, was du selbst thatst?

2. Dein berg, von fanden nie entweibt, War rein, wie beine lebre; Dein ganger mandel, beilig= feit; Dein endzweck, Gottes ehre. Du littir und ftarbit, und zu befrenn, Und unfre feligfeit ju fenn.

3. Du führteft und zur tugend an; Bingft, bag wir folgen mochten. Der heiligkeit fo schwere bahn, Boran vor beinen fnechten; Du schaltst nicht, wenn bein feind bichschalt, Und liebe dir mit haß vergalt.

4. Der fummervollen troft gut senn, Bu wehren jedem leide. Stets wohlguthun und ju erfreun, Bat beine forg' und frende; Und eines jeden menichen ichmery Durchbrang

und jammerte bein berg.

5. Du trugit mit fanftmuth und mit buld Die schwachheit beiner freunde: Auch funder trugft bu mit gednld, Und batft für deine feinde. Du warft geborfam bis jum tob, Und ehrtest selbst im tode Gott.

6. Ein foldes benfviel haft du mir Bum vorbild binterlaffen; Wie du, ju leben, abnlich bir In meinem thun und laffen. Rimm, fprichft bu, meine laft auf bich; Romm, folge mir, und thu', wie ich!

7. 3ch fomme, herr, gieb fraft und licht, Dag ich mein beil erfenne: Dein mabrer junger fev. und nicht Mich beinen fnecht nur nenne; Damit ich, beinem vorbilb treu, Auch andern felbft ein bepspiel sev!

### Paffionslieder.

Mel. O liebster Jeju, mas.

240. Perr, starte mich, bein leiben zu bebenten. Mich in das meer ber liebe ju verfenten, Die dich bewog, von aller fculd bes bofen Uns an erlofen.

2. Du wirft uns gleich; du willft für und auf erden Gelbft bis gum tod' am treng gehorfam werben; folagen, Die finde tragen.

Ages geschäfte! Sinn' ich ibm nach, welt, Und beine feele leibet. Dein fo jagen meine frafte; Mein berg freund, ber bich verrath, ift nah'; erbebt; ich feb' und ich empfinde Ach, Gottes richterftund' ift ba; Den fluch ber funde.

alles bofen! Gott ift die lieb', und lich, Bater, o fo geh' Der felch vor lagt die welt erlofen! Dieg tann mir vorüber! mein geift mit ichrecken und ent: guden Um freng erbliden.

verdienft banieber; Dieg beugt fampfft, und magft Die erfte bitte mich, Jefu, dieß erhebt mich wie: wieber. ber; Lehrt mich mein glud, macht ftartt im ftreit, Die fdreden feinet mich aus Gottes feinde Bu feinem ewigfeit, Die ftrafen fonder ende. freunde.

bir gebudt im ftanbe, Berliere mich bande. mit bankendem gemuthe In beiner aute.

gedanken: Goll ich barum in mei- Go war's vorher verfundigt. Der nem glauben manten? 3ch bin ein menfch: barf ber fich unterwinden,

Sott zu ergrunden? ... Sa! Gottes groß' ift's, gnad' und lieb' erweisen; Der menschen marf aller fund' auf bich, Damit pflicht ift's, glaubig fie ju preifen, wir friede hatten. Bu febn, wie boch, wenn Gott uns anad' erzeiget, Die gnade fteiget.

mir erhoben! Mein ganges leben frantheit, voller fcmergen. muffe, Gott, fie loben! Bieb mir tamft; verblendet haben wir Nicht luft und trafte!

241. Erforiche, prufe, herr, werth warft bu nicht In Inda! wie mein berg, Und ichaue, verachtet! wie ich's meine. 3ch bent' an beines macht Genng bafür gepriefen ?

Un unfrer ftatt gemartert und ger: 2. Rath, fraft und friedefürst; und held! In fleifch und blut ge 3. Belch wundervoll, welch bei- fleidet, Birft du bas opfer fur bie Die fluthen ftromen über. Du zagft. 4. Gott ift gerecht; ein racher und fühlft der bolle weh : 3ft's mog-

3.-Dein schweiß wird blut; bu ringft und jagft Und fallft gur erbe 5. Dieg schlägt den ftolganf mein nieder. Du, Cohn des Sochsten, Du füblit, von Gott ge= . Muf bich nimmft bu ber menschen 6. D herr, mein beil, an deffen fchuld, Und giebit mit gottlie blut ich glaube, Ich liege hier vor cher gebuld Dich in ber fundet.

4. Dich trifft ber miffethater lohn; Und nie haft bu gefundigt, 7. Sie überfteigt die menschlichen Du, ber gerechte, Gottes Sohn; frechen schaar begehrt bein blut; Du bulbeft, gottlich groß, die muth, Um feelen zu erretten. Dein morder, Jefus, war auch ich; Denn Gott

5. Gelbst werth in beiner inechtsgestalt Der ehrfurcht aller bergen, o. Ger benn für beine buld von Erträgft bu frevel und gewalt, Boll aum beften feligsten geschafte Gelbft Gottes herrlichkeit an dir Gefehen und geachtet. Dein volt verbarg Mel. Ein lamm gebt bin. fein angesicht Bor bir; wie un-

6. Für beines volles miffethat leidens fcmerg, Un beine lieb', und Gemartert und gefchlagen, Eragft weine. Dieg ift es, beg mein berg bu (bas mar bes Batere rath) Det fich frent; Welch wunder der barm= übertreter plagen. Still gehft du bergigfeit Saft du der welt erwie- mit gelagnem finn, Und ichniblos, fen! Wann hab' ich bieg genng als ein lamm, bahin, Das man gut bedacht, Und dich aus aller meiner schlachtbank führet. Aus liebe trägst bu, wie ein beld, Frepwillig für

gebühret.

7. "Gie baben meine bande mir, tod, Dein letter troft auf erben. Die füße mir burchgraben: (Go Magft du,) morder find's, die bier Mich, Gott, umringet haben. feufa'; und meine bulf ift fern. Gie fpotten mein : er flag's dem Serrn! Er fteig' berab vom freuze! Du legft mich in des todes faub; 3ch bin fein mensch: ein wurm, ein ranb Der wuth, ihr fpott am frenze."

8. "3ch ruf'; und bu antworteft nie, Und mich verlaffen alle. meinem burfte reichen fie Mir effig bar mit galle. Wie wachs gerschmilat in mir mein berg: Gie febn mit freuden meinen ichmers, Die arbeit meiner feelen. Warum perlagt bu beinen fnedt? Dein Gott! mein Gott! ich leid', und mocht' All' mein' gebeine gablen."

9. Du neigst bein hampt; es ift pollbracht! Die erde wird erschut-Ach herr, in beines tobes tert. nacht Bebt meine feel' und gittert. Bas ift ber menfch, von dir befreyt? D mar' ich boch gang bantbarteit! herr, lag mich gnade finden; Und beine liebe bringe mich, Danich bich wieder lieb', und dich Nie frenzige mit funden!

10. Welch warten einer em'gen pein, Rur bie, bie bich verachten; Die, folder gnabe werth ju fenn, Nach feinem glauben trachten; Die wohl verlangen, bein zu fenn, Gich aber über dich nur freun, Als einen fundendiener! Wer dich nicht liebt, tommt ins gericht; Wer nicht bein wort halt, liebt bich nicht; 3hm bift Du fein versühner!

11. Du haft's gefagt : bu wirft bie traft Bur beiligung mir fchenten. Dein bint ift's, bas mir troft perschafft, Wenn mich bie funden tranten. Lag mich im eifer des gebete, Lag mich in lieb' und demuth fete Bor bir erfunden gerben!

Die funderwelt Den fluch, der und Dein beil fer mir ein fchirm in noth. Mein licht im glud, mein foilb ing

In eigner Melodie.

Christus, ber und felig macht, Rein von macht, Rein von miffethaten, Wird burch Judam in ber nacht, Eb' er ftarb, verrathen & Singeführt vor Cairbas, Bo er, eh's noch taget, Suhlt ber priefter schweren haß, Kalschlich da verflaget.

2. Frube wird er, nach ber nacht Seiner erften leiden, Wie ein morber bingebracht Ins gericht ber bei= ben. Doch Vilatus fieht an ibm Reis. ne schuld des todes: Und die findet . auch nach ihm Richt fein feinb, Derobes.

3. Ach, gegeißelt und verbohnt, Muß er dann von beiden, Und mit bornen auch gefront, Taufend mar= tern leiden; Muß, entfleidet und . voll frott, Blutend und gerschlagen, Gelbit bas frenz zu feinem tod Ab= gemattet tragen.

4. Wie ein morder wird er nun Un bas freug geschlagen. Doch will ibre with nicht rubn, Lacht noch feiner flagent. Ploblich wird es finiter: doch Geine morderrotten Sohnen ben gerechten noch, Laitern noch und frotten.

5. Jefus rufet: Gott, ich bin, Gott, von dir verlaffen! Gffig rei= den nun ihm bin, Die ihn wuthend baffen. Er befiehlt Gott feinen Beift; Erd' und himmel gittern. Und des tempels vorhang reift, Felfen selbst zersplittern.

6. Geine feite wird ihm noch Mit dem freer difrintochen; Aber, wie dem ichacher, doch Rein gebein Gott verbien cs; als gerbrochen. nun bann Blut allein und maffer Mus ber offnen feite rann, Bebten

seine baffer.

7. Nummehr rubt er; aber bald Wird er auferstehen, Und mit gottlicher gewalt Mus

grate geben. Suter machen in ber nacht Min bes fiegers grabe. Rliebt, br buter! feine macht Salt ben

herrn im grabe.

8. D bilf, Chrifte, beil ber welt, Und burch beine leiden, Dag wir thun, was dir gefallt, Alle lafter meiben! Bieb. baf wir, warum du ftarbit, Oft'und aern bebenfen; Und bafur auch, daß du ftarbst. Preis und bant bir fdenfen!

Mel. O liebster Jefu, mas.

243. Betenner Jesu, werdet nie vermeffen! Der fall ift nabe, wenn wir je vergeffen, Beständigfeit und sicherheit vor funben Muf Gott gu grunden.

Wie gleich find bann die fenriaften entschliffe Den morgen= nebeln, die durch finsternisse Schnell in die bobe schimmern und vergeben.

Bie fie entstehen!

3. Die junger ftarfen in ber trub: fal stutide Mit wachen und gebet fich nicht im bunde, Sind ficher, und befturgt, Wie leidenvoll er flaget! entschlafen felbst vor fummer In tiefen schlummer.

4. Der ihn verrath; ift ba; ber herr will fterben. Wie furchten fie, mit Jefu zu verderben! Bo ift ihr muth, bis in den tod mit freuden

für ihn git leiden?

5. Uneingedent des hirten, fliehn die Ichaafe: Er wird verlassen, er, ber unfre ftrafe Go willig dulbet, daß nur feine beerde Gerettet werde.

6. Welch eine liebe! Jefu, welche treue! Du leibeft, dag ber menfch fich deiner freue. Ach, lag uns nie mit zweifelnden gedanken 3m glau-

ben wanten!

7. Wer bich befennt, ber fürchte, Befu, alles Bon-feiner schwachheit : eingedent des falles Der beffern jun: ger, ftreb' er, fein vertrauen Unf bich zu bauen.

8. Lag beinen Geift uns, Bert, por Gott vertreten! Er lag uns wachen, belf' uns fdwachen beten: Go werden wir im tampfe nicht erliegen, Wir werden fiegen.

Mel. Ein lamm gebe bin.

244. So gehst bu, Jesu, Dein leiben angutreten, Kur mich, ber ich verloren bin, Butampfen und gu beten. Du, der du nichts verbrochen haft, Behft bin, um aller funden laft Allein auf dich zu laden. 3ch nur verdiente strafen, ich! Du aber nimmft fie all' auf bich, Damit fie mir nicht schaden!

2. Rann ben, ber allen ftarte Rann den auch furcht erschuttern? Gelbft Chrifti feele wird betrubt, Und feine glieder gittern. Uch, hingefunten auf bie fnie, Arbeitet er in schwerer mub', Und betet, fampft und jaget. winscht den schweren fampf verfurst. Ber fieht's und horet nicht

3. Gott, du bift beilig; munderbar In allen beinen werfen! Ein fnecht, ein engel muß fogar Den Berrn vom himmel ftarfen. ringt: fein beilig angesicht Trauft blutschweiß; wer entfest fich nicht? Wer litt, wie er, auf erden? Der bu in reinster unschuld prangft, Wie fonnteft du von folder angit, D Serr,

bestürmet werden?

4. Du Jagft, mein Seiland; ach, nur ich, 3ch batte gagen follen: Doch felbst burch leiden haft bu mich Dom tode retten wollen. Ach, hattest du nicht fein gericht Unf bich genommen: war' ich nicht In jammer gang versunten? lagt ber richter, auf bein flehn, Bor mir den felch vorübergebn; Denn bu hast ihn getrunfen.

der Cohn bes 5. Beil mir! Höchsten hat Fur mich fich richten

fen rath, Wer dein erbarmen faffen ? Durch beine leiden bringen. Run jauchze, wen die funde reut, allen frommen ftimm'ich bann Dix Ber Jefu Chrifti fich erfreut : Er noch ein befres loblied an, Das lob= wird vor Gott bestehen. Du, ber bu lied ber erloften. glaubit, wer ichabet bir? Wer will perdammen? Gott ift bier! Du vein, Dein bittres fcmeres leiden mirft ben tob nicht feben!

ren preis Dein Seiland bich erfaufet! Er rang, bebedt mit tobes= fcmeis. Mit blut fur bich getau- fterbe! fet. Ach, mache, bag die funde fich Die bein bemächtige, noch bich in beiner tren erschüttre! Lockt ihre ftimme : bore nicht! Schan bin aum olberg ins gericht, Das Jesumtraf, und gittre!

Mel. Une tiefer noth.

245. Derr Jefu Chrifte, beine, fillft feinen fcmerg. Ita fenn, Der funde luft ju meiben! Las mich an beine große noth, Un beine martern, beinen tob. Go lana' ich lebe, benten!

2. Bas bu, o herr, erduldet fein tob. haft, Go viele ichwere plagen, Der anadel

3. Dein tampf am olberg bort, mir! bein tob Erinnre mein gewiffen, Bas funder leiden muffen. lehre mich; und allezeit Sep mir ihren herrn und Gott; verhaßt, was Gott verbeut, Durch ichwieg ich zaghaft, ichamte mich, beinen tob am freuze.

4. Rur mich erniedrigt, Gottes Dehr ihren fpott, ale bich. Sohn, Saft du, mit anaft umfangen, bu unfre miffethat Getilgt, und nach undantbar, wie schwach war ich, bes Batere rath Auch meine schuld Dag ich ben hag ber funder Mehr perfohnet.

. 5. Dir fev mein ganges berg ge= weiht; Dir will ich bier lobfingen. Die große diefer fculb.

laffen. Gott, wer tann beinen wei: Ginft wirft bu mich gut feligtett

6. herr Tefu', beine anal und Lag meine lette juflucht fenn, Wenn 6. Doch bent', um welchen theu- leib und feele icheiben! Silf bann, daß ich durch beinen tod Erioft aus aller meiner noth, Getroft und felig

Del. Wenn mefre fund' mich. 246. Bon furcht babin ge-Detrus bich. Balb ftrait ibn fein gewiffen; Da weint er bitterlich. Dein blid, o Jefu, rubrt fein berg, Er fleht zu dir um gnade, Und bu

2. Wie wuche nun beinem gen= fobnend leiden Lag meiner feele beis gen Beständigfeit und muth! Kurcht fonnt' ibn nie mehr beugen; Auch floß fur dich fein blut. Dich, fei= nen herrn und feinen Gott, Wers berrlichte fein leben, Berherrlichte

3. Betrübt ift meine feele, Erfallt mir gebrobten ftrafen laft Saft bu mit ren' und ichmerg! Bas bilft's. fur mich getragen. Uch, theurer Jefu, bag ich's verbeble? Durchichauft fcone mein; Lag meine fculd ge= bu boch mein beri! Befennen lag tilget fepn; Fur recht ergeh' nun mich's, Jefu, bir: Oft hab' ich bich verlengnet; Bergieb, vergieb es

4. Wenn beines namens fvotter Bas bein gefen bem lafter brobt, Dich fcmabten, wenn ihr fpott Das Dich höhnte, Welterretter, Dich, Ein drift ju fenn, und ichente

5. Du haft, o Serr, bein leben Alm freuze bulftos und voll bohn Fur meine feligfeit Go willig binge-Und ohne troft gehangen. Gohaft geben, Bum fegnen fo bereit : Bie. fürchtete, benn bich!

6. 3ch feb' jest, ich empfinde

and diefe funde Rach beiner großen bulb! Erbarmend fahft bu Vetrum an; Lag eine gleiche gnabe Drich,

o mein beil, empfahn!

7. Lag mich ben meiner rene Den bund mit bir ernenn; Standhaf: tigfeit und treue Dir, mein verfoh= ner, weihn! Dich zu verleugnen, berr, mein Gott, Das fürchte meine feele Weit mehr, als qual nub tob.

8. Bewahr' ich beine gnade; Folg' ich dir frandhaft nach: Wer ift dann, ber mir schabe? Was furcht'ich hohn und fcmach? Die frotter mogen mich verschmahn! Sie werden mich mit ehre Von dir verherrlicht fehn.

Nichts foll von bir mich trennen; Dich will ich frev und gern Wor aller welt befennen, meinen Gott und herrn! Denn vor bem Bater im gericht Berleugneft Du, o Michter, Mich, wenn ich treu wieder lieben! D mocht'ich, Berr, bin, nicht.

In eigner Melodie.

247. Ein lamm geht hin, und trägt die schuld Der welt und ihrer finder; Geht hin, und leidet mit geduld Die ftrafen aller funder. Es folgt, belaftet, matt und frant . Dem wurger nach gur wurgebant, Beranbet aller freuden. Es bulbet willig hohn und frott, Und wunden, ftriemen, freug und tod, und fpricht: ich will's gern leiden!

2. Dief lamm ift Gottes Cobn. der freund, Der retter unfrer feelen. Er, ber für uns vor Gott erscheint, Ließ fich jum opfer mablen. Gieb', (fprach Gott) Gobn, und rette mir Die kinder, welche sich von mir Entfernten jum verderben! Die fould ift groß; verfohne fie Durch blut und tob; bann follen die, Die bu versobust, nicht sterben.

3. Die bin ich, (fprach zu Gott feinen leiben. ber Cohn) 3ch will für fie erbulden,

ber Cohn an und gedacht; Ich, wer fann feiner liebe macht, Die fie's verdient, erheben? Die gnade, die den Bater trieb, (D wie hat er die welt fo lieb!) 3hr feinen Cobn zu geben?

4. Er hat jum opfer fich verburgt, Bum opfer für die fünden. Um frenze wird bas lamm erwargt, Damit wir gnade finden. Da fliegt fein blut; da gagt fein berg; Da trifft ihn unfrer ftrafen fchmers, Daß uns ihr fluch nicht schabe; Da bittet er für une, und ftirbt; Kur funder ftirbt er, und erwirbt Uns funbern

beil und gnade.

5. herr, welche gnad' erzeigft bu mir! Die liebest bu mich armen! Uch! wie vergelt' ich, Jesu, dir Dein gottliches erbarmen! Du bift mein heil, du liebteft mich, Und, ach, fo brunftig; mocht' ich dich Go brunftig bein eigenthum, Doch immer bir gum bant und rubm, Bas beine

luft ift, üben!

6. Ach, fonnt'ich, Seiland, nacht und tag Bon beiner gute fingen, Und dir, was ich doch nicht vermag, Ein murdig opfer bringen! Nimm meinen unvollfommnen bant; 21ch, nimm an meinen lobgefang! Debt fann ich dir nicht geben! Rimm felbit mein leben an von mir! 3ch will es, mein Erlofer, bir Bum eigenthume geben.

7. Erweitre dich, mein betg, für ibn, Den Beiland unfrer feelen. Ich will der funde mich entziehn, Und ihn jum herrn mir mablen. Verschmabe nun, mas nur ber welt. Was beinen luften nur gefällt; Er giebt bir beffre freuden. Day Gott bich, wie ein Bater, liebt, Und feine feligfeit bir giebt, Das baute

8. Wird Gott, ber feinen Cobn Was deine redte, Nater, brofn; mir schenft, Nicht meiner fets Bezahlen ihre foulden. Co hat gedenfen ? Wird er nicht, wenn

mein berg fic frantt, Mit ibm mir alles fcenten? 'Ja, Jefus, meine auverlicht. Ift in ber finfternig mein licht: Dein trofter, wenn ich leide; Mein reichthum in der durftigfeit : Im fturme meine ficherheit; 3m tobe meine freude.

o. Wie fonnt' ich por ber letten noth, Bor meinem tobe beben? Rann ich durch meines Jefu tob Micht auferstehn und leben? ofne fich das finftre grab: 3ch halte dich, und lag nicht ab, Bis du mir, herr, begegneft, Und mich nach meiner vilgerzeit Mit leben und unfterblichfeit, Mit beinem bimmel fegneft.

10. 3ch fürchte nicht bein welt= gericht. Bermandle nur die erde! 3ch glanb' und weiß es, baß ich Bon dir gerichtet werde. auszudenfen. Bollendet ift ber pilgerlauf; Du Ich fteh' por beinem throne; Bur rechten fteh' ich, und mein haupt Schmudt (benn ich hab' an dich ge- qualen, Mein heil, bezahlen ? - glanbt) Der überwinder frone. 10. Das willst bu, daß wir uns In eigner Melodie.

Dir wird bas tobesurtheil jest gefprochen; Du follft, bamit bie fünder nicht verderben, Wie fünder,

fterben! . .

. 2. Du wirft gegeißelt und verfpenit, verhohnet, Beschlagen und mit bornen felbit gefronet; Um frenze schmabt bich noch ber morber rotte Mit bitterm fpotte!

3. 2Bas ift die urfach' aller folchet plagen? Ach, meine funben finbes, bie dich schlagen; Bas beine liebe, Berr, für mich erduldet, Sab' ich

verschuldet.

4. D was verdient die fundenicht für ftrafe! Der birt erduldet fie für feine schaufe; Die schuld bezahlt 14. In diefem glauben will ber herr fur seine tnechte; Er, ber ich bier mich üben. Uch tonnt gerechte! ..

5. Der fromme ftirbt, ber recht und richtig manbelt; Der bofe lebt. ber wider Gott mighandelt. ber gerechteite von Gottes findern. Stirbt, gleich ben fundern.

6. 3ch bin verderbt, beffect von taufend funden. 2Ber fann ben menichen einen reinen finden? Das wurd' ich, follt' ich meine funden

bugen, Nicht leiben muffen !. 7. Für uns, für uns willft bu

bich opfern laffen: Aus liebe ! herr, wer tann bieg munder faffen? Du tamft, fur mich und meiner thorheit frenden Den tob au leiden.

8. 2Bann fann ich bich in meinem gangen leben Fur eine folde gnabe anna erheben? 3ch find', ich weiß nichts bir dafür zu ichenfen. Richts

9. Rein bant fann, Jefu, beine nimmft mich in ben himmel auf; buld erreichen; Richts, nichts ift beiner gugbe zu vergleichen. fonnt' ich dir fur beines todes

ber funde schamen, Und ihre lufte 248. D liebster Jesu, mas frengigen und gahmen, Richt Gots haft bu verbrochen? tes eifer wieder zu entzünden Mit tes eifer wieder zu entzunden Dit

neuen funden.

11. Doch, ach, zu biefem beiligen geschäfte, Bur felbitverleugnung feblen muth und frafte. Gieb mir benn beinen Beift, der michregiere: Bum guten führe!

- 12. Las mich fo ernstlich beine huld betrachten, Dag ich, bereit, bie welt fur nichts zu achten, Dich nur bestrebe, beinen guten wiffen

Stets zu erfüllen !

13. Dann werd' ich bir m ehren alles tragen; Rein elend furchten, weder ichmach noch plagen. Dann. Jefu, wird fein noch fo hartes leis den Bon bir mich scheiden.

dich pollfommen ich, Jefu,

vor beinem throne, Beschmudt mit beiner überwinderfrone, Bon und rettest mich; Und dannift burch bir gu einer bobern fraft erhoben, Pollkommner loben!

Mel. fren dich febr, o meine.

249. Jesn Christe, beine wunden, Deine qual, dein bittrer tod Eroften mich in truben ftunden, Und erleichtern jede noth. Will ich mich ber flinde freun! Go gedent' ich beiner vein. Diefe zeiget mei= nem bergen Jeder funde ftraf und fdmergen.

2. Schmeicheln mir ber wolhuft freuden: Wird die tugend mir au fcmer: Go gedent' ich beiner leiben; Und die wollust reigt nicht mebr. Drohet der versucher mir: Ud, fo feufg'ich nur gu bir, Gicher, daß er mir nicht schabe; Denn mich

ichnbet beine anade.

3. Will die welt mein berg verführen Durch gewinn, burch fcmeichelen; Durch ein eitles lob mich rubren : Bleib' ich bennoch bir getren; Denn ich bente, Jefn, nach, Unter welcher laft von schmach Du, der funder ftolg zu bufen, Saft am treuze leiden muffen.

4. Ueber alles, was mich frantet, Eroften beine wunden mich; Benn . mein berg an fie gedenket, Subl' ich . fraft und muth durch dich. Deines troftes füßigfeit Mildert jedes bittre leid: Ewig beil ift mir erworben:

Denn du bift fur mich gestorben. 5. Dir will ich im tode trauen; Denn er führt nicht ins gericht; Kubrt vom glauben bin jum fcauen; Tobtet meine feele nicht. herr; ich babe theil an bir; Du, mein Beiland, du bift mir (Denn ich bleibe dir ergeben) Auferstehung, beil und leben.

empfind' ich feine fchmergen, Wenn 15. Dich, Jefu, will ich einft ber lette feind mir brant. 3ch verberge mich in dich; Du erscheinft, beine munden Alles ewig übermunden.

In berfelben Melodie.

250. Sep mir tausendmal gegrüßet, Der bu mir gefrengigt bift! Das, was feine rene buget, Tilgteft bu, o Jeft Christ! Seiland, wie erfreuft bu mich, Wenn mit stiller andacht ich Ueberdenke, wie du ftrittest, Dich gu retten; was du litteft!

2. 3ch erblide deine wunden; Ach, wer gablt fie? was far pein Saft bu, Jefu, nicht empfunden, Und vom fluche ju befrepn! Golches ift zu boch fur mich; Unausfprechlich durftet bich, Unfere tobes überwinber. Nach der seliafeit der sunder.

3. Seile mich, o Seil bet 3ch bin elend; nimm feelen! von mir Deine funden, die mich qualen; Deine rettung ftebt ben bir. Gottes ftrafen find gerecht: Adam fiel und fein geschlecht. Silf une, Jefu, wir verberben! Denn, wer fundigt, ber foll fterben.

4. Groß und schrecklich ift ber schade Der durch ihn gefallnen Größer, herrlicher anade, Die fie rettet und erhalt. Unfre ftrafen bulbeft bu, Decteft unfre funden ju; Und nun burfen . wir erloften Kreudia beines bluts uns troften.

- 5. Lag mir, Jefu, beine wunden Immer gegenwärtig fenn, Und in tummervollen ftunden Meine bange feel erfreun! Du bift ja mein hochftes gut: Lag benn, Seiland, burch bein blut. Mit berubigtem gewiffen, Deines beiles mich geniegen!

6. Ja, zu der will ich mich halten, Denn du segnest mich gewiß. Deine gnade laß ich walten, Die dem fluche mich entriß. Schrecken mich einst tod und grab, Ach, so ruf vom trenz herab, Damit furcht und angst verschwinde; Ich, ich tilge deine sunde!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

25 I. Jesus Christus sprach:
,, bewahre Mich, Bater, hilf mir, offenbare Run deine
herrlichteit an mir, Sieh, ich will
jeht, vom verderben Die sünder zu
erretten, sterben. Dn willst ein
opfer: ich bin bier; Ich hab's
gelobet, ich Will seiden Den tod,
ben tod, Den dein gebot Den
abgefallnen sündern droht."

2. "Alle sünder laß auf erden Run durch mein leiden heilig werden; Ihr heil, ihr leben sew mein lohn! Weil für fünder ich mein leben Dir opfre, wollest du vergeben! Du bist mein Vater, ich bein Sohn! Du haft geschworen: ich Soll sie erlösen; sie Dir verschnen: So laß sie mein, Laß sie versöhnen

felig fevn!"

3. Water Jesu, sev erhoben! sünden rein! Dich sollen alle sünder loben; Du hast ihm, was er hat, gewährt. Er vollbrachte die erlösung: Du land, Jesu hast im staube der verwesung Den Sohn dewahrt, und ihn verklärt. Au schonest, du verzsehst; Um bist, Und alle seinetwillen liebst Du die sünder. Um treuze so Wer glaubt, hat theil An seinem dum treuze so beil. Und ist des Sohnes erb' und 2. Wer kart's mensch

4. Ruhmen sollen's die erlösten;
Sich sein und seines bundes troften,
Der fest und unbeweglich' steht;
Sollen ibn vor augen haben; Er
ist gestorben und begraben, und
auferstanden und erhöht. Der

6. Ja, su die will ich mich Sohnerfülltegern für uns den rath ilten, Denn du segnest mich des herrn, Und vertrauti ihm. Auf wiß. Deine gnade laß ich felsen baut, Wer Gott vertraut, ilten, Die dem fluche mich Allein auf seine rechte schaut.

5. Nicht im grabe bleibt fein leben; Sein leib war in ben tod gegeben, Nicht aber ber verwesung raub. Nunmehr soll tein grab und schrecken; Der Auferstandne kann erweden, Erweden unster leiber fanb. Entschlummre frohlich, drift, Denn Jesus Ehrstling ift Auferstanden. In ewigkeit, Ochrist, erfreut Dich beines Gottes feligieit.

Mel. Serr Jesu Chrift, mein's. 252. Derr Jesu Chrift, bein theures blut Ift meiner seele hochstes gut, Das trofiet, ftartt, und macht allein Mein bera

von allen fünden rein.

2. Dein blut, das an dem trenze floß, Das felbst der menschen wuch vergoß, Befriedigt die gerechtigkeit, Berschnet sie, und Gott verzeiht.

3. Dein blut, vor beines Baters thron Gott dargebracht, o Gottes Sohn, Gewähre mir, gewiffenhaft Und fromm zu leben, trieb und fraft.

4. Wenn mir, herr Jesu, einst der tod Mit deiner zukunft strafen broht, Dann muffe mich der trost erfreun: Dein blut macht mich von fünden rein!

In eigner Melodie.

2. Wer kann dieß wunder faffen ? Für's meufchliche geschlecht haft du bich mortern lassen; Der herr für seinen knecht. Du littst, was das geseh uns droht, Kur uns verlorne sunder Des krenges schmach und tod.

Und 3. Kann denn sein fluch noch scha= Der den? Der herr erduldet ihn! 3ch dinder Gott in gnaden, Die sunden sud verziehn; Sie find getilgt durch Sprift blut. Nun darf ich nicht mehr fürchten Der hölle qual und alutb.

4. Drum sag'ich dir von herzen, D Jesu, preis und dant! Für alle beine schmerzen Erhebt dich mein gesang! Für deine heilige geduld, für deinen tod am freuze, Kur deine treu' und buld!

5. Dich reize, herr, bein leiben gur mahren heiligfeit, Und lehre mich vermeiben, Was bein geset verbeut. Nie fomm' es mir aus meinem sinn, Wie viel es bir gez

toftet, Dagich erlofet bin!

6. Dein frenz und meine plagen, Berachtung selbst und spott, Laß mich geduldig tragen, Gleich dir, mein Herr und Gott! Berleugnen laß mich gern die welt, Und gern, um dir zu folgen, Berschmahn, was thr gefallt!

7. Lag mich an andern üben, Bas bir an mir gethan; Selbst meine feinde lieben; Gern blenen jebermann Dhn' eigennun und heus delep. Dag rein, wie beine liebe,

And meine liebe fen!

8. Laß endlich beine wunden Im tode mich erfreun; Mir in ben lesten stunden Geduld und traft verleih! Laß mich, in freubigem vertraun, Daß du mich sestig machest, Dir sterben, und dich schaun!

Mel. O liebster Jesu, was.

254. Las beinen Geist mich seiland, lebren, Dein frenz durch meinen glauben so zu ehren, Das er in frommigkeit und nachstenliebe Sich täglich übe!

2. Das gutethun, das bofe fliehn und meiden, herr, diese pflicht lehrt mich bein heulig leiden. Kann ich nur eine sunde mir erlauben, Und

Doch auch glauben ?

3. Du baft dich felbst für mich babin gegeben: Wie durft' ich denn nach meinem willen leben? Nein, teben mußich, dem ich angehore, Ju beiner ebre!

4. Ich follte, herr, wenn leiben biefer erben Mich treffen, nicht gelaffnen herzens werben? Und bu haft boch fur uns, was wir verschul-

bet, Go gern erbuldet!

5. Dein leben wolltest du für menschen laffen; Weie fonnt ich mun noch meine brüder hassen? Und nicht, wie du, wenn sie mich unterstreten, Kur sie noch beten?

6. Ich will nicht ihren haß mit haß vergelten, Wenn man nich schilt, nicht rächend wieder schelten. Du Heiliger, du Herr und haupt ber glieder, Schaltst auch nicht wie-

der.

7. Ein reines herz, gleich beinem eblen herzen, Dieß ift ber bant fur beines freuzes fcmergen; Und Gott giebt uns die fraft, in beinem namen, Dir nachzuahmen.

8. Unendliche glud! bu litteft und ju gute. Ich bin verfohnt mit beinem theuren binte; Du haft mir heil (benn du bift mir gestorben) um

freitz erworben.

9. So bin ich benn schon selig hier im glauben! So wird mir nichts, nichts meine trone rauben! So werd' ich bort, von herrlichteit umgeben, Einst ewig leben!

pfad betrete, Im glauben tampf, im glauben wach' und bete: So ist's gewiß, mein Gott hat mir verzgeben: Ich werde leben!

11. Lockt bofe luft mein herz mit ihrem reize: Sofcbrede, Jefu, mich bas wort vom treuze; Und werd'ich

matt im laufe guter werte: So fer

mir's starte!

12. Seh'ich dein frenz den flingen hier auf erden Ein argerniß und eine thorheit werden: So fep's boch

mir, trop alles frechen fpottes, Die bohnt, Und, ach, mit dornen gar

meisheit Gottes!

13. Gieb ihnen geit gur bufe, über beinen spotter, Wenn er, auch fpåt noch, dir, den er jest schmabet, Um anade flehet!

14. Lag, Berr, fo oft mich meine funden franken, Dein frenz mir wie: ber ruh' und freude schenken! Dein treng, dieg fen, wenn ich den tod einst

leide, Mir fried' und freude!

Mel. O traurigfeit, o bergel, - 255. Das heil ift ba! Auf Golgatha Stirbt, als Airbt Kur die übertre ter!

2. Das beil ift da! Anf Golgatha -

ben abern drangen!

3. Das heilift da! Auf Golgatha benift bu auch baben Un beine fun= wer fann die gange qual Seiner feines todes? feele fasten!

Erwarb fein tod und leben. Ewig, emia wollen wir Geinen tod er=

beben!

Mel. Wenn mein ftundlein, 256. Seht, welch ein mensch! wie lag fo schwer Auf ihm der fluch der funder! Wie un= aussprechlich dulbet' er gur euch, ihr menschenfinder! Go leiden fah' vom anbeginn Die erde feinen je, als

ibn: Go wird auch feiner leiben! 2. Der Cohn des Baters, unfer Gott, Gin Selfer, ein Gerechter, 2Barb frecher miffethater fpott, Berschmaht burch hobngelächter. Wie ein verbrecher, ftand er ba, Berflagt, verlammdet; iver ihn fab', Der fah' ihn mit verachtung.

3. Geschäftig war ber frevler Durch wilder frieger fpott vers mir liebreich gu; "Dent', welch

gefront, Litt er, und unbeweinet.

4. Den beiden, ber fein richter Belterretter! Erbarme bich felbit war, Ergriff ein menfchlich fcretten. Er ftellt' ihn feinen brubern dar, 3hr mitleid gu erwecken. "Gebt, welch ein menich! ben fannich nicht, Den nicht verdammen! feht, wie fpricht Die unschuld fur fein leben!"

5. Bergeblich, ach! vergeblich war Die menfchlichkeit bes beiben. Blut wollte die ergrimmte schaar, Gab' Jefu fchmach mit freuden. Was fattigt fie? fein tod allein ! ein miffethater, Jefus, der gerechte; Gie fturmten auf den richter ein, . Und fdrien: er fterb' am freuge! -:

6. Du benfest obne ichaudern Seb' ich am freuz ihn hangen, nie In diefe wuth ber funder; Dn Geht. wie da fich ftrome blute Mus fprichft: die rache ftrafte fie, Und straft noch ihre finder. D scele. Sat ibn fein Gott verlaffen. Uch, den? bift du frep? Dicht schuldig

7. Sieh', welch ein mensch! wie 4. Das heil ift da! Auf Golgatha er für dich Berichmadt wird und gers fchlagen! Soribu, er fpricht: "ich felber, ich Muß deine funden tragen. Die fchuld ift bein; burch meinen tob Berfohn' ich, funder, dich mit Gott; Du bift's, fur ben ich blute."

8. D du Gerechter, Gottes Gohn ! Du tilger meiner funden! Du berra: fcheft auf bes Baters thron ; Uch, las. mich gnade finden! Lag allen deines todes-vein Gerechtigfeit und leben fenn, Um beiner liebe willen!

9. 3ch fdwore, Gottverfohner, bir; Und ewig will ich's halten: Go mahr du lebest, foll in mir Die beine lieb' erfalten! Dein leiben und bein tob foll mich, Go lang' ich leben werd', an dich Und beine lieb' erinnern!

10. Entzundet fich ber lufte gluth : wuth, Erfindeisch, ihn zu plagen; Locktmich bie welt zur funde: Dann Sein leib war ihm bebect mit rufte mich mittraft und muth, Daß Lockt mich bie welt gur funde: Dann blut, Boll ftriemen und zerschlagen. ich fie überwinde: Im ftreite fprich. wolltest mich nicht lieben?"

Mel. Serglich thut mid verl. Wie wohl geschabe mir!

persobut! bobne; Berreifen bich fogar Mit leben, Um ewig bein ju fevn! einer dornenfrone; Go wuthet ihre fcaar!

2. Du Musermablter Gottes. Du. unfre feligfeit, Bift jest ein zielbes fpottes, Beschändet und versven't. Dein angeficht erbleichet. 21ch, Beiland, Gottes Cohn, Dem anch fein engel gleichet, Bas bulbeft bu für

bohn!

3. Du bist in beinen bliden Rur liebe, nur gebuld; Willft feinde felbft begluden, Auch gegen fie voll huld. Sie häufen beine plagen, Und fpot= ten ihrer noch; Gemartert und ger= Schlagen, Bergiebst du ihnen doch.

4. Bas beine liebe bulbet, 3ft alles meine last; Ich habe das verschuldet, Was du getragen haft. 3ch hab's verdient; ich armer! 11m gnabe fleh' ich bir! Du neigit bein baupt, Erbarmer! 21ch, neig' es

auch zu mir!

5. Du haft, herr aller guter, So viel für mich getban. Verwirf mich nicht, mein huter; Achnimm, mein hirt, mich an! Dein mund erquicket mube; Betrübten rufeft bn: ,,Mit euch fen Gottes friede! Mon beinem freuze gu.

6. Dich will ich gern bekennen; Berlengne mich nur nicht! Im tobe bich bekennen, Dich, meine amberficht! Du wolltest felbst er= blaffen, Bu fegnen meinen tob; Du willft mich nicht verlaffen, Wenn fein gericht mir broht.

7. Es bient ju meinen freuben, Bas bu am freuz empfanoft, Der bein! Ach, wie fell ich banfbar fenn? bu, nach beinem leiden Kur mich, and auferstandit. Uch, mocht' ich Dieg mein berg foll ich dir geben,

ein menfc ich war; und bu, Du einst mein leben, Begnabigt, herr, von bir, In beine banbe geben !

hanpt voll blut und 8. 3ch bante bir von bergen, wunden, Bon fun- Beriobner meiner febuld, Fur beines bern fo verhöhnt In jenen leis tobes fcmergen, Rur beine trene benefrunden, Bo Gott die welt huld! Dir will ich mich ergeben, Um, Dich fronen fie sum mein Erlofer, bein 3m tobe, wie im

> 9. Wenn ich einmal foll fcheiben. So fcheibenicht von mir! In meines todes leiden Verwirf mich nicht von bir! Wenn mir am allerbangften Wird um mein berge fenn, Co reis mich and ben angften, Kraft beiner

angst und vein!

10. Erscheine mir im fterben Bur bulfe; nimm alebanu, Als beines reiches erben, Dich meines. geiftes an! Romin, hert, mich gu erquiden! Dlad bir, mein Seiland, foll Mein fterbend ange bliden, Wer fo ftirbt, der ftirbt wohl!

Mel. Jeins, meine zuverficht. 258. Seele, fomm jum Gols gatha, hin gu beines Jefn frenze, Und bedenke, mas dich da Kur ein tod gur bufe reize. Sier fannft bu nicht fühllos fenn; hier muß dich die funde renn.

2. Schaue Jefum, dir gut, Sier am freuze bulflos bangen. D wie ftromet bier fein blut! Alle fraft ist ihm- vergangen. mas buldet er für noth! Jefus duldet meinen tod!

3. D Lamm Gottes ohne fdulb. Alle strafen meiner schulden Willst bu willig, blog and huld, Um mich gu befreon, erdulben. Gelbit am frenze willft bn bich, Gott, jest opfern, Gott, für mich!

4. Golche liebe fann ich bir Mim: mer, omein beil, vergelten. Bielau menia ift dafür Aller reichthum aller welten. Bas ich habe, herr, ift

5. Run, ich weiß, was du begebrit:

Dir gebort es; bu gewährft 3bm auch unfdulb, beil und leben. Dein, o Jefu, fev's in noth; Dein im leben, bein'im tob!

6. Lag mich nur vor dir bestehn; Lag mich in der trubsal stunden Deiner liebe große febn, Deine bulb in beinen wunden; Und, wenn ich au ihnen flieb', Ach, fo trofte mich burch fie!

. 7. Was bu haffest, las mich, Berr, Stets verabscheun und verachtent Lag mich immer eifriger Nur nach deinem reiche trachten! Kübre mich durch alud und leid, Quie du

willft, gur feligfeit!

8. Lag mich auch die lette noth. Frob und standhaft überwinden! Nirgends miffe mich der tod, Als in beinen munden, finden! Wer fich bich zur zuflucht macht, Spricht getroft: es ift vollbracht!

Mel. Wenn meine fund' mich.

259. Din an dein freuz zu leiden dich Woll glauben anzubeten, Berfohner, ftarte mich! Lag mich mit gittern und vertraun, Wie bu dich für die fünder Sin in den tod gabit, ichaun!

2. Wie ift bes beften feele Bis an den tob betrubt! Go brunftig, meine feele, Sat Jefus bich geliebt! In beißen angsten schwebt er ba, Dit unfrer schuld beladen, Dem

opfertobe nab.

3. Kallt nieder, bebt, ihr funder! Berhullt das angesicht! Jest ift für Adams finder Der Mittler im Er leidet unfere todes gericht. pein; Fuhlt unnennbare qualen. Uns menichen zu befrenn.

4. Go liebt er uns verbrecher! So groß ift unfre fould! Gott ift der funden racher, Und boch auch anad' und huld. Wer nun der funden graul nicht haßt, Sauft auf. ben tag bes gornes Gich felbft bes gornes laft.

5. 21ch, fünber, nehmt's zu herzen ! Befehrt euch, werbet rein! Der preis für fo viel fcmergen Goll eure rettung fenn. D, nehmt an feiner anabe theil: Erfennet feine liebe: Verwerft nicht euer beil!

6. Wernehmt's auch ibr, o fpotter, Die ihr ben Mittler fcmabt! Er ift auch euer retter: Sort für euch fein gebet: "Sie wiffen's nicht, was fie begehn; Bergieb, o Bater, ihnen. Wenn fie zu dir einst flebn!"

7. Ihr, eurer bruder feinde, Ach. Schlagt an eure bruft! Gend aller menfchen freunde, Berbammt ber rache luft! Bergeltet euren baffern nie; Den feinden, Die ench fluchen,

Bergebt, und fequet fie.

8. Noch mabren feine qualen: Noch trinkt er ohne rast Der leiden volle schalen, Traat noch ber funden laft, Und fühlt für und bes todes noth; Und nun ergreift ben muben Der funde finch, der tod.

9. Wor feines todes ichreden Berlischt der sonnen licht. engel Bottes beden 3hr bebend angeficht. Run finft er in bes todes nacht. Erbarm', o Gott, dich unfer, Er stirbt : es ift vollbracht!

Mel. Mun ruben alle malber.

260. D welt, sieh'hier bein leben 21m frenze bingegeben Fur bich, in beinen tob. Der fürst ber ehre leidet, In schmach und bohn gefleidet, Bas bas gefes den fundern drobt.

2. Eritt ber gu feinem frenge; hier fliegt fein blut; bas reize Bur bufe mich und bich. Er fublt in feinem herzen Unnennbar große ichmergen Aus liebe gegen bich und mid.

3. Wer hat dich fo zerschlagen ? Mein Seiland, was fur plagen Erträgit du! welche pein! Du bift ja nicht ein funder, Wie wir, wie unfre finder: Wer tann bic einer funde zeibu.?

4 3ch, herr, und meine funben, Die Gottes jorn entzunden, Berbienen, mas bu littft. waren beine plagen; Die haben bid jerschlagen, Dich, ber du uns por Gott vertrittst!

5. 3ch bin's; ich follte bugen, Bas bu mit blutvergießen Berfohnft, und bloß ans buid. Berfpottung, angst im bergen, Und beines frenges ichmergen Sind leiben, auch für

meine schulb.

6. Du nimmft auf beinen ruden Die laften, bie mich bruden, Und Gott will mir verzeihn. Du gingft ber straf entgegen, Und littst fie, mir jum fegen, Mich von der strafe an befrenn.

7. Du haft bich uns verburget; Du, felbst von und erwurget, Liebst deine feinde noch. Mit dornen auch gefronet, Um freuze feibit verhöhnet, Bergiebit du deinen mordern doch.

8. Damit wir nicht verberben, Befchloffest du ju sterben Den uns gebrobten tob. Uns fann nun, wenn wir glauben, Rein tod den bimmel rauben, Wie furchtbar auch bas

grab und broht.

9. Mich retten beine leiben; Selbst beines himmels freuden Sind nun, o Seiland, mein. Dir will ich, Jefu, leben; Dir leib und feel' ergeben; Mich ewig beinem bienfte weihn.

10. Dir fonnen feine welten. 2Bas bu mir gabft, vergelten; Doch Gins gelob' ich an: Bis leib und feele scheiden, Lobsing'ich deinem leiden.

Das meine feele bir gewann. 11. Mit frohlichem gemuthe Will ich mich deiner gute, Mich deines leidens freun. Bu allen auten werten, Bur tugend foll mich's ftarten, Bu beinem bilbe mich ernenn.

12. Bas funder fühlen follen, Die sich nicht besfern wollen, Das lehrt es mich verftehn. In welchen finfterniffen Gie ewig gittern niuffen, Will ich ber beinem frenze febn.

13. Dein leiden foll mich lehren, Dein heilig recht verehren, Dir gern geborfam fern; Auch meine bruber lieben, Und, wenn fie mich betrüben, Mit beinem fegen fie erfreun.

14. Ich will nicht fluch und fchels ten Mit fluch und bag vergelten, Beschmaht nicht wieder fcmabn; Will liebreich unrecht bulden, Und ben des nächsten schulden Bu Gott

für fie um gnade fiehn.

15. 3ch will ber welt entfagen; Nichts wunschen oder wagen, Was bir ein grauel ift. Bas bu gebeutft. an haffen, Das will ich fliehn und laffen. Weil du mein herr und heiland bift.

16. Du ließest dich verhöhnen, Mit Gott mich zu versohnen; Dieg preis' ich in der zeit, Und wenn ich mich am ende Befehl'in beineban= de, Bollfommen in der feligfeit.

Mel. Allein Gott in der bob'. 261, Dort hangt, burch viele leiben schon Gemartert und entfraftet, Der herr bes himmele, Gottes Cohn, Fur uns ans freng geheftet. Er fieht! Bott schweigt! bededt mit fpott, Kleht er, verlaffen felbft von Gott, Dem ewig guten Bater!

2. Ach, wie geangstet, wie be= trubt, Wie bis jum tod' betrübet Ift er, der mich fo gartlich liebt, Beil . mich fein Bater liebet! Des jornes felch ift voll; ber herr Goll, muß ibn trinfen, ober er Dug mich ver=

derben laffen!

3. D welch ein leiden, welch ein ichmerg! Wem bringt er nicht ju bergen! Berminden boch ein menfdlich berg Gelbft eines funders fchmergen: hier leibet ber, ber ewig ift! Die unichuld felbit! ibr thrauen. flieft! Berschmilg, o berg, und traure!

4. Er, ber fo beilig ift, wie Gott, Eragt feffeln, wird verhobnet, Und

feinen tod verfohnet. Er, ber und will ich nie betrüben; feine buld erwirbt, Dang fterben; Jesum will ich lieben! will es auch, und ftirbt, Und fegnet feine feinde.

5. O niocht' ich, Beiland: immer mehr, Wie fehr du liebit, empfinden ! Send' einen ftral ber liebe ber, Dain mich zu entzunden! Entflamme mich an lieb' und dant, Und froblich preife mein gefang Die große beiner liebe!

6. D lag bieß hohe lofegelb Mich taglich mehr erwägen; Gebenken im geräusch der welt Un deines todes fegen! Dein ichmers und tob erinnre mich. Undrufelaut: er litt für bich! So viel für dich am frense!

7. Ach, meine funden qualten bich : Bieb, bay ich fie berene, Damit ich meines beiles mich Mit. frommer ehrfurcht fraue! Stets fev das lafter mir verbast, Weil bu mich bir ertaufet haft, Go thener, bir jum preife!

8. 3ch-bin unn bein; ach, gleb mir fraft, Rur dir allein gu leben, und lag mich ftets gewiffenhaft Dir an gefallen ftreben; Dir leben, ber bu mir erwarbst Ein ewig leben; der. bu ftarbit, Damit ich felia murde.

o. Dir; mein Berfohner, Jefu. bir Gen ewin bant undehre ; Gieb. bas ich ewig dir bafür Bum ovfer angehore! Bin ich burch beinen tob nur dein: Getroft fann ich im tode ich lieben! fenn, Getroft einft im gerichte.

will ich Bon beiner anade boffen. Bon bir erfoft, will ich auf dich Mit festem glauben hoffen. 21m ende meiner vilgrimschaft Bieb mei= ner scele troft und fraft, Und führe fie zum bimmel!

Mel. Werde munter, mein.

Der am freng ift meine

blutet, weil er uns mit Gott Durch Ihre liebe bringt ben tod. Jefung Deinen

> 2. Der am freils ift meine liebe ! Gunber, mas befrentbet's bich, Daß ich mich im glauben übe? Jefus Christus starb für mich; Er hat mich mit Gott verfobnt: Sat mit anabe mich gefront. Tesim will ich nie betrüben; Meinen Jesum

will ich lieben! 3. Der am freng ift meine liebe ! Ach, ber welt entfag' ich gern, Das ich ibn nur nicht betrübe, Meinen Beiland, meinen Berrn. Trat' ich auf fein bint mit bobn: Rrengigt' ich nicht Gottes Cobn? Dein, ich will ibn nie betrüben; Deinen

Tefum will ich lieben!

a. Der am freuz ift meineliebe! Schweig, gemiffen; Gott pergiebt. Darum preift Gott feine liebe. Beil fein Cohn ftirbt, ber mich liebt. Wer verbammt nan? Gott ift bier! Gott verzeiht burch Chriftum mir. Jesum will ich nie betrüben: Meinen Tesum will ich lieben!

5. Der am freng ift meine liebe! 3ch veracht', um meinen herrn. Damit ich ihn nicht betrübe, Aller fünden freuden gern. Bon ihm fcbeidet feine noth, Reine marter mich, fein tod. - Tefum will ich nie betrüben ; Deinen Jefum will

6. Der am freng ift meine liebe ! 10. Run, mein Erbarmer, das Jefus, mein bewährter freund! Diefer ftaub, mein leib, gerftiebe: Dann werd' ich mit ihm vereint. Muf bes alaubens furgen ftreit, Sch'-ich feine berrlichkeit. Gefint will ich nie betrüben; Ewig meinen Gefum lieben!

Mel. Berglich lieb bab' ich bich. 262. Der am frenz ift meine 263. Um gnade fur die funder Jefue Chrift, Dem ich, trongn fenn, treng; auch bier verschmabt, Wo er mich übe. Weil er mein Erlofer ift. die welt verfohnet. Wie jammert's 20ge Die weit liebt, baffet Gott: fein bedramtes berg, Das feine

Dig worm Google

Plagen, feinen fcmerg 3hr fpott fo verzeihn, Mit fanfter frobet feele! frach verhöhnet! Er fieht mitfegen- Gieb, daß ich, ohne rachbegier, vollem blick Bon ihnen weg, auf den Dir meine fache, Bater, dir 3hr mrid, Den biefe schaar in ihm ent- berg und beil befehle! Und wenn ebrt : Ruft, bag es erd'und himmel mein berg, vom gorn emport. Durch bort : "Bergieb, und fubr', D Bater, nicht fie ind gericht; Denn, was fie gornes gluth nicht bampfen tann: thun, verftebn fie nicht!" -

2. Erstannend feh' ich biefe buld! Die mitleidevoll ift die geduld, Die morbern fo verzeihet! Ihr, bie beine morber batft! ihr enren Beiland ehrt, Fühlt feiner grofmuth hoben werth, Und bantet Ginft führe mich zur beffern welt, ibm erfreuet. Er hat durch feanen= bes gebet And uns ein ewig beiler- trofte mich bein mittlertod; Gieb. flebt. Er fagt, auch une, ju unfrer ruh', Erbarmen und vergebung auf Bert Jefu Chrift, Durch deinen tod, burch beinen tod Sind wir verfohnt mit unferm Gott.

3. Das Gott mit langmuth und gebuld Much felbit ben bochgebaufter fonlb Der funder bennoch fconet; Dag er fo liebreich ihrer benft, Und ihnen raum jur bufe fchenft, Ch' nach verdienst er lobnet; Dag ich noch froblich fagen fann: Auch mich. mich funder, nimmt Gott an: Dieg glud hat beines fürspruchs Fraft, Mein trener Seiland, mir verschafft. D Jesu-Christ, Dein herr und Gott, mein herr und Bott, Bertritt du mich bis an ben tob!

4. Fuhl' ich ber gnade troft nicht melr: Erfchrectt der funden furcht: bar-heer Mein banges berg auf's nene: Dann fen du meine anverfict; Gebente meiner funden nicht; Mich trofte beine trene! Ich blicke alaubensvoll auf bich : Gen bu mir pur nacht fürchterlich! Und, folient fich meine pilgrimschaft: Go ftarfe mit gottlicher gebulb. Was fühlt er mich mit neuer fraft! Der lette tampf, herr Jefn Chrift, wird mir versüßt, Wenn du mein troft im ach, allein für unfre schuld! tobe bift.

fenn, Und gern verfohnlich, fonell nun, Und ruft mit fanftmuthvollem

eifersucht, und ftolg bethort, Des D fo erinnre mich baran, Wie du, mein beil. Much mich vertratft. auch mich vertratft, alle bu fur

6. D bu mit fieg gefronter belb, Bum himmel von der erde! Siet bag ich, o mein herr und Gott, Dir bier icon abulich werbe! Dein geift, o Jefn, foll allein Der führer meiner wallfahrt fenn! Bu beinem bilbe bild' er mich, Und heilige mein herz fur bich! herr Jesu Chrift, Bie felig ift, wie felig ift Der menfch, bag bu fein Seiland bift! Diel. Wiewohl ift mir, o freund.

264. Bereite bich, o chrift, wir gehen Bum schmerzenvollen Golgatha, Auf Deffen fürchterlichen hoben, 20as nie ein engel faßt, geschab. an biefem beil'gen Orte Des fterbens ben Erlofers worte, Und rufe Gott um glauben an. Gie konnen bir fcon troft im leben, Gie follen troft im tobe geben, Wenn bier bich

nichte mehr troften fann. 2. Schon zeigt ber blutbera fich Erfcbrick und gittre. von weiten. frommes herg; Gieb' beinen retter, fieh' ihn ftreiten, Und werde gang gefühl, gang schmerg! Sier bing, ben morbern übergeben, Am holze, Gottes Cobn, bein leben, Und litt nicht in diesen ftunden! (Die hat's ein sterblicher empfunden;) lind.

3. Belaffen ben ben größten 5. Lag meiner feinde freund mich fcmergen, Fleht er für feine feinbe

bergen! "Sie wiffen, Gott, nicht, was fie thun!" Der gottliche, ber größte beter Kleht liebreich noch für miffethater, Bertzeige feiner pein und schmach. D mensch, ben' rach' und jorn verführen, Lag bich burch diefes benfpiel rubren, Und bete bem Berfohner nach!

4. Welch benfviel findlich from: mer triebe, Ale, unter leiden ohne gahl, Der herr bem junger feiner liebe Die mutter, eh' er ftarb, befahl! Ud, wird mein ang' einft um bie Meinen In meiner letten ftunde meinen : Go foll bieß wort mir troft verleihn. Der, ale ber tob schon um ihn schwebte, Die Seinen noch au fchigen ftrebte, Wird anch ber Meinen pfleger fenn.

5. Frohlodt, buffertige verbreder! Wer glaubet, fommt nicht ins gericht. Sort, mas ju bem gebengten Schacher Der Liebe mund . im tobe fpricht; Du wirft (fo ruft er ihm entgegen) Roch beute, beines glaubene megen, Mit mir im para-Diefe fenn! D herr, lag an bes tobes pforte Ginft diefe troftesvollen worte Much meiner feele troft verleibn!

6. Wer tann die hohen leiden faffen, Al's Christus an dem freuze tief: "Dein Gott! wie haft bu mich verlaffen!" Bie bengt ibn unfre laft fo tief! Bas bat ber Cobn nicht da empfunden! Und boch blieb, felbft in diefen ftunden, Gein Bater feine guverficht. Berlaffen! ach, pon Gott, im fterben! Lagmich im tode nicht verderben! Mein herr und Gott, berlag mich nicht!

7. Der Furft bes himmels und ber erbe, Bon allem, mas erquict, entblogt, Bunfcht, bag fein burft aestillet werde. Wie thener bin ich nicht erloft! Der Beiland ruft noch um erbarmen Mus taufend bulfs: bedurft'gen armen. Die bunger, burft und mangel brudt. D felig, mer ben ruf erfüllet! Denn, wer

ben burft bes armen ftillet, Der hat ben Seiland felbft erquidt.

8. Min enden fich die fdweren leiden. Der Seiland fpricht: "es ift vollbracht!" D wort des fieges, wort ber frenden ! Du nimmit beme tode feine macht! Beil uns! beil und! benn mer barf's magen, Und. die erloften, ju verflagen? Er ftarb für und : find wir nicht fein? Bich. daß am ende meiner tage Much ich. o herr, mit freuden fage: Es ift vollbracht! ich bin nun bein!

o. Das lette mort aus beinem munbe, Berfohnet Gottes, fen auch mein: Lages in meiner todesftunde Mir muth und zuversicht verleihn ! Du rufest: "Bater, ich befehle In beine banbe meine feele, Die allen meniden beil erwarb!" Min mar bas große werf vollenbet, Woan der Mater ibn gefendet: Da neigt' et fanft fein haupt, und ftarb.

10. Romm, beinen Mittler au verehren; Ihn, deinen Seiland, ju Wein' jest ber mabren bufe gabren, D drift, bu baft ibn fterben febn! Jest hat er beine fculd getragen: Allein ber belb wird nach brev tagen Bom grabe fiegreich auferitebn. Den freche rotten bier entehrten, Den wirft bu einst bev ben verflarten Bur rechten

feines Baters, febn.

Mel. Auf dich bab' ich neboffer. 265. Erniedrigt hatte fich bes reite Mein Seiland bis jum tod' am treug; Ach, unter welchen plagen! Wie willig, unfret funden fould Und ihre fcmach an tragen!

2. "Erbarme, Bater, ihrer dich! Bergieb es; fie verfennen mich!" Co bat ber herr fur feinde. Uch. wie voll liebe mallt nun nicht Gein berg für seine freunde!

3. Dem ichader idenft er feelen= ruh'; Spricht: "wahrlich, heute noch bift bu Mit mir im beffern leben!" Md, Berr, bu wirft, entschlaf ich einft, Und mich zu bir erheben !

4. Er fah' die mutter, fah' ben freund. "Liebt," fprach ber treue menschenfreund, Liebt euch! wir febn und wieber!" Go fag'ich einft febn und wieder!

5. Run flebet er: "mein Gott, mein Gott! Berlaffest bu mich in ber noth?" Mein Beiland, mich perlaffen Bird Gott um beinet= willen nicht; Mich nimmermehr ver-

laifen.

6. "Mich burftet!" rief er, matt pom fdmerg. Go lernt in jeber noth fein berg Mit uns mitleiben baben. Benn nun fein labfal mehr, uns freun. mich fühlt, Wird er, wird er mich laben.

7. "Esift vollbracht!" in ewigfeit Sat er geffegt und und befrevt. hilf, herr, auch mir vollbringen! Du fiehft mich fampfen; ftarte mich, Das fleinod zu erringen!

8. "Dir, Bater, geb' ich meinen geift In beine band;" o fev gepreift! Die hoffnung jenes lebens Bemahrteit fterbend du mir noch.

36 boffe nicht vergebens!

9. Wie rührt bein hohes benfviel mich! Bergeben will ich, febn auf bich, Dach bir gen himmel schauen; Die Meinen lieben, und in noth. Bie bu, bem Bater trauen.

Mel. Dom' himmel both da. 266. Sohn, der du fur uns Bum Bater beine ftimm' erhebft, Damit wir nicht verloren gehn, Uns feine gnabe gu erfichn!

2. herr, deffen bitte ftarter febt. Mls Abels blut und fein gebet! Bott, welcher, was du bitteft, thut, Erbore bein gebet und blut!

3. Der Bater, Berr, gebenfe bein, Und beines opfere, beiner pein, Und aller beiner leiden laft, Die bu fur und getragen haft!

4. Bas bein erbarmend berg begehrt, Das werbe dir von ihm gewährt: Den fundern gur befeh-rung zeit, Den frommen troft nub feligfeit!

5. Wir, wir erfahren's, Jefu ben Meinen auch! Liebt ench! wir Chrift, Wie theuer bu bem Bater .. bift. Er bort auf beinem throne bich, Und freut des beile ber funder fich.

> 6. Sep, Bater, hochgelobt! wir ichann Auf beinen Cobn nun voll vertrann. In feinem namen fleben wir Um gnad' und beiligung gn bir.

> 7. Mer ftolz fich auf fich felbit verläßt, Der fällt: wir aber fteben fest. Die wir auf sein verbienft allein Bertraun, und feines beils

> 8. Auf Jesu heiliges gebet Erhore ieben, ber bir fleht! Der Mittler. ber une beten lehrt, 3ft, Bater, ber

erborung werth.

## Mus bem 22. Dfalm.

Mel. O liebster Jeju, was. 267. Im freuze rief ber Cobn, verfentt in leiden, Entfraftet und beraubet aller freuden: "Dein Gott, mein Gott, wie hast bu mich verlaffen! Rannft du mich baffen?"

2. Ach, welche bittre schanervolle flagen! Go flagt fein Gohn; und unter welchen plagen! Alch, warum fonnt' ibn Gott, fein Gott verlaf.

fen? Ronnt' er ibn baffen ?

3. Sert, bu bift beilig, gurnft nut mit ben funbern: Und er, bein Cobn, bem unter beinen finbern Rein engel gleicht, bein Gobn, von dir geschlagen, Duß fast verzagen!

4. Die je befummert, bulflos in gefahren, Berlaffen, nah' am. untergange maren, Die haft bn, Gott, aus ihren finfterniffen Sets ans geriffen.

5. Gie riefen, ber bu gern be brangte trofieft, Bu bir um fchut und rettung : bu erlofteft; Und noch, wenn wir gu bir um hulfe weinen, fur und von bir verlaffen! Er ftarb

Berfaunift bu feinen!

6. 3bm halfft du nicht; und er unfer! Erbarm bich unfer! rief bir fo febulich, Berachtet, wie ein wurm, faum menschen abnlich, Co tief versentt in vein, des grim: mes beute, Gin fpott ber leute!

7. Ropficuttelnd fcmabten fie thin; auch nicht Giner Bon allen, bie ihn faben, ichont' ibn; feiner! Er (fdrien fie) flag'es Gott; Gott mag ihn retten, Will er ihn retten!

8. Er, por ber welt jum Beiland und erfohren, Ward durch ein wunder deiner macht geboren; Unschuldig war et, niehr, als alle frommen- Gerecht, vollfommen.

9. Babllofe martern litt'er, ein gerechter, Und bennoch aller funder bobngelachter! Du aber, Gott, ent: souft ben ihrem bobne Dich beinem

Cohnc!

10. Wie war fein heiliges gebein gerrüttet! Da bing er, ach, wie maffer ansgeschuttet, Bis auf ben tod verwundet, gang entfraftet, Un'6 frenz gehoftet!

11. Und band' und fuße murben ibm burcharaben; Und ale fie effig ibm gu trinfen gaben: Wie lachte feines durfts mit bitterm spotte

Der morber rotte!

12. Dief litt bein Gohn, und folde granel übten Die funder wiber ihn, ben bochgeliebten! Er litt, mit wunden uns, mit feinen thra= nen Dir gu verfohnen!

13. O Gott bes Gingebornen, Bott ber armen, Der funder Gott, felbst furchtbar im erbarmen, Ge: rechter, Beiliger, erbarm dich unfer !

Erbarm dich unfer!

14. herr, er bezahlte bir, mas wir bezahlen, Bir bulden follten, nnnennbare qualen! Er ward ge- des grabes nacht; Und Gottes Erbarm bich unfer!

15. Ermard, (ach Bater, tounteft-

ben tob bes fluche! erbarm bich

Del. Ericbienen ift der bertl. --268. Es ift vollbracht! vergis bief wort, das Chriftits fpricht, Da er fur dich am frenze firbt, Unb

bir dieseligkeit etwirbt. Esift voll-

bracht!

2. Es ift vollbracht bes Baters rath, Und was fein wort vetfundigt bat. Bas feines engels fraft vers mag, Bollendet diefer große tag.

Es ift vollbracht!

3. Es ist vollbracht! er hat's gethan; Gott nimmit bes Cohnes orfer an. Des Batere will' ift nin erfüllt, Und fein gerechter sorn aes ftillt. Es ift vollbracht!

4. Es ift vollbracht! vollfommen ift Das opfer, deffen blut bier fließt. Gott nimmt, was er gethan hat, an, Alls batten wir ed felbit gethan.

Es ist vollbracht!

5. Es ift vollbracht! burch ibn befreut, Erwart' th feine feligfeit. Mir ift fein leben (benn er nimmt Dem tode feine madt) bestimmt. Es ift vollbracht!

6. Es ift vollbracht! vergif in nicht, Dein berg, bas wort, bas Jesus spricht. Folg' ihm; im tode ruft er bann: 3ch nehme bich jum leben an! Es ift vollbracht!

Mel. Chriftus, der ift mein.

269. Die sonne stand verfines nacht. Run batt'er überwinden. Und fprach : es ift vollbracht !

2. Der erbe furchtbar beben Sob das gebirg empor, Und Gottes todte gingen Aus ihrer gruft empor.

3. Den todesüberwinder Umgab geißelt! Bott, erbarm bich unfer! engel janditen: Er hat's, er bat's polibract!

4. Das opfer für die funder Bat du und baffen ?) Er ward von dir, bargebracht vor Gott. Er ftarb:

Christi tob.

In emigfeit gebracht. Der, ben fein polt erwurgte, Der bat es gang Gott ruftete von feinem thron pollbracht.

6. D bu, ber mich verfobnte Dem richter aller welt, Du haft bas beil der erde Allmachtig berge- Der Gottverfohner, Jefus Chrift! ftellt!

7. Mun wohnt in ew'gem frieden Das menschliche geschlecht; Und bir regierft die voller Mit wahrheit und mit recht.

8. Du tommit, und führst die Deinen In beines Baters reich. Du machit an beil und murbe Sie

beinen engeln gleich.

o. Wie berrlich ift bein name! Bie groß ist beine macht! Preis bir und bant und ehre! Du haft bein werf vollbracht!

· 10. Lag mich bein bepfpiel ftar: ten, Dag ich im glauben treu Und ftanbhaft in ber liebe Bis an mein ende sen!

11. Darf ich ben tod noch furch: ten, Der mich jum grabe rafft? 3ch auch, ich überwinde Durch bei-

nes todes fraft!

12. Du führst mich bin jum stele; Bollbracht ift bann mein lauf! Dann nimmt in feine bande Much mich bein Bater auf!

Mel. Zerr Gott, dich loben. .

270. Erwurgt, erwurgt ist er, Des Menschen Sohn und herr,

Deg tob für und beim richter burgt! Bom anbeginn ber welt ermurat! Nom lichte licht! aus Gott gezenat! Bor bem der engel fnie fich bengt! Verfohner hier; einst im gericht Nicht liebe mehr; erbarmer nicht!

Beilig ift Jefus Chrift! Beilig ift Jefus Chrift! Beilig ift Jefus Chrift! Der unfer Mittler ift!

und hell und leben Erwarb und Der weisheit wunder that fein

5. Mun wird fein opfer wieder Dem frommen und dem funder fund.

> Mit andern wundern noch ben Gohn.

Allmachtig auch, allmachtig ift Die tauben boren! labme gebn! Die stummen reden! blinde febn ! Die todten gehn aus ihrer gruft, Wenn ihnen Jefus Chriftus ruft! Das hat fein endlicher gethan; Im ftaube beten wir bich an!

Gein bochftes wert war dieg noch nicht.

Am bach erft ging er ins gericht. Um Ridron, in Gethfemane Verfant er gang in unfer web. Im lauten thrauenden gebet, Im fcweiß, im blut liegt er, und fieht,

So tief dem richter unterthan, Dag ihn ein engel ftarfen fann: Berbammt jum tod' auf Gabbatha, Tragt er fein freng nach Golgatha. Ins allerheiligfte, uns rein Bor Gott ju machen, geht er ein.

Ach, bis jum tod' am freng binab 2Bard er erniedrigt; bis in's grab! Boll schmert, voll qual, ein fluch gemacht,

Sing Jefus Chriftus in ber nacht. Bon Gott verlaffen, hiengft bu ba Um freuz, am freuz, auf Golgatha.

Und nun, nun fam der tod; er rief:

"Es ift vollendet!" und entichlief. Das bat fein endlicher gethan: Mit thranen beten wir dich an!

Preis, ehr' und tuhm und beißet bant

Gen bem, ber mit bem tobe rang, Dem lamme, bas geopfert ift, Dem überwinder, Jesu Christ! Dem Gotte ber barmbergigfeit! Won ewigfeit ju ewigfeit! Amen! Mel. O tranvigfeit, o bergel. - Mich ju retten vom verberben ! 271. Du-bift erblaft, Mein Caufend, taufendmal fep dir, Liebausgetämpft; und mude Findet, 2. 2Bas haft du nicht ausgestanz Jesus, nun dein leib In dem grabe ben! Lafterungen, Gottes Sohn, friede. -

delngt mein herz; Und, Herr, was foll ich sagen? Ach! an meine bruft muß ich Tiefgerühret fcbla-

gen!

3. Du retteft mich, Und über bich Ging jeber trifbfal wetter. Sterben wolltest bu fur mich, Gin- daß ich felig wurde, Der verbrecher siger Erretter!

4. Du haft's gethan; Dich bet' ich an, Du tonig ber erloften; Dein will ich im tobe mich Boll pertrann getroften.

mit macht; Und zeigft, baf bu bein leben Sabeit ohne zwang für mich In den tod gegeben.

rath Will ich voll bemuth ehren, taufendmal sen bir. O mein Jesu, Der erwerber meines beile Wird bant bafur! mir's einft erflaren.

folief, Die tobten: fie erftanben.

Sich bes todes banden. mal Durchwandeln ohne granen; Denn burch bich, Erlofer, ift's Mir bant bafur! ber pfad jum schauen.

and mid; Du fiehft ce, wie ich's Mit erbarmenvollem bergen, Dhue meine; Ja du fiehft es, wenn ich flagen, mit geduld; Satteft alle, mich Rill Meinen bant bir weine.

10. Bergeß ich bein: So werbe geladen. Tausend, tausendmal ser mein In ewigfeit vergeffen! herr, ich will, fo lang'ich bin, Deine lieb' ermeffen!

In eigner Melodie.

Uch, bu wollteft, Jefu, fterben, Jefu, dant dafür!

Schlig' und marter in ben banden, 2. Ein beil'ger fcmerg Durch: Gelbft am freuze fcmach und bobn, Bon ben ftrafen und gu retten, Die fonft wir zu dulden batten. Tanfend, taufendmal fen dir, D mein

> Jein, bank bafur! 3. Meiner ftrafen schwere burde Nahinst du willig über bich; Litteft, tod für mich. Gnade hab' ich nun gefunden, Beil und troft burch beine wunden. Taufend, taufendmal fey bir, D mein Jefu, bant bafur!

5. "Es ift vollbracht!" Riefft du Singft du, Berr, am trenze da! Ach, mit bornen felbit gefronet! Jeder schmabte, wer dich fah. Und das littit du, mich zum leben, Mich 6. Beldeine that! Des Sochften anm binimel zu erheben. Taufend,

4. Wie gemartert, wie verhöhnet

5. Ben ber feinde lugenflagen 7. Allindchtig rief Er, ber ent= Schwiegft bu, und ertrugft fur mich Gottes mir gebrobte plagen; Alle Leicht entschwingt ber Lebensfürst marf ber herr auf bich! Troftlos littft bu, mich mit frenden 3n 8. Des todes that Berb' ich ein= beglicken, beine leiden. Taufend, taufendmal' fen bir, Theurer Jefu,

6. Willig trugft bu meine fcmet-9. 3ch preise bich! Du liebst gen, Und bezahlteft meine fculb, aus gnaben Bu befreon, auf bich

bir, Ontein Jefu, bant daffer! 7. Deine große demuth buste Meines ftolges überninth. nur ich nicht leiben mußte, Rlof 272. Jesn, meines lebens les für mich bein beilig blut. Was bich ben, lieberwinder meis qualte, wird mir armen Beil und ner noth, Du, für mich bahin ges troft durch bein erbarmen. Zaus geben, Gott jum opfer iu ben tob, fend, taufendmal fen dir, D mein

8. Min ich bante bir von bergen, Jefu, dir für alle noth, Deine wun: den, beine fcmergen, Deinen berben bittern tob, Gur bein gittern, für bein jagen, gur bein blut, für alle plagen! Ja für alle beine pein Will ich ewig dankbar fepn!

Mel. O trauriafeit, o berzel. 273. In stiller ruh' Ent: herr, fur uns geftorben; Saft nun beil und feligfeit Und am freuz ermorben.

2. Du bift erblaßt, D herr, bu baft Dein blut für und vergoffen. Nun halt, wie die sterblichen, Dich

ein grab umschloffen.

3. 3ch freue mich; Dein Gott last dich Nicht die verwesung sehen; Sondern bald and eigner fraft Wirft du auferstehen.

4. 3ch weiß, bu wirft, Dein Lebensfürst, Mich, weil du lebst, erweden: Gollte benn mein glaubig berg Bor ber gruft erschrecken?

5. Sier werd'ich einft, Bis du erscheinst, In fanftem frieden liegen ; Denn burch beinen tob fann ich Tod und grab beffegen.

6. Ihr, die die welt Gefeffelt halt, Bagt nur vor ber verwefung! 3ch erwarte von dem herrn Meines

leibs erlofung.

7. Rein, nichts verdirbt : Gelbit bas, mas ftirbt, Der leib wird auf= erfteben, Und in himmelglang ver-Elart Aus bem grabe geben.

8. Ginft einft hinab Mein leib ins grab: 3ch will mich, Berr, nicht franten; Freudig, Beiland, will ich dann Un bein grab gedenfen.

Mel. Chriftis, der uns felig.

274. Jesu, meiner seelen licht, Ursprung meiner freuden! Deines hergens gu= versicht Grund' ich auf bein leis ben. Dir gefalle mein gefang; an wen ich glaube. Du, o Jefu, Did unr will ich loben; Sat bich bift's allein, Welcher mich befchir.

gleich mein schwacher bant Die genug erhoben.

2. 3ch erwäg' es oft und viel. Bas bich hat getrieben, Gunber ohne maag und ziel Bis ans frens gu lieben; Dag bu haft, uns gu befrenn, Schmach und hohn in banden, Beigeln, martern, todespein Bils lig ausgestanden.

3. Alch, nicht unfre murbigfeit; Deines Baters gute, Deine menschenfreundlichkeit, Dein fo tren gemuthe! Darmin trugft bu unfre fchuld, Unfrer ftrafen burden, Das mit wir durch beine huld Krep und

felia wurden.

4. Welch ein wunderbarer rath, Den wir nie ergrunden: Gelber Gottes Cohn vertrat Uns für unfre funden ; Gunden, beren, Gott jum hohn, Menschen sich erfrechen, Läßt an fich fein eigner Gobn, Richt an ihnen, rächen!

5. Meiner funden schwere schulb Traf den treuen burgen. Dieser ließ, aus großer buib, Gich fur mich erwurgen. So ward unfer beil volls bracht! Gollt'es' und nicht giemen, Giner folden liebe macht Danfer.

füllt gu ruhmen?

6. Serr, dein friede fer mit mir 1 Stille mein gewiffen! Las des tros ftes quell von dir Sich auf mich ergießen! Beiland, hilf! entzench dich nichtMeinem bangen bergen! Erofte. meine zuversicht, Mich burch beine fdmerzen!

7. Uch, mein jagend berg erschrict Ueber ftraf und funde! Bieb, baß ich, von dir erquict, Bald verges bung finde! Dir fall'id, gereniricht von reu, Mit mahrhafter bufe, Und bem rorfan beffer tren, D

mein Seil, ju fngel

8. herr, ich weiß, auf wen ich bau', Und bev wem ich bleibe: Weffen fürsprach' ich vertrau', Und

met; Wenn ber lafter fchilb und pein Mein gernuth besturmet.

beiner auch mich frenn Rach ber fcbreck' une ab von funden ? Es bufe fchmergen. Weiche, furcht und . muff une bir verbinden Bu eifriger traurigfeit! Mus bes tobes banden liebe, Berr Jefu! Ift, gefront mit herrlichfeit, Jefus auferstanden!

In eigner Melodie.

275. D Lamm Gettes, unam freuze geschlachtet, Und doch erfunden geduldig, Wie fehr du wurdefr verachtet! Die fould haft bu getragen ; Sonft mußten wir pergagen. Erbarm' bich unfer, o Jesu!

2. D Lamm Gottes, unschulbig, Fur und am freuze geschlachtet, Und doch erfunden geduldig, Wie febr du wurdest verachtet! Die schuld haft bu getragen; Sonft mußten wir verjagen. Erbarm' bich

unfer, o Jefu!

3. D Lamm Gottes, unfculbig Fur und am freuze gefchlachtet, Und doch erfunden geduldig, Bie fehr bu wurdest verachtet! Die fould haft bu getragen; Conft mußten wir verzagen. Dein friede fen mit une, o Jefu!

In berfelben Melodie.

flaube, Mit blut und thranen bedecket! Dein trofte fich mein glaube, Wenn tod und funde mich ichredet. Dein ringen, feufgen, flagen, Dein tobestampf, bein jagen Sep meine ruhe, Serr Jefu!

Ernaft du die berbe verhöhnung. funben verfohnung. Jein! .

3. D Lamm Gottes, unionibia Fur uns am frenze gefdlachtet? 9. Jobe funde will ich icheun, Dein fterben mach uns gedulbig, Saffen, Berr, von bergen; Alber Wonn uns bie welt vergebtet. Es

In eigner Melodie.

277. Chrifte, du Lamm Gotfunde ber welt, Erbarme bich unfer. o Sefu!

2. Chrifte, bu Lamm Gottes, Der bu trugft bie funbe ber welt. Erbarme bich unfer, o Jefu!

3. Chrifte, bn Lamm Gots tes, Der bu trugft bie funde ber welt, Gieb uns beinen frieben, o Jesu!

Mel. Zerglich lieb hab' ich bich.

Sohn Gottes, bu mein herr, du bift Mein Gott, und unermeglich ift Die große beiner gnaben! 3ch preise, Soberpriester, dich! Gelbft bu trugit meine ftrafen, mich Bon ihnen zu entladen. Duthatft, mas und versohnet hat, Bas nie ein Soberpriefter that, Durch den nut blut der thiere floß, Der nicht fein eignes blut vergoß. herr Jesu -Chrift, Bert Jeft Chrift, 276. D Lamm Gottes, im blut befrept Und heiligt mich jut

2. Wir find verfohnt; bu bift ju Gott In's beiligthum burch blut und tob Siegprangend eingegan= gen. Der Bater boret bein gebet. Du hast gewalt und majestat Bum opferpreis empfangen. Run haben 2. D Lamm Gottes, unfchulbig wir, (benn wir find bein,) Uns beines opfere ju erfreun. Wer funde Und immer fo geduldig Bu meiner that, und bufe thut, Den reinigt Dein bild dein versobnend blut. herr Gefu muff uns beleben, Bu bulben, gu Chrift, herr Jefu Chrift, erbarme vergeben, Wie du, ju lieben, herr bich! Berfohne burch bein blut auch mich!

3. Bieb, Seiland, daß mein traurend hert, Gebeugt durch mabrer rene ichmert, Dem Bater wohlgefalle! Lag rein und fevn und tugendhaft, Und schmude burch bes glanbens fraft Dit beiligfeit uns allel And und lag beine priefter fenn, Une willig beinem bienfte weihn, Und opfern unfer lebenlang Der tugend und der liebe dant! herr. Jefu Chrift, herr Jefu Chrift, ents folummern wir: Go fuhr' une alle, herr, ju bir!

Mel. Mitten wir im leben. Teine beilige geburt: Dein unschuldig les ben; Im gericht dein todestampf, Deiner feele beben; Dein tod, bein tod am frenge; Dein fieg, (bu überwandst ben tob, Gingft poll herrlichfeit gu Gott;) Silf uns, du Seiligfter! Lamm, bas fur uns erwurgt, Das vom anbeginn ber fcopfung Erwurgt ift! erwurgt! Silf uns, bir, birleben, Und bir fterben, sterben bir, Auf ewig dein sevn!"

X. Von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi, von den Wohlthaten seiner Erlofung, und von seiner Wiedertunft jum Weltgerichte.

10. Jefus Chriftus ift am dritten Tage nach feinem Tobe auferstanden, und nach vierzig Tagen in ben himmel aufgefahren, gur Berficherung, daß nun alle Menschen burch ibn felig werden tonnen. Bis jum Beltgerichte regiert und lentet er alles ju ihrer Errettung. der Belt wird er wiedertommen, alle Todten auferwecken, und richten, den mabren Glaubigen und Frommen Die ewige Geligteit geben, und biejenigen, welche unglaubig und lafterhaft geblieben find, ewig ftrafen.

Mel. Berr Bott, dich loben. 280. In felsen liegt der Und ewig ift der bund, feiner macht. nacht: Cein großer tag, fein weltgericht 3hr beil, ihr ewige beil gebt auf;

Ofterlieder.

Erschrecket feine firche nicht. Befprengt mit Gottes blut ift fie, Gein tempel, und vergebet nie. Ibr Beiland, Jefus Chrift. Er, der ihr Mittler ift. Jefus, ihr herr und Bott, Bezwang, bezwang ben tob! firche Ste macht fich auf, und eilt, wird Run fdredt fie nicht bes tobes Des herrn Gemeine; benn ibr licht.

Um todeshugel wieder auf. Run blutvoll nicht, nicht fterblich mehr.

Eritt er den ftanb, und glangt daher.

Wom tode frev, vom grabe fern Bebt auf die herrlichfeit des Serrn. Verbreitet bift du wunderbar, Gemeine; zahllos ift die schaar, Die nun mit pfalter und gefang Den lobet, der ben tob bezwang.

Much wir sind, herr, von jener Schaar.

Ein bauflein, bas du wunderbar, Mle es im todesschlummer lag, Umftralteft mit bes lebens tag. Dir, Berr, fev preis, daß du erstandst,

Und überwandit, und überwandit! Die erbe gitterte: ba fprang Des grabmals fels gurud; ba

brang, Durch ben mein ftanb auch einft

erwacht, Der herr burch feines tobes nacht.

Muf! lagt und fevern, lagt und gehn, Und glaubend seine wunden sehn!

Sie bluteten: jest stralen sie: Ber fie im glanben fieht, ftirbt nie. Dem funder nur drann fie gericht; nicht.

Erhalt', Bert, unfre bergen rein, Und lag und, lag und standhaft fevn!

Wir wandeln noch am grab', und **schaun** 

Bu oft noch auf ben tod mit graun! Die falbung, die vom himmel fließt, In anadedurftende fich gießt. Durch beiner auferstehung fraft In und ein neues leben ichafft, Gott,

So freun wir uns auf unfern tob; Bergof and fur bie gange welt So find wir bein, fo find wir bein; Sein blut, ein hohes lofegelb. Co merden wir's auf ewig fepn! Und ftarb mit thranen und gebet, Mmen 1

Mel. gerr Bott, bich loben. 281, Dich, Heiland, loben wir !

Wir driften danken bir! Jauchet, himmel, ruhm', erlofte

Den hoben munderbaren beld! Preift Jefum, welcher anferstanb. Und fund' und fatan überwand! Ihm ift nun alles unterthan! Kallt nieber! betet Jefum an!

. heilig ift Gottes Gohn! heilig ist Gottes Sohn! Beilig ber Berr, der Chrift, Der auferstanden ift!

Der Sohn verließ bes Naters thron:

Er fam und ward ein menschenfohn,

Erniedrigt für die fünderwelt, Die er burch feine huld erhalt; Begab ber gottlichen gewalt Gich felbft, verhullt in fnechts.

geftalt, Und that burch feine wunder bar,

Dağ er von Gott gesendet war. Gefalbt jum Mittler, that ben bund

Der gnabe Gottes Jefus fund. Sein voll verwarf ibn, mar fein feind,

Bos ift fein berg: brum glaubt er Und er war boch fein Gerr und freund.

> (Die nun folgenben ambliBeilen wers ben wieber, wie bie gwolf eben bors bergegangenen gefungen.)

Er, Gottes Lamm, ertrug voll bulb

Der funde strafen mit geduld. Der uns gu Gottes findern macht, Empfand fie in der letten nacht; Empfand, betrübt bis in ben tob, Des Geiftes falbung fend' und, Bas Gottes gorn ben fundern brobt:

Um frengermirget und perfchmabt.

Et lag im grabe, wo er fcblief, Bis ibn fein Gott ine leben rief. Lag, ber bes jubels murdig ift! Der Sohn ftand auf, ber herr, ber

Ehrift! Ein taa ber wonn' und beiligfeit.

fohnt; Er ift entnommen dan hericht

Und feiner angft; der Bater nen dir, mein freund!

Spricht fann?

Er lebt; und ben, ber an ihn glaubt,

baupt. Nun ift ber tob, ben er bezwang,

Bur feligfeit ein übergang. Dein leib wird in dem grabe tod' erftanden bift.

franb: Doch bleibt er nicht bes

raub, Und du, v herr, verklarst ihn bich erhohn.

efnit. Benn bu jum weltgericht er-

mir! Serr, ewig, ewig dant' ich dir! Du haft bas leben wiederbracht, Uniterblich haft du mich gemacht. Der Bater liebt und horet dich; Vertritt auf beinem throne mich! Beschuße beine driftenheit, und hilf ihr, herr ber berrlichfeit! Dach' aller feinde macht zu fpott! Erbor'uns, unfer herr und Gott!

Umen! Mel. Mun kommit der beiden. 282. Derr, mein heil, dein leichnam lag Rurbis an ben britten tag In dem grab', und bann erwacht' Er aus feines toves nacht.

2. Du, der nus vom tob' erloft, Bift im grabe nicht verweft. Bon bem tobe, ber uns fdreat, Sat bein Bater bich erwedt.

3. Seil mir! beil mir! bu erhebft Sev, tag des flegs, der driftenheit Im triumphe dich, und lebst Bev dem Bater, ber auch mich Ginft er-

Das grab ift leer; Gott ift ver- weden wird burch bich.

4. Glanbig bet' ich, herr, bich an, Der Beiland ift mit preis gefront; Der unfterblich machen fann; Die entzucte feele weint Freudentbras

5. Deines Batere große bulb Til. Bom fluch und fren. D betet an! get meiner funden ichnid. Fur ben' Ber ift, ber nun verdammen tod gewährt er mir Die unfterbliche feit mit bir.

6. Kommt, o herr, dein tag, · fo ruft Deine macht mich aus ber Bertritt er, unfer herr und gruft. Gelig werd' ich auferstehn, Dich, o Seiland, bich ju febn.

7. D, wie fann ich gnug mich frenn! 3ch bin ewig, ewig bein! So gewiß, o Jesu Chrift, Du vor.

8. Lob dir, Bater! lob dir, Gob.! todes D, wie will por beinem thron 3ch nach meinem auferstehn Ewig, ewig

Del. Erichienen ift der berrl.

Wie viel, o Herr, erwarbst du 283. Erinnre dich, mein diefes rages berrlichkeit. Salt' im gebachtnig Jesum Chrift, Der nun vom tod'erstanden ift. Gelobt fen Gott!

> 2. Gen ewig dankbar gegen ibn, Alls ob er bente dir erschien', Ale fprach' er: friede fen mit bir! Go freue dich, mein geift in mir. Belost fen Gott!

> 3. Schau über bich, und bet' ibn an! Er mißt ben fternen ihre babn; Er lebt und berricht mit Gott vereint; Er iftbein tonig unb bein freund. Gelobt fen Gott!

4. Macht, rubin und berrichaft immerbar Dem, ber da ift, und ber ba war! 3bm werbe preis und bant geweiht Bon ewigfeit gu ewigfeit!

Gelobt sen Gott!

5. Bas ift die hoheit aller welt, Wie fehr fie menschen auch gefällt? Bas gegen die, o Jesu Christ, Die mir durch dich erworben ist? Gelobt fev Gott!

6. Vor Gottes thron, in seinem reich, Unsterblich, heilig, engeln gleich, Und ewig, ewig selig fenn: Herr biese herrlichkeit ist mein! Gelobt sey Gott!

7. Wie kampfen mechfelnd dankbegier, Bermunderung und lieb' in mir! 3ch bete froh ben Bater an, Det mehrgiebt, alsich faffen kann.

Gelobt sep Gott!

8. O. Herr, der du fin himmel thronft, Ich foll da wohnen, wo du wohnst, Und du erfüllst einst mein vertraun, In meinem fleische dich zu schann. Gelobt sep Gott!

9. 3ch foll, wenn bu, bes lebens fürft, Bum weltgericht erscheinen wirft, Erwedt aus meinem grabe gehn, Und rein ju beiner rechten

stehn. Gelobt sen Gott!

thron, Mit gener ichaar um beinen thron, Mit allen engeln, Gottes Sohn, Mit allen frommen aller zeit Soll ich mich freun in ewigkeit. Gelobt fev Gott!

11. D welch ein heil, welch einen ruhm Gewährt uns nicht das driftenthum! Mit dir gestorben, Gottes Sohn, Sind wir auch auferstanden schon. Gelobt sep Gott!

12. Nie muff ich bich vergeffen, nie Die seligfeit, die Gott verlieb; Damit ich strete, dir allein Und deinem bilde gleich zu seyn. Gelobt sey Gott!

13. Der Sohn ist's, der dieß heil und schafft; Sein ist das reich, sein ist die traft. Salt' im gedachtniß Jesum Christ, Der von dem tod erstanden ist. Gelobt sep Gott !

Mel. Solle'ich meinem Gott (Beim Singen biefes Liedes muß acht genommen werben, daß t britte und vierte Beile von b Melodie hier weggelaffen worde ba sie nur eine Wiederbolung b beiden ersten Zeilen sind.)

284. Preis dem todesübe winder! Sieh', er sta anf Golgatha! Preis dem Rett aller sünder! Was er und verhit geschah! Sieh', er starb auf Golg tha! Singt, des nenen bundes fi der! Der sich und zum voll ertof Eilet aus dem grab' empor!

2. Laft des dankes harfeklinge Bis das herz vor freuden bet Laft uns, laft uns machtig fing Dem, der ftarb und ewig lebt, L das herz vor freuden bebt! Pri und ehre laft uns bringen Dem, t ftarb und ewig lebt, Dem, der fte

und ewig lebt!

3. On, der uns nun ni verdammet, Wie erhebt dein ben geist! Durch die ewigf entstammet, Nühmt er, dankt und entreißt Dieser welt sich; de er preist Die, der ihn nun ni verdammet, Weil du starbst vanserstands, Gottmensch, weil überwands!

4. Da in morgendammerum Noch verhüllt die erbeschwieg; ju tiesern anbetungen Gottes er niederstieg, Aber jest noch bebschwieg: Da erstandest du! schungen Aller himmel core dir,

desüberwinder, dir!

5. Bey ben todten ihn zu fint Ging sie hin, wo Christus ich! Ach, was mußte sie empfinden, er faust: Maria! rief; Und als Mabbuni! rief. Herr, einst wauch ich dich finden, Wodein Eift und mein Gott; Ruft mich zu dir der tod.

6. Wenn ich aus bem gi gebe, Wenn mein ftanb perflar ift; Wenn ich, herr, bein antlit febe; Dich, mein Mittler, Jesn Christ; Dich, Berklarter, wie du bist: O dann, wann ich auferstebe, hab'ich, du, der sunder heil, Ganz an beinem leben theil:

7. Jest, da ich an dich nur glaube, Seh' ich bunkel und von fern, Ich, ein wandrer noch im staube, Dich, die herrlichkeit des Herru! Dich, die herrlichkeit des Herru! Dennoch, wenn ich innig glaube, Wenn ich durste: strömt mir ruh' Deines tods und lebens zu!

8. Gerne will ich hier noch wallen, Herr, fo lange dues willft; Anicen will ich, niederfallen, Flehn, bis du dich mir enthüllft, Und mein berg mit fraft erfüllft, Dein hoch heilig lob zu lallen! Selig war ftets, wen dein lob, Ewiger, zu dir erhob!

9. Da hinauf die engel wallten, Und vom machtigen gesang kauter ihre harsen schallten. Da ihr lob zinn throne drang, Daß davon der thron erklang, Daß die himmel wiederschallten: Da, da hattest du's vollbracht; Da warst du vom tod' erwacht!

10. Singt dem Herrn, singt ihm mit psalmen! Jesies Christies hat gesiegt! Strent dem ileberwinder palmen, Die ihr bang und weinend schwiegt. Als er starb! er hat gesiegt! In der himmel bobern psalmen, Ju den überwinder dor Steig', o lied des Lamms, empor!

11. Ueberwunden, überwunden Sat der herr der herrlichteit! Sieh', er schlammerte nur funden In des grabes dunkelheit, Und ba überwand er weit! Und da glangten seine wunden! Preiset sie! lobsinget Sott! Ueberwunden war der tod!

Sottes, Warum gittert ihr, gu fliehn? Kelfen um den Todten Gotres, Warum bebtet ihr um ihn? Warum fturgt ihr bonnernd

hin? Suter um ben Tobten Sottes, Barum fantt ihr, als ihr fioht? Barum fantt ihr hin, wie tobt?

13. Diesen beinen ersten zeugen Folgten andre zeugen nach. Konnten beine boten schweigen, Da ber feinde sinch und schmach, Da ber felsen bonner sprach? Nichts vermochte seugen; Nichts der boten helz benmuth! Starben sie, so sprach ihr blut!

In eigner Melobie.

285. Thrift ift erstanden Ron ber marter alle. Des sollen wir alle froh sepn; Christins will unser trost sepn. Gott sep und anadia!

2. War' er nicht erstanden, So waren wir vergangen. Seit daß er erstanden ift, Lob'n wir den herrn, bich, Jesu Chrift! Gott fep uns

gnadig!

3. Sallelnjah! hallelnjah! hallelnjah! Deß follen wir alle froh fevn; Chriftus will unfer troft fevn. Gott fcp uns gudbig!

In eigner Melodie.

286. Jesus Christus, unser Speiland, Der den tod überwand, Ift auferstanden; Die fünd' hat er gesangen. Gott sep ges lobet!

2. Der ohne funde war gebor'n, Trug fur uns Gottes jorn; hat uns versohnet, Dag uns Gott sein'huld gonnet. Gott sey gelobet!

3. Tod, fund', teufel, leben und gnad', Alles in handen er hat. Er fann erretten Alle, die zu ihm treten. Gott fev gelobet!

In eigner Melodie.

287. Erschienen ist der sieges: tag! Der heiland, der im grabe leg, Christ, unser herr, hat triumphirt, Ist anferstanden und regiert. Lobsinget Gott!

2. Den grimm bes fatans und ben tod, Die bolle, jede fund' und noth hat überwunden Jefus Chrift, Der fiegreich auferstanden tft. Lobfinget Gett!

Die jungerinnen etlen fruh Sum grabe; Jefum fuchen fie, Bu falben feinen leib; boch er Lebt wie: der, und fein grab ift leer. Lobfine get Gott!

4. Ein engel fpricht: wen fuchet Thr? Der hier geruht hat, ift nicht bier! Geht hier die leichenhüllen, geht, Und fagt's ben jungern, was ibr febt! Lobfinget Gott!

5. Die junger sehn ihn; fonnen's nicht Une freuden glauben; Jefus freicht: 3ch bin's! und ihre traurig= den bift. Lobfinget Gott! feit Wird jubel, wonn'und feliafeit!

Lobfinget Gott!

Gott!

7. Er will (fo fceints) vorüber gefungen ! febn Den Berrn, als er bas brod lor, Das leben, ift erworben.

(Spricht er gu Thomas,) glaube heil and licht gebracht, Gerechtige mir!" Und Thomas ruft: ,,mein teit und frieden. herr und Gott! Du bift's! bu finget Gott!

une ftarb und auferstand. Lobfinget auf erben.

Gott!

10. Dren tage nur hielt den bas grab, Den Gott und jum erretter gab. Er nehm bem tode feinen ranb, und einst belebt er unsern fanb. Lobsinget Gott!

11. Wie furchtbar auch bas grab uns droht: Wir fürchten doch nicht grab und tod! Berftort ift min bes derbracht. Lobfinget Gott!

12. Inn geht, wie ans Megvotens land, Weil Jefus Chrifine übers wand, Bum himmel, wer an ihn nur glaubt; Denn er ift feiner britder haupt. Lobfinget Gott !

13. Wir find , befrrenget burch sein blut, Gesichert vor des würgers wuth. Nur froh gewagt des glaubens ftreit! Der fieg ift wonn' und felig-

feit! Lobfinget Gott!

14: Die werden wir des fieas und freun; Wenn wir, von allen funden rein, Dir ewig jandgen, Jefu Chrift, Daß bu fur und erftans

Mel. Sey lob und ebr.

6. Zween junger fragen, tiefver= 288. Der holle pforten find tok gm zweifel, was noch kommen irrt 3m zweifel, mas noch fommen und grab verschlungen. Der Bater Er tommt und lehrt; ihr bat ben Cohn erbort. Lob fev bir, berg entbrennt, Db gleich ihr Gott, gefungen! Die erd' ift nun aug' ihn nicht erfennt. Lobfinget vom finch befrept; Der menich erloft gur ewigteit. Lob fer dir, Gott.

gehn; Er bleibt ben thnen; und fie 2. Was Abam durch den fall vers nun bricht; Gie febn ben herrn, lebt, und geht gu Gott empor, 3ft und zweifeln nicht. Lobfinget Gott! nicht umfonft geftorben. Er nimmt 8. "Cich' meine nagelmale bier, bem tode feine macht, Und bat bas

3. Laft und mit frommer froblich= bift's! mein herr und Gott!" Lob- feit Das fiegesfest erneuern, Und unfere Sefu macht erfreut Dit o. Erlebt! erlebt! biebolle liegt lobgefangen fevern. Gein reich ift Bu feinen füßen! Befus fiegt! Der ewig; er regiert. Ein Konig, bet low aus Juda überwand, Der für bie berrichaft führt Im himmel und

> 4. Der tob, ber uns fo fcbredlich war, Besieget ibn nie wieder. 2Bo ift fein ftachel? wo gefahr? Gingt, christen, jubellieder! Der Cobn. ber Cohn hat obgefiegt, Und gu bes Siegers füßen liegt Der satan und die bolle!

51 Getroft! wir follen einft ers hoht, Die Chrifine, auferfteben. todes macht! Erhat das leben wie- Er, ber jum throne Gottes geht, Er will uns wieder feben. Er felbet dfinet unfer grab, Mimmt felbft bes tobes band'une ab. Dant fey bem Ueberwinder!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

289. Lobet Go t't; benn menichen, o erhebet, Preift eures Mittlers majestat! horts, ibr fünder, die ihr bebet! Bebt nicht mebr; freut ench, Jefus lebet; Sott hat ihn aus dem franb erhobt! D feele, bein gefang Erton' ibm! preis und bant, Unferm Retter! Dich, großer beld, Erheb' die welt, Beil beine hand ben-ffea behalt!

2. Weint nicht, weint nicht, Jefn junger! Euch aiebt großen beile vollbringer Um fiege theil, den er erfiritt. Seht, der ted tit übermunden; Die gange bolle liegt gebunden; Er berricht, ber für euch ftarb und litt. Lagt eure feinde draun! Ihr fount aetroft euch freun; Jefus lebet Bon, balt, was er verheift! ewigfeit Bu ewigfeit, Der ewig, wie fein Bater, ift!

3. Nun verjagt auch nicht, verbrecher! Gott ift fur euch fein ftren= ger racher, Wenn ihr die funde nur bereut. Durch des todes überwin= ber 3ft Gott verfohnt, Und gegen funder Ein Bater, welcher gern verzeiht. Er ruft fein volt hinauf, Schließt seinen bimmel auf, Sie au fegnen. Der bimmel tont: Gott ift verschnt, Beil Jesus lebt! Gott ift persobnt!

4. Tod, wo find nun deine foreden? . Nicht ewig wird bas grab uns beden, Bermef't ber leib gleich in der gruft. Einst wird er bem franb erheben, Wenn er nun ben entichlafnen ruft. Dann wird bas todte feld Bu einer regen welt. Alles lebet; Gleich wie erneut Bur frühlingszeit Die pflanzenwelt er= wacht und lebt:

5. Auferstandner, welch ein fegen Begludt une, wenn wir auf ben wegen Ginhergehn, bie bein finf betrat! Unnennbare feliafeiten. Die ewig mabren, find bie benten, Die und bein fieg erfampfet bat. Balb find fie unfer theil; Bald fronet une bas beil Deines ichens. Dreift unsern Herrn; Er ist nicht fern! Bald ist der tag des sieges dal

Mel. Lobt Bott, ibr driften.

Groblodt, ihr driften, 290. W preift und ehrt Gott, eures Mittlere Gott! Der Bater hat den Sohn erhort. Erhort in feiner noth.

2. Die' morber triumpbirten fcon: 230 ift bes Cobnes macht? Der Serr errettet feinen Cobn: Gein rathschluß ist vollbracht!

3. Der Cobn befahl in feine band Dem Bater feinen geift; Er ward begraben; er erftand. Gott

4. Dieg rubme, wer errettet ift. Und werd' ihm unterthan; Belt, bie du nun fein erbtheil bift, Lobs fing' und bet' ibn an! -

5. Dreift Befu Bater, benn er hat Diicht feines Cohns gebet, Nicht, was er für die funder that. Sein opfer nicht verschmabt!

6. Er Bat von feinem Cohne nie Gein antlig abgewandt. bort' ihn, ale er ju ibm' fcbrie, und reicht' ihm feine hand.

7. Die gange firche rufe lant: Mer ift, wie Gott, fo gut? Seil jedem, welcher Gott vertraut, Der folde wunder thut!

8. QBer, mer-verschmachtet ift jum beffern leben Ihn wieder aus und matt, Goll leben, foll fich freun! Satt werben foll, wer mangel hat; Wer glanbt, foll felia fenn!

9. Dieg ift des Mittlere preis und lohn: Der, welchem er verzeiht, Goll ewig leben, wie der Gobn, In feiner herrlichkeit!

bien' ibm gern!

reich! Er berricht und er regiert, euch 3n mir in meines Baters reich; Un ribin und macht bem Bater. Und eure lehre fieget."

bich. Ber beine macht erhebt, Ber Der tempel jedes gogen liegt Berniedrig ift, wer fummerlich In feis trummert, wo fie lehrten. Bom nem fanbe lebt!

nie, Go lange biefe welt Roch name Jefn Chrifti! menfchen bat, fo lange fie Der

arm des herrn erhalt!

foll, Erfenn' ihn, bet' ihn an; Gott gefällt; Bon Gott mar beine Erzähle, wie fo wundervoll Der lehre. Boll liebe, voll geduld, und herr erlofen tann!

Del. Es ift das beil uns.

Grenwillig haft bu's o herr, bein leben. Es felbft git gegeben? Wer gab ben blinden laffen, haft du macht, Dacht, wies bas geficht? Wer todten felbft bas feinde.

2. Du marft in beiner niedrigfeit Ein argerniß auf erben. Du tamft, gegeißelt und verfpen't, Gefrengiget an werben; Du follteft fterben, aber nicht Bermefen; leben, bem gericht Und feiner anaft entriffen.

3. Du warft nur eine furze zeit Rur und von Gott verlaffen. Gott fronte bich mit herrlichfeit, Die selbst nicht engel faffen. Der him=

berricheft, bu bift Gottes Cobn; Denn bu bift auferstanden!

4. Die junger haben dich gefehn; Du hieltst, was bu verhießest, Eh Chrift, Um jungften tag erfteben. bu, und alle gu erhohn, gur uns worte balten!"

10. Sagt's 'aller welten volltern ' 5. "Sie werben euch, wie mich an : Befehret euch jum herrn! Ihm verschmahn, Und tobten; boch fie werde jeder unterthan, Und jeder follen Gerichtet werden und vergebn, Weil fie nicht glauben wollen. 11. Des Baters reich ift auch fein Wenn ihr gefampft habt, fuhr' ich

gleich, Dem aller ruhm gebuhrt! 6. herr, beine lehre hat ge-12. Dich ehre, felig, herr, burch fiegt. Wer gahlet die befehrten? aufgang bis jum niedergang Er= 13. Es fehl' ihm an betennern ichallet beines ruhms gefang, Der

7. Dein reich mar nicht von bies fer welt; Dein ruhm nicht mens 14. Wer noch geboren werden ichenebre. Du fuchtefe blog, mas rein, Behorfam bis jum tod ju fepn, Bar, Seiland, beine große.

8. Doch war, eh' bu noch ftarbft, 291. 7 bargebracht gur und, bir nicht Schon Gottes macht ber bir's ju geben; Und barum liebt leben? Wer that's, wie bu? wer bein Bater bich, Dag bu's babin überwand, Wie bu, ben tod? und gabit, und für mich und alle beine wer erftand, Wie bu, am britten tage?

o. Mun acht' ich weber fcmach noch fpott, Ich werde nie gu fchanden, Benn ich nur glaube: bu bift Gott; benn bu bift aufers ftanden. Du bift mein Gott, niein Beil, mein Sort, Du bift ber Gerr, burch beffen wort Much ich vom tob

erwache!

10. Wir find nun gottlichen geschlechte; Durch bich des hims mel ift nunmehr bein thron; Du mels erben. Das ift die hoffnung beines fnechts; In biefer will ich fterben. Bie du vom tod erftanden bift: Go werd' anch ich, herr Jeju Mel. Christ lag in todesband.

bein leben ließest. Du sprachst su 292. Sem mir, o tag bes ihnen: "geht, bekehrt Die heiben! 292. Sperrn, gegrußt, Un taufet fie, und lehrt Gie meine bem bes lebens fonne Und wieder aufgegangen ift, Den traurigen gur wonne! Mich umlenchtet auch ihr Gott!

Ber barf nun, beil und feligfeit gum erbe haben." Mir abzusprechen, wagen? 3ch fann

mandeln. Gelobt fen Gott! 3. D biefe welt verlagich gern, Wie er mich fandte, fend'ich ench; Bie Ifrael Negopten. Ich eile bin Nehmt bin des Baters Geift, mein' ju meinem Gern, Bu Jesu, bem reich Auf erden auszubreiten;" geliebten. herr, jum laufe giebft 5. Go fprach der herr! der juns bu traft, Dag ich nach meiner pil- ger berg Durchbrangen bobe fren-

Gelobt fev Gott!

aum eigenthume bir Dich vollig herrn gefehn an haben. übergebe! Was von dir mich tren= Gelobt fen Gott!

bift, Werd' ich auch auferstehen, fo weit ihr wort erschallt, Ift nun Und wohnen, wo mein erbtheil ift, bein reich geworden. Dich und den Bater feben. Sier fer Gott!

Mel. Es ift das beil une.

Robfingt bem Cohne, mogen. 293. L'oringt dem Soone, preiset ihn! Frohlockt ihm, ihr erloften! Er ift erftanden ; find bein,) Der fegen beines lebens er ericbien Den jungern, fie gu tro: ften. Sort, bort, wie er fo liebreich spricht: "Ich bin es selbst; er= schrecket nicht! Mit euch sep Gottes friede!"

z. "Schaut ber und fühlt! ich bin es! ich! Ich Jefus, ber ich weiht, Und jedes unfrer glieder Bu lebe, Und zu des Baters rechteumich, meinen geift zu ench, Der wahrheit lich, engeln gleich, Und felig, erben, wort ju grunden."

3. ,, Das war es, was ich in ench licht, Daß meine bange feele nicht fprach: 3ch will gum Bater geben, In traurigfeit verfinte. Gelobt fey Und ihn verfohnen; und hernach Sollt ihr mich wieder sehen. Denn 2. Wer darf, burch Chrifti tob alfo fagt bie fcbrift von mir: 3ch befrent, Un Gottes buld vergagen ? muffe leiden, und bafur Die welt

4. "Ich hab' euch alles fund jede raube bahn, In muften auch, gethan, Bas ich vom Bater horte. nach Canaan, Geführt von Jesu, Ihr nahmt mein wort mit frenden an, Und glaubtet, was ich lehrte.

gerschaft In beinen hutten wohne. ben. Gie scheuten nicht gefahr noch schmerz, Woll muth für ihn zu lei-4. Du, mein Erlofer, lebeft mir : ben. Bereit, gu bluten, und bereit, Silf, bag ich bir auch lebe, Dag ich Furthn ju fterben, hocherfreut, Den

6. Un licht gebrach's in Ifrael: nen will, Das haff ich, daß ich fanft An licht ben allen heiben- Dun und ftill Entschlaf und ewig lebe. fah's bein volt, Immanuel; Run fabit es alle beiden. Dein, bein ift 5. Denn, weil bu auferstanden berrichaft und gewalt! Die welt,

7. Mir maren funder: Gott vericon fer mein berg ben bir! Doch gieb ; Du bift fur und gefforben, Und fibre mich einft, herr, von bier Bu und ift die gerechtigfeit, Dievor ibm deines himmels freuden! Gelobt gilt, erworben. Du bift nicht nur geftorben, bift Much auferstanden. Jefn Chrift, Dag wir auch leben

> 8. Es muffe, Serr, (benn wir Bergebens nicht erworben feyn; Kur feinen je vergebens! Lag uns, jum leben vor dem herrn Durch dich erwect, mit ernft und gern Det

funde luite todten!

9. Dir werbe geift und lelb ges waffen der gerechtigfeit, Bum fegen Euch zu erhohn, erhebe! Ich fende unfrer bruber; Dag wir, unftrafund ber tugend reich Durch ener herr, bein reich, Bom Bater und beschieden.

10. Das uns gefegneten bereinft Dein ruf entgegen ichalle, Benn bn zum weltgericht erscheinft: Rommt, meine frommen, alle! Empfaht, was ench bes Baters rath Won ewigfeit bereitet hat; Beht ein gu feiner frende!"

Mel, Ericbienen ift der berrt. 294. Der auferstehung tag erschien. Froblockt, thr driften, fevert ien! Der herr. ber unfer opfer mar, Erftand, und lebt nun immerdar. Gelobt fev

Gott!

2. Ihn hielt der tod, den er bezwang, Im grabe nur dret tage Der fele gerriß, die huter flobn; Denn nun erwachte Gottes Sohn. Gelobt fen-Gott!

3. Bergangen ift der funde nacht, Licht, beil und leben wiederbracht; Denn er, ber unfer beil erftritt, Brinatune benfrieden Gettes mit.

Gelobt sen Gott!

4. Bobl mir! ed finte nun-ins grab Krub oder fvåt mein leib binab: Da ist fein fabbath; er erwacht Deit neuer fraft durch Jesu macht. Gelobt fen Gott!

allen volkern todten fich; Doch fahr bes fiegers angeficht Die junger nur, die feinde nicht. Gelobt

fen Gott!.

6. Gein reich ift nicht von diefer welt; Denn er ift bober, als die welt, Und hoher ift die seligfeit, Die 295. Send frohlich, die ihr er zu hoffen mir gebeut. Gelobt sep 295. Send frohlich, bie ihr Gott!

7. Sier wird nur dunfel offen: bart; Was und durch ihn erftritten mard. Bollfommen, Gott, verfteben mir, Biereich die bent' ift, einft bep bir. Gelobt fen Gott!

8. Es naht ein großer tag beran, Der zeugt, wie viel fein fieg ge= mann, Was er für große munber that, Mis er ber fcblange fouf ger: trat. Gelobt fep Gott !

9. Dann werd'ich fehn, wie jeber feind Gefturgt liegt; will, mit ihm vereint, Mich frenen feiner berrlichs feit, Die feiner fich ber engel freut. Gelobt sen Gott!

10. Die werden wir fo felig fenn! Denn, ift nicht erd' und himmel fein? Er, ber bes Baters willen that, Sat alles, was der Bater bat.

Gelobt sen Gott!

-11. Lebt Chriftus: (und er lebt, er ift, Er ift erstanden) wer vermißt Sich noch ju zweifeln? engel fabn's. Und alle feine junger fahn's! Gelobt sen Gott!

12. Lebt Chriftus : was bin ich betrubt? 3ch weiß, daß er mich berglich liebt. Wenn mich aleich alle welt verläßt: Salt' ich boch meinen Jefum feft. Gelobt fen Gott!

13. Er balt, er schubt, er troftet mich. Sterb'ich: fo feh' ich, Bater. Wo er jest lebt, ba eil' ich bin, Beil feines leibes glied ich bin.

Gelebt fen Gott!

-14. Mit gnabe hat er mich gefront, Satmit bem Bater mich verfobnt. Dein banges berg, ermuntre bich! Gott und fein himmel liebt 5. Um frenze lieg er öffentlich Mor auch mich. Gelobt fen Gott!

15. herr, welch ein heil! dies bant'th dir. Du Auferstandner, beil fen mir! Dort, (benn mein auge wird dich febn.) Dort will ich beffer dich erbohn. Gelobt fer Gott!

Mel. Mum freut euch lieben.

fend nicht mehr verloren; Euch ward ber herr der herrlichkeit Bon Gott jum beil erfohren. Für eure funden flog fein blut, Er ftarb, und er ift euch an gut Auch wieder auf= eritanben.

Wie schon bast du durch. 2. deine macht, Ergrimmter feind bes lebens, Den herrn bes lebens umgebracht! Dein grimm ift doch vergebens! Im grabe folummerte

ber Gobn Drep tage lang; bu weber lift noch macht bezwang, Der bleiben.

fein bunpt, Ift machtig burchgedrungen; Sat, was mein berg mit freuden glaubt, Dich in ben fieg vor; Mimmt jeden feind gefangen; verschlungen. Nun nimmt der herr fich unfrer an, Dag jeder beiner frotten fann, Und fpricht: wo ift bein stachel?

4. Denn beine macht ift min ba: bin. Billit du mein leben ranben : Selbst sterben ift nun ein gewinn Kur alle, welche glauben; Denn Je= fus fpricht: "ich leb' und ihr Gollt leben, felig fenn mit mir; Das hab' ich euch erworben."

5. "Der tod hat feine schreden mehr! Gend froh, ihr burft nicht beben! Bon mir entwaffnet, führt nun er Bu einem beffern leben. 3ch bin fein herr, und eier hautt; Ihr lebt, wenn ihr an mich nur glaubt, Mis glieber meines leibes."

6.,3ch überwand der holle wuth; Ibr reich ift nun gerftoret Kur ben, ber meinen willen thut Und meine worte boret. Denn weil bes fatans macht und lift Bermalmt und überwunden ift, Rann er ihm nicht

mehr ichaden.

7. Ruu, Gott fen bant! er hat ben fieg Durch Christum und geges ben. Gewonnen ift durch feinen fieg Unfterblichkeit und leben. Wir ha= ben freuden; benn ber tob, Welt, tenfel, boll', und was une droht, Ift alles überwunden!

Mel. Allein Bott in der bob'. 296. D too, not ift vern framer fieg, o bolle? Bas fann uns nun ber fatan thun? Was beine wuth, o bolle? Gott fep gebanft! er hat ben fiea, Auf einen schweren barten verklattem leibe. trieg Durch Christum uns gegeben.

glanbteft fcon: Er werd'im faube ihren grimm boch dampfte! Db fie ibn in die ferfe flicht, Go fieget 3. Rein! nein! er tragt empor ihre muth boch nieht; Der topf iftibr gertreten.

3. Lebendig geht ber herr bet. Schwingt aus dem grabe nich ems . por, Tragt weg ben ranb mit prans gen. Nichts halt in feines fleges lauf Ihn, unfern Selb aus Juba,

auf; Er überwindet alles.

4. Beschließet einen rath, ind fucht Bu muthen und gu morden; Beschließet frieg, und geht die flucht: Das reich ift Christi worden! Du feind, der nun nicht schaden fann, Mun flage tag und nacht uns an; Run bift du boch verworfen.

5. Die rechte Jeju Chrifti fiegt; Sie fiegt und ift erhobet; Und gn bes Siegers füßen liegt, Wer frech ihm widerstehet. Besiegt ift alles, was une broht; Beffegt find fatan. boll' und tod; 3hr jorn ift traftlos

worden.

6. Er ward erwürgt, ber Bett, der Christ; Doch seht, er lebet wieder. Weil nun bas haupt erftan= ben ift. Go leben auch die glieder. Die ihr an euren Seiland alaubt. The lebt, of the gleich sterbt, und bleibt Im grabe nicht verschloffen.

7. D eilt nun, obne beuchelen. Mit Christo aufzustehen, Um von bem zwenten tode fren, Dem fluche gu entgeben. Benommen ift ibm feine macht; Das leben an bas licht gebracht, Und unvergängliche mefen.

8. Und foll, was ewig und erfreut. tod, wo ift bein ftachel Bon ihm gegeben werden; Beil, unschuld, ruh' und seligfeit Im bimmel und auferden. Sier troften wir und burch fein wort; Gelbft unfer leib wird abnlich dort Des herrn

9. D tob, wo ift bein fachel 2. Bie ftrante fich die alte ichlang, nun? 200 ift bein fieg, o bolle? als Christus mit ihr fampite, Den Bas fann und nun ber fatau

thun? Bas beine muth, o bolle? Bott fen gebantt! er hat ben fieg Muf einen ichweren barten frieg Durch Chriftum uns gegeben !

Mel. wacher auf, ruft uns. Robt ben herrn, o Got: 297. L'tes finder! Preist Jefum, preift ben Ueberwinder! Wie groß, wie beilig ift fein tag! Er entrig des todesvanden Mit macht fich, ift nun auferstanden; Er, der fur une im grabe lag! Gein ift gewalt und macht! Preist ibn! er hat's vollbracht! Dreift den Gieger! Er hat's vollbracht; Er, der die macht Des todes und des lebens hat!

2. Glorreich hat der held ge= rungen; hat machtig unfern tod bezwungen; Bon allen ftrafen uns befreyt. Glaubt, ihr tiefgefallnen funder, Go fend ihr eures Gottes finder Und erben feiner feligfeit. Balb, bald entichlafen wir; Ent= fclafen, Chrifte, bir; Rubn in friede Die furge nacht, Bis deine macht, Ch' on einst richtest, ruft: crwacht!

3. Db und graber gleich bebeden, Wirft bu boch unfern ftanb erweden, Der bit bes ftanbes Schopfer bift. On wirft unverganglich leben, Und fraft und berrlichfeit ihm geben, Dem ftanbe, ber bir beilig ift. Bir werden ewig bein, Gerecht und felig fenn. Gen gepriefen! Denn bein gericht Erschreckt und nicht, Weil bu, o unfer Mittler, lebft.

4. Lob fep, Bater, beinem namen! Belobt fen Jefus! amen! amen! Gelobt fen Bater, Sohn und Geift! Christen, ballt des himmels lieber, So lang' ihr vilger fevd, hier wieder, Bis ihr ihn felbft am throne preift! Frohloge Gott, o drift! Sco heilig! heilig ift, Seilig, heilig, bereit 3u beiner fri Gott! unfer Gott, Der herr, bein Gelobt fen Gott! Bott! Die welt ift feiner ehre Mou

Mel. Chriftne, ber une felig. 298. Mun erfahr' ich's in der that, Daß at Gottes gnade Jeber, jeber anthei hat, Der nur auf bem pfade, De von Gott bezeichnet ift, Eren unl richtig mandelt, Und als ein be währter drift, Wie er glaubt, aud handelt.

Kriede wird burch Jefun 2. Chrift Aller welt verfündigt. lag untermfluch, und ift Dinn burd ihn entfündigt. Alls bes friebene ftifter hat Ihn fein wort gepriefen ; Alle wunder, die er that, Haben's

und bewiesen.

3. Glaubt! die junger fabn ben Berrn ; Geines lebens zengen Sterben für ihr zeugniß gern, Und bie feinde ichweigen. Geht bie wunber, die fie thun ! Alles ift entfchies den! Josus lebt! wir haben nun Unferd Gottes frieden!

4. Jefus ftarb; thu burch fein blut Wieder ju erwerben, Das erfüllet und mit muth, Lehrt und frendig fterben; Denn der Berr, ber überwand, Ift der herr bes tebens, Und es ftarb ja und erftand

Jefus nicht vergebens.

Mel. Ericbienen ift ber berel. 299. Mun triumphiret Got. tee Sohn. Sein engel tam, die machter flohn. Der herr erstand mit herrlichkeit. Das bant' ihm feine driftenheit. Be= lobt fen Gott!

2. Dem teufel nahm er feine macht, Und die verfohnung war vollbracht. Er hat geffeget, wie ein beld; Errettet eine gange welt.

Gelobt fen Gott!

3. D held und herr, o Jefn Chrift, Der du ber funder Seiland bift, Mus gnaben mach' uns felbft bereit Bu beiner freud' und feligfeit !

4. Und trifft bes richters fluch nicht mehr; Die glaubigen begna-

Wer ftanbhaft tampfet, bigt er. ber gewinnt, Weil wir nun Gottes tinder find. Gelobt fep Gott!

5. Dantt, bantt bem Bater! foidet euch Bum eingang in fein bimmelreich! Auf dieses lebens fur= sen ftreit Erwartet und die felig= feit. Gelobt sep Gott!

6. Wir, Bater, preisen dich, den Sohn Und beinen Geift auf erben fcon: Doch wurdiger nach biefer geit 3m himmel deine herrlichkeit.

Gelobt sep Gott!

Mel. Mun lob' meine feel' ben. 300. Lobfinge, meine feele, Dem Melterlofer: bet' ibn an! Lobfing' ibm, und erzähle, Was dir fein tod für beil gewann! Er hat fur bich gefungen; Durch feine macht hat er Des todes macht bezwungen, Gefturgt ber bolle beer. Run liegt ihr trop banieber; Gein fieg hat uns befrent. Uns fronet Gott nun wieder Mit beil und feligfeit.

2. Krob führte Gottes sonne Den hohen tag bes fiege berauf; Da ftand er, meine wonne, Dein Gott und mein Erlofer, auf. Ge= danke voller freuden, Der mich gum himmel hebt! Bedante, der im leiden Mit reichem troft belebt! Des bobern lebens quelle! Mein foild in ieder noth! Woist dein sieg, o bolle!

Bo ift bein ftachel, tod?

Der felfen grund erbebet; Die wachter fliebn; bas grab ift herrlichfeit, fein leiden. Er giebt leer. Der tobt war, fich', er lebet; Er lebt, und firbt hinfort nicht Die ichwachen junger man= ten : Er ftarft bie wantenden. Gie febn ibn, freun fich, banten Dem Auferstandenen. Sie fehn empor thu steigen, Und gehn, wie er gebot, Mit freuden bin, und zeugen Bon ibm bis in ben tod.

4. herr, deine boten siegen, 302. Dich bet'ich an, erstand-Bon dir und beinem Geift belehrt. 302. Dich bet'ich an, erftand-Die gogentempel liegen; Der erd- unsrersunderwelt, Du unsre gufucht

freis wirb ju Gott befehrt. 30 weiß, an wen ich glaube; 'Bin frendevoll ein drift. 3bn bet' ich an im ftanbe; 3bn, ber mein retter 3ch werd' ihn ewig schauen, ift. Bonn er auch mich erhebt. Det herr ift mein vertrauen, Der für mich ftarb und lebt.

Mel. Jesus, meine zuversicht. 301. Jesus lebt! mit ihm leh' nun beine fcreden? Jefus lebt, und wird auch mich Mit den todten auferweden. Dann umleuchtet mich fein licht; Dieg ift meine gua

versicht.

2. Jefus lebt! ihm ift bas reich Seines Baters übergeben. 3ch werd' auch mit ihm jugleich Ewig berrichen, ewig leben. Gott erfullt, was er verspricht; Dieg ist meine anversicht.

3: Tefus lebt! wer nun verzagt, Laftert ihn und Gottes ehre. Gnade bat er jugefagt, Daß der funder fich betebre. Gott verwirft den glauben nicht; Dieg ift meine zuvernicht.

4. Jefus lebt! fein beil ift mein: Sein auch fer mein ganges leben. Reines bergens will ich sevu, Und den luften widerstreben. Er verläßt ben schwachen nicht; Diegist meine auversicht.

5. Jesus lebt! ich bin gewiß, Nichts foll mich von Jefn fcheiden, Reine macht ber finfterniß, Reine fraft ju jeder pflicht; Dieg ift meine

auversicht.

6. Jefus lebt! nun ift ber tob Mir ein eingang in bas leben. Bas für troft in todesnoth Bird mir mein Erlofer geben! Er verläßt im tobe nicht; Dieg ift meine gus versicht.

Mel. Dor beinen thron tret.

für und fur! herr, meine feele bul- feind Ausgezogen und gefchlagen, bigt dir!

2. Um beinen thron, ber nie Stralt feligfeit und pergeht, Dir nah' ich mich voll majestat. auverficht; Denn du, mein herr, beschämst mich nicht.

herr, meine feele preifet bich; Denn du befreuft auf ewig Und wir follen leben. mich, Go mabr bu felbit vom him=

wieder nahmit!

4. Wer ift, ber mich verdammen tann? Dein Bater nimmt burch bich mich an, Bleich benen, die, wie tch, fein kind, Durch dich erloft und erben find.

5. Run ift dieß erfte leben mir Ein fegenreicher weg zu bir. lang' ich bier bin, Derr, mein beil, Sab'ich an deinem frieden theil.

6. Mus liebe fprachft du: "erde, fen Der ichauplas meiner buld und tren!" Und ift nicht deine buld und treu Auf beiner erde täglich neu?

7. Roch trifft und manche trubfal Dier; Roch, o Erbarmer, fterben wir: Doch du regierft; und wir find dein; Und ewig werden wir es fenn.

8. 3ch meiß, bag mein Erlofer lebt! Ein troft, ber meine feel'erhebt. Durch ihn gestarft, feb' ich in's grab Mit unerschrocknem aug' hinab.

9. Dein himmel, herr, voll feliafeit Erwartet mich nach diefer geit. Da findet ber verflarte drift, Bas fterblichen undentbar ift.

10, Der bu fur unfre feele nen freuden. machit, Se zu dir ziehst und selig 7. Sterb' ich: meine seele, Die machst, Las mich mit freudigem ich Gott befehle, Fleugt zu ihm vertraun Auf dich, o du Wollender, enwor. An des Sohnes throne Schann!

Mel, Jefu, meine freute. 303. Dun ift auferstanden meiner gruft Meinen leib; und ben Jefus, Gottes Cohn. hat nne verfohnet; Sigt, mit fieg gefronet, Auf bes Baters im fiegestleide Der erlofte prangt!

Und gur ichan getragen.

2. Jefus wollte fterben, Kried' uns zu erwerben, Seil und felias feit. Er ift auferstanden! nimmer wird zu schanden, Wer sich Christi frent! Denn er bat Aus freper quad' In den tod fich bargegeben.

3. Was der mensch verschuldet, mel tamft, Dein leben gabit und Sat er gang erduldet. - Unfer Gott vergiebt! Unfer Gott gewähret, Bas der herr begehret, Der uns brunftig liebt. Seinen thron Befist der Sohn, Der mit heil und übers Schittet, Ewig für uns bittet.

- 4. Gatan trimmphirte, Dag et und verführte; Aber wir find frep. Jefus tebet wieder; Fuhrt uns, feine bruder, Ans der Flaverev. Satan, fleuch, denn Chrifti reich Ift au feit gegrundet; bebe Dich

hinweg und bebe!

5. Solle, beinem grimme Muft des Selfers ftimme: Furchte mein gericht! Vor des todes ichrecken Will er mich bededen; Ich ergittre' In das grab Geh' ich hinab (Denn er beigt mich ihm vertrauen) Ohne furcht, und grauen.

6. Eitelfeit der erde, Fleuch and du; ich werde Nie dein fflav. o welt! Ich, mit ihm begraben, Winfche nichts zu haben, 20as nicht ihm gefällt. Mich erquiet, Wenn noth mich brudt, Rach dem furgen pilgerleiden, Gott mit feis

Stralt bes fieges frone, Die ich mir erfohr. Jesus ruft

Er wieder,

8. D ber hohen frende, Wenn thron. Unfer freund Sat jeden herr, ju deinen frommen Und ju langt. Lag mich rubn, Und führe nm Mich, o Gott, zu beinem thro=

ne, bin au beinem Gobnel.

. 9. 2Bas ift mir bereitet! Engel, fommt und leitet Dich an Jefu bin! Lebrt mich, meine bruder, Eure bobern lieber, Wenn ich felig bin! Meinem Herrn Mocht' ich so gern Dant und lob imd lieber bringen, Bie fie engel fingen!

Del. Jefus, meine guverficht. 304. Thriftus, Chriftus troftet mich; 3hm verbant' ich beil und leben; Denn er hat ja felter fich In ben tod für mich gegeben, Mich vom tode zu befrenn, Seil und leben mir gu fevn.

2. Mich erschrecket feine noth, hat er doch den tod bezwungen. Wer nur glaubt, ift burch ben tod Schon jum leben durchgedrungen. Tod und gutunft und gericht Dio:

gen brobn: ich gittre nicht.

3. Gott fen bochgelobt! ich weiß, Dein Erlofer ift im leben. Er wird mir zu feinem preis Ewig beil und leben geben. Gelig werd' ich auferstehn, Gottes angesicht zu fetn.

Ich ergreife, Jesu, dich, Dag ich glanb' und überwinde, Und tein schnelles ende mich In der fün= de schlummern finde. Ewig ftirbt, wer aus der nacht Seiner funben

nicht erwacht.

.5. herr, verbinde dich mit mir, Die ein bruder; herr, dein leben Muffe, wie dein leiden, mir Kraft und troft und leben geben! Deines beils will ich mich freun. mich; denn ich biu bein!

Mel, Wer nur den lieben.

305. 3ch frene mich; benn Rich schrecken weder tod noch grab, Da ber fein fiegreich baupt erhebet, Der in ben tob für mich fich gab.

bir in tommen, hat mich oft ver: Der Gieger felbft verfandigt's mir: "3ch leb", und the lebt and mit mir!"

2. Der tob liegt nun gu meinen füßen; Der fürft bes lebens ftirbt nicht mehr. Er weiß die graber aufzuschließen; Er ftarb, nun aber lebet er. Der Sieger felbft verfins bigt's mir: "Ich leb', und ihr lebt auch mit mir!"

3. Er ift die mabrheit und bas leben. Der leben hat und leben giebt. Bie foll ich feinen fieg erheben, Der rach' an meinen feinden ubt! Gie liegen; er verfundigt's mir: "3ch leb', und ihr lebt auch

mit mir!"

4. Das haupt belebet feine glies ber: Wer fürchtet benn noch tob und grab? Des lebens fonne leuch= tet wieder, Und leuchtet in mein grab hinab. Der Gieger felbft vers fundigt's mir: "Ich leb', und ibr lebt auch mit mir!"

5. Wo find, o tod, nun beine schrecken? 3ch fürchte nichts, von ihm bebedt. Erwird vom tode mich erweden; Er bat fich felbft vom tob' erwedt. Beil Jefus lebt, fo les ben wir. "Ich, fpricht er, leb", ibr

lebt mit mir!"

Mel. Erschienen ift der berel.

306. D heil'ger Gott, alls macht'ger Belb, herr Jefu, Seiland aller welt, Du retteft durch bein beilig blut Die funder von der hollen gluth, D beil'ger Gott, allmacht'ger Seld!

2. D beil'ger Gott, allmacht'ger Seld, Du fiegeft nud behaltst bas feld. Den tod, ber allen funbern brobt, Befiegteft bu burch beinen tob, D. heil'ger Gott, allmacht'ger Seld!

3. D beil'ger Gott, allmacht'ger Beld, Befchirm' une, hilf une aus der welt! Wir find gerecht, burch bich allein: Lag und burch bich auch beilig fenn, D beil'ger Gott,

allinacht'ger helb!

4. D beil'ger Gott, allmacht'ger Beld, Erlofer, Trofter aller welt, Wir preisen dich, o Jesu Chrift. Daß du vom tod erstanden bift, D beil'ger Gott, allmächt'ger Held!

5. D beil'ger Gott, allmacht'ger ftehn, Und einst zu beiner wonne

Speld!

In eigner Melodie.

307. Auf, auf, mein herz! mit freuden Befinge Jesu lob, Der, frey von allen leiden, gum bimmel fich erhob! Bie beilig Je= fus war, Macht Gott jest offenbar; Denn welch ein neues licht Um: ftralt ben Gieger nicht!

2. Mit bohn und ichmach ge= franket, Gegeißelt und verfven't, Er= wurgt, in's grab verfentet, Sat er fich boch befreyt. Das ftolge bohn= gefchren Der morder ift vorben. Er

er erstand.

3. Das ift mir anguschanen Gin fen Gott! hohes freudenfest. Goll vor bem grab' und grauen, Die Jesus nicht verläßt? Bie viel erwarb er nicht! Bedenft's, und trauret nicht! Bebenft, was Gottes rath Durch thn vollendet hat!

Die feinde Jefu, thun? Gind wir nicht feine freunde? Ihr Sieger lebet nun. Getilgt ift unfre fculb Durch feine lieb' und bulb. Der tod mag drohn; benn er Sat fei=

nen stachel mehr.

5. Die fcmach, den gorn ber funder, Berlach' ich nun voll muth. Und folgt mir nach!" Er fcubet Gottes finder Bor ihrer feinde muth. Der leiben acht' ich nicht, Boll guter zuvernicht: Die trubfal diefer zeit Wird beil und feligfeit.

6. 3ch bang' und bleibe hangen Un Chrifto, als fein glied. ift vorangegangen; 3ch folg' und fiege mit; Befiege welt und noth : Beffege fund' und tod. , Benn jeder mich verläßt, Salt ibn mein glaube fest.

7. Er führt zu feiner monne: Ru Beld, Silf, bag wir thun, was bir freuden ohne gabl. Dort ift Gott gefallt; Daß wir von funden aufer= felbst die sonne; Dort ift nicht leid noch qual. hier tobe benn, mas gehn, D beil'ger Gott, allmacht'ger tann: Mein baupt nimmt mein sich an. hier ichust mich Gottes Sohn; Dort wird er felbst mein

lobn.

8. Dort wohnen fried' und fegen ; Dort rufet Jesus mir Bon feinem thron entgegen: "Komm, treuer tnecht, ju mir!" Wer mit ihm mard verhöhnt, Der wird mit ibm gefront. Den fegen erbet ber, Der heilig stirbt, wie Er.

Mel, Erichienen ift der berrl.

308. Er ift erstanden; er, ber Chrift, Der unfer Gott und Seiland ift! Er lebt, ftarb, und übermand Den tod, weil nicht mehr des todes raub! Er trat. ber Sieger, auf ben ftaub. Gelobt

> 2. Freywillig ging er in den tob. Und ovferte fich auf vor Gott: Mun hatt'er gnug fur uns gethan. Und nahm fein leben wieder an.

Preis ihm und banf!

3. Er hat erfullt, was er vers 4. Was tonnen unfre feinde, bieg, Ch'er fur und fein leben ließ: "Drev tage follen nicht vergebn, Go werdet ihr mich wieder febn!" - Er bat's erfullt!

> 4. ,3ch lebe, fprach er, und auch ibr Sollt leben, glaubige, mit mir! 3ch tomme; meine ftimme ruft :. Berlagt, ihr tebten, eure gruft,

5. Erfüllen wird's der herr, bet Christ. Er, ber vom tod erstanden ift, Der Lagarum ins leben rief. Als er im ftaub' bes tobes folief. Erfüllte gewiß.

madt; Er bat das heil an's licht stand verweset. Durch ihn ift unver: gebracht. theil In ewigkeit.

unn, Wie er, auf furze zeit nur rubn. Der abend wird mich sterben febn, Der morgen wieder aufer=

stehn. Gelobt sen Gott!

8. So lange mich bes todes nacht Umgiebt, werd'ich von ihm bewacht. Durch seinen schut wird mein gebein Im schoof der erde ficher fevn, Bis et ericbeint.

9. Er führt mir in bes todes rub' Much meine lieben wieder zu, Erwa= den werben wir zugleich, Bon ihm erhoben in sein reich. Gott, welch

ein tag!

10. Sollt' ich mich vor dem tode scheun? Mich nicht vielmehr ber binfabrt freun? Nicht beiner, ber bu mich erschufft, Begierig wars ten? wenn du rufft : Entichlummre nun!

-11. Sieb nur, daß ich im glauben treu. In auten thaten fleißig sep! Dann furcht' ich, wenn ich fterbe, nicht Die auferstehung zum gericht, Wo du verdammit.

12. Herr, rufe mich, wann bir's gefällt, Une biefer fundervollen welt! Und fubre bann an beiner band Mich in bein bimmlisch vater: land! Erhore mich!

Mel. Wenn mein ftundlein.

309. Wenn der gedante mich erschrecht, Daß dieser leibaus erde, Entfectt, mit erd' und faub bededt, Gelbft erd' und afche werbe: Dann, mein Erlofer, trofte mich Die wahrheit, daß ich fest an dich, Den Auferstandnen, glaube.

2. Der tod zerstore mein gebein: On haft ihn doch bezwungen; Saft mir durch deines todes vein Unfterb= lichfeit errungen. Dinn hoff' ich ;

.: 6. Er nahm dem tobe feine meinen leib einft ruft, Der erft m

3. Sab' ich oft auf ber erbe nichts, ganglich beil Und neues leben unfer Alle arbeit, muh' und leiben : Betroft! ein ichimmer beines lichts . 7. Gelobt fen Gott! ich werbe Entbedt mir ew'ge freuden. Dein auferftehn macht mich gewiß; Berftrent des grabes finfterniß; Berbeißt mir auferstehung.

> 4. Du fonnteft, durch ber Gotts beit macht, Und beinem grabe geben, Und aus der furgen tobes= nacht Bum troft mir auferfteben. Bum fiegel ber gerechtigfeit Liegt nun ber ftein vom grabe weit, Det

tob ju beinen füßen.

5. "Ich lebe! friede fen mit ench! 3ch leb', und ihr follt leben! Mit ift die macht, mir ift bas reich Des Baters übergeben!" Welch berrlich wort, mein herr und Gott! Dun furcht' ich nicht mehr grab und tob: 3ch febe bich lebendig.

6, 3ch weiß gewiß, mein heiland lebt! And mich wird er erweden! Mein leib, den er fo hoch erhebt, Berlacht des todes schrecken; Er= wacht, wenn feine ftimme ruft; Gebt berrlicher aus feiner gruft. Dem leibe Christi abulich.

7. Mit biefen augen werd' ich bich, Gott, mein Erloser, schauen. Dann, bann wird beine band für mich Gin bans bes friedens bauen. Bu meiner freude ichau ich bann Dich, den ich hier nicht feben fann. und boch von herzen liebe.

8. Dann werd' ich deiner bulb mich freun; In beinem lichte glan= gen. Dann wirft bu mein Bollenber fenn: Mein haupt mit wonn' umkrangen. Ochriften, heiligt ench! bebenkt, Was Jefu auferstehung fchenft! Lobfing' ibm, meine feele ! Mel. Es ift gewißlich an ber.

310. Befenner Chrifti, fegt, fegt aus Den faners tein der funde, Das Gott, wenn er weil Gott aus ber gruft Ins leben erscheint, fein baus Geschnnickt und beilig finde. Dief haus fend ibr; ift mein haupt und triumpbirt. nem tempel weihn, Die muffen beilia werden.

2. Der herr ift beilig, und will nicht Ind herz der funder fommen; Werbirgt vor bofen fein geficht, Und wohnt nur in den frommen. Er will end reinigen; fo lagt Euch reinigen, verabscheut, haßt Und flieht,

mas er verdanimet. 3. Bor ihm find feine lafter flein, Bie flein fie immer icheinen. Rut die, die alle funden schenn, Gehoren

gu ben reinen. Gie banten ihm es burch die that, Dag fie fein blut entffindigt bat, Damit fie beilig murben.

4. Ber von bem gnten wege auch mit mir!" weicht, Wie viel fann ber verlies ren! Denn auch Gin fehltrittfann fo leicht Bu allen laftern führen! und wer nur Gine funde liebt, Und thren luften fich ergiebt, Der ift vor Gott ein grauel;

5. Der eilt entgegen bem gericht Auf feinem finftern pfade; Der hat fein ofterlamm; fommt nicht Bum mable feiner gnabe; Sat (fürchtet aller funden euch!) Sat feinen theil an feinem reich, Um fegen feines

bundes.

6. Wohl aber benen, die voll ichmers Auch fehler gern berenen, und ihrem Gott ihr ganges berg, Abr ganges leben weihen! Diedur= fen, von der funde rein, Sich ihres ofterlammes freun, Und haben fried'

und gnade.

7. Gie bienen Jesu tag und nacht, Bis fie mit allen frommen, Bewahrt' durch feiner gnade macht, Bu feinem reiche fommen. Da ift, nach ihrer pilgerzeit, Das freuden= mabl ber feligfeit Bon Gott für fie bereitet.

Mel. Wer nur den lieben.

311. Mein Jesus lebt; mag Jest trug er nicht ber sunder schunde;

brum werbet rein. Die fich ju feis Dinn muß auch ich bas leben erben. Beil feine macht ber tod verliert. Ich fürchte feinen fluch nicht mehr; Dein Jesus lebt, fein grab ift leer.

2. Mein Jefus lebt; er hat bes mungen, Was mir bas leben raus ben fann; Er bat mir beil und fied errungen, Und ift ihm alles unterthan. Der hölle tieffter abgritnb bebt; Denn fie vernimmt, bas

Jesus lebt.

3. Mein Tefus lebt: bas grab ift offen; Mit freuden geh' ich in bie gruft. Auf feinestimme will ich bof. fen, Die mich vom tod' ins leben ruft; Die lieblich schallt fie nicht fcon hier: "Ich leb', und ibr lebt

4. Mein Jefus bleibe benn mein leben; Der tod foll mir nicht ichmerglich fenn. Ich will ihm bies nen; ihm ergeben, Dich feiner anf. erftebung freun, Weil er auch mich jum himmel hebt, Go mahr et

Jesus ift und lebt!

himmelfahrtelieder. Mel. Kerr Bott, did loben. 312. Die Gott belohnt, be.

lobn', D Bater, beinen Gohn! So rief der gange himmel, rief, Als Jefus Chrift am trenz entschlief. Es batte Gett ber bimmel flebn Und feines Cohnes tod gefebn. Bu Gott schwingt fich der Cobn

empor. Ihm jauchst ber engel fenernd chor: Mittler! Dollender! Gott!

Seiligster! welchen tod

Starbft du ! und ftarbft ihn gern ! Du fiegst! lobfingt dem herrn! Du fiirbit nicht mehr ben freuzes too;

Gelobt fen Gott! Gelobt fen Gott! Entzückt fabn ibm die Junger nach: und der Erlojung. Dimmelfahrtblieder.

Ein ichimmerndes gewolfe fam, Flog hin vor seinen fuß, und nahm Den ftrahlenvollen ihrem blick; Und wonn' und thränen ward ihr blick.

Berfdwunden in den himmel fern' Ift nun die herrlichkeit des Beren: Doch werden fie am thron einft itebn,

Und Jefum Christum wieder febn. Thut weit des himmels pforten

auf! Der Sieger ichwingt jum thron fich auf!

Thu weit dich auf, o Galems thor! Der Ueberwinder steigt empor! Ctebt ftill, ihr itern', in eurem

lauf! Bu Gott, ju Gott fteigt er binauf! Staub find ihm fterne; finfternig Bor bem, ber une ber fund entrig! Sein blid ift buld; licht fein

gewand; Und allmacht feine rechte band! Seil ift fein wert; barmbergigfeit Gein thun; fein lohn unfterb= lichfeit!

lohns:

Kreun und des Baters und bes Sohne,

Den eine fterbliche gebahr, Der ift, der fenn wird, und der war! Er bleibet unfre zuverficht, Benn unser herz im tode bricht!

unfer Gott und unfer Du, Berr!

Wer fann dir wurdig danfen? wer Won allen, die du dir erschufft, Bu jenem leben riefft und rufft ? Dant bir, ach, banfund preisund rubm!

Denn wir find nun bein eigenthum, Und du begnadigft und belohnft, Im bimmel, wo du ewig wohnst, welcher dich bekennt und gläubt,

Und beilig wird, und heilig bleibt! Umen.

Mel. Erfchienen ift der herel. 313. Wir freuen und, herr Jesu Chrift, Daß du aur rechten Gottes bift. D ftart' im glauben unfre feel', D ftarfer Gott, Immanuel! Gelobt fen Gott!

2. Du berricheft auf bes Baters thron, Als Gottes und des men= Du, unfers glaubens fchen Gobn. zuversicht, Schamft da bich beiner bruder nicht. Gelobt fen Gott!

3. Dein ift die macht; dein ift Wer ift an majeftat das reich. bir gleich? Mensch, engel, jebe creatur Ift bein, bu Schopfer ber natur. Gelobt fen Gott!

4. Umfonft, umfonft emporte fich Der fürst der hölle wider dich. Er ift besiegt, o Gottes Sohn, Und unerschüttert steht dein thron. Gelobt fen Gott!

5. Du, unfer triumphirend Sampt, Wie felig ift, wer an bich glaubt! Du bift fein licht, fein troft, feintheil, Gein ftarfer fcup, fein ewig heil. Gelobt fen Gott!

6. herr, unfre bergen traun auf Bir freun und feines großen bich; Dein freuet unfre feele fich. Du held von unferm fleisch und blut, Bift unfer beil und bochftes gut. Gelobt fen Gott!

> 7. Was und gebricht, ift dir Der fegen ift in beiner bekannt; Bon feinem frommen bift du fern; Du fiehft auf ihn, und hilfft ihm gern. Gelobt fen Gott!

8. Gieh auf uns gnadig allezeit Vom throne deiner herrlichkeit! Leit und der tugend schweren lauf! Silf unferm schwachen glauben auf! Erbor une, Gott!

9. Du fuhrft zum himmel; beine welt, Die beine langmuth noch Wirft du einft richten; erhalt, nimm und dann Bu erben beines reiches an! Erboruns, Gott!

10. Der fromme frent der zufunft fich ; Dann triumphirt der glaub an Silf und gu bir, herr Jefu dich.

M

Chrift, Der du gur rechten Gottes bist! Gelobt sen Gott!

Mel. Wie schon leuchtet.

3 14. Ich Jeft, wundervoller beit, Selb, S du Erretter unfrer welt, Auf Gottes thron erhoben ! Befiegt find beine feinde; dir Gev preis und danf! vermochten wir Doch wurdig dich zu loben! Ehre, Ehre Dir, Bollbringer! Deine junger Sehn dich leben, Gebn jum himmel dich erheben.

2. Der engel heere jauchgen bir. Mit ihnen jauchzen, Serr, auch wir Dir, fatans überwinder! Du famft herab, und haft mit macht Uns beil und leben wiederbracht; Berfohnt find alle funder. Ginget; Bringet Eure lieder, Meine bruber, Sin jum Cobne; Denn ber

berricht auf Gottes throne.

3. Er sprach zur welt: nun werde licht! Und, owie schnell verfcwanden nicht. Des aberglaubens fchatten! Der goben fflaven fcham= ten fich; Auch glaubten viele, Berr, an dich, Die dich verworfen hatten. Beilig, Seilig, Jefu, werde Gottes erde; Und an allen Sabe Gott fein

wohlgefallen!

4. Du bift bas Saupt; was Gott dir gab, Stromt reichlich nun auf und herab Bon dir gn beinen gliedern. Beil, friede, frende, licht und fraft, Und troft fur unfre pilgrimschaft; Das giebst du beisnen brubern. Danken, Danken Lehr uns; fingen, Preis dir brin: gen, Gott ju chren, Dem wir ewig angehören!

5. Bench, Jefu, uns, zeuch uns nach dir! Bilf, dag wir ernftlich für und fur Dach deinem reiche trach-Demuthig, mild und fanft-und fenn; Was eitel ift, verachten! Freuden, Leiden, Lag und dienen; Und von ihnen Stete auf erden Mehr zu dir gezogen werden!

6. Wir find, o Serr, bein eigenthum; Ger benn auch unfer fdut und ruhm! Was fann nus baim gebrechen? Wir fuchen bas, was droben ift: Unf erden herrschen trug und lift Und frevel und verbrechen! Silf une! Silf Denn die flagen Und die ung! plagen Frommer feelen Gind ja groß, und nicht zu zählen.

7. Silf, Jefu, fomm, o Gottes Cohn! Romm, führ und bin gu beinem thron; Und ftill' auch mein verlangen! On bift vor und, und uns au gut, Und auch durch leiden, durch dein blut Bum himmel eingegangen. Bilfund! Bilfund! Denn fo follen, Denn fo wollen Wir, erhoben In

bein reich, dich ewig loben! Mel. Erichienen ift der berel.

315. 3hr finder Gottes Der Berr fahrt auf; fein ift bas reich. Und fein ift feines Baters thron! Erhebt, erhebt den Herrn, den Cohn! Lobfinget Gott!

2. Die engel, die ihn leiden fahn, Des himmels heere beten an, Und mit bedecktem antlig ftehn Gie um den Serrn, ihn zu erhobn.

Lobfinget Gott!

3. Gie freun fich unfrer berrlich= feit, Und jauchzen über und erfrent, Daß Gottes Cohn, der herr, ber Chrift, Fur und ein menfch geworben ift. Lobfinget Gott!

4. Der Berr bereitete fein reich Bur wohnung, bruder Jefu, enche Lobjingt ihm! benn wir follen feyn, Wo er ift, une mit ihm gu freun.

Lobfinget Gott!

5. 2Bir, Gottes erben, find nun= niehr Go felig, ale ber engel heer. ten! Lagaller herz und wandel rein, Gie freun fich deg, und banten gern, Mit und vereinigt, Gott dem herrn. Lobfinget Gott!

> 6. Bovor entfesen wir uns nun ? Was fonnen fund' und tod uns thun! Berftort ift fatans reich und

thron Durch Gottes und Mariens Sohn. Lobfinget Gott!

7. Er fendet und des Baters Beift, Der und ber funde bienft entreißt, Dit haß und gegen fie erfüllt. Und die erschrodnen bergen ftillt! Lobfinget Gott!

8. Gein geift giebt und ben glauben: giebt Bertraun jum Bater, der und liebt; Erleuchtet uns, und machtung feft, Die er in trubial nie verlägt. Lobfinget Gott!

9. Was und des Laters Sohn erwarb, Als er für und am freuze ftarb, Das eignet er dem glauben au; Bergebung, gnade, fraft nud

rub. Lobfinget Gott!

10. Der Bater hat den Gobn gefandt, Und wird nur durch ben Sobn erfannt. Der Cohn macht burch den Beift allein Ilne beilig und pon funden rein. Lobfinget Goti!

11. Go viele gnaden haben wir Durch deinen Geift, o herr, von bir, Da du ju beinem Bater gienaft, Und fie von ihm für und empfiengft.

Lobfinget Gott!

12. Mit allen engeln opfern wir Dir bant, o Bater, Jefu, bir, Dir, Beift des herrn! und unfer bant Gep ewig Gottes lobgefang!

Lobfinget Gott!

Mel. Erichienen ift der berel. 316. Der du gn Gott erhöhet bift, Du fuhrft jum bimmel, Jefu Chrift! D Gott mit und, bir Danken wir! Start' und mit beil und fraft von dir! Gelobt fen Gott!

2. Dag unfer bruder, Gottes Cobn, Erhoben auf bes Baters thron, Gur une, o Bater, forgt, bas preift Der frommen dankerfüllter

geift. Gelobt fep Gott!
3. Ihm find die himmel unterthan ; Ihn beten felbft die engel an ; Er lebt und herrscht, bem Bater gleich, Und hat, wie er, ein ewig reich. Gelobt fep Gott!

und der Erlofung. | Himmelfahrtelieder.

4. Er hat ber funder beil voll= bracht; Denn er bezwang bes fatans macht, Bezwang ben tod, und uns beschüßt Er, der jur rechten Gottes fist. Gelobt fev Gott!

5. Er hat gesiegt; wir fiegen mit! Wer will verdammen? er vertritt! Es flage, wer nur will, und an: Er ninunt fich feiner

bruder an. Gelobt fen Gott! 6. Wohl dem, ber nur auf ibn vertraut, Sein beil auf diefen felfen baut! D funde, wir entfagen bir!

Dem herrn des himmels bienen wir! Gelobt sev Gott!

7. Er felbit ift unfer bochites gut; Denn er erwarb und burch fein blut Des Baters gnad', und gab den Beift, Der und gum leben unterweift. Gelobt fen Gott!

8. Er leitet und; und unfer ift Dein reich, bein himmel, Jesu Chrift! Dann werben, burch ben glauben dein, Wir deines rubms und ewig freun. Gelobt fen Gott!

9. Du haft die menfchen nicht verschmaht, Saft und erloft und bift erhoht. Erbore nun auf beinem thron Und, beine bruder, Gottes

Sohn! Erhor uns, Gott!

. 10. Erhalt und beine lebre ; gieb . Bu allem guten fraft und trieb! Gieb in versuchung ficherheit, In leiden muth und festigkeit! Erbor uns, Gott!

11. herr, nimm und an, wenn bu gericht Bu halten tommft, und richt' une nicht! Lag une ju beiner rechten ftehn Und deine herrlichkeit und febn! Erbor und, Gott!

12. Dann fürchten wir ben tod. nicht mehr, Und jauchzen, der engel beer, Daß du, ber Berr. o Jesu Chrift, Dag bu fo boch erhaben bift. Gelobt fen Gott!

In eigner Mclodie.

317. Chrift fuhr gen himmel. 2008 fandt'er und hernieder: Den trofter, den beiligen DR 2.

Beift, Jum trofte feiner driften-

2. Lobsinget Gott! Lobsinget Gott! Des sollen wir alle froh seyn; Christing will unser trost seyn. So bilft uns Gott!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

318. Ueber aller himmel heere 318. Uerhobst du dich mit sieg und ehre, Du geber der unsterblickseit. Laute freudenvolle lieder Erschollen durch die, himmel wieder, Und priesen deine herrlicheteit. Du nahtest, Gottes Sohn, Dich deines Baters thron, Und seine antlig Verklarte sich; Du septest dich Zur rechten Gottes auf den thron.

2. Gang war alles nunvollendet; 3um retter warst du uns gesendet; 3um retter einer sünderwelt. — Janchzet ihm, der erde kinder! Er hat euch euer heil, ihr sünder, Allmachtig wieder hergestellt. Nun geht mit euch auch nicht Der richter ins gericht. Der Erhöhte, Erwürgt für euch, Empfängt das reich; Denn alles, alles war vollbracht.

3. Deines Vaters gnadenwillen, Berschner Gottes, zu erfüllen, Warst du gehorsam bis zum tod. "Siße, Sohn, auf meinem throne; Dir geb' ich meine welt zum sohne Und meine berrlichkeit!" sprach Gott. Wie göttlich ist dein lohn, Erhöhter Gottes Sohn! D ihr frommen, Durch streit und schmach Kolgt treu ihm nach; Gott, dem ihr dient, belohnt, als Gott.

4. Deine traurenden Erlösten, D herr, zu starten und zu troften, Kamuber sie von dir dein Geist. Er ists, der auch und im leiden Mit troft erfüllt, und seine freuden, Und eine bestre welt verheißt. Er lehret und die bahn, Die wir dich wandeln sahn; Und wir wandeln Die edle bahn. Wald, bald empfahn Auch wir, wie du, die fron' am ziel.

5. Und die statte zu bereiten, Um die wir pilger hier noch streiten, Giengst du voran ins vaterland. Herrlich wirst du wiederkommen; Dann führst du alle deine frommen Mit dir hinauf ins vaterland. Erfauft hast du und Gott Und dir durch deinen tod. Wo du lebest, Und Gott mit dir, Da sollen wir Auch mit dir leben und mit Gott.

6. Welch ein jubel wird es werben, Wann wir dich wieder fehn auf erben Ju aller majestät des Herrn! Ift der große tag des lebens, Kur deine feind ein tag des bebens Und der verzweiflung, Herr, noch fern? Wann erfreut Uns deine herrlichfeit? Lobet, lobt Gott! der tag ift nah! Achwar er da! Und mit ihm unfre herrlichfeit!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

319. Sterbend für das heil der sünder, Nief Jesus laut, der Ueberwinder: "Mein Gott, mein Gott, es ist vollbracht!" Tiefe still ergrisse am throne Die engel Gottes; und dem Sohne Antwortet' er: es ist vollbracht! Der himmel horte, und sam Sein neues lied voll dant Gott dem Sohne: Es hat gesiegt, Benn er gleich liegt, Der low' aus Inda hat gesiegt!

2. Er verließ, mit preis gekronet, Sein felsengrab: Gott war
verschnet; Der fluch vom berge
Sina schwieg. Deintriumph, otod,
v hölle? Wo ist dein sieg, o tod,
o hölle? Ihr sevd verschlungen
in den sieg! Er hats, er hats
vollbracht Das werf der gnad und
macht! Preis sey Jesu! Run
fürchten wir Den tod nicht; dir,
Dir, Jesu Christe, folgen wir.

3. Jauchzet Gott mit großem schalle; Der ganze weltfreis wieberhalle Und jauch' ihm! unser herr fahrt auf! Wir, im staub anbetend, seben Dem Sieger und der Erlofung. Himmelfahrtelieder. 181

nach, und zu ben hohen, Bu denen Chrifte, dir, Dir, Jefn, folgen wir. Gen gepriefen ! Richt gum gericht. Bum erb' im licht Kubrit bu uns vor bein angeficht.

Jefu, du wirft wiederfom= men; Ach, lag uns, herr, mit allen frommen Berflart zu beiner rechten ftehn! Ach, du wirft, wenn deine fammen Dem funder brobn, und nicht verdammen! Ach mocht, ach mocht er nicht vergehn! Dann fes auf beinen thron Die frommen, Gottes Sohn! Silf uns, Jefu! Bur feligfeit Mach' uns bereit Durch glanben und gerechtigkeit! Mel. Allein Bott in ber bob.

320. Auf Christi himmelfahrt allein Grund ich den troft ber frommen, Befrevt von zweifeln, furcht und vein, Auch einft ju Gott ju fommen. Wir, unfere hauptes glieber, freun Der hoffnung uns, ber ihm ju fepu; Er fann uns bier nicht laffen.

2. Er gieng jum Bater, und empfieng Fur und bes Baters gaben. Den himmel nur, wohin er gieng, Will ich zum erbe naben. Da, wo mein ichaft ift, ba allein Rann meine feele ruhia fevu: Dabin fteht mein verlangen.

3. Ach, herr, bu fuhrft gum bimmel, mich Much einft zu Gott Gieb, daß ich nichts su führen. begehr', als dich, 11m ihn nicht zu verlieren! Dann scheid' ich, wann es dir gefällt, Betroft und freudig von der welt. Erhore, herr, mein fleben!

Mel. 26 Gott und Zerr.

321. 3 euch und nach dir: bimmel voll verlangen. Du bift, du bift, D Jefu Chrift, Bor uns voran gegangen.

2. Zeuch uns nach dir: Go Won fund und

angft auf erben, Durch beine er und führt, hinauf. D Jesu macht 3n dir gebracht, Erloft und fred ju werden.

3. Beuch une nach bir: Co wandeln wir Den weg, den die Reblt und bein licht: une leiteft. Go febn wir nicht, Welch heil bu

uns bereiteit.

4. Zeuch und nach dir: Denn fdwach find wir, Murgu geneigt jum bofen. Wir find ja bein! Du fannst allein Bom' bofen uns erlosen.

5. Beuch und nach bir: Go finden wir Den weg zu beinem throne. Dann fcmudt und einft, Wann du erscheinft, Der überminder frone.

6. Bench und nach dir: Co werden wir, D herr, von dir erhoben Sin in bein reich, Dich, engeln gleich, Bollendet ewig loben.

Mel. Freu dich fehr, o meine. 322. Berr, auf erden muß ich leiden; Rummervoll ift meine zeit. Doch erwarten mich nicht freuden Giner reinen felig= feit? Giengft bu nicht ju Gott für mich? Richt zum himmel, bagich dich, Daß ich beines Batere gaben Möchte ichon auf erben haben ?

2. Bis jum ende meiner tage Sehn' ich mich zu dir hinauf. Schließ mir, wenn ich bet' und flage, Gnadig beinen himmel auf! Und, wenn ich nicht beten fann, Rede du den Bater an; Denn dit bift gu feiner rechten ; Darum bilf und, beinen fnechten!

3. Beuch die finnen von der erbe Ueber alles eitle bin. Daß ich mit bir himmlisch werde, Ob ich gleich noch fterblich bin! Lag im glauben meine geit Seilig fenn ber en igfeit! Lag mit dir, lag mit den frommen Mich an deinem himmel fommen.

4. Dir ift alles übergeben: Steh. o herr, den Deinen ben. Gieb, daß geiftlich unfer leben, Gelig unfer. ende fen! Rlagt der fatan wiber

mid: 21d, fo wirf ihn unter bich bin gum fchemel beiner fuße, Daß

er ewig schweigen muffe!

5. Ach, bereite meine ftatte Mir in beines Baters bauf'! Reif mich. daß ich mich errette, Aus ber eitel-teit berand! Serr, ber meg dahin bift du: Darum bringe mich gur rub; Und nimm felbft, an meinem ende, Meinen geift in deine hande!

6. Rehre, wenn es zeit ift, wieder ; Start une, wenn der glanbe jagt; Romm, erlofe deine glieder, Denn du hasts und zugelagt! Kommst und richtest bu bie welt, Die bein wort für lugen halt: Dann führ uns aus unsern leiden. Aus dem fampf in beine frenden.

Mel. Zomm, Gott, Schöpfer.

323. Mir schauen, herr ber bert bert bert bertlichfeit, Bum tbrone beiner majeftat, Bor bem, auf deinen wint bereit, Der emel heer lobjauchzend steht.

2. Du gienaft, als nun bein wert vollbracht Und beine welt versohnet war, Burud jum throne beiner macht, Bu Gott, und

berricheft immerbat.

3. Dein arm, o Gottmenfch, herricht und ffegt; Du bift uns allenthalben nab, Und felbit bas, tiefverborgne liegt Vor deinen angen offen ba.

4. Du bift in beine herrlichkeit Schon eingegangen; aber wir, Wir find noch immerbar im freit, Und senfzen noch im elend hier. -

5. Doch barum furdten wir und nicht, Weil beine band und balt und fchust. Du, unfre fraft, bu, unfer licht, Bift mitten unter und auch ist.

6. Du ftarkeft unfere glaubens mith Mit gott.ider allgegemvart, Durch deinen leib und durch dein blut. Wohl dem. ber beiner glaubia harrt!

7. herr, beine brider vreifen dich. Daß du fo berrlich fiegreich ftrittft, Und nun ben fafan unter dich, Und unter unfre fuße trittit. 8. Go feben mir benn unverzagt, und freudia unfre wallfahrt fort. Ein hober lobn (bu hafts gefagt) Erwartet beine fampfer bort.

9. Ja, herr bes himmels, Befn Chrift, Muf bich nur fchaun und hoffen wir. Wir fuchen nur, was droben ift; Und unfer berg ift

fcon ben bir.

. 10. Wollenden wir einft unfern' lauf: Co eil', uns machtig ben= guftebn; Dimm und in beinen himmel auf; Lag beine berrlichfeit uns febn!

Mel. Gey lob und ebr.

324. Der Cohn, ber uns Durch bitten und burch leiben, Bertritt und and, wie er bier that, Im reiche feiner freuden. Er, unfere glaubene zuverficht, Berlagt und auch im binimel nicht, Und fpricht für feine bruder.

2/ Ber barf nun jagen ? febt, er fist Auf Gottes thron, bittet Kur und jum Bater, ber und ist Mit fegen überfchuttet; Bum Bater, ber am freuge fcon. Alls er verfohnt mar, frinen Gobn

In feiner angft erhorte.

3. "Begebre, was du willft, von mir, (Sprach Gott gu feinem Sohne,) Du haft die welt ver-fohnet; dir Geb ich die welt jum lobne! Du baft, was ich verhieß, vollbracht; Dein ift, mein Cobn, gewalt und macht Im himmel nud auf erden !"

4. "Go herrich' und fiege, fean' und gieb Den fundern heil, ben frommen Bum guten frendigfeit und trieb, Und mache fie vollfom= men! Ich nehme jeden anadia an. Der, bir burch glanben unterthan, Um meine gnade flehet!"

5. Wer darf nun zagen? er gewährt, Was wir von ihm begehren; Und, was fein eigner Sohn begehrt, Wird er gewiß gewähren. Was fann er dem verfagen, der Sich für uns in den tod gab? wer Darf uns bey ihm verklagen?

6. Auch noch in seinem himmel steht Sein blut, für uns vergoffen, Und seiner thränen laut gebet, Die dort am Delberg flossen. Um gnad, um gnade rufen sie; Und Gott versagt sie denen nie, Die zu dem

Sohne fliehen.

7. Was hier so brunftig schon der Sohn Begehrte, das begehret Er noch, erhöht auf Gottes thron, Der, was er heischt, gewähret. Fließt, thranen unser freude, sließt! Der menschen heil und leben ift Des Sohns und Waters wille.

8. Er will: der unbekehrte wird Erweckt, auf Gott zu hören; Der, ber in durren wusten irrt, Zu ihm zuruck zu kehren. Er segnet; und zum blinden spricht Sein Geist: "sep sehend! siehst du nicht, Wie

tief das lafter fturge?"

9. Er will: und hulfe kömmt berab, Kraft wieder alle sünden; Und der, der Jesu sich ergab, Kann alles überwinden. Und, strauchelt er: so bleist er doch Nicht liegen, und ermannt sich noch, Erringt das

ziel, und fieget.

10. Erwill: und seht, sein Geist erquickt Die kampfer mit den lüften; Den, der umher nach hulfe blickt, Den kummervollen christen. Der christwird frendig, tankt dem Herrn, Nimmt auf sein joch, und trägt es gern; Denn Gott selbst hilfte ihm tragen.

vertrat Durch bitten und durch leiden, Und noch vertritt, wie er hier that, Im reiche feiner freuden. Er, unsers glaubens zuerficht,

5. Wer barf nun jagen? er Berlagt und auch im himmel nicht, wahrt, Bad wir von ibm Und fpricht fur feine bruder.

Mel. Mille menichen muffen.

325. Großer Mittler, ber gur rechten Gottes, seines Baters, sist, Und die schaar von seinen frechten Ueberall beglückt und schütt! Dir frohlocken, dir zur ehre, Aller deiner engel heere; Und in ihren lobgesang Jauchzet aller frommen dank.

2. Denn du kamft, und zu erlosen; Und das opfer ist vollbracht, Das von aller schuld des bosen Uns befrent und selig macht. Allen giebst du heil und leben, Die sich glandig dir ergeben. Herr, du starhst und überwandst Tod und

grab; benn bu erftandft.

3. Alles follen wir empfangen, Bas und nothift; denn bu bift In den himmel eingegangen, Der nun unfre heimath ift. Da regierst du, da vollendest Du dein großes werk, und sendest Deinen Geift auf die herab, Die zum erbe Gott dir gab.

4. Herrlich wirfet beine lehre; Denn din giebst ihr licht und fraft. Sünder macht sie, Gott zur ehre, Gläubig und gewissenhaft. Alle lehret sie, den sünden Widerstehn nnd überwinden. Straucheln sie in ihrem lauf: hilft du ihnen machtig auf.

Deinen: Du verfrittst bev Gott die Deinen: Du versaumst sie, heiland, nie. Alle thranen, die sie weinen, Zählst du, und belohnest sie. Alle, welche standhaft glauben, Und mit dir vereinigt bleiben, Führst du aus der welt hinaus, hin in deines Waters haus.

6. Du entzeuchft bie auch den armen, Die noch nicht befehrt find, nicht, Weil dein berg bir aus erbarmen lieber ihrem elend bricht; Bittest Gett, sie zu verschonen, Nach verdienst noch nicht zu lehnen, Beit gur bufe gn verleihn, Der fich verklartes antlit fcanen. Und mit

felbit die engel freun.

7. So vertrittst du, se regierest Du dein erbe, bis du einst Ganz dein großes wert vollsührest, Wenn du zum gericht erscheinft. Dann ist erndte! heil den deisten, Weilde kampften mit den lusten, Weil sie deinem thron sich nahn, Deine tronen zu empfahn!

8. Großer Mittler, severhoben! Beil wir leben, wollen wir Deiner herrschaft wurde loben, Opfern dank und ehre dir. Können wir einst nicht mehr beten: Wollest du und noch vertreten, Bis der ganz verklarte geist Dich mit allen

bimmeln preift!

Mel. Schnücke dich, o liebe. 326. König, dem kein könig gleichet, Desserruhm kein lob erreichet; Ebenbild von Gott dem Vater, Der du kamft von Gott dem Vater, Dich der welt zn offenbaren, Als das bild des Unsüchtbaren! Dir gebührt das recht zum throne; Dir, dem Mittler, dir, dem Sohne.

2. Simmel, erbe, luft und meere Muffen dir, zu deiner ehre, Willig zu gebote stehen; Was du willst, das muß geschehen. Fluch und segen, tod und leben, Dir ist alles übergeben. Herr, vor deines mundes schelten Zittern menschen,

engel, welten:

3. Wo find beiner gnade grenzen? Herr, wo sehn wir sie nicht glanzen? Wer vermag doch, die zu zählen, Welche dich zum haupt erwählen? Die nach deinem willen leben, Dir nur zu gefallen streben, Alles gern für dich verlassen, Und, wie du, das bose hasten?

4. In dem reiche beiner ehre Janchzen dir des himmels heere. Durch froblodende gefange Preift bich ber erlöften menge, Die schon fren von surcht und granen, Dein

verklärtes antlik schauen. Und mit allen diesen heeren Abollen wir dich auch verehren.

5. Herr, was ist in allen reichen Deiner große zu vergleichen? Mit der menge deiner schäfte, Mit der gute der gesehe, Mit der untersthanen menge? Mit der herrschaft macht und länge, Mit dem segen deiner freunde, Mit der ohnmacht

ihrer feinde?

6. Herr, beherrsch' in meinem herzen Furcht und zorn und lust und sonn und lust und schmerzen! Laß mich gnad und hülfe finden, Alle laster überwinden. Dich nur fürchten, ehren, lieben, Und mich im gehorsam üben; Damit ich hier muthig streite, Und dort herrsche dir zur seite!

Mel. Mun lob meine feel.

327. Rommt, menschen, ber, und schauet Des Eingebornen herrlichseit! Er hat die welt erbauct; Er war schon vor ber welt und zeit. Erist von Gott gezenget, Sein glanz und ebenbild, Wor dem sich alles benget, Was erd und binquel füllt. Er hat des Baters starte, Wie er, so groß, so gut; Und thut auch alle werte, Die Gott, sein Vater, thut.

2. Er sprach jum himmel? werde! Der himmel ward und seine pracht; Zur erde: sep! die erde Entstand zum preise seiner macht. Er wirft an jedem orte, Was werden soll, er halt Und trägt mit seinen worte Den ganzen ban der welt. Er giebt und nimmt das leben; Auch muß einst meer und gruft Die todten wiedergeben, Wenn seine stimme ruft.

3. Und der ist, mensch, bein retter, Der mensch ward und fur sunder start; Dir, seines namens spotter, Auch dir ein ewig heil erwarb. Schlag an die bruft und bebe, (Noch trägt dich seine huld) Daß er dir noch vergebe, Noch trige

beine fculb. Er tragt in feinen banden Die mage bes gerichts. Ber barf ben richter ichanben. Dem bimmel find, wie nichts?

4. Der binunel fingt ibm lieder; Und wenn zu ihm sich engel nahn, Wirft fich ber engel nieder, Und betet ibn lobjauchzend an. Der Bater, ber im Gobne Will angebetet fenn, Stoft die von feinem throne, Die feiner fich nicht freun. Beil jedem, der auf erden Auf diefem felfen bant! Denn felig foll nur werden Der, welcher ihm vertraut.

5. Dir fen denn preis und ehre! Bieb, daß fich jeder funder gern and bald gu dir befehre, D Gohn und ebenbild bes herrn! Gen, aller welt Erretter, Gen unfer bochftes But! Gieb bufe felbft dem fpotter, Und rett' ihn durch dein blut! Laß ftets, die bich befennen, Gich deiner große freun, Bon deiner liebe bren-

nen. Und ewig felig fevn!

Mel. Wachet auf, ruft uns. 328. Wachet auf vom schlaf, ihr funder! Erwacht! benn euch, ihr menschenfinder, Erwarten tod und ewigfeit! Lohn und itrafe, tod und leben Tit eurem heiland übergeben. Erwacht! noch ift gur bufe zeit. Gerecht, gerecht ift Gott! Er bort der frevler fpott! Frevler, gittert! Wift: was er fpricht, Gerent ihn nicht; Er fonimt gewiß und balt gericht.

2. Schredlich wird fein gorn entbrennen! Dann wird der fpotter ihn erfennen, Des Baters eingebornen Cohn. Janchzet, jancht, ihr feine frommen! Er wird an eurem beile fommen; Bald fommt er, und mit ibm fein fohn. Euch richtet Christus nicht. Er selbst gieng ins gericht Kur die fünder. Gott ift verfohnt! Gott Wer überwindet, ift versohnt! wird gefront!

3. Send bereit, ihn mit verlan= gen, Mit reinem bergen gu empfan= gen; Denn ploBlich bricht fein tag berein. Und der richter wird vom bofen Gein reich, die erbe, gang erlofen, Bon fund' und tode fie befrevn. Seil, wonne, feligfeit 3ft ewig und bereit! Amen! Amen! Die zeit ift nah! Balb ift fie ba! Belobt fen Gott! bald ift fie ba.

Mel. Sevlobund ehr bem. 329. Wollendet freudig euren lauf; Bleibt, driften, Bott ergeben. Ginft wedt ber Sohn die todten auf, Und rufet fie jum leben. Geht muthig feinen pfad einher. Er fuhr zum himmel; aber er, Er wird einst wiederfonmen.

2. Er fommt, und führet ench and licht; Doch nicht, bag er ench richte. Getroft send ihr, und zaget nicht Bor feinem angenichte. fromme harret wonnevoll richters; benn wer glaubt, der foll In sein gericht nicht kommen.

3. Der fromme dringet durch bas grab, Ilm ewig Gott gu leben. Bas Gott auf erden ihm vergab, Bleibt ewig ihm vergeben. macht der glaube, den die welt Berachtet und fur thorheit balt.

Berecht und ewig felig.

4. Die ftillfte that, bem herrn geweiht, Will Jefus offenbaren. Lob wird der wahren frommigfeit Bor allem wiederfahren. D welch einruhm, den fie gewinnt! Gelbit beilige gedanken find Bezablt. belohnt zu werden.

5. Ber leidenschaften übermand, Um feines Gottes willen, Wie ihm die welt auch widerstand, Doch ftandhaft zu erfullen; Wer beilig blieb, obgleich der fpott Der welt ibn traf: den wird fein Gott, Als feinen fteiter fronen.

6. Wen feine wolluit, wen fein geig, Kein eitles lob bethorte; Wer wider aller lufte reis Auf feinen

Gott nur borte; Wer ftrebte, mas fig, feusch und rein, Demuthig, fanft und mild ju seyn: Der wird

dann Gottes erbe.

7. Wer eines der geringsten sich Erbarmte; was ihn drucke, Ihm tragen half, und bruderlich Die leidenden erquicke: Den sieht der Bolferrichter an, Als hatt' er

foldes ihm gethan; Vergilts ihm überschwänglich.

8. So glanbet dam, und übet nut, Was Gott gefällt, ihr brüder; Denn, der für und zum himmel fuhr, Kömmt zum gerichte wieder. Wohl ench alsbann! bann führt er euch, Euch zu belohven, in sein reich, Zu seines himmels wonne!

## XI. Von dem heiligen Geiste, seinen Gaben und feinen Wirkungen.

Der heilige Geift hat den Aposteln eine völlige Erkenntniß der Lehre Jesu gegeben. Er selbst hat sie geschieft gemacht, dieselbe unter den Menschen auszubreiten und durch Wunder zu bestätigen, damit die Menschen durch die göttliche Kraft ihrer Wahrheit zur rechten Erkenntniß Gottes, zur ernst lichen Verabscheuung ihrer Sinden, und zum wahren Glausben an Jesum Christum gebracht, durch seinen Benstand in ihren Gesinnungen und in ihrem Leben rechtschaffen gebessert, und in einem eifrigen Gehorsam gegen alle Gebote Gottes bis zu einem seligen Tode erhalten werden möchten.

## Pfingstlieder.

Mel Berr Bott, dich loben.

330. 23 on Gottes throne fließt Ein strom, ber lauter ist, wie krystall, durch Gottes

Die er fich felbst gegründet hat. Des lebens baum, burch beffen

frucht Gesund wird, wer genesung sucht, Den massert dieserstrom, und fillt Des pigers durft. Er ist bein bild, Heiliger, Heiliger,

Liebender, Eroftender,

Seliger, Schöpfer, Geift, Der und der fund entreift! On stromtest auf der frommen

Die glaubensvoll versammlet war, Dich, ihr verheißnes licht, zu schaun,

Und dann bes Sohnes reich gu baun;

Mit muth in alle welt zu gehn, Bor fonigen mit muth zu fiehn; Bu lehren den, der für uns ftarb, Uns heil, uns ewig heil erwarb; Nicht hohn, nicht schmach, nicht

quaal zu scheun, Und treu bis in den tod zu sepn. Als jenes sturmwinds brausen scholl, Da wurden sie, Gett! deiner voll.

Bom fturme gitterte das baus: D herr, bebut vor fremder lebr. Da goffest bu auf fie bich aus. Du weihft fie, herr, mit flammen mehr, Denn Jesum Chrift, mit

ein; Denn fichtbar foll bein munder fenn, Es glangt, indem er fpricht, ihr

mund; Macht Gottes große thaten fund In fremden fprachen; und, wers bort,

Und nur nicht frevelt, wird befehrt. Wer nur in ihrem ichatten weilt, Der franke wird durch sie geheilt; Und, wenns der zeugen mund gebot, Entfloh von ihnen felbft der tod.

So stårket Gott, so führt er sie! Das heil des Mittlers bringen fie Bu jeder fernen nation; Und aller heil wird Gottes Gohn! Das hochste, was fie lehren, ist, Ift deine lieb', o Jest Christ!

Bon ewigfeit hat er geliebt! Beil dem, der Jesum Christum

liebt: Ihn, und den bruder, den sein ruf Much mit zu ienem leben schuf! Don, ber und ber fund entreißt, Des Batere und des Cohnes Geift! Bur liebe Chrifti flamm' uns an, So mandeln wir des lebens babn! So haben wir, Geift, Trofter, theil Un Jefn Chrifti ewgem beil! 21men!

In eigner Melodie.

331. Romm, heiliger Beift, herre Gott! Erfull' mit deiner gnaden gut Deiner glaubigen berg, muth und finn! Dein' brunftige lieb' entgund in ihnen! D herr, durch beines lichtes glanz Bu bem glauben versammlet bait Das volf aus aller welt jungen. Das fen dir, herr, zu lob gefungen! Ballelnia! Ballelnia!

2. Du beiliges Licht, edler Sort! Lag und feuchten ded lebens wort; Und lehr und Gott recht erkennen; Bon bergen Bater ihn nennen!

Das wir nicht meifter fuchen rechtem glauben, Und ihm aus ganger macht vertrauen! Salleluja! Halleluja!

3. Du beilige Brunft, fuger Troft! Run hilfuns, froblich und getroft In beinem dienst beständig bleiben; Die trubfal uns nicht abtreiben! D herr, durch dein' fraft une bereit', Und ftart' bes fleisches blodigfeit, Dag wir bie ritteriich ringen, Durch tob und leben zu bir bringen! Sallelnia! Salleluja!

In derfelben Melodie.

332. Romm, heilger Beift, Gobopfer, herr! Erfüll uns, o Barmbergiger, Mit luft gu Gott, aus allen trieben 3hn gu ehren und gu lieben! Serr, daß wir glauben, danfen wir Dem glange beines lichte; nur bir! In aller welt; mit fremden anngen Wirft du, Gott, Schopfer, Berr, besungen. Wir driften, wir lob= fingen bir!

2. D beilige licht, herr, unfer Hort, Und leuchte beiner mahrheit wort! Es lebr uns Gott, Nater, fennen, Und ihn findlich Nater nennen; Yehr uns, das Jefus unfer herr Und Deifter ift, und feiner mehr, Das wir nach feinem fremden ichauten, Und ibm mit ganzem ernst vertrauen. driften, wir lobfingen Dir!

3. Und ftarte, Geift der buld, bein troft; Er mach uns froblich und getroft! Gieb ftarfe, fiete an Gott gu glauben, Auch im leiden fest zu bleiben! Steh machtig unfrer schwachheit ben, Das wir, bis in den tod getren, Woll muth. als ftreiter Jefu, ringen, dann vom tod ine leben dringen ! Wir beten bann bich ewig an!

In eigner Melobie.

333. Dun bitten wir ben beitrechten glauben allermeift; Daß er und behite an unsermende, Wann wir heimfahren ans diesem elende. Kreie eleis!

2. Du werthes Licht, gieb und beinen ichein; Lehr und Jesum Christum erkennen allein; Daß wir an ihm bleiben, dem treuen helland, Der und bracht hat zu dem rechten vaterland! Korie eleis.

3. Du sufe Lieb, schenkuns deine gunft; Laß und empfinden der liebe brunft; Daß wir und von herzen einander lieben, Und im friede auf einem sinne bleiben! Aprie eleis!

4. Du höchster Eröster in aller noth, Silf, daß wir nicht fürchten schand' noch tod; Daß in und die sinne nicht verzagen, Wenn der feind das leben wird verklagen! Aprie eleis.

Mel. Mun bitten wir ben.

334. Des Baters und bes Sohnes Beift, Der zum heil uns sichre wege weift, Gnadenvoller Trofter, laß, wehn wir fterben, Und das ewige leben ererben! Gieb und Jesu frieden!

2. Es leucht uns, Licht des Serrn, bein schein, Wenn uns tod und grab und zufunft draun! Lehr uns Jesum Christum, den Sohn, erkennen; Bon der liebe des Sohnes uns brenen, Lebend und im tode!

3. D du, der Liebe Geift, erhoh? Unfre feele, daß fie fchmed und feh, Wie der herr und liebte; laß in den brudern, Als in feinen geheiligten gliedern, Jesum stets und lieben!

4. Du höchster Troft in aller noth, hilf getreu uns sen bis in den tod! heilig laß und leben; und nicht verzagen, Wenn und unsere sunden verklagen Vor der welten richter! In eigner Melobie.

335. Romm, Gott, Schopfer, beiliger Beift! Befuch' bas berg ber inenschen dein! Mit gnaden fie full, wie du weißt, Daß bein gelchopf foll vor bir fevn!

2 Denn bu der Trofter bift genaunt, Des Allerhochften gabe then'r; Ein geiftlich' falb, an uns gewandt; Des lebens brunnen;

lieb' und feu'r.

3. Du bift von gaben fiebenfalt; Der finger Gottes rechter hand. Des Vaters wort giebst du gar bald Mit jungen frev in alle land'.

4. Jund uns ein licht an im verftand! Gieb uns ins herz der liebe brunft! Des fleisches schwachheit, bir bekannt, Stark allezeit durch

bein' fraft und gunft! ..

5. Des feindes lift treib von und fern; Den fried' schaff in und beine gnad', Daß wir bein'm leiten folgen gern, Und meiden unfrer feelen schad!

6. Lehr uns ben Vater fennen wohl, Dagu Jesum Christ, seinen Sohn, Daß wir des glaubens werden voll, Dich, beider Geist,

recht zu verftebn!

7. Gott Bater fen lob; und bem Sohn, Der von den todten auferstund; Dem Erofter fev daffelb' gethan In ewigfeit und alle finnd'!

Mel. Komm, Gott, Schopfer.

336. Romm, Schopfer, foum, o heil'ger Geift! Mach aller menschen herzen nen! Du fennest dein geschöpf, und weißt, Wie jedem, Gott, zu belfen sev.

2. Du Geist der weisheit, leite du-Und zu der wahl des besten theils! Dem himmel führ und allezu, Du führer auf der hahn des heils!

3. Und ftrable beiner mahrheit licht! Gieb und ind berg ber liebe

gluth, Bum Bater frobe guverficht, Bur tugend fraft und festeu muth !

4. Des lebens wort bat Gottes Sohn Rom bimmel und berab gebracht. Es lenchte jeder nation, Durch deiner leitung fanfte macht.

5. Bereine beine driftenbeit Durch deines friedens feftes band! Erinnt' und pilger diefer zeit Stets

an das beffre vaterland!

6. Dich, Bater, bich, o Jest Chrift, Recht fennen, diefes ift ber quell, Aus welchem beil und wonne fließt. Stete fep er allen rein und bell.

7. Lob fen dem Bater; lob bem Cohn; Und dir, o Erofter, Gottes Beift! Ginft fingen wir vor deinem thron Gin lied, das murdiger dich

preift.

Mel. Erschienen ift der herrl. 337. 23 om bimmel fam der Geift herab, Den uns der Sohn erwarb und gab. In fremden fprachen that der mund Der junger Gottes anade fund. Belobt fen Gott!

2. Der erde dunkel ward erhellt; Sie giengen aus in alle welt, Und predigten bes Baters buld: Bergebung aller fund und schuld.

Belobt fen Gott!

3. Die gange welt befehre fich! Bir preisen, Jefu Bater, dich! und bich, o Cobn! auch danfen wir Dir, Geift des herrn, und folgen bir! Gelobt fen Gott!

Mel. Romm, beiliger Beift. 338. D tag, der und bes Batere rath und Refu beil verkundigt hat! Mit inbrunft fer von allen jungen gu feinem preis, o tag, besungen! Der erde tag in nacht verhüllt, Mit wahn und gogendienft erfüllt: Du haft den diden finfterniffen Nach langer nacht die welt ent= riffen. Gelobt fep Gott! Gelobt fep Gott!

2. Tag, der du heitrer uns erschelust, Alls jener, der mit fturmen einft Den finftern Sinat bededte, Und Ifrael burch bonnet schrecte, Der bu ein tag bes fegens bift, Du, tag bes fegens, fev gegrußt! Wir jauchgen bantbat dir entgegen: Kur und auch bift du reich an fegen. Gelobt fev Gott! Gelobt fen Gott!

3. Wie furchtbar bat mit fluch und tod Une fundern bas gefet bedroht! Nun strahlt in desto fante rer flarheit Und Jefit Chrifti anab' und mahrheit. Er, er bat bas gefes erfüllt, Die fould bezahlt. den zorn geftifft; Er ift jum Bater hingegangen, Gur uns viel gaben zu empfangen. Gelobt fev Gott!

Gelobt sen Gott!

4. Lobfingetihm; er ward erhobt Auf Gottes thron voll majestat. Mun fegnet gnadig feine junger Der triumphirende Bollbringer. Er tauft mit feuer und mit geift Die ichaar ber jeugen, bie ihn preift. Gie fterben felbft fur feine lebre, Daß sich die welt zu ihm befehre. Gelobt fen Gott! Gelobt Gott!

5. Gin fturmwind brauft und macht ihm bahn, Und fundigt ibn den jungern an. Er fommt herab, und bringt mehr gaben, 2118 menschen je empfangen haben. Gleich bligen, fest er fich auf fie. Sie preisen Gott; fo tonten nie Die Beiligen, wie fie, zusammen. D himmlisch lob! o munderflam= men! Gelobt fep Gott! Gelobt fen Gott!

6. O welch ein wunder! welch ein ruf! Der unferm mund gur rede fchuf, Der giebt beredsamteit ben bloben, Und lehrt fie frembe fprachen reden. Berfolgten giebt er freudigfeit; Bergagten unerfdrodenheit. Erftannend fiebt ber freis der erden Aus fischern: Gottes

Iehrer werden. Gelobt fen Gott! Gelobt fen Gott!

7. Gefandt von Jesu, gehn sie gern, Und sammeln überall dem Herrn, Selbst and verfolgern, neue jünger. Dieß, wahrlich! dieß ist Gottes singer! Umsonst bestürmt sie grimm und spott. Sie siegen dennoch, start durch Gott, Trok alles grimms, trok alles spottes, Und wirken große thaten Gottes. Gelobt sep Gott!

8. Der herr mit euch! der herr mit euch! Ihr bauet ihm fein no tes reich. Nun herrscht der herr, auch unter heiden, Und völfer dienen ihm mit freuden. Nun lernt die welt erhellt, und fren Bom joche der abgötteren, Den längst vergesnen Schörfer kennen, Und ihn durch Christum Bater nennen. Gelobt fen Gott! Gelobt ser Gott!

9. Und dieser segen dauert fort! Gelobt sey Gott! er gab sein wort. Mit schaaren von evangelisten. Ausl'ruhme, danke, volk der christen! Der seudet, wie sein wort verheißt, Der Bater seines Sohnes Geist; Und bessen milde gnadengaben Sollst du in reicher fülle haben. Gelobt sep

Gott! Gelobt sep Gott!

Mel. Erschienen ift ber herrl.

339. Der Geist, ben und ber Sohn erwarb, Alls er für seine menschen starb, Ist ausgegoffen; Jesu reich Ist nun gegründet; freuet euch! Gelobt seb Gott!

2. Er, ben des Naters gnad uns gab, Kamin der junger berg berab. Mit neuen jungen that ihr mund Die großen thaten Gottes kund.

Gelobt sep Gott!
3. Denn Jesus, Gottes Sohn, verhieß Den Troster, eh' er sie verließ, Und siegreich und gekrönt mit lob, Zu seinem Bater sich erhob. Gelobt sev Gott!

4. Er blief fie an: "nehmt hin ben Geift, (Go fprach er) geht und unterweift Der erbe voller; fie find mein; Wer hort und glaubt, foll felig fenn?' Gelobt fep Gott!

5. "Wenn ihr vor fürsten stehen sollt, So sorgt nicht, was ihr reden wollt; Denn weisheit giebt zur selben zeit Der Geist euch, und auch freudigfeit." Gelobt sev Gott!

6. Er hats gethan! er hats gethan! Der erdfreis betet Jesum an; Bergoß gleich selbst der priester wuth Der siegenden bekenner blut.

Belobt fep Gott!

7. Last und den Trofter, der die welt Jum lichte rief und sie erhellt, Den Geift, durch den die blinden febn, Und todte leben, froh erhöhn ! Gelobt sen Gott!

8. Rehmt, nehmt den Geist ber herrlichseit, Den Trofter in der pilgerzeit, Den Führer zur vollendung an, Undwandelt freudig seine bahn, Und lobet Gott!

9. Sie führt zu Gott, zunt bimmel hin. Wohl benen, die bes Geistes finn Empfangen haben! ins gericht Kommt, wer des Getstes finn bat, nicht. Gelobt fep Gott!

10. Erhebt ihn, preist den Bater; preist Des Baters Sohn, wie seinen Geist, Bis er in seiner ewigkeit Euch mit des Sohnes wonn' erfreut. Gelobt sep Gott!

Mel. Mun bitten wir ben beil.

340. Du Geist des Baters, Geist des Sohns, Einer macht mit beiden, Eines throns, Geist, den Jesugnade zu und sendet, Der den glauben anfängt und vollendet! Ach, hilfund, herre

2. Du Geist der gnaden, Geist voll fraft, Mach und glandig, mach und tugendhaft! Wirk in unsern seelen gute triebe; Schenk' uns demuth, fanftmuth, keuschheit, liebe! Ach, hilf und, Herr!

wir durch ihn Dem gerichte, das und droht, entfliehn! Lehr uns feine liebe recht erkennen, Und ihn unfern herrn und Seiland nennen! Ach, hilf uns, herr!

4. Du nimmit ben Gott bich unfer an; Lehr und beten, bulfe zu empfahn! Beift ber findschaft, fomm, und zu vertreten, Wenn Bater, rufen, wenn wir beten! Ich, bilf une, Berr!

5. Sep, wo wir wandeln; hilf und; fen Du der gubrer; fteh und schwachen ben! D gieb, bag bie funder vor dir gittern, Und bich durch verstodung nicht erbittern! 21ch, hilf une, herr!

6. Erhalt und Gottes lebre rein ! Lag und seined worted thater seyn! Schenf und treue birten, daß die

heerde, Jefu heerde nie verführet werde! Ach, hilf und, herr! 7. Berlaguns, hochfter Trofter, nicht; Trofte, troft' und, wenn

uns troft gebricht! Lag und Jefu wunden freude geben; Eprich einft, wenn wir fterben: "ihr follt le= ben!" Ach, hilf uns, herr!

unfer berg; Beuch es gu bir, zeuch es himmelwärts! Lag und alles eitle nicht mehr achten; Nach dem reiche Gottes lehr uns trachten! Ach, hilf une, herr!

9. Gieb, Geift des friedens, einigfeit! Chrifti glieder trenne nie ein ftreit! Gieb, daß fried und liebe ftete fich fuffen; Und lag die vorfolgten schutz genießen! थ्राक,

hilf uns, herr!

10. Gen unfer fchirm gur geit ber noth; Wende von und, was verderben drobt! Steb in schweren fampfen und zur feite, Dag, wer fampft, wie Jacob, fiegreich ftreite! Ach, hilf une, herr!

11. Lag, Geift der heiligung, und rein, Deine tempel, Gottes

3. Beig' une ben Cohn, daß tempel fen; Dag wir funder, beilig icon auf erden. Rubia, frohlich, und bann felig werden! Ad, hilf une, herr!

Mel. Wie schon leuchtet ber.

341. D heilger Geift, zeuch in und ein, Und lag und beine wohnung fepn, 3n unster herzen wonne! Wir irren von natur; bein licht Berlag uns leichtgetäuschte nicht; Gen unsers lebens sonne! Weisheit, Weisheit Gieb uns allen! Gott gefallen Reine feelen, Die nicht ibre wege wählen.

2. Aus beiner, weisheit quelle fließt, Was und zu glauben beilfam ift: Bieb, daß wir dich ftete boren! Lag in des glanbens Ginigfeit Uns freudig alle driftenheit Dein wah= res zeugniß lehren! Lag doch Alle, Die es horen, Gich befehren; Dir ergeben, Dir jum preise, Gott.

nur leben!

3. Berlag und nie mit beinem rath, Und führ und selbst ben rech= ten vfad, Die wir den weg nicht mif= fen! Gieb treue; gieb gelaffenbeit: Gieb freudige beständigfeit, Much, 1 8. Komm, fraft des herrn, in wenn wir leiden muffen! Baue, Baue Bione mauern; Die da trau= ern, Komm zu troften, Bu erquiden die erlösten!

4. Start' und, o herr, mit muth und fraft, Bum fampf in unfrer pilgerschaft, Und führ uns taglich weiter! Ja, unter beinem trenen fcus Erfchred uns feiner feinde trus, Ermude nie bein ftreis ter. Lagund Wallen Gottes pfade: Laguns gnade Täglich finden, Jebe

noth zu überwinden!

5. D starter fele der wahrheit, fen Der firche schuß, und steh ihr ben, Dan ihr kein feind fie ranbe! Durch liebe fev in wort und that Ben jedem, ber die mahrheit hat. Woll guter frucht fein glaube: Jeder Werde Mehr als horers

Der verehrer Jesn werde Gottes preis schon auf der erde!

6. Auch suche jeder brüderlich Der menschen heil, entstammt durch dich, Wie Gott liedt, sie zu lieben; Und keiner kenne mehr, was neid, Was zwietracht ift, und severit, Was bestern kann, zu üben! Schasse, Daß ihn Nie im glücke Stolz berücke; Laßihnringen, Auch durchs kreuz zu Gott zu dringen.

7. Schmuck uns mit mahrer beiligfeit! Ihr fen das leben ganz geweiht; Sen du nur unfre ftarfe! Lafiund ein volk fenn, das Gott ehrt, Gott angenehm, den menschen werth, Durch wahre gute werke! Endlich Führ und hin zum Sohne, Seinem throne Froh entgegen, Daß wir ewig jauchzen mogen!

Mel. freu dich febr, o meine.

342. Du allerbeste freude, mein licht, Du mein Trofter, wenn ich leibe, Immer meine zuversicht, Du mein Führer, Geist des Herrn: Sen mein Helfer, sey nicht fern, Du Erhalter aller dinge; Hore, hore, was ich singe!

2. Du bift ja die beste gabe, Die ein mensch fich wunschen kann. Wenn ich, Geist des Herrn, dich habe, Dich nur: was gebricht mir dann? Weihe meine seele dir, Dir zum tempel; komm zu mir, Daß der Bater mit dem Sohne Gern

in meinem bergen wohne!

3. Wie die wuste grunt durch regen, Also blubt der tugend saat! Bachst und reift, sobald dein segen Unser herz durchdrungen hat. Fleuß benn anch auf mich, o Geist, Den der Vater mir verheißt! Laß mich deine kraft durchdringen, Auch zu blubn und frucht zu bringen!

4. Du bift weif und voll verftanbes; Dir ift, was geheim ift, fund. Berr, du jahlft ben ftaub bes fandes, Schauft bis auf bes meeres grund,

Alch, verborgen ift dire nicht, Bas ich bin, was mir gebricht. Drum gieb weisheit; gieb und allen Gnad und trieb, Gott zu gefallen!

5. Du bift heilig, liebst das gute; Wilft auch, daß wir heilig fevn. Wasche denn in Jesu blute Mich von allen sünden zein! Gieb, daß ich, erlöst und frev Lon der lüste tyrannen, Danthar, was du liebst, nur mähle; Fromm sen, nie muthwillig fehle!

6. Du bift gutig, voll erbarmen; Nimmst, wo viemand helfen fann, Dich der traurigen und armen, Aller, die in noth sind, an; Gelbst auch feinde hast du lieb: Ab, auch mir verzeih', und gieb, Das ich freund und feinde liebe; Keinen,

den du liebft, betrübe!

7. Laß mich Gottes wege gehen; Laß auch nimmer meinen geift Detnem triebe widerstehen, Standhaft thun, was er mich heißt! Wenn ich schwach bin: starte mich! Weid' ich: so erquide mich! Mache nur, zu Gottes ruhme, Mich zu deinem eigenthume!

8. Ich, nie mehr von dir geschieben, Ich entsage gern der welt; Bleibe ruhig und zufrieden, Wenn mein glaube Gott gefällt. Satans nebe sollen nie Mich bestricken; ich will sie Ernstlich fliehn, und ernstlich streben, Dir nur, nicht der

welt, zu leben.

9. Nur allein, daß du mich starkest; Steh mir stete, mein Helfer, ben; Hilf mir machtig, wo du merkest. Daß mir hulfe nothig sep! Lockt mich eine lust von dir, Und erwachen, Herr, in mir Alte neigungen zum bosen: Ach, so komm, mich zu erlosen!

10. Las hinauf ju Gott mich streben! Wenn ich strauchle: ser mein stab! Wenn ich sterbe: ser mein leben; Nie erschrecke mich bad grab! Leb ich; so versichre mich, Dat, o Seift des lebens, ich Mit bem leib auch aus der erde Selig einft erwachen werde.

Mei. Warum follt' ich mich.

343. Seist des Baters, tomm' hernieder! Sep nicht sem, Seist des Hern; Segne Jesu brider! Er hat nie sein wort gebrechen, lind er hat Seinen rath Seinem voll versprochen.

2. Schöpfer unsers neuen lebens, gern von dir Suchen wir Unfer heil vergebens. Giebst du und nicht licht und starte, So gebricht Kraft und licht Und zum fehwerften werke.

3. Serr, wir fallen bir zu fuße! Eins ist noth Kur den tod: Buße, wahre buße! Zeig' und selbst den graul der funde, Daß das herz Ungst und schmerz, Ren und schaam empfinde!

4. Zeig' uns des Erlöfers wunden! Unf' uns zu: Ihrhabt ruh', Ihrhabt heil gefunden! Erhat ench mit heil gefronet; Fast nur muth! Durch fein blut Gevd ihr Gott versöhnet!

5. Sichre wed' aus threm fchlafe; Rette boch Seutenoch Die verlornen schaafe! Rette du fie vom verderben! Las fie nicht Durch's gericht In verstochung sterben!

6. Geift der weisheit, gieb und allen Durch dein licht Unterricht, Wie wir Gott gefallen! Lehr' und froh zum Vater treten; Sep und nah', Und fprich: ja, Wenn wir glaubig beten!

7. Hilf ben kampf bes glaubens kampfen! Gieb uns muth, Jede gluth Wofer luft zu dampfen! Lag und nie gefahr noch leiben, Angft und noth, Schmetz und tod Nie von

Jesu scheiden!

8. Hilf uns nach dem besten streben! Schent' uns traft, Tugendhaft Und gerecht zu leben! Gieb, daß wir nie stille stehen; Treib' uns an, Froh die bahn Deines worte zu gehen! 9. Sep in schwachbelt unfre stüße! Steh' uns ben, Mach' uns tren In der drangsal bige! Führe, wenn nach kurzen leiben Gott den geist Kommen heißt, Ihn zu seinen freuden!

Mel. Kommt her zumir, spricht.

344. Gott Bater, sende deb nen Geist, Den und bein Sohn erbitten heißt, Aus bein nes himmels höhen! Wie bitten, wie dein Sohn und lehrt; Lag, Water, und nicht unerhört Bon beinem

throne gehen!

2. Kein mensch, der beinen Geist begehrt, Ist dieser edlen gabe werth. Wer konnte sie verdienen? Um lieb' und gnade slehen wir; Denn, starb bein Sohn nicht, um mit dir Die sunder zu verfühnen?

3. Es jammert beinen vatersinn, Daßich so tiefgefallen bin, Verderbt von Adams falle; Denn mit der sunde herrscht der tod, Dendes geseises urtheil droht, Nun über mich

und alle.

4. Nun, herr, ergreifen wir dein heil, und sind gewiß, daß wir bein theil Durch Jesum Christum bleiben, Die wir durch beines Sohnes blut Des himmels erb' und hochstes gut zu haben, treulich gläuben.

5. Doch diefer glaub' ift auch von dir. Lon deinem Geifte muffen wir Die fraft dazu empfahen. Gab' und dein eigner Sohn ihn nicht: Ber könnte fich mit zuversicht Bu beiner

anade naben?

6. Dein Geist erwecket und erhalt Den glauben, welcher dir gefallt, Und staffet ihn zum siege, Daß er in teinem kampf, o Gott, Durch zweifel, durch gefahr, durch spott, Dem satan unterliege.

7. Wo Gottes Beift ift, ift anch fieg. Durch ihn gewinnen wir ben trieg; Der fatan ift gerichtet. Was schadet uns fein widerftand? Erhebt

nur Gottes Beift bie band: Go ift

fein grimm gernichtet.

unferm besten lenket.

o. Er macht und unfere lohns Kuhrt was als feine schaafe. wachen noth ift, schlafe.

Berrn; Liebt reinigfeit, und wohnet bleibe. gern In frommen teufchen feelen. Er treibt uns, fatt ber luft ber welt, Die bloß der sinnlichkeit gefällt, Der tugend gluck zu wählen!

11. Er bleibet feinen frommen tren; Er fteht und auch im tobe ben, Im letten schwersten streite; Daß er aus aller qual und bann, Wo und fein menfch mehr belfen tann, Bur wonne Gottes leite.

12. Wir wiffen, herr, wir find dir lieb. Gieb, Bater aller gute, gieb Und allen biefe gabe; Daß jeder Deinen guten Geift, Bis er am thtone, Gott, bid preift, Bu feinem

führer habe!

Del gren bich febr, a meine. 345. Gott, gieb einen milben regen, Denn mein berg ift burr, als fand! Gteb mir beines Beiftes fegen; Erante bein fo durffend land! Geine gaben lag auf mich, Gleich bem than in wiften, fich, Mich zu fegnen, reich ergießen, Kruchtbar mich zu machen, fliegen!

Auch sonft harte menschen haben Doch noch ihre kinder lieb: Saben, fie mit guten gaben Bu erfreun, gefühl und trieb: 21ch, wie solitest du den Geift, Den uns, Gott, dein Cohn verheißt, Um den schuldig bin! wir auch beten follen, Uns nicht reichlich geben wollen?

3. Jefu, bu bift hingegangen, Sin jum Bater: fende mir Deinen 8. Er reifet seine band' entzwen; Geift; benn mit verlangen, herr, Macht une von allem tummer fren; erwart' ich ihn von dir! Ewig muff Bon allem, was und franket. Er er ben mir fenn, Dich vom bofen ift's, ber, wenn ein wetter blist, zu befreun, Mich im glauben feit zu Doch alles, weiler und beschütt, In grunden, Gund' und welt ju überminben.

4. Führer aller frommen Gots gewiß; Ift unfer licht in finsterniß; tes! Weder wollnit noch gewinn. Er Noch bas hobigeschren des spottes forgt, daß keiner, wer ihn bort, Reiß mich je zumlaster hin! Mache Nachläffig werde, noch bethort, Wo meine feele rein, Um bein tempel, Berr, ju fenn, Daß ich lebe, wie 10. Er lebret und die furcht des ich glaube; Ewig treu dem Sohne

5. Ach, entflamme, Geift ber liebe, Mit der liebe Gottes mich. Daß ich wohlzuthun mich übe, Lieb= reich, mild und fanft durch dich! Gieb in trubfal freudiafeit; Gebt mir's wohl, bescheidenheit; Eruft, allein auf Gott zu fchauen; Bum gebet ein froh vertrauen!

6. Dag ich bem zu ehren lebe, Der dem gorne mich entriß; Stets nach feinem reiche ftrebe, Jener herrlichkeit dewiß; Bis ich, ficher meines lohns, Beift des Batere und des Cohns, Dir mein ewig loblied bringe, Ewig beinen ruhm befinge.

Diel. Belfe mir Bottes gute. 346. Bench ein zu beinen thoren, Beift Gettes, wohn' in mir! Du baft mich Gott geboren; Und darum fieh' ich bir : Gieb, allerhochfter Beift Des Das

ters und des Sohnes, Mit beiben.

gleiches thrones, Was mir bein wort verheift!

2. Beuch ein, laß mich empfinden Und schmeden deine fraft; Die fraft. die und von funden Gulf und errets tung schafft! Entsund'ge meinen finn, Dag ich mit reinem geifte Dich chr', und alles leifte, Bas ich Gott

3 Mit andern wilden reben Benien' und fubl' auch ich Des recten weinstocks leben, In ihn verpffangt burch bich. Gieb, mas mein Bater fucht, Daß ich gum embtetage Die frucht des glaubens trage, Der guten werke frucht!

4. Dit lehreft beten; lebre Mich, wie ich glaubensvoll, Daß mich ber Bater hore, Mich gut ihm naben foll! Regierft du mein gebet: So werd'ich alle gaben Von bir ju hoffen haben, Der fenfger and versteht.

5. Du bift ein geift voll freuben, Und trauren liebit du nicht: Co. leuchte mir im leiben Anch beines trofted licht! Alch, nimm dich meiner an! Du haft in beinem worte Mir felbst die enge pforte Des lebens

aufgethan.

Du bift ein geift ber liebe; Billft nicht, daß haß und neid Der driften berg betrube; Liebit fried' und einigfeit. Lag allen ftreit und fliehn, Und rad' und gorn verdam= men; Bon beiner liebe flammen Lag aller herzen glühn!

7. Du haft in beinen handen Die gange weite welt; Rannft alle herzen wenden, Wie bir es wohlgefällt. Der du die liebe bift, Berknûpf' in allen landen Mit fanf= ter liebe banden. Was noch getren=

net ist!

8. Erhebe dich, und fieure Den friegen; und bein blid, Dein blid voll anad' erneure Berbeerter vol= ter aluct! Friedfame burger lag In fichern hutten wohnen; Entferne von den thronen Lift, schmeichelen und has!

9. Silf allen obrigfeiten! Ban unfers Ronigs thron! Beglucke feine zeiten! Gen felbst fein schild und lohn! Den alten gieb verftand, Gelehrigfeit der jugend! Und got= tesfurcht und tugend Schmud'uns fer ganges land!

10. Gieb zweifelnden gemuthern Den glauben, ber erfreut ; Dit werth der herrlichfeit, Det, jenfeite

allen wahren autern And mahre bankbarkeit! Kern flich' von uns ber geift, Der bir fich wiberfetet, Und bas, was bid ergoget, Mus unserm bergen reift!

11. Gieb freudigfeit und ftarte Bum tampf im glauben; gieb, Um fatans reich und werfe Bu binbern, muth und trieb! Silf ftreiten ! ritterlich Lag jeden überwinden! Dag feiner je ben funben Runt dienst ergebe sich!

12. Richt' unfer ganges leben Dach beinem willen ein; Damit Gott ergeben, Gelbft auf ben tob uns freun: Rommt benn der lette streit: Co lag uns froblic fterben; Dach' und gu Gottes erben; Gieb und bie feligfeit!

Mel. Auf meinen lieben Bott.

347. Auf meinen Gott verberg fich feft. Go oft ich im gebete Bu feinem throne trete, Bird auf mein findlich schreven. Dich licht und hulf' erfreuen.

2. Der Beift, den er verheißt, Giebt zeugniß meinem geift, 30 fen, obgleich voll funde, Ermählt gu feinem finde, Und foll burch ibn auf erben Rein, fromm und

beilig werden.

3. Mur foll nie frevelhaft Mein herz der gnade fraft Gelbst schwas den ; foll nur ftreben, Wie er mich treibt, git feben. Berführungen gut funden Rann ich dann überwinden.

4. Dann fteh' ich fest im ftreit, Und überwinde weit, Erneut gut Gottes bilbe, Bedect mit feinem fcbilbe: Und bann, ob ich gleich fterbe, Berd' ich des himmels erbe.

5. Gebant', ich fühle bich; Du, bit berühigft mich In fummervollen tagen. Wie fann ich je vergagen ? Dichte muffe diefen glauben Aus meinem bergen rauben 1

6. Welch leiden bieser zeit Ift

Diefer erbe 3ch mich einft freuen werde? Dem, bem ift fie bereitet, Den Gottes Beift bier leitet.

7. Du Geift bes Baters, Beift, Den Jesus dem verheißt, Der be= : tend dich begehret, D fep auch mir gemabret! Regiere meine feele, Daß fie nicht want' und feble!

8. Berfiegelt bin auch ich, D Beift bes herrn, burch bich Auf ienen tag ber freuden, Bo, fren von ichmery und leiben, Der unschuld, bie bier weinet, Der rettung tag erscheinet.

Mel. Sollt'ich meinen Gott. 348. Geift ber fraft, ber ber frommen bergen lentt, Und die wohlthat auter triebe Gott: geweihten feelen fchenft; Seelen, bie, was arg ift, haffen, Feft ent= Schlossen, wider dich Bon der luft ber funde fich Die jum lafter ziehft au laffen ; - Meine beffrung tommit pon bir; Diese wohlthat gieb auch mir!

2. Lag and mich bein licht erfüllen, Bu ertennen meine pflicht! Berr, beberriche meinen willen. Und perlaß mich schwachen nicht! Gieb mir wollen und vollbringen! Wenn entschluß und ernft mir fehlt, Wenn : mich falt' und chumacht qualt: Lag mir bann ben tampf gelingen! Dann regiere meinen geift, Muran thun, was Gott mich beißt!

3. Kühre mich zu Icfu wunden, Wenn mir mein gewiffen brobt! Sturmen der versuchung ftunden: So vertiet mich in der noth! Machen lebre mich und fleben! . Wenn ich strauchle: bilf mir auf! Silf, und lag im fchwerften lauf Immer mich jum himmel feben; Cebn bas fleinod, bas Gott giebt Dem, ber bis and end'ihn liebt!

Mel mun bitten wir den. 349. Geift Gottes, fomm'; wir warten bein! Lag die herzen deine tempel fevn! Durch dein wort erfreue die erloften, Die fich thres heilands glaubig troften !

herr, erbarm' bich unfer!

2. Neig' und von diefer erbelds! Beig' uns, wie unendlich fcon und groß Gott ift und die mahrheit; bağ wir ihn kennen, Lieben, und burch Christum Bater nennen! Bert, erbarm' dich unfer!

3. Es gebe fein vergognes blut Und des wahren glaubens troft und muth; Dag wir erft voll rene die funde haffen Dann auf fein verdienft uns feft verlaffen! Berr, er-

barm' bich unfer!

erbarm' dich unser l

4. Du wirfft in und gerechtigfeit, Schenfft ein neues berg, bas Gott sich weiht. Gieb, daß beine liebe gu Gott und leite, Und fein drift ihr beshaft widerstreite! Berr, erbarm' bich unfer!

5. Rommt einft der richter, Bert, herab: Coerheb' uns über tod und grab! Unfre nacht wird fommen wir alle fterben - Troft' uns bann. daß wir den himmel erben! Berr.

Mel. Mun fich ber tag geendet. 350. Micht um ein flüchtig gut der zeit, 36 fieh' um beinen Beift, Den, Gott. ju meiner feligfeit Dein theures mort verbeißt!

2. Die weisheit, die vom himmel ftammt, D Bater, lehr' er mich ; Die weisheit, die das herz entflammt

Bur liebe gegen bich!

3. Dich lieben, Gott, ift feligfeit: Gern thun, was dir gefallt, Wirtt edlere aufriedenheit, Als alles glud der welt.

4. Dann, bann hab' ich vertraun gu bir; Dann ichentet felbit bein Beift Das freudige bewußtfenn mir, Daß bu mir gnabig fepft.

5. Er leite mich jur mabrheit bin; Bur tugend fart er mich; mir, als Trofter, fich.

6. Er ichaff in mir ein reines ber; Gerfiegle beine buld; Und er bewaffne mich im schmerz Mit muth und mit geduld.

Mel. Wer nur den lieben.

351. D großer Gott, bu reines wefen, Du haft nur teine herzen bir Bu beiner wohnung auserlesen; Ach, schaff ein reines berg in mir; Ginberg, bas unbeflectt und fren Bon allen bofen luften fen!

2. 3ch falle bir, mein Gott, ju fuße. Mich niache Christi blut auch rein! Lag redlich meines herzens. buße, Und ernstlich meinen glauben fenn! So mache mich zur reinigfeit Des lebens fertig und bereit!

3. Dein guter Geift, o Gott, regiere Mein ganzes herz, und ftehe mir In meiner schwachheit bev, und führe Mich von ber eitelfeit zu bir! Gieb einen geift, der dir getren, Und willig zu gehorchen fen.

4. Berwirf mich wegen meiner werke Von beinem angelichte nicht! Bu guten werfen gieb mir ftarfe, Bur wahl des besten, lust und licht! Las in ber anade mich bestehn, Um einst

sum binunel einzugehn!

5. Mimm beinen Geift, den Geift der liebe, Den Beift des glaubens nie von mir, And starke mich durch seine triebe, Durch feinen bepfrand fur und für! Go leite durch die pilgerzeit Mich aus der welt zur seligfeit!

Mel. Werde munter, mein. 352. Der bu, Gott, an und gebenkeft, Deinen Beift, weil du und liebft, Wenn wir barum bitten, schenkeft, Und uns feine gaben giebft! Demuthevoll fleb' ich vor dir: Bater, fend' ihn auch an mit, Dag er meinen geift ernene, Und ihn dir zum tempel welhe!

2. Ohn' ihn feblet meinem wiffen Leben, kraft und fruchtbarkeit; Und

Bendfe, wenn ich traurig bin, Much bem bienft ber welt geweiht, Wenn er nicht burch feine traft Ginen folden finn mir ichafft, Das ich bie mich gang ergebe. Und zu beinet ehre lebe.

> 3. Dich auch kann ich nicht erkens nen, Jesu; nicht mit zwersicht Meinen Gott und herrn bich nennen; Silft bein guter Beift mir nicht. Darum treib' er fraftig mich, Dağich, o mein Mittler, dich Durch den wahren glauben ehre, Und auf

deinen ruf nur bore!

4: Em'ger quell der beften guter, Beift des Soons und Baters, Beift, Der du menschliche gemuther Befferft, trofteft und erfreuft! Nach bir, herr, verlangt and mich; 3ch ergebe mich an bich. Drachemich gu Gottes vreise Seilig und gum bime mel weise!

5. Gieb, daß ich, von dir getrie ben, Meinen Gott, mein bochftes aut, Ueber alles moge lieben! Gieb gur tugend luft und muth, Dag ich feiner huld mich freu', Und auch findlich und getren Stete por feinen angen wandle, Und rechtschaffen

dent' und handle!

6. Beift des friedens und bet liebe, Bilde mich nach beinem finn, Das ich lieb' und fanftmuth ube. Wenn ich anch beleidigt bin! Bieb, bağ ich auch einigfeit Gern befors bre; gern bereit, Bur erleicht'rung in beschwerden Ruglich jedermann ait werden!

7. Lehre mich, mich felbst ertennen; Auch verborgne fehler febn: Gie voll bemuth Gott befennen. Und ihn um vergebung fiehn! Sieb mir fets mehr ernft und fren In der heiligung; und fen Meine hulf, in guten werten Täglich meinen fleiß au stärken!

8. Wenn der anblick meiner fins ben Mein gewiffen frankt und beugt: Wenn in mir fich zweifel finden, mein berg bleibt bir entriffen, Und Belde mabn nich ftolg erzeugt; Denn mein aug' in nothen weint, Und Gott nicht zu horen scheint: Gieb alsbann, bag meiner seele Licht und Eraft und troft nicht fehle!

9. Was sich gutes in mir findet, Ift dein gnadenwerk in mir; Selbst den trieb haft du entzündet, Daß unich, Herr, verlangt nach dir. Sehe täglich durch dein wort Deine gnadenwirtung fort, Daß sie durch ein kelig ende Herrlich sich au mir pollende!

Mel. Mun bitten wir ben.

353. Du, den Jesus und verheißt, Du, des Baters und des Sohnes Geist, Komm zu deiner ehre, Durch deine lehre Im bestreben nach gottlichen werken Meinen geist zu starken!

2. Als Gott vom himmel bich ergoß, Burben feen, wo nicht waffer ftoß, Strome voll gedeihen In wufteneven; Und es quollen im durstigen lande Brunnen aus dem fande.

3. Wie blühte, wo erft alles wild Und verschmachtet lag, nicht das gefild! Belche reiche faaten Erhabner thaten! Was für erndten von zeiten zu zeiten-Für die ewigfeiten!

4. Fleuß, than des herrn, herab auf mich! Wie ein gang erstorbner baum bin ich, Ohne fraft und leben. Du fannst es geben. Gieb mir fruchtbarkeit; gottliche werke Thun

gu fonnen, ftarfe!

5. Erfülle mich mit blut' und frucht, Daß der Herr, wenn er tommt und sie sucht, Dann nicht, mir zum fluche, Wergebens suche; Daß ich von der erneuerten erde Richt vertilge: werde!

Mel, werbe munter, mein.

354. Seift vom Bater und vom Sohne, Der du unser Eröster bist, Schau auf uns von beinem throne; Gieb uns, was und seligist! Steh mit deiner fraft mir ben, Daß ich Gott ergeben sep; Deun so werd' ich schon auf

erden Seines ruhmes tempel werden!

2. Laß auf jedem meiner wege Deine weisheit mit mir sepn, Und, daß ich nicht irren moge, Deine wahrheit mich erfreun. Suchen laß mich in der welt Nichts, als daß, was Gott gefällt! Lehrst du mich, was gut ist, wählen: Kannich nie mein beil perfehlen.

3. Hilf, daß ich, von dir getrieben, Ueber alles moge Gott, Meinen Herrn und Bater, lieben, Ihm getren bis in den tod! Immer laß auf ihn mich sehn! Seinen namen zu erhöhn, Seinen willen zu vollbringen, Musse mir durch

dich gelingen!

4. Hilf mir, wenn mein herz zur sunde Angelock und trage wird, Daß es bald und schnell empfinde, Wo es sich von dir verirrt! Warn' und strafe dann mein herz, Daßes gleich voll ren und schmerz Wieder sich zum Bater wende, Und die sunde nicht vollende!

5. Mangelt mir zu guten werken Licht und fraft: so reize mich Jum gebete! mich zu starken, Suche meine seele dich! Laß mich aber mein vertraun Nur auf meinen Heiland baun, Gnad' umgnad' auf mein verlangen Bon dem Water

zu empfangen!

6. Steh' in allen meinen leiben Mir mit deinem trofte bey, Daß ich auch in noth mit freuden Meinem Gott gehorsam sey! Schenke mir gelaffenheit; Wenn ich sterbe, frendigseit; Daß ich beinen trost empfinde, Standhast bleib' und überwinde!

Mel. Gey lob und ehr bem.

355. Huch fünder können selig fenn, Dicht sterben, sondern leben. Wer glaubig werden will und rein, Dem will der herr vergeben. Er, der unte nicht jum gorn erschus; Er wille; und dieses

Die boten Jesu Christi. Wer mud' lenchtet wird. fit, fomni', und fuche rub' 3m teiche Jefu Chrifti. Sier findet ftrebe, Dag er auf einer neuen babn nie! bier! fo fchallte Dom fernen Gich über andrer ruhm erhebe, anfgang ber; fo hallt's Bom nieder- Die auch ber mabrheit glang nicht gange wieber.

gleich Gie haffen und verhöhnen, nichts. und martern: last, o menschen, Das fie in allen leiden nie Uns nicht feine wege, Und, ach, fogat furcht bein wort verleugnen.

Bird machtig auf ber erde, Und ewigfeit. fiegt; die lebre, bag, wer glaubt mit Gott verfobnen!"

Muf beine stimme boren; Durch blindheit freun! deinen ruf erwedt, jum herrn, Bu

und felia.

fie, Und wohnst in ihren feclen, wir find. Dag fie mit fleiß und porfat nie. Bas Gott ein grant ift, mablen. Pampfen , und , gestarft burch bich, Erringen fie den himmel.

mir, Durch beines wortes lehre. bis jum baupt! Gieb, dag ich ftete, geführt von dir, Auf deine frimme bore; Dag Jefus große, In feiner heiligkeit und huld, and mein Seiland fen, Dag ich, burch ihn vom fluche frep, Auch bloge, 'Und unfere angehorfams

fromni und felig werde!

Mel. Wer nur den lieben. Tod, rechenschaft und ewigkeit.
3.56. Plus seines irrthund. 8. Das sehen wir durch dich, und finsternissen Wird, beben: Doch, sollen wir verzagen? Geist des lichts, wer licht begehrt, nein! Du zeigst uns auch den weg Durch beine mabrheit nur entrif: jum leben, Und lehreft und; Gott

th bein ruf, Dein ruf, o Geift bes fen, Die uns ben weg bes friedens Baters! Lehrt. Bon mahn zu mahne tappt 2. Bu allen vollern fendest du und irrt, Wer nicht von bir er-

> 2. Er wiffe, was er will; et. fahn; Rehlt ihm die lenchte bei-

3. Gie rufen, ob viel' feinde nes lichte, Go fucht er, aber findet

3. Bur mabren weisheit allaus end, Lagt euch mit Gott versohnen! trage, Rennt er nicht fich, nicht Du, Geift der wahrheit, ftarkeft fie, feine pflicht, Nicht feinen Gott. fein elend nicht; Bergist in eitlet 4. Sie fterben : ihre lehre bleibt, ficherheit, Tod, rechenschaft und

4. Erbarmteft bu bich nicht ber Und fromm wird, felig werde. blinden, D Geift von Gott: wer Durch ibre lehren rufeft bu Roch konnte bann Den meg gum mahren immer allen funderngn: "Last euch beile finden, Den die vernunft nicht zeigen fann? Wie thoricht murben .5. Wohl allen denen, welche gern wir nicht fenn, Und felbft und unfrer

5. Doch dir fep bant und preis Jefu fich bekehren! Gie, blind erft, und ehre gur alles licht, bas bu feben nun die bahn Bum leben, neb- gemährft; gur jeden ftral aus bei men Jesum an, Und werden fromm ner lebre, Wodurch du unfre nacht vertlatit, Wodurd wir fühlen, herr, 6. Wohl ihnen! benn du heiligft wieblind, Wie thoricht, wie verderbt

6. So furchtbar stralet allen füns bern Durch seinen erften glang bein Sie freuen ihres heiles fich, Und licht; Und wenn wir feine fraft nicht hindern; Wie elend fuhlen wir uns nicht; Wie frant, (was nur ber thor 7. Dein ruf erschallet auch ju nicht glaubt,) Wie frant vom fuße

7. Du zeigft und Gott in feiner Gein recht, und, ach! auch unfre fould; Das elend unfrer licherheit,

will verzeihn! Du zeigft und ben, vernehmen, Und fich threr grau't gu der uns verfahnt, Und uns mit heil schamen.

und gnade front.

o. Aluch sehen wir in deinem lichte Der frommigfeit und tugend werth, Und alle frommen im gerichte alle leiden dieser zeit, Wie nichts, in ibrer berrlichkeit.

10. Dir, Geist des lichts, sep bant und ehre! Laß bieg bein licht und alle fehn, Und diese gabe deiner lehre Undantbar nicht, nicht frech verschmähn! Gieb, daß wir thun, mas du und lehrft, Bis bu ben Gott uns ganz verklärst!

Mel. Freu dich sehr, o meine.

357. Sorglos lebt in seinen fünden, Wer bich, Beift des Berrn, nicht hort; Unvermogend, zu empfinden, Wie bas lafter ihn entehrt. Immer fühner fün= bigt ber; Fuhlt bald fein gewiffen mehr; Sturgt aus funden in verbreden, Traumt und fpricht: Gott wird's nicht rachen.

2. Ach, wovor wird der ergit= tern? Was kann noch sein fühlloß berg. Seine felfenbruft erschüttern? Welch ein schrecken? welcher schmerz? nicht beine ichrecken Ihn aus feinem

tanmel weden!

3. Seilfam, heilfam find dem her= gen, Das der funde reig bethort, Deine schrecken, ihre schmerzen; Ach, wie febr bes bantes werth! Bon des lasters tänscheren Wird durch fie die feele fren, Das fie die gefahr der funde, Ch's zu fpatift, gang em= pfinde.

4. Das fie noch fich retten fonne. Beigst du ihren abgrund ihr, Und ben richter; wer entronne, QBurd' er nicht erhellt von bir? Ich, and liebe führft bu fie ginn gefet,

5. Ja, du zeigstihr, siezu beugen, Ihrer funden groß' und schuld, Und, das berg zu Gott zu neigen, Seine langmuth und geduld; Beifeft fie, Bon Gott befehret und verflart; Und bamit fie nicht Gunden hauf, auf fein gericht; Daß fie ernstlich traur' und flage, Seuft', und dennoch nicht verzage;

6. Day fie bem verbienten fluche Sich entreiß', und voll begier Doch errettung, hulfe suche, Licht und rath und troff ben bir; Daß fie flebe: führe nicht Mich, o Gott, in bein gericht! Wer fann, Berr, por dir bestehen? Gnade lag für recht

ergeben!

7. Dieg gebet, bieg beiße febnen Rach vergebing und nach rub', Ihre forg' und ihre thranen Sind bein wert; das schaffest du, Um ben trieb zur heiligung, Den entschluß ber befferung, Ihren abichen an den sinden Stark zu machen, tief zu grunden.

8. Ach, ben funder zu bewegen, Daß er reuig seine schuld Gott betenne: welch ein fegen! Belche liebevolle buld! Beld ein glud. wenn er unn baft, Bas ibm Gott Behe dem, der dich betrübt, Der verbeut und haßt; Porbereitet, voll des lasters lust so liebt, Daß sogar verlangen, heil und gnade zu em-

pfangen!

9. Dant fen dir und preis und ehre, Dag du funder beugft und schreckft, Und burch beines wortes Sie aus eiteln traumen wedft; Dag burch bich bie blinden fehn, Ihrer pflichten werth verftehn, Bon bem lafter fich entfernen, und es ernstlich baffen lernen. -

Mel. Wer nur den lieben.

358. Wer giebt gebengten bangen finn Wertrann und boffnung? .wer begluckt, Wer machet fie Gottes findern, Der, wie ein sum Ginai, Gotfee bonner gu pater, fie erquidt? Der faget ibnen friebe ju? Beift Gottes, ben

verfündigft bu.

2. Wenn fie, beschwert von ib= ten funden, Saft finten; rub' und boffnung nicht In fich und ihren werten finden, Woll furcht vor zufunft und gericht: Dann eilft du ber, und nimmit bich bann Der reuevollen finber an;

3. Dag fie, geangstigt und ger-Schlagen Durch die empfindung ihrer Sould, Bor Gott nur an fich felbst verzagen, Und nicht an feiner lieb' und huld; Daß fie auf Jefum Chriftum febn, Bu ihm um beil und gna=

de siehn.

4. Dein wort erschallet: ihr follt leben! Gerecht und anadia ift ans gleich Der Richter; Gott will ench pergeben, Denn Jefus Chriftus ftarb für euch! Glaubt fest an ibn, und faffet muth; Ihr fend gereinigt burch fein blut!

5. Wie linderst du der buffe fdmergen! Bu welcher hoben gupersicht Erhebest du gebengte bergen! Wie gnabig troftest bu fie. nicht, Wenn fie gewiß, gerecht gu ftogig fenn. fenn, Sich Gottes ihres heilands

freun!

6. Gie geben bin gum freug, und Mit wonnevollem blick Chanen binauf; Sie opfern Jesu ihr ver- noth gelaffen fenn, Und, prufft bu lauf; Bum kampf in ihrer pilgrim= trubfal freun. fcaft Gestärft burch ihres glaubens traft.

7. Du wohnst und hast bein werk in ihnen, Daß fie, verfest in Jefu reich, Ihm willig, froh bem Bater bienen, Dantbaren guten finbern gleich; In munichen und begierben rein, In guten werfen eifrig fenn.

8. Der glaube wächst, durch bich erhalten, Dag feiner funde luft fie bann In allen lockenden gestalten Bethoren und verblenden fann. Er bringt, jum preise beiner buld, Biel frucht in hoffnung und gebule.

o. D' du bes Sohnes hochfte gabe, Dieg, Beift von Bott, ift bein geschent! Welch pfand bes beile an bir ich habe, Des fev ich ewig eingebent, Damit ich, Jefu Chrifto tten, Auch erzig deine wohnung sep!

Mel. Befiehl du deine wene. 359. Wer burch ben glauben lebet, Und nun burch Chriftum rein, Dein find ift: Gott, ber ftrebet, Gerecht und gut ju fenn; Will beinen weg nur wallen; Entfernt fich von der welt; Sucht dir nur ju gefallen, Bu thun, mas dir gefällt.

2. Doch; ach! er foll nun ringen. Soll stete gewissenhaft Die welt und fich bezwingen Und jede leidenschaft: Coll, daß er überwinde, Auf beinen wint nur febn, Und jeden reig gut funde Mit ihrer luft verfchmabn.

3. Der finne tanfcherenen, Der funder haß und fpott, Der lufte schmeichelenen Soll er verschmahn, d Gott; Goll, standhaft in gefahren, Die überall ihm braun, Den alauben treu bewahren, Und unans

4. Go foll er ftete auf erben Im guten fertiger, Gewiffenhafter werden, Dir immer abulicher: Im glude ftete bescheiden, tranen; Beginnen froh der tugend ihn burch leiden, Sich felbst ber

5. Wie schwer ift bieß geschäfte, Die felbsternenerung, Kur feine schwachen kräfte! Wie schwer die beiligung! Ach! mußer nicht verzagen, Wenn er fich gleich entschließt? Goll er den tampf boch magen, Der

fo gefährlich ift?

6. Ja, stretten foller, beten, Und unter beiner but Auf feinen tampf> plat treten; Goll fampfen und mit muth! Er wird nicht unterliegen! Er wird ins reich des lichte Durche bringen; er foll fiegen! Coll fiegen! Gott perspricht's l

## Bom beiligen Beifte und ber Beiligung.

7. In jedem guten merfe Bemahrt des Baters Geift Dem glauben ftets Die ftarte , Die ihm fein wort ver--heißt; Wohnt ftets in feiner feele, Treibt fre jum guten, ichafft, Daß fie fein scheingluck wähle, Und wird des schwachen fraft.

8. Wird feine feele trage: Go ftartt er fie jum lauf; gallt fie auf feinem wege: Go hilft er bald ihr auf. Giebt noch mehr licht und Frafte Bur felbsternenerung, Bum feligsten geschäfte, Bur mahren bei=

ligung.

o. Er giebt, getroft ju leiben, Mehr muth und zuvernicht; Der hoffnung ew'ger frenden Mehr berr= lichkeit und licht; Macht ftete ihr jedes lafter In feiner haflichkeit Sichtbarer, und verhafter, Das

fünder bier erfreut.

10. Er zeiget ihr amthrone Das fleinod ihres lohns, Der überwinber frone, Die herrlichfeit bes Sohns, Die wonne der erloften, Momit ihr guter hirt, Der für fie ftarb, fie troften Und ewig fronen wird.

II. Go fann fie alle funden, Sich felbft, die welt, den tod Und alles überwinden, Bas ihrem beile brobt. Gie fann nicht unterliegen; Sie dringt ins reich des lichts. Gie ift gewiß, ju fiegen; Gie fiegt auch! Gott versprichts!

Mel. Dor beinen thron tret.

360. Wohl uns, wenn wir, o Geist des Herrn, Befehrt und glaubig find, und gern Much beilig wurden, willig nun Berfuchen, was Gott will, gu thun!

2. Allein des glanbens erfte traft, Wie flein ift bie! wie mangelhaft! anfang unfrer beiligung! 3. Der hang jur fund' in unfrer bruit, Gewohnter lafter reis und

Durch taufendfache hinderung Der

luft, Und frohe funder, ach, wenn die Und reigen, was vermogen fie!

4. Der tampf ber tugend ift fo schwer! Ach! selbstverlengnung for= bert er; Beherrschung unfrer finn: lichkeit, Und muth, der felbst den

fvott nicht schent.

5. Anhalten follen wir, und nie Berführern fotgen; und, wenn fie Canft schmeicheln ober furchtbar braun, Doch fest und unbeweglich

6. Wie leicht, wie leicht erlagen wir, Wenn wir, o Beift von Gott. ben dir Nicht bulfe fanden; warft bu nicht Der schwachen fraft und

anversicht!

7. Den bu erleuchteft und betehrft, Verfaumft du nie, wenn er nur erft Sich redlich, gut ju fenn, entschließt, Getren nur auch im fleinen ift,

8. Du'giebftihm, wenn ihm rath gebricht, Bur mahl des beften ftets mehr licht; Bum tampf in feiner pilgrimichaft Stets großern muth.

und auch mehr fraft.

9. Wantt er ans fdwachheit auch im lauf, Und fallt: fo hilfft du fchuell ibm auf. Er, weil er fich auf dich verläßt, Nimmt zu an weisheit, und wird feft.

10. Go machft ber jungling auf jum mann, Der ftehn nud überwinden fann, Bis er ertampfe, was er begehrt, In allen prufungen

bewährt.

11. Go ftebft bu allen frommen ben, Dag fie, bis in den tod getren. Sich sicher ihrem ziele nahn, Des glanbens fleinod an empfabu.

## XII. Von den göttlichen Gnadenmitteln, dem Worte Gottes, der Taufe, und dem Abendmahle.

12. Die Mittel, welche die Menschen nach dem Willen Gottes gebrauchen sollen, um die Wohlthaten der Erlojung Jesu, ihres Heilandes, durch den heiligen Geist erlangen und bewahren zu konnen, sind das Wort Gottes, die Lause und das Abendmahl.

Wom Worte Gottes. Mel. wie ichon leuchtet ber.

361. 200 fe groß, wie angebetet ift Dein nam', o herricher, Jesu

Ehrist! Wie thener beinen volke! Wie hell wards in der finsternis Durch beine lehre; wie gewiß! Wie stoh bes irrthums wolke! Ale du, Herr, kamst, Hoten tande, Und der glaube Half den franken; Stumme sangen, dir zu danken.

2. Nur sischer warens, die bein licht Werbreiteten, die weisen nicht! Wo sind sie? wo die hohen? Und wo die reichen? wo die macht, Vor der des goßendienstes nacht Und ihre schatten siehen? Nicht sie; Jesie lehren, Die wir horen, Machten weise, Dir zum ruhm und Gott zum preise!

3. Wir werden beinen ruhm erhöhn; Wir werden beinen himmel febn, Den preis von deinen leiden; Genießen, weil du für uns starbst, Was du uns durch dein blut erwarbst. Der engel hohe freuden. Bas sind Menschen, Daß auch fünder Gottes kinder. Werden pollen, Wenn an dich sie glauben wollen?

4. Du haft bich beiner herrlichfeit Entaußert; eine furze zeit für uns von Gott verlassen. Und nun, mit preis und ruhmgefrönt, Nun

machst du felig, die verschnt Der sunde granel haffen. Sundern Billst du heil und leben Wieder geben; Richtest alle, Die nur wollen, auf vom falle.

5. Dom aufgang schallt zum niedergang Dein wort, und auch der sobgesang Erretteter gerechten. Unzählbar sind die schaaren schon, Die gerne dir vor deinem thron Ein würdig soblied brüchten. Ihren Zesu! Jesu! werden Mehr auf erden Dir sobsingen, Preis und ruhm und dant dir bringen.

6. Wie groß, wie angebetet ist Dein nam', o Herrscher, Jest Christ! Wie herrlich bep den Deinen! Doch, führst du uns zu beiner ruh': O wie weit herrlicher wirst du Den Deinen daun erscheinen! Ewig Musse Dir zur ehre Ihrer chore Lob erschallen! Durch die binmel wiederhallen!

Mel. O liebfter Jest, was, 362. Die ganze schrift mit allen ihren lehren, Bestimmt, zu beinem licht und zu bekehren, Ist, Gott, bein werk; ward uns von dir gegeben; Ist geiß und leben.

2. Was beine knecht' uns lehren, uns erzählen, Was sie gebieten, was sie uns befehlen, Was sie verheißen, ist von dir; ist klarheit, If helle mahrheit!

District by Google

3. Stimmt mit ben mundern beiner macht jufammen, Und fpricht ins herz; bringt ein, bewegt, hat flammen, Wie blibe; sie erleuchten, sie entzünden Den haß der funden.

4. Und luft an dir, du führerin gur freud' ift Jef freude, Du beste trofterin in jedem ener fühnerleide, Otugend! schnsucht und ent- ift von Gott. schuft und triebe Bu deiner liebe. 2. Sie vert

5. Die seel empsindet ihres schöpfers größe, Und ihren fall, ihr elend, thre bloße, Und doch auch muth, ihr elend ihm zu klagen, Nicht zu verzagen.

6. Thut buf', ihr funder; glanbt; Sott will vergeben! Go ichall'sans Galilda: ihr follt leben! Und ploplich ficht fich ihren finfterniffen

Die erd' entriffen.

7. Was toben doch die völker so vergebens! Eu, der erwürgt ward, ist der Herr des lebens; Er soll, ershöht zum himmel, auch auf erden Verberrlicht werden.

8. Perfost die boten Jesu, wüthet, steinigt Den zeugen Stephanus, ergrimmet, peinigt, Werft sie in ketten; wurgt sie: Er ist Konig !

Der herr ift Ronig!

9. Last weit umber ihr blut, wie strome, sießen! Wurgt, heiden! schubt die gotter! bennoch muffen Die gotter fallen; ja, sie sind gefallen!

10. Sind's, heiden! eure weisen, die und lehren, Nur Einen Gott, und feinen Sohn zu ehren? Sabt thr die erd' aus ihren finsternissen

Beraus geriffen?

11. Mehr weiß von Gott nun, mehr, als eure weisen, Selbst unfer sangling; weiß ihn mehr zu preisen; Kennt mehr, als sie, in seiner fruhten jugend Den werth ber tugend;

12. Denn alle schrift, die und mit ihren lehren Geschenkt ward, und jum lichte zu bekehren, Ift, Gott! bein werk; ift und von dir gegeben; Ift geist und leben. Mel. Jesus, meine zuversicht. 363. Schweigt, verächter, schündtet nicht, Schändet nicht, was ich verehre. Meiner seele zuversicht, Meine freud ist Jesu lehre; Und, was euer kühner spott Stolz verachtet, ist von Gott.

2. Sie verdrängen, könnt ihr nie; Nie verdunkeln ihre klarheit. Was ist wahrheit? ist nicht sie Helle wahr-heit, Gottes wahrheit, Deren glanz die finstre welt, Daß sie sehen lern', erhellt?

3. Bon ber ichopfung an ergoß Gottes lichtftrom fich auf erben. Sunder sollten, wo er floß, Weiser und auch beffer werden; Und burch biefes lichts gebranch Werden's

Gottes menschen auch!
4. Und wie glücklich! — säßen wir Noch in unfern finsternissen; Golleten, Herr, wir nichts von dir, Nichts von beinem willen wissen; Welch ein wuthender tyrann Ware

noch das lafter dann!

5. Ad, wir ehrten holz und stein Immer noch als unfregotter! Und was wurdet ihr denn senn, Wie viel blinder noch, ihr spotter, Die ihr das, was ihr noch glaubt, Aus dem worte Gottes ranbt?

6. Schaut umber, wo heiden find, Nichtet recht, und feht'd mit schreden, Wie fie thierisch find; wie blind; Welche nachte fie bedecken! Seht, welch elend ba die welt Aeng-

ftet und in feffeln balt!

7. Wer hat und erbellt? wer hat Diesem elend und entriffen? Wo ift rath Für geangstete gewisten? Wo, ale da, wo berregiert, Design wort zu Gott und führt?

8. Daift's glud, und daift's ruhm, Sich zu ihm empor zu schwingen; Da ist fraft, ins heiligthum Seiner wahrheit einzudringen; Selbst, und ohne furcht und graun, Ueber's grab hingus zu schaun.

o. Da ift frephelt, da ift fraft, Da ift muth, für Gott ju leben, Seilig und gewiffenhaft Geinen bevfall gu entreben; Gottliche zufriedenheit, Boracfubl det feligfeit.

Mel. Es ist das beil uns.

364. 2Bir menschen find zu bem, o Gott, Bas geiftlich ift, untuchtig; Und was du lebrft und bein gebot 3ft doch für uns so wichtig! Allein, wir febn's und faffen's nicht, ABofern uns beines Geistes licht Den weg bagu nicht zeiget.

2. Propheten murden erft ge: fandt; Gie waren trene fnedre; Sie machten Juda Dich befannt, und lehrten's deine rechte. Zulest perließ dein eigner Cobn Kur uns, v Bater, feinen thron, Und alle zu leben und im tod Ihm zuverfichtlich

erleuchten.

3. Gelobet sepft du, Gott, dafür! beinen guten Geift, bag wir Stets beinem worte glauben; Das wir's verebren, allezeit, Mit demuth, Beiftes weisheit!

4. Silf, bag ber frevler frecher. frott Die unfer berg bethore; Denn Schredlich ftrafft bu endlich, Gott, Die lästrer deiner lehre! Laß jeden fühlen ihre fraft, Dag jeder beilig, tugendhaft Und fromm von bergen Bedenke, daß bieg wort Das beil merde!

5. herr, öffne felbft verstand und berg, Dag wir bein wort recht faffen; Dan wir es nie in frend' und fchmera Und unferm bergen laffen; Dag wir noch mehr, als horer, febn, Und dir, weil wir's authun uns freun, Frucht

bundertfältig bringen!

6. Der faame fann nicht frucht= bar fenn, Berftrent auf barten wegen. Er, hingefa't auf fels und ftein, Gedeibt ju feinem fegen; Er tann nicht wurzeln; er verborrt: Co hilft bem borer nicht dein wort, Wenn er's nicht frandhaft glaubet, rath Empfindungsvoll verfiehn,

7. Drum made bu uns alle gleich Dem fruchtbar guten lande; Dach' uns an edlen werten reich In un. ferm amt und ftande! Lag und in demuth und geduld Bewahren deis ne lehr' und hulb, In einem guten bergen.

8. Lag beines worts befeiner bier Der funder wege meiven: Und feis ner weiche, Gott; von dir In feis nem fampf und leiden! Rott' als les aus, was dir mißfallt; Hilf alle forgen dieser welt Und ihre lufte

dampfen!

9. Md, bilf und beine mabrbeit rein Und unverfälscht bewahren! Lag alle, die fich ihrer freun, Stets ibre fraft erfahren! Dein wort feb rath und troft in noth, Dag wir im

trauen!

10. So lages, Gott, fichimmer Lag und erleuchtet bleiben! Gieb mehr Fur beinen rubm verbreiten, Dag, Jefu, jeden deine lehr' Erleuchs ten mog' und leiten! D Geift des . herrn, bein gottlich wort Bermehr' luft und folgfamfeit, Als beines in allen fort und fort Durch glauben, lieb' und hoffnung!

Mel. O Bott, du frommer. Soll bein verberbtes berg Bur heiligung genesen: Chrift, fo verfaume nicht, Das wort bes herrn ju lefen. Den rath ber ber gangen welt, feligfeit, Den Geift aus Gott ents hàlt.

2. Mert' auf, ale ob bir Gott, Dein Gott, gerufen hatte. auf, ale ob er felbit Bu dir vom bims mel redte. Go lies! mit ehrfurcht lies, Mit luft und mit vertraun, Und mit dem frommen ernft, 3n

Cott dich zu erbann.

3. Eprich fromin: o Gott, vor bem 3d meine banbe falte, Gieb. daß ich dein gebot Kur dein wort ewig halte! Und lag mich beinen Die winder am gefes, Am wort

pom freuze fehn!

4! Er, aller weisheit Gott, Rann bich nicht irren laffen. Lies, Chrift, fein heilig buch; Lies oft; bij wirft es faffen, Go viel bein heil verlanat. Gott ift's, ber weisheit felbeit. giebt Dem, ber fie redlich fucht, Ges wiffenhaft fie liebt.

5. Lies, fre von leibenschaft Und ledia von geidaften, Und fammle beinen geift Mit allen feinen fraf= ten. Der beste theil des tags, Des morgens heiterfeit, Und bann ber tag des Berru, Der sey ber schrift

geweiht!

. 6. Rührt dich ein ftarfer fpruch : Co ruf' ibn, dir jum glude, Des tage im ftillen oft In bein gemuth surude: Empfinde feine fraft, Und ftarte bich burch ihn Bum mabren edelmuth, Der funde luft zu fliehn.

7. Um tugenbhaft ju fenn, Dagu find wir auf erben. Thu', was die fdrift gebeut; Dann wirft bu inne merben, Die lehre fen von Gott, Die dir verkündigt ist; Du wirft sie mehr perftehn, Wenn du geborfam bift.

8 .- Epricht Gott gebeimnigvoll: fevn! Co lag dich dieg nicht schrecken. Ein endlicher verstand Rann ihn nie gans Gott bleibt unendlich entdecken. boch. Wenn er fich dir erflart: Go glaube, mas er fpricht, Richt, mas

dein wis begehrt.

9. Gich feines ichmachen lichts Ben Gottes licht nicht ichamen, 3ft ruhm; und die vernunft Alebann ift leben; Und diese weisheit haft gefangen nehmen, Wenn Gott fich bit mir Burch beinen interricht offenbart, Ift der geschöpfe pflicht: Und weise bennth ift's, Das glaus ben, was Gott fpricht.

To. Drum lag bich, frommer fcaune, Und bier bes glaubene zeit. fen meiß!

11. Berehre ftete bie fdrift: Unb. fiebit du dunkelbeiten: Go laß bic deinen freund, Der mehr als du fieht. leiten. Ein forschender verftant, Det fich ber mabrheit frent, Gin beils verlangend berg Sebt oft die bun-

12. Salt' fest an Gottes worts Es ift bein glud auf erben, Und wird, fo wahr Gott ift, Dein gluce . im himmel werben. Verachte drifts lich groß Des bibelfeindes fpott: Die lebre, bie er schmabt, Bleibt boch ein wort von Gott.

Mel. Wer nur den lieben.

366. Mein Gott, du wohnst in einem lichte, Bu bem fein fterblich auge bringt: Doch giebft bu une jum unterrichte Dein wort, das uns gur weisheit bringt, Die bich, und unfrer feele werth, Und deinen rath und fennen lehrt.

2. Gieb, bag ich nie bein wort verachte, Dief licht in meiner finfterniß; Und mache mich, wenn ich's betrachte, Bon feiner gottlichfeit ges wie! Stets muff ich mich ber mabr= beit freun; Stets ihren lebren offen

3. Dein wort fep mir ein licht jum glauben; Und, bat's jum glans ben mich gebracht: Go lag burch feinen wahn mir rauben, Bas mich durch Jesum selia macht! Reingwet fel fen mir hinderlich; Rein fvotters wis verführe mich!

4. Dich fennen und ben Gohn, Erhalte mir fie fur und acaeben. für! Bermehre fie, bis bu bereinft Noch offenbarer mir erscheinst!

5. Doch lag fie fruchtbar und drift, Dutch teine zweifel franken. lebenbig Bur beffrung meines bers Sier bift du find; doch dort Wird gene fern! Lag mich mit eifer und Gott mehr licht dir fchenten. Dort bestandig Mein leben beinem bienfte machit mit beinem glid Dein licht weihn, Und alles thun, mit ernft in emigfelt; Dort ift die zeit des und fleiß, Was ich von beinem wib bleibt? Bas nußet jeder mabrheit wort allein mir offenbaret. fenntniß, Die nicht zu beiner liebe mahrheit tren, Im glauben fest und thatia fev!

ben Die lind'rung meines kummers fevn; Und mich, wenn leib und feele keit; 3d fuble nicht den kummer, icheiben, Mich beiner bann im glau- ber mich brudet; Die fcwermuth ben freitn! Dort seh' ich bich im weicht, Das berg wird leicht, Wenn bellern ticht, Won angesicht ju angeficht.

Mel. wir christenleut'.

febl' ich nicht Den fcmalen meg, die zweifel. enge binniclspforte.

und blind; Rein weiser weiß den gesche; Das, was Gott Schrieb, weg ins ewigeleben. Den unterricht, Sat er mehr lieb, Als feines gold, Der und gebricht, Rann uns allein als aller welten ichafe. das wort der wahrheit geben.

Cott febon an mich in dem Gelieb: beinem wort erfenne! Lag feinen ten bachte; Dag er die welt Schuf fchein So wirksam senn, Dag ich in und erhalt; Dag mich mein Gott liebe gegen bich entbrenne! nach feinem bilbe machte;

land ift, Ein mahrer menfch, fur der schrift genießen; Und hort mein meine fdould geftorben; Daß ich lauf Auf erden auf: Go lag bein burch ihn Erlofet bin; Dag mir sein wort mir auch ben tod versugen !

blut die seliafeit erworben;

5. Daß fich mein geift Dem leib' entreißt; Dag er durch Gott un= ferblich ift und bleibet; Daß mich mein biet Erwecken wird, Wenn ftanbet :

Von feinem thron Nach bem gefes wird alle volter richten;

er erscheint, Den glaubigen die gut ift, was und Gott gebeutl

6. Bas bilft ein aufgeflart ver: frone tren bewahret; Dief alles flandniß Dem, welcher ungebeffert hat Dein liebestrath, Dein beiligs

8. D beilige buch; Gin jebet

treibt? Drum bilf, bag ich ber fpruch Ift bonigfeim, ift manna, getft und leben. herr, es ift mabr; Dir, mir ift's flar: Die gange 7. Daß ich dich tenne, laß im let- fchrift ift uns von dir gegeben.

9. Dieg hort erfrent In traurigs mich in augst bein troftlich wort etquicet.

10. Wer mit bem fcwerdt Des Mel. Wir christenleur. 10. Wer mit dem schwerdt Des 367. Herr, dir sep rreis! Geists sich wehrt, Besiegt die welt; Ich glaub und weiß: besiegt das heer der teufel. Des Der grund des beile find beine le- irrthume nacht Beicht feiner macht; bensworte. Bey diefem licht Ber: Es flieht vor ihm unwiffenheit und

11. Ein find des herrn Lieft oft 2. Wir menfchen find Verfehrt und gern Die heiligen wohlthatigen

. 12. hilf, daß ich bich, Die welt 3. Dag vor bergeit Mitgutigfeit und mich, Gott meines beile, aus

13. Wenn fatand lift Mir furcht-4. Daß Jefus Chrift Diein Seis bar ift: Co lag mein berg ben troft

Aus dem 10. Malm.

Mel. Wer nur den lieben.

368. Dein wort, sum licht ber welt gegeben, gleich den leib bes todes macht ger= Ift heilig, Serr, untadelhaft; Es ftartt die feelen, daß fie leben, Und 6. Daß einft die welt In nichts giebt ben franken bergen fraft. zerfallt; Daß sie der herr mit feuer Dein wort ift ohne falfch und trug; wird vernichten; Dag Gotted Cohn Erhellt und macht die einfalt flug.

2. Aus feinen richtigen gefeßen Quillt freude fur die traurigfeit. 7. Daß er, mein freund, Bis Gie heiligen und fie-ergoben; Wie Berr! beines wortes reines licht Er: was bu mich lehrft, Auch recht von beitert und betrübet nicht.

3. Dein dienft, o Gott, erhebt und fcmudet Ein folgfam berg, und macht es rein; Und emig bleiben die bealucket. Die gang fich beinem Dienste weihn; Denn alles, was dein rath gebeut, Ift wahrheit und ge rechtigfeit.

4. Ja, beine zeugniffe find beffer. Und mehr der sehnsucht werth, als 3br werth ift toftlicher und großer, Als alles noch fo feine golb; Suß find fie, wie ber honig ift, Und mehr, ale der vom ftode fliegt.

5. Wie abeln sie nicht beine Inechte! Der hat viel fegen, ber fie balt. Doch oft vergißt man beine rechte; Wer mertt, o Gott, wie oft er fallt? Bergieb, (bas bitt' ich, Bott, von bir,) Auch die verborgnen fünden mir!

6. Enthalte mich von frechen funden, Die ein vermegner ftolg erzeugt; Und laß fie ben nicht überwinden, Der willig in dein joch fich bengt; Daß ich unschulbig, rein und fren Bon fund' und übertretuna fev!

nem munde Die reden, bie fich bei: ner freun, Und laß zur angenehmen funde Dir mein gebet gefenfzet fenn! Ich habe ja bein gnadig wort, Berr, mein Erlofer, Gott, mein Sort!

Mel. Mun banket alle Gott. 369. Gelobt fenfton, o Gott, gur beines wortes lebre! Gieb, Bater, daß ich fie Mit andacht fleißig hore! D mache boch mein berg Bon vorurtheilen rein, Und lag bein wort mein licht Auf meinen wegen fenn!

Lag meine feele nie Der feligfeit. mabrheit licht verfehlen, Und nie, was schadlich ift, Fur mabres beil betrachten, Bas bein fo berrlich ermablen! D Sochfter, leite felbit wort mich lebrt! Lag folgfam mich Den foridenden verstand, Go wird, auf alles achten, Bas fein gefes von

mir erfannt.

3. Wie thoricht ift es boch, Blog menschenmorten glauben! Das beißt, fich felbft ben grund Bur mab= ren ruhe rauben. Wer treulich bier bein wort Bu feiner richtschnur macht, Dem giebt es licht und troft Auch in des todes nacht.

4. Mein Gott, bewahre mich Vor aller falschen lehre! Silf. daß ich ftets bein wort Dit feftem glauben ehre! Gieb mir ein bert. das gern Der mabrheit fich ergiebt. Sich ihr nie widerfest, Sie glanht.

erfährt und übt!

Mel. Wer nur den lieben. 370. Dein wort, o Sochster, ist vollfommen; Dein wort lehrt jeden feine pflicht, lind giebt bem fünder und bem frommen Ein unbetrüglich sichres licht. felia.wer's mit ehrfurcht bort. Ber's halt und durch gehorfam ehrt.

2. Es leitet uns auf beinen mes Berftrent bes irrthums fin's fterniß; Giebt glauben; giebt uns Jefu fegen, Und macht und feines heils gewiß; Lehrt, daß bu unfer 7. Bernimm voll huld aus mei- Bater bift, Und Jefus unfer Seiland ift.

3. Dein wort erweckt und, dich au lieben, Der bu fo vaterlich uns liebit; Erweckt und, bein gefen gu uben, Weil bu une fo viel gutes giebst, Weil ber, ber recht thut, glaubensvoll Noch mehr von dir er-

warten foll.

. 4. Mas ift so herrlich, was ift beffer, alle bies bein wort, bas uns erhellt? Gein werth ift fostlicher und größer, Ale alles glud und golb ber welt. Wer gern thut, mas dein wort gebeut, Erbt beines bimmels

5. Dit frende muft ich benn

mir begehrt; Dann fliegen licht und meine feele trauen. 3ch manble troft und rub' Auch mir aus beinem

worte gut !

Mel. Liebster Jeju, wir find. 371. Perr, mein licht, erleuchte mich, Dag ich mich und bich erfenne; Dag ich voll vertrauen did Meinen Gott und Vater nenne! hochfter, lag mich boch auf erden Beife fur den himmel werden!

2. Lauter mabrheit ift dein wort. Lebre mich es recht verfteben! Bas bier bunkel bleibt, wird bort Meine feele heller feben. Mache mich nur, dir gum preife, Erft für diefes leben

weise!

3. Aber lag mich nicht allein Richtig feinen finn verstehen; Lag mein berg auch folgsam fepn, Den erkannten meg ju geben; Conft murd' ich ber allem miffen Doppelt

ftreiche leiden muffen.

4. Gieb, daß ich den unterricht Deines wortes tren bemahre; Dag ich, was es mir verfpricht, Reich= lich an mir felbft erfahre! Ja, es fev in meinen leiden Mir ein quell pon troft and freuden.

5. Lag mich taglich eifriger Meine fenntniffe vermebren! Demuth lebre mich, o herr, Ben geheimniß= pollen lebren! Lag mich bier nicht fcauen wollen, Was wir bier nur

glauben follen!

6. Jene herrlichkeit lag mich Immer mehr und mehr empfin: den; Und mein berg entschließe fich Die an wiffentlichen funden! Bas find lafter diefer zeiten Gegen jene berrlich feiten ?

7. Darum gieb mir auch bie fraft, Deinem wort gemäß zu banbeln, Und vor bir gewissenhaft, Als dein treues find, ju mandeln: Go wird mich in jenem leben Auch ein hell'res

licht umgeben!

Mel. 21ch Gote und gerr. 372. Gott ift mein bort! fie immer noch, Dein himmlifd unf Jefu wort Soll reich zu erben Richt zu fterben?

hier, Mein Gott, vor bir Im glauben, nicht im ichauen.

2. Dein mort ift mahr; Lag immerdar Mich seine frafte schmeden! Lag feinen fpott, Mein Serr und Gott, Dich von bem glauben fdreden!

3. Wo hatt' ich licht, Wofern mich nicht Dein wort die wahrheit lehrte? Ach, ohne fie Verstund' ich nie, Wie ich bich murbig ehrte.

4. Dein wort erflart Der feele werth, Unfterblichkeit und leben. Bur ewigkeit Ift biefe geit Bon

dir mir übergebene

5. Dein ew ger rath, Die miffethat Der funder ju verfühnen, Den fennt' ich nicht, War' mir dies licht Micht durch bein wort erschienen ..

6. Min barf mein berg, Boll ren und schmerg, In funden nicht verzagen. Rein; bu verzeihft; Lehrst meinen geist Gin glaubig Abba fagen.

7. Mich zu erneun, Mich die zu weihn, Ift meines beile geschafte. Durch meine milb' Erlangt' ich's nie: Dein wort giebt mir bie frafte.

8. herr, unfer hort, Lag und bies wort; Denn bu haft's une gegeben! Es fev mein theil, Gev licht und beil Und fraft jum ew'gen leben.

Mel. Ich ruf zu dir, Berr. 373. Seil beinem volle, bem bir bich, Jehova, offenbarest, Das du regierst, und vaterlich Auf ebner bahn bewah= reft! Seil uns; benn bieg bein volt find wir! Du lehrft une beinen willen Recht erfüllen, Und unfern burft nach bir Gelbft aus der quelle stillen.

2. Weh' benen, welche finsterniß, Und nicht dein licht erwählen! Wie hoffnungslos, wie ungewiß Sind folche ftolge feelen! Du felbft berufft

Won den Gnadenmitteln.

210

Ihr leichtsinn stürzt sie boch In ewiges verberben.

3. Der spotter fagt: du dürsest nichtling deine rechte lehren, Denn die vernunft sen unser licht, Dich würdig zu verehren. Ach, wem dieß schwache licht nur scheint, Der wird sein heil nicht sehen, Irve gesen, Und fallen, wenn er meint, Auf sesten grund zu stehen.

4. Doch, die vernunft erkenne bich, O Gott, aus beinen werken, Und das, was recht ist: kann sie sich Bung giten auch selbst stärken? Ach, welch ein mittel kennet sie, Uns sünder zu verschnen? Keine thrämen Vermögens; können nie Genng thun, noch verschnen.

5. Ans furcht bes todes waren wir Im ganzen leben knechte, Wenn nicht bein wort, o Gott, von dir Uns trost und freude brachte. Der fünder kann durch Jesum Christ Für alle seine sünden Gnabe sinden; Der lüste macht und list Durch glauben überwinden.

6. Ad, theu'r und werth fen und birg wort; Denn du haste und gegesbenl Es leit'unshier; es bring'uns dort, D Gott, zum ew'gen leben! Lehr' auch die spotter, die es noch Mit stolzem unth verachten, Darand, schmachten, Und unter Jesu soch Nach seinem reiche trachten!

374. On haft mir, Gott, dein wort gegeben; Bon berzendant'ich dirdafür. Es bringt mir troft undheil und leben; Durch Chriftum schenkelt du es mir. Kein wahres glud erfreute mich: Kennt ich dich nicht; nicht, Jesu, dich.

2. Aufungewissen finstern pfaben Müßt' ich ein raub des irrthums fepn; Mit sünden und mit fluch beladen, Durft' ich mich nie der antunft freun; Ich hatte feinen troft in noth; Mich schreckte fündlich grab und tod.

3. Washoff ich? welches loos auf erden Und in der zukunft? kann ich hier Bergebung finden? felig werden? Begnadigt, Gott, versöhnt mit dir? Kann ich dem kommenden gericht Entriffen werden, oder nicht?

4. Hat die vernunft, so große fragen Mir aufzulosen, licht und rath? Und in den zweifeln, die mich plagen, Den trost, den Jesu lehre hat? Ach! ohne Christi licht und heil Bliebeirrthum, fluch und tod mein theil.

5. Ja, Herr, aus allen finsterniffen, Bom tode, von der sünde macht, Hat deine wahrheit mich entriffen, Zerstreuetmeinerzweis felnacht. Du lehrst mich: ich fann selig senn; Doch nicht durch mich; durch dich allein.

6. Ich fenne nun mein loos anf erben und in der zufunft; ich fank hier Bergebung finden, felig werben, Begnadigt, Gott, verfohnt mit dir; Durch meinen glauben einft bestehn, Dem tod und bem

gericht entgehn.

7. D Jefu, laß mich beiner lehre Gehorchen, und mit ernst und lust! Und feines spotters wahn zerstore. Dein heiligthum im meiner brust; Mein ganzes leben preise dicht Dein worterfren im tode mich! Mel. Lobt Gott, ihr driften.

375. Wohl dem; der Jesu ner lehre halt, Boll abscheu an bet spotteren und an der lust der welt!

2. Der durch bas evangelium Erlenchtet, Gott fich weiht! Durch ihn gerecht, sucht er ben ruhm Der mahren beiligfeit.

3. Er ist dem baum am bache gleich, Der tiefe wurzeln fcblagt, Grue, schattend, stets an fruchten reich, Durch feinen finrm bewegt.

4. Bu fterben, gittert er nur nicht; Auch nicht, einft aufguftebn.

Cein freudig herz begehrt das licht, Das nie verloscht, zu sehn.

5. Richt fo find bie, bie Jefum fomahn; Sie, jedes ichredens raub. Rein fturm, ein hauch ber luft barf wehn: Go gittern fie, wie laub.

6. Der lufte fluchtigen gentif, Boruber fie fich freun, Berfolgen del und verdruß, Und fpater rene pein. Wie gittern fie, gn fterben!

wie. Bom tod' einst aufzustehn! Bon furcht verzweifelnd, mochten fie Im

tode gang vergehn!

S. Denn ihr gemiffen rufet laut: Der, begihr fpottet, fann Berderben bis gur bolle! ichant Den naben racher an!

Diel. Unn bitten wir den ... 76. Dir flehen wir, ber weisheit Geift! Du, ber uns ben meg jum leben weift, Lebre jeden irrthum und überwin= den, Und den weg zum Uneudlichen

finben, Beift der außerwählten! 2. Durch ihres grubelns tauscheren, Ale ob fein Berfohner Gottes. fev. Bollen fie und blenden, und unfern glauben, Jefum Chriftum, ben Seiland, uns rauben, Beift ber

finder Gottes!

3. Sie leugnen ihn mit stolzer mub'; Deines worts nie borer, thater nie; Bider Gott emporer; bahin gegeben, Gerr, verachten fie, Jesus wird euch ewig zu leben. tichten.

4. Weit, machtig muthet ihre peit; Doch nie mehr, als Gott fie muthen läßt. Gelber anserwählte tann fie entflammen; Die erloften mel einft vergebn. gerechten verdammen, Die zu sicher

folummern.

hob'n, Belche fich erheben, bein lehrt? polt gu fcreden! Machtig wollft bu und gegen fie beden, Geift ber geu: nicht? Auf und ftralt fie allinach-Ben Jeful

6. Es ift bes lebens mabrite zub', Führt und einem fanften tobe gu, Dein ertenntnig, Mittler! wie felfen ftehen, Steht's; wenn him? mel und erde vergeben, Bleibt's noch unfre wonne.

7. Wenn wir des Baters willen thun, Konnen wir in sicherm fries den ruhn, Still' und unüberwinds lich. Des Baters willen Lehr' uns, gottlicher Trofter, erfullen, Lauter

und mit einfalt!

8. Den beter fieht Gott gnabig an, Der aus ganger feele beten tann. Silf, o Beift berfalbung, uns machtig beten! Gilf jum Bater, aum Bater une beten Rindlich, un-

aussprechlich!

9. Co trifft bes frrthums taus icheren: 2113 ob fein Versohner Gottes fen, Niemals unfre feele; fo fann den glauben, Jesum Chris ftum, tein fpotter und rauben, Retne macht der bolle.

10. Geift Gottes, die dir wis berftehn, Lag fie, ach! nicht ewig untergehn; Deinem todeburtheil fie noch entrinnen; Roch ins ewige leben entrinnen! Herr, erbarm'

dich ibrer!

Mel. Erbalt' uns, Berr, bey. 377. Der spotter strom reift viele fort. Erhalt' bu und ben beinem wort : Go fonnen wir une, Bater, bein 3m leben und im tode freun!

2. Einhaufelaftrer, unfer Gott ! Wagt's, deinen Gobn mit wildem fpott, Den Sohn, den Mittler, den ju fchinahn, Durch ben felbst him=

3. Wer fevd ihr, eurer lufte raub! Jest lebender, balb tobter 5. Mit muthe lag uns wiber: ftaub! Dag ihr ench wiber Gott ftebn! Sturge, fturge nieder alle emport, Und gar noch enren frevel

> 4. Geht ihr ber jengen wolfe. tigs licht! Euch bonnert fie (beat

anal binab!

5. Denn, wist, zu tubne funder, wift, Dag ener geift doch ewig ift. Der, ben ihr hohnt, verzeihet nicht, Wie einst am frenz, auch im gericht.

6. Ach, ihrer lebre peft, o herr! Schleicht iso nicht im finftern mehr. Um mittag, herr! bricht fie hervor, Sebt hoch ihr todtend haupt empor.

7. Sie herricht durch Große biefer welt. herr! herr! wenn und bein arm nicht halt: Reift fie auch uns sum tode fort. Gieb fieg und leben durch dein wort!

8. Db taufend uns gur rechten band, Behntaufend und gur linten band Auch fallen: ftehn wir uner= reicht, Wie weit ihr flammenpfeil auch flengt.

Denn Jefus Chrift, benn Jefus Chrift, Der, ftarb er gleich, allmachtig ift, Ift unfer fcug und ftarfe wehr; Stanb ift por ihm ber

fpotter beer.

10. Du haft von ewigfeit gefebn. Bie lange noch ihr reich bestehn, Sich gegen bich emporen foll. Bielleicht ift, herr! ihr maag bald voll.

11. Bielleicht, weltrichter! ba= ben fie In ihrer ftolgen bangen mub' Den tanmelfelch bald ausgeleert, Bis auf die hefen ausgeleert.

12. Erwägt, erwägt, wen ihr verhöhnt! Auch euch, auch euch hat ibr ihn haßt! Sauft ist sein joch, leicht seine laft!

13. 3hr friecht und schlerpt ber funde joch! Erbarm, o Gohn, dich ihrer noch, Wenn nah' an ihres todes nacht Geloft bann erft ibre

feel' erwacht!

Mel. Chriftus, der uns felig. 378. Gott, warum erwachst bu nicht Wider bie verbrecher! Uch, sie achten teine pflicht; Kurchten feinen racher!

euch bas grab) Ginft in den ort ber überfeben? Die viel bofes er and thut, Ins gericht nie geben ?

2. Wie fie wider beinen Sohn Sich zusammen rotten; Geinem tleinen 'hanflein drobu; Geines wortes spotten, Deiner rechte, bes gerichte, Das dein wort verfunbigt! Alles achten fie für nichts: Ruhmen ben, ber fundigt!

3. Nichts erschreckt lie: gebot: Micht die flucht des lebens: Rein gebant' an ihren tob; MUes warnt vergebens! Alles fen gedicht und mahn, Sagen fie vermeffen. Rommt fie auch ein gittern an:

Bird's boch bald vergeffen.

4. Bom betrng und unrecht. Bott! Wollen fie nicht laffen. Un= terdruckung oder svott Trifft den. den fie haffen. Jebem lafter frobnen fie; Und nach ihrem finne Strafeft bu das lafter nie, Birft's nicht ein= mal inne.

5. Aber. Gott, du wirft's gewahr. Siehit, mas fie verschulden: Dir ift alles offenbar: Dennoch willft bu bulben, Db nicht beines Cobnes hand, Ch' bein gorn entbrenne, Seinem fener einen brand Noch entreißen tonne.

6. Und ihr, fühne funder, durft, Ach! ihr durft noch sprechen: Gott, den ener herz verwirft, 2Berb' es nimmer rachen? gafrert feine langmuth nicht; Laffet ab vont er verfohnt! Ach, wußtet thr's, die bofen! Darum faumt noch fein gericht; Lagt ench noch erlofen!

> 7. Braucht die zeit der gnad' und jucht, Brauchet fie jur rene: Dag ench Gott, ber ench noch fucht, Durch den Sohn verzeibe. Denn an eurem tobe bat Er fein woblgefallen; Sat, weil Jesus fat euch bat, Mitleid mit ench allen.

8. Dir, o Gott, befehlen wir Deines wortes fache; Danken beine langmuth bir; Bleben nicht um rache; Fleben, daß viel' funder Willft du ihren übermuth Ewig noch Bon der lafter wegen 3n dir formmen, und ihr joch Gang ger- die empor, Die Jefus bir erlofte; brechen mögen.

9. Du regierst in emigfeit; herr, on wirst belohnen Jeden, welcher beines worts verklarung. dir sich weiht; Ach, mit welchen Mag er hier doch leiben! Was valiert er? warten sein Dort boch Cottes freuden!

Mel. Es woll' une Cott.

Derr, eifr'um deines namens rubni, Uni beines Sohnes lehrel Dein ift das evangelium; Dein ruhm der wahr= beit ehre. Der falsche weise nennt's betrug: Will seinen werth ihm rau: ben; Halt uns für thoren, sich für Iling: Menut glauben aberglauben, Ein joch bethörter volker.

Buch will er (heuchelt er,) nicht bid Nioch bein gesetz entweihen. Spricht: mahn und irrthum sep, 18 nur, Die er im herrschen store. Spricht: daß die stimme der natur Mein, was recht sev, lehre, und

ucht die stimme Jesu.

3. Gott, Mater Jefn, unfers beren! Bezengt ihm fein gewiffen : far feine wollust fabe gern Ihm hochste! eine macht entriffen; Bezengt's im: nur bie eitelkeit, Rur feine 4. So richte zwischen deinem Ewige: Sohn, D Gott, und feinen fpot=

rn! Micht bitten wir, im gorne, gotter an. lott, Den fpotter gu verderben; 3. Mach' dir von dem, der bich

n errettet werden!

5. Lag beines wortes eble fraft. n allen fich verklaren, Die glanbig geht, Bald felbft zu ftanbe wird; ab gewiffenhaft Dir tren gu fen Nicht Gott bem morgenfterne gehren! Romm, bringe wieder gleich, Der auch geschaffen ift.

Den fundern offne berg und obr: Die, die noch glauben, trofte Mit

6. Co, Richter und Erbarmer, trenen! D wie tonnen die erfreun! lag Die falfchen weifen feben, Wie frevelhaft es fev, voll haß Dich und ben Gobn zu schmaben! Ber ift ber frommen schild, als du? 3hr troft ift feine lehre; Doch rufft bu auch ben fundern gu, Dag jeder fich befehre; Well huld noch, wenn du draueft.

7. Dein bogen ift gespannt, und gielt Mit todtlichen geschoffen: Doch willft du, wer fein elend fühlt, Den willst du nicht verstoßen. funder, seiner lufte knecht, Sat. bofes nur im finne: Gott boch 2. Don biefem joche rubmt er (und der ift doch gerecht!) Gucht, Die flugern gu befrepen; wie er ihn gewinne, 3hn rett' und

felig mache.

8. Befenner Gottes, faffet muth! Getroft! ibr burft nicht gittern; Es wird der holle lift und wuth, Nie Jefu thron erschuttern. Preift Jefu Christi Bater! preift Den retter eurer feelen! Dem laftrer, ber fein joch zerreißt, Und ench verschmabt. wird's fehlen! Gott ift der Allers

Mel. Lobt Gott, ihr Christen. hm: nur die eitelkeit, Rur seine 380. Jehova flaud auf Gineffenheit, Den, der und zu erlofen, fchwieg. Die nacht warv ftets mehr in menfc ward, ben gu fpotten: nacht um ihn. Go fprach ber

2. 3ch bin Jehova, der dich, volt. rn; Las wahn und lafter durch ben Mus deinem elend rief. Rimm nes ohn Der wahrheit nicht vergots ben ihm, ber ewig ift, Nicht andre

u' fcanden mache feinen fpott, erfcuf, Bon ihm fein finnlich bild; bu aber lag nicht fterben; Lag Rein bild, nicht eines aus dem meer, Der auf der woge schwimmt;

4. Nicht eines, der auf frante

3. Benn bu vom Unerschaffnen weichft, Go werb' ich racher fenn. herr: Der übertreter foll es noch Un Jacobs nachwelt febn.

6. Dem guten aber, ber mich liebt, Und mein gefet bewahrt, 36m, und wohl taufenben nach

ibm, Bill ich erbarmer fen.

7. Entweibe meinen namen Mit ehrfurcht fprich von nicht; Gott. Mein großer name beißet : Berr! Dem funder will ich's feyn.

8. Du follst den sabbath beiligen. Da follst die rubn; du follst Bedenken diefen tag an mich, Den Schopfer jeber welt.

9. Den vater ehr', und ehr' auch ftets Das meib, bas bich gebar,

langes leben fen.

10. Losch'and das fener schnellen gorns; Lofch' aus der rache gluth. Bergeuß bas blut bes briders. nicht, Den Gott mit bir erschuf.

11. Brich nicht der ehe theuren band: Gev rein und feusch vor mir. Beraube beinen nachsten nicht;

Gieb jedem feinen lohn. 12. Du follft fein falfcher zeuge fenn Da. wo ber richter fist. Schand' anch bes guten ehre nicht;

Beflaumder haßt bein Gott!

13. Begehre nicht bes nachften bans, Roch feiner jugend weib: Den fnecht nicht, ber ihm bient, das vieh. Das ihn ernahret, nicht.

14. Wer mein geset nicht gangerfüllt; Den treffe fluch und tod; Der foll mein amenicht nicht febn. Der Gott der gotter fagts!

15. Der Gottmensch bing am boben freug, Und meiget' in bie nacht Sein faupt, mit blut bededt, und rief: Es ift vollbracht! und ftarb.

Dief find die beil'gen. kindern Abrahams gebot. finftern wolfen fprach er fie Bu will bein Gott !

Ifrael vom Sinai. Go fprach ber

2. 3d, Gott, gebiete, Jacob, bir : Berehrefeinen neben mir, Und habe feinen Gott, als mich; Dich furchte; mir vertraue bich. will bein Gott!

3. Mein name fer bir beilig; fprich Richt lafterworte wider mich. Mit tiefer ehrfurcht nenn' ihn nur: Und halte deines mundes fchwur.

Das will bein Gott!

4. Much beilig fev mein fabbath dir; Dein fnecht auch rub' und biene mir. Dent'an Megnpten, melder laft Du ba faft unterlegen baft. Das will bein Gott!

5. Den vater ehr' und ehre gern Damit bein lohn glitfeligfeit Und Die mutter; bas gefallt bein Herrn. Dimm, find fie fcmach. dich ihrer an; Und lange wirft bu leben dann. Das will bein Gott!

6. Du follft nicht tobten, und bich fcheun Vor haß und jorn; die rach' ist mein! Wem sünden ich erlassen foll, Der thu' auch feinen feinden

wohl. Das will bein Gott!

7. Die ebe halte feuich unb rein; Unch felbft bein berg foll beilig feyn. Dein leib und geift fep mir geweiht; Dein ruhm fep gucht und maßigfeit. Das will bein Gott!

8. Mit unrecht mehre nicht bein gut. Berflucht ift ber, ber unrecht thut! Betrige nie, und wuchre nicht. Den armen zu erfreun, ift pflicht. Das will bein Gott!

9. Du follft tein falfcher senge fenn, Und ligen und verläumdung fchenn. Des nachften unschulb rette on: Und feine bloge bede zu. Das

will dein Gott!

10. Des nachsten bans begebre nie; Alnch nicht fein weib, fnecht, 381. Dieß find die rechte, magt und vieh. Gonn' ihm fein welche Gott Den glid, find fleuch ben neid, Wenn magb und vieb. Gonn' ibin fein Aus meine finlb and thu erfrent. Das

Sott Den kindern Abrahams gebot. und lehrt, was heilig ift, und gut, Der Cohn bes herrn; wohl dem, ber's thut! Wohl dem, der's thut! 12. Dazu bilf dn, Berr Jefu Christ! Silf, der du unfer Beiland nit; Mad' und mit deines Beiftes traft, Gelbft glaubig, fromm und tugendhaft! Erbor' une, Serr!

Mel. Es ift gewißlich an der. 382. Bir haben bas gefet bes herrn; Er hat's uns felbft gegeben. Bir, (Er ift Bert!) wir follen gern Rach fetnen rechten leben. Gott, mach' uns ibren finn befannt, Und gieb uns weisheit, mit verstand, Was du

befiehlft, ju faffen!

2. Du, Gott, willft mehr, ale baß tch mir Nicht lift noch trug erlaube; Das ich aus flavenfurcht vor bir Rein morder fey, noch raube. Was bilfts, bag weder hand noch fuß Noch auge fündigt? Gott, ich muß Mit jeder fraft gehorchen.

3. Es laftre, Gott, dein mensch dich nicht; Ger feiner ebe fcanber; Rein frevler, welcher eibe bricht; Rein ichlemmer, fcin verschwender; Rein freund von üppigem geschwäß. Das willst du, Gott; doch dein gefet Gebeut noch

bob're pflichten.

4. Wir follen und gewiffenhaft In allem guten üben, Und bich mit aller unfrer fraft Bon gangem bergen lieben. Nicht jede handlung nur foll rein ; Gelbft jede neigung foll es fevn; Der ftillfte wunsch unftraflich.

5. Das forderft du : boch, Gott, wer hat Die frafte, beinen willen Sodurch gedanken, wort und that, So heilig zu erfüllen? Wie traftlos unfer wille fen, Wie groß ber funden tyranney, Das ift dir nicht verborgen.

6. Wie tonnen wir dem fluch

11. Dieß find die rechte, welche auf erden Mit feinem thun vor bir beftehn? Durch werfe felig werden? Du forderft viel; und wir find schwach. Das berg giebt leicht der täuschung nach, Und du, o Gott, wirft richten.

> 7. Drumeil'ich, Berr, vor beis nen thron, In ren und schaam vers hullet, Bu beinem Gobne: herr, dein Sohn Hat dein gesetz erfüllet 1 Erthats, und hat's für mich gethank Nimm deines Cobns geborfam an; Lag mich fein blut versohnen!

> 8. Lafi deines guten Geiffes trieb Mein berg jum guten treiben; Dir gern gehorden; und vergieb Die mangel, die noch bleiben! 3ch will, (und das gewähre mir!) Ale lein burch beinen Gohn, vor dit Gerecht und felig werden.

Mel. Berr Chrift, der ein'ge.

383. Der herr liebt unfer leben. Bu unferm heil hat er Une fein gefen gegeben : Mus liebe gabs ber Berr. Seil als len, die ihn ehren, Die glen feinen lehren Miternft gehorfam find!

2. Wie? follt' uns Gott nicht lieben? Sat und fein wille nicht, Bas gut ift, vorgeschrieben? Ift ber nicht unfer licht? Die gottlichen gefete Gind unfre größten schate, Sind quellen unfers beils.

3. Schon die vermuft tann wiffen, Was gut nind bofe fen; Gierich. tet durch's gewiffen; Berdammt, und fpricht und frey; Berheift und ruh' und freuden, Wenn wir die funde meiden, Und bas, was recht ift, thun.

4. Doch, weil wir alle funder, Bur tugend schwach und blind, Nicht mehr des lichtes finder, Und leicht betrogen find : Go lehrt Gott feine fnechte; Und halt uns feine rechte In feinem wort auch vor.

5. Dich foll ich, dich nur ehren, Dich lieben, bir vertraun, Dir entgehn? Ach Gott, wer tann ewig angehören, Auf deinen weg

Digition by Good

nur ichaun; Richt fremden gogen leben, Rach beiner buld nur ftre-Welch heiliges gebot!

6. Dein wort foll mich regieren: Mein licht im finftern fenn; Mich fichre pfade führen; Dich troften Dag wir verloren waren, Wenn Christus nicht erschien.

7. 3ch foll ben nachsten lieben, Und, bruderlich gefinnt, 3hn feg= nen, nicht betrüben ; Dann bin ich Bottes find. Wie herrlich find bie rechte, Womit du deine knechte In

ihrem glude führft!

8. Mein ganges berg foll beilig, Much ingedanten rein, Durch lufte nicht abscheulich Bor beinen augen fenn. Wer bat auf biefen wegen Richt rube, ruhm und fegen, Wenn er sie willig geht?

o. Gieb benn, bag ich fie liebe, Berftand, entschloffenheit; Und luft und rege triebe Bur mabren beilig= feit! 3ch werbe, Gott, auf erben Dir immer treuer werben, Wenn

dn mein beuftand bift.

10. Bergieb durch Christi leiden Mir meine miffethat! Dann geht mein berg mit freuden Den weg, ben er betrat. Die liebe wird mich bringen, Das gute ju vollbringen; Dein Geift mein benftand fenn.

Del. Liebster Jeju, wir find. 384. Troftvoll, o mein Bei: tes gnabenlehre. Jeder, beffen licht du bift, Glaubt und lebt zu beiner ehre; Wird die fulle beiner gaben. Ewig heil und freude haben.

2. Er wird weif und irret nicht: Pernt nun feinen Gott recht fennen, Und mit voller zuversicht Geinen lieben Bater nennen; Lernt auch. nach des Naters willen, Seine pflichten gern erfüllen.

3. Reiner menichen weisheit von Gott gegeben! lebrt, Die wir Gott und nahen follen, Wenn wir, feiner prafen bet welt und allen Queerfeben

werth . Gnad' und troft etlangen wollen: Aber die erhebst die funder Gelbft zur murde feiner tinder.

4. Deine lehre zeiget mir, Woich beil und rnhe finde; Denn fie zeiget mir in dir Den Berfohner meiner und erfreun. Es foll mir offenbaren, funde, Der, mir gnade zu erwerben, Sich entschloß, für mich zu fterben.

5. Freundlich rufeft du mir gu: ,,Rommt ju mir, befdwerte feelen ! Rommt; es foll zu enrer ruh' Ench an beil ber mir nicht fehlen! Geht, ber Bater will vergeben, Beil ich

ftarb, und ihr follt leben!

6. Ja, bein evangelium hat viel taufend taufend zeugen, Die gu bei= nes namens ruhm Ihre tniee bantvoll bengen, Dag du, weil du fur und litteft, Gnad' und friede und erbitteft.

7. herr, empfange meinen bant, Den ich bit im glauben bringe; Sore meinen lobgefang, Den ich bei ner gute. finge, Dag bu meine fculd verfohneft, Dag bu mich mit gnabe

fronest.

8. Roftlicher, ale alles gold, 3ft mir beines wortes lebre. ift meiner feele bolb; Dant bir, ewig bant und ehre! 3ch, von bir fo boch erhoben, Werbe bort bich beffer loben.

9. Lag mich, weil ich hier noch bin, Dir nur ju gefallen manbeln ; Lag mich nur nach beinem finn und nach beinem worte handeln! 3ch, getauft auf beinen namen. Werd' einft felig werben. Umen!

Mel. Jefu, meine freude 385. 2Bort aus Gottes muns be; Wort von feinem bunde; Evangelium; Eroft für alle schmerzen Tiefgebengter beigen; Jefu bochfter rubm! Du erfrenft Den bangen geift, Frobe botichaft, und jum leben, Gelbft

2. Bas fein wohlgefallen Bon

hat; Bas erft bunfle ichatten Borgebildet hatten, Das vollführt fein rath. Daßfein eid Ihn nicht gereut, Aubmen wir; in Jefu namen Bird er Ja und Amen!

3. Alles ift vollendet; Gott hat den acfendet, Den er uns verhieß. Jefins tam, fein leben Für uns darzngeben, Das er willig ließ. Dankt! er hat Des Sochften rath Bang vollbracht gn feiner ehre.

Welche theure lebre!

4. Und mit finch bedrohten Anfen Jesu boten: Seiligt euch, und glanbt! Gott will euch vergeben; Emig follt ihr leben, Wenn ihr tren ibm bleibt! Jefn buld Tilgt enre fould; Rur mußt ihr ench beffern · laffen, Und die funde haffen!

3. hierauf will ich banen, Jefu Gich will gu Gott befehren. mich vertrauen, Und in ihm mich frein. Ihm nur will ich leben ; 3hm mich gang ergeben; Ewig tren ibm fenn. Go werd' ich Dereinst burch bid, D mein Seiland, felig fterben,

Und bein reich ererben.

Bon ber Taufe. In eigner Melodie.

386. Chrift, unfer Gerr und Beiland, fain, Rach feines Baters willen, Bum Jordan; er empfing und nahm Die tauf', ibn gu erfüllen. Da wollt' er ftiften und ein bad, Bit maschen und von ben; Es galt ein neues leben.

Bas Gott felbst taufe nennet. finde, Der sich will heilen laffen. Sie ift ein bad ber beiligfeit, Und nicht allein schlecht maffer; ABir werden ihm burch fie geweiht; Gein

Da, als fein Gobn, uns offenbart; Deg follen wir uns freuen. fprach: "dieß ift mein lieber Gobn; Er ift mein wohlgefallen : Betheißen euch vor alters schon Bum herrn und beil; ench allen! 3bu bort und feine lebre!"

4. Wie da mit feinem Sohn und Beift Der Bater fich verflarte, Mis, Chrift! bein Serr, des du dich freuft, Betauft gu fenn begehrte: So will er mit bem Cobn auch bier, Mit feinem Beift auf erben Durch feiner taufe gnad' an dir, Un uns verherrlicht werden, Bu findern uns erflären.

5. Bu feinen jungern fprach bet Serr: "Geht bin, die welt ju lebs ren; Gerettet foll nun merden, mer glanbt an mich, und wird getauft, Soll baburch felig werden, Bon mit gu Gottes find erfauft, Geheiligt schon auf erden, Den himmel bort' au erben."

6. "Wer ihn verschmaht, an: mich nicht glaubt, Bird feine gnade finden; Bleibt fculdig des gerichtes, bleibt 3m elend feiner funden. Der ftraf entrinnt er ewig. nicht Durch eigne gute wertes Denn gur erfüllung feiner pflicht Kehlt's ihm an licht und ftarte; In fund' ift er geboren."

7. Dein leiblich auge fieht allein. funden; Wir follten beil und troft Die menfchen maffer giegen: Der und gnad' In feinen wunden fin= glanbe dringet tiefer ein; Siebt Jefu wunden fließen. Ihr blut, dieß 2. Go bore benn und merte reinigt, bieg befrevt Bon Abams wohl, Ber fich ju ihm bekennet, fould und funde, Bon eignerunge-Bas von der tauf er glauben foll, rechtigfeit, Daß der noch gnade

Mel. Chrift, unfer gerr, 3um. 387. D Gott, ben bir ift heil und gnab' In aller wort ist ben dem wasser, Sein Geist noth zu finden. Du schenkst und mit seiner gnade. Durch dein wasserbad - Bergebung 3. Scin eingeborner Cohn felbft unfrer finden. Du lebrft, o Bater, ward Getauft, fie einzuweihen; Cohn und Beift, Uns durch ein fichtbar geiden. Wie febr bu unfere beiledichfreuft, Der du nichtdeines gleichen Un gnade haft, an liebe.

2. Du bait uns, herr, burch deinen bund Bu kindern angenom= men; Machft jedem beine wege Innd; Billft, daß fie alle fommen. Ach, ftrafe nur verdienten wir! Und bn (wer fann es faffen?) Berei= nigft uns, o Gott, mit dir; Saft uns die ftraf' erlaffen, Und willft uns felig machen.

3.3ch bin burch beinen vaterfinn Berfichert beiner gnaden; Mir, ob ich gleich gefallen bin. Goll doch mein fall nicht ichaben. Du giebft aur beiligung mir fraft; Erborft mich, wenn ich bete; Und, wenn. ich fromm und tugendhaft Dein recht nicht übertrete, Goll mir fein autes mangeln.

4. Sochheilig fen benn mir die pflicht, Der funde macht entriffen, Bu dir gu haben zuverficht Und auch ein gut gemiffen; Dich nicht, p Bater, Cohn und Beift, Bloß meinen herrn zu nennen; Dich, wie bein wort mich unterweift, Mit thaten an befennen; Dir nur, und gern au dienen.

5. Der fund' bab' ich entfagt, o Gott, Und allen ihren werfen. Lag wider trug, gefahr und fpott Mich beine gnabe frarten; Bu detnem tempel mablit du mich; Dir bin ich nen geboren; Daß ich bich fürchte, herr, nur bich, Dagubinich ertobren, Erschaffen, und erlofet.

6. Dem alten menschen fterb'ich ab, Damit ber neue lebe; Damit ich, standbaft bis ins grab, Den luften widerftrebe; Damit ich, bir nur unterthan, Dur liebe beinen millen. . Rur treibe, Bater, felbft mich an, Dagich ihn mog? erfullen-Durch deine fraft und ftarfe!

7. Gott Vater, Gohn and Geift, verleih, Daß ich an dich fest glanbe, Mich beines bundes troft' und fren,

Und tren barin auch bleibe: Daß ich das bofe flich und haff, Auf dei= ner bahn nicht gleite, Im guten nimmer werde lag, Sier bisansen= de ftreite, Und bort bein reich ererbe.

Mel. Ann danket alle Gott. 388. Raum war ich, trener Gott, Ans licht ber welt gekommen, So hast du meinet, dich Auch berglich angenommen. Dein heilig wafferbad Busch mich von funden rein; Und du verhießest mir, Mein herr und Gott au fenn.

2. Mir ward gerechtigfeit Und fraft zum neuen leben, Mir marb bein guter Beift Bur heiligung ges geben; Mir alles heil, was felbit Dein Gohn, ber fur une ftarb, Durch leiden, blut und tod Det

welt und mir erwarb.

3. Gieb, Bater, Cobn und Beift, Das ich bieß beil erkenne; Dag ich mich nie von bir Durch wahn und frevel trenne! Die tauf'. erhalte mich Durch demer gnabe: fraft 3m mabren glauben feft, 3m leben tugendhaft!

Mel. Jefus, meine zuverficht. 389. Ewig, ewig bin ich bein, Beuer bir, mein Gott, erfaufet; Bin auf bich, um bein gu fenn, Bater, Gohn und Beift, getaufet. Deffen foll mein bera sich freun; Ewig, ewig bin ich dein.

2. "Lehrt die volfer, taufet bie, Melde gläubig werden wollen: Rundigt's allen an, daß fie Ewig felig werden follen." Jefus fprad's, und er ift mein; Ewig werd' ich felia fenn.

3. Beld ein gottlicher gewinn, Dağich durch der taufe gabe Gottce find und erbe bin ; Dag ich ihn gum Bater habe; Einft von allen funden rein, Ewig, Bater, emig bein !

. 4. 3ch, ein funder von natur, 3ch gefallner foll auf erden Gine neue freatur, Kann und foll Gott abulich werden. Seilig, beilig will ich fevn; Befus und fein Beift ift mein.

Brach ich oft ben bund ber taufe; Ach, mocht' ich, beg nur wurdig Kämpfte schon, und wurde doch Schwach im fampf, und matt im laufe: Dennoch will noch Jesus mein, Gott will noch mein Bater fenn.

Das hat Jesus mir verheißen: Und, mein leben Gott zu weihn, Geift ich follte, funde, bir, Dir, o welt, mich nicht entreißen? Ja, ich will's; ich will nicht dein, Ich will meines

Gottes fenn.

7. Jesum, (benn ich bin getauft, Bin von ihm fo hoch erhoben, Bin ihm durch fein blut ertauft,) Jefuni mit mir Gin bund ber beiligkeit mit foll mein leben loben; Ihm will ich dir! (Denn ich bin fein,) Meine gange feele weibn.

wieder: fein allein, Reines andern gu bir.

will ich fenn!

9. 3ch entfage, fatan, bir, Dir, freun.

10. Wachen will ich, flehn um Fraft, Daß ich ftete auf feinem-wege Seilig und gewiffenhaft Und im alauben wandeln moge: Und er wird mir fraft verleihn, Tren bis in den

tod zu fenn.

11. Sore mich; benn ich bin bein, Del. Jesus, meine zuversicht. Thener bir, mein Gott, erfaufet; Bin auf bich, um dein gu fepu, Da :ter. Sohn und Geift, getaufet. Ewig, ewig laß mich bein, Ewig lag mich felig febn.

Mel. Wer nur den lieben.

390. 36 bin getauft auf beinen namen, D Gott, du Bater, Cohn und Geift, Bezählt ju beinem neuen famen, jum grabe. Er erbarmet meiner, Der bich für feine rettung preift. fich; Baser will, bas will anch ich.

5. 3ch gelobt' es, und bennoch Welch heil ift burch die Taufe mein !

fenn!

2. Du Gott, mein Dater, du gewährest Mir beiner kindschaft wonn' und rubin; Und, Gobn bes Sochsten, du erflareit Mich ewig 6. Das ift Gottes bund mit mir; fur bein eigenthum; Du willft, Bottes, felbit mein benftand fenn.

3. Lag diefes beil mich recht er= fennen, Und gieb mir gnade, daß ich fen, 2Bas ich mich freue, mich ju nennen, Gin mabrer Chrift, und bie getren! Es fer für mich bein bimb

. 4. Du bift getren; auf beiner feite Bleibt et fo unbewegt und 8. Bas ich fcwur, und ihr auch fest, Dag, wenn ich falle, wenn ich Schwirt, Bruder, ale im waster= gleite, Mich beine gnade nicht ver= babe Gine hohere geburt Beil und lagt; Daß fie mich ftraft, und lock, gab und Gottes gnabe, Schwor' ich und mir Den weg gurud weift, Gott,

5. Dun, hochfter Gott, ich geb' aufs neue Dir feel' und leib jum owelt, und bir, o finde. Ich entfag' opfer bin. Erwede mich ju nener ench; weicht von mir Gottes erben, trene, Und bilbe mich nach beinem Gottes finde! Enre luft ift fcmach finn! Entfleuch, o welt, und, funund pein; Gottes nur will ich mich be, weich'! Gott bort es: jest ent=

fag'ich euch!

6. Befestige ben bund ber gnade, Mein Bater, und bewahre mich Im glauben und auf deinem pfade! Mein ganges leben preise dicht Gott meines beile, fev ewig mein! Gott, bilf mir, ewig bein ju fenn !

391. Meinen Beiland lagich für mich gestorben; Jefus hat, was mir gebricht, Mir burch feinen tob erworben: Und, was er verdienet hat, Scheuft mir feiner taufe bad.

. 2. Meinen Beiland lag ich nicht, Demich mich geheiligt habe. Er ift meine zuversicht. Bon ber taufe bis

Sie ward getauft zu jenem leben, Auf Christi tod, auf Christi tod.

Die Gemeine.

Mel. Bott der Vater wohn'.

395. In des Baters, in des Geistes namen, Sind wir erben jenes lohns; (Erwerd' uns! Amen! Amen!) Sind getauft auf Christit tod. Wir haben oft gebrochen Den bund, den bund gebrochen: Noch hat's Gott nicht gerochen. Ach, durch Zesu Christit tod Laß uns es innig renen, Der liebe hund erneuen, Und deines heils uns freuen! Weck' durch Zesu Christit tod Uns wieder, Gott, zum leben auf!

Der Chor.
Mel. D ewigreit, du.
(Die fünf letten Zeilen.)
Wer das nicht meint aus herzensgrund', Was seinem Gott bekennt der mund; Wers wagt, dem Herrn zu heucheln; Wer Gott mit redlichkeit nicht sucht. Der übertreter ist verstucht!

Die Geneine.

2. Sprich dein todesurtheil nicht; Raßuns nicht ganz verderben! Geh' mit und nicht ins gericht, Daß wir nicht ewig sterben! Herr, Gott, Bater, Sohn und Geist, Du mußt uns alles geben. Aufrichtig laß uns freben, Bon neuem dir zu leben! Herr, Gott, Water, Sohn und Geist, Alch, laß mit beil gem schauern Uns göttlich, göttlich trauern, Die neue liebe dauern! Herr, Gott, Water, Sohn und Geist, Hor' unser siehn; hor' unser siehn!

Der Chor.

Mel. Jesus, meine zuversicht. (Die vier letten Leilen.) Wer ausganzer scele fleht, Deß gebet ibird Gott erhoren. Seil dem frommen! ewigs beil, Jenes leben ift fein theil!

Die Gemeine.

3. Keft, ein fels ist berer grund, Die Gottes Geist geboren. Seines heiles ew'gen bund Hat unser Gott beschworen. Engel jauchzten, als er schwur; Geheiligte gerechte, Des Höchten geschlechte Meinten froh, das Gottes schwur: "Ich will, so wahr ich lebe, Das der gefallne lebe, Bev mir auf ewig lebe!" Gott erstüllte, was er schwur, So oft zu ihm ein sunder kam.

Der Chor.

Mel. O ewigfeit, bu.

Erft betet an, weil Gott euch bort, Eh' ihr auch eurem-Richter ichwort! Fallt in ben' fraub erft nieber. Denn mer mit ernfte Gott nicht fucht, Der übertreter ift verflucht!

Die Gentelne.

4. Laß uns deine hulfe sehn; Laß beinen Geist uns lehren; Gott, vor dir nicht, Gott, vergehn, Wenn wir den bund beschweren! Sünder sind wir, stand von stand! Wie sehr wir's uns verhehlen: Verderbt sind unste seelen; Verderbt, ihr heit zu wählen! Sünder sind wir; stand von stand! Ach, tief ist unste wunde! Nimm wieder uns zum bunde, uns auf zu deinem bunde! Tod, verbrecher sind wir, stand! Verwirf uns nicht, Unendlicher!

Der Chor.

Mel. Jesus, meine zuversicht. Wer's aus ganzer seele meint, Bas er seinem Gott betens net; Beil dem frommen! denigs beil, Jenes leben ift fein theil!

Die Gemeine.
3. Du, du warst, eh' ward, was ist. Der himmel heere kamen, Als duriesti; du schusst, was ist. Ber deinem großen namen, Gott, beschworen wir den bund! Verschner, ben den wunden, Durch die wir heil gesunden, Bev deines todes wunden, Gott, beschworen wir den bund! Auch dir, (du lebrtest streiten lind siegen, die sich weisten Dem heil der ewigkeiten,) Gott, beschworen wir den bund; Den bund mit dem, der ewig ist!

Ber's aus ganger feele meint, Was er feinem Gott gelobet: Deil dem frommen! ewigs heil, Jenes leben ift fein theil!

Die Semeine.
6. Ewiger, wir wollen dich Aus ganzer seele lieben; Dich aus ganzem herzen, dich Aus allen fraften lieben! Unser, unser Gott ist Gott! Wir wollen und erheben Zu ihm, nud dem nur leben, Der und sich selbst gegeben! Unser, unser Gott ist Gott! Nie wollen wir betrüben Die brüder, und sie lieben, Wie wir uns selber lieben! Auch ihr Gott ift unser Gott! Mit ihnen schaun wir einst den Herrn!

Ber's and ganger feele meint, Was er feinem Gott gelobet: Beil dem frommen! ewigs beil, Jenes leben ift fein theil!

Die Gemeine.
7. Lehr' und, herr, mit freudig=
teit, Mit zittern lehr' und ringen,
Daß wir in die ewigkeit Durch tob
und leben dringen! Schmal ist,
tauhist unser weg; Und eh' auf bei=
nen thronen Die palmen und die
troneu Den überwinder lohnen,
Muß er gehn den schmalen weg.
Uch, nie laß und erliegen! hilf

uns, und felbst beffegen; Silfuns, bie welt beffegen! Fuhr' und felbst ben schmalen weg gu beiner ruh, Unendlicher!

Mel. Komm' heiliger Geist.
Es segn' ench ber Herr, Bater,
Sohn, Und beider Geist!
Der sieger lohn werd' euch in
euren letten stunden; Denn
ihr habt gnadegefunden! Des
Vaters friede sey mit euch!
Des Sohnes friede sey mit
euch! Es sey mit euch des
Geistes friede, Des himmels
vorschmack, Gottes friede!
Er sey mit euch; Er sey mit
euch!

Wel. O Gott, du frommer.

396. Ich will, o Jesu, dich bekennen. D laß mein ganzes berz Bon dank und tiedentbrennen! Ich komme glaubensvoll, Mich deinem mahlzu nahn; Ich will jest deinen leib, Ich will dein blut empfahn.

2, Laf die se schafe mich Mit innigem verlangen Von beiner gnade nun Zu-meinem heil empfangen ! Laf mir dieß hohe mahl Von beiner angft und pein, Von deiner lieb' und treu' Ein rührend benemal fepn!

3. Aus liebe famft bu, herr, Sogar beintheures leben für meisne feligfeit Jum opfer darzugeben. Du ftarbft, und ichenkteft mir Gin unschähbares gut, Aus liebe beinen leib, Aus liebe felbft bein blut.

4. Ach, mocht' ich bichdafür Anch wieder herzlich lieben, und jede stunde mich, Nur dich zu lieben, üben! Dich nur, und, Vater, dich, Daß du so sehr mich liebst, und meine schulden mir Durch veineu Sohn vergiebst!

5. Dir, Beiland, will ich mich, Dir feele, leib und leben, Und alles, mas ich bin, Bum opfer wieber geben. Mimm alles, o mein herr, Bum eigenthume bin, Der ich fo theuer dir Bum bienft erfaufet bin.

6. Lag gleiche liebe mich Un meinem nachften üben! Lag mich, wie du mich liebst, Gelbst meine feinde lieben! Du hast uns alle ja Bu Ginem leib getauft; Une alle durch bein blut Bu Ginem finn er-Lauft.

Wir trinten Ginen felch, Dein heilig blut; wir effen Unch nur Gin brod, dein fleisch. Das lag und nie vergeffen! Lag, Gott, uns Ginen leib Und Christi glie= ber fepn, Und, daß wir's find, vor dir And bruderlich und freun!

8. Lag ftete ale glieber une Un Einem leibe leben, Und, fo vereinigt, und Rach beinem himmel ftreben! Sieb dazu durch bein mabl Uns allen luft und traft, Und einft die seligkeit Nach unsrer pilgrim=

fcaft!

Mel. Es ift gewißlich an ber.

Ch preise dich, o herr, 397 - Smein heil, Fur deines todes leiden. Sab' ich an ihren fruchten theil: Was feblt au meinen frenden? Du marbit ein opfer auch für mich. D gieb. daß meine seele sich Deß ewia freuen moge.

2. Lag mich ben werth von beinem tod' Jest, wie ich foll, empfinden! Er tilget meiner feele noth, Und reiniat mich von funden. Gewiffens: ruh', jur beffrung fraft, Und troft mir erworben.

3. Dein mahl ift mir ein unter- bir Bu meinem Gott erheben. pfand Bon beiner großen liebe. Gieb, bağ id, voll vertraun auf baburd gnabe finde. Rein! mache

dich, In meinem gangen leben mich Un deine gnade halte!

4. 3ch fühle, hert, voll ren und fcmers Die burbe meiner funden. Lag mein vor dir gebeugtes berg Mun beinen troft empfinden: Den troft, daß du aus frever huld Bon meiner funde ftraf' und fould Durch bein verdienst mich retteft.

5. Und diefer troft, der mich erquidt, Werd' ewig mir aum fegen; Er ftart' und mache mich neschickt, Bu gehn auf beinen wegen, Mur bas an thun, was dir gefallt. Und alle furcht und luft der welt

Mit muth ju überwinden!

6. Die liebe, mir von dir erzeigt, Ift nimmer ju ermeffen. D mache felbst mein berg geneigt, Sie nim mer ju vergeffen ; Dag ich, aus achter gegentren, 3m leben bir ergeben fep, Und dich im tode preise.

7. Lag beiner leiden zwed und frucht Mir ftets vor augen schwe ben! Rimm weg, was mich zu bindern fucht, Gur beinen rubm gu leben, Dur auf bein vorbi'd bier ju fehn, Rur deine bahn getroft gu gehn, Die mich jum himmel führet!

8. Du ftarbft für meine feligfeit. D bağ ich dir nur lebte, Und eifrig in ber gnabe geit Rach beinem rubme ftrebte! Berr, mache mich dazu geschiet! Und, werd' ich einft ber welt entruct, Go fep bein tob

mein leben!

In berfelben Melodie.

398. Ich will ben bund mit meinem herrn Ben feinem mabl ernenen; 3ch will. von weltgeschaften fern, Mich feines in meiner pilgrimschaft, Das hat er todes freuen. D tag, wie heilig bift bu mir! Rein foll fich meine feel' an -

2. Bewohnheit führe mich nicht Bas haft bu nicht an mich ge : bin, Roch ber betrug ber funde, Das wandt, Dag ich nicht elend bliebe! auch ein lafterhafter finn Schon mich, mein Seiland, fren Dom' ben bu mir erwarbft, Ale'bu fur lafter und von heuchelen, Gelbit von

ber luft gur funde!

3. Befennen will ich's offentlich, Dein sterben sen mein leben. mein Erlofer, hab' ich mich Bum eigenthum ergeben. Go lana' ich lebe, will ich dein Und deiner liebe mich erfrenn; Noch fterbend ihrer troften.

Demuthig lag mich meine fould Bor meinem Gott gestehen; Durch dich, gewiß von feiner huld, Bu ihm um gnade fiehen; mich mit freudigen vertraun Nach beinem freng', o Jefu, fchaun; Bergebung froh mich hoffen!

5. Dein leib und blut versichre mich Bon beines Baters gnabe! Hilf! denn ich bin sein find durch dich; Silf mir, daß mir nichts schade; Dag ich, mein Seil, durch beinen tod Entfundigt und verfohnt mit Gott, Ein erbe fen des lebens!

6. 3ch muffe, jeder funde feind, Dich über alles lieben, 11nd ernstlich mich, mit dir vereint, In guten werken üben. Ich muffe bir mein lebenlang, Dmein Berfohner, preis und dank Durch wort' und werke

bringen.

7. Wohl bem, ber beinem Beifte nicht, Sich jum gerichte, luget, Roch sich mit eitlet zaversicht Wit porfaß felbst betrüget! 2Bohl ihm! er starft, durch Gott erneut, Die boffnung feiner feligkeit Ben diefem

bundesmable.

8. Stete, o mein herz, erinnte dich: Die fündlich war dein leben ! Und barum hat bein Jefus fich Bum opfer hingegeben. Was bift du dem, der fo dich liebt, Dag er voll buld fich felhe dir giebt, Für folche buld nicht schuldig!

Mel. Vor deinen thron. tret. 399. Ich nabe, Jefu, mich. mid an, und icheute mir Den fegen,

meine funden starbit!

2. 3ch, beines bundes mitgenof, Ich eile, weil ich blind und bloß, Und frank und troftbedurftig bin, Bum mable beines bundes bin.

3. Du bift der arat, du bift das licht; Du bift ber Gerr, bem nichts gebricht. Du bedeft unfre mangel ju; Wer heil begehrt, den heileft du.

4. D Jefu, darum bitt' ich bich ! In meiner schwachheit beile mich ! Was unrein ift, das mache rein; Laß dir mich wohlgefällig fen!

5. Entreiß mich aller finfternig. Und mache du mich felbst gewiß, Daß Gott mein Bater ift, bag ich Erloft bin, und erloft burch bich!

6. Dağ ich zu dir mich wurdig nah', Und wurdig deinen leib empfah', Und wurdig, o mein hochstes Gut, Bu meiner beiligung dein blut!

7. Dampf alle lafter, herr, in mir, Und gland' und tugend fer die gier, In der ich, rein von benchelen, Dein ruhm, und dir gefällig fen!

8. Gieb, was mir nust, gieb licht und fraft, Damit ich ftete gewiffenhaft Erfülle, was mein bers dir schwort, Das dir, mein beil, allein gebort!

9. Bewahre vor verführung mich: Mein ganges leben preise dich ; Und jeder augenblick der zeit Gep fort-

gang in ber beiligfeit!

10. Bis ich dich schaue, bis ich dann, Mit voller unschuld angethan, Durch grangenlose zeiten bin Dein lob verbreit', und feligbin.

Der Chor. Mel. Wachet auf, ruft uns.

Perr, du wollst sie vorbereiten Bu beines mables feligfeiten! Gen mitten unter ihnen, Gott! Leben, leben gu em: pfahen, Lag fie, o Gohn, fid wurdig nahen, Durchbich

befreyt von sund und tod! Sie find erloft und rein! Sind, Mittler Gottes, dein! Sind unsterblich! Lag, lag fie sehn In deinen hoh'n Bon fern der überwinder lohn!

## Die Gemeine, :

Mel. Jefus, meine zuverficht.

400. Die ihr feine laufbahn lauft, Theure, miterlöste brüder, All' auf Christ tod getauft, Alle seines leibes glieder! Rommt, versohnte, kommt, erneut Euren bund der feligkeit!

2. Nehmet hin und est fein brod! Jesus Christus ward gegeben Für die sunder in den tod. Nehmt, und trinkt! ihr trinkt sein leben! Hingegeben in den tod Ward er;

in der funder tod!

3. Die mit voller zwersicht Deines heils, o Sohn, sich frenen, Laß sie fiets in diesem licht Wandeln, ewig dir sich weihen! Laß ihr herz vom fiolze rein, Voll von beiner demuth son!

4. Ad, die oft in trantigkeit Ueber ihre feelen wachen, Hilf, du Herr der Herrlichkeit! Herr, sie glauben; hilf den schwachen, Die gebeugt von ferne stehn! Las uicht

unerhort fie fiehn!

5. Nehmet hin und est sein brod! Jesus Christus ward gegeben Für die fünder in den tod. Nehmt, und trinkt! ihr trinkt sein leben! Hingegeben in den tod Ward er; in der sünder tod!

6. Hoherpriester, Jesu Christ, Du bist einmal eingegangen Indas heiligthum; du bist Un das trenz, ein stuch, gehangen. Also bist du durch ben tod Eingegangen, Sohn, zu Gott.

7. Hoherpriefter, ja du bift, Rift für fie auch eingegangen. Sprich fie los, Gott Jesu Chrift, Wenn

fie nun dein mahl empfangen! Las fie fühlen; ins gericht Kommen fie fun, Mittler, nicht!

8. Angenblick voll heil'gen graund! Boller wonn' und fußen bebens! Theures pfand des timft's gen schauns! Ueberzengung jenes lebens! Schutte beine gnad' auf sie; Alle deine gnad' auf sie!

9. Nohmet hin und est fein brod! Tesus Christus ward gegeben Für die fünder in den tod. Nehmt, und trinkt! ihr trinkt sein leben! Hingegeben in den tod Ward er; in der sunder tod!

Der Chor.

Nehmt, und est zum ew'gen leben! Nehmt hin, und trinkt zum ew'gen leben! Der friede Christi sey mit euch! Nehmt, und est zum ew'gen leben! Nehmt hin, und trinkt zum ew'gen leben! Ererbt, ererbt des Mittlers reich! Bacht! ewe seele sey Bis in den tod getreu! Amen! Amen! Der weg ist schmal; Klein ist die zahl Der sieger, die der richter krönt.

## Die Gemeine.

10. Jesu Christi mittlertob Bord' in aller welt verfündigt ? Jesu Christi mittlertod, Der vor'm richter und entsundigt. Jesus Christ, mit preis gefront, hat und stand mit Gott versohnt.

fdwingt, herr, sich unfer stammel schwingt, herr, sich unfer stammelnblallen. Wenn, von seraphim umringt, Unfre todten niederfallen, Schaun sie hin jum Golgatha, Und erhohn, was da geschah.

12. Ausgeschuttet wareft bu, Barft, wie maffer, bingegoffen; Suchteft, fandeft feine rub'; Deines

tobes munden-floffen, Stromten aber, ach, vom blut, Deines großen opfers blut!

13. Rehmet bin, und eft fein brob! Jefus Christus ward gege: ben Fir die funder in den tod. Rehmt, und trinft! ihr trinft sein leben! Hingegeben in den tod Ward er: in der sünder tod!

14. Deiner junge durft mar beiß; Sciger noch ber burft ber feele. Mud', in beines tobes ichweiß Sing bein leib; und beine fcele, Ich, wie lechte fie, o herr, Immer,

immer schmachtender!

15. D wie warst du fürchterlich, Tob ber funder! fterben, fterben Sollte der Berfchner bich, Uns gur rettung vom verberben! Ewig faf= fen bein gericht Endliche gedanken nicht.

16. Jefus tief: "mein Gott, mein Gott, Warum haft bu mich verlaffen?" ' Deigte brauf fein baupt; und Gott Sat ihn nun nicht mehr verlaffen. Jego war's vollbracht, und er Ging ju Gott, und flirbt nicht mehr.

17. Nehmet bin, und est fein brod! Jefus Chriftus ward gegeben Kur die funder in den tod. Rehmt. nnd trinft! ihr trinft fein leben! Hingegeben in den tod Warder: in

der funder tod!

## Der Cher.

Debmt, und est jum em'gen leben! Debmt bin, und brinft jum em'gen leben! Der friede Chrifti fen mit euch! Debmt, und eft jum em'gen leben! Debmt bin, und trinte jum em'gen leben ; Ererbt, ererbt des Mittlers reich! ABacht! eure feele fen Bis in ben tob getren! Umen! Umen! Der weg und mitleib uben, Gurem boben-

ift schmal; Rlein ift die gabl Der fleger, die der richter front.

Die Gemeine.

Mel. Wachet auf, ruft uns. 18. Die bein freng in jenen tagen Sich freuten, herr, nachzutragen, Verließen oft bes bundes mabl, Um vorm blutgericht gu'fteben; Mit dir bis in ben tob au geben; Boll frend' in vieler tobe aual. Sey, Berr, ben beinen licht; Entweihen laß fie nicht Deines mahles Sochheiligs vfand, Bon dir gewandt, Burud ju fehren in die welt!

Mel. Gollt' ich meinen Gott. (Dieß Lieb hat zwep Beilen mehr, als bie Melodie, aus ber bie funfte und achte Beile bier im Gingen . wiederholt werben muffen.)

401. Glaubet! glaubt! er ift bas leben, Die ihr hier jest niederlinft! End wird brod und wein gegeben; Dehmt und effet, nehmt und trinft! Euch wird mehr ale brob gegeben. Jefu leib wird euch gegeben, Der für euch gegeben ift. Webe bem, ber bas vergist! Euch wird mehr als wein gegeben; Jefu blut wird ench gegeben; Ench jum beile; welch ein gut! Jefu leib und Jefu blut!

2. Solches thut, so oft ihr effet, Jum gedachtniß, daß er ftarb! Wenn ihr trintet, fo vergeffet Die, welch heil er euch erward! But vergebung eurer funden, Eure feligfeit zu grunden, Starb er willig. und voll muth Flog für ench fein heilig blut. Größers tonnt'er ench nichts ichenten; Darum follt ihr fein gebenken, Dantvoll, und mit ihm vereint, Bis er jum gericht ers scheint!

3. Eure bruder follt ihr lieben: Gegen eure baffer euch In gebulb

priester gleich! Welche gnade, welch effen, Dich des glaubig zu erfreuen erbarmen Sat er nicht an allen Und zu trinten sein blut im wein. atmen, Und an euchauch offenbart 3. Wer sich will zu dem tifch Die ibn auszurotten fuchten! Er, Kur bas leben ben tob empfaht. gemartert und verhöhnt, Er hat fie mit Gott verfohnt.

Betet, betet an, und ichant Freudig ben tod fein'n Gohn gegeben bat. auf jum überwinder. Gelig tft, wer 5. Du follft glauben and nicht fiegt. Streitet muthvoll, tampft febr. funder: Preis und dant dem über- herzigkeit Sucht ein berg in großer minder! Aller himmiel lobgefang arbeit. Ift bir wohl, fo bleib' davon, Salle wieber unfern bant!

In eigner Melodie.

Die funder farb. Geine bekenner noth; Geine kunft wird an ihm gar nahmen bas brob, Und ftanden ein fpott." betend.

Er ging zum tobe.

3. Dit frend' und gittern nah'

Dich ju befennen!

geit, Go must' ich bent' vielleicht Dich zu bekennen.

tebr' ich Bielleicht von bir gurud? gethan. Ewig, o herr, entferne von mir,

Was mich entheiligt!

In eigner Melodie. 403. Jesus Christus, unfet fur uns gegeben, Uns vom tode Solland, Der von zu befrevn, Uns jum himmel eine und ben Gottes gorn wandt, Durch zuweihn. bas bittre leiden fein Salf er uns and ber bollenrein.

geffen, Gab er und fein'n leib gu Gein fur und vergognes blut.

Da ihr felbit noch feinde wart! machen, Der hab' wohl acht auffein'

Ach, wie liebt' er, die ihm fluchten, fachen. Wer unwurdig hingu geht,

4. Du follft Gott ben Bater preisen, Daß er dich so wohl thut 4. Den verfohner aller funder freifen, Und fur beine miffethat In

ibm vertrant! Rronen zeigt er euch manten, Dag es fep ein' fpeis der pon ferne; Seller ftraien fie, ale franten, Den'n ihr berg von funden fterne, Dem entgegen, welcher ichwer, Und fur angit ift betrübet und fiegt! Dann ruft-ihr, erlofte '6. Gold groß' gnad' und barms

Dag bu nicht friegest bofen lobn. 7. Er fpricht felber: "fommt, 402. Das ift mein leib! fo ihr armen; Laft mich über ench

- 8. "Satt'ft bu bir was fonn'n 2. Das ift mein blut! fo fagte erwerben: Bas durft'ich benn fut ber, Der fur die funder ftarb. bich fterben? Diefer tifch anch bit Seine befenner tranfen ben felch; nicht gilt, Co bu felber bir helfen willt.

9. "Glaubft bu bas von bergens. ich mich Des neuen bundes mahl. grunde, Und befennft es mit dem Ruft', o Allgegenwartiger, mich, munde: Co bift du recht wohl ich zu bekennen! geschickt, Und die speif beine seel' 4. War' jest der ersten Christen erquickt."

10. Die frucht foll auch nicht Bon dem altar ine blutgericht gehn, ausbleiben. Deinen nachften follt bu lieben, Dag er bein gentegen 5. Und, ach! wohin, wohin fann, Wie bein Gott an bir hat

Mel. Jefus Chriftus, unfer. Cefus Chriftus hat fein 404. 3 leben In ben tob

2. Dag wir beg gebenten mogen, · Giebt er uns (o welch ein fegen !) 2. Dag wir nimmer beg ver- Geifen leib, und (welch ein gut!)

3. Billft du diesem mabl dich na= wenn mein berg nicht weicht! Doch Ber unwurdig ift und trinft!

4. Gott den Bater follft du prei= fen, Dag, bir gnade gu beweifen, Selbit fein Gingeborner ftarb, Und

vergebung dir erwarb.

manken, Daß er ist der arat der tranten, Dich fo hoch und brunftig Gott verlaffen! Ja, die funde muß liebt, Seinen leib, fein blut bir giebt. ich haffen!

6. Mur der fdwachen, nur der armen Will der Seiland fich erbar= nicht Dich demuthigft, fein gericht.

7. Er fpricht felber: "fommt, ibr armen, 3d) will eurer mich erbarmen. Starten ift der argt nicht noth; Rrante nur rett'ich pont tod."

8. "Konnteft bu bir mas ermer-Satt' ich durfen für dich fterben? Willst du felbst dir helfen : dann Geht dich auch mein mahl nicht an."

9. "Doch, fühlft du, was du bes tenneft, Wenn du deinen argt mich uenneft: Dann bift bu geschickt: und ich Starte burch mein mabl

auch bich."

üben, Deinen nachsten auch zu lie-Dimm bich feines clends an, Denn Gott hat's an bir gethan!"

Mel. Werde munter, mein. Ras, o Jesu, nicht ver=

405. L' gebens Mich gu deis todes frenen. nem mable nahn; Lag mich biefes brod des lebens Mir nicht jum ge- Gile beinem argt entgegen. Daß richt empfahn! Ich, es nahr' und er dich der fund' entlade, Schentet ftarte mich, Seiland, im vertrain er bir gnad' um gnabe. Komm! es anf dich! Machtig lent' es mei= ift des Mittlere wille. Komm, und nen willen, Deinen willen gu er- fcopf' aus feiner fulle. Dager bich füllen!

2. Lag ben vorsas, den ich babe, anad' um anade. Die der funde mich zu freun, Unbeweglich bis jum grabe, Starfund fest und thatig fevn! Wohl mir,

ben: Such' es wurdig zu empfaben! der ruchfall ift fo leicht! Den nur Beld ein fluch, worein verfintt, furcht'ich, und empfinde Schon von fern die macht der funde.

. 3. Wenn fie, mich von beinen wegen Abzuführen, reigt und brobt, Lag mich ernftlich überlegen: Welch ein tod war Jesu tod! Als et 5. Glauben follft bu, und nicht im gerichte ftand, Als er ftarb: ach, was empfand Er nicht da, von

4. Wenn ich in der irre mandle, Geh' bu mir, Erbarmer, nach, Furchte, wenn vor ihm du Und, daß ich nicht unrecht handle, Starte mich, benn ich bin fcmach ! Trag', o Jefu, mit geduld Meine schwachheit, meine foulb! Sage: gnade follft du finden, Denn ich tilge beine funden!

> 5. Dir will ich es ewig banten. Daß du mir fo gnadig bift. Lag mich nur nicht wieder wanten, Mein erretter, Jesu Chrift! felbft mich bir getreu, Dag mein vorsat standhaft sep, Jede fund' und ihre freuden Bis an meinen tob an

meiben ..

Mel. Schmucke bich, o liebe. 406. Mude, fundenvolle feele, Mach' bich 10. ,, Glanbig mußt bu bann bich auf, erlofte feele! Romm, vergebung gu empfangen; Denn dein licht ift aufgegangen, Denn ber herr voll beil und gnaben hat gu nch bich eingeladen. Deinen bund follst bu erneuen, Und bich seines

2. Wie vom tod' erlofte pflegen, der fund' entlade, Giebt er bente

3. Serr, ich frene mich mit beben! Lag mich gnad' empfahn und leben Mit der glanbenden gemeine, Dag mit ihr fich Gott ver= eine Durch des neuen bundes speise Auf so munderbare weise! D, wer barf fich unterwinden, Dieg gebeim=

nif zu ergrunden?

4. Gottmenfc, lag mich wurdig naben, Leben, leben zu empfahen! Denn wie ftareft bu nicht die mis ben! D, mit welchem boben frieden! Wann hat mich umfonft gedur= ftet? Gott, nach bir umfonft gedur= ftet? Lag, geopferter, mich naben, Reben, leben ju empfahen!

. 5. Dn, dem unfrer todten schaa= ren, Die, wie wir, auch funder waren, Dank und preis und jubel fingen, Daß fie bier bein mahl em= pfingen; Cohn des Baters, licht vom lichte, Lamm, bem tobtenden gerichte Singegeben, beil bet fun= der, Metter, todesüberwinder.

6. Konig, hoherpriefter, lehrer, Du mein machtiger befehrer, Du für meine fould verburgter, Gott: geopferter, erwürgter! - hier fall' ich gur beinen fußen; Lag, lag wurdig mich genießen Diese beine bimmelefpeife, Mir gum beil und

dir jum preise;

7. Bum gedachtniß beiner leiben, Und jum porschmack jeuer freuben, Diebu, Gottmenfc, mir erftritteft. Mis bu unaussprechlich litteft, Mis bich todesschweiße bedten, Dich schrecken Gottes schreckten, Mis du bluteteft, verlaffen, Ach, von Bott, von Gott verlaffen!

8. Deines beile will ich mich freuen : Dir will ich mich ewig weiben. Eng ift beines lebens pforte! Noch schau ich im dunkeln worte: Ginft werd' ich bich gang erkennen; Gang in beiner liebe brennen. Lag fie mich anch hier empfinden! Silf mir, hilf mir überwinden!

Mel. Berglich lieb bab'ich.

407. Gelobet fenft du, herr, mein Gott! Gelobt fur beines Sobnes tod, für alle ewig auch in bir.

feine leiben. Er ward ein menfch : bein eigner Gobn! Er fam, und wählte schmach und bohn Kur diefer erde frenden. Er litt ans frener lieb' und huld Für mich verlornen mit gebuld, Bu beines ruhms verherr= lichung, Bu meiner feele beiligung: und hinterließ, Und hinterließ mir, ch'er ftarb, Gin mahl des heils, bas er erwarb.

2. D welch ein unvergleichlich aut! Sier ift fein leib, bier ift fein blut, Bum opfer mir gegeben. Ber glaubt, und nicht unwürdig nimmt Dieg opfer, bem nur ift bestimmt Gein erb', ein ewig leben; Denn, berrlich foll er auferftehn, Und ewig, Gott, dein antlig febn. Und dartin, barum nahen wir Uns voll pertraun und voll begier Bu biefem manl, Bu diefem mahl, und banten, Bott, Dir unn fur beines Coha nes tob!

3. 3ch fenn' und fuble meine schuld, 3ch bin nicht wurdig beiner buld, Richt murdig feiner liebe; Ich, ber ich ewig, war' er nicht Dein beil und meine guverficht, Ein find des gornes bliebe. glaube, dein gebeugter fnecht: Mein glaube mache mich gerecht. Du bift ja ber, herr Jefu Chrift, Der uns von Gott gegeben ift (Durch beinen tob, Durch beinen tod, ber une befrent) Bur weisbeit. gur gerechtigfeit.

4. 3ch bitte, mein Berfohner, dich: Dein leib, bein blut erquide mich, Und ftarte mich jum leben ! Du, mir jum beil berabgefandt. Du tonntest mir tein bober pfand Bon beiner liebe geben. mich bein leib, ftarft mich bein blut Bur beiligfeit, mein bochftes gut: Wie Gott gefällig, o wie rein, Wie felig werd'ich dann nicht fevn! Bift bu mein beil, Bift bu mein beil. wohnst du in mir: Go bleib' ich

5. Gfeb, Beift ber mabren beiligung, Gieb fraft gut meiner befferung, Bu jebem guten werte! Jum tampf in meiner vilgerschaft Gieb mir durch diese gaben fraft, luft, antrieb, muth und ftarte! Bieb, weil ich glaubig, o mein Gott, Empfahe Dicfes himmeles brod, Beil ich ans diesem felche trint', Daß ich im tobe nicht verfint'! D werd'ich fo, D werd'ich fo durch bich befrept: So preis ich dich in ewigfeit.

Mel. Alle menschen muffen. 408. Freue, feele, dich, und preife! Ehriftus fep dein lobgesang! Wahrlich! wahr= lich! eine freise Ift fein leib, fein blut ein trant! Jener leib, ber fur bein leben Ward jum opfer hingegeben; Genes blut auf Golgatha, Das.

mein richter fliegen fah!

2. Allerheiligstes bes Cobnes, In bein licht bin will ich gehn; Nah' am glanz bes gnadenthrones Um ein ewig leben flehn. 3ch will effen, ich will trinken, Gang in jene ruh' verfinten, Die bes bimmels erbe ruht, Denn bu gabit bein fleisch und blut.

3. Das vor une fein vorhana bedet, Allerheiligstes des Cohns; Rlarheit Christi, die nicht schrecket; Sanfter glang des gnadenthrone? Sa bir nah' ich, bant' und preife. Babrlich! meiner feele fpeife Ift, (o preis ibm, Tob und bant!) 3ft fein leib; fein blut ihr trant.

4. 3ch will euch in felfen graben, Worte meiner zuverficht! Meine feele fellt ihr laben, Wenn mein berg im tode bricht. Anie'n will ich Aprie, eleison! und niederfallen; Euch mit frober bemuth lallen; Aber in ber fieger chor leichnam, Der von beiner mutter Jaudy'ich euch zu Gott empor.

Der von emigfeiten mar, 3ft's, Storie, eleison! durch ben der Mittler lebet, Der von ewigkeiten mar. 3hn und feis gegeben Jum tod', dag wir badurch

ner gottheit fulle Schaun wir in ber menscheit hulle, Der bu mensch geboren bift, Gott in dir, o Jesu Christ!

6. Immer wunderbar im geben. Bicbft bu, herr ber herrlichkeit, Mir, bem tobederben, leben, Leben und unsterblichkeit. Mich, ber ich verwesen werde, Dich erwecht bn aus der erbe, Dafich ewig leb', und frev Bon dem andern tode fev;

7. Nicht nur, daß ich ewig lebe, Sondern auch, mit bir vereint, Mich zu bir und ihm erhebe; Bang mit bir, ber lebt, vereint. Dant. criofte feel', und preife: Bahrlich! Chriftus ift bie fpeife! Gein genieß' ich voll vertraun; Ewig werd' ich

einst ihn schaun.

8. 3ch, vereinigt mit dem Sobne. Romme nicht in fein gericht; Sor', erwedt, von feinem throne Der verdammung bonner nicht. In ben wolfen wird er foinmen; Und bann jauchzen feine frommen, Freuen fich ber freude, rein, Seilig burch fein blut ju fepn.

9. Preis dem Berrn erlofter funber! Ging' ibm, wonnevolle schaar! Macht ist er, und überwin= ber! Rath ift er, und munderbar! Lobet, lobt ibn! er ift leben! Das will er mir ewig geben! Preis ihm! er wird fevn und war! Rath ift er.

und wunderbar!

In eigner Melobie. 409. Gett fen gelobet und gebenebepet, Der und felber bat gefveifet Mit feinem fleische und mit feinem blute. Das gieb une, herr Gott, ju gutel

2. hert, durch deinen heiligen Maria fam, und bas beilige blut, 5. Gott, Jehova, er, der lebet, Silf und, Serr, aus aller noth!

3.Der heilige leichnam ift fur uns

leben. Micht größre gute fonnte er gebenken. Aprie, eleison!

und groß wunder that, Und bezahlte unfre fould, Dag und Gott ift wor :.

ben hold. Aprie, eleison!

5. Gott, geb' une allen feiner gna: de fegen, Dag wir gehn auf feinen wegen In rechter lieb' und bruberli: der treue, Dag und die freif' nicht

gerene! Aprie, eleifon!

6. herr, bein beil'ger Beift uns nimmer lag, Der uns geb' gu halten rechte maag, Dag dein' arme dri= ftenheit Reb' in fried' und einigfett! Aprie, eleison!

In derfetben Melodie.

410. Gott fen gelobet und ges benedenet, Daß er felber und erfreuet Mit feines Goh= nes leib und feinem blute. Das fomm' uns, herr Gott, au gute! Gott, fer uns gnadig!

2. Du wardft (denn alle waren wir verloren) Won Maria, herr, geboren. Dein leib, bein blut mach' -uns gerecht auf erden; Lag uns ewig felig werben! Gott, fep und

anadia!

3. Dein leichnam ward fur uns bahin gegeben, In den tob bin, und zum leben. Richt größre gute fonnteft bu und ichenfen, Deiner bankvoll zu gedenken. Gott, fep uns gnabia!

4. Rur beine liebe fonnte bich bewegen, Leib und blut gu unfeten fegen Gott bargubringen, ihm uns an verfohnen, Und mit gnad' und buld gu fronen. Gott, fep uns

anádia!

5. Gott geb' und allen friede, heil und gnade, Daß wir mandeln feine pfade In rechter lieb' und bruderlicher treue, Dag auch Er und bir jum preise; und einft erfrene. Gott, fep und guadig!

6. herr, fegn' uns ftets mit und ichenten, Daben wir fein foll'n beinem guten Beifte, Dag er ftets und beiftand leifte, Damit wir all' 4. Berr, beine lieb' fo groß bich in fried' und eintracht leben, Bis gezwungen hat, Dag bein blut an wir und zu dir erheben! Gott, fep uns anadia!

Mel. Schmucke dich, o liebe.

Trobe, fanfterquiette fees 4.1 1 . V le, 21ch, du famft, erlofte feele, Um vergebung-ju empfangen; Denn bein licht war aufgegangen: Denn ber Berr, voll beil und gnaden, Satte, feele, bich geladen, Dag du beinen bund erneuteft, Und bich feines tobes freuteft.

fegen Gilte bir bein freund entgegen. Satte, burch fein mabl aus gnaben Dich zu ftarfen, dich geladen. Uch, es war bes Batere wille, Dag bu nahmft ans feiner fulle. Dich der flinde zu entladen, Dlacht' er feinen

2. Sold und freundlich und voll

bund voll anaden.

3. Gottmenfc, und ich burfte naben, Leben, leben ju empfaben! Die erquidteft bu mich muben! herr, durch welchen boben fries ben! Sab' ich je umfonft geburftet? Gott, pach bir umfonft geburftet? Ach, bir hießest felbst mich naben. Leben, leben zu empfaben.

4. Du, dem unfrer todten fca: ren, Die, wie wir, auch funber waren, Dant und preis und jubel fingen, Dag fie bier bein mabl empfingen; Cohn bes Baters, licht vom lichte, Lamm, bem tobtenben gerichte Singegeben, beil ber füns der, Retter, todesüberwinder!

5. Ronig, hoherpriefter, lebrer, Du mein gottlicher befehrer, Dn für meine fould verburgter, Gott geopferter, erwurgter! |- 26ch, ich fiel ju beinen fugen, Und bu liegeft mich geniegen, -Mittler. beine himmelefpeife, Deir jum beil

6. Bum gedachtniß beiner leiben. Und jum vorschmad jener freuden,

Die bu, Gottmenfch, mir erftritteft, ewig bift bu mein! Ewig, ewig bin' Mls bu unaussprechlich litteft, Als ich bein! bid todesschweiße bedten, Dich bie foreden Gottes fdredten, Alls bu bluteteft, verlaffen, Ach, von Gott, pon Gott verlaffen!

7. Deines beils will ich mich freuen; Dir will ich mich ewig weis Eng ift beines lebens pforte. ben. Roch schau'ich im bunteln worte. Einst werd' ich bich gang erfennen; Bang in beiner liebe brennen. Lag fie mich auch hier empfinden! Silf. o bilf mir überwinden!

Mel. Jefus, meine zuverficht.

412. Rihme, feele! bein gefang Eriumphire, rubme, finge! Gieb ihm flugel, bag bringe! In ber engel janchgend dor bich nicht mehr betrube, Der bu für Sebe fich mein flug empor!

Schon mit meinem untergange; vor augen fen! 3ch erbebte, Gott, vor dir, Und um troft war mir fo bange; Ewigfeit, ben? 3ch habe fluch und tod verdient. gefes und grab Schrecten mich, und foll nicht fterben, ich foll leben;

und - Gott vergab.

Rang für fundige geschlechte Jesus ftarbit fur mich : Wie preif ich bich, Shrift, jum fluch gemacht, Dag ber wie preif ich bich ! richter schonen mochte; Und ber feverlichsten nacht hat ber richter brod gebrochen; Auch trant ich beis jest gebacht.

Wenn bu glaubeft, beine funden; Jefu, treu gu fepn. Uch, fende bet-Emig bift bu Gottes find. Ber nen Gelft ju mir! 3ch fcmor' es vermag bas zu empfinden? Belde nun noch einmal bir! feligfeit und ruh! Gott, wo ift ein

Gott, wie bu?

pfand, Geinen leib, fur mich gege: geffen, Mit ber du mich vor Gott ben, Und fein blut; ich nahm's und vertratft! Lag meinen fand In dem blute beil und leben. Preis der feverlichsten nacht! Ewig fraft verleihn! werbe bein gebacht!

6. Auserwählter, mittler, freund, Urfprung aller meiner freuden, Du haft mich mit bir vereint; Dichts foll mich von bir je fcheiben. Ewig,

7. 3d, entjudt an beiner bruft. Bill auf beine ftimme merten. Sobe himmelevolle luft Klammt mich an zu anten werfen. an Gott und beiligfeit Gev mein fcmud und feverfleib!

8. 3d, ein pilgrim, firede mich Nach bem fleinob an bem ziele: Sicher, bağ ich bald burch bich Gota tes feligfeiten fible, Da, wo ftets bein lob erschallt. Romm, Beret Jefn, tomme bald!

Mel Wer nur den lieben.

413. 36 bante dir fur beine liebe; Dir, o mein bein bant Bis jum throne Gottes mittler, Jefu Chrift! Gieb, bafic mich gestorben bift! Lag beines leis 2. Meine funden brauten mir bene angft und pein Dir immerbar

2. Wie fann ich bich genug erbe-Denn bu haft mich mit Gott ver-3. In der feverlichften nacht fubnt. Uch, bu, fein Gobn, bu

3. Seil mir! mir warb bein nes bundes wein. Boll frende bab' 4. Gep getroft! vergeben find, ich bir verfprochen, Dir, treufter

4. Las mich voll bankbartett ermeffen, Bas bu fur meine feele 3ch empfing ihr gottlich thatft, Und nie ber liebe mich veralauben thatig fenn, Und mir gur tugenb

5. Hilf meinem glanben, über= winden, Und ftarte mich ju ieber pflicht; Bewahre mich vor nenen funden; Berlag mich in versuchung nicht; Und bein für mich vergognes blut Berleib' mir felbit jum tobe

muth!

6. Und end, ihr feines leibes glieder, Die Jefu heil, wie mich, erfrent, Euch lieb' ich ftets, als fei= ne bruder, Als erben feiner herrlich= feit. Bir haben Ginen herrn unb Gott: Und fpeift und trankt Ein wein, Gin brob.

7. Mit euch vor ihm einft gu et= icheinen Bum anschaun seiner herrs lichkeit. Will ich mich bier mit euch vereinen, In thun, was fein gefet. gebeut. Dann geh'ich im triumph mit euch, Ihr auserwählten, in fein

reich.

. 8. So foll denn weder spott noch leiben, Roch ehre, freud' und luft ber welt Mich, herr, von beiner Durch bich so selig werden: Was liebe scheiben, Die selbst im tode werd ich nicht für gaben In deinem mich erhalt. Du bist und bleibest himmel haben? ewig mein; Lag ftete mich beiner wurdig fevn!

Mel. Wun laft uns Gott.

Sefu, meine wonne, Dn, meiner feelen sonne, Du freundlichfter auf erben, Lag mich bir bantbar merben !

2. D wie fannst bu erquiden! Did preif ich voll entzücken Kur beines mables gaben, Die mich geftar=

tet baben.

3. Wie foll ich's bir verbanten, Du arat hulfloser franken, Du todesüberwinder, Du Seiland aller funder?

4. 3ch preise bich von bergen Kur alle deme schmerzen, Kur alle beine leiben, Du ursprung meiner

freuden!

ben Bum opfer bargegeben; Dein blut am frenz vergoffen, Ift auch für mich gefloffen.

6. Dieß alles giebt mir ftarte, ewigs leben wiederbracht. Damit durch gutewerte 3ch meinen ihm fur diefe liebe! glauben übe. Und ewig treu bich

liebe.

7. Mit freudigem gemuthe Lag beine große gute, Laß allen beinen fegen Dich oft mit ernft erwägen !

8. Dag dich nur meine feele Bu ihrer freude mable, Mit brunftigem verlangen Allein an dir zu hangen.

9. Damit ich jede funde Betampf und überwinde, Und, bis vom ftreit ich rube; Gern beinen willen thue.

10. Lag mich die wollinft meiden; Lag mich geduldig leiden; Bom eitlen mich entfernen : Mit inbrunft beten lernen!

11. Gieb, wo ich bin und mandle, Bas ich auch dent' und handle, Das ich an dich gedenke, Mein ganges

herz dir schenke!

12. D, fann ich fcon auf erben

13. Entriffen bem verderben. Werd' ich einst selig sterben; Ginst berrlich aufersteben, Um Jesu, bich

an seben.

Mel. Wo Gott ber Gerr nicht. Salt' im gedachtniß Jesum Christ, D feele, ber auf erben Ein menfch für dich geworden ift, Für dich gestraft m werben. Bergiß fein nicht; benn bir zu aut Berband er fich mit fleisch und blut. Dant'ibm fur biefe liebe !

2. Salt' im gebachtniß Jefum Christ. Er hat für dich gelitten; Alls er am freuz gestorben ift, hat er bein beil erftritten; Errettung von der funde noth Erworben dir durch seinen tod. Dank' ihm für

diese liebe!

3. Salt' im gedachtniß Jefum 5. Dein leib mard für mein les Chrift, Der von dem tod' erstanden. Und nun gur rechten Gottes ift. Er ist für bich erstanden; Er bat burch feines lebens macht Dir

> 4. Salt' im gedachtnig Jefum . Chrift, Er wird einft wieder tom=...

tft, Die funder und bie frommen. Bobl bir, wenn bu vor tom be-ftebit, Und bann mit ihm jum banten !

Mein Seiland, den ber 5. himmel preist, Dich will ich ewig D ftarfe dazu meinen geift Mit neuer fraft von oben! Dein bundesmahl vermehr' in mir Des glaubens fraft, auf daßich dir Mit neuer trene biene!

Mel. Gott fey gelobet. 416. 3th habe, herr, ent-Meiner funde, beinem namen Mich gang geheiligt: wurde nur, ach, wurde Mein gelubd' auch that und amen, Dein hoherpriefter!

2. Es ruft, es feufzet meine gange feele Um die fraft, es zu erfüllen, Damit ich ftanbhaft beine wege mable, Ungetäuscht nur deinem wil-

Ien, Nicht luften folge!

3. Ruf'mir aus beinem bimmel : überwinde! Lufte taufchen und verderben ; Ich frone bich, wenn ich ge= treu dich finde! Seil den fampfern, fterben! Gie merden die mir Leben!

4. Mit bir, bu überwinder, will ich ftreiten. Rach bem tampfe gieb die frone Mir, deinem streiter; deine feligkeiten, Die unfterblichkeit jum lohne, herr, mein vergelter!

Mel. O liebster Jeju, mas.

417. Du gingft, o Seiland, leiben, Erwarbst uns allen beines himmels freuden, Und ftarbft, vom Auch und, und von allem bosen Und ju erlofen.

2. Deß follen beine junger nie vergeffen, Die wir von Ginem brod und opfer effen, Bon Ginem

men, Bu tichten, was auf erben telche trinten; alle bruber, Und beine glieder.

3. Dein beilig mabl gebietet ben Gemeinen, Durch Ginen Geift himmel gehft, Ihm ewig ba ju mit dir fich zu vereinen, Dag un= ter Ginem birten Gine beerde Mus allen werde.

4. Wir find mit Ginem opfer Gott erfaufet; Wir alle find auf Einen tob getaufet, Dag jeder nun mit gleichem ernft und triebe Den

andern liebe.

5. Wie barf benn bie, die Ginen herrn befennen, Der ftreit, wer mehr erfennfnis babe, trennen ? Und bergen, die fich Gines Seilands frenen, Bum haß entzweven?

6. Goll der, wer frart ift, nicht die schwächern tragen? Goll er ber einigfeit ber lieb' entsagen ? Und bei= ne gute schonte doch der schwachen,

Sie stark zu machen!

7. Wenn wir, wie bruder, ben, einander wohnten, Und, irrt' ein bruder, feiner schwäche schonten: Wie wurden wir dir abnlich schon auf erben, Wie felig werden!

3. Der banke, wer mehr licht hat; er fen weife, Dicht fich nurgu gefallen; dir zum preise Gep er's den : brudern! und, an einsicht großer,

Gep er auch beffer!

9. Er wiffe, daß die mahrheit, gleich der fonne, Erft morgenroth' ift, eb' in voller wonne Sie, wenn ibr mittageglang die erde schmucket. Das aug' entzücket!

10. Er liebe mehr, damit, wer irrt, aus liebe Sich frener in der wahrheit prufung übe, Und gern jum lichte, fren vom bruderhaffe

Sich leiten laffe!

11. Auch dazu muffe deine lieb' und bringen! Du wolleft, Berr, dieß große werk vollbringen, Daß unter Ginem birten Gine beerde Aus allen werde!

## XIII. Von der Bufe und dem Glauben.

Die heilsamen Veränderungen, welche durch eine richtige Erkenntnis Gottes, seiner Gesehe und seiner Wohlthaten, aus seinem Worte, durch die Taufe und durch das Abendmahl, von dem heiligen Geiste in den Sundern hervorgebracht, erhalten und gestärkt werden sollen, sind: Ein ernstlicher und beständiger Abscheu au allen Sunden; ein aufrichtiges Verlangen, gebessert zu werden; und der Glaube an Jesum, ihren Erlöser, durch welchen sie, um seines Verdienstes willen, die Vergebung ihrer Sunden und die ewige Seligkeit erlangen, und zugleich zu einem dankbaren und willigen Gehorsam gegen alle Gebote Gottes geschieft gemacht und angetrieben werden.

In eigner Melodie.

418, o wahr ich lebe! spricht bein Gott:
"Ich, Gott, will
nicht bes fünders tod; Ich, sein
erbarmer, will vielmehr, Daß er
von sünden sich bekehr, Und leb,
und einst, von strafen frev, In meinem himmel selig sev."

2. Dieß wort bedent', o funder, wohl; Verzweisle nicht; nimm reuevoll An dem, was er dir schenket, theil. Hier findest du trost, gnad' und heil. Gott selbst verheist's durch seiner eid. Wohl dem, den seine

funde rent!

3. Erwach' aus beiner sicherheit! Sprich nicht: zur buß' ist's immer zeit; Ich will mich mit der welt erst frenn, Und, werd' ich ihrer mude sen, Dann bestr'ich, dann betehr' ich mich, Und Gott erbarint noch meiner sich.

4. Gott ist zwar immerdar bereit Bum wohlthun, zur barmherzig- feit: Doch wer, weil Gott so gnadig ift, Sich fortzusündigen entschließt, Und feiner feele selbst nicht schont, Dem wird, wie er's verdient, gezulont.

5. Die feligfeit verheißt dir Gott: Durch feines Sohnes blut und tod: Doch, welchem fünder fagt er wohl, Daß er bis morgen leben foll? Nein, sterben mußt du, spricht der herr: Doch, wann? die stunde weiß nur er.

6. Hent' lebft du; hent' betehre bich. Was andert nicht vor morgen sich? Wer jest gefund ist, fiirbt vielleicht, Eh' er den abend noch erreicht. Sturbst du nun unbefehrt zu Gott: Wie schredlich ware dann dein tod?

7. Silf, o Herr Jesu, hilf, daß ich Roch heute, heute bestre mich, Eh' meine schuld sich mehr noch hauft, Eh' mich ein schneller tod ergreift; Damit ich heut' und jede zeit Zu meinem ende sey bereit!

Mel. O Bott, du frommer.

419. 23 illst du die bufe noch, verschieben: So schandest du sein wort, Und mußt dich selbst nicht lieben. Ist deine besterung Nicht deiner seele glick? Und wer verschiebt fein beil Gern einen augenblick?

2. Allein, wie fdwer ift's nicht. Sein eigen herz befampfen; Begierden widerstehn, Und bofe lufte bampfen? Ja, funder, es ift fchwer;

Allein gu beiner ruh' Ift auch fein Und angft bor ftrafen mobl Benug andrer weg, Und bem entfageft bu? gur beiligung?

3. Ift beine pflicht von Gott: 10, Ift's gnug gur feligfeit: Bie tanuft bu fie vergeffen? Nach Des gludes ber erloften, Benn beinen traften felbit Sat er fie ab- une ber tod ergreift, Gich ficher gu noch? Ift Gott benn ein tyrann, Dag und bie funbe reut: Go ift Der mehr von mir verlangt, Als ich fein leichter wert, Als beine felige ibm leiften fann?

nicht Nach deiner seliafeit?

5. Was weigerft bu bich benn, bein unglud ift, Will Gott, bu warum verschmabst fepn? Weil fie bich gludlich macht, Den funder, ber beharrt, Nicht

Befiehlt fie Gott allein.

6. Gott beut die fraft bir an, borchst ibm nie?

7. Sprich nicht: Bott fennt mein berg; 3ch hab' es ihm verheißen, Mich noch dereinft, mich bald Bom lafter lodzureißen; Jest ift dieß wert fen fehreft. Begegne beinem Gott. in fcmer. Doch biefe fcmieriafeit.

nicht durch die zeit?

8. Je ofter du vollbringft, Bas fleisch und blut befohlen, Je ftarter Dich selber gu befiegen. Der fieg. wird ber hang, Die that ju wieder: fo fchwer er ift, Bringt gottliches bolen. Schenft bu dich bente nicht, Des Sochsten feind zu fenn: Ach, wie viel weniger Birft bu dich mor: wader! Gott ift nah', tind ftartt gen fcbenn?

9. Die buß' ift nicht ein wert 16. Ruf' ihn in bemuth an; on wenia augenblicen. Kann Er tilget beine sunben. Und Bon wenig augenbliden. dich fein schneller tod Der welt noch laft bich fein gefet Erft ihren fluch beut' entracten? Ift ein geschrev zu empfinden: Go miderftreb' ibm

Bas welgerft bu bich getroften? Ift bas befenntniggrug. feit.

4. Sprich feibst: gewinnet Gott, 11. Doch fordert Gott von uns Benn bu ibn findlich scheuest; Die reinigfeit ber feelen; Ift feine Benn bu bich feines rechts lind feele rein, Der glanb' und liebe febs feines benfalls frenest? Wenn bu die len; Ift dieses bein beruf, Gott die= tugend übst, Die Gott, bein herr, nen, den du liebst: Go gittre vor gebente Wem dienft du? ringft du dir felbft, Wenn du dieg werf verschiebst.

12. Der glaube beiligt bich. Das lafter gu verlaffen? Weil es Ift diefer bein geschäfte? Ift er's: Du beines follft es haffen. Was weigerft bir Gottes frafte? Erschredt bich nicht bich doch, Der tugend freund ju fein wort? Giebt in verkehrtem finn

Gott zulett dabin?

13. Sat Christus und erloft, Das Das ante zu vollbringen. Goll er mit wir funder bleiben, Und, ficher durch allmacht dich, Ihm zu gehor= burch fein blut, Das lafter bober den, swingen? Er gab bir bie ver- treiben; Gebeut und Chrifti wort unnft: Und bu verleugneft fie? Er Richt tugend, recht und pflicht: fendet dir fein wort: Und du ge= Soiftes nicht von Gott; Gott mis berfpricht fich nicht.

14. Roch bente, weil du lebst, Und Gottes fimme boreft, Roch beute fchide dich, Daß du vom bo-Willft du gu beiner vein Dein bier Die hente bich erschreckt, Wachft fie verfaumtes glud Nicht ewig noch be-

Entschließe dich beherzt, 15. vergnügen. Was jagft bu? geht er gleich 3m anfang langfam fort : Gen dich burch fein wort.

Gott, Gin wunfch nach befferung, nicht; Denn Gottes traurigfeit

Birft eine reu' in bir, Die niemals bich gerent.

tugend nur allein Sat Gott dieß glud befdieben. Ein menfch, ber Gott gehorcht, Ermablt das befte theil; Gin menfc, ber Gott ver= lagt, Berlagt fein eignes beil.

18. Die buße führt dich nicht In eine welt voll leiden. Gott fennt und liebt bein glud; Sie führt gu fichern frenden; Macht beine feele rein, Gullt bich mit zuverficht, Giebt meisbeit und verftand, Und

muth au deiner pflicht.

10. Sprich felbst: ist dieß fein glud, Mit ruhigem gemiffen Die guter biefer welt, Des lebens gluck genießen, Und maßig und gerecht In dem genuffe fevn, Und fich ber feligfeit Schon bier im glauben frenn?

Mel. O trauriafeit, o bergeleid. 420. Bieb ren und leib, Gieb traurigfeit Dem, welcher frevelnd fundigt; Strafe werd' ihm und gericht Sier

sum beil verkundigt.

' 2. Gott, ftore du Die eitle rub'. Deg, ber bein wort nicht achtet, und nach weltiuft, ehr' und gold, Nicht nach tugend trachtet.

3. Wenn fcon ber tob Mit rach' und brobt: Bie fpat ift bann bie buse! Jest am tage feines beile

Rall'er dir ju fuße!

4. Erbarme bich, Gott, vaterlich, Um beines Sohnes willen! Hilf und, beiner anabe ruf Gern und fruh erfullen!

Mel. Wer nur den lieben.

421. Bott, hilf mir, daßich buße thue, Beil noch mich beine ftimme loct! Entreif auch mich ber falfchen ruhe, Die unfer berg fo leicht verftodt, Wenn bu nicht bas gewiffen rubrft, Und sum gefühl der funden führft.

2. Rach deiner mitleidvollen aute Willft bu nicht Eines funders tod! : 17. So fuß ein laster ist, So Und, daß er selbst vor ihm sich hute, giebt's boch teinen frieden. Der Zeigst du ihm feiner funde noth. Beigft du ihm feiner funde noth. Wohl dem, der deine ftimme bort, Und redlich fich ju bir befehrt!

> . 3. Du, du befrenft ibn vom verberben! Dimmft feine buße gnadig an; Machft ihn ju beinem find und erben, Daß er fich beiner ruhmen fann. Wie groß ift Gottes vaterbuld ! Er tilget meiner funden

schuld.

4. Sollt' ich bie gute benn verachten, Die mir noch fraft git beffrung reicht? Dom trofte leer. muß ber verschmachten, Bon meldem beine gnabe weicht; Sie aber weicht von dem gulest, Der frevelhaft gering fie schapt.

5. Bieb benn, bag beiner gnabe lodung, D Gott, mein berg ftets offen fev! Bewahre ftete mich por verstodung, Bor nicherheit und beuchelen! Denn, funder trifft ber fluch, und ach! Dem fluche folgt bie

strafe nach.

6. Gich beffern, ift ber weg gum leben; Laf benn mich in ber gnabe zeit Nach meiner beffrung ernftlich streben, Nachjagen der gerechtigkeit I Bohl mir, wenn endlich noch mein geift Dem fundendienfte fich ent= reißt!

7. Berleihe mir dazu die gnabe. Die une von ihm allein befrept. und leite felbst mich auf dem pfabe Der driftlichen rechtschaffenheit! Wie felig bin ich bann fcon bier! Bie gludlich einft, mein Gott, bei bir!

Mel. Wachet auf, ruft.

422. Machet auf! ruft ench bie ftimme Des Cobne, besweltverfohnereftimme: Wacht, feelen, wacht vom fclums mer auf! Todt fend ihr, todt burch verbrechen. Sort endlich meine donner fprechen, Und fommt aus eurem grab berauf! Belaftet vom bas nicht felbft gelehrt? Ich, wit gericht, Lagt ihr, vernahmt mich oft hab' ich's gehort! nicht, Tobte feelen! Erwacht! er= und holl' ergreift ench fonft.

Die und ins neue leben ruft. Angstvoll liegen wir, und schanen Auf unfern tod jurud mit granen. Entreiß uns, herr, gang unfrer gruft! Schan ber, noch beben wir; Roch zagen wir vor bir. Welche liebe! Du starbst; bein blut Floß

und ju gut. D welch ein bant ge=

buhret dir!

3. Daß ber funder fich betehre, Das willst du, Seiland; preis und ehre Gen dir, Begnadiger, bafur! Lag und eilen, noch auf erben Dein beilig eigenthum ju werben; Dir nur gu leben, Jefu, dir! Lag unfre bergen rein, Uch lag uns ftandbaft' fenn! Wir find erde! Dag nicht auch wir Bergehn vor dir, Benn du jun weltgerichte fonimit.

Mel. Gerr, nicht schicke beine. 423. Endlich muß ich mich entschließen; Angst: voll forbert's mein gewiffen! Wie viel' jabre find mir schon, Ungenüst jum beil, entflohn? Will ich noch bas giel ereilen: Darf ich langer Ein verlorner nicht verweilen. augenblick, Uch! wie weit fest der

auruce !

2. Gott, wie hab' ich dich erten: nen, Und mich doch bereden konnen, Glauben ohne befferung Gen gur feligfeit genung? Wußt'ich's nicht: die deinen willen Wiffen, aber nicht etfüllen, Die erkenn' einft im gericht Jefus für die Seinen nicht?

3. Daß ber heiligen vertreter Ihnen fage: "miffethater, Weicht von mir! an meinem beil Sat fein fnecht der funde theil;" Dag ihr glauben ohne fruchte Gie nicht foutt im weltgerichte; Sat er

4. Dennoch lag ich ohne kummer macht! Des fluches macht, Gericht Inderlufte fanftem fchlummer, Und vertraumt' in sicherheit Meines 2. 21ch! wir horen beine ftimme, lebens thenre geit. Bollte ja burch Barmbergiger! ber liebe stimme, feine schrecken Mein gewiffen mich erweden: Sprach ich funder: Jefu tod Sat mich ausgeschnt mit Gott.

5. 3ch betrogner! ach, vergebens Ging die beste zeit des lebens; Wie ein vfeil, vor mir dahin, Und noch bin ich, der ich bin. Zugellos find meine triebe, Fubllog gegen Gottes liebe. Immer fürzer wird die zeit:

Naber tommt die ewigfeit.

6. Gile, rette bich, o feelel Fuble die gefahr; verhehle Dir nicht langer beine fould; Rlebe Gott an um geduld. Wirf bich renig vor ihm nieder; Gundige binfort nicht wieder; Jage nach ber heiligung; Bringe frucht ber befferung.

7. Dann erft wirft du's recht empfinden, Daß für alle beine . fünden Jesus die versohnung ift, Und daß du begnadigt bift. Ohne wieder abzuweichen, Wirft du noch bein giel erreichen, Und am ende beiner bahn Der erloften fron' em:

pfahn.

Mel. Auf dich hab' ich geb. Sich Gott, ruf deinen 424. Prichterblic, Der mich durchschaut, von mir gurud; Burud von meiner feele! Denn im gericht Befteh' ich nicht. Der ich fo baufig fehle.

2. Wie forgt mein herz und angftet fich! Gott, richte nicht: benn ich will mich Bor bir aufrich= tig prufen. Entdeckt mirnicht Dein wort, bein licht Gang meiner feele tiefen?

3. Wie unergrundlich bin ich mir! Berbirg, verbirg bich nicht, por bir, Bu leicht getanschte feelet, Sh's ein gewinn, Wenn, wie ich bin, 3ch vor mir felbst verbeble?

Dein felbstlob lugt; Der ftoly betrugt Mit leeren schmeicheleven.

Bet' an ; tritt auch jum Sinai, Und bore Gott im wetter! Du follft vor Dag Gott mich nicht gernichte. mir (Gott beischt's von bir) Nicht

baben andre götter!

brauche bu Den namen nicht. Such' meine ruh' Um tage meiner bein gericht, Weil ich an Jefum fever; Dann ruf' mich an, Und werde bann Mir, beinem Bott, getreuer!

7. Wer altern franket, ist ver-Ich will, bu follst nicht tobten. Gen

fcus in ihren nothen!

8. Getren bem manne fen bas weib; Der mann dem weibe; feusch der leib, Und fensch die ganze seele! Arbeit', und fen Dom geize fren, Day beine hand nicht stehle!

9. Leng' nicht; trag' feine fcmahung and; Begehre nicht bes nachften haus; Beluften fcon ift funde. Go fev gang mein, Dag ich bich rein, Wenn ich nun richte, finde!

10. Ein eifrer über meinen rubm, Bring' ich die miffethater um, Den vater und bie finder. Fluch, fluch, gericht Dem, welcher bricht Rur

ein gefen, bem fanber !

11. Welch eine ftimm', o Sinai! D bonnervoller Singi! Wer fann die stimm' ertragen? Ach, webe mir! Der fluch von bir Sat mein

gebein zerfchlagen.

12. Ich fuhl', ich fuhl' ihn; ich foll rein, Und gang bem herrn geheiligt fenn, Gang beilig feinem namen; Und ich bin blind, Berfehrt gefinnt, Bezeugt aus fundenfamen.

13. Wer ift vom haupt bis auf ben fuß Go frankalsich? gedant' 4. Bertraue beinem ftolze nicht; entschluß, Begierd' und that find Berichleng bein ohr, fo bald er bofe. Berberbt bin ich; Wer ift, fpricht; Rleuch feine tanfcherenen! ber mich Mus meiner angft erlofe?

14. Welch eine zufunft fürchtet fie! Lag ab, o fluch vom Ginat, 5. Rimm die gefet' und bere fie; D fluch vom weltgerichte! Tilgt doch die fould Der Gohn voll huld,

15. Ergurnt dich feben, welch ein ichmerg! Schaff in mir, Gott, 6. Dein nam' ift groß; mig- ein reines berg, Das bir fein laftet raube! Berwirf mich nicht Durch

glaube!

Mel. Mus tiefer noth fchrey.

425. Ich will von meiner miffethat Mich, Serr, flucht! Gehorche beiner altern gucht, ju bir befehren. Du wolleft felbit burch beinen rath Mich mabre bufe · teines feind; Gen aller freund, ihr lehren, Und beines Beiftes hulf und fraft, Der und zu neuen menichen Schafft, Uns gnaben mir gewähren !

> 2. Der mensch fann ohne bich ia nicht Gein elend recht empfin= ben; Bleibt ohne beines Beiftes licht, Blind, fubllos, tobt in funden; Berfehrt ift will, ent= fclug und thun; Dieg elend wunich' ich, Later, nun Durch dich zu über= winden.

3. Gieb felbiterfenntniß; zeige mir Die bloge meiner feele! Gieb. daß ich feine ichuld vor dir, Roch vor mir felbst verhehle! Lag jebe mich mit ernft bereun, Dag ich bes ziels, gerecht zu fenn, Durch beucheln nicht verfehle!

4. De wie viel gutes haft du mit Un leib und feel' erwiesen! Blud. luft und ruhm hab' ich von bir: Die hab' ich bich gepriefen? 3ch hab, ich ungehorfam find, Dich gegen bich nicht trengefinnt, Nicht

dantbar mich bewiesen.

5. Du haft mir's nicht an unters richt Und warnung mangeln laffen. Die oft erwedteft bu mich nicht,

Des lafters meg gu haffen? Du führteft mich' zur tugend an : Doch schandlich hab' ich beine babn Und beinen bund verlaffen.

6. Die brangen nun die funden fic, D Gett, vor mir gufammen! Wie drauen, wie erschrecken mich Run beines gornes flammen! Mich flagt felbft mein gewiffen an, Dem ich nicht widersprechen fann; 3ch felbst muß mich verdammen.

7. 3ch fprach, weil mich fo lange geit Nicht beine schrecken trafen, Im mahne meiner sicherheit: Gott wird fo bald nicht strafen. übertrat ich immer mehr, Db feine pfeile gleich imber Go viele frevler trafen.

8. Ach, hatt' er feinen vaterfinn, Rein mutterlich erbarmen: flob' in meiner noth ich hin? Wer balfe bann mir armen? 3ch wende, Bott, gu bir mich bin; Denn bu baft einen vaterfinn, Gin mutterlich erbarmen.

9. Dimm meiner bich, o Jefu, an, Und beile meine munben; Denn, mas fein funder bulden fann, Saft du für mich empfunden. feine fould mit ernft berent, Der fins det heil und sicherheit, Und troft in beinen munden.

10. Nimm bin mein berg, und mach' es rein Bon allen feinen funden, Und lag'es, dir getren git fenn, Wie fehr du liebst, empfinden! Lag aller lufte torannen, Dag ich unr dir ergeben fen, Mich standhaft überwinden!

Mel, Durch 2ldams fall ift.

426. Ich armer mensch, ich fomm' zu dir Mit tenevollen bergen. Beweise gnade, Bott, an mir, Und fieh' auf meine schmerzen! Ich übertrat, Durch wort und that, Ob mit bein fluch ans buld, Dag nieine fchuld Mich gleich brohte, Doch, ungerührt nicht zu boben brude! Ich suche Und leicht verführt, Die heiligsten dich; Erquide mich Mit einem gnagebote.

2. Die fonld, ber ich mich fonla big weiß, Ift leider nicht gugablen ! Bas find des laftere fold und preis? Gedanken, die mich gudlen. 3ch fonnte bein, Und gludlich fenn, Wenn ich dir folgen wollte; Bewiß, daß ich Auch einst durch dich Wor die mich freuen follte.

3. Mein undant gegen bich ift nicht Mit worten auszusprechen: und, o welch schredliches gericht Werdient ichon bieg verbrechen! Du gingft mir nach, Mein Gott: und ach! 3ch hab'es nicht geachtet; Gelbst die geduld Der vaterbuld

Gemifbrancht und verachtet.

4. Und boch haft du so vaterlich Dich meiner angenommen; riefft zu beinem reiche mich, Bum beile beiner frommen. Du fuchteft, Gott, Durch glud und noth Bur bestrung mich zu führen; Doch fucht'ich nicht Dein angesicht, Und ließ mein Berg nicht rühren.

5. Du fonnteft (benn bu bift gerecht,) Der gnabe geit verfurzen, Und mich, als einen bofen fnecht, Hinab zur hölle finrzen, Da ohne fcheu Und fnrcht und ren Sch immerbin verweilte, Weil nicht der tod, Lon dir gedroht, Mich thoren übereilte.

6. Wenn alles bief mein berg bedenft: Bor ichaam mocht' ich vergeben: Bag's nicht, wie's mich nun schnierzt und frankt, Bu dir empor gu feben. Ich, fo verfehrt, Ich mar' es werth, Daß bu nicht langer iconteft, Dag bu mir nun Rach meinem thim Und meinent

7. Doch, Bater voll barmbergiafeit, 3ch falle dir zu fuße. wahre deiner gnade zeit; Roch bringe mich gur bufe! Berleib'

Digital by Good

benblide!

undank lobnteft.

8. Bergieb mir; offne mir bein berg! Bollende, deine liebe!" Silf, daß, gewarnt durch meinen schmerz, 3ch mich im guten übe! Dieg lag mich thin, Und eifrig min, Was bir verhaßt ift, meiden! Dann gieb mir einft, Wenn bu erscheinft, Der auserwählten freuden!

In eigner Dielodie.

427. Un dir allein, an dir hab' ich gestündigt, Und übel oft vor dir gethan. Du fiehst die schuld, die mir ben fluch verfundigt; Gieh', Gott, auch meinen jammer an!

feufgen nicht verborgen, Und meine und fod. thranen find vor dir. Ach Gott, ich fterben; Ewig muß ich dann vermein Gott, wie lange foll ich for= berben. gen; Wie lang' entfernft du bich von

mir? .

3. herr, handle nicht mit mir nach meinen funden; Bergilt mir nicht nach meiner schuld! Ich suche bich; lag mich bein antlig finden, Du Gott ber langmuth und geduld!

4. Fruh wollst du mich mit beiner gnade füllen! Gott, Bater voll barmbergigfeit! Erfreue mich um beines namens willen; Du bift ein

Gott, der gern erfreut!

5. Las beinen wea mich wieder freudig wallen, Und lehre mich dein beilig recht, Mich thalich thun nach deinem wohlgefallen; Du bist mein Gott, ich bin bein fnecht!

6. herr, eile du, mein schut, mir bengufteben, Und leite mich auf ebner bahn! Er hort mein fchren'n; ber herr erhort mein fleben, Und nimmt fich meiner feele an.

In eigner Melobie.

428. Derr, ich habe miß- Eren bis in ben tod zu bleiben! Mel. Ein lamm geht bin. brudt der sünden last. Ich bin nicht 429. Du Racher,- Gott, ben weg gewandelt, Den du mir 429. Du wie schrecklich drohn gezeiget haft. Jest, erwacht aus meinem schlafe, Glob' ich gern por Deiner strafe.

2. Doch, wer tann fich ihr ents gichen, Wenn'bein gorn entgundet ift? Ach, wie fonnt' ich dir entilie= ben, Der bu aller orten bift? Satt' ich fligel; gleich den winden, Gleich= wohl wurdest bu mich finden.

3. Dein; ich will es dir befennen : Unrecht hab' ich, Gott, gethan; Darf mich nicht dein find mehr nennen. Doch, nimm mich zu gnaden an; Lag für meine viele funden Dich

nicht beinen gorn empfinden!

4. Wer fann meine funden gablen? Gott, was bein geset mir broht, (Ach, ich barf mir's nicht 2. Dir ift mein fiehn, mein verhehlen!) Das verdien'ich; fluch Willft du richten: muß "

5. Dichter, bein gefet verfundiat Hebertretern fluch und qual; Und, wie oft hab' ich gefündigt, Ach! gewarnt, aus eigner mabl! Unrub' fühlt' ich oft und rene, Und boch

fündigt' ich aufs neue.

6. Angft und ichreden, herr, ergreifet Meine feel' jest, und ich feb' Gund' auf funden aufgehaufet, Und zugleich auch weh' auf weh'! Ach. ich bete, herr, ich flebe: hilf mir, ober ich vergehe!

7. Jefu, du mein Seiland, eile, Mich zu retten, daß dein blut Mich verfohn', und, mir jum beile, Lofde meiner ftrafen gluth! Lag vor Gott mich gnade finden; Bafche mich

von meinen funden!

8. Silf mir glauben; lag mich ftreben, Mich zu beffern; lag mich hier Richt der fund' und welt mehr leben; Deinem Bater nur und bir! Ja, lag beinen Beift mich treiben,

Ung beines jornes flammen! Gie drohn nicht mehr; fie schlagen schon Soch über uns zusammen. Du trugft und lange mit geduid; Bu groß, ju beweift bein wohlthun fich Doch des schonens mude. ift fein friede.

Cobn, Den Mittler, nicht zu ehren, regieren. Erhebt fich ftoly, und fpricht dir mehren? Vom throne bis butte giebt Gie alles bin in ibr gebiet; Last nicht fich widerfpre-Die zahl der heiligen wird flein; Dir glauben, das muß thor= beit fenn; Dich fürchten, ein verbrechen.

3. Wie fluthen, herr, von dir figet. gefandt, Die faaten ju gernichten, Mit allen ihren früchten. Nicht fondtern, mit verhülltem haupt; Rein, frech, gebietrisch und erlanbt Tritt fie einher, die funde, Und weifelt nicht, und ift gewiß, Daß jedes werk der finsterniß Lob und belohnung finde.

4. Du aber fprichft: "unn ift es zeit In ftrafen, die mich baffen! Der funde schmach und schädlichkeit Will ich fie fühlen laffen!" Du gebit mit ihnen ins gericht; Du fchlagft fie: und fie fühlen's nicht, Und wollen es nicht fühlen. Gie tragen ihrer lafter schmach; Und geben barum boch nicht nach, Und wollen es nicht fühlen.

5. Wie lang', o Racher, merden fie Gelbst deinen zorn nicht achten? Wird der gestrafte sünder nie Nach beiner gnade trachten? Kannst du, por dem die holle bebt, Wor welchem gittert, was da lebt, Und fturm und abgrund schweigen, Kannst du, du Allgewaltiger, Du Gnadigster, bu Schrecklichfter, Dicht meufchen=. bergen bengen?

Bu diefen argen findern! Dielleicht mochten ihrer vierzig rein, Berecht

fdwer ward unfre fduld; Du bift machtig an ben fundern. Bielleicht Din lagert lagt fich ihr ftolges berg, Unbiegfam beiner ftrafen beer, D Gott, fich gegen qual und fcmers, Durch furchtbar um und ber, Und in und bein erbarmen rubren! Beiammert feine miffethat; Lagt bich, ber es. 2. Die freche thorheit, beinen begnabigt hat, Gich und fein thun

7. Doch, mußt du strafen: fo bohn, Und ruft: wer will mir's gefcheh', herr, unfer Gott, bein gur mille! Du erbfreis, gittre! fonige und volfer, werdet ftille! Gott gur= net, ber das meer erregt, Und felfen in ben abgrund fchlagt, Undans ben wolfen bliget. Er, er verzehrt durch feinen hauch Den ftolgen funber. wenn er auch Auf einem throne

8. D bu gerechte vaterhand, Du. Co ftromen lafter bin ins land wollst der frommen schonen, Die bann das fundenvolle land, Das du so strafft, bewohnen! Sie, bie den dienst ber sunde flohn, Dir ftanbhaft folgten, Gottes Cobn. Die rett' aus dem verderben! Las sie die schrecken dieser zeit Richt febn ; lag fie mit freudigfeit In beis nem namen fterben!

In eigner Melodie.

großer Gott von macht, An huld und anade reich! Uch, ftrafft bu funber, herr, und beilige jugleich? Es. mochten ihrer funfzig rein, Ges recht vor dir durch Christum fenn. Drum wollest on und ichonen; Rach unserm thun nicht lohnen!

2. D, der du und erichufft, Wir fürchten bein gericht. Ach gurne. nicht, herr, herr! Roch duld' und richte nicht! Es mochten funf und vierzig rein, Gerecht vor bir durch Christum fevu. Drum wolleft bu und ichonen; Dach unferm thun nicht lohnen!

3. Don Allmachtiger, Schau an das arme land, Und wende, wende, 6. Du bift die Liebe! wende dich Gott, Die ausgestrecte hand! Es

vor dir durch Chriftum fenn. Drum bift Gott, Und wir find ftaub und wollest bit und schonen; Rach un: funder, Sind blind, find schwach, ferm thun nicht lohnen! find funder.

4. Ach, unfer Dater, Gott, Er= lich. Es mochten bennoch dreppig Und unfer wandel follte rein, Bang rein, Gerecht vor dir durch Chriftum bimmlifch, gang dir beilig fenn. Uch feyn. Drum wollest du und schonen; lag, (wir flebn's mit beben,) Lag, Nach unferm thun nicht lobnen!

5. Weltrichter, fdrecklicher, Sor' unser jammernd flehn! Uch, laß Des Ewigweisen bricht! Mit die-und nicht vordir, Du Heiliger, ver- sem sünder geht Jehova ins gericht! gebn! Es mochten etwa zwanzig Ach, bein gericht ift furchterlich! rein, Gerecht burch Jefum Chris Erbarme, Gott, erbarme dich! Las finm fevn. Drum wollest bu und und nicht gang verderben; Richt iconen; Nach unserm thun nicht ewig; ewig fterben! Lobnen!

Gett, vor dir! Es mochten, ach, wir verschmabn! erbarme bich! Jefum Chriftum fenn. Drum wol- Dicht ewig, ewig fterben! left du uns schonen; Dach unferm

thun nicht lohnen!

noch nicht gericht! Berwirf une, fcmort, Erbarm', erbarme ach, nicht gang Bon beinem ange- bich! Des Cohnes blut verfobne fict! Es mochten noch die finder bich! Alch, bore feine stimme! Uch. rein, Roch rein durch Jesum Chris feines blutes ftimme! ftum fenn. Drum wollest du und fconen; Nach unferm thun nicht lohnen!

blut berab, Auf feinen tod, und auf fein grab! Er ftarb; drum wollft bu schonen; Nach unserm thun fünder. nicht lohnen ! Mel. O großer Gott von.

ertennt; Doch auch viel beiliger, fen werth. Wenn hun dein zorn entbrennt.

find funder.

2. Gefündigt haben, herr, Bebarm', erbarme bich! Dein fchnell fundigt haben wir Dor bir, ber einft erwachter jorn Ift und ju furchter= gericht, Bericht einft halt, vor dir.

Herfucht ift, wer ben bund

4. Wir wichen nicht allein Vom 6. Der und fonft gnabig mar, beiligen gebot: Ach! wir vergaffen Roch immer liegen wir Im ftanbe, auch Des Gottverfohners tod. Wie faub! und fichn, Und weinen, wirft du, gnade! fürchterlich, Die bot gehn noch rein, Gerecht durch Gott, lag und nicht verberben:

5. Wir hielten und nicht mehr Des ew'gen lebens werth. Don. 7. D bu Unendlicher, Salt' hier der ben fich felbit Gefallnen gnade

Mel. Wer nur den lieben.

432. Wir liegen hier zu bet-8. hert, hert, gerechtefter! von großer gut' und treu, Und fub= Weil vor dir keiner ift, Der dich len jeder im gewiffen, Wie reif gur verfohnen tann, Alls bein Sohn ftrafe jeder fen. Das maaf der fün= Tefus Chrift: Go fieh' nun auf fein ben ift erfüllt; Ach, web' uns, wenn du strafen willt!

2. Du bist gerecht, und wir find Wie wollen wir vor dir bestehn, Wir bosen abgefallnen D großer Gott von. tinder, Die wir nicht beine wege n bist viel gnädiger, gehn? Wir, von der stude joch Alle es der mensch beschwert, Gind aller beiner ftras

3. Doch, Bater, bent an beinen Dein beil, und was dein recht uns namen; herr, bent'an beines Cobbrobt, Cebn wir nie gang; benn bu nes tod! Du baft, wenn funder wie-

The End by Google

o Gott! Geh' auch mit uns nicht fein voll erhort. ins gericht! Du willst der funder tod ia nicht.

4. hier, Gott, befennen wir im stanbe Dir unfrer übertretung schuld. Du biftgerecht; boch unfer glanbe Bertrauet nur auf beine buld. Wir, tiefgebengt burch furcht und schmerz, Wir hoffen auf bein

vaterherz.

5. Wir flieben bin ju beinem Sohne, Der unfrer sunben strafen litt. Um beines Sohnes willen schone, Der une durch sein gebet vertritt! Erduldet hat er unfre pein; Er ift der Gohn, und wir find fein.

6. Gein blut ift, herr, fur uns gefloffen; Er bat's gum opfer bir geweiht. Dieg theure blut, fur uns vergoffen, Dieg rufet um barm= bergiefeit. Erbor'es; benn bu baft ia boch So oft verschonet; schone

noch!

. 7. Bericon' une noch mit beiner strafe! Wir haben und von dir vertret; Drum fuch' und, wie verlorne leer, Dem furme fein gefieder, Und fchaafe, Alls ein erbarmenvoller birt! Ergreif und, (beine macht ift groß!) Und famml' und noch in beinen schoof!

8. Wir fiehn, wir fiehn: lag und nicht sterben; Nicht hunger oder schwerdt und pest Dein renevolles volt verderben, Das fich auf beine buld verläßt! Entzeuch auch deines

tirche nicht!

lande! Gieb reine luft und aute zeit, Und beil in einem jeden ftande, Und forbre die gerechtigkeit! Aron' iedes baus in beine but!

bringen; Nimm unfre feelen gna: gutes mangeln. big an! Lag fie, mas bu befiehlft, vollbringen! Dann banten wir, in mir, Und mach'es fest im glauwir jauchgen bann; Der herr bat ben! Richts trenne mehr mich

berlamen, Dich ihrer frete erbarmt, fich ju uns gelehrt; Der Bater bat

Mel. Berr Jefu Chrift, bu. 433. Mich brudet des ge fuble mich belaben. Gott geichne du mich in bein buch Der feligfeit aus gnaben! Bom throne beiner majefrat Bernium mein feufgen, mein gebet, Mein tichter und erbarmer!

2. Beh', richter, geh' nicht ins gericht Mit mir gebengtem fünder! Denn, ach, vor dir besteht auch nicht Der frommite beiner finder. Das berg ift bos von jugend auf, Und unfer ganger lebenslauf Woll fündlicher

gebrechen.

3. Auch meiner funden, welche bich Betrüben, mich verdammen, Gind viel; fie schlagen über mich, Wie fluthen, boch zusammen. Wie freffend feuer brennen fie; Und, ach, in meiner feel ift nie, 3ft tag und nacht fein friede.

4. Entlebnt' ich auch, an trofte and grangenlofe meer: 3ch fånd' auch ba bich wieber. fürchten wir, bag wir vergebn, Und nie dein vaterantliß febn, Und ewig,

ewia sterben.

5. Cohn Davide, ach, erbarme dich Der angft in diefen nothen, Und bore mit dem gollner mich, Gott fen mir anabig! beten. Gprich, Bert, wortes licht Und feinen troft der ein troftwort; fprich vom thron Der gnade: fev getroft, mein fobn: 9. Gieb friede, Gott, in beinem Die fould ift dir vergeben!

6. Verlag nich, o mein Seiland, nicht In meinen finfterniffen; Bermeigre deinen troft mir nicht, Und unfre felder durch dein gut! Nimm beile mein gewiffen! 3ch fuche dich; ach, fen mein birt! Ben bir, bem 10. Nimm an die opfer, die wir trenen hirten, wird, Rann mir tein

7. Schaff auch ein reines berg

herr, von bir: Nichts muffe bich das ange weint, Und fleht boch leine mir rauben! Rimm beinen Beift bulfe. ja nicht von mir; Er trofte mich fterben!

Mel. Mus tiefer noth.

434. Groß, herr, ift meis ner feele noth! Bers nimm mein angftvoll fleben! Du Yannit, erbarmungsvoller Gott, Betrubte nicht verschmaben. Die laft ber funden druckt mich fehr; Und dein gerechter gorn noch mehr, Der tag und nacht mich angstet.

2. 3ch haffe, herr, bas lafter halten, fest umfaffen! swar: (Das bant' ich beiner gna= be!) Und boch verirr' ich immer= Inst gur funde wohnt in mir, Istim= mer reg', und reigt mich, bir, D

Gott, ju widerftreben.

3. 3ch ftreb' und ftreite, bie begier Bum bofen zu bezwingen. Der will' ift da; doch fehlet mir, (3ch feh' es) bas vollbringen. Go hauft fich ineiner funden fculd; Und, haft bu gleich mit mir geduld, Go muß ich bennoch zagen.

4. Denn du bift beilig und ge und offen finde! recht; Das fagt mir mein gewiffen. Du wirft's auch jeden bofen fnecht Einst fühlen laffen muffen. Ein folder fnecht, o Gott, bin ich; und, ach, das schreckt, bas angstigt mich;

Ich gittre vor bem tobe.

fchmerz, Alle bir, mein Gott, ent= vatergnabe. beden? Doch, ach, wie bebt mein banges hers Bor beines sornes schreden! 3ch fuhl's, ich bin voll dich jest vor mir. Wer fann mich armen troften?

Richt eifriger verehrte, Und, unbe: mir, bu Richter, ins gericht! fonnen, meine fould Bon tag an

7. 3ch fleh', ich fenfge: lag mir

mit troft von bir 3m leben und im noch Den weg jum himmel offen! 3ch hab'es nicht verdient, und boch Wag' ich es noch zu hoffen. bungert nach gerechtigfeit; 3d schmachte, Gott, nach ficherheit

Bor beinem richterzorne. 8. Du willft, ich foll an Jefn blut Und feine gnabe glanben. Das will ich; bennoch fehlt ber muth. Werd' ich auch ftandhaft bleiben? Mir fehlt bie freudigfeit ju bir. Ach mocht' ich Jesu heil in dir Fest

9. Gebent' an beinen theuren fdwur, und tilge meine funden! bar Mich auf verbotne pfade. Die Lag ihre bitterfeit mich nur Bu meiner gucht empfinden! Rur barum, Bater, beuge mich! 3ch bines werth; boch gieb, bag ich Dict gang an dir verlage!

10. Lag, o Erbarmender, mich nicht Im kummer gang vergeben! Lag endlich auch bein angesicht Mich wieder gnadig feben, Das Deilfam fen der buße fcmers, Wenn ich bein liebevolles berg Berfohnt

11. Go fenfst, fo fcmachtet, hofft und harrt Mein berg mit furcht und beben Auf beine gna: bengegenwart. Lag meine - feele feben! Ift gleich mein glaube schwach und flein, So glaub' ich 5. Wem tann ich meiner feele boch, und hoff allein Auf beine

Mel, wer nur den lieben. 435. Mein Gott, zu dem ich weinend fiehe, Er: furcht vor bir; Und bn verbirgft barme bich, erbarme bich! Roch einmal fieb' von beiner bobe Dit anadevollem blid auf mich! Erbars 6. Dweh' mir, daßich beine huld me bich, und geh' noch nicht Mit

2. Wie oft haft bu mir icon tag vermehrte! Die bin ich mei- vergeben, Wenn ich ju bir um nen funden feind! Die feele feufat, gnabe bat! Bie oft verfprach ich, bir gn leben, Bu meiden jede miffe- befenle; Richt mehr, daß er bein that! Wie feverlich war bann mein retter ift. Ruf' ihn im glauben tid Des glaubens und ber from taglich an: Erhalt mich, herr, auf migfeit! ebner babn!

ber, Und herrichte, wie vorher, guten werten Dir fraft und freuin mir! Bum wiberftande viel zu bigfeit verleihn? Du fannftes, meis schwach, Entfloh' ich nicht, und gab ne zuversicht! Wenn du mich ftartst.

4. Die viele fündenvolle tage Durchlebt' ich, Rater, ale im 436. Machtig fast mich angft traum, Und haufte felbft mir plag, 436. Wom herrn, Das fein auf plage, Und fühlte dies mein jorn verdamme! 3ch, der fünder, elend taum! Berwundet blutete feb' von fern Geiner ftrafen flamme. mein berg; Betaubt, empfand ich Berr, bein blut Lofcht die gluth, feinen fchmerg.

ich dir!

- 5. Min bin ich nah' am unter: verdienft nicht! schone! wacht, Und alles um mich ber ift weich'! Ach, verlorne bruder, Rebnacht.

Wer fann fie aus dem abgrund buld verlägt, Wer fann, Gott, uns gieben, Indem fie fenfget, ale nur retten? Dach' und frev; Steb' uns bu? Mein gang vertraun fet ich ben! Beiland, alle funden Silf uns auf bich; Du freund bes lebens, überwinden!

rette mich! 7. gur meine wiederholten fun: 437. Derr, hore mein gebet, ben Floß auch des weltverschnere 437. Derr, hore mein gebet, blut. Roch einmal lag mich gnade scheinen! Du bift an gnade reich, finden Durch meinen glauben an Und fiehft auch feelen weinen. Ach,

8. Gott, fen mein zenge, ba ich ichwore: Mein berg foll bir ge- Schlagt meine feele nieder. borfam fenn! Dir, beinem willen, schamt empfind' ich fie; D trofte bu beiner ehre Will ich mein ganges mich wieder, Dag mein gerknirsch= leben weihn! Der funde will ich tee berg, Bon angft geheilt und widerstehn, Und standhaft beine fren, Mus starter liebe dir Und frob wege gehn!

9. Bergiß nicht wieder, meine. Mel. wer nur den lieben. feele, Wie oft du schon gefallen 438. Ich armer mensch, ich bift. Vergiß nicht mehr des Herrn 438.

3. Ach, aber balb ergriff mich 10. Ja, ich bin fchwach; wer tann. wieder Die fund', und ihre luft mit mich ftarten? Mein helfer in versu= ibr Dig meinen gangen vorfat nie- dung fepn? Bum glauben und gu fo mant' ich nicht.

Mel. Straf mich nicht in.

Spricht gum Rater: lobne Rach

gange, Den dein gereister gorn mir 2. Berr, noch in der gnadenfrift broht. Itm troft wird meiner feele Kall'ich dir gu fuße; Weiß, daß du bange, Im einen retter ans der harmherzig bift; Schwor' und thue Mein richtendes gewiffen buge. Gunde, fleuch! Weltluft, ret mit mir wieder!

6. Bu wem, o Bater, foll ich flie: 3. Unfre funde halt und feft Un ben? Do findet meine feele rub'? gewohnten fetten. Wenn und beine

Mel. O Gott, bu frommer.

fein blut! Noch einmal, Richter, geh'nicht ins gericht Mit dem versfage mir: Much biese schuld erlaß irrten fnecht! Wor dir ift, Heiligfter, Rein fterblicher gerecht.

2. Die große meiner schuld gehorfam fen!

fteh' vor beinem antlig bier. Ber- bu: Wo find'ich ruh', Wo mitleid gieb; verfahre boch gelinder, 2118 und erbarmen? ich's verdiene, Gott, mit mir! Er= mein Erbarmer, über mich!

2. Ach, wie ift meinem bergen Du wollest, Gott, mich beilen! Denn groß ift meiner funden fould! Silf, daß ich beine gnad' erlange; Und habe noch mit lange foll 3ch schreckenvoll mir geduld! Erbarme dich, er= barme bich, Gott, mein Erbarmer, uber mich!

3. Lag meine miffethat mich renen, Und redlich fen ber bufe fcmerg; Doch wollest du mir auch verzeihen, Du haft fa eines Baters herz! Erbarme dich, erbarme dich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

4. Ach, groß ift meiner feele scha= be, Den niemand beilen fann, als du: Doch gnade, Gott, mein Dater, gnade! Ded'alle meine funden au! Erbarme bich, erbarme bich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

5. Ich habe zorn verdient: boch lobne Und handle nicht nach meiner fund'! D treuer Bater, Schone, Schone! Erkenne mich noch fur dein find! Erbarme bich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

6. Sprich nur ein wort, fo werd' ich leben! Wie felig werd'ich, wenn ich hor': 3ch will bie funde bir vergeben; Nur sundige hinfort nicht meht! Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über

mich!

7. 3ch zweifle nicht, bu wirft mich leben. boren; Doch mache mich auch tugendhaft; Und gieb mir, dich allein gu ebren, Berftand und willigkeit und fraft! Erbarme dich. erbarme bich, Gett, mein Erbar: mer, über mich!

Nach bem 6. Mfalm. Mel. 21th Gott und derr.

Gott, mich armen! Denn, girneft liebft das leben; Du fannft vergeben.

2. Ich bin fo matt, Und niemand barme bich, erbarme bich, Gott, hat Bermogen, mich zu heilen. Bot beinem draun Bebt mein gebein;

> 3. Du brauest mir. Wie ift vor bir, Berr, meiner feele bange! 2Bte

gnade flehn? wie lange?

4. Ach, beine bulb Tilgt alle fould Der bir verhaßten funden. Lag ab, git brobn; Durch beinen Sohn Lag gnad' und beil mich fin= den!

5. Der qualen ort Erschrect mich ; bort, Dort wirft bu nicht erho= ben. Die, Gott, allein, Die dein fich freun, Die tonnen bich auch loben!

6. O was für qual Folgt auf die mahl Des bofen; welch ein leiden! Gott, was für fchaam Und welch ein aram Auf efelvolle frenden!

7. Die forgt mein berg Durch furcht und schmerz Gequalet und gerriffen; Es werde Gott Bor meiner noth Sein gutig berg verschließen!

8. Verzweiflung, weich! Ents fleuch, entfleuch Aus meinem bangen bergen! Erwird verzeihn; 3bn jammert mein, 3bn jammert meis

ner schmerzen!

9. Er liebet mich, Und bat für mich Gelbit feinen Gohn gegeben. Wer an ihn glaubt, Und in ihm bleibt, Goll nicht vergebn; foll

10. O heil der welt, Mein glaube halt Dich, und will dich nicht laffen ! Bott liebet mich; Bie fann er mich. Den du verfohnt haft, haffen?

Nach dem 51. Pfalm. Mel. O liebster Jesu, mas.

440. Erzeig'an mir, Erbar-mer! beine gnabe; 439. 21 den gericht Berfdene, lade! Du haft ein vaterher; du

nicht rachen! Bott, mafche mich Dein lob verbreiten. von allen den verbrechen, Die mich befleden; rein von allen funden, Die ibn entzünden!

3. Ich weiß die laster, welche 3. Ich weiß die laster, welche mich entweihen; Ich suble sie; ich 44.1. Aus dunkler tiefe, herr, mich entweihen; Ich suble sie; ich 44.1. Mich ungerechten!

4. Jehova, dir allein hab' ich ge= mir gnadig! fündigt! Mich schreckt ber fluch, ben feinem zorn vergeh' ich armer! Sep

mein erbarmer!

5. Ja, Richter, beine brauungen beweisen, Dag du gerecht bift; beine strafen preisen Dich, daß du rein sena, beilia, der verbrecher Kurcht= barer rächer.

6. Du liebst ein reines beiliges gewiffen. Uch, gieb es; lag in mei= nen finsternissen Mich deine weiß= beitvolle anade seben; Mich nicht

vergeben!

7. Berbirg, verbirg von beinem angelichte Mein übertreten, daß es mich nicht richte! Tilg' ans die la= fter, die mich, Herr, entweihen, Die mich nun reuen!

8. Erschaff' in mir, Gott, eine reine seele, Ein neues berg, bas beine wege wähle, Und mach' es fest, und ftarke mein bestreben, Rur dir

au leben!

9. Berwirf mich nicht von beinem angesichte! Gieb deinen Geift, baß er mid unterrichte! Berweiar' ibn nicht, daß er auf beine wege Mich leiten moge!

secle leiden Mit deiner hulfe; gieb troft und hulfe finden? ben Geift ber freuden, Damit er, weil ich keine fraft besitze, Ihn un. sie Mit ihrer schuld mich armen. terftube!

11. Eroffne meine lippen, bich Rein beil, als bein erbarmen. m loben! Es werde, herr, bein

2. Dein eifer muffe fich an mir voll bantbartett, auf alle geiten,

Nach bem 130. Pfalm.

Mel. O liebster Jesu, mas.

febe, wie fie brauen. Sie fchreden Muf' ich gu bir in meiner bufe . mich des tags, in bangen nachten, fcmergen. D, mache mich, Gott, meines fummers ledia, Und fev

2. Beschämt erfenn' und fühl ich bein gesetz verkündigt! Ach, unter meine fünden. Lag, Bater, mich er= barmung vor dir finden! Willft bu auf fculd und übertretung feben : .

Ber wird bestehen?

3. Du haft allein die macht, mir gn vergeben. Du willst nicht tobten, nein, wir sollen leben; Uns foll die große beiner liebe lehren, Dich tren zu ehren.

4. Bergeibe, herr, mir alle meine fehle! Dein harret, Bater, meine mude feele. Lag troft und rub', um des Versohners willen,

Mein berg erfüllen!

5. Boin abend an bis zu bem frühen morgen Soff ich auf dich; o ftille meine forgen! Du fchenkeft ja beladenen und muden Gern beinen frieden.

6. Ja, hoffe nur, meinherz, auf Bottes gnade. Sie ift noch großer, als bein seelenschade. Ihr starker arm wird bich aus allem bofen Ges wiß erlofen.

In eigner Melobie.

442. Ath Gott und herr, Wie groß und ichmet Sind alle meine sünden! Hilfft du 10. Erquide mich in meiner mir nicht: Wo foll ich licht, Wo

> 2. Wohin ich flich', Berfolgen In biefer noth Renn' ich, o Gott,

3. 3ch flieh' zu dir. Ald herr, ruhm von mir erhoben! Ich will, hilf mir, Sab' ich gleichzorn verdie: fühnet.

4. herr, fcone noch; "Und, foll ich doch Kur meine sünden leiden:

5. Erlaß die schuld Aus frever buld, Und beffre meine feele! Much starte mich, Daß funftig ich Nie theurer eid!

wissentlich mehr feble!

werben. Wer glanbenvoll In dir flicht, foll, (Du fagit es felbit,) nicht fterben.

7. D Jefu, bich Ergreif' auch ich. Du bift fur mich geftorben; Du haft nicht dir, Du haft nur mir

Die feligfeit erworben.

8. 3ch will hier bein, Und bein noch feyn, Wenn leib und feele fcheiben. Du ninmft mich bann Bu ebren an, Bu beines himmels frenben.

9. Dir, Gott, fep rubm! Dein eigentbum Bleib' ich in Jefu na: men. Ich zweifle nicht; Mein Beiland fricht: Wer glaubt, wird felig! Mnien!

Mel. In dulci jubilo.

443. Gebeugte funder, hort! Der angit; bie ench beschwert, Wird ener berg ent ledigt. Auf! ichopfet nenen muth! Ench, ench wird beil gepredigt; End beilet Chrifti blut. Gunder, fend getroff! Gunder, Jend getroft!

2. 3hr babt, ber rache werth, Euchwider Gott emport; Und, feht, den Eingebornen, Den Sohn and feinem ichoog, Den ichenft Gott end vertornen, Min gnad' unendlich groß. Woist sold ein Gott? Wo ift solch ein Gott

3. Gott felbft giebt feinen Gohn Dahin in schmach und hohn, In die gewalt ber bofen, In jammer, qual und tob, Bom flich und gu

net! Berwirf mich nicht Durch dein erlofen, Den bas gefet uns brobt. gericht! Dein Cohn bat mich ver- Geht, wie Gott uns liebt! Gebt. wie Gott und liebt!

4. Co wahr ich Tebe, schwie Der Schopfer der natur: Die lieb' So ftrafe hier; Entzeuch nur mir ich das verderben Det werte mei-Nicht deines himmels freuden! - ner hand; Der fünder soll nicht sterben, Der sich zu mir gewandt. Welch ein theurer eid! Welch ein

5. Am frenz, ba Jefus Chrift 6. Dein Gohn, o Gott, Litt Fur une geopfert ift, Schau, feel' felbst den ted, Dieß beil mir zu er= in bangen zweifeln, Des theuren eides ernft! Wenn du, ftatt guverzweifeln, Bu Gott bich wenden lernft, Saft du troft ben Gott; Saft

bu troft ben Gott.

6. Wohl auf! was zogerft bu? Beh' nur gefroft hingu. Schau gu des Batere rechten Den Cohn, der für bich litt, Den Mittler, ben Ge rechten, Der fraftig uns vertritt. Gein blut fieht mit dir; Gein blut fleht mit bir.

7. Wenn du die schuld gestehst. um anad' in Christo flebit, Sit bir die schuld vergeben; Du bleibst im tobe nicht; Dringft fieghaft burch ind leben, Und tomnift nicht ins ge Gett fpricht felbit dich los: richt.

Gott fpricht felbit bich los.

8. Dann wohl bir! bu fanuft nun In Gottes liebe ruhn; Bum Bater findlich treten; Statt, fnechtisch ihn zu scheim, Fremiethig an ibm beten; In hoffnung froblich fenn. Gott ift nun mit bir; Gott ift nun mit bir.

9. In funden nicht mehr todt, Thuit du nun sein gebot; Bezahmit bes fleisches triebe; llebst, als ein mabred find, Barmbergigfeit und liebe; Bift Chrifto gleichgefinnt. Chriffus lebt in bir; Chriffus lebt in bir.

10. Auch, wenn dich Gott be trubt, Bleibst du von ihm geliebt: Biebit an des laufes ende Den geift bem, ber ihn gat, Getroft in feine did auf!

noch auf dir ruht. Dich ftarft mit führen. teicher anabe Des Beilands leib und blut. Dein foftlich pfand! D bich Mit gute, fauft und vatevlich, ein toftlich pfand!

and und gegeben Bu einer Gottes: naben tod, Dom ichlafe fie gu traft, Die und jum rechten leben weden. In Christo neu erschafft. Gott, er=

Mel. Rommt ber zu mir. 444. 36 fomme, herr, mein ben; Macht und unrubig, unt bas Gott, ju bir, Durufft wir und wenden follen, Gott, ju die funder; hilf auch mir Bum dir, Ben dir auch rube finden. bunde beiner anaden! Du, der bu voll erbarmen bift, Saft jeden ja, grund Uns allen auf, machft alles gelaben.

land, Und macht den menschen dich befannt, Und beinen Gingebornen; Berfundigt, daß du guadig fenft, rath, Was uns bein Gohn erwor-

rettung den verlornen.

verlaßt die welt; Berlagt, was fin= ligthum, Und beines himmels freunen bloß gefällt; Berandert ener ben. wefen! Warum verweilt und gaubert ihr, Die ihr so krank sevd? fommt zu mir, Go werdet ihr ge= ne fen!

4. Glaubt an den Gobn: den nebmet an, Und folgt ihm auf die enge bahn; Er ift voran gegangen. Bas er ench mablen beißt, das mabit; Ihr fonnt bas gute, was euch fehlt,

Allein burch ihn erlangen.

5. Doch, ach, die funder achten's nicht, Und bleiben finfter, fliehn bas licht, Und tonnen's nicht ertragen. Sie fühlen wohl ihr schandlich joch, Und ihren fluch; und lieben boch Den urfprung ihrer plagen.

hande; Sinkft rubig in das grab. 6. Du trägft fle, Bater, lange Jefus wedt bich auf; Jefus wect geit Dit langmuth, mit barmbergigfeit; Dn wollteft gern fie Dir warb jum pfand fein Geift blinden nach; Branchft alles, luft Beichenkt im mafferbade. Der jest und ungemach, um fie ju bir gu

7. Bald nabst du ihren bergen Und bald mit beinen fcbreden: 12. Gott, dir fev preis und Schrecht fie durch franklieit und ruhm! Dein evangelium Saft du durch noth, Dit auch durch einen

8. Wie tief bringt oft bein wort balt'es und! Gott, erhalt'es und! ind berg, Erregt ba forg' und angft und fchmery, Bergallt und alle fun-

9. Du bedft des bergens tiefften wer elend ift, Gelbst liebreich ein= fund, Womit wir dich betrüben. Dein wort bestraft und warnt und 2. Dein ruf erschallt in jedes droht, Zeigt fluch und fegen, beil und tod, Damit wir dich nur lieben. -

10. Es zeigt uns beinen gangen Und helfen wollest, und verheißt Er- ben hat, Erkauft durch fcwere leis ben: Bergebung, beiner findschaft 3. Romint, fprichft bu, tommt, rubm, Den eingang in bein bei=

> 11. Go fuchft bu unfre feligfeit. Bur buge giebit du jedem geit, Und reiz genng auf erden. Du giebit auch fraft; und jeder fann. Ge ift bein ernft, daß jedermann Mog' ewia

felig werden.

12. Uch, werden sie's nicht: mer hat schuld? Wer, als nur fie, bie deiner huld Mnthwillig widerstres ben? Wer, als der deinen tuf nicht bort, Richt fieht, nicht folget, und, bethort, Den tod mahit fur bas leben?

13. Ach Gott, entzeuch uns nicht bein licht; Entzeuch und beine mabrbeit nicht. Db wir es gleich

verdienen! Bir banfen taglich lebens gar nicht werth; Doch ruf

fühnen.

- 14. Beuch und gu bir, fo folgen funder gnabig i wir; gent unfre bergen gang zu bir, unfern leicht getäuschten geift Rein falfches licht, wie fehr's auch gleißt, Und feinen wahn bethoren!

ber, Wenn und der funde schmeichelev Bon beiner bahn will loden! Uch, lag boch feine luft der welt, Roch, was ber finnlichkeit gefällt,

Uns unvermerft verftoden!

16. Bewahr' und in der beiligung Bor rudfall, vor veranderung Im anten und im glauben! Dann trennt und nichte mehr, Gott, von bir; Dichts wird und, weder bort noch bier, Die fron' am gfele ranben.

Mel. Ein lamm gebt bin.

445. D Konig, deffen majeståt Sich über alles bebet, Dem 'erb' und meer gu dienften febt, Bor bem ber erbfreis bebet! Der himmel ift bein helles fleid ; Du bift woll macht und herrlichkeit; Sehr groß und wunderthatig. 3ch armer mensch vermag nichts mehr, Alebaf ich ruf' zu deiner chr': Gott, fen mir fulber anabig!

2. hier fteh' ich, wie der zollner that, Beschämet und von ferne; 3ch fuche beinen troft und rath. Mein Bott, bu bilfit ia berne : Doch mei= ner febler große gabl Berfolgt mit engft mich überall; Mein glaub'ift and nicht thatig. Drum fclag'ich

ber anadia!

bewußt Im jagenden gewiffen, Ich fampf ber ernften beiligung.

unfrei fchuld; Doch haufe bu auch ich: fer mir gnabig! Es feufzet mein lieb' und buld, Mit bir une ju ver= getfnirschter geift, Der, richter! bich and Mater beißt: Gott, fev mir

4. Mein Bater! fcaue Tefum Das wir bich immer horen! Lag an, Den gnabenthron ber funder, Der fur die welt genug gethan, Durch den wir Gottes finder Und erben der verheißung find. Derift's. 15. Steb' unfern feelen machtig ben bem ich rube find'; Er ift ja ftets guttbatig. Drum faff ich ibn, unb laff ihn nicht, Bis, Gott, dein berg mitleidig bricht. Gott, fer mir fun= der anadia!

> 5. Regiere boch mein berg und finn In diefem gangen leben! Du bift mein Gott; imd, was ich bin, Bleibt ewig bir ergeben. Ach beilige mich gang und gar; Mein glaube fep auch immerdar Durch mahre licbe thatig! Und follt' ich bennoch irre gehn, Go foll mein berg voll wehmuth fichn: Gott, fep mir fun=

ber gnabig!

6. Mein leben und mein fterben rubt Allein auf beiner anabe. Dit geh' es übet oder gut: Gieb, bages mir nicht fchabe! Und, fommt mein ende nun beran, Go ftarfe mich anf diefer bahn; Gey mir'im tod' and gnabig! Und wenn ich nicht mehr fpreden fann, Co nimm ben letten feufger an: Gott, fev mir funder gnadia!

Mel. Erbarm bich mein.

446. 3th, ftanb vom ftanbe, wer binich, Der funs ber, daß bu meiner dich Roch ftets. bu Beiliger, erbarmft, ABeltrichter, nieder mein genicht Bor dir, du als meiner ftete erbarmft? Bum glaus terreinites licht! Gott, fey mir fun: ben und jum thun ju fchwach, Giebt oft mein berg ber funde nach; 3ch 3. 3ch, meiner ichulben mir fampf, o Bater, nicht genung Den

folige mich an meine bruft, Bon 2. Wie fonell ift von ber rechten ren' und febmerggerriffen. 3ch, lange babn Bum irrweg' oft ber fcbritt von dir abgefehrt, 3ch bin des gethan! Wie fcnell! mein ganges

ben erschrickt, Wenn es in diesen reig bewegt, Die oft getäuschte ganges herz erschrickt, Wenn es in mable! diesen abarund blickt.

fort, Du ausspruch Gottes, bon= Erhebe ben verirrten Gott gebar, Der fundigt nicht! o bem dienft ber eitelfeit Mich beines id dir noch nach.

4. Schmal ift ber weg zu Gottes boh'n, Und wenige sind, die ihn gehn; Die pfort' ist eng, und der nur bringt Durch fie gu Gott em= por, ber ringt. Ich lieg' auf meinem angeficht, Und fleh', und weine: laß bein licht Deir lenchten, Bater; lag mich dein Im leben und im tode fevn!

5. Der mir in Chrifto alles gab, Mit anade blid' auf mich berab; Muf mich, der funde schnellen raub, Den himmelberben, und ben ftanb! Sint'tief, o feele, nieder, tief Bor dem, defiftimme frete dich rief; Ginf' inden ftanb vor dem binab, Der dir in Christo alles gab.

6. 3a, bu erbarmeft über mich, Berfohnter, und Verfohner, dich. Bom leibe biefes tods befrent, Schau ich einst beine berrlichkeit. Db augft bes tobes in mir bebt: Sterb' ich boch bem, ber ewig lebt. Berdammt, verdammt mich auch mein berg: Ift Gott doch großer, als mein bers.

Mel. Gin lamm geht bin. 447. Erbarme Dich, o Gott! mein berg, Geneigt gu eitelkeiten, Läft sich so leicht burch luft und schmerz Unf bofe wege leiten. Ach, wie ein rohr, vom

abgrund blickt. Die miffethat, wie feele. Berr, bilf mir, bag ich, ale nah'grangt fie Un einen fehl, den ein Chrift, Das ifich', mas dir ein Bott verzieh! herr, herr, mein granel ift, Und nur das gute.

2. D. lag mein berg nicht ferner= 3. Ergreif du, reiß mich machtig bin In feiner neigung wanten; nerwort: Der, den von neuem bimmlischen gedanken: Wenn von beil'ge schaar, Die bis jum ficg im Geistes fraft befrent, Go wird es freite ftand, Gefront ward, weil fie mir gelingen. 3ch halte beinem . überwand! Umringt von meiner Geifte ftill; 3d will mich andern; feble schmach, Und weinend schau herr, ich will; Gieb felber bas voll= bringen!

3. Unifonst 'fuch' ich ber tugenb bahn, Wenn du mich nicht begleiteft, Und mich pon eitelfeit und wahn Bu beiner mabrheit leiteft. Du haffest jeden falfchen fcbein; Dit ernft willft bu verebret fevn. herr, hilf um Jesu willen! Erhebe ben gebengten muth; Silf mir, der leidenschaften wuth Durch deine anade stillen!

4. Mein Gott, mein Gott. gedente, nicht Der funden meiner jugend! Wie bart ichien mir oft meine pflicht! Wie ranb bie babn ber tugend! Und doch trugft dumich mit geduld. Lag, Water, lag mich diefe buld Richt undanfbar verachten! Dir folgen, ift mein mabres heil. D lag mich's, als mein beftes theil Unf rauber babn, betrachten!

5. 3ch bin ein menfch; du fenneft Wie schwach find meine mich. frafte! Doch, meine feele hofft auf dich Im wichtigften geschäfte. fannit, du wirft mir fraft verleibn, und mich mit beiner hulf erfreun, Bor dir gerecht zu leben. Ich, bein erfauftes eigenthum, Will dafür beines namens ruhm In ewigfeit erheben.

Mel. O wir armen funder. 448. Laffet und beweinen : wind erregt, 3rrt, burch ber lufte than! Gott nahm ftete bie Geinen,

Wenn fie tamen, an. Die nicht fie mich, Und verfucht mich wiber wieder kamen, Ach, diefe traf fein bich. fluch. Gott tile! ihre namen Aus

Beift! erbarm bich unfer!

unfer thun; Gottlich, gottlich trau- frenden, Die von ihm mich fonnten ren. Daß wir wieder rubn! herr, icheiden, Will ich mit verachtung to fomm', und fuche Dein vater: fliehn; Denn von betgen lieb' ich ibn ! angelicht. Tilg' aus beinem buche Dich, erbarmenber, nicht! Gott, meinte, Wie ich alle miffethaf Tiefber mich erschaffen! Gott, ber mich gebeugt vor bir beweinte, Und bich verfohnt! Gott, ber mich gehet, um vergebung bat; Welch ein ligt!

bieß ift mein fchmerg!) Bon ber immerdar Meiner buge wirkung erften liebe Wid mein wantend war. berg. Serr, bu bleibst erbarmer;

Gott, ber mich geheiligt!

Damit ich then, Standhaft bleibe, mit fleiß. ringe, Ueberwinder fen! Lag jum beil mich's fcbrecken, Dag ich, ach! bağ ich fiel! Mich vom schlummer weden, herr, das fleinod am ziel! Bater und Bergelter! Gohn, ber für mich ftarb! Beift bes Cobins Ch'ich's merte, gieben fie Mich aut und Baters!

5. Die viel bangern leiden Deiner martvrer; Die namlosen fren= willen, Den ich langit schon lieb ge ben Deiner martyrer; Wie nun Gott fie lohne : Das ftarfe mich im lauf! Ihres fieges frone Bede machtig mich auf! Bater und Ber= gelter! Cohn, der für mich ftarb! Beift des Sohns und Baters!

Diel. Alle menfchen muffen.

entibohnen; Immer noch ereift freun.

2. Längst hab' iche mir vorge= ber lebenden buch. Schopfer, Rich: nommen, Dir mein leben gang gu ter, Bater! Mittler, Jesus Chrift! weibn. Medlich (fcmur ich) und vollkommen Goll vor Gott mein

2. Last und innig trauren lieber mandel fenn! Allen vortheil, alle

3. Gott, du fabft es, wie ich's ernstliches bestreben, Meinem vor= 3. Bon bet erften liebe, (Dieß, fat tren gu leben, Bon bem tag' an

4. Wiffentliche luft jur fande Bollendest meinen lauf! Steb', bier' Sat mich auch nicht mehr bethort. fleh' ich armer : Mimm, nimm wie- Ernftlich haff ich fie, und finde Eagber mich auf! Gott, der mich er= lich diesen haß vermehrt; Sabe Schaffen! Gott, ber mich verfohnt! taglich mein gewiffen Bu bewahren mich befiffen; Sab' auch nicht. 4. Chrifti liebe bringe Mich, fo viel ich weiß, Mich verfundiget

5. Aber, ach, wie oft emporet Sich die leidenschaft in mir, lieber= rafchet mich, und ftoret Deine frendiafeit zu dir! llebereilung, eigens liebe, Des verborgnen ftolges triebe, funde, die ich flich'.

6. Deh' mir, daß ich beinen mann, Dicht mit freudigkeit erfals Ien, Richt vollfommen halten fannt Ach, wer wird mich gang vom bofen, Bang von feiner macht erlofen? 3ch elender, wer befreit Mich von meis

ner finnlichkeit?

7. Du verzeihft mir die gebrechen 449. Mich! wann werd'ich von Meiner fundigen natur. Richt die der funde, Gott, mein schwachbeit wirft bu rachen: Rosen Bater, vollig frev, Dag ich gang fie vorfat ftrafft bunur. Satt'ich nicht überwinde, Gang dir wohlgefallig den troft: ich wurde Unter meiner fen? Roch nicht, (ich gefieb's mit mangel burde Gang erliegen, und thranen, ) Rann ich mich von ibr mich dein, Sochftes gut, nie wieder

8. Stellet mir beun bier auf. erben Lebenglang die funde nach: Rannich nicht vollkommen werden; Bin und bleib' ich hier noch schwach: Md. fo feane mein bestreben, Go ae= techt ich fann, zu leben, Dag ich stets von henchelev Und von bosheit ferne fep!

o. Wenn ich falle, lag mich's merten : Lag mich ftreben, aufzuftebn! Gile, mich, bein find, ju ftarten; Lebre felbst mich fester gehn! Barne mich; fen mein begleiter; Laglich fubre, Gett, mich weiter, Bis ich in der ewigkeit Dringe jur

pollfommenheit!

Mach bem 25. Pfalmt. Mel. Jeft, meines lebens.

450. 3ch erhebe mein gemein Gott, ju dir; Denn ich fenne beine gute. Dwie thener ift fie mir! Bott der liebe, Gott bes lebens, Keiner harrt auf dich vergebens. Rur verächter beiner huld Sturget threr laster schuld.

2. Lehre mich, herr, beine wege; Beige beinen willen mir! Damit id nicht irren moge, Führedumich selbst zu dir! Gott, du fennest mein vertranen; Sicher kann ich auf bich bauen. Deine treit, o Boter, ift Ewig, wie du felber bift.

3. Uch, gedenk an meine fünden, Meine jugendsünden nicht! Lag mich armen gnade finden, Gott, vor beinem angesicht! Alle funden, die und remen, Willft bu, Bater! ja verzeihen. D, so hore benn auch mid; Meine feele harrt auf bich!

4. Gott; bu willft bes funbers leben; Dir ift feine feele werth. Gnadig willft du ihm vergeben, Wenn er fich ju dir befehrt. Diitten auf dem fundenwege Machft du fein gewissen rege. Den, der sich voll suversicht Dir ergiebt, verwirfft du nicht,

5. Du ergreifft mit paterbanben Jeden, der fich dir ergiebt; Alle, bie ju dir fich wenden, Ueber ihre fculd betrubt. Frende schenfet beine gute Dem geangsteten gemuthe, Welches du der funden last Liebevoll ent= lediat hait.

6. herr, ju mas für feligfeiten Willst du in der besfern welt Jeden beiner frommen, leiten, Der bir tren' und glauben balt! Du verherrlichft alle feelen, Die zu ihrem theil dich mablen; Deinen gungen gnadenbund Dachft bu beinen tin

dern fund.

7. Dir will ich mich benn ergeben, Gott, mein Gott, verlag mich nicht! Lag mich immer beilig leben, Berr, por beinem angeficht! Reine schnobe luft der funden Dluffe mich mehr überwinden! Ach, bewahr', ich bitte bich, Meinen geift, und starte mich!

In eigner Melodie.

451. Jefu, der du meine fcele erwarbst, Und, daß fie gum herrn bich wähle, Gelbst für ihre funden ftarbit! Mins des fatans finfterniffen Saft du fie berausgeriffen; Much baft bu mich felbst gelehrt: Gelig fep, wer jich befehrt.

2. 3ch verdiente zorn und ftrafe; Dennoch hast du mich gesucht, Wie ein hirt verlorne schaafe Gorgsam in der wuste sucht: Ja, du rufft bes gornes finder: Freundlich rufft du alle funder Bom verderben. Berr, medir. Ach, ich fomme; bilf

and mir!

3. Ich erfenn's, ich bin voll funden; Liebte, was dein recht verbent; Und in mir ift nichte ju fin= den, Als nur ungerechtigfeit. 3m= mer dir git widerftreben, Und ber funde nur zu leben, Das, (ich bin es mir bewußt,) War mein hang und meine luft.

Dag nichts gutes wohnt in mir. 2Bill ich deinen weg auch geben: Weich' ich treulos doch von dir; Will, das aute zu vollbringen, Meine lufte nicht bezwingen ; Geh', was recht ift, und bennoch Trag'ich gern ber lufte iod).

5. Ach, in meinen finsternissen Rann ich, bein verlornes find, Nicht einmal verstehn und wiffen, Wie viel meiner fehler find. Dir ift blog, und nicht verdecket Alles, was mein berg jest schrecket: Doch gebente keiner that, Welche dich be-

leidigt hat!

6. Jefu, du haft weggenommen Meine schulden burch dein blut; Bift für mich von Gott gefommen; Bift erniedrigt mir ju gut; Saft der übertreter plagen, Saft auch meine laft getragen; Mache benn mich vol= lia fren, Daß ich gang dein eigen fep!

7. Lag nich trauren, lag mich weinen; Aber fur mein jagend berg Lag auch licht und beil erscheinen; Lindre meines fummers fcmet; Und, daß ich nicht unterliege, Trofte mich mit beinem fiege; Denn, o meine zuversicht, Dich, o Jesu, laß

to nicht!

8. Deine leiden, beine min= ben, Deiner martern Kowere laft, Miles, mas bu'einft empfunden, Und für mich erduldet haft, Beige liebreich dem erloften, Den gu beilen, ben au troften, Der in feiner angft fich fest Blog auf deinen tod verläßt!

9. Wann ich ins gericht foll treten, Dem fein mensch entfliehen fann, Dann bilf mir gum Bater beten: Nimm des Gohnes opfer an; Lag mich beinen Geift befehren; Lag mich beinen finch nicht boren: Abran meiner linten band, Beicht: ich hab' euch nie erfannt!

10. Du bemerkeft meine fcmer= gen; Linderft, Seiland, meine pein,

4. Ach, ich muß es bir gestehen, Lag mit glaubenvollem bergen lieber beinen tod mich freun! Dies mein berg, von gram bedränget, Das bein beilig blut besprenget, Ev auch mir vergoffen ift, Geb' ich dir, herr Jefu Christ!

> 11. Mein gewiffen wirft du ftillen, Trosten meinen bangen geist. Deine treue wird erfullen Alles. was bein wort verheift; Denn bu lehrtest selbst auf erden: Reiner foll verloren werden, Ber unr glaubig. freh und fest Sich allein auf dich

verläßt.

12. herr; ich glanbe; bilf mir schwachen: Coverjag'ich, Beiland, nicht! Gen nur, mich getroft gu Ewig meine zwerfict! maden, Ewig will ich dir vertrauen; Ewig einst dein autlit schauen; Sier zufrieden; nach der zelt Gelig in ber ewigfeit.

Rad dem 130. Pfalm.

In eigner Melodie. 452. Dus tiefer noth fcrev' ich gin bir. herr Gott, erbor' mein rufen ; Dein gradig ohr neig' ber gu mir, Und meiner bitt' es offne! Denn, fo bu willft bad feben an, 2Bas fund' und unrecht ift acthan: Wer fann, Berr, vor dir bleiben ?

2. Ben dir gilt nichts benn anad' und annit, Die funde zu verachen. Es ift boch unfer thun umfouft. Auch in dem besten leben. Wor die niemand fich ruhmen fann; Es mus dich fürchten jedermann, Und deiner

anade leben.

3. Darum auf Gott will hoffen Auf mein verdienst nicht bauen. Auf ihn mein berg foll laffen fich, Und feiner gute tranen, Die mir zusagt sein werthes wort. Das ift mein troft und trener bort; Deg will ich allzeit harren.

4. Und ob es wahrt bis in die nacht, Und wieder au den morgen; Doch foll mein herz an Gottes macht 6. Bertrauenvoll erfuhn' ich Bermeifeln nicht, noch sergen. So mich, In dir empor zu bliden, Du thut der fromme rechter art, Der Seligmacher, der du dich Freust, sees aus dem Geist erzeuget ward, Und len zu beglücken; Bergis, o du, der feines Gottes barret.

Ber Gott ift viel mehr gnade; gnade! Sein arm zu helfen hat fein ziel, 7. Wie groß ist biefe feligkeit, Wie groß auch fev ber schabe. Er Sein herz vor bir zu stillen! Wie erlofen wird Ans feinen funden herr, beinen willen! D leite mich allen.

In eigner Melodie. unterthan, Stete bein geses befolge 1
453 - Derr Jesu Christ, bu 8. Der du allein zu helfen weißt, bu Gieb heil aus beinen wunden, und wonne ber erlosten, Auf den der traft burch deinen freudengeist, In biger. fich nahn: Go tomm' auch ber gerechten! ld, Erbarmer!

verjage!

3. Wenn, o Erbarmer aller welt, helfen fann. Dich ruf'ich an, Beil Die menge meiner funden Schwer, beine huld mich retten fann. wort nicht hatte.

fpricht Es denen, die hich ehren, dich anl nimm weg, wie du ver-Die renevoll zu ihrer pflicht Und fprochen haft, Der funden laft, bir gurude tebren, Und nun, vom Beil nun mein glaubig bers fie fundenjoch befrent, Mus frendevol- bast! ler bantbarfeit Dach beinem rathe leben.

rührteftl

gern verzeiht, Das unrecht, wel 5. Db bev une ift ber funden viel : ches mich nun reut; Das tilge beine

ift allein der gute hirt, Der Ifrael edel die entschloffenheit, Bu thun, auf beiner bahn, Dagich, bir willig

frommen hoffnung ruht, Und beg meinen legten ftunden! Und nimm fich funder troften, Wenn fie, ver: mich bann, o Jefu Chrift, Sinuber, gebung zu emrfahn, Bu bir, o Gud= mo ber tob nicht ift, Bur wonne

In eigner Melodie.

2. Beladen tomm' ich; nimm die 454. Muein gu bir, herr Jefu laft, Dimm fie von meinem ber= 454. Ehrift, Sab' ich vergen, Der bu auch mich erlofet baft, trann auf erden. 3ch weiß, daß du Erloft mit todesschmerzen; Das mein trofter bift; Dn tannft, bu meine fecle nicht mit weh' In ihren willft es werden. Rein engel bort, fünden untergeh', Doch ohne troft fein bruder hier, Kann mein erretter fenn, ber mir gu meinen nothen

wie ein fele, auf's berg mir fallt: 2. 3war meine fund' ift fcmet Bo fann ich rettung finden ? 3ch und groß: Doch reut fie mich von finde fie ben dir allein. Berloren, bergen. Sprich mich von ihren ftra Befu, wurd'ich feyn, Benn ich bein fen los Durch beines tobes fcmer gen! Du haft fur mich genng ge-4. Begnadigung und beil ver- than; Dimm meiner im gericht

3. Bieb mir auch aus barmbers sigfeit Durch meinen glauben ftarte 5. Dein herzerforschend ange fieht Budem, mas mir dein wort gebeut; Der großten funder einen, Mit beil: Bu jedem guten werte! Bor allem verlangendem gemuth Sier auch laß mich lieben bich, Und meinen um gnade weinen. Ach wurd'ge nachften gleich als mich! Goll to mich gefallenen Des blickes voll er- einft fterben: nimm alebann Dich barmungen, Womit bu Betrum meiner an, Der ich fouft Gott nicht schauen taun!

4. Lob fer Gott auf dem hochften und Gott gefällig fenn, Daß wir ben fenn? allein Une feiner, hier und ewig, freun!

Mel. 2lus meines bergens.

ten an! Du bift an jedem orte Der Bott, der belfen fann. Dert' auf mein flehn zu dir Um ftarte, beinen willen Gehorfam zu erfullen; Das, Bater, bitt ich mir!

2. Gerührt von beiner gnade, Haß ich die funde nun; Flieh' ihre trummen pfade, Was dir gefällt, gu thun; Denn du bift nicht ein Gott, Der gottlos wefen liebe. Wer gnade fucht, der übe Dein beiliges gebot!

3. ABer fich befehrt, wird leben, Denn du bift fromm und gut. Doch willst du nicht vergeben Dem, der nicht buge thut. Dein Sohn ver-Conte dich, Und lehrte, wie die fün= be Bum gorne dich entgunde, Mit feis men leiden nich.

4. 3d will Dich, Gott, erheben, Dag du fo beilig bift; Dag fundern au vergeben, Dein berg fo willig ift. Mus furcht und liebe dein, Will ich's in meinen liedern Erzählen mei= seibn.

5. Berichonen fann der Racher: Der Racher fann verzeihn, Und renige verbrecher Rein machen und erfreun! herr, wunderbar und groß 3m ftrafen und erbarmen, Ad, feste bu mich armen Bonieder funde los!

6. Und einer folden liebe Bedachtniß treibe nich, Daß ich, was recht ift, übe, Boll liebe gegen bich! Sie preife, wer es weiß, Wie fin= benlaften drucken, Und opfre voll entauden Dir liebe, dank und breist

7. Doch, ach, fo viele wiffen Micht, thron, Dem Barer aller gute, Und wie voll buld du bift; Inibren fin= Sefn Chrifto, feinem Cohn, Der fterniffen Dicht, was bein eifer ift. gnadig und behute! Lob fen, wie Sie (gleichwohl find fie dein,) Sehn thm, auch feinem Geift, Der und nicht bas licht bes lebens. Ach, foll Den weg jum himmel weift! Erlaß bein Cobn vergebens gur fie geftor=

8. Ach, führe fie zum lichte; Such' ibre befferung Durch woht thun, burch gerichte Beilfamer guche 455. Perr, hore meine wor- tigung: Dag deiner gnade ruhm te; Dimm meine bit- Stete mehr verherrlicht werde, Und jeder auf der erde Des Cobues

eigenthum!

o. Lag alle, bie im glauben Sich feines beiles frem, Aus beinet hand nichte rauben; Werth beines fchubes fenn; Daß jeder, dir bier tren, Bededt mit beinem fdilde, Bang abnlich beinem bilbe, Ginft ewig selia sep !

Mel. Lerzlich lieb bab' ich.

456. 3ch tomme, heil der welt, zu dir. Erbarmend rufft du ja auch mir, Den frieden zu empfangen. Der funden last ist mir zu schwer. Las doch mein berg vom troft nicht leer; Ach. lag es ruh' erlangen! Die rube. welche selbst dein geist Mir durch dein troftvoll wort verheißt! Wet troftet mich, als bu allein? Wer macht mein berg von funden rein? herr Jesu Chrift! Diein troft nen brudern : Der Richter fann ver- und licht! mein troft und licht! Verwirf mich, o mein heiland, nicht!

> 2. Unbetend fteb' fch, Berr, vot bir. Dein antlig neige du zu mie, Und fer mir funder gnabig! Alch, wenn fich meine strafen nabu. Wenn ich mich felbit nicht troften fann: Co fep nitr funder gnadig ! Der bu am freng gelitten haft, Du, Beiland, trugit auch meine lait, Als du jum beil der funder ftarbit. und ibnen Gottes buld erwarbst. herr Jefu Chrift! Dein herr

Befreve mich burch beinen tod!

3. Du nur bift meine zuverficht. Entreuch mir beine gnade nicht; Mid renen meine funden ! Lag mich, verdien' ich gleich den tod, Den Gotà tes find den fundern droht, Durch bich bas leben finden! Dein tob ift ber verlornen beil. Gieb mir an fei= nem fegen theil! Er fev auch mir berubigung, Und meines lebens heili= gung! herr Jefu Chrift! 3ch hoff' auf bich, ich hoff auf bich! In biefer boffunng ftarte mich!

4. Mein ganges leben preife bich. Erloft, mein Mittler, bin auch ich, Dein eigenthum zu werden. D, bin ich bein, fo fehlt mir nichts, Richts ich ftarte bich; Und burch die liebe einft am tage bes gerichte, Richte, o mein beil, auf erden. Unf biefer babn gum vaterland Entzieh' mir niemals deine hand! Bu deinem gebot; 3ch will es tren erfüllen, dienste ftarte mich, Damit ich fiege, Berr, burch dich! Berr Jefu Chrift! Mein herr und Gott! mein herr und Gott! Bum leben fubr' und burch den tod!

Del. Ein lamm geht bin.

457. 3ch tomme, herr, und such seig und beladen. Gott, mein Erbarmer, wurd'ge mich Des munders beiner gnaben. 3ch liege hier vor deinem thron, Gohn Gottes und bes men= ichen Gobn, Mich deiner zu getros fen. 36 fuble meiner funden mub'; 3ch fuche ruh', und finde fie 3m clauben der erloften.

2. Dich bet' ich zuversichtlich an; Du bift das heil der funder, Die nur bein blut erretten fann; Und wir find Gottes finder. 3ch dent' an beines leidens macht, Ilnd an bein wort: es ift vollbracht! Du baft mein beil verdienet. Du baft für mich dich dargestellt; Gott war in dir, und hat die welt In dir mit fic verfühnet.

und Sott! mein Berr und Gott! 3. Go frene bich, mein berg, in mir! Er tilget beine funden, Und läßt and lleb' und buld ichon bier Dich gund' um gnade finden. Du rufit. und er erbort bich ichon: Spricht liebreich: "fen getroft, mein fohn! Die schuld ift dir vergeben. Du bift auf meinen tob getauft; Und du wirft dem, ber bich et tauft, Bon gangem bergen leben."

4. "Dein ift das glud ber feligfeit; Bewahr' es hier im glaus ben, Und lag durch teine ficherheit Dir beine frone ranben. Gieh', ich vereine mich mit dir; 3ch bin der weinftod; bleib' an mir: Go wirft bu fruchte bringen. 3ch belfe bir. gegen mich Wird dir der fleg ge-

lingen."

5. Ja, herr, mein glud ift bein Und bitte dich durch deiner tod Um traft zu meinem willen. Lag mich von nun an wurdig fevn, Mein ganges herz dir, herr, ju weibn, Und deinen tod zu preisen! Lag mich den ernft der heiligung Durch eine mabre beffering Mir und der welt beweisen!

Mel. O Gott, du fron mer.

458. Perr, allerhochfter Gott, gaben, Und was und felig ift, Durch deine gnade haben! D fich' erbar= mend mich In meiner schwachheit an, Weil ich nicht, wie ich will, Dir recht vertramen fann!

2. Ich gambe gwaran bich, Doch nur mit ichwadem glauben. Dit will die zweiselsucht Mir alle boif= nung rauben. Wer macht bud berg gewiß, Alls du, o herr, allein? Las deine bulje doch Bon mir nicht ferne fevu !

3. D. reiche du mir felbit gins gnaden beine bande! Silf meiner fdwachheit auf, Dag mich von bir

Diployday Goo

wollest taglich ihm Dehr licht und bem, was du gebeutst. Bon bergen traft verleihn l

4. Bieb, daß ich ftete in mir Die ben fen, Damit niem berg fich dein, im glauben thun Das, was bein

Mle feines Gottee, freu'! 5. Und biefe guverficht Gen bann. fandhaft, Gott, und fraftig, Bu ehrt! meiner beiligung Lebendig und gethun, was dir gefällt! Dann hab'

ber welt.

6. Mein Seiland, ber bu einft beines namens rubm gu meiner pile gur beine junger bateft, Und, wenn grimfchaft! fie wanteten, Beym Dater fie ver= trateft! Ach, unterftuß' auch jest glauben ichon auf erben! Bie bert-Mein febnliches gebet, Und gieb des lich wird mein theil Dereinst im glanbens fraft Dem, der barum himmel werben! Dann fchau to, bich fleht!

7. In beiner mittlerhand 3ft beil und aller fegen. Drum unterftuse mich Auf allen meinen wegen, Dag ich des glaubens ziel. Der feelen feligfeit Erlangen mog', und dich Er=

beb' in ewigkeit!

Mel. O Gott, bu frommer.

Gert, ohne glauben fann Rein mensch Drum wend' ich por bir besteben. mich gu bir Mit bemuthvollem Reben : D gunde felbft in mir Den mabren glauben an, Weil ich burch fann!

Mit überzeugung glauben! Nichts Mit dir auch deinen guten Beift. muffe mir bas wort Mus meinem Wie beinen Bater, ehre! bergen rauben, Dag bu bem, ber bich fucht, Stets ein vergelter fepft, beil In beinen wunden finde, Rut Und hier und ewig ihn Mit deinem der am himmel habe theil, Dem du beil erfrenft.

wantet beine treu'; Auf fie lag ftete beit und bas leben.

nichte wende! Ach, wie ein fenfforn 'mich bauen! Gieb, Dag ich Bir int ift Mein glaube noch fehr flein. Du glud Und unglud ftete getren, Und folasam sep!

4. Lag mich, - mein Jefn, bich guversicht vermehre, Dag bu mein 3m glauben recht erfennen; Dich Bater fenft, Daß ich bir angehore, meinen herrn und Gott 3m geift Das alle meine fchuld Bon dir verge= und wahrheit nennen. Las mich

> wort mich lehrt! Wie felia bin ich Wenn berg and that dich

5. Dein gottliches verdienft Gev Schaftig, Danit-ich eifrig fen, Bu mir, o herr, ftete thener. Es feane mich mit troft: Es mache ich, Gett, in dir Den himmel auf ftete mich frever! Es beilige mich bir; Es ftarfe mich mit fraft 3u

6. Wie felig bin ich bann 3m was ich bier Geglaubt, in ew'ger ruh'. Ditart' im glauben mich; Gott meines beile, bagu!

Mel. 21ch Gott vom himmel. 460. D Gottes Colin, herr Jefu Chrift! Das man an bich recht glaube, Der bu bas beil ber funder bift, Und bir auch treu verbleibe, Das ift bein wert, brum hilf auch mir, Daß ich recht glanbe, bas ich bir Auf ewia augehore!

2. Ja, lehr' und unterweise mich, Den Bater recht' erfennen! Gieb meine traft Mir ihn nicht geben traft, von herzen, Jesu, dich, Dich meinen herrn git nennen! Gieb. 2. Dein dasebu lag mich, Gott, daß ich, wenn mein lob dich preift,

3. Auch lehre mich, daß ber nut vergiebst die funde; Dag ich bich 3. Babrhaftig ift bein wort; fuche; benn wer ift Der weg gu Ihm lag mich vollig tranen! Die Gott? Du bift, bir bift Die mabre





A. Dieb, daß ich trane beinem wort, find dies ins hery recht faffe, Das ich mich glanbig immerfort reduct.

fid Des blute, bas bu vergoffeit, grundet. Beil bu, für mich zu fterben, bich Mis lauter huld entschlosseft. Es lepihm jede luft der welt, Und alles, mas bir nicht gefällt, Gin grau'l,

den er verschmähe.

Und schwach zu guten werken: Go gen eilte. wollest du ihm fraft verleibn, Und fen, wollest nicht Ein schwaches rohr Und gnade gn empfahen. veritoßeu.

fep, Den glanben gu bemahren ! war's mir gegenwartig. Ein gut gewiffen gieb baben, Und früchten.

Mein berg zu guten werten, Bu lohn Ift feine vaterliebe. aller lafter fluch und haß Durch beis 5. 3ch fürchte nicht ber bolle beer,

tommen werde!

mir fraft, Dich ewig tren zu lieben, vergeben! Und eine gute ritterschaft Wis in 6. Sturmt forg' und unruh' auf ben tod ju uben; Dag ich in meis mich ju, Boll zweiseinder gedans ner letten noth Des glanbens ziel ten: Gein Beift verfichert meine burch beinen tob, Die feligfeit er: ruh', Und lagt mein berg nicht mans lange!

10. Du haft, o Jefu, felbft in fchmerz; Er fieht ja Gottes vatermir Den glauben angegindet. Er- herz, Und seines Sohnes wunden. balt'ihn! ich vertraue dir; Du hast 7. Mein glaube sev oft schwach mein beil gegrundet. Sier febr' und und flein, Wenn trubfal fich erhes trofte mich bein wort; Und einft, bet: Er darf fich bennoch Gottes. mein heiland, folge dort Das freun, Wenn er nach hulfe frebet. schauen auf den glauben.

Mel. De ift bas bett uns. 461. Der glaub' ift feste gue versicht Bu Gottes Aufbein verdienft verlaffe; Auf daß gnad' und treue, Daß ihn ber tob wein glanbe jederzeit Mir werde des funders nicht, Dag ibn fein ur gerechtigteit Bom Bater juge: leben frene; Der neuen findschaft fichrer grund, Auf Gottes wort 1. Und ber mein glaube trofte und feinen bund Bou Jefu felbit ge-

2. Ein hoher gottlicher beweiß. Daß Gott nicht gern betrübe, Das er zu feiner gute preis In feinem Cohn und liebe. Er macht mein banges berg gewiß, Dag diefer mich . 6. 3ft meines glaubens eifer flein, bem finch entrig, Dem ich entge-

3. Er richtet auf, und giebt mit feinen eifer ftarfen! Du wolleft nicht muth, Bum Bater mich ju naben. ein glimmend licht Verloschen las Vergebung durch des Sohnes blut mir giebt und noch verheißt, Dir 7. Silf, daß ich mach' und eifrig einft zu geben, fieht mein geift. Als

4. Er giebt mir frafte, bas ich hoffnung in gefahren! Dein leben hin Bum unfichtbaren bringe; Das nur dir geweiht; Erfüllet ich in hoffnung felig bin, Und nach mit gerechtigkeit Und allen ihren dem himmel ringe. Gott ift mein . Gott; mein beil fein Gohn: Gein 8. Auch felbit in jeder trubfal lag Geift mein pfand; mein foild und

nen Beift fich ftarten, Damit meln Rochibrer ftrafen flammen. 3ch bin glanbe durch die lieb' Im mobithun tein find bes gornes mehr; Gott und geduld fich ub', Und ftets voll- wird mich nicht verdammen. Weicht, alle meine feinde, fort! Ich bore 9. Stete wohn' in mir, und gieb meines Jefu wort: Die fund' ift bir

> ten. Der glaube fürchtet feinen

'Go lang'ich Jefum Chriftum gern

Co lebt ber glaub' im bergen.

mich, Um mein vertrann zu ftarten, feinde ftirbt. Und so vermehrt er väterlich Den mein fampf auch werbe.

9. Ich weiß, auf wen ich bauen froher zuversicht, Doch auch in betann; 3ch weiß, an wen ich glaube. muth an. Gott nimmt mich auch zu ehren Die welt mag im mich ber verstehn; Ich glaube seinem worte.
19. In diesem glauben will ich

nun Mach feinem benfall ftreben; In feiner vaterliebe rubn; Mich Teln gang ergeben. Gein Geift foll pfand und siegel fenn; Und fo will glauben leben.

Mel. & Bott, bu frommer.

462. Mag boch ber spotter beer Des namens Jefu fpotten! Dich, Seiland, bet' Dem, der verloren geht; Uns, die ber glaube starft, Ift's beil und majeitat.

2. Rur bu, bes Sochften Sohn, Du fonnteit und verfohnen; Du und verlorne nur Mit beil und

fall befrepn.

3. Wer tann die majeftat Der Umfonft gelitten haben. lieb' und großmuth faffen: als Cohn fehn?

4. Die munder Gottes thun, ich bann gu furchten? Und an das freng gefchlagen, Mit 5. Gott, leite mich burch beine bimmlifcher geduld Der menfchen traft Auf meines Jefn pfade, Und

Berehr' und lieb' als meinen herrn : ichulben tragen, Um ber guffenn, ber und Gin ew'ges beil erwirbt? Des 8. Gott ubt in folden tampfen berg ift gottlich groß, Der felbft für

5. Dieg muffermein vertrann 3n fleiß in guten werten; Denn meine bir, o Bert, erweden: Bu fchwad, hoffnung bleibet feft, Dag mich ber gottheit rath Bom menfchen au mein Bater nie verlagt, Bie bart entdeden, Bet'ich ber fiebe macht, Die ich nicht faffen fann, Mit

6. herr, beine ewigkeit Wird an, Wenn ich nur ftandbaft bleibe. mir mehr licht gemabren; Und beine große lieb' Im fchauen mir erflaren. gehn; 3ch falle nicht, ich bleibe Unendlich ift mein heil! Dglanbe, ber erfreut! Gelobet fen ber Bert,

Gelobt in ewigkeit!

Mel. Mun freut euch, lieben. 463. Der Sohn ist meine heiligkeit! Was bebt benn mein gewiffen? Was zagts. ich in Gott allein Durch meinen bag bas gefeg mir brant? Er litt. für mich zu bugen. Der Gobn ift

bier; mas fcbredit bu boch. D bes gesetzes fluch, mich noch? Der Gobn ift mein vertreter.

2. Berfammeln meine funden ich an; Mag doch bein laftrer fpot= fich Bu meiner qual gufammen, Und ten! Dein freng ift thorheit nur Gott, mein Gott, begnadigt mich: Wer barf bann mich verbammen ? Sie fordern tod; fie drauen mir Ber=

> derben : Gottes Cobn ift bier : Der ift für mich gestorben.

3. Kur mich! fur mich! ich babe gwar Den gorn des herrn verdies leben tronen. D! beibes ift gleich net; Allein bas ift auch ewig mabr : groß: Der welt ein Schopfer feyn; Der Sohn hat mich verfühnet. 3ch Und eine welt, die fiel, Bon ihrem glanb' an ihn : er macht gerecht. Der herr fann nicht für feinen fnecht

4. Gind bitt' ich, Gott! bas hatt' bes Ewigen Der himmel thron ver- ich gern: Rraft, was er bast, an laffen; Sich felbit erniedrigen; Ein: haffen, Und meinen Seiland, mets ber in bemuth gehn; Der mahr: nen horrn Nie trenlos ju verlaffen. heit berold fepn, Und fich verspottet 11m feiner liebe willen fen Dein iben geheiligt berg ibm tren! Bas bab'

und dem Stauden.

made mich gewissenhaft Durch beis erwählt' er in bem Sohne, Eb'noch nes Beiftes anade! Silf überwin- feiner allmacht ruf Dich und alle ben meinen bang Bur übertretung; wesen fouf. und mein dank Wird ewig dich er= beben.

3hr follt mein antlig suchen. 3ch, wagen, Den er zu ben Seinen wenn mein schwaches berg verzagt, zahlt? hier ift Gott; mich kann 3ch will bein antlig fichen. 3ch nichts schrecken; Gottes hulb will bitte ftarte, Gott, von er. Berbirg mich bededen. 2Bgr ich gleich ber bein antlig nicht vor mir; Denn du funde fnecht: Er, mein Gott, macht unr bift mein belfer!

7. 3ch hab' es bir gelobet; ich Will, was bu haffeft, haffen. Silf Beil mir! bier ift Jefus Chrift! Er, nur, wenn meine frafte mich Muf ber auch für mich gestorben, Und beiner babn verlaffen! 21ch! want' ich: nimm dich meiner an; Erhalte ten Gottes liget, Auf mich fieht, mich auf beiner bahn, Um beines mich machtig ichuset, Dich vertritt, Sohnes willen!

8. Ich werde nach ber prufung noth erloft! seit. D Gott, bein antlit feben; 3ch Ich bin tommmer bich erhöben. getroft und unverzagt; Du, mein

foll ewig leben !

Mel. Jefu, meines lebens.

464. Schweiget, bange zweis trubsal freun. 7. Last ben Erbarmer ift getreu; Und fein Beift men! Alles um mich ber fev nacht! in mir bezeuget, Daß ich Gott ver- Gott, mein Gott, wird mich befohnet fep. Dir brohn teiner rache fchirmen, Der fur meine wohlfahrt flammen; Will mich, auch mein wacht. Wenn ich lang' auch bulflos berg verdammen: Faff ich bennoch bliebe, Leitet doch mich feine liebe muth im fcmery; Gott ift großer, Durch die nacht, (brum furcht' ich als mein berg.

2. Er, ber bas verborgne fennet, lichts. Rennt auch mich, und weiß allein, Wie dieß berg von fehnsucht bren- Reichthum leicht das berg jum geit. net, Bang fich feinem Dienft gu Blendend ift ber glang ber ehre; weibn; Schaut ben fummer mei: Start ber wollingt fifer reig; ner feele, Der mich beugt, fo oft ich Schlupfrig find bes gluckes pfabe; feble; Und nicht meiner zweifel Schmeichelnd ift ber hoben gnade; wahn, Meinen glauben fieht er an. Stolzes lob führt leicht von Gott;

3. Mir auch ift fein Gobn gege- Und noch leichter bittrer fpott. ben ; Durch den glauben ift er mein. 9. Dennoch weiß ich: fchmers Ja, ich weiß, ich werde leben, Und und freuden, Tod und leben, lob und in ibm einft felig feyn.

4. Wer will nun noch ben verflagen, Den Gott felbit jum leben 6. Ethore mich! du haft gefagt; wählt? Den noch ju verdammen mich gerecht.

5. Thener bin ich ihm erworben ! für mich erftanden ift, Der jur reche und nie verftogt, Mich ans aller

6. Tros der welt und ihres fpots werd' in beiner herrlichfeit Boll- tes! Trop ber holl' und ihrer wuth! Ich, gewiß der liebe Gottes, Ueberlaß mich feiner but. Was will ie Erlofer, haft's gefagt: Wer glaubt, von ihm mich scheiden? Dein: ich merd' in allen leiden Mehr, als blof geduldig fepn; Gelbit mich meiner

7. Lagt benn tanhe wetter fturs nichte;) In die wohnungen bes

8. Bwar ich weiß auch, es bethore

Mich fah' fdmach Werden mich von Gote Gott von feinem throne; Dich nicht fcheiben. Gotrift fart; binich gletch fdwad. Gunft ber großen, haß der feinde, Ueberredungen der freunde, Richts erschüttert meine tren'; Gottes liebe fteht mir ben.

10. 3ch beharr' in meinem glaus Nichts, wenn man auch alles ranbt, Rann mir Gottes liebe rauf ben; Drum erheb' ich froh mein haupt. Gnng, bag meiner ber gebentet, Belder feinen Gobn mir fcbentet, Und mich nimmermehr verlagt. Diefer fele bleibt ewig feft! Mel. Gerglich thut mich veri.

465. 36 weiß, an wen ich glaube; Denn ich vertrane Gott. Dieg theure fleinob ranbe Mir feined laftrers fpott. Es giebt mir troft im leiden; Bergebung im gericht; Gin paradies voll frenden, Wenn berg und ange bricht.

2. 3ch weiß, an wen ich glanbe; Mein Seiland überläßt Dicht meinen leib dem ftanbe; Das weiß und hoff ich fest. Er wird auch ihn ver= flaren; Und, wann ber funber bebt, Dann wein' ich freudengahren; Denn

mein Erlofer lebt.

3. 3ch weiß, an wen ich glanbe; Mein glaube tauscht mich nicht. D theurer bober glaube, Berlag, verlas mich nicht, Damit ich beilig werde, Und, von der funde fren, Schon froblich auf ber erbe, Dort emia felia fev.

Mel. Jefus, meine zuverficht. 466. Meinen Jesum laß ich nicht! Er hat sich für mich gegeben. Gollt' ich nicht and bant und pflicht Un ihm bangen, in ihm leben? Er ift meines lebens licht. Meinen Jesum lag ich nict!

2. Jefus bleibt mein theil und rubm, Bis an meines lebens ende. 3hm geb' ich jum eigenthum Mich in feine trenen banbe. Er ift meine mverficht. Meinen Jestim lag ich nicht!

3. Wenn mein ange icon verlifcht, Wang' und lipren fich ents farben, Dich tein labfal mebr erfrifcht, Alle finne mir erfterben, Und das matte berg nun bricht; Lag ich meinen Jesum nicht!

4. Dort auch lag ich Johim nie; Sange ftets an feinen bliden; Denn nach bicfes lebens mub' Bird er ewig mich erquiden. Dann feb' ich fein angeficht. Meinen Jefum

las ich nicht!

5. Weber welt noch himmel ift's, Was mein sehnlich berg begehret: Du allein, mein Josu, bift's, Du mit fluch fur mich beschweret! Du vertrittft mich im gericht. Dich. mein Jesu, laß ich nicht!

6. Dich, mein Jefn, haltlich feft, Las auch nichts von dir mich scheis ben. Weh'ench, bie ihr fein vergest ! 3br beraubt ench em'ger freuden. Gelig aber ift, wer fpricht: Meinen Jesum laß ich nicht!

Mel, mun danket alle Bott.

467. Berfucht und prüft es felbft, Db ihr im glaus ben ftehet; Db, weil ihr glaubt, ihr auch Unf Christi wegen gebet; Ob ibr demuthig, mild, Boll fanfter freundlichkeit, Und eurem nachften ftete In bitnen willig fepb.

2. Der glaub' ift nicht ein licht Im herzen tief verborgen; Gein glang bricht and, und ftralt, Der fonne gleich am morgen: Dacht Christo gleich gefinnt; Beweiset feine fraft Durch unfre beiligung.

Und macht und tugendbaft.

3. ABer alfo glaubt, ber fcopft Mus Chrifto heil und leben. Die ibm fein Gott vergiebt, Go will auch er vergeben; Liebt nicht mit worten bloß; Er liebt auch mit ber that, Beständig, wie fein Gott Unich ibn gelichet bat.

4. 2Benn er , gefcholten wirb, Swilt er nicht feindlich wieber; L'ft doch, ungerührt, Die bruder in von Gott, nicht von der welt.

er thut, thut er Bu feines Maters glaub' erleuchtet nicht allein; Et ehre; Ift in gedanken rein, Und heis ftartt das herz, und macht ce rein. lig in derthat; Bufrieden, wenn er 3. Durch Jesum rein von miffe.

unt Den benfall Gottes bat.

meidet jedes lafter; Und taglich Der flicht den rath ber funder; wird's ihm mehr 3um abichen, frets Folgt Chrifti bepfviel, als ein drift, verhaßter. Er ift aufrichtig, ift Ein Und reinigt fich, wie er rein ift. feind ber beuchelen, Bon ftolz, von . 4. Alebann bin ich Gott ange-

Siebt ihm ein freug zu tragen : Go mabrlich Gottes liebe. Ein täglich tragt er's mit gebuld, Und ohne ju thatig drifteuthum, Das ift des veragen; Ift wachfam in gefahr, glaubens frucht und rubm. Und nuchtern jum gebet; Salt in 5. Der bleibt in Gott, und Gott ber prufung aus, Und wantt nicht, in ihm, Wer in der liebe bleibet.

und besteht.

unbefledt bewahre; Sat nicht bas ift die lieb'; an feinem beil Sat eitle lieb, Und fucht bas unfichtbare, ohne liebe niemand theil. Er nuget jeden tag, Und beiliget thn Gott. Er municht dabeim gu fenn, Und fürchtet nicht ben tob.

In deinem herzen lebe, Das pruf', lig, fromm, gerecht und rein Sn und fieh', ob er Dir luft gur tugend wandeln mich beftrebe? Wenn ich gebe. Er macht nicht nur gerecht, dem feligen beruf, Bu welchem mich er macht auch tugenbhaft, Und mein Gott erschuf, Richt wurdig

und fraft.

bich Und beinen Cohn zu glauben. preife? Sieb diefen glauben mir, Und laß mir nichts ihn rauben! Die werfe Jefum Chrift, Den ich im munde folgen bann, Und folgen aus ber geit fuhre, Benn nicht mein berg recht Dir noch im tode nach In meine schaffen ift, Und ich die frucht ver feliafeit.

Diel, Mach's mit mir, Gott. 468. 20 er Gottes wort nicht 3ch ihre feffeln liebe? wenn ich, balt, und fpricht: verführt vom fundenreig, Born, bof-3d tenne Bott! ber truget! In fahrt, fleischeslufte, geig, In wert foldem ift die mahrheit nicht, Die und thaten übel

Epriot gy ben armen nicht: Beht, burch ben glauben fleget. Ber aber warmt, erquidt end, bruder; Und, fein wort glaubt und balt, Der ift

Er fühlt fie, geht, und 2. Der glaube, ben fein mort bricht Dem hungrigen fein brod. erzeugt, Dug auch die liebe gengen. 5. Er liebt die heiligfeit, Und Je hoher dein erfenntniß fteigt, Je lebt nach Chrifti lehre; Und, was mehr muß fle anch fteigen. Der

that, Sind wir min Gottes finder. 6. Er jagt ber tugend nach; Er Wer folde hoffnung ju ihm bat,

eitelfeit, Bon neid und geize fren. nehm; Wenn ich gehorfam übe. 7. Druft, lantert ihn fein Gott, Wer bie gebote halt, a bem 3ft

Die lieb' ift's, die die Seraphim, 8. Er ftrebt, daß er fich rein Und Gott an gehorchen, treibet. Gott

Mel, Gin lamm geht bin. 469. Was hilft es mir, ein Christ ju senn, Wenn 9. Db fold ein glanb', o drift, ich nicht driftlich lebe? Richt beis giebt jur beiligung Trieb, willigfeit mich beweife? Und ben, ber mich erlofet hat, In worten blog, nicht 10. 'So wunich' ich, Gott, an burch die that Und gute werte

> 2. Was bilft ber gland an liere? Wenn mich die eitelfeit bet welt Mit ibrer luft gefangen balt.

3ch, ber ich Christum tenne, Beig, lig fenn. nes mandels mir, Wenn ich bat- und muth. nach nicht bandle?

meiner noth, Wenn mir ber eine feligfeit! foredet?

wenn ich bort, Erwedt aus meinem gefangen balt! grabe, Bu Gott nicht fomme, daß 5. Bald wandl' ich beine wege Bas hilft ber glaube, welcher nicht fraft und trage, Ermud' und finte glaube giebt mir feligfeit; Doch leben dringen, Fur welches Gott zeigt er auch rechtschaffenheit, Und mich schuf. fleiß in auten werfen.

Und vor dir beilig, fromm und rein bein. Bollende, Gott, vollende, In mandeln mich beftrebe! Gieb Bas mir bein wort verheift! 3: mir ertenntnig, traft und muth, beine vaterhande Befehl'ich meinen Damit ich funde, fleifch und blut geift! 3m glauben überwinde; Dag ich, nach wohl burchlebter zeit, Den lobn in jener ewigfeit, Den bu ver-

beißeft, finde!

. . Mel. Berglich thut mich.

470. Ich foll giun leben drinmich schuf; Goll nach dem himmel nur ibm mich weibn; Gie fliebn : menfchenbuter! mache bu;

3. Dwie fo ftrafbar bin to dann, fie überwinden; Und dann erft fe-

was ich von ihm boffen tann, Ihn 2. In meiner frühlten jugend Sat Bert und Beiland nenne! Debr, er mich bas gelehrt. Schon, gottlich als wer in ber finfterniß Des irr- ift bie tugend, Und meines eifers thums tappt, noch ungewiß, Ob er werth. Ihr folgen reine freuden; auch richtig wandle! Warum ließ Und wer, was Gott will, thut, hat mein Erlofer bier Ein benfviel fei= felbit in feinen leiden Bufriedenbeit

3. Und, wenn ber vilger Gottes 4. Ach, wenn mein berg in Der funder luft verschmabt : 2Benn leiden jagt, Weil ich, mas bos er, trop ihres fpottes, Auf feinem ift, thire; Wenn mein gewiffen pfade geht: Bas wird ihm nicht mich vertlagt: Wo find' ich troft zum lohne, Wenn er die furze zeit und tube? 280 find' ich troft in Getren war: welche trone! Welch

schauervolle tod Das finftre grab 4. Das gland' ich; mich verlanentbectet? Wenn alle meine fin- get, Dein find, o Gott, ju fenn; ben fich Auf einmal zeigen, und Und meine feele hanget Doch nicht bann mich Die furcht ber bolle an bir allein. Ich weiß, ich werde fterben; Und liebe boch die welt. D 5. 2Beh' mir! was hilft mir's, herr, welch ein verderben, Das mich

fein wort 3ch angenommen babe? Mit luft; und ploglich bin 3ch ohne Bermag, mich ftete gu jeder pflicht bin. 3th laffe nach, gu ringen; Und Bu reigen und gu ftarfen? Der boch ift's mein beruf: 3ch follzum

6. Dir feufg' ich angubangen: 6. Bern mocht ich deiner wurdig Erbarmer, dir allein. Du haft es fenn. Silf, daß ich driftlich lebe, angefangent; Das gute wert ift

Mel. Rommt her zu mir.

471. 3d weiß und bin's ge bin, Gottes Cobn, durch dich Bon aller meiner funde, Belobt fen Gott ! ich bin's gewiß! Silf, o Erretter. bağ ich dieg Bis an mein end' em= pfinde!

2. In biefer lafterhaften geit ringen : Das, das ift mein beruf. Des leichtfinns und Der ficherheit In einer welt voll funden Goll ich Bach' über meinen glauben! Dn.

teine fefnde meine rud' Und meinen trof mir ranben!

Und beinen rod am freuz' lag mich, Die er's verdient, verachten! Dit besto stärterer begier Lag meine frele, Gott, nach dir Und beinem

reiche trachten! 4. Wenn mir bie welt gelegen: beit Und reigung giebt gur eitel= feit Und gu verbotner freude: Co bampfe bu in meiner bruft Die reiung aller bofen luft, Daß ich fie

5. 3ch mochte fonit, burch fie ver-

fundern, baffen.

findbaft meide!

6. Wenn meine frendhifelt in bir, Dein glaub' und meine hoff-1. Den fpott ber frevler über bich nung mir, D Gott, entriffen mare; QBas tonnte bann mein berg ers frem? Dichts tann, o Gott, mit troftlich fevn. Wenn ich dein beil entbebre.

7. 2Benn ich von meinem glans ben wich': D wie viel tummer wurde fich In meinem bergen baufen! Und, brache bann mein tob herein: Go murde mich bie bangfre pein, Bergweiflung felbft erareifen.

8. Der bu für meine funden fibrt. Die funde, die den tod gebiert, farbit, Und boffnung mir und troft Mich überwinden laffen. 3ch moch te erwarbft, Lag mich fo tief nie fallen ! fallen; mochte mich Rom glauben Erhalt' mir meiner feele rub'; Und wenden; mochte dich, Gleich frechen meinen wandel lente du Dlach bei

nem woblaefallen!

## XIV. Bon der christlichen Kirche.

14. Diejenigen, welche fich vereinigt haben, Gott und Jefum, ibren Ertofer, nach der Lebre feiner Offenbarung zu verebren, und die von ihm verordneten Mittel feiner Gnade nach feiner Borfchrift gu gebraudjen, find die Rirche Jefu Chrifti, welche er mit feiner Religion und allen 2Boblebaten berfelben bis ans Ende der Belt regieren und erhalten will.

Mel. Aun lob mein' feel. Groß ist des Hochften name Ju fei= ner ihm oeweib= ten ftabt, Die ihm bes weibes fame Bum beiligthum erbauet bat. Bededt mit feinen flugeln, Freut fie fich ihres herrn. Er wohnt auf ibren hugeln, In ihren tempeln gern. Biel' brauften oft, wie wogen 3m weltmeer, in den trieg, Befrurmten fie, und jogen Borben, und ohne Heg.

Denn Gott bat fie erbanet. Sat fie au feiner fadt erhibt; Gie, die nur ihm vertrauet, Und ewig burch fein wort besteht. Won ihren bergen flammet limber der wahrs heit licht; Und wer es fühlt, verdammet Den mahn, durch den ce bricht. Der finfternig entriffen, Erleuchtet er fich gern, Und reinigt fein gewiffen, Und bienet' ibrem Derrn.

3. Da bat er trofterinnen, Die lebren, welche Gott ihr gab. Wenn

The zer J. Google

feine thranen rinnen. Go trodnen bu bift gefallen! Gott richtet! und gefallen, an; Gie zeigen auf bem ber richter. treuen tampfer lobn.

tet vom verderben, Gilt er in hoher hat er bich gerichtet. Dem vaterlande ju. Dann wird er Ein recht gericht ju üben.

aus' fein reich, und bringe Der fun- fuchen. Bereinigt all'in bir.

- In eigner Melobie. Mon gangem bergen als er tam, Richt an, wollt' ihn gerechter Richtet. nicht femien.

Dit undenkbaren plagen; Gela- liegen fie fich, Jefu, bich Den meg an das freng gefchlagen. Alls er im fich's renn : Du wurdeft vergeibn; grabe mar, Frohlodte die ichaar; Es trafe bein gericht, Die bufe Der feinde haufen fcbrie: Er liegt thaten, nicht; Gie murben felig getobtet; nie, Die wird er aufer= werben. fteben !

hoht jum herrn von allen; Doch, Der übertretung frechen lauf: Las morberifche fadt, bu bift, Du bift, fie nicht machtig werben! Lag bere

fie die thranen ab. Gie zeigen feinen gerecht! Der Mittler, fein Inecht, tritten Des rechtes fichre bahn; hat übermunden, bat Wollendet Sie führen ihn gu bitten, Die Gott Gottes rath, Gin herr, und auch

throne 3hm feinen herrn, ben 4 Du murbeft, Galem! nicht Sohn; 2m ziele feine frone, Der befehrt Bon beines Gottes gabren. Bie wardft bu, funderin! gerftort! 4. Die frone, die belohnung Go fann der herr gerftoren! Pros Bewinnt der burger diefer ftadt, phetenmorderin! Die bift bu bas Der bier fich feine wohnung Er= bin! Biel' Chriften murgteft bu; bant, ber bier geftritten hat. Erret- Erft femieg bein Gott bagu; Dann

ruh', Und freudig felbft im fterben, 5. Er, Jefus, herrichet ewiglich, su den frommen, Die icon des glaubet, def erbarmt er fich; Beloh- lobne fich freun, Bom Bater auf: net, die ihn lieben. herr, darum genommen, Bolltommen felig fenn. harren bein, Die beiner fich freun: 5. Frohlode, firche, finge! Er- Denn bu verlaffeft nicht, Die, Bert, bebe beines tonige ruhm! Breit' bein angeficht Mit treuem glauben

ber viel ins beiligthum, Dag fie 6. Preift, Christen, preifet euren gereinigt werden, Daß fie, von dir herrn ; Befinget feine werte. Riebt erhellt, 3hm bienen, und auf erben nur ju ihm; er giebt euch gern; 3ft Bern thun, was ihm gefallt; Bis eine bulf und ftarte. Wir leiden; alle beine ichenern Boll garben find, hilf und bald! Der feinde gewalt und wir, Der erndte fest an fevern, Wirdwieder furchterlich. Gilf und: wir wollen bich, Du fcus ber froms men, loben.

7. Die beiben baben auch getobt: 473. 23 ruhmen wir, Gott, Ihr martyrer send zeugen! Gott beine wunderwerte; Frohlodend wußte, (hoch sev er gelobt!) Der fingen wir von bir, Bon beiner bulb ftolgen trop an bengen. 280 find fie? und ftarte. Dein erftes eigenthum umgebracht! Die beilige macht Er-Bar Guba, bein ruhm; Richt fchreck' euch, funder, boch! Gott lange; benn es nahm Den Mittler, hilft ben frommen noch; Roch ein

8. Ud; mochten boch bie fünder 2. Berfolget haben fie ben Gohn fich Bu Jefu noch befehren! Ach, ftert und bedect mit hohn, Und jum Bater lebren! Denn liegen fie

9. Erhebe bich; fteh' auf; fteb' 3. Er aber ift erftanden; ift Et: auf; Und hemme, Gort, auf erden thron Sep fest gegrundet; steh'; frohsten lobes er! Und jeder heide feh': Er fen der Herr ber polfer.

Mel. Lobt Gott, ihr driften.

et fit wurdig; er! 2. Den aller engel lobgesang Roch, th' ihr war't, erhob, Dem jandge,

menschen, euer dant, Gin jubelvol: les lob!

3. Ibn foll der funder preisen; foll Frobloden feiner macht! Die ftimme Jeste Christi scholl Wom treng: es ist vollbracht!

4. Des tempels vorhang reißt entamen! Sie schallt; die erde bebe; Der fels sturztein; auf ihr geschrep Erwacht ber todt' und lebt!

5. Die stimme schallet durch die welt Bu jeder nation; Und jeder gobentempel fallt, Und jeder got tertbron!

6. Die ftimme Jefu geht mit macht; Der funder hort und bebt! Er hort, es fev fein beil vollbracht; Er hortes er glaubt; er lebt!

7. Die stimme Jefu labet ench, Ihr, die ihr elend fend, Bu fich, in feiner mabrheit reich, Belehrt ench, und erfreut!

8. Auf ihr gewaltiges gebot Giebt, wenn er kommt, das meer, Das grab, ber abgrund und ber tod Die todten Gottes ber!

Q. Sie donnert dann, ihr funder, end Tief in den pfuhl binab; Euch, fromme, ruft'fie in fein reich, Das ihm der Bater gab!

10. Ihm fen ihr emig lob ge: weiht! Erlofte, freuet ench! Bon ewigfeit zu ewigfeit Babrt eures tonigs reich!

11. Ein voller ftrom ber wonne Rieft Bon feinem throne ber! Lob:

iden beinen Gobn! Gein beiliger fingt bem fonig; murblg ift Des

Mel. Romm, beiliger Beift. Gin zeuge des herrn war fonft ber, Det bief fein furges leben hier Bis an 474. Poblingt, ihr voller, preift ben tod nicht liebt', und Besum ven Ovnit Reinot Mit feinem blute befannte. ehr'nud rubm ibm ber! Fallt nie: tobten fie die Striften nicht: Allein der, fniet vor feinemthron; Denn fie reichen bittern fvott In vollen telch und gu, und laffen Bis auf die hefen ihn und trinfen, herr, bet für und am frenze ftarb!

2. Dein blittiges freng, welches einst Tod ihnen und gericht wird fenn, Ift ihnen thorheit, und fie magen's, Gelbft bein, Berfohner! an fpotten. Des opfere, das vom anbeginn Der welt für und geopfert ward, Des bluts, das besfer redt, als Abels, Ilm rache nicht, um

gnade flehet: Des fpotten fie, des fpotten fie.

3. Erhebt euch, ihr hoh'n, widet ibn! Einst am gerichtstag frurget ibr! Wie werdet ihr in eurem falle Ench vor ench felber entfegen! Bie febr ein andrer wird er fevn, Wenn ener lantes web' nun fchallt ! Bie werdet ihr den beigen rafen: Rallt über und! den bugeln rufen: Bebedet und! bededet uns!

Dein madtiges wort ift und fele, 3ft fieg une über ihren ftolg! Wir fennen unfre fron' am giele, Der überwinder belohnung: "Wer vor den menschen mich bekennt, Den will vor meinem Bater ich, Und aller feiner engel schaaren 3m weltgericht einst auch betennen; Betennen ibn , ber mich befennt!"

5. D harfengesang! neues lieb Gerusalems, die droben ift! Erichollft du je von einem beile, Als et verhieß, ber Bergelter? Wer vor ben menschen ihn befennt, Den will por feinem Bater er, Und allen feinen großen ichaaren 3m welts gericht einft auch betennen; Befen: leben; Dag wir ertennen feine nen ben, ber ibn befennt!

6. Mit frendigem muth, wonn' und dant, Laut, daß es erd' und bim: mel bort, Befennen wir dich. Gott: fie au Gott befehren! versohner; Dich, der zuerst und geliebt hat! Bernehmt's, ihr, bie im bimmel icon Der jeugen groffen lobn empfahnt Dort's auch, die ihr son oter verlengnet, Und die einst er vor feinem Vater Und feiner schaar perlengnen wird!

7. Des Ewigen bild ift der Sohn: Des unfichtbaren Baters bild ! Der erstgeborne vor ber schovfung! Durch ihn ift alles geschaffen, Das alles, was im bimmel ift, Und das, thronen, berricher, und die machte,

Sebn!

8. Durch bich, und für bich, Bott von Gott! Ward alles end: liche gemacht! Bor allem warft bu! erd' und himmel Beitebn durch Dich, du Erhalter! Auch bift bu der gemeine baupt! Kur fie verließeft bu bas grab! Der erftling berer, Die erwachen, Der großte follteft bu, in allem Der größte fevn, ber von allen werden, Und alle dir bearonte fenu!

9. Es wohnet, (fo wills Gott, gang! Durch dich und dir, (fo will's ber Michter,) Wird alles, alles verfohnet! Durch dich! den frieden machteft bu Durch beines opfers blut am freng! Durch dich wird al les das verfohnet. Bas auf der erd' tft, und im himmel; Das alles wird

durch dich versobut!

Nach dem 67. Pfalm. In eigner Melodie.

Es woll'une Gott gena-big fenn, Und feinen bellem fdein Erleucht' jum ew'gen troftet!

wert', Und was ihn liebt auf erden, Und Belus Christus beil-und ftart Befannt ben beiden werden, Und

2. Go banten, Gott, und loben bich Die beiden über alle; Und alle most his ferne flio, und fing' inte großem fchalle: Dag du auf erden Richter bift, Und lagt die fund' nicht walten; Dein' wort bie but und weide ift, Die alles volt erhalten, In rechter babn zu wallen !

3. Es bante, Gott, und lobe dich Das volt in guten thaten; Das land bring! frucht und beffre fich ! Dein wort lag wohl geratben! Uns was auf der erden ift; Das, was fegne Bater und ber Gobn, Uns wir febn, und noch nicht febn: Die fegne Gott ber beil'ge Beift, Dem alle welt die ehre thu. Bor ihm fic Die, fo wir febn, 'nnd noch micht furchte allermeift! Mun fprecht von bergen! Amen!

In derfelben Melodie.

477. Es wolle Gott und gnafegen geben! Dit feines angefichtes ichein Erlencht' er uns jum leben ! Lag und erfennen, mifer Gott. Dein großes wert auf erden : Las Jefu Chrifti - mittlertod Erfannt febren!

2. Go banten dir, und loben dich bein Gott,) In bir ber gnade fulle Die nationen alle; Go freut bet gange weltfreis fich, Und fingt mit großem schalle: Daß bu fein Gott und Richter bift, Dicht lagt die funde malten; Dag noch dein wort det fegen ift, Den wir von dir erhalten. Auf rechter bahn zu wallen.

3. Go danfe, Gott, und lobe bich Dein volk durch gute thaten; bringe frucht, und beffre fich! Dein wort lag wohl gerathen! Der Bater fegn une, und ber Cohn, Und der, fo herricht mit beiden! Es fean' uns Sott, geb' und ben lobn, Der nach fegen geben! Gein antlig und mit der erde leiben Die muden pilget Mel. G Gott, du frommer. Berleugnen sie den herrn, Durch 478- Wie klein, Erloser, ist den uns Gott vergiebt. 8. Bift du, o Jesu, nur Kur

men heerde! Du willft, daß det: einige gestorben? Sat bein verf ner hand Rein menfc entriffen gognes blut Richt aller beil erwerde; Du haft die gange welt worben? Warum verheert der Bom finch und jorn befrevt; Dein feind Den weinberg beiner band? wort, das alle ruft, Rubrt und jur Barum verachtet dich Der bofen feliafeit.

2. Bon beinem reiche fern, Bebedt mit finfterniffen, Will die ver- fchaafe beiner weide Beichuset tehrte welt Den meg bes heils nicht beine macht, Und fattigt fie mit wiffen; Berachtet frech bein wort, freude. Wer beinen ruf nicht hort, Und scheut fein helles licht, Das, Und fic von beiner huld Und von

wolfen bricht.

von feiner lehre; Berwandelt bich, ten! Ach, fuche, treuer birt, Durch ein verganglich bild, Bor demes be- funde trug Roch deiner beerd' ents tenb fniet.

4. Das voltdes eigenthums, Das Bott, ben herrn, erfaunte, Das Dein volt schon bier auf erden. Las fein gefes empfing, Dem er prophe- feinen unter und Berführt und ruchten fandte, Bermarf ben Cobn des los werben! Dein wort, bein Beift, herrn, Und feines Abraham, Gein bein arm Gep unfre zwerficht! ihm verheißnes beil, Als er gu bel- Dann trennt und auch der tod Bou feu tam. .

5. Auch da, wo voller fich Rach Christi namen nennen, Gott und den et gefandt, Aus feinem wort erfennen, Bleibt noch der größte theil 479. If sieh' darein, Und laß Bon feinem reiche fern, Und ehrt es dich erbarmen! Wie wenig berben Beiland nicht Alle feinen Gott gen find noch dein! Entzieh' bich

und herrn.

Berftrict in eitelfeiten, Dit zwei- Gobn, o Gott, Und wollen ibn nicht feinder vernunft, Dit bosheit ju ebren. bestreiten. Das theure wort vom treng Ift ihm ein argerniß; Dicht Was eigenwiß erfindet. In feiner licht und troft für ibn, Macht sein wahrheit ift daben 3hr unftat herz gericht gewiß.

blenbet andre feelen, Daß fie den unterlaß, Die mit vernunft fich weg ju Gott, Den Chriftus zeigt, bruften.

unverstand?

9. Du bift ber gute birt; Die gleich der fonneglang, Durch finftre der beerbe trennt, Berbirbt durch

feine schuld.

3. Dort bringt ein blindes voll 10. Erhebe dich, o herr, Dein Den goben Gottes ehre; Rennt wort weit anszubreiten, Berirrte feinen Schopfer nicht; Beip nichts beinen weg 3um frieden binguleis ben nie Gin fterblich auge fieht, In beinen guten Geift Die, fo bet reißt!

11. Wir find bein eigenthum, bir, Grlofer, nicht.

Rach bem 12. Pfalm. In eigner Melodie.

Sid Gott vont himmel, nicht uns armen! Go viele treiben 6. Der fpotter fucht bein wort, ihren fpott Dit beinem wort, und

2. Sie lehren eitel traumeren. gegrundet. Der mablet dies, der 7. Des aberglanbens macht Ver- andre des: Go treunen fich ohn?

Auf fcmache tugend 3. Bertilge, Gott ber mahrheit, foli, Die felbitbetrug nur liebt, boch Des irrthums freche lebret Das die vernunft entehre. Der fie, und wollen nicht Auf beine that, was du geboteft.

fimme merfen.

4. Du fiehft's, und fprichft: ,,Es ift nun geit, Dag ich dem frevel feure Damit fich in ber driften= beit Rein beidenthum erneure. Kallt gleich der fpotter wig und wahn Mein wort mit hohn und laftrung ant Bleibt's doch unübermindlich."

5. 3m fener fiebenmal bemabrt, Blanzt edles filber heller; Und burch versvottung selbst bewährt, Stratt

Die feinde.

6. Dief licht beglangt uns, ban gen." und 'nie Das frevelnde geschlechte In feine fchlanen nege gieb', Die un= rein, Go glangend, fo bewähret; ter und fich flechte; Denn alle bos: Werth, Gott, von bir beschüft gu beit wachst geschwind, Wo frecher fepn, Durch beinen schus verklaret. spotterft fraft gewinnt, Def gift die Go hat es taufende voll fraft Den feele todtet!

7. Durch ihren frevellag, o Gott. Dir beinen ruhm nicht rauben! D Befu Chrift, ben ihrem fpott Erhalt' . und einsern glanben! Laf, beil'ger wort! Bewahr' und vor ben fpot= Beift, durch deine gnad' Und ftete tern, Die jest die lafter hier und bort

ernft uns huten!

Nach dem 12. Pfalm.

Mel. Ich ruf zu dir, gerr. 480. Pilf, wenn ber wahren ihrem frotte herrschen. Christen zahl Sich Rach bem 12. 9 wieder, herr, vermindert; Wenn frott, wie foust gewalt und qual. Der firche machethum bindert; Wenn deiner frommen wenig find, Die deine wege wallen; Wenn, gu tallen, Much mancher nun beginnt, Der eifrig fonft bir folgte!

4. Bor altere, eh' dein Sohn erschien. Da waren auch ber from: men Mur wenig; wenigehaben ibn Erfannt und angenommen. Riel'

Es fer ber glaub' an bich ein joch, waren anch ber benchler ba, Die bein gefet vertebrten; Schriftges offenbarung unterricht Berachten lehrten, Bon benen teiner fab' Doch

3. Da machteft bu burch beinen Cohn Die gleigneren ju schanden. Schnell winche ba, trop ber bolle brobn, Der glaub' in allen landen. Es fprach ber gogendiener beer, Entflammt von ftolg und geize: Det am freige, Der fep verworfen; et Goll über und nicht berrichen!

4. "Weil benn bie junger metnes Sohns Bedrangt find, ohne retter, Gin ranb des grimms, ein lied bes hohns, Gin opfer eitler gots Tein wort auch heller. Der ftralen ter: Co will ich, (fprachft bn,) auf, fiegende gewalt Durchbricht ber und nun Auf erden bulfe schaffen, ameifelinebellald, Und blendet felbst Richt burch maffen; Doch will ich wunder thun, Und ihre goben ftur-

5. Dein wort ift, wie das filber, weg des heils geführet; Sie regie ret: Bermag bieß noch, und fchafft Die menschen um, die's glauben.

6. Bewahr' und benn bein beilig vor abfall und verrath Mit gangem Und ihren wis vergottern! Denn allenthalben, Gott, entstehn Ruchs lofe; beine finder Berden funder, Do, die bein wort verschmabn, Dit

Mach bem 12. Pfalm.

Mel. Die tugend wird durch's. 481. Gott, bilf, du Konig dets tann fie fonft, als bu, befrenn? Die frommen haben abgenommen: Die gabl der redlichen ift flein. Die menichen heucheln; jeder luget Dem freunde, den er schmeichelnd ehrt; 3hr doppelfinnig berg betruget; Eins lengnet, was das andre fdwort.

Dia good by Google



fpotten; Und eile, deiner mahrheit licht und macht Entfliebe jedes Sott! Der beuchter bosheit and= mahnes nacht! surotten; Bertilge ftolger gungen 4. herr, lag und bir befohlen. will's wagen, Ein berricher über und fren! an fevn?

fleget, Der meine frommen unter- Und, wenn du uns von ihr befrepft, bruckt, Und ber, der tief im ftanbe Gieb ihnen einen beffern geift! lieget, Gerechte flagen ju mir 6. Go werden fie ertennen boch fciet: So mußich auf, (fagt Gott,) Du, nufer herr Gott, lebeft noch, ben armen, 3ch muß ihn aus bem Und fiebft ben beiner firche feft, Die ftanbe ziehn, Und feines elends mich fich allein auf bich verläßt. erbarmen;" Co fagt der herr, und

troftet ihn.

wahrheit ichanden; Diein ift, mas und waffen. Er hilft und fren aus und fein mund erflart, Wie filber aller noth, Die und jest hat betrof: von des schmelzers handen Im tie- fen. Der alte bose feind Mit ernft gel siebenmal bewährt. Erhalte er's jest meint; Groß' macht und felbft, Gott, beine lehren Den men- viel lift Gein' graufam'ruftung ift; fchen unverfalscht und rein! Dein Auf erd'n ift nicht fein's gleichen. eifer muß die wahrheit ehren; Gie 2. Mit unfrer macht ift nichts

geschlechte Der henchler, welches maun, Den Gott felbft hat erfobbeiner lacht, Und, in dem fleide bei- ren. Fragft du, mer er ift? Er beißt ner fnechte, Die bosheit felbit gur- gefus Chrift, Der Berr Bebaoth: tugend macht! Die erbe muß voll Und ift fein ander Gott; Das felb frevler werben, Die ohne schen dein muß er behalten. recht verschmabn, Wenn fie, (ber 3. Und wenn die welt voll tenfel fcimpf und finch ber erden,) Sich war', Und wollt'n und garverschlinungeftraft erhoben febn.

fteure beiner feinde mord, Die macht, er ift gericht't; Gin worts Jesum Christum, beinen Sohn, lein fann ihn fallen. Non feinem thron au fturgen brobn!

Chrift, Der du der herr ber ber- Mit feinem Beift und gaben. ren bift! Beschirme beine driften= Debm'n fie und ben leib, Gut, chr',

Einen finn; Rimm alle zwietracht reich Gott's muß uns bleiben.

2. Md, bore boch der mabrbeit von uns bin! Bor beines wortes

fott! Sie fahren boch baber, und fen; Schau unfre noth; wir find fagen: Was unfer mund fpricht, ja bein! Erhalt' im glauben nus gegitt allein; Die welt ist unser; wer tren; Mach' uns von allen feinden

5. Sie finnen'auf ein frevelftud. 3. "Beil benn ber ungerechte Treib' ihre tude, Berr, gurud:

In eigner Melodie.

Gott läßt nicht treu und 483. Gin' feste burg ist unser Gott, Ein' gnte wehr

tft nicht menschlich, sie ift bein. gethan? Wir find gar balb verlo-5. Errett' une, herr, von bem ren. Es ftreit't fur une ber rechte

gen : Go fürchten wir und nicht fo In eigner Miclodie. sehr; Es soll uns doch gelingen. Der 482. Erhalt uns, Herr, ben fürst dieser welt, Wie san'r er sich deinem wort, Und stellt, Thut er uns doch nichts. Das

4. Das wort fie follen laffen ftabn, Und fein'n bant bagu haben. 2. Dein ift die macht, herr Jefu Er ift ben und wohl auf bem plan beit, Daß fie dich lob' in ewigfeit! tind und weib: Lag fahren babin; 3. Gieb, beil'ger Beift, und Gie haben's fein'u gewinn; Das

484. Ein starfer schuft ift un- worden. tren and aller noth; Mag both die welt uns baffen! Catan, unfer

feind, Der mit ernft es meint, Ruftet fich mit lift, Tropt, bag er machtig ift. 3hm gleicht fein feind auf erden.

2. Dicht unfre macht ift's, bie ihn fäll't; Wir wären bald verloren. Es fampft für und der rechte held, Bon Gott für und erfohren. Fragft bu, wer er ift? Er beift Telus Chrift, Unfer herr und Gett; Er Araft gewalt und fpott; Er mußben

fieg behalten. . 3. Und wonn die welt voll tenfel war', Und broht', und gh verschlin= gen: Wir gittern nicht; une fcuget er! Mit ihm foll's uns gelingen! Wenn der fürft der welt Sich schon grimmig stellt: Schredt uns nicht

fein brobn. Gerichtet ift er fcon; Mun tann ein wort ibn fallen.

4. Das wort fteht feft; ble ftolge welt Mag noch fo heftig toben. Der Serr mit und, ber ftarte beld, Giebt ben leib; Nehmen kind und weib; Manben ehr' und gut: Was schadet bleiben.

In derfelben Melodie.

traut. Du fiehft, von ihm erbaut, lebre baben! Wie ein gebirg im meere.

Mel. Ein' fefte burg ift aufer. bar fle auch ift, Ift bit ein fpott ges

3. Was tonnen fpotter, die bir wir und verlaffen. Er hilft und brohn, Bu fchanden bich zu machen, Die thoricht traumen, daß du schon Bergebit, wenn fie nur lachen ? Ihre vfeile find Gpren, verweht vom wind; Rubig fiebft du gu. Sie felbst vergehn, und bu, Du, firche Jefu, bleibeft.

4. Was fonnen feinde, welche sich In beinem schoose nahren, Der falschen chriften heer, die dich Durch ibre fund' entebren? Ibrer lafter lobn Wartet ibrer schon. Dich, o firde, nicht, Gie felbit wird das acricht Des fundenrachere treffen.

5. Erhebe dich, und tran' auf Gott! Preif ihn mit harf und pfal= ter! Er felbft, Jehova Bebaoth, Er felbst ift dein Erhalter. Suldreich fieht er hier Seine luft an dir; herrs lich wird er dort, (Denn wahrheit ift fein wort,) Dich fegnen und ers boben.

In berfelben Melobie.

486. Der spotterheere ruften gerftoren. Gie frotten unfrer, bie fieg, daß wir ibn loben. Todten fie wir bich Und beine mahrheit ehren. Bitter ift ihr frott! 21ch, wann werden, Gott, Die bein wort fo thre wuth? Der himmel muß uns fcundhn, Das fie boch nicht verftebn. Bu bir fich endlich sammeln?

2. Stoly fragen fie, warum boch 485. Duf ihrem felsengrunde wir Auf Jesu wort uns grunden ? febt Die kirche Jesu Db's auch gewiß sen, daß wir hier Chrifti. Db erd' und himmel unter= Den weg jum leben finden? Doch= geht, Bestehft du, firche Christi! ten fie's boch febn, Und es gang ver-Gottes ewiger Sohn Schutt von stehn, Was für wahrheit wir Durch feinem thron Dich, die ihm ver: Chriftum, Gott, von dir In feiner

3. D, fchinect und feht die fremnd= 2. Was fann bir fgtan thun, ber lichfeit Des unfichtbaren Gottes : fich Stoly wider Gott emporet? Ergreift mit une die feligfeit, Und Cer rubig, ob er gegen bich Und ichamt ench eures frottes. Gebet. Christum sich verschworet. Christus wie er liebt, Und wie er vergiebt abermand 3on mit ftarfer band. Wie er befferung, Den weg ber beis Seine macht und lift, Wie furcht= ligung Die robiten funder lebret !

4. Dieß zengten jene zengen, Gott, 2. Gott fieht die fursten auf dem Boll muth in schmach und banden; thron Sich wider ihn emporen; Bezeugten selbst durch ihren tod, Denn den Gesalbten, seinen Sobn, Bas fie gewiß empfanden. Saat, Den wollen fie nicht ehren. bon Gottgefa't! Reif und fruchtbar fchamen fich bes worts, Des heis feft Langft bie ernbte icon! Der lands, unfere horte; Sein treng ift erndre Berr, der Coon, 2Bird bald felbft ihr fpote; Doch ihrer lachet die garben fammeln!

5. Wer ruftete mit helbenmith Ench, martyrer im leiben? Wer fchmabn : Und fann er fie nicht raulohnt euch nun für euer blut Mit ben. unnennbaren freuden? 3hr habt ftelin: Wir halten feit am glauben. Sott vertrant: Dun ftebt ihr und Gelobt fev Tefus Chrift! Ber bier fant Auf dem thron' im licht Den fein junger ift, Sein wort von hers

wort euch lebrte.

6. Huch wir, dein volt, bein eigenthum, Gind beiner mahrheit traut, Laft ench fein drohn ersengen. Dein wort schafft auch und schreden! Der Gott, ber von bem funder um; Wie konnen wir's ver= himmel fcbaut, Wird uns gewiß be= ichweigen? Unfre hoffnung ift Feft beden. Der herr, herr Bebaoth Salt in Tefu Chrift. Gott, verfohnt mit über fein gebot; Giebt uns gebuld bir, Empfinden taglich wir Des glau: in noth, Und fraft und muth im tob. bens fraft und wahrheit.

7. Durch eures mandels heilig= feit Ehrt, driften, diefen glauben. Rein fpott tann euch die feligfeit, 488. Gott ift ein fchng in Kann euren troft cuch rauben. Durch bes wortes fraft Werbet tugend= firche, anverficht. baft; Und bann lacht der welt, Die hulfe beten, Berfagt er feine bulf euch fur thoren halt. Gott wird es ihr nicht. Es brech aus feinen faulen febn und richten.

ficht Im guten leuchten fiehet; ind meer; Laft ihre haffer toben: Erfulle ichaam fein angeficht, Daß Gie fturgen doch fie nie. Gott hat bie er die mahrheit fliebet! Deines firch' erhoben, Und er beschirmet fie. wortes glang, Gott, erleucht ihn gang; Cehnsucht, fromm zu fevn, ftumme wilder wogen fluth; Doch feine feele!

Bas er gebeut, fteht da. Er fchuset fohr. feinen ruhm, Und halt das driften= thum. Mag boch bie bolle withen! fie, erbaut auf Bolgatha, Die ftadt

Gott. Sie mogen fich emporen!

3. Der frevler mag die mahrheit Der unchrist mag ihr widers Sott von angeficht, Der durch fein gen halt, Dem fann die gange welt

Die feligfeit nicht ranben.

4. Auf, driften, bie ihr ihm ver Was will und denn erschrecken ?

Rach bem 46. Pfalm.

Mel. trun lob' mein' feel' ben. Wenn wir um Der erdfreis auf fie ber; Lagt jebe 8. Wenn fo ber frotter euer tiefe beulen; Lagt tammeln berg'

2. Gie ift ein feld im mecre. Es Und beiner fich ju freun, Erfulle bricht fich, Gott gur ehre, Un diefem felfen ibre wuth. Db auch icon oft Del. Ein' fefte burg ift unfer. auf-erden, In nacht verhallt, ihr 487. Wenn Christies seine licht Schien ausgeloscht zu werfirche ichust: So ben: Verlosch es bennoch nicht. Es mag bie holle wuthen. Er, ber jur ftrait', aus allen nachten Dur rechten Gottes fist, Sat macht, ihr machtiger bervor, 2Beil Gott gie gu gebieten. Er ift mit bulfenah'; Gottes rechten Bum tempel fie er-

3. Gott ift in ihren mauern, Und

d by Good

G 2

ben sie bort bluten fab. wird vergeben; Der himmel nicht Und nicht mit ihm vergehn. Daß fie gang herrlich werbe, Wird, ihr gur feligfeit, Der himmel und Die eibe haft irrt, Dich verwirft,

Berinnget und erneut. 4. Sie hat ichon viele funder, Doch oft bedrängt durch macht und fpott, Bu bir befehrt; viel' finder Bum himmel dir geboren, Gott! Noch fpotten ihrer viele: Gie aber achtet's nicht; Gie schauet bort am giele Die fron' und bas gericht. Schmabt immer, ichmabt, ibr fvot: ter! Denn fruchtbar ift fie noch. Der herr ift ihr erretter; Gie trium: phiret doch.

5. Er wird ben friegen ftenern, Die ihr noch wider fie beschließt; Sie wird ein liegefest fevern, Das Er! wonnevoll und ewig ift. Bernehmt's, ihr neuen beiden! Gott rettet ja fo Geborcht ihm; lernt mit freuden Bon ihr ben bienft bes Berrn; Go werdet ihr entrinnen, Und, wenn ihr finder fend, Auch tronen noch gewinnen für einen edlern ftreit.

Mel. Mun fommt ber beiben. 489. Triumphire, Gottes fradt, Die sein Sohn erbauet hat! Kirche Jesu, freue Dich! Der im himmel fcubet bich.

. 2. Deine feinde wuthen zwar: Bittre nicht, du fleine ichaar; Denn ber herr ber berrlichkeit Machet beine grangen weit.

3. Mimmt der volfer toben gu: Lag fie wuthen; leide du; Leide mit gebuld und muth! Blute; frucht= bar ift bein blut!

Siegt, und rachet beine fchmach; Und allmächtig bengt der held In dein selig joch die welt.

Raumt ber farte weg, wie foth; an wen er glaubt.

bes herrn, wird bauern, Bie ber, Treibt fie in die fincht, wie ftant, Die erde Und der erdfreis wird bein raub.

6. Rirche, rufe! lebrerin, Bench bestehn; Die firche wird es feben, in neue welten bin! Lebre; benn fie follen bein, Alle follen Gottes fenn! 7. Wer nicht glaubt, und bosschmabt, ber wird, Schredlich wird er einft vergebn; Micht bas antlis

Gottes febn. 8. Rubm'es! finge: Jefus lebt ! Jefus, der mein hanpt erhebt, Der. wie fehr die holl' auch tobt, Mich

beschüßt, sen hochgelobt!

9. Er fev angebetet; Er, Gott, fein Bater, der umber Ramm mit macht, und wenn es fturmt, Meine finder mir beschirmt!

10. Boch erton' ibm mein gefang ! Lauter, jubelvoller bank Tone weit fein lob umber! Er fev bochgelobet!

11. Dag er feinem Gobne fieg. Wider aller heiden frieg, 3hm, weil er die menfchen liebt, Ihm die welt aur bente giebt!

Nach dem 4. Pfalm. Mel. Wer nur ben lieben.

490. 213 enn, Gott, die feinde beiner lehre uns driften fpotten, daß wir ihr Gebor= fam find: fo fieh's, und bore Auf unfer flehn um muth zu bir! Er= balte du mit deiner fraft Uns glaus big und auch tugendhaft!

2. Wie lange follen finder Gots tee Der funder hohngelachter fenn ? Bie lange foll der funft des fpottes Ihr widersacher noch sich freun? Wie ruhmt er, von der wahrheit fern, Doch mahn und eitelfeit fo

gern!

3. Gott wird die Geinen icon 4. Deinen feinden eilt er nach; erheben, Dieihr fo fuhn und forglos fcmaht; Will jedem einen namen geben, Den ber nur fennt, der ibn empfaht. Bald front des himmels 5. Alle, deren grimm dir droht, tron' ihr haupt; 3hr glaube weiß,

4. Ertennt's, und laffet ab vom fichrer weg gum himmel feyn; Bu bobne, Ch'ihr den hohn gu fpat be= bir, o Gott! rent: Strebt, ftrebt mit und nach 5. In beinen tempeln marb tanm einer frone, Rach jenes lebens herr: mehr Un deinen Gohn gedacht, und fichfeit! Wer dort befleidet, bort er, Erhatte nicht allein gethan, Was

eros. 5. Wiel' fagen fpottenb, und be-

frende giebt? Ach Gott, verwirf, ihrer hand. verwirf fie nicht!- Auch fie bestrale

noch bein licht!

Der funder name, der nen Gohn! rufe nach. bier schimmert, Berwandelt funftig fich in schmach. Gie fonnten auch glut Biel' trene zeugen Gottes: bort herrlich fenn; Ach, mochten fie blut, Das floß, wie waffer, und bafich Gott noch weihn!

7. Er, wenn wir ihn nur fren be- fev Gin gottlich werk. tennen, Wird vor des Baters angelicht Die jest verschmabten namen benn er Sat und befrept; nun ift nennen; Und ftralen werden fie im nicht mehr Der drift ein flav, und Ticht, Im lichte feiner herrlichfeit. fein tyrann Sein lehrer; bas hat

Um Reformationsfeste. Mel. Erfcbienen ift der beril.

Robfingt! benn Gottes 491. L' huld und macht Ber- licht. Lobfingt bem Serrn! trieb des aberglaubens nacht, Und iebes irrthums finfterniß. Der und fein heilig wort entrif. Lobfingt dem beit, frommigfeit Und tugend fer der herrn!

2. Berduntelt hatten und fein mit ihr; Gott ift ihr fcus! licht Gelbit driftenlehrer: liegen's nichtlind leuchten, bie durch lift und licht Nicht gleich durch alle nebel swang In neuen gobendienft verfant bricht; Daß fpotter feine mahrheit

Das volt des herrn.

3. Da follten wieder holz und ftehn; Sie ift von Gott! ftein, Gebein und ftanb une heilig ibr verdienit.

4. Da follten fie in jeder noth Und auch ift! Das lagt und fen! retten tonnen; ba, o Gott, Und 14. Lobfingt, lobfingt dem herrn! felbstermablte quaal und pein Gin und freut, Ihr driften, end ber

nicht bloß Erfunden wird, nur ber ift unfre fculden tilgen fann : Er nicht allein!

6. Befchent' und ichage mußten thoren Ihr berg, bas feine lafter wir Den prieftern bringen, um von liebt: Bie follt' und ener Chriftus dir Bergebung ju erfaufen; bulb lehren, Bas ruhm ift, und was für unbeweinter funden fould Mus

7. Und, webe bem, der fich ihr joch In tragen weigerte, der noch 6. Wir, nicht durch ihren frott Nach beinem heiligen gebot Allein befummert, Behn, Mittler, beinem bich ehren wollt', o Gott, Und beia

> 8. Da fraß ber scheiterhaufen ben Gedacht' ihr würger noch, bas

9. Lobfingt, lobfingt dem herrn ! Berr, mach' und felbit bagu bereit! Gott gethan. Lobfingt bem Berrn !

10. Er fam, und stand der firche ben: Da wurden die gewiffen frev. Schon ftralt ben benen auch, bie nicht Go gludlich find, ale wir, mehr

Bewahrt das wort des Berrn, und fend Berträglich; wahr. firche gier; Go fieget fie; Gott ift

12. Bagt nicht, daß feines wortes fchmahn. Die lehre Jefu wird bes

13. Geht Gottes fonn'an; fie fenn, Und neue mittler une, o Berr, erhellt Richt gleich auf einmal alle Die beiligen und martyrer, Durch welt. Wohl bem, der seines lichts genießt, Wenn er ein find des lichts

Won der Gluckfeligkeit

Lobfingt dem Serrn!

- Nach dem 14. Pfalm.

492. Erfühnt sich icon ber ben? Für hirten rühmen sich noch thren Gott ju nennen; In ihren Bum rechten Seiland fiehn fie nicht: werten giebt sich's tund, Dag fie ihn Sie segen sich zur zuversicht, Die boch nicht fennen. Gie rubmen fich nicht erhoren tonnen. der heiligkeit: Doch felbsterwählte, 5. Es mogen menschen immer frommigfeit Ift nicht der weg der tubn Auf miacht und ansehn banen: tugend.

fie im wort, bas er ihr gab, Much Siegt über jede finfterniß, Und tren erfunden werbe; Db ihm fein ftralt hell in die bergen. voll burch Jesum noch, Frev von 6. Uns hast bn, Seld Jumannel, ber menschenlehren joch, Im geist Der dustern nacht entriffen. Befrev

und wahrheit diene.

folgten ihrem eignen mahn In gleiß: vollften glange ftrale!

ewigfeit! Da wird tein zwiefpalt, nerifchen fitten. Doch tanfate fie ba allein Gin birt und eine beerde ihr unverftand, Dag Gott auf ihren eitlen tand Diebr, als auf glauben, fahe.

4. Gott fprach: wie lange foll Mel. Es fpricht der unweisen. burch fie Der Meinen wohlfahrt leis

Gott ichust allmachtig, die auf ibn 2. Bom himmel fah' Gott felbst Im glauben fest vertrauen. Das berab Auf die erfaufte heerde, Ob wort der wahrheit bleibt gewiß,

bein ganges Ifrael Bon allen finfter-3. Da waren aus der ebnen bahn niffen; Damit, gu beines namens Die meiften ausgeschritten, Und ruhm, Dein lautres evangelium 3m

## XV. Von den Wohlthaten Gottes, welcher sich mahre Christen zu erfreuen haben.

15. Die vornehmften Bohlthaten, welche mahre Chriften burd ben Glauben an Jejum erlangen, find die Bergebung ber Sunde und deren Bewigheit aus dem Worte Gottes: Die Ueberzeugung, daß er ewig, wie ein Bater, fur fie forgen wolle; die Ruhe und Freudigkeit des Bewiffens; die Erborung ihres Gebets; fein Benftand jum beftandigen Fortgange im Guten; fein Eroft in allen ihren Leiden; und die Soffnung, daß Gott ihre Geelen, gleich nach ihrem Tode, felig machen, und dereinft auch ihre Leiber sum ewigen Leben auferwecken werde.

Mel. Sey lob und ehr.

S's tommt bas beil allein von Gott, Das unn fein flich uns fchabe.

Blog werfe retten nicht vom tod; Und rettet frepe gnabe. Der glaube fchanet Jefum an; Der hat fur uns genug gethan; Der ift ber welt verfobner.

2. Wir hielten nicht, was Gott befahl, Geboren im verderben. Wir Tonnten's nicht; wir allzumal, Ach, alle niußten sterben! Denn sünde betrscht'in aller brust; Wer gutes that, that's nicht auslust, That's, wie ein flav, gezwungen.

3. Denn das geset gab feine fraft Noch starte, Gottes willen Ganz, redlich und untadelhaft, Und freudig zu erfüllen. Es ift ein spiegel, der nur zeigt, Wie schuldig wir sind, wie geneigt, Zu jeder art von

fünden.

4. Und bennoch mußt's erfüllet fepn, Dem, der es gab, zur ehre; Bu zeigen, daß aus gut' allein Sein recht gegeben ware. Gott sandte feinen Sohn; der hat's Fur und ersfüllt; der konnt's, und that's, Um unser heil zu werden.

5. Weil's nun durch ihn erfüllet ift, Sollft du an ihn auch glauben. Den troft, erloft zu feve, o chrift, Soll dir kein zweifel rauben. Sprich freudig: Jefu, du bist mein; Dein tod foll mir das leben fepn; Du haft

für mich bezahlet.

6. Das glaub' ich fest, und zweiste nicht; Du hast es mir versprocen. Dein wort heischt unste zwersicht; Und dies wird nie gebrochen. Wer an dich glaubt, und ist getauft, Dem ist die selfgeit erkauft; Der nur geht nicht versoren.

7. Bor Gott ift der allein gerecht, Der diesen glauben fasset; Der so den hang jur sunde schwacht, Daß er sie flicht und hasset, Daß er, mit Gott versohnet, nun Auch kann dem nachsten gutes thun, Sein licht nun lenchten lassen.

3. Schafft das gesetz uns auch nicht um: So führt's uns doch zur reue, Daß uns das evangelium Durch seinen trost erfrene. In teinen werken sindest du, Was Jesus schenket, trost und ruh'; Am frenzist sie erworben.

9. Der glaub' ift thatig! er erseugt Die früchte guter werte; Er machet und dazu geneigt; Giebt trieb dazu und starte. Gewißist's! er nur macht gerecht. Doch mert' auch das! er ist nur acht, Wenn ihm die werte folgen.

10. Kann, welche feligfeit et giebt, Gebengt durch beine sunden, Durch sie erschrecket und betrübt, Dein herz nicht gleich empfinden: So harre nur der rechten zeit, Und trau' auf Gott; benn er erfreut Jut

besten zeit und stunde.

11. Obsich's anließ, als wollt'er nicht: So laß dich's nicht betrüben. Verbirgt er dir sein angesicht, So will er dich nur üben. Sein wort laß dir gewisser seyn, Als was dein herz sagt; spräch's auch nein: So laß dir doch nicht granen.

12. Dir, Bater, Sohn und Geift, fen dank Um deiner gute willen! Las täglich ohne furcht und zwang Uns, was du willft, erfüllen! Vollenduns; gieb uns, tugendhaft Vor die zu wandeln, luft- und kraft! Dein

name fen und heilig!

13. Breit' aus dein reich! dein will', o Gott, Geschehe! Gieb zum leben Uns allen unser täglich brod; Bergieb, wie wir vergeben; Auch steh' uns in versuchung ben; Ecp unsrehülf, und mach' uns frep Bon allein übel! ainen!

Mel. Wer nut den lieben.

494. Mus gnaden foll ich felig burch meiner werke werth. Welch heil, daß Gott mich schon auf erden Kur seiner gnade find erklart! Ourch meinen Heiland soll ich rein, Aus gnaden ewig selig seyn.

2. Ans gnaden! benn wer fann verbienen, Was fundern Gottes Cohn erwarb, Als er fur Gottes ruhm, und ihnen Bum besten, zur verschnung ftarb? Nahm er nicht

Digitized by Copy

Won der Gluckfeligkeit

280

und blog and buld?

3. Aus gnaden trug er ja auf er= an werden? Sprich, weß du dich gu ruhmen haft? Bracht' er fich nicht jum opfer bar, Alls jeder Gottes feind noch mar?

4. Ans anaden that er's! freut ench, funder! Wenn ihr nur mabre bufe thut, Und glaubt: so send thr Gottes kinder, Ihm wohlgefällig burch fein blut. Welch beil, bas Gott nur geben fann! Aus anaden nimmt

er funder an.

Mus anaden! aber, funder! bute Dich vor dem migbrauch feiner buld, And häufe nicht, weil seine gute Go wundervoll ift, schuld auf fould : Denn, wer auf fie zu freveln wagt, Dem ift ibr troft und beil verfaut.

6. Ergreif mich benn mit vater= armen, Gott, rette mich; gieb glauben; gieb Huch beiligfeit, burch dein erbarmen; Bu allen pflichten traft und trieb; Dag meine fecle dir getren Im glauben bis zum tode fep!

7. Aus gnaben bilf mir ringen, Areiten Und überwinden; herzu, Wenn meine matten füße gleiten, Und bede meine mangel au; Denn du belohnft bem glauben auch Der gnade redlichen ge= brauch.

8. Aus gnaden einst von bir er= boben In deinen himmel, will ichbann Mit allen beiligen bich loben, Mehr, als ich bich bier preisen fann. Dann bin to gang gerecht und rein, Und ewig felig, ewig bein.

In eigner Delobie.

495. Mein Seiland nimmt die funder an, Die unter ihrer laft von funden Rein

aller funden fould Auf fich allein, nirgends rub' und rettung finben. Wenn er ihr berg gur bufe neigt, Wenn fie, gerfnirschet und ben Der ftrafen Gottes gange laft. gebeugt, Bor Gottes gorngericht Bas trieb ihn, menich! bein freund erheben, Dann rufet er: fie follen leben; Sie follen heil und rith' ems pfahn. Mein Beiland nimmt bie funder an.

2. Sein mehr als mutterliches berg Triebibn von seinem thron auf Ihn drang der funder web' erden. und fcmerg, Un ihrer ftatt geftraft au werden. Er fentte fich in unfre noth, Und litt den und gedrauten Wie willig bat er scibst sein tod. leben Kur uns jum opfer dargeges ben. Das und allein verfohnen fann! Mein Beiland nimmt die

fünder an. 3. Mun ift fein liebevoller fcoos Die sichre zuflucht banger seelen; Min fpricht er die vom fluche los, Die ibn an ihrem retter wählen. Getilgt, getilgt ift ihre fchuld! Und durch sein blut! aus freper bulb Sat er fein eignes blut vergoffen, Und dieß ist bloß für fie geflossen, Dag nun fie nichts verdammen fann. Mein Beiland nimmt die fiins ber an.

4. So bringt er fie jum Bater bin, Er felbst auf feinen helferarmen; Und Gottes väterlicher sinn Will ewig ibrer fich erbarmen. Er nimmt fie an, an findes fratt; Und was fein Sohn erworben hat, Wird ihnen al= les dargegeben; Der eingang in das neue leben Wird ihnen anadia aufgethan. Mein Seiland nimmt die funder an.

5. D follteft bu fein berg nur febn, Wie bas fich nach ben fun= dern fehnet, Sowohl wenn fie noch irre gehn, Alls wenn vor ihm ibr auge thranet! Er ftrect bie hand nach gollnern aus; Er eilet in Sachai hand; Bergiebt ibm; fillet aller gabren, Die feiner liebe menich noch engel retten tann; Die troft begehren, Und fich au feiner

gnabe nabn. Mein Beiland nimmt troft erlangen! 36 fuche, Berr,

bie funder an. allen. Er ift fich immer gleich an nimmt Jefus an! buld', Un lieb' und schonender ge= buld; Roch finmer, wie in feinen Mach dem 103. Pfalm. leiden, Dort in der wohnung feiner Mel. trun lob' mein' feel' den.

funber an. lafters breite bahn. Mein Beiland

nimmt die funder an.

8. Sprich nicht: ich fündigte zu Erbarmung ohne maßen fower; Mich wird der Gerr nicht frommen, der den bund nicht bricht. retten wollen. Er will, (fo liebevoll Schnell eilt fein gorn vorüber, ift er,) Daß funder nie verzweifeln Straft nicht nach unfrer fdulb. follen. Wenn bu es jest nur redlich Der Bert bequadiat lieber; Rimint meinft; Mur ernftlich beinen fall be lieber auf gur bulb. Ber Gott ver= weinft: So will er dir die schwerften traut, ihm lebet: Sein frieden ift finden. Er hilft, wo niemand helfen bet Erbarmung über bem. tann. Mein Beiland nimmt die fun-

mir brant, Dann fall' ich renvoll wir find ftanb; Bum tode reife fun= Die nachfte nacht Die beffrung nicht bag die winde weben, Go ift es nicht benn vielleicht find morgen Ber: Stete ift ber tod une nab'. geblich alle beine forgen. Der aber, 4. Jehova's gnad' alleine Cteht ber bich retten kann, Nimmt heute fest und bleibt in ewigkeit. Dbn, bich gewiß noch an.

an bir, Dag wir mit brunftigem felig werbe, Dit furcht und gittern verlangen Bu bir und wenden, und ringt! Schwing bu bich von ber

ich fuche bich; Begnadige, befrepe 6. Wie freundlich blidt er Des mich Bon aller ftrafe meiner fun= trum au! Der war fo tief, fo tief ben, Und lag mich gnad' und rube gefallen! Auf erden hat's ber herr finden! Beil mir, wenn ich frobgethan, Und thut es immer noch an loden fann: Gottlob! auch mich

frenden, Den fundern liebreich 3112 496. Auf, meine fecle! fingel gethan. Mein Helland nimmt die 496. Auf, meine Gott, mas in mir ift! Dem Schopfer aller 7. Go eile benn ju ihm gebuct, binge! Weh' bem, ber feinen Gott Wen feiner funden grant betrübet, vergift! Er hat, er hat vergeben Wen ibre burde niederdrudt; Er Dir beine miffethat; Befettet bat bis in den tod geliebet. Warum bich ins leben, Mit gnadenvollem willft bn verloren gebn? Bor' ibn rath; Gefront mit feinem beile; für beine feele flehn! Warum willft Bom elend bich befrent; Und einft bu der funde bienen? Er ist jum wird dir jum theile Die 'rnh' der beile dir erschienen. Berlag bes ewigfelt.

2. Es hat uns wiffen laffen Det herr fein recht und fein gericht;

funden Bergeben; gnade follft bu mit dem; Mit adlereflügeln fcmes

3. Wie vater mit erbarmen Unf ibre jungen finder ichaun : Go thut o. Doch fprich auch nicht: es hat ber herr uns armen, Wenn wir noch zeit; 3ch will erft noch bie welt auf ihn mit einfalt traun. Er weiß geniegen; Wenn frantheit, ober tod es, wir find funder; Gott weiß es, Gott ju fugen. Wielleicht ift fcon ber; Gin niederfallend laub. Raum in beiner macht. Komm' beute; mehr ba. Wir fterblichen vergeben;

des herrn gemeine, Die gang fich 10. D, zeuch une felber, herr, feinem dienfte weiht, Die, bag fie foon bier Bergebung, beil und erbe hinguf, wo jubel fingt Die ichaat ftete treuer fnechte, Unb

Der schaar, die bich vollkommner preift. Anbetung, preis und ehre Dir, der du warft, und bift! Bir ftammeln's nur: boch bore: Sor' uns, ber ewig ift! Ginft tragen wir auch palmen, Du Gott, auf ben wir traun! Ginft fingen wir bir pfalmen; Ginft fterben wir, und fcaun.

Mel. Wer nur den lieben. 497. Gott, beine gnad' ist unser leben; Gie fcafft und beil und feelenruh'. Dein ift's, bie funden ju vergeben, Und willig ift bein berg bagu. Du willft ben tob des fundere nicht. Sucht

er voll reu' bein angenicht.

2. Und, und verlorne gu erret= ten, Gabit bu fur und felbit beinen Gohn. Er litt, bamit wir friede hatten, Fur und ben tod, ber funde lobn. OGott, wie hast du und geliebt! Welch ein erbarmen ausgeübt!

3. Dant, ewig bant fer beiner trene, Die niemand gnug erheben fann! Run nimmft bu jede mahre rene Mit vaterbuld noch gnadig an. Wohl bem, der fich zu dir befehrt, Und glaubig feinen Mittler ehrt!

4. Den, herr, befrevit du von ben plagen, Die dem gewiffen furcht= bar find: Der fann getroft und freudig fagen : Gott ift für mich ; ich bin fein find. Sier ift der, welcher für mich litt, Und mich noch jest ben Gott vertritt.

5. D herr, wie felig ift bie feele, Die über beine buld fich freut! Ob anch ein irdifch glud ihr fehle, Kehlt ihr doch nicht zufriedenheit. Dein friede, Gott, ift und mehr werth, Als alles, was die welt begehrt.

6. Dein friede ftirft mit frohem unfrer todten ichaar. Licht, beil find muthe Das berg auch in ber große beine rechte, Und ewig wunderbar. ten noth; Giebt hoffnung gu bem 5. Anbetung, preis und ehre ew'gen gute, Und macht getroft felbit Cep dir, Gott Bater, Cohn und in bem tod. Wer diefen frieden hat, Beift! Wir fingen's in Die core genieft Luft, die des himmels anfang lit.

7. Lag, Bater, benn in biefem frieden Anch meine feele freudig ruhn! Huch mir haft du dieß gluck beschieden; Denn auch für mich ges nug ju thun, Ward fterbend ber am freng ein fluch, Der aller menschen

funde trua.

8. D lag mich bieß im glauben faffen, Und mit getrofter zuverficht Auf beine trene mich verlaffen; Wenn alles wantt, fo mantt fie nicht. Bobl bem, der fich auf bich verläßt!' Deg beil fteht unbeweglich fest.

9. Lobfingend will ich bich erbe= ben : Mich ewig beiner gnabe freun, und beinem dienst mein ganges les ben In findlichem gehorfam weihn. Daß, herr, ben dir vergebung fer, Das macht in deiner furcht mich

tren.

Mel. Berr Jesu Christ, wahrer.

498. Welch eine hohe selige teit, Wom fluche beines rechte befrept, Und burch bas blut des Sohnes rein, Bor dir, o Gott, gerecht zu fevn!

2. Gich freun zu durfen, ban die schuld Getilgt ift, daß nun beine buld Berdiente ftrafen bem. der fest Un deinen Sohn sich haltz

erlägt!

3. Welch beil fur ibn, wenn et vernimmt, Er sep jum jorne nicht bestimmt; Dem Richter sep genng gethan; Er nehme reu' und glaus ben an!

4. Die übertretung fen bebedt:

Er habe mit bem Gobn erwedt. In feinem opfer für die welt, Die unschuld, welche bir gefällt!

5. Des Sina donner treff ihn nicht; Er könne freudig dem gericht Und feinem tod eutgegen gehn; Er werde dann vor dir bestehn!

6. Selbst das, was er zu leiden bat, Beil er der fünder willen that, Das fen zu seiner besferung Nur va-

terliche züchtigung!

7. Er keht voll freude dann auf bich, Und sein gewissen stillet sich. Er wird voll muth und zwersicht; Denn du, o Gott, verdammst ihn nickt.

s. Nun hat er friede, herr, mit bir. Die ruhe tommt gurud; mit ihr Die hoffnung jener feligkeit, Der er sich schon im glanben freut.

9. Dich nicht jum richter, nicht jum feind, Allunachtiger, dich nur jum frennd, Aln deines Sohnes liebe theil, DGott, ju haben; welch

ein heil!

10. Was wirst du, Herr, für ihn nicht thun? Die ganze welt vers wandelt nun Für den begnadigten durch dich In deines himmels vors bof sich.

11. Weil du der sünden nicht gebentst, Genießt er alles, was du schenkst, Alls gaben, die ein vater giebt, Der zärtlich seine kinder liebt.

12. Nun trägt er mit zufriedenheit-Selbst jede widerwärtigfeit. Bird er doch einst dafür gefront! Er ist gerecht; du bist versohnt.

13. Ruhm, preis und dant fev dir gebracht, Daß, Bater, beiner gnade macht Den, ber von herzen sich bekehrt, Für schuldfrep, für gerecht erkärt!

Mel. Serr Jesu Christ, wahrer. 499. Wohl dem, dem seine ist, der gnade hat, Den Gott, der ihn zu sich bekehrt, Für schuldloß und gerecht erklärt!

2. Welch eines heils darf der fich frenn; Denn Gott will felbit fein Bater fenn! Er, wenn er ihm ver-

giebt, nimmt dann Mit voller buld

3. Und liebt ihn mehr, als vater; mehr, alls eine imitter liebt, liebt er; Liebt gartlicher und trener, ihn Bu feinem himmel zu erziehn;

4. Sicht überall und unverwandt Auf ihn, und halt in feiner hand 3hu eingezeichnet, forgt und wacht Für

thn mit seiner ganzen machte

5. Er nimmt sich seiner machtig an, Wenn unfall und gefahr sich nahn; Entfernt sie voll barmberzigkeit, Und bringet ihn in sicherheit.

6. Er lehrt ihn vaterlich; er zeigt Ihm, was ihm heilfam ift, und neigt Sein herz bazu, und ftartt und pflegt Den schwachen, ben er schont und traat:

7. Daß er zum jungling und zum mann Erwachse, ber selbst wandeln kann. Und, stranchelt er denn auch im lauf: D wie so gern hilft er ihm auf!

8. Er brauchet streng' und ernst und zucht Dann, wann sein kind nicht will und sucht, Was er zu seinem besten wählt, Gewarnt ift, und doch wieder fehlt.

9. Der hochbegludte barf auch fuhn Bu feinem Vater nahu, um ihn lim nachsicht augustehn, um licht Und fraft jur übung feiner

pflicht.

10. Und mas er bittet, wird gewährt, ABeil er's mit zuversicht begehrt. So wallt er, selbst in finsterniß, Getrost und seines ziels gewiß.

geht Der pilgrim auch durch sturm, und sicht An dessen hand, der welten trägt, Wenn alles einsturzt, uns

bewegt.

12. Die engel sehn von ferne schon Den bruder tommen hin zume thron, Abo sein Erloser, ben er liebt, Sein erb' ihm, feinen himmel giebt,

Mel. Jefu, meines lebens. 500. Wer will Gottes and-erwählte, Die er, um ihr Gott gu fenn, Gelbft gut fet-men findern gablte, Der erlagnen fculben zeihn? Er ertlart fie fur gerechte; Mennt fie freunde, nicht mehr fnechte. Wer fann fie ver-Dammen, fie? Der gerecht macht, Gott ift bie!

2. Sier ift Chriftus, ber geftor= ben, Christus, der erwecket ift; Der allein für uns gestorben, Und für und erwecket ift. Baren wir gleich feine feinde; Saben wir ihn doch jum freunde. Der gur rechten Got= tes fint, Liebt und und vertritt uns ist.

3. Reine frende, Gott, fein let-Reines menschen tyranney Duf und je von Jefu fcheiben; Reiner funde schmeichelen. Starfe beiner finder herzen, Daß fie weder schmach noch schmerzen, Daß fie, tren und fromm zu fenn, Sunger, blog' und fcwerdt nie fceun!

4. Silf und allen ftanbhaft glauben; Lag nicht leben oder tod Uns Die liebe Jesu rauben; Nichts von Dir und trennen, Gott! Nichte, wie herrlich ober prachtig, Oder hoch und groß und machtig, Oder furcht: feine fnechte, Geine frommen ftebu bar es auch fep, Dach' uns Jesu un= zu feiner rechte.

getren.

5. Alles tonnen wir entbehren; Mangel und verluft ift flein, Wenn wir dir nur augehoren, Und gewiß find, dein ju fenn. Alles wirft du und erfegen; Und mit welchen reichen ichaben! Dluffen wir nicht felig fevn? Alle himmel, herr, find Dein!

Mel. O wie selig sevo ihr doch, gefunden. 501. Wie begnadigt sevd-ihr doch, ihr frommen! enres glaubens follt ihr leben.

.2. Kurcht und angft mag fichre funder schrecken: Wohl euch, das euch Jefu flugel beden! 3hr durft nicht jagen; Denn er felbft hat euren fluch getragen.

3. Lagt die welt fich ohne Gott betrüben; Last fich gramen, die die erde lieben; Denn eure leiden, Die

ihr noch empfindet, werden frenden. 4. Noth und trubfal konnen ench nicht schaden: Unfer herr gedenkt an euch in gnaden; Er will euch üben, Ihn, wie Jefus liebte, treu an lieben.

5. Elend find, die feine boffnung haben; Aber ihr erwartet ew'ge gaben; Ihr hofft, ju fterben, Und, was Jefus euch erwarb, gu

erben.

6. Allso kann euch selbst ber tod nicht schrecken; Eure leiber wird ja Gott erweden. Ench barf nicht grauen, In die offne gruft binab zu schauen.

7. Denn er fpricht: geht bin in eure tammer, Meine lieben, ruht von eurem jammer; 3hr follt mich feben; Ener ftanb foll berrlich auf-

ersteben.

8. Wenn nun wird bes Richters ruf erschallen: Kommt! so wird euch nicht das berg entfallen: Denn

9. Freut ench; benn ihr werdet nicht gerichtet: Ewig bat er enre fchuld vernichtet! Wer will ver= dammen? Die bebarren, fann Gott

nicht verdammen.

10. Preis und ehre werdet ihr ihm bringen, Und dem Lamm auf feinem ftubl lobfingen. Durch feine wunden Sabt ihr beil und feligkeit

11. Gunder, laft ein foldes beil dich loden, Doch bein berg nicht Gott hat euren glauben angenom: langer zu verstocken. Dann barfit men: Er hat vergeben: Freut end; bu fommen, Und wirft auch au ana= ben angenommen.

Rach dem 23. Pfalm. Mel. Jefu, meine freude. Cefus ift mein birte! 2118 102. Ich mich verirrte, 3ch verlornes Schaaf: Ram er mir ent: gegen, Ch' auf meinen wegen Mich ein unfall traf. Siech war ich: gelten fann.

Doch er trug mich Bu der heerde, armen.

2. Jesus ward mein leben; Will mir alles geben, Was bas herz er= frent. Reine mabre freude Mangelt tes berg Gein ruf voll liebe brach. feiner weibe; Reine feligfeit. Woll und hell Ift auch fein quell, Der mich, wenn ein freng mich brudet,

Stårfet und erquicket.

mich; und ich walle Sicher feine bahn. Folgsam feinen rechten, Stoft in finstern nachten Nie mein fußtritt an. Schrectt und droht Mir felbst der tod: Du, wenn furcht und angst mich schreden, Bist mein stab und stecken. .

4. 3ch, bev meinem freunde, Kurchte feine feinde; Ich, von ihm beschüßt. Darb'ich: er hat gaben; Giebt mit, mich zu laben, Was mir ewig nußt. Troft und luft Durchstromt die bruft; Denn ich bete nie vergebene Bu bem herrn

des lebens.

5. Geine lieb' und anade Kolat mir auf dem pfade Geines benfpiels bier. Wenn ich ihn vollende, Rei= chet er am ende Geine frone mir. 3ch, ernent Bur feligfeit, Bin bann ewig mit den frommen herrlich und vollkommen.

Mel. O Gott, du frommer.

503. Mein Jesus liebet mich: Wie fonnt' ich Jesum haffen? Er liebt mich fo getren: 'Wie fonnt' ich ihn verlaffen? Das fev mein bund mit ibm: Mein Heiland foll allein Mein auß= erwählter freund, Er foll mir alles febn.

2. Alls ich fein feinb noch war, Ist er für mich gestorben, Und hat das leben mir Durch feinen tob erworben. Was ich nicht konnte thun, Sat er fur mich gethan, Db ich gleich feine buld 3hm rie vers

3. Er hatte mich erloft: Doch voll erbarmen, Gelbft auf feinen liebt' ich noch die funden, Und wollte mich noch nicht In seiner heerde finden. Allein der treue birt Ging mir fo lange nach, Bis mein fo bar.

4. Die sunde drudte mich: 3ch war mit angft umfangen: Er ließ mich ruh' und raft In feinem blut erlangen. Er fpricht mich gnabig 3. Er, daß ich nicht falle, Salt noch Bon allen ftrafen fren; Und in versuchungen Steht er mir mach. tia bev.

5. 3hm barf ich jede noth, Die mich belaftet, flagen. Wo nienfchen= hulfe fehlt, Läßt er mich nicht verza= gen; Er bort mich, fieht auf mich Dit lieb' und freundlichfeit: Und wenn mir's nublich ift, Silft er auch

allezeit.

6. Salt er zuweilen auch Gein angelicht verborgen; Umringen mich aledann Wiel' fummervolle for= den: So lagt er mich doch bald Gein. antlis wieder febn; Rublt meinen schmerz, und läßt Mich nie verge= bens flehn.

7. Bin ich am ziele benn, Am enbe meiner tage: Co machet er mich fren Bon aller noth und plage; Und ewig, ewig ift Die wonn' und herr= lichkeit, Mit welcher Jefus mich Nach meinem fampf erfreut.

- 8. Ich weiß ce, daß mein leib Einst frant und afche werbe: Doch er erwedt auch einst Ihn wieder aus ber erbe. Dann foll er fcon verklart In feinen himmel gebn. Und ibn von angesicht Bu angesichte fehn.

9. Go liebt mein Beiland mich: 3d will ihn wieder lieben. In dem. was ihm gefällt, Will ich mich taglich üben. 3ch will and tren ibm fenn; Gein ewig eigenthum. Dein Jefus liebet mich. Das fey mein bochfter rubm.

Mel. Lobe Bott, ihr driften.

504. W ohl ench, ihr glandi-gen, wohl ench, Daß ihr bem herrn nur lebt; Dag ihr an guten werfen reich Bu werden euch bestrebt!

2. Wohl ench, wohl euch, daß ihr mit luft Die rechte Gottes lernt, und, cures vorzuge euch bewußt,

Won funden euch entfernt!

3. Daß ihr dem folgt, was er gebeut, Und, weil ihr's fonnet, ist Licht, fraft, gelegenheit und zeit 3n edlen werfen nust!

4. Daß ihr die selbstverlemnung nicht, Der tugend kampf nicht schent: Much, wenn sie schwer ift, doch der pflicht, Getreu zu sepn, ench frent!

5. Dag, littet fur die tugend ihr gern. Berfolgung oder fpott, Ihr recht

scheut, als Gott!

6. Wohl dem, der glauben hat und übt, Und alles gute bloß Um seines Gottes willen liebt! Wohl ihm! fein

lohn ift groß!

7. Wird nicht der helb ftete mu= thiger, Wenn er gesteget hat? Wird er nicht immer berrlicher Durch jede aute that?

8. 2Bo wohnet die zufriedenheit, Wo wahre tuh' und luft, Als bev der wahren heiligkeit, Als in des from=

men bruft?

o. Wenn er ein traurend berk erquict : Cieht bas nicht Jefus an, Der herr, der ihn so boch beglückt, Als batt'er's ihm gethan?

10. Die erndt' ist reicher, als die faat, Die bier fein glanbe fa't. 3hm folget jede gute that, Wenn er zum

Water geht.

II. Su durftig ift die gange welt Dein, der der fund' entflohn. Reft an bem unfichtbaren balt; Der bimmel ift fein lobn!

12. Der offnet fich; vom throne fcallt'd: "Geh' ein, bu frommer fnecht!" Der gange himmel wies berhallt's: "Geh' ein, du frommer

fnecht!"

13. "Beh' ein! geh' ein! du ftritteft gern; Die fron' ift ichon bes reit! Empfahe nun bas reich bes

herrn Und feine feligfeit!"

-Mel. trun lob' mein' feel' den. 505. 20 ie felig ift, wer glaus bet, Ilnd, von ber funde tyranney Erloft, auch ftanbs baft bleibet, Und nicht zurückweicht! er ift fren! Er, erft ein flav der fun: den, Sat fraft, bat muth von Gott, Cich felbit zu überwinden Und aller fpotter fpott; - Werschmaht, von ibm geruftet, (Gin ftreitgenos bes herrn,) Was funder reist und luftet, Schnell, und mit ernit und

2. Erhellt durch Jesu lehre, Geit thut, ohne ruhmbegier, Und feinen er ihr gottlich licht empfand, Entreift fich, ihm zur ehre, Run jeder taufchung fein verftand; Durchs fchauet alle lugen, Womit uns lei= denschaft Und finnlichkeit betrügen. Durch seiner einsicht frast; Sieht, wo fie blumen ftreuen, Des lafters schlingen; sieht, Wo sich die funder freuen, Den abarund, und entfliebt.

3. Er bebet vor dem grimme Der feinde feines Gottes nie; Sort bet verführer ftimme, Entfernt fich, und verachtet fie. Er, foll er wege mablen Die voll und reigend find: Erforfct fie, nicht zu fehlen, Als Gottes weises find. Erschauet, unverblendet Durch feinen fchein und walm, Bo der, der breit ift, endet. Und wählt die schmale bahn.

4. Ciefev ihm fteil und enge, Boll flippen ober dornen; fen Berlaffen von der menge : Er wallt fie, immer

The safety Google

Sott-aetren. worte, Allein auf ihn gu febn, Ringt, Und beinen Beift ber beiligung Bu burch die enge pforte 3mm leben ein- einem jeden guten werte; 3m letangebn. Go wie er wallt, erweitert ben troft und linderung; Und felbft Die ansficht fich um ihn; Und er in feiner prufungezeit Den vorfiebt, mehr erheitert, Was erst ihn schmack jener herrlichkeit.

drecte, fliehn. lig, Was fcon und lieblich ift, bas bein Cobn vor bir vertrete: Und bu ubt Er ohne zwang und willig, Weil beschämft bein find auch nicht. Ja, bas fein Berr und Bater liebt. Weil beine vaterhuld gewährt 3bm immer er ibn findlich ehret, Go schapt und mehr, ale er begehrt. fuchet er Dur, was fein recht begehret, Stete feines muthes herr : Darf teine menfchen schenen; Woll gu= versicht und frev Darf er fich Got= tes frenen, Ihm bis zum tod anch treu.

6. Mur ben bem mahren glauben It volle frevheit; welch ein gut! Was fann dieß gluck ihm rauben? Bas beugen feinen heldenmuth? und fegen; Auch frent er beines ben-Im freudigen gefühle Der nahen feliakeit, Dringt er hindurch jum giele, Defer fich taglich frent, Bie er Gott, gefebn. an Gottes throne In feiner beffern welt Der trenen fampfer frone Aus Sbrifti band erhalt.

Mel. Wer nur den lieben.

506. 2Ber, o mein Gott, and wunfche, Gott, begrangt Kein ber welt, wie fehr es glangt. neues berg von bir empfangt, Bum eigenthume dir erfohren, Der fund' entfaat und gottlich deuft, Und gottlich lebt: wie felig ift Dein find, dein eigenthum, der drift!

2. Befrept aus feinen finfternifsen, Und von der sünde klaveren; Begnadigt, ruhig im gewiffen, Vom finche des gesetzes frev, Sieht er in dir, mit dir vereint, Den Vater

unr und feinen feind; erward; Wird alles auch von dir der drift! empfangen, Beil ber gu feinem beile Mel. Jefus, meine guverficht. farb; Licht, wo er's braucht, und muth und fraft Bum fampfe feiner vilgrimschaft;

Er, folgsam feinem ' 4. Bum fichern flege beine ftarte,

5. In feinem findlichen gebete 5. Was gut, was recht, was bil- 'At er ber froben zuversicht, Dagibn

6. Bereit gu helfen und gn tros ften, Lenfit du mit våterlicher buid. Was nur geschieht, ju feinem beften, Und haft, wenn er auch fehlt, geduld: Silfit gern von feinem fall ibm auf. Und forderst seiner tugend lauf.

7. Er wandelt gern auf beinen wegen: Liebt alle menichen bruder. Was er nur thut, wird beil lich. falls fich. Diag doch der funder ibn verschmahn; Er wird von dir, o

8. Er, sicher, daß er selia werde, Infrieden bier mit seinem loos, Ift für die eitle luft der erde Bu felig fcon, ju reich und groß, Und feine wunsche, Gott, begrangt Rein glud

o. Er fieht den tod von ferne fommen, Und gittert nicht; er ift fein freund. Bon dir gum erben angenommen, Froblockt ber drift. wenn er erscheint. Er endet froblich feinen lauf, Und fdwinget fich au bir

binauf.

10. Wie felia, wer and bir gebos ren, Gin neues berg von dir ems pfangt, Und, bir jum eigenthum ers fohren, Der fund'entfagt und gotts 3- Darfalles, Gott, von bir ver- lich benft, Und gottlich lebt! wie langen, Basihm dein eigner Sohn felig ift Dein find, dein eigenthum.

> 507. Wer befehrt, wer glambig ift, Wer ein find ber liebe Gottes, Seilig lebet, der

vergift Leicht der welt und ihres fpottes, Dag er ihre bahn nicht gebt, Und ihr eitles gluck verschmäht.

2. Wahlt er nicht das beste theil? D, wenn dieß sein berg empfindet: Rann er zweifeln, daß fein beil Sicher fep und feit gegründet? 3ft nicht alles weif und gut, Was ber beste Water thut?

3. Der ihn zu sich zog, der herr, Ift fein Bater, der regieret; Dem vertrauet er, denn der guhrt jum fes gen, wie er führet. Bleib' ich, (benft er,) Bott, mir bein: Gelig, felig muß ich fevn!

4. Meine feele preife bich! Denn ich tiefgefallner funder Ward fo hoch erhoben; ich Bu ber wurde beiner finder. Michte gebricht, o Bater, mir; Denn mein beil fteht nun bev bir.

5. Dieser hoheit sich bewuft, Sucht er feines Baters willen Ueberall und ftete mit luft, Wo er wandelt, ju erfullen; Gicher feiner feligfeit, Wenn er thut, was ber

gebeut.

6. Bloß ein finnlich gluck ift nicht, Was er wünschet : boher strebet Des gerechten zuversicht, Der für diese welt nicht lebet, Der, wie schon fie ibm auch ift, Doch der beimathnie pergifit.

7. Aber, weil'er Gott gefallt, Sat er, trafen ihn auch leiden, Dennoch, und icon in ber welt, leberichwang= lich große freuden. Ihm gum beften Dienet ja, Was geschieht, und was

acichah.

8. Was geschehn wird, was fugar Keinde wider ihn beschließen, Jed' ibm dranende gefahr Goll ihn glid: Lich machen muffen; Goll, (und and) fein feind wird's febn,) Geine felia= teit erbohn.

9. Denn fein Bater, ber bie welt, Benn' fcon ihre faulen gittern, Middig unterftugt und balt, Gelbit im fturm, in ungewittern, Gben ber beschüft auch thn; Will, und alle sturm' entfliehn!

10. Und im dunkeln gagt er nicht; Denn er lagt ben Bater for= gen. Der umstralet ihn mit licht, Wie die finftre welt der morgen, Dag die nacht in glang gerfließt, Bis es voller mittag ift.

Mel. Wer nur den lieben.

508. Wohl bem, ber Christo angehöret! Anch er hat freunde; benn fein freund 3ft Christus, und, wer Christum eb= ret; Durch Ginen finn mit ihm vereint. Nicht einfam wandelt et ben pfad, Auf den ihn Gott gerus fen hat.

2. Der fünder baffibn; tennen, lieben Und achten ibn boch die, die fich Mit ihm im dienfte Gottes üben, Aufrichtig, tren und brüder= lich. Ein Gott vereinigt fie, Ein geift, Deg bande feine zeit gerreißt.

3. Rein eigennut, fein folg, tein leiden, Rein wechsel ihres glucks, fein schmerz Entzieht ihm ihrer liebe freuden, 3hr fest mit ihm ver= bundnes berg. Gie haben an einans der theil Durch Einen troft, Ein glud, Ein beil.

4. Nicht alle fennt er: aber alle Sind boch mit ihm Ein leib bes herrn, Wenn er nur, dag'er Gott gefalle, Mit allen frebt, mit ernft und-gern. Er ende treu-nur feinen lauf: Einst nimmt fie all' Ein bim=

mel auf;

5. Denn Jesus sprach: "fie fols Ien leben; 3ch will, daß, wo ich bin, die senn, Die, Bater, mir von dir gegeben, Gich meiner bier imglau= ben freun: Einst dort, wie icon im glauben hier, Much in ber berrs lichfeit mit mir!"

6. Ach, welche freunde, welche bruder Sat er in seiner heimath nicht! Gie alle, feines leibes glieber Durch Giner hoffnung zuperficht 1 Er foll fie tennen; nie allein, Mit Was ber glang ber eitlen frenben? Was bes lebens turges leiben?

7. D troft, zu Test außerkohrnen Bukommen, zu ber väter schaar, Bukeines Gottes ersigebornen, Bu jedem, der hier heilig war; Mit denen dortam thron zu stehn; Mit thnen allen Gott zu sehn!

8. D troft, einst fred von allen mangeln, In inniger vertraulichteit Zu leben felbft mit Gottes engeln, Zu seinem ebenbild erneut; Gleich lichtvoll, gleich gerecht und rein! Wie schon muß Gottes himmel seun!

9. Wie feuerst du, o trost des driften, Sein berz zu wahrer freundschaft an, Die unter seiner thorheit lusten Kein sunder kennt noch sihlen kann, Den, wenn sich ihm ein berz ergiebt, Der laster mitgenoß nur liebt !

10. Was acht'ich, sünder! eures spottes, Wenn ich, durch Sinen Geitt und sinn Vereinigt mit den kindern Gottes, Ein mitgenoß der frommen bin? Sagt innner, daß ich mich nicht kennt; Daß ichwermuth bloß von euch mich trenut.

11. Mein nam' im himmel angeschrieben, Sep hier verschmäht,
wenn Gott mich tennt, Mich einst
vor denen, die ihn lieben, Anch seines Sohnes erben nennt; Wenn
jeder dann, mit mir vereint, Mein
mitgehoß ist und mein freund.

Mel. Schmucke bich, o liebe.

509. Bom geräusch ber welt geschieden, Schmed' ich-bes Erlösers frieden, Und die freude, schon auf erden, Gott, mit dir vereint zu werden. Diese welt, voll wahn und sünden, Seh' ich unter mir verschwinden, und das glud von jenem leben Den entzuckten geist umgeben.

2. Gott! was bleibt ber reiz von luften Ueber fie erhabnen driften?

Was der glanz der eitlen freuden? Was des lebens furzes leiden? Was durchströmt sie für entzücken, Wenn sie deinen lohn erblicken, Ueber sich, an deinem throne, Deiner treuen streiter frone?

3. Elend mag nun auf mich furmen: Gottes troft wird mich beschirmen. Kurz sind bieser wallsfahrt pfade: Ewig währt der lohn der gugde. Mit des dankes stillen zähren Will ich Gottes rath verehren; linter keiner plage sinsken; Selbst den kelch der angst geru trinten.

4. Du hast selbst der menschen plagen, Heiland, voll geduld ertragen; Hast den schwersten kampf gestritten; Laufendsach mein seid gelitten. Las mich deine kraft beleben, Wenn die matten hande besben; Las sie mir den sieg gewähren; Lrockne, trockne meine zähren!

Mel. In allen meinen thaten.

510. Was foll ich ängfilich flagen, Und ohne hoffnung zagen? Der Höchfte forgt für mich; Er forgt, daß meiner seele Ihr wahres wohl nie fehle. Genug zum trost, mein herz, für dich!

2. Was nicht es, heidnisch forgen, Und jeden neuen morgen Mit neuem kummer fehn? Du, Nater meiner tage, Kennst, eh' iche dir noch klage, Mein leid und auch mein wohlergehn.

3. Auf beine hand zu schanen, Dir kindlich zu vertrauen, Das, herr, ist meine pflicht. Ich will sie treulich aben, Und dich, mein Bater, lieben; Denn du berfaumst bie beinen nicht.

4. Der du die blumen schmudest, Und thiere selbst begindest, Du Schopfer der natur! Siehst alles, was mir schlet. Drum, seele, was dich qualet, Besiehl dem herrn, und glaube nur.

Districting Good

8

5. herr, alle meine forgen, Die. noth, die mich, verborgen In mei! nem geifte, nagt, Werf'ich auf beine treue; Bewiß, daß fie erfreue Den frommen, der fein leid bir flagt. .

6. Ja, wenn mein auge thranet, Und fich nach hülfe febnet, Gotlag' iche bir, bem Berrn. Dir, Buter, bir befehle Ich jeden wunsch der feele; Du hörft, du bilfit, du fegneft gern.

7. Du haft mir hier im leben Mein größtes beil gegeben. Und beinen Sohn geschenft. Du wirst mir alles ichenten; und mir jum beften lenten, Was mich gu forgen reigt und frankt.

8. Du leiteft, Berr, bie beinen Nicht immer, wie fie's meinen, Doch ftete nach beinem rath. ich mich auch betrübe: Bleibt boch bein rath voll liebe; Das zeigt ber

ausgang und die that.

9. Wenn ich hier tiefen febe, Nicht deine bahn verftehe, Die wundervolle bahn: Kann ich boch beg mich troften; Mein Gott nimmt mich erloften Gewiß bereinft gu ebren an.

10. Dort ben der frommen schaa= ren, Dort werd'ich es erfahren, Wie aut dein rath und führt. Da fing ich auch mit freuden, Dach überfrand= nem leiben, Den bant, ber beiner

buld gebührt.

Mel. Wer nur den lieben. Gerr, made meine feele 5 I I . D fille! Ben jedem leiben, das mich frankt, Geschicht, boch nur bein weiser wille, Der alles mir gum beften leuft. bifte, ber alles andern fann; Und, was bu thuft, ift wohl gethan.

2. Du fuhrft uns, felbit auf rauben wegen, Bu beiner finder Auch widerwartigfeit feligfeit. wird fegen Kur jeden, welcher bir fich weiht. Ciehte gleich ber blobe geift nicht ein: Der ausgang wird doch berrlich sepu.

3. Lag benn mich ftifle fenn und hoffen, Saft bu mir prufungen beftimmt. Dein vaterberg fieht jedem offen, Der bich ju feiner guffnicht nimmt. Wer ftill in beiner figung ruht, Mit bem machft bu'es im= mer gut.

4. Und bleibt oft, was und nüßt, verborgen: Genng für und du bait's erfannt. Wie oft find unfre wunfch' und forgen Kurglichtig und voll un= verstand! Rur Gott ertennt, und and von fern, Was ichablich ift,

und binderte gern.

5. Nur du erkennst und mablit das beite. D Bater, mache felbit mein berg In biefer überzeugung feste, Go überwältigt mich fein fcmerg. 3ch bulb' ihn mit gelaffenheit; Du führft mich ja gur feligfeit.

6. Gie wird, fie wird boch enb= lich kommen, Die ftunde meiner feligfeit ; Denn einmal führft on boch die frommen Bur volligen ans friedenheit: Und bann wird jedem offenbar, Daß, Gott, dein rath ber beste war.

7. Dann wird mich auch von allen plagen Gin ewiger gewinn erfreun; Dann wird mein berg, fatt aller flagen, Woll bant, o Gott, voll wonne fenn: Der herr bat für mein beil gewacht; Sat alles mit mir wohl gemacht!

Mel. Vater unfer im binimelr. 5 I 2. 21th Gott, wie manches berümmert mich in biefer zeit! Der schmale weg ift trübsalvoll, Den ich zum himmel mandeln foll. Der lobn ift emig: aber, ach, Bum laufe fuhl'ich mich an schwach!

2. 2Bo wend' ich mich um bulfe bin ? Bu bir, o Jeftt, ftebt mein finn, Weil flete mein berg noch bulf und rath Und troft bev bir gefunden hat, Und feiner je verlaffen ift, Der bir pertraut bat, Jefu Chrift!

3. Du nabmit bich meines elends 2Bas baft bu nicht fur mich gethan, Du, ber bu meufd warbit, littft und ftarbft, Und mir ein ewig beil erwarbft! 3ch war bein feind : reich bift bu noch.

4. D bu mein herr und Gott allein. Mor fann mich muger hir erfreun? Es tann tein jammer fenn fo fchwer: Dein fuger nam' erfreut boch mehr. Welch elend mid auch trifft und brudt: Dein

name troftet und erquidt.

5. Berschmachten leib und feele mir: 3ch acht' es nicht; ich hang' an bir. Sab' ich nur bich : was fehlt mir bann, Das beine huld nicht geben taun? Sab' ich bich, meinen herrn und Gott: Was fann mir ichaden fund und tob?

6. Dir tann ich tranen; niemand ift Go tren, als du, o Jefu, bift. Wenn mich auch alle welt ver= lagt, Go bleibt boch, mas du gur fagit, feft; Du bleibit mein trener guter hirt, Der ewig mich bebus

ten wirb.

7. 3ch bin, ich bin bein eigen= thum; Dein, meine frende, bein, mein rubm. D welche wonne! herr, wer ift Go aut, ale bu ben Deinen bift? Der wirds erfahren in der that, Der beine lieb' im bergen hat.

8. Satt' ich nicht meine luft an dir: Bu fterben, Jesu, wunscht' ich mir. 3ch, tount'ich mich nicht beiner freun, Ich mochte nicht gebo-ren fenn; Denn wer hat bich, wer liebt dich, herr, und wird nicht

timmer feliger?

9. Geb' ich nur mein vertraun auf bich, Go ftromen luft und freud' in mich; Bet'ich in meiner noth gn bir, Go weichen fcmerg und gram von mir; 3ch fuble felbft, burch bich erfrent, Den poridmad beiner berrlichfeit.

10. Drum will ich and getroft und gern Das freng nachtragen meinem herrn. Bie er gelitten bat, will ich Much leiden, und ver= traun auf bid. Gott, made mich du halfft mir doch. Sogut, fo lieb: bagu bereit! Das ift der weg gur seligkeit.

In eigner Melovie.

513. Auf meinen lieben Gott Erau ich in jeder noth. Er half fo oft in nothen, Wenn wir um hulfe fiehten. Dein unglud wird er wenden ; Es ftebt in feinen banben.

2. Mich ichredet tein gericht: 3d jag' im tod auch nicht, Weil ich auf Chriftum baue, Und ihm mein beil vertrane. 3hm bab' ich mich ergeben, Im tobe, wie im leben.

3. Nimmt mich ber tob and bin ? Run, ber ift mein gewinn, Denn Christus ift mein leben ; Der wird fein reich mir geben. Seut fer es, oder morgen: Dafür laß ich ibn

forgen.

4. O mein herr Jefu Chrift, Du mein Erlofer bift, Du bift fur mich gestorben, Saft mir bein reich erworben. Drum hilf mir, wenn ich fterbe, Daß ichs gewiß ererbe!

5. Erhor, erhore mich; Silf mir, ich bitte bich ! Schleuß mich an mei= nem ende In beine treuen banbe, Und fuhr' aus allem leiden Dich

bin zu beinen freuden !

6. Sprich, Berr, bein Ja bagul Ich bete ; feane du ! Du wollest mich regieren, und mich zum bimmel führen; So preif' ich deinen namen. Dein Bater, ewig! Almen! Mel. Jejus, meine zuverficht.

5 14. 21 uf, mein berg, ermanne bich; Heberlaß bich Gottes willen. Bald wird er und paterlich Allen beinen finmmer ftil= len. Jefus fanns; und feine buld . Biebt dir troft und auch geduld.

2. Seift er bich die ranbe babn Schwerer leiben fandhaft mallen :

Cev geluffen; bente banu: Alfo hat es Gott gefallen! Glaube feft, daß, mas er thut, Alles recht fep, alles gut.

Leiden Gottes finder ichmergen: Saben fie dennoch baben Ruh' und freudigteit im bergen. Andlich fiegt, wer Gott gefallt, Heber aut noth der welt.

4. Gott verzeucht mohl: aber er Bort doch endlich beine bitten. Dulbe: Jesus hat viel mehr, Als du leiden fannst, gelitten. Kaffe dich, und habe muth; Denn erlitt auch;

bir au aut.

5. Kronen folgen auf den ftreit. Rampfe nur mit festem glauben; Reine leiden dieser geit Ronnen Bottes berg bir rauben. Leide, bet' und lebe rein; Selig wird bein ende fevn.

Mel. Gin' fefte burg ift unfer. 515. 21 uf ewig ift der herr mein theil, Mein fuhrer und mein trofter. Mein Gott ift Gott, mein licht, mein beil; Und ich bin fein erlofter. Du verwirfft mich nicht Einst im gericht. jenes lebens ruh' Erquidit, beichat= test bu Mich schon in diesem leben.

2. Fern von ber welt, mit bir allein, Du beftes aller wefen! Wie ift, von aller feiner pein, Durch bich mein berg genesen! Der die welt fonf, der, Der fenn wird, er Salf mir, und war mein Gott; Allmach= tig half mein Gott, Und gab mir

seinen frieden.

3. Des glaubens war ich immer voll: (Laß fiete fein licht mir fcheinen!) "Gerettet aus ber trubfal, foll Der Treue frende weinen." Der mich leiden fah, Salleluja! Durch ben fiegt' ich ; burch den, Der mei= ner feele flehn, Gelbft mein verstummen horte.

4. Wenn meine gange feele fieht, Erhoben aus bem ftaube; Wenn

ich im frendigen gebet, Mehr Bater, machtig glanbe; Bu ber fieger der, . Bu dir empor, Steig! ich dann; fuh' in bir; Dort bin ich; nicht mebr 3. Saltan Gott bich ; fen getren! ihier ; Bin icon burch hoffming felia.

> 5. Allaegenwartig baft bu mich. Much mich, ben frant, un ichen. Du fielit mich sich ompfinhe bid ; Gelin werd' ich dich, und leben. Sier, und bort, und da Ift Gott mir und't Bedante meiner rub', Wie reich an beil bift bu! Wie reich am trofte

Gottes!

6. 3ch lebe bir; ich fterbe bir; Doch nicht burch meine frafte. Bin ich des Berrn : fo ift's in mir Gein gottliches geschäfte. Ja, ich lebe bir! Ich sterbe bir! Ja, Bater, Bater, bein Will ich auf ewig fepn. Muf ewig bein, Erlofer!

Mel. Allein Bott in der bob'.

516. 3ch weiß, an wen mein berg fich halt; Rein feind foll mir ihn rauben. Alle burger einer beffern welt, Leb' ich biet nur im glauben. Dort fcau ich. was mein berg bier glaubt. Wer ift. ber mir mein erbtheil ranbt? . Es rubt in Jefn banben.

2. Mein leben ift ein furger ftreit; Lang ift ber tag bes fieges. tambfe für die ewigfeit, herr, meld ein lohn des fieges! Du haft für mich ben tob geschmecht; Mir, wenn bein ichild mid nur bebedt. Rann felbst der tod nicht schaben.

3. Dherr, bu bift mein ganger ruhm, Mein troft in biefem leben; In jener welt mein eigenthum: Du haft mir dich gegeben. Bon fern glangt nur mein fleinob gu: Du ichaffest nach bem streit mir rub. Und reichst mir meine frone.

4. herr, lente meines geiftes blid Bon biefer welt getummel Muf bich, auf meiner feele glace, Auf ewigkeit und himmel! Die welt mit ihrer berrlichfeit Bergeht, und wahrt nur turge zeit; Im himmel

fen mein wandel.

35. Jeht, da mich biefer leib beschwert, Ist mir noch nicht erschienen, Was jene bestre welt gemahrt, 280 wir Gott heilig dienen. Dann, wann mein auge nicht
mehr weint, Und meiner freuheit
tag erscheint, Dann werd' ich's froh
empstaden.

6. 3ch febe wie im schatten bier, Der ich dir froh vertraue, Die feligefeit, die ich ben dir In vollem glanze schaue. Wie groß ist meines heiles werth! Im himmel werd ich ganz verklart Zu beinem bilde werden.

7. In diesem glud bin ich erlauft, O herr, durch deine leiden; Auf deinen tod bin ich getauft; Wer will von dir mich scheiden? Du zeichnest mich in deine hand; Ich werde dort von dir erkannt; Mein sind des himmels freuden.

8. Wie groß ist meine herrlichteit! Empfinde fie, o scele! Bom tand ber erde nie entweiht, Erhebe Gott, o seele! Der erde glanzend Nichts vergeht; Nur des gerechten ruhm besteht In allen emigfeiten.

Mel. Romnt ber zu mir.

517. So hoff' ich benn mit festem muth Auf Gottes gnad' und Christi blut;
Ich hoff' ein ewig leben. Sott iste ein Bater, der verzeiht; Hat mir das recht zur seligteit In seinem. Sohn gegeben.

2. herr, welch ein unaussprechlich heil, An dir, an beiner gnade theil, Theil an dem himmekhaben; Im herzen durch den glanden rein, Dich lieben, und versichert fepn Bon deines Geistes gaben!

3. Dein wort, das wort der feligteit, Wirkt gottliche jufriedenheit, Wenn wir es treu bewahren. Es fpricht uns troft im elend zu; Berfußet uns des lebens ruh, und ftarkt nus in gesahren,

4. Ethalte mir, o Herr, mein hort, Den glauben an dein göttlich wort, Um deines namens willen! Laß ihn mein licht auf erden fenn; Ihn täglich mehr mein herz erneun, Und mich mit troft erfüllen!

Mel. Jesu, meine freude. 518: Wie getroft und heiter, 518: Wie getroft und heiter, Du, mein licht und leiter, Machst du meinen gestel! Der du, die dir trauen, Führst auf grune anen, und so gern erfreust! Niemals wird Bey dir, o hirt, Freund und tröster unstrer seglen, Mir erquidung fehlen.

2. Deinem rath ergeben, Fren ich mich zu leben; 2Bas du willft, ist gut. Richts vermag ich schwascher: Du, mein seligmacher, Rustest mich mit muth. Wenn die welt Erbebt und fällt, Wenn gericht und hölle schreden, Willst du mich bededen.

3. Ich kann ohne granen Gräber vor mir schauen; Mein Erlöser lebt! Ich weiß, wem ich glaube; Weiß, daß dem staube Mich sein arm erhebt. Todestag! Dein schreden mag Eines frevlers hers erschüttern? Was brauch' ich zu zittern?

4. Auch in mir ist sünde; Doch ich überwinde Sie, mein bort, durch bich. Sink ich oft noch nieder: Du erhebst mich wieder; Du begnadigst mich. Deine huld Tilgt meine schuld; Nie entziehst du deinem knechte Der erlösten rechte.

5. Daß ich Gott erkenne, Und ihn Bater nenne, Und mich ewig fein; Daß ich hier am grabe Troft und hoffnung habe: Dant' ich dir allein. Daß dein Beist Mich unterweist, Und mich führt auf beinem pfade: Das ist deine gnade.

6. On haft blut und leben gur mich hingegeben, Daß in meiner noth 3ch nicht bulflos bliebe. Groß

ift beine liebe! Starter, als ber tob! herr, und ich, 3ch follte mich Deiner huld nicht bantbar freuen ? Dir mein berg nicht weihen?

7. Burdig bir gu leben , Dieß fev mein bestreben, Meine luft und pflicht. Was die welt vergnüget, D mein beil, bas gnuget Meiner feele nicht. Sab'ich bich : Die gern will ich Das, wornach bie beiben trach= ten, Reich in bir, verachten.

8. Diacht ein gut ber erbe, Dag ich gludlich werde Durch gufrieden= beit? Sind nicht auch die ehren, Die die welt bethoren, Traum und eitelfeit? Du erfreuft Des men= fchen geift ; herr, bu willit, bie bich verehren, Ewig wieber ehren.

9. Deinen hohen frieden Schmed' ich schon bienieden. Und was hoff ich bort? Unbegranate zeiten Woller feligfeiten Soff' ich auf bein wort. Sie find mein Durch bich allein. Bleib' ich bir getreu im glauben: Ber tann fie mir rauben ?

10. Boll von deiner gute, Janch= jet mein gemuthe, Gott, mein Beiland, bir! Diefer Beift ber freuden Starte mich im leiben, Weiche nie von mir! Lag mich fo Behergt und froh Ginft durche thal bes todes bringen, Dort bein lob su fingen !

In eigner Melodie.

519. 3ch bin's voll zuversicht: wird bas tleined mir. Mit wonn' erfant die boffnung meine gange feele: Ruft frieden Gottes mir gu.

2. Wie wird mir fenn, wenn ich unn erbe Dit Chriffins bin ; wenn, ftaub gu ftaub, Mein leib gefunten ift, und bennoch meine feele Beit

aber gerne fich bebt.

3. Wenn ich, aus biefen einfam. tetten, Bu Gottes Schaar hinubers geh'; Bur ichaar, die tag und nacht vom hohen tobgefange, Bom pfalin der wonne nicht rubt!

4. Wenn ich mich in bie jubels chore, 2Bo Gione barf am firome rauscht, Mich in ben ruf ber frohen halleluja brange, Der laut ent=

gudungen ruft!

5. Wie ftimmen großer waffer tonet Das neue Lieb bes Lamms: ein beer Der barfensvieler fingt; wie bobe meere tonet Des Lammes lied nin den thron!

6. D vorempfindung jener wons ne! Allein ich faff, ich faff es nicht, Wie mir es bann wird fenn, wann ich hinuber fomme, 3ch faub, jum

erbe des herrn!

Mel. Warum follt' ich mich. 520. Warum follt' auch ich nicht erben? Floß nur dir, Richt auch mir Rettung vom verberben? Dir nur, ber mit freud' und muthe Rimmit fein theil Bon bem heil, Bon bes bunbes blute?

. 2. Nicht auch mir, ber oft mit beben Strebt' hinan Auf der babn, Bu bem hobern leben? Den oit bunflenachte bedten, Wenn's ibm ichien, all ob ibn Schreden Gottes foredten ?

3. Mag mein berg boch gitternd manten: Jesus hat Andern rath, Anderegedanten. In des gnadigen gerichte Sab' ich theil An dem beil,

Un bem erb' im lichte.

4. Mannigfach find feine pfabe; Große gah! Fir bie mabl, Die und führt zur gnade. Alle stufen aller frenden Gind fein giel! Und wie viel Kehlten ohne leiden!

XVI. Von dem Tode, von der kunftigen Auferstehung, von dem letzten Gerichte, von der
ewigen Seligkeit, und der ewigen Bestrafung beharrlicher Sunder.

16. Die Menschen, welche alle sterben mussen, sangen gleich nach dem Tode an, belohnt oder bestraft zu werden. Am Ende der Welt wird Jesus Christus erscheinen; ihre Leis ber auserwecken, und sie alle richten; die wahren Glaus bigen und Frommen vollkommen selig machen; diesenis gen aber, welche dis an ihren Tod ungländig und lasters haft geblieben sind, ewig bestrafen.

Bom Tobe.

Mel. Wer nur ben lieben.

521. Sett leb' ich; ob ich morgen lebe, Ob diesen abend, weiß ich nicht. Wohl mir, wenn ich mich Gott ergebe! Dann kenn' und thu' ich meine pslicht; Dann bin ich durch des Gestes kraft Bereit zu meiner rechenschaft.

2. Am morgen bluht und glanzt die blume, Und fallt oft schon am abend ab. So sinkt mit seinem gluck und ruhme Der mensch, eh' er's besorgt, ins grab. Und, seele, du mißbrauchst so leicht Ein leben, das so schnell entsteucht!

3. Entziehe dich dem weltgetummel; Hier ist der kampf, dort ist die ruh'. Ach, stred' und ringe nach dem himmel; Eil' einer bestern heimath zu. Wie bald verstießt der prüfung zeit! Und daun, ach! kommt die ewigkeit.

4. Verschiebe niemals beine psiichten. Was du zu thun jest schuldig bist, Das eile, heute zu verrichten, Wer weiß, obs morgen möglich ist? Nur dieser augenblick ist dein; Der nachste wirds vielleicht nicht seyn,

5. Es sep, o Bater meines lebend. Die warnung: wachet! seyd bereit! Un meiner seele nicht vergebens; Berloren nicht ber gnade zeit. Dann führt mich selbst ein schneller tod In deiner seligteit, o Gott! Mel. Ich hab' mein' sach' Gote.

522. Sott hab' ich alles heimmitmir, wie's ihm gefällt. Berlängert er ber prüfung zeit; Ich bin bereit Zu allem, was der Herrgebeut.

2. Die stunde wahl' er, wie et will; Ich seis' ihm weder maaß noch ziel. Er, der auch meine haare zählt, Hat schon gewählt; Auch meine tage schon gezählt.

3. Er schmuckt zwar auch mein irdisch hand Mit seinen reichen gaben aus: Doch, was ist dennoch biese zeit? Muhseligkeit! Ein kampf, ein sorgenvoller streit!

4. Hier finden wir tein daurend glud; Wir blubn nur einen augenblict; Wir fallen gleich den blumen ab; Dann nimmt das grab Und, was und Gottes gute gab.

5. Jeht sind wir jung, gesund und stark; Doch bald umschließet und ein sarg. Wie groß, wie angesehn du bist: Ach, bald vergift Die welt, was du gewesen list.

in Google

6. D, machte boch ber tob, o herr, Mich jeden tag bedächtiger! halt boch um feinen augenblick Ihn jugend, gluck, Stand, reichtum ober macht gurud!

7. Das ift ber funde fould, o Sott; Denn fie allein gebar ben tod. Bon feiner macht ift niemand frei, Wie groß er fev; Denn wer

ift, Gott! von funden fren?

8. Und, ach! wie wechseln lust nid leid In meiner furzen pilgersteit? Drum geh' ich mit gelafinem sinn Zum grabe hin; Durch Christum wird es mein gewinn.

9. Ich fuhl's, wie fund' und guttunft braun: Doch will ich frohen muthes fenn. Es litt bein eigner Sohn, v Gott, gur mich ben tod; Litt glies, was bein fluch mir droht.

10. Er stand auch auf; das trostet mich; Denn auferstehen werd' auch ich. Ich glaube, was er mir verspricht, Voll zuversicht; Er läst auch nich im grabe nicht.

11. Waser mir austegt, trag' ich gern; Ich leb' und sterbe meinem Herrn. Meinleib wird leben, Gott, und dann Bet' ich dich an, Weil mich kein tod mehr todten kann.

12. Ich schaue bann bein augeficht; Das gland' ich fest, und zweiste
nicht. Ich lebe bann in ewigkeit,
Won bir befreyt, In beiner wonn'
und herrlichkeit.

13. Nimm, Gottes Cohn, mein heil, mich an, Wenn keine welt mich troften kann: Schleuß bu in beine huld mich ein, Und laß mich dein Im leben und im tode feyn!

14. Erhore mich, erhor' uns, Gott! Gieb allen einen fel'gen tod ! Auch mach' uns felbft dazu bereit; Und nach der zeit Führ' uns in beine berrlichfeit!

Mel. Ich hab' mein' fach' Gott. 523. Ich bin ein pilger in der ber ewigleit. Mein leib ift ein beseele

ter stand, Ein gras, ein laub, Und bald, ach! bald des todes raub.

2. Bald tampft mein leib mit schwäch' und schmerz; Bald frent, bald angstet sich mein herz; Bald wird ein ungluck, bald ein frennd Bon mir beweint; Dann kömmt ber tod, ber lette, feind!

3. Mein ziel ift bir, o Gott, bekannt; Du schriebst es langst in beine hand. War boch, eh' ich gebozren war, Mein kleinstes haar Bor

deinen augen offenbar.

4. Du, Gott, haft nicht ben tod gemacht; Ihn hat die fund' auf und gebracht. Daß er nun eine wohlthat ift, Das dankt der chrift Dir, ber du

und so gnadig bist!

5. hilf, Water, daßer mire auch fep! hilf, daß ich, von der funde frev, Dir leb in meiner pilgrims schaft, Durch deine fraft Imglausben fest und tugendhaft!

6. Dir, Gott, dir meiner tage Herrn, Dir leb' und leid' und fterb' ich gern. Du ftarkft mich, wenn mir traft gebricht. Ich wante nicht; Gebuld ift ja bes chriften pflicht.

7. So komme, wenn er will, ber tob, Und führe mich zu dir, mein Gott! Gieb, nach bem leiben dieser zeit, Nach sorg' und streit, Mir deines Sohnes seligseit!

In berfelben Melobie.

524. Dein sind wir, Gott, von ewigkeit; In beiner hand sieht unfre zeit. Eh' zeizten waren, ward schon mir Mein leben hier Und auch sein ziel bestimmt von dir.

2. Ift dieß erreicht, so schaue bann Erbarmend unfre seelen an ! Hilf und in unfrer letten noth, herr, unser Gott; Ein sanfter schlaf werd' und ber tob!

3. Begleitet ihn ber frantheit fthmerz: So ftarte bann bein troft mein herz! Selbst in ber schmerzen größten winth Gieb und ben muth,

doch ant!

4. Berleih' gelaffenheit und ruh! In unferm bergen wohne bu, und las mit freudigem vertraun Und ohne grann Auf unser offnes grab uns schauff!

5. Cen von und ichwachen bann nicht fern! Beig' und ben himmel, Beift bes Berrn! Lag une, die wir um gnade flehn, Getroftet fehn, Wie ber und liebt, ju bem wir gebn!

6. Bift bu nur und nicht fürch= terlich, D Bater, und erbarmest bid; Bergiebit bu; führft bu und nur nicht In beint gericht: Go fdredet felbit der tod und nicht.

7. Go, fo vollende fampf und lauf; So nimm zu deiner ruh. und auf! Wenn wir vor beinem throne ftehn: Wenn wir bich fehn: Wie wollen wir bich bann erhöhn!

Mel. Wenn mein ftundlein.

Gerr JefuChrift, ich weiß 525. Ser Jenwythi, ich muß, ich merde fterben : Dur weiß ich das nicht, wann ich foll, Roch wie ich werde fterben. Mein ende ftehtal 1 1 ber bir; Die funde, herr, verbirgit da mir, Mann ich die weltverlaffe.

Ich, ingines glaubens mir bewußt Durch beines Beiftes gabe, Weiß, daß ich meine hochfte luft In bir, mein Beiland, babe; Weiß, daß du meiner funden laft Bon mir auf dich genommen haft, Damit ich

felig mirde.

3. Erhalte mir, o Jefn Chrift, Die troftiichen gedanten, Und lag, weil du mein Mittler bift, Nie mei= nen glauben wanten! Bewahre meine feel', o Gott, In beiner gnade, bis ber tob Mich birt jum himmel führet! 4 .

4. Dann geb' ich meine feele bir In beine vaterhande. Erhalt' die traft gu benten mir, Benns fevn fann, bis and ende; Das voll gedanten, Gott, an dich Die balb

Der frendlg bentt: Gott machte erlofte feele fich Bon threm leibe trenne!

> 5. Goll ich gewaltsam, foll ich, Gott, Schnell oder angstvoll sterben: Go führe mich nur jeber ted 3u bei= nes reiches erben. Mur bilf mir, das ich allezeit Bur rechenschaft vor dir bereit, und heilig ferben fonne!

> 6. Empfind' ich teine freudigfeit, Entweicht in großen schmerzen Die ftille der gelaffenheit Aus meinem bangen herzen : Was ich dann rede, Gott, und thu', 3fis unrecht, rechne mire nicht gu; Richt meiner

schwachheit fehler!

. 7. Rimm auch verborgne feufger an; Lag, wenn mein berg nicht beten, Wenn mein verftand nicht benten fann, Mich beinen Gobn vertreten! Geb'ich zu deinem him= mel ein: Will ich mich meines endes . freun, Ich fterb' auch, wie ich wolle.

8. Damit iche fonne, lag mich, Berr, Stete beiliger auf erden, In anten werfen fertiger, Dir immet treuer werden! Geheiligt muft ich bir nur fepn; Dann bin ich, Gott, mein Bater, bein 3m leben und im tode.

9. Go fann ich freudig, wo ich bin, Mich beiner buld ergeben. Sterb' ich; ber tod ift mein gewinn: Denn Gefus ift mein leben. Er wirb gewiß zu seiner zeit Anch meinen leib gur berrlichfeit, Bum himmel

auferwecken. Mel. O ewigkeit, du.

526. 3ch bin ja, herr, in betmich an bas licht gebracht; Nur bu erhaltst mein leben. Du fenneft meiner tage zahl, Und haft fie zu ber tugend mahl und übung mir ges geben; Bemerkft mich und erken= nest wohl, Wann, wo, und wie ich frerben foll.

2. Ud, wer ift meine zuverficht, Menn mir bein beiliges gericht Im tod' entgegen flammet ? Wenn mich

die rechenschaft erschreckt, Die meisner wartet? wenn, erweckt, Mein herz sich selbst verdammet? Nimmst du dich dann nicht meiner an: Ach, Heiland! wer vertritt mich dann?

3. Mich dinkt, das blut erstart in mir; Ich nahe, richter! mich zu dir, Mit surcht und augst umgeben. Der erde berrlichkeit entweicht; Und, wie ein morgentraum, entencht Auf beinen wint das leben; Und alle sinden waffnen sich Mit thren schreden wider mich.

4. Mir ift, als fah' ich beinen thron, alls hort' ich jest das urtheil schon, On aller sünden rächer: Entweicht von meinem angesicht! Entwickt von mir; ich kenn' euch nicht, Ihr heuchler, ihr verbrecher! Die rache, spricht du, Ferr, ist mein; hinfort wird keine zeit mehr senn.

5. Nicht geld noch gut errettet mich; Umsonft erbot' ein bruder sich, Den aubern zu erlöfen. Du nimmft tein lösegeld mehr an, Und jeder sunder soll empfahn den vollen lohn bes bösen. Uch, der du hier so gern verzeihft, Dort thust du, was du bier nur dräust.

6. Noch leb' ich in der gnade zeit; Noch hoff' ich auf barmherzigkeit; Herr, laß mich nicht verderben! Erbarme dich, und laß mich nicht, Getäuscht durch falsche zuversicht; In meinen sünden sterben! Gieb, daß die buße redlich sey, Der glaube thätig und getten!

7. Bewahre vor dem wahne mich, Als werde meine seele sich Im tode noch beschren! Dir, Jesu, du mein höchstegut, Dir soll, entsundigt durch dein blut, Mein leben angehören. Gieb mich in keines andern hand; Du hast zu viel an mich gewandt!

8. Noch, weil ich lebe, will ich mich, Erleuchtet undgestärft durch bi 6, Jum tode vorbereiten. Den nicht an fürchten, will ich nun Mit freuden deinen willen thun; MM wachsam senn und streiten; Denn, bin ich, weil ich lebe, bein: So werd' ich auch im tode senn,

Mel. D emigfeit, du.

527. Wenn, Mittler, neine pilgerzeit Nungang durchlebt ift, und der ftreit Des glaubens ausgefritten; Wenn kaum mein ferbend herz mehr spricht: Alch Jesu, komme! schweig daun nicht 3t seinen lesten bitten; Ershore mich, wenn mein gebet Um trojt zu dit, um gnade fieht!

2. Wenn mich kein freund mehr troffen kann, Und doch mein herz bebt; sage dann: "Die sund bes todes schrecken!" Ach, wenn des todes schrecken mich Ergreisen, fprich dann, Mittler, sprich: "Nicht sterben sollst du! leben!" Ein wort von dir nur, und mir gnügt; Des todes schrecken sind besieat!

3. Nicht fer mir dann dein angeficht, Wie's missethatern ift, gericht, Erbarmen! nicht verberben! Nicht sterben laß mich, herr, wie die, Die d. verwarfen, die sich nie Bereiteten, zu sterben! Was ift so surchtbar als der tod, Der ewige verwerfung brobt?

4. Alch, sterben, sterben wird den tod, Der ewige verwerfung droht, Wer, herr, bein heil nicht achtet. Ber nicht in deinem blute rein Sich wäselt, sich weigert, dein zu sewn, Ungläubig dich verachtet; Ach, den ergreift der tod, der tod, Der ewige verwerfung brobt!

5. Er brohe! Jesu, der ift fren, Wer dir gerecht ift, dir getreu; Ihm ist er feine strafe. Gelobet sev der Hern mein licht In jenen nacht! sie schreckt nich nicht: Mix wird der tod jum schlafe. Es ist ein sinftrer weg: doch mir Ein weg zum leben und zu die.

bi 6, Jum tode vorbereiten. Den 6. Gelobet fer ber herr, meinnicht an furchten, will ich nun Mit fchild; Der mich mit freudigfeit

erfallt ; Mit frendigteit, gu fterben ; 3d glaub an ihn, und bin gewiß, Erführt mich aus ber finfterniß Su feiner freuden erben. D welchen intel fimm' ich bann Dem tobes=

iberminder an!

7. Gieb beinen frommen, Jefu, ligft, Den schwerften schritt der pilaufchaft Mit freudigfeit zu enden ! Grich ju den bangen feelen: "ich Bin euer Seiland! freut ench!" fprich: ,3ch will euch nun vollen= ben!" Erquide fie; und nach dem freit Erhohe fie gur herrlichteit!

#### In eigner Melodie.

528. Mitten mir im leben find mit bem tob umfangen. Wen inchen wir, ber hulfe thu, Das wir gnab' erlangen? Das bift du, herr, alleine! Und renet unfre miffethat, Die bich, herr, ergurnet bat. Beiliger Serre Gott ! Beiliger ftarter Gott! Beiliger. barmbergiger Seiland! Du ewiger Gott! Lag und nicht versinken In der bittern todesnoth! Aprie eleison!

2. Mitten in bem tob' annicht Uns ber holle rachen. Ber will uns aus folder noth Frey und ledig machen? Das thust bu, herr, alleine! Es jammert bein' barmber= ligfeit Unfre fund und großes leid. heiliger Berre Gott ! Beiliger far= ter Gott! Beiliger, barmbergiger Seiland! Du ewiger Gott! Lag uns nicht verzagen Bor ber tiefen bol:

lenglut! Aprie eleison!

3. Mitten in ber bollen angft Unfre fund' und treiben. 200 foll'n wir benn flieben bin, Da wir mo: gen bleiben? 3n bir, herr Chrift, alleine! Bergoffen ift bein theures blut, Das gnug für bie funde thut. heiliger herre Gott! heiliger, farter Gott! Beiliger, barmbergi= ger Beiland! Din ewiger Gott! Lag und nicht entfallen Bon bed rechten glaubens troft! Siprie eleison!

Met Mirren wir im lebeu. 529. 2Bir, ber erde pilger umfangen. QBer, ach! wer errettet uns, Daß mir gnad' erlangen ? Das thuit du, Berr, alleine ! Es rent uns. unfre miffethat, Die bich, herr, ergurnet bat. Beiliger! Cochopfer, Gett! Beiliger! Mittler! Gott! Beiliger! barmbergiger Trofter! Dir ewiger Gott! Lag und nicht

verfinten In des todes tiefer nacht !

Erbarm dich unfer ! 2. 'In bem tod' ergreifen uns Unfrer thaten ichreden. Ach! wet wird, mer wird und bann Borm gerichte deden ? Das thuft du, herr, alleine! Preis ihm: wir übermin= ben weit Durch bes gern barms Beiliger! Schopfer, herzigkeit. Bott! Beiliger! Mittlet, Gott! Beiliger! barmbergiger Trofter! Du ewiger Gott! Lag und gnade

finden In der letten, letten noth! Erbarnt bich unfer!

3. Ach! wenn und in biefe anaft . Unfre funden treiben: 200 entflies ben wir bann bin, Da wir tonnen bleiben? Bu bir allein, Berfohner! Wergoffen ift bein heilige blut, Das anng fur die funde thut. Beiliger ! Schopfer, Gott! Beiliger! Mittler, Gott! Beiliger!barmbergiger Tros fter! Du ewiger Gott! Starte. stårt' im tode lind durch deiner liebe troft! Erbarm bich unfer!

Mel. Chriffus, der ift mein. 530. 3a! Chriftus ift mein leben, Und fterben mein gewinn. 3bm will ich mich ergeben; Mit frieden fahr' ich bin.

2. 3ch frene mich zu fterben : Denn nach vollbrachtein lauf Goll ich fein reich bann erben: Mein

Beiland nimmt mich auf.

3. Dann hab' ich übermunben, Befrent von jeder noth; Berfdhut burch Jeft munben; Berfohnt Durch femen tob. "

The sale) Google

4. Wenn mir die augen brechen, Ich nicht empfinden tann, Nicht toren, nicht mehr fprechen: Dann uinm mich gnadig an!

5. Wenn sinne, wenn gedanken, Wie ein verloschend licht, Hieher und dahin wanken: Ach dann ver-

las mich nicht!

6. Es fliebe furcht und tummer! Die feele ftarte fich! Leicht, wie bes muben ichlummer, Sanft fen mein

tod durch dich!

7. Mis mich dann ftandhaft glanben: Wer voll vertraun zu dir Und heilig ftirbt, wird bleiben! Das, Jesu, wursch' ich mir!

Mel. Zerr Jesu Christ, wahr'r.

531. Diebent, Litt'st willig angst und schmach und spott, Alb

dir für mich am freuze ftarbft, Und mir ein ewig heil erwarbft.

2. Um beiner leiben willen fen Mirgnabig, Herr, und fich mir ben Im lehten fampfe, wenn ber tob Mit allen seinen schrecken droht!

3. Menn mein verdunkelt auge bricht, Mein ohr nicht bort, mein mund nicht fpricht; Wenn fill das blut fteht; wenn der geift Sich der

gerfforten butt' entreißt;

4. Wenn mein verstand nicht benten fann; Wenn alle hulfe fehlt: ach, dann Gedenke, weil du auch den tod Gesühlt hast, Heiland, meiner noth!

54 Verturze meines tobes angft, Der bu auch mit bem tode rangft! Dein Geift erhebe mich zu dir; Gein troft entweiche nichtvon mir!

6. Ich gebe meine seele dann In beine hande; nimm sie an! Den teib empfange feine gruft, Bis ihn

fein wort jum leben ruft!

7. Dann laß ibn frohlich auferfiedn, und mich den zwenten tod nicht fehn! Gedent, o Beiland, im geticht un meine miffethaten nicht!

8. Ich habe ja bein wort gehort:
,, Wer an mich glaubt, und mich verehrt, Der, wenn ich richte, soll bestehn; Er soll den zwepten tod nicht
fehn;"

9. "Gewaltig will ich ihn befrein, Und, wo ich bin, foll er auch fevn; Ich mach' ihn meinen engeln gleich, Und geb! ihm meines Baters reich!"

10. Du hafte gelagt; erfull es, Serr, Und laguns immer freudiger Der ewigfeit entgegen gebn, Und einft zu beiner rechten ftebn!

Mel. Wenn mein ftundlein.

532. Wenn meine zeit gefommen ift, Won dieser welt zu scheiden': Co führe du, o Jesu Christ, Mich ein zu deinen frenden! Nimm meine seele gnadig an! Ich geb' in deine hand sie dann; Du wirst sie wohl bewahren.

2. Und wacht dann mein gewissen auf, Bor Gott mich anzullagen; Sorichte mich dein leiden auf, Und laß mich nicht verzagen! Gedent' an deinen eignen tod, Und laß in meiner lesten noth Mich fein verdienst

erretten!

3. Ich bin ein glied an deinem leib, und freue mich von herzen, Daßich mit dir vereinigt bleib'Auch in den leiten ichmerzen. Wenn ich gleich sterbe: sterb'ich dir; Einewig leben hast du mir Durch deinen tob erworben.

4. Weil du vom tod erstanden bist: Werd' ich im grab' nicht bleiben. Du bist erhöht; was surchtbar ift, Kann dieser trost vertreiben. Da, wo du bist, tomm' ich auch hin; Du wirst, weil ich dein junger bin, Auch mich jum himmel subren.

5. Ich fterbegern, o Jest Christ, Weil du ju meinem besten Anna himmel aufgefahren bist; Des will ich dann mich troften. Du offnest, Heiland, ihn auch mir; Und ewig werd ich dann ben dir In ruh' und wonne leben.

man In eigner Delobie.

533. Mach's mit inir, Gott, wie dir's gefallt: Hilf mir in allen leiden! Lind, rufest du mich von der welt, So las getrost mich scheiden! Dir, der du ewig mich externir Befehl' ich, Bater, meinen geist.

2. Gern will ich folgen, lieber herr! Ich werde nicht verderben; Du bist bev mir, Allmachtiger, Ob ich gleich hier muß sterben, Berslaffen einen jeden freund, Wie berzlich ers mit mir auch meint.

3. Den leib bebeckt die stille gruft; Die seele geht zum Vater; Bis ihn die stimme Jesuruft, Anch thuzu ihrem Vater. Wie werd' ich bann mich seiner freun! Wie selig werd' ich dann nicht seyn!

4. Und feh' ich bich, o Richter, bann: Ich werde nicht erbeben; Du nimmst mich, herr, zu ehren au; Die funden sind vergeben. Dein eigner Sohn voll lieb und huld Erstrug und tilgte meine schuld.

5. Warum wollt' ich benn traurig sepn, Wenn ich vor dir bestehe, Und ich durch Christi blut nun rein In deinen himmel gehe? Getrost verlaß ich dich, o welt, Weil Gottes himmel mir gefällt.

Mel. Mit fried' und freud.
534. Getroft nud freudig geh'
ich hin Nach beinem
willen. Du Gott, dem ich ergeben
bin, Wirst erfüllen, Was du mir
verheißen hast; Der tod wird mir
ein schlummer.

2.,,Die sünde, (sprachst du, Herr, 30 mir.) Ift dir vergeben; Mein heil, mein friede sen mit dir; Du sollst leben! Sen getrost; denn du bist mein; Ich habe dich erlöset!"

3. Dieß ist mein troft: ich bin erloft: Bein kind und erbe, Ben einst dein urtheil nicht verstößt, Wenn ich sterbe. Du haft mich vom

tod' befrent, Und ihm die macht genommen.

4. Du bist mein feld; anf dich allein Willich vertrauen. Ich schne mich, bev bir zu seyn, Und zu schauen Dich in beiner herrlichkeit, Dich ewig anzubeten.

5. Bleib' meines herzens troft und theil, Wenn ich foll fcheiden; Denn fo empfah' ich, Herr, bein heil, Deine freuden, Wo wir, Herr bes lebens, dir In ewigkeit frohlocen.

Mel. Mus mieines bergens.

535. Der lette meiner tage fern. Obann wird meine flage Ein lobgesang dem Herrn. Wollbracht ist ganz mein lauf; Ich trete bin zum throne, Und Gott sett mir die frone Der überwinder auf.

2. Für seines reiches erben hat Jesus mich erklart. Was fürcht' ich mich, zu sterben, Wie er mich sterben lehrt? Mir ift ber tod gewinn. Damit ich selig werde, Entschwing' ich mich der erde, Der ich unsterb-

lich bin.

3. Nur dieses leibes burde Verschließt die finstre gruft. Mich hebt zu höh'rer wurde Mein Vater, der mich ruft. Sein bote heißet: tod! Er, furchtbar nur den sündern, Willsommen Gottes findern, Juhrt mich hinauf zu Gott.

4. Ich, der gefahr entronnen, Geh' aus dem kampf hervor. Hoch über alle sonnen Hebt mich mein glaub' empor. Da tret' ich in die teiln Der engel, meiner brüder; In ihre hohen liedet Stimmt mein triumpblied ein.

5. Gott schaut von seinem throne Mit huld auf mich herab, Dem er in seinem Sohne Das recht der kindschaft gab. Ich darf zu ihm mich nahn, Für meinen kampf auf erden Bon ihm gefront zu werden, Sein kleinod zu empfahn.

Diplomed by Google

6. Die leiber wahrer frommen Eind faat, von Gott gesa't. Der erndtetag wird tommen, Wo Gottes odem weht, Wo sie durch seinen hand du einem neuen leben Empor vom grabe schweben; Und meiner lebt dann auch.

7. Dir bleib'ich, herr, ergeben; Dir, meines tebens furst, Der ou mich einst zum leben, Jumhimmel fuhren wirft. Ich harre dieser zeit, Getreu in deinem bunde; Ich freue mich der frunde, Die ewig mich befrevt.

8. Menn ich bich, Gott, nur habe: So zittre die natur; Erbebt sie vor dem grabe Doch augenblice nur. heil mir! er ist nicht fern, Derlehte meiner tage. Er kommt; und meine flage Wird lobgesang

bem herrn.

Mel. Mus meines bergens.

536. Dich frente Gott mit frenden nach beinem schweren streit. Du gingst durch schwach und leiden gu deiner herrelichkeit; Triumph war dir dein tod. Du, Jesu, hast gelitten, Gerungen und gestritten; Dann gingst du hin ju Gott.

2. Ich, hier bein pilger, walle Dir, meinem führer, nach, Der ich oft irr' und falle, Oft unachtsam und schwach. Doch starks du mich sum streit, Und führst mich, selbst durch leiden, Zu meines zieles freu-

ben, Bu beiner herrlichfeit.

3. Wie du bes todes schrecken Allmachtig überwandst, Alsdu, ihn ganz zu schmeden, Vor unserm richter standst: So startest du auch mich, Durchs sinstre that zu gehen; Denn beine frommen sehen Im sinstern thale dich.

4. D wenn ich bis jum grabe Bollendet meinen streit, Und gut gefämpfet habe Um meine feligfeit: 2Bie werd ich bann mich freunl Wie

werd' ich voll entzuden Auf meine frone bliden, In beinem blute reig !

5. Ich wart' auf beinen fegen; Ich wart' auf meinen tob. Froh geh' ich bir entgegen, Du helfer aus der noth! Du endigst meinen lauf, Und nimmst dann meine seele, No ich ott anbefehle. In hoisest himmel auf.

o. Drum harr'ich hier und streite, Bis meine stude jete, Du hältst, daß ich nicht gleite, D helfer, beinen freund. Der du mich ewig liebst, Du tröstest mich im leiden, Und segnest mich mit freuden,

Selbst, wenn du'mich betrübst.
7. Mit frendigem vertranen Darf ich vom kampfplaß schon Nach Salems höhen schauen, Auf meines glaubens lohn. Sinkt dann im kampfe mir Mein armermüdet nieber, Dein wort erhebt ihn wieber:
"Sev tren; ich bin mit dir!"

8. Erhalt' mir ben gedanken? Groß sen ber dir mein lohn! So werd' ich nimmer wanken Non dir, o Gottes Sohn! So bleib' ich die getreu. Dir voll vertraun ergeben, Daß bald ein besfres leben Mein ewig erbtheil sev.

Mel. Gott fey gelobet und.

537. Wenn ich am ziel bes blebens stehen werbe, Und nun vor mir seh' die krone: Wie freudig werd' ich bannmich von der erde Auswarts schwingen zu dem throne Jesu, meines richters!

2. Du wirst vom stuble beines weltgerichtes, Mittler, gnabig nach mir bliden, Und mit ben freuden beines angesichtes Unansprechlich mich entzuden, Meiner bich er-

barmen.
3. Du hasts verheißen, und die wirsts erfüllen: "Selig sind, die am mich glauben! Ja, selig sind, die meines Baters willen Nis ans ziek gehorsam bleiben!" Herr, die wirsts erfüllen!

4. Ich glaub' an dich; du wollst mich schwachen starten. Daß ich standhast an dich glaube! Ich übe mich mit ernst in guten werten; hilf, daß ich beständig bleibe, und die tron' erringe!

In eigner Mefodie.

538. Freue dich, o meine feele! Selig, felig selig, felig felift du sewn; Gottes, dem ich dich befehle, Sollft du ewig dich erfreun. Aus der trübsal dieserzeit Führt er dich zur feligseit, In dem throne seines Sohnes, Zum genusse seines lobnes.

2. Dank ihm für bein pilgerleben! Wie viel gutes hat er schon Dir in dieser welt gegeben; Und wie groß ist dort dein lohn! O wie herrlich, wenn du Gott Auch in kummer, auch in noth Kest vertraust und freudig gläubest, Und sein werk

nie lässig treibest!

3. Reine, ganz vollsommne freuden Kennen Gottes pilger nicht: Dennoch sind sie auch im leiden Ruhig und voll zwersicht. Ihres glaubens lauterung Ift die frucht der züchtigung. Alle dinge missen ihnen Endlich doch zum besten dienen.

4. Sep ben allen beinen forgen Gottes willen unterthan; Bricht boch auch ein heitrer morgen Auf bie langste nacht einst an. Endlich rubt ber wandrer aus, lind sein väterliches haus Trosset nach den pilgerleiden Ihn mit tausend süßen freuden.

5. Ringe, bich von allen sünden Lodzureißen, und die welt und dich selbst zu überwinden; Liebe nur, was Gott gefällt. Schmücke dich mit tugend; ser Sott bis in den tod getren, Um, erscheint die zeit zu sierben, Seines Sohnes reich zu erben.

6. Jeftt, ben ich bier befenne, Bieb, bag weber luft noch fcmers

Mich von beiner liebe trenne; Wo mein schäh ift, ser mein herz! Mache bu mich selbst bereit Für das heil ber ewigkeit! Ich, von dir erlöft zum leben, Will mich ewig dir ergeben.

7. In des todes bittern ftunden Will ich deiner huld mich freun; Sollen, Heiland, deine wunden Meiner seele zuflucht sevn. In mein himmlisch vaterland Wird mich beine treue hand hin zu beinem Bater führen, Um bey dir zu triumpobiren.

8. Sie, ju beiner wonn' erhoben, Mird mit neuen traften fic Ewig üben, bich ju loben, Ewig, Gott, mein Bater, dich; Sicher, daß ihe leib dereinst, Wenn du zum gericht erschefig, Auferwecket aus der erde, Auch, wie sie, verherrlicht werde.

9. Darum frene dich, o feele! Selig, felig follst du fern; Gottes, bem ich dich befehle, Sollst du ewig dich erfreun. Aus der trubfal dieser zeit Führt er dich zur feligkeit, hin zum throne seines Sohnes, Zum genusse seines lohnes.

Mel. Wie fchon leuchtet ber.

539. Wie wird mir dann, Menn ich, mich ganz des herrn zu freun, In ihm entschlafen werde! Bon teiner sunde mehr entweiht; Entladen von der fterblichkeit; Nicht mehr der mensch von erde! Freu dich, Seele! Starke, trofte Dich, erloste, Mit dem leben, Das dir dann dein Gott wird geben.

2. Ich freue mich, und bebe boch; Go bruckt mich meines eleubs joch, Der fluch ber funde nieder. Der herr erleichtert mir mein joch; Es fiartt durch ihn mein herz fich doch; Glaubt und erhebt fich wieder. Jesne! Christus! Las mich streben, Dir zu sterben, Deiznes Baters reich zu crben!

Dhaze by Google

Berachte benn bes tobes grann, Diem geift; er ift ein weg jum fcaun, Der weg im finftern thale. Er fen dir nicht mehr fürch= terlich; Ins allerheiligste führt bich Der weg im finftern thale. Gottes Ruh' ift Unverganalich. - Neberschwänglich ; Die erloften . Wird fie mansiprechlich troften.

4. Berr, herr, ich weiß die ftunde nicht, Die mich, wenn'nun mein ange bricht, Bu beinen todten fam= melt. Bielleicht umgiebt mich ihre nacht, Ch' ich bieß fleben noch voll= bracht, Mein lob bir ausgestammelt. Bater! Bater! 3ch befehle Meine feele Deinen handen; Jest,

o Mater! beinen banden.

Wielleicht find meiner tage viel; Ich bin vielleicht noch fern vom tiel. Un bem die frone ichtin= mert. Bin ich von meinem ziel noch weit; Die hutte meiner-fterblich= teit, Wird fie erft fpat gertrum: mert: Lag mich, Bater, Gute tha: ten, Gute thaten Mich begleiten Bor den thron der ewigkeiten!

6. Wie wird mir dann, ach! dann mir fenn, Wann ich, mich gang bes Berrn ju freun, 3hir dort anbeten werbe. Bon feiner funde mehr ent= weibt : Ein mitgenoß ber ewigkeit; Nicht mehr ber mensch von erde! Beilig! Beilig! Beilig! fingen 2Bir Dir, bringen Breis und ehre; Dir, ber war und fenn wird, ehre!

#### Mel. Mit fried und freud.

540. Mein Bater und mein richter ließ And grab mich fommen. Ranm fühlt'ich noch, was er verhieß Geinen frommen. Schwach, zermalmt lag mein ge= bein; Mach gnade, quade lecht' ich.

2. Un meines Mittlere freng binab Gant meinefeele. Sier war Meine feele Lechste nicht nach trofte mehr; Er hatte mich getroftet.

3. D troft, erloft zu fenn! erloft! Du troft im fterben, Menn es nun scheint, daß und verstößt Ins verberben Gott, ber mog und leicht erfand, Mas wir im leben thaten ! 4. herr, herr, allmachtig trofteft bu! 3ch lag; den muden Umftrointe

wonnevolle ruh', Gottes frieden. Das ift feines menfchen arm, Der und im tode ftarfet.

5. Es ift bein arm, o'ber bu ftarbit, Dag auf und rubte, Bas bu mit deinem tod' erwarbft, Deinem blite, Unaussprechliche, ewige beil 1 Rein auge hate gefeben,

6. Rein ohr gehort; und in fein her; Tit das gekommen, Was, nach dem furgen todesschmerg, Gott ben frommen, Denen, die ihn lieben, Gott Kur freuden hat bereitet.

7. Bon Gott verlaffen, bingft du ba: Von Gott verlaffen! Im fdweiß, im blut, bem tobe nab! herr, wir faffen, Jandgen, beben, fassen's nicht! Da haft bu's uns erworben.

Mel. Wachet auf, ruft uns.

541. Gottes tag, bu wirft balb fommen, An dem ich dieser welt entnommen, Bu bir, o Gott, mein Bater, geh. Danf! und lob! und preis! und ehre! Nun fina? ich's bald in jene chote Der fieger. Gott, in beiner hoh'; Denn, herr, du geheft nicht Mit mir in bein gericht: Bater! Bater! Du gebeit nicht In dein gericht Mit dem, ben Christi tod versöhnt.

2. Ad! ich freue mich mit beben! Nach beinem, beinem ew'gen leben. Berfohner Gottes, burftet mich. Schaue, wie ich innig flebe! Wennich nicht höre mehr, nicht sehe: Erbarm', erbarme meiner dich! Wenn ich taum athmen fann; Nun nicht mein grab; bort war fein grab. mehr frammeln kann: Jefus Chris frud: Lag bann mich bein Auf ewig fenn, Du liebe, du barmbergigteit !

3. Du erhörft mid; gnade, gnade, Ach, gnad' ergebet, gnade, gnade, D du, ber Liebe Gott, für recht! Gott, und bu haft mich verlaffen ? . jum ewgen leben fcuf. Riefft bu am freuze, (Wer fanns fassen?) Riefst du fürs menschliche D wonn't o heiligs geschlecht. graun! Much tch foll ben einst ichain, Der, verlaffen Fur uns von Gott, Den mittlertod, Ein fluch gemacht, am freuze starb.

4. Unfern fluch baft du getragen. Ale wir in unferm blute lagen, Erbarmteft bu bich unfer ichon. Ach, du bliebst vor mir auch steben; Du konntest nicht vorüber geben, Und segnetest mich, Gottes Sohn! In meinem blut lag ich Vor bir; da riefft du mich In bein leben. Bald leb' ich gang In beinem glanz. Es-stirbt, wer an bich

glaubte, nicht.

5. Er veranbert nur bas leben Det funde mit bem emgen leben. Er forfchte; glaubte; fiel; ftanb auf. Mun ift er ber fund' enthom= men; 3ft gang gu feinem Gott ge= tommen; Ein sieger nach vollbrach= tem lauf. Ach, lag, Bollender, bein Dich bald auf ewig fen! Gott, mich burftet Rach beiner ruh! Wann troftest bu? Mich durftet, Bott, mein Gott, nach bir !

6. Mun, fo lang' ich hier noch weile, Beschatte mich mit beinem beile, Du, ber allgegenwartig ift! Gott, bu bift mir, Gott, fo nabe, Wie du es dem, der ftete dich fahe, Dem ungefallnen engel bift; Nur daß ich noch bein licht, Dein gott= liche angesicht Roch nicht sebe. Lob fev dir! ja, Du bift mir nah; Bift ringe, Unenblicher ! um mich.

7. Seilig! heilig! heilig! fingen Die hohen engel; wenn sie fingen, Stromt feligfeit ben engeln gu. Beillg! beilig! beilig! fingen Die wenn fie fingen, todten Gottes; Entzuckt fie Jeju Chrifti rub. D gerr, Run ift für fie biegelt nicht

frene, feele, bich ! Dun finge baib and ich': Seilig! heilig! und ichan im licht Des angeficht, Der mich

Mel. Mitten wir im leben.

542. Starte, die zu biefer zeit, Da wir, Herr, dir fingen, Diube, ftumm, in tals tem schweiß Mit bem tobe ringen 1 Du nur fanuft fie erquiden! Gie liegen ba, und fehn hinab In bas schauervolle grab. Seiliger! Schos pfer, Gott! Beiliger! Mittlet, Gott! Seiliger! barmbergiger Eros fter! Du ewiger Gott! Lagfie nicht verfinten In bes todes letten angft ! Erbarm bich ihrer!

2. Wer mit einem maffertrunt Der geringften einen Deiner treuen labt, foll froh Im gericht erscheis nen. Wir labten, Berr, fie gerne! Allein tein trunk mehr fühlet fiel Drum beten wir fur fie! Seilt=" ger! Schopfer, Gott! Seiliger! - Mittler, Gott! Beiliger! barmbergiger Trofter! Du ewiger Gott! Laffie nicht erliegen! herr! herr! herr! Gott! im gericht! Erbarm bich ihrer!

3. Ach, felbst Jesus Christus hat Diefen telch getrunten; 3ft, von viel mehr qual umringt, In bas arab gefunken. Um feines tobes willen Sor' unfer thranenvoll gebet. Das für fie um gnade fieht! Sei= liger! Schöpfer, Gott! Heiliger! Mittler, Gott ! Beiliger ! barmberziger Troster! Um gnade für sie! Laf fie fauft entichlummern! Erod= ne, trodn' in jener welt All' ihre tbrånen!

Mel. Ich bab' mein'fach' Gott. 543. Du wollst erhoren, Gott, gericht mit ihnen gehn , Die jeno beiner ewigfeit Cich nahn, befrent Mun bald von diefer eitelfeit!

2 Des lebens und des todes

Dia zed by Google

mehr! On bast gezählet all ihr haar; Ihr todesjahr Bestimmt,

als feine zeit noch war.

3. Erfüllt ist ihrer leiden zahl! Sie weinen heut das lette mal. Uch, sen in ihrer leibesnoth Ihr Sott, ihr Gott! Ein schlummer sep für sie der tob!

4. Vollende, Bater, ihren lauf! Nimm sie zu beinem frie, ben auf! Verwirf sie, wenn ihr berg num bricht, Verwirf sie nicht, Herr, Herr, von beinem angesicht!

5. End' ihrer frantheit bangen schmerz! Bon ihm entladen, ruht ihr herz, Daß ihre mude seele fren Bon tauscheren Des heißentstamm=

ten leibes fen!

6. In ihr erschaffe deine ruh! In thren herzen bete du, Geift Gottes, daß sie glaubend trann, Auf Jesum in des todes graun!

7. Bet' unaussprechlich, Geist des Herrn, Zeig' ihnen ihren lohn von fern! Laß sie des Baters herz erstehn; Getrostet, sehn, Wie der sie liebt, zu dem sie gehn!

8. Ach, gnabe, gnab' ergeh für recht; Denn von bem menschlichen geschlecht Ift selbst ber heiligfte nicht rein; Kann keiner bein, Gott,

ohne beine gnade senn!

9. Sen ihnen, Gott, nicht fürcheterlich! Erbarme, Richter, ihrer bich! Ach, aus der tiefe rufen fie! Erhore fie! Erlofe, Gott, erlofe fie!

10. Bu fterben, Herr, gieb ihnen muth Durch Jefu todes schweiß und blut, Bergoffen in gethsemane, Und auf der bob', Der schädelftätte dun-

teln bob'!

11. Entschlummert! geht voran gu Gott! Euch segne, segne, segne Gott! Wenn euer fierbend auge bricht: Leit' ench sein licht: Troft' euch des Baters angesicht!

Mel. Wachet auf, ruft uns. 544. Sep gesegnet! amen! 544.

amen! Entschlaf in jenem großen namen, Vor dem sich erd' und himmel hengt! Sich, an beiner lausbahn ende Bist du; er nimmt in seine hande Die seele, die der erd' entsleugt. Hor', o erlöster gesift, Der bald amthron' ihn preist? Jesus Christis Hat dich versöhnt; Von ihm gekrönt, Empfähst du nun der erden sohn.

2. Db bich beine sünd' auch schreckte, Des Sohnes wunden bir verdeckte: Was dich verdachnut, ist nur dein herz. Bald wird sie nicht mehr dich schrecken; Nicht mehr bes Sohnes wunden decken; Erist viel größer, als dein herz. Uch, mehr, als du versteht, Und weinend von ihm sehft, With er geben! Er hats vollbracht! Die duntse nacht Des todes und der sünd.

ift hin!

3. Welcher glanz wird dich umsfangen; Ift die der tag nun aufgezgangen Des lebens, nach des todes nacht! Sev gesegnet! amen! amen! Entschlaf in Jesu Christi namen! Alls er auch starb, hat ers vollbracht. Nicht du, der Hert allein Macht dich von sunden rein, Und du sunschlich von such bald nicht mehr; Der brüder heer Vor Vott nimmt brüs derlich dich auf.

4. Noch ein segen soll dich letten : Daß du verweseft, dieß entseten Berfinftre deine seele nicht! Swar wir wandeln hin, und sacn Dich irdisch aus: doch auferstehen Sollst du mit jenes tages licht. Gehein zu deiner ruh! Der Herr schleußt nach dirzu. Auserstehen! Nachfurster ruh, Du todter du, Wirft du

jum leben auferstehn.

5. Schaue; dort in Judae lande Stand einst vor Gott im blutgewande Der, der jest seine hand die reicht; Er, der Sohn, der Gottheit

lebrer, Der funder helfer und befebrer, Bor beffen macht ber tob Er, beine beiligfeit, entfleucht. Rang auch; wie war fein fleid Go besprenget l Wie Er mit schweiß Bebect! ach, beiß Bon mul, wie teltertreter find !

6. Sieh, er ließ für bich fich toten! Ben bir ift ber in beinen nothen, Mit bem tein menich noch mgel war, und, verschmäht vom frechen fpotte, Doch fiegre; biefer große todte, Mit dem fein mensch noch engel war. Sie trugen ibn ins arab Bom Golgatha berab, Gottes opfer. Er übermand; Der herr erftand, Und fuhr ju feinem Bater auf!

7. Er, er ift für bich verburs get; Bom anbeginn ber welt er= wurget; Ein helfer durch gerech= tigleit. Der erloft aus allen nothen. Dich foll der zweute tod nicht tobten ; Denner, bein heil, gewann den ftreit. Dich scheidet nichts von Bott: Richt leben und nicht tob: Richts, mas jeso Und funftig ift; Da Jefus Chrift Dich auch, bich

auch erlofet hat.

Mel. Mun laft uns den leib.

545. Begrabt ben leib in feine gruft, Die ihn bes richters ftimme ruft! Wir fden ibn; einft blubt er auf, Und fteigtverklart ju Gott hinauf.

1. Grabt mein verwesliches gebein, Dihr noch fterblichen, nur ein! Es bleibt, es bleibt im grabe nicht; Denn Jefus fommt und halt gericht.

2. Aus ftaube ichuf ihn einft ber herr; Er war icon faub, und wirds nur mehr. Er liegt, er ichlaft, verweft, erwacht Dereinft aus dies fes tobes nacht.

> 2. Du wirft mein aufgeloft gebein, D du verwesung, weit verftreuu; Allein gezählt ift,

wie mein haar, Mein ftanb; Gott wedt mich munderbar.

3. Des frommen feele lebt ben Gott, Der fie ansaller ihrer noth. Mus aller ihrer miffethat Durch feinen Gobn erlofet bat.

3. Gottiftbarinbergig, und verstößt Im tobe nicht, bie er erloft; Die nicht, für beren miffethat Gein mittler fich geopfert hat.

4. Er wandelt' hier im finftern thal: Er buldete viel fchmerz und qual. Du trugest Jesu Christ joch, Entschliefft im tod, und les

best boch.

4. Ben ench hat trubfal mich gedrückt; Run hat mich. Gottes ruh erquict. 3m fin= ftern thale wandelt' ich ; Doch fubrte Gottes rechte mich.

5. Er litt' viel mehr, der une vers fohnt, Und himmlisch feine fieger front. Dlohn, o lohn für wenig pein! Dann wirds wie traumenben uns fenn.

5. Ich trug fein joch bis an mein grab; Dinn wifcht er meine thranen ab. Was find bie leiden jener zeit, Gott, gegen beine berrlichkeit?

6. Du todter Gottes, fchluimmr in rub. Wir gebn nach unfern butten gu, Und machen gu ber ewigfeit Mit frend' und gittern und bereit.

> 6. Ja, laffet mich in meiner ruh, Und geht nach euren hutten gu. Schafft, daß ihr felig werdet; ringt, Bis ihr ench auch ber erb' entichwingt.

7. Ach, Gottgeopferter! dein tob Start' und in unfrer letten noth! Laf unfre gange feele bein, Und freudig unfer ende fenn!

Jesus, meine zuversicht.

546. Staub, ben ftaube ruht ihr nun In dem friebevollen grabe. Mochten wir, wie ihr, auch rubn In bem friedevollen

Diplomed by Google

grabe! Md, ber welt entrannt ihr Bu bir, o Gobn! Begleiten ibre fcon; Ramt gu eures fcweißes

lobn.

2. Jefus will's! wir leben noch. Leben noch in pilgerhutten. Alle trugen einft bieg joch ; Alle, bie bie fron' erstritten. Endlich, endlich tommt ber tod; Rubrte fie, führt uns ju Gott.

3. Jefus lebte felber hier; Lebte felbit in vilgerhutten. Ach, viel mehr, viel mehr, als wir, Sat ber Bottliche gelitten! Stanbhaft laß tm tampf und ftehn; Stets auf

bich, Wollender, fehn !

4. Bas ift biefes lebens geit, Diefe fdwule mittageftunde Gegen die unfterblichfeit ? Aber, an ber kurgen stunde Hangt, du unerforschter Gott! Gleichwohl leben ober tob.

5. D bu unfre zuverficht! Unfer theil ift einft bas leben. Wenn auch unfer auge bricht, Birft bu, Mitt= ler, uns es geben. Gottes und bes menichen fohn! Deinen frieden gabit bu fcon.

6. Daß wir, bein find, nicht ber welt, Daß bu uns wirft auferweden: Diefe traft ber beffern welt Las in unferm tob' uns fcmeden! Bieb und mehr noch, als wir fiehn; Debr

noch, als wir jest verftehn! 7. Wenn wir einft, wie fie, gu ruhn, Bu ben tobten Gottes geben : Wollst bu überschwänglich thun Ueber alles, mas wir fleben; Denn mas hatt'ft bu nicht vollbracht, alls du riefft: es ift vollbracht!

Mel. Wacher auf, ruft uns. 547. Selig find des himmels erben, Die tobten, bie im herren fterben, Bur auferstehung eingeweiht! Rach den lete ten augenbliden Des todesichlum= mers folgt entzuden, Folgt wonne In frieden ber unfterblichfeit. ruben fie, 208 von ber erbe mib. Bilf, o Jefu! Wor Gottes thron,

werte fie.

2. Dant, anbetung, preis und ebre, Macht, weisheit, ewig, ewig ehre Gen bir, Berfohner, Jefn Chrift! 3hr, ber überwinder dore, Bringt bant, anbetung, preis und ehre Dem lamme, bas geopfert ift ! Er fant, wie wir, ius grab; Wifct unfre thranen ab ; Alle thranen! Er bate vollbracht! Richt tag, nicht nacht Wird an des lammes throne fevn !

3. Nicht ber mond, nicht mehr bie fonne Scheint und alebann; er ift und sonne, Der Gohn, die herrliche feit des herrn! Beil, mach bem wie weinend rangen, Run bift du, Seil, une aufgegangen; Richt mehr im bunteln, nicht von fern ! Mun weis nen wir nicht mehr! Das alt' ift nun nicht mehr. Preifet Jefum! Er fant hinab, Bie wir, ine grab. Er ging zu Gott ! wir folgen ibm.

Bon der Auferstehung der Todten.

Mel. Ein' fefte burg ift unfer. 548. Des lebenden gluches ligfeit, Den troft der letten ftunden, Dich, wonne, nach vollbrachter zeit Bu fcann bes fies gers munden, Bieder aufzuftebn. und Gott gu febn, Dich, wonne, will ein thor, Der fich von Gott verlor. Ein ftanb, will dich uns rauben ?

2. Das will er thun, und tauget nicht? Er mag une bier verlachen ! Er aber wird boch jum gericht Mit todesangst erwachen. Wir stebn danu am thron, Empfahn den lobn. Den Jesu blut erwarb, Der für bie funder ftarb. Die tobten wird er meden!

3. Der Gottverschner that bas fcon In feiner leiben tagen. Der bangen mutter tobten fohn Ließ er nicht weiter tragen. Jefus Chrift gebot: Da ließ ber tob Sairus find; Saucht lant; perfrummt: und er weint' Um Lagarus, ben freund ; Weat' thn, der schon verweste.

4. Des todten ichwester fam und rief: "herr, warst bu bier gewefen; Ach, ber vor und im tod'ent= folief, Er war', er war' genesen ! berr, bu hatt'ft mein flehn Und ihn gelehn!" Des menschenfreundes berg Durchdrang ihr glaub', ihr imers Mit gottlichem erbarmen.

5. "Ich fag'es; ftarte bich, und alaub's: Es find noch bob're binge: Die auferstehung eines stanbe Ift gegen fiegeringe. Wer mir glaubt, ftirbt nie; Gein stanb entflieh Bur erbe wieber hin: Ich, ber bas leben bin, Ich laß ibn doch nicht

fterben."

6. Gie ruft die traurenden; fie flebn: Gie weinen; freun fich; beben. 21ch! werden wir den herrn erfiehn? Der todte, wird er leben? Befus Chriftus gurnt, Der Dichter gurnt, Dag unfre miffethat Une fo entheiligt hat, Daß wir verwefen muffen.

7. Erbarmend gurnt er; benn er meint. Er war hinabgestiegen, Und sabe den entschlafnen freund, Den ftillen tobten liegen. Freud'erfüllt und fcmerg Roch aller berg: 3a! Lagarus erwacht! Drauf ichredit bu fie, o nacht Des tod's und ber

verwesung!

8. 3um Mater fab ber Cohn empor: "Der bu mich immer boreft, Ich bante bir, bag du bein ohr Much heute zu mir kehreft. Lag mich, die hier stehn, Verherrlicht febn, Damit ibr berg entbrenn', Daß bu mich fandtit, erfenn', und glaub' und ewig lebe!"

9. Drauf ruft er in das fille grab: (Sie boren feine ftimme,) Allmach= tig ruft ber Gobn bingb: (Gie beben vor ber ftimme:) "Lazarus, fteh auf!" Schnell ftebt er auf! Er= faunt; bleibt fumm; und febt;

geht, Und geht gu Jefu Chrifto. Mel. Ein Findelein fo lobelich.

549. Ginft reift die faat; Bu Jefu Christi leben. D, bie ibr. meines glaubens lacht, Bie merbet ihr dann beben! Im wetter bes gerichts gefa't, Ruft, wer alsbann jum tod erfteht: "Kallt über mich, ihr berge!" 3ch frohlode; Jefus Chrift, Der für mich gestorben ift, Ift and fur mich erftanden.

2. Ich finte zu verwesen ein, Und . werde wieder erde: Doch werd'ich nicht auf ewig fenn, Bas ich im Im schoofe Gottes grabe werde. ruht mein geift Bon biefem leben ans, und fleugt, Bon wonn' anbetend, über. Ach! mein ange fabe nie, Meinem ohr ertonte nie Golch

beil in diesem leben.

3. Das fam in feines menfchen berg, Das benen Gott bereitet. Den vilgern, bie oft truber fcmets Bur ewigfeit begleitet. Wir fchanen in bas tiefe meer; Erforichen's nicht; benn Gottift ber; Der unfrer fich erbarmet. Dehr, viel mehr, als wir verftehn, Mehr, als unfre . thranen fichn, Giebt ber uns, ber uns liebte.

4. Gen, feele! ftart, und furchte nicht, Durche finstre thal an wallen. Dah' an bes thales nacht ift licht; Der engel jubel schallen Ins lette feufgen ber natur. Der ben fich felbft bir gnabe fcmur, Gein haupt am frenge neigte, Er ers .fullt bes bundes eid; Er.ift gang barmherzigfeit. Dant fep ihm, preis und chre!

5. Anbetung ihm! bes bundes eib Erfüllt er, ber fein leben Mithers: licher barmberzigfeit Sin in den todgegeben; In jenen tod auf Golgatha, Dein Bater, ber bich bluten fah, Ward ba, ward mir verfohnet, Sohn! erwargt bift du für mich.

marb, was ift; und ewig.

land, ber ben tob.

550. Auferstehn, ja auferfanb, nach furger rub : Unfterbliche leben Wird, der dich schuf, bir geben. Froblode Gott!

2. Wieder aufzublühn, werd' ich gefatt. Der herr ber erndte geht und fammelt garben Und ein, und ein, die ftarben. Gelobt fen Gott!

3. Tag des daufs! der frenden= thranen tag! Du meines Gottes tag! Wenn ich im grabe Genug geschlummert babe, Erwecht bu mich.

4. Wie ben traumenden wirds bann und fepn. Mit Jesu gehn wir ein Bu feinen frenden. muden pilger leiben Gind bann

nicht mehr.

5. Ach, ins allerheiligste führt mich Dein mittler bann; lebt' ich Im heiligthume Bu feines namens rubme! Gelobt fen Er!

In eigner Melodie.

Cefus, meine guverficht, 551. 3 Mein Versohner ist im leben. Diefes weiß ich : follt' ich nicht Mich im tod ihm gern erge= ben: Wie bas grab, bas einft mich bect, Mein au schwaches bera auch schrect?

2. Jefue, mein Erlofer, lebt. Leben werd'ich; werd' ihn schauen; Con, wo mein Erlofer lebt: Warum follte mir benn grauen? Die verläßt er den, der glaubt; Er

ift feines leibes haupt.

3. 3ch bin durch des glaubens band Allaufeft mit ibm verbunden. Er, der auch den tod empfaad, Sat für mich auch überwunden. Er erstand; und einst erwacht Auch mein leib burch feine macht.

4. 3ch bin fleisch, und weiß daher,

Eb' bie welt mar; dein bin id, Ch' Diefes weißich : abet er Bedt ibn wieder aus ber erde, Ewig bort Mel. Jefus Chriftus, unfer Beis bep ihm gu fenn, Ewig feiner mich au freun.

> 5. Meine feele ichauet bann ott in meinem neuen leibe, Deinen Seiland ichaut fie an, Geinen Gobn, an ben ich glaube. Ja, in biefem leib werd' ich Gebn. o Gotts

versöhner, dich.

6. Db auch bieg mein auge bricht, Wirds boch meinen rets ter fennen. 3ch, ich felbit, ein fremder nicht, Werd' in feiner liebe brennen. Fren von fcwache beit, gieh' ich bann Fevernd fraft und flarbeit an.

7. Was verweslich ift, veracht: Rleifch und blut fann Gott nicht feben. Irdifch werd'ich ausaefat: himmlisch werd' ich auferuteben. Erft vermefet mein gebein; Dann

wirds unverweslich fenn.

8. Freudig feb' ich bin gur gruft. Erbe werbe wieder erbe; Denn ich weiß, mein Jesus ruft, Dag ich wieder leben werbe, Wann bie ftimm': erwacht! nun schallt, Und su meinem grab' auch hallt.

9. 200 ift bein triumph, o tob ? Mimm den staub bin! ohne grauen Rola'ich bir; ich werde Gott, Meis nen Jefum werb' ich fcauen. Steas reich ichan ich bann umber; Weine bann, o bann nicht mehr.

10. Gelig, felig werd' ich fenn. Alber ftreben muß ich, ftreben, Jeju, abnlich bir gu fevn, Um gu bir mich zu erheben; Um bein antlis einst zu sehn, Jeder funde luft versomahn.

In eigner Melodie.

552. Madet auf! ruft uns bie stimme Bom beiligthum, ber machter ftimme: Wach' auf, wach' auf, Jerufalem! Mitternacht beift ibre ftunde: 2Bie bonner tonts aus ihrem munbe: Dag mein leib ju ftanb einft werbe. Wach auf, mach' auf, Jerufalem !

Der graber todesnacht Ift nun nicht mehr; erwacht! Lobet, lobt 9 Gett! Macht ench bereit Bur is emigleit! Seintag, fein großer tag b it da!

2. Jion hort mit seinen sohnen und tochtern die trompeten tonen; zum neuen leben stehn sie auf. Ihr Berschner kommt voll karheit, Durch gnade mächtig, stark durch nahrheit; Ihr licht wird hell, ihr stern geht auf. Sie stehn vor deinem thron, Und leben, Gottes Sohn! Breis dir, Heiland! Bollender! wir, Bit solgen dir Zu deines Vaters berrlickseit.

3. Ewigs lob fen dir gesungen! Wir sind jum leben durchgedrungen; Wir haben beinen großen lohn. Heil und and der Gottheit sülle! Wir schauen sie nun ohne hulle. Heil und! die sich ist Gottes Sohn! Kein auge sahe sie; Dem ohr erscholl sie nie, Diese wonne. Bonewigkeit Ju ewigkeit Sep dank und preis und ehre Gott!

Vom jungsten Gerichte. Mel. Straf mich nicht in.

553. Serr, ich bin dein eigenstein leben. Mir zum heil, und dir zum ruhm haft du mirs gegeben. Baterlich Führst du mich Auf der prufung wegen Meinem ziel entsegen.

2. Bald tommft du mit großer traft Jum gericht auf erden. Dann foll ich zur rechenschaft Dargestellet werden. Dein gericht Schont dann nicht, Richter aller welten! Denn du willst vergelten.

3. Weh mir in ber ewigkeit, Benn ich beine gabe, Meine trafte, meine zeit hier gemigbraucht babe! Weh bann mir: hab' ich bier Dein geschent verschwendet, Thoricht angewendet. 4. Möchte täglich bein gericht Mir vor augen schweben! Möcht' ich immer, meiner pflicht Tren zu bleiben, streben! Daß ich nie Thdzricht sie Aus den augen seste, Noch mit flelß verlette!

5. Lehre mich gemiffenhaft Meine tage zählen; Eingedent der rechens schaft, Nur, was aut ift, wählen! Gieb, daß ich Ernfilich mich Täglich und auch beute Jum gericht bereite!

6. Bricht die ewigleit herein: Darf in ihrer nahe Ich mich nicht der gnade frenn, Die ich jest verschmahe. Wenn der tod Mir schon droht: Kann ich deinen willen, Gott, nicht mehr erfüllen.

7. Mein gewissen strafe mich Gleich für jede sunde, Daß ich, o mein heil, durch dich Gnade such und finde. Rufe du Dann mir zu: Alles ist vergeben! Sunder, du follst leben!

-8. Dann am tage bes gerichts Werd' ich mit den frommen Anch zum auschaun deines lichts Gnabig angenominen. Wonnevoll, Jesu, soll Dich im höhern leben Dant mein dank erheben.

Mel. D Gott, bu frommer.

554. Du herrschest bier, o Gott, Mit langmuth und verschonen; Wie unbegreislich und! Vestrafen und belohnen Mit gleicher wage soll Das kommende gericht. Mit gleicher wage! Gott, Bergäßen wirs doch nicht!

2. Laß diese wahrheit nie And meiner seele fommen! Den sünder straft der Herr; Der Herr besohnt den frommen! Wenn sein gerichtstag nun, Ein fest für seinen freund, Kur seinen hasser, ach! Ein tag voll zorn, erscheint.

3. Noch trägst bu, Gott, bie welt; Roch brausen luft und meere; Roch glanzen sonn und mond, Noch beiuer fterne beere. Doch erd und bim-

Dh 200 Google

312 Won den zukünftigen Dingen.

mel find, D Berr, in deiner band ; Beralten werbenfie, Bergehn, wie

ein gewand.

4. Das lafter herrichet noch: Moch laftern fubne frotter Das evangelimm; Roch schmabn fie ibren retter. Biel' fichre funder, Gott, Verschwenden ihre zeit: Gleichgultig, adil für bich Und ihre feligfeit.

5. Noch fenfaet oft der drift, Ber= laffen und im ftaube; Sat feinen troft, als ben : 3ch weiß, an wenich glaube; 3ch halte fest an Gott; 3ch werd' einft auferftehn, Um Gott von angeficht Bu angeficht ju febn.

6. Gein glang wird aufgehn, Gott; Und heller, ale die sonne 3m boben mittag, ftralt Der fromm' in beiner wonne. Wen aber bein gericht In feiner schuld ergreift: Ud, wie viel jammer hat Nicht ber auf fich gehäuft!

7. Sor' ich jur linten nicht Die, welche fich verstockten, Alls beine bitten fie Bu bir vom lafter locten ! "D weh und thoren! ach ! 2Bir febn ben Michter braun! Sturst ein. fturgt über und, 3hr berg' und

hugel, ein !"

8. "Ihr, (fpricht der Richter,) habt Gesvottet meiner lebre; Die meinigen verfolgt; Geschändet Got= tes ehre. Ihr wart fo foly und bart; Berachter jeber pflicht. Berworfne! weicht von mir! Entweichtl ich fenn' ench nicht!"

9. Krohlockend aber fiehn Mus aller welt gefchlechten, Mit palmen in der hand, Die frommen ihm gur rechten. Holdfelig schallts: "em= pfaht, Bas, meine bruder! euch Bon mir bereitet ift; Erbt eures Batere reich!"

10. D Gott, und bu, o Gohn, Du Richter unfrer erbe, Bor beffen richterftubl Auch ich erscheinen wer= bel Dir will ich bienen, Gott, Und baine wege gebn; Rur lag

mich im gericht gu beiner recten ftehn !

11. Und du, Weltrichter! Sohn ! Wenn ich vom tod' erwache, Am tage bes gerichts. Um tage beiner rache, Gebente bann, bagon Gue beine feinde batit, Und vor bem Bater mich Um trenge icon ver= tratit!

12. Du haft, o Jefu, mich, Gie mich einft menfch geboren, Bum erben deines reiche, Bum eigentbam erfohren. Lag nicht bein blut für mich Umfonft vergoffen fevn; Las ewig mich bey dir Mich ureines glaubens freun!

Mel. Wer nur den lieben.

555. Wenn ich auf Gottes wegen manke, Und ftraucheln will, fo fdrede mich Der herzerschutternde gedante: Gott richtet einft die welt und bich! Et hats verkundigt; fein gericht Ift unausbleiblich; strauchle nicht.

2. Der weg ber tugenb, ben ich walle, Gerranh und fteil : wo führt er bin? gum bimmel, wenn ich Gott gefalle, Weil ich getren und ftandhaft bin; Geftartt, o Gott, burch beine hulb Bur felbstverlengs

nung, gur gebulb.

3. Lay mich zu meiner feele fagen: Die welt vergeht mit ihrer luft! Wohl mir, wenn ich ben allen pla= gen Mir feines frevels bin bewißt! Es fommt, es fommt die ewigfeit. Die mich aus jeder noth befrent.

4. Denn Jesus wird vom him= mel fommen ; 3ch werd' ihn, meinen Seiland, febn, 3hn, wie er ift; mit allen frommen Aus meinem grab' auch auferstehn. 3hm werd' ich völlig abnlich fenn; Dich ewig meines glaubens freitn!

5. 3ch werbe feine ftimme boren: "Der bu ju meiner rechten bift, Duwarst gehorsam meinen lebren; Rimm bin, was bir bereitet ift! Gev, treuer fnecht, den engeln

ghich! Romm; erbe meines Ba- ber mich ginn himmel rief, Beil ich ters refch ! "

6. "Du haft in beinen armen brudern Barmbergigfeit an mir gethan; Ich nahm in meines lei= bes gliedern Den fegen beiner wohlthat an. Romm unn, geseg= neter, ju mir ! Den himmel geb' th bir bafur!"

7. Sold eine wonne wartet meis ner, Wenn ich mit bruderlichem finn Den nachsten lieb', und gern mich feiner Erbarm', und Jefu abne lich bin. Gott, wer fann bart und lieblos fenn? Betrubte fehn, und

nicht erfreum?

8. Dort, bort trifft ben, ber obn' erbarmen Die menfchenfreundlich fich beweist; Der fühllos ben der noth ber armen, Bebrangte nie erquickt noch speist; Den hungrigen fein brod nicht bricht, Gin unbarm= bergiges gericht.

9. "Fühllose! (wird ber Richter fagen,) Berfchloffen habt ihr eure hand, Verachtet eurer brüder fla= gen. Entweicht! ich hab' ench nie erfannt! Wer mich befenut, und boch nie fucht, Was bruber frob

macht, ift verflucht!"

10. So wirst du jede sünde rich= ten, Die nicht beweintift; wenn bu einft Den übertretern ihrer pflich= ten In beiner majestät erscheinst. Dann wird der fromme nur be= ftehn; Wer lafterhaft blieb, wird vergebn.

11. Gieb mir benn licht und muth und ftarte, Damit mein glaube bir getreu, Geubt in jedem gnten werte, Bewährt und unverwerflich fen! So werd' ich ewia felia fenn; Mich ewig beiner. Gott. erfreun.

Mel. O ewigfeit, du bonnerw. 556. 21m tage, da mein Seimeniden, tommt vor mein gericht! Um tage feiner ichrecken Wird er,

auf feinen tod entichlief, Bum bimmel mich erweden. Daun feb' ich ihn, wie er verspricht, Don augefict zn angenicht.

2. Wie fren ich mich auf biefe geit, Wo ich, ju feiner herrlichteit, Ans meinem grabe gebe! Bo ich, mich ewig zu erfreun, Getroft und von verbrechen rein, Bor feinem throne stebe! 280 ich mit ben erloften dann Mein begres lob ihm

singen fann !

3. Doch, ach, mas ift bem jams mer gleich, Der mit des fatans engeln euch, Verworfne funder, qualet? 3hr hattet burch gehaufte schuld Die zeit der langmuth und geduld. Den weg des heils verfehlet. Welch ein erschreckliches gericht! Es tommit, und, ach! ibr glaub. tet nicht.

4. Da, wo mein Beiland, Jefus, ift, 3ft wonne, bie fein geift ermist: Die wartet der erloften. Dier ift er ichon, meintroft und licht, Berlägt mich bier im kummer nicht: Wie wird er dort mich troften! Ach, jene feligfeit und ruh Dimmt nimmer

ab, nimmt ewig gut.

5. Go fomm, bu Richter affer welt, Un ben mein berg fich glaubig halt, Komin, enbe meine leiben ! 3ch bin bereit, ine grab gu gebn: Gewiß, auch wieder aufzustehn Bu beines himmele freuden. 3ch weiß. was mir dein wort verspricht : Mer an mich glaubt, ben richt' ich nicht.

Mel. Ann bantet alle Bott. 557- Die bante ich, Jefu, Dir Bur beine trene. gnabe? Du tommft, und bilfft, bag mir Der funbe fluch nicht schabe. Mit wie viel traft und trost Verwahrft bu nicht, mein Gott, Mich gegen jede furcht Auch in ber lets-

ten notbi

2. Dicht immer wird bie welt (Das fagft bu uns,) besteben, Und

Honzadily Google

himmel, erd' und sonn' Und mond foll untergehen. Den frommen giebst du dann Des himmels seligteit; Dann wird fein schwerz mehr sepn, Nicht mehr geschren noch leid.

3. Es droht ber lette tag Mur fundern ftraf und plagen. Den frommen giebst du muth; Wer gläubet, darf nicht zagen. Du bist auch mein vertraun, Mein trost, mein licht, meln beil, Du meine zuversicht, Du meines herzens theil!

4. Doch, wachsam muß ich senn. Vielleicht kömmst du noch heute. Sieb, daß ich mich dazu Mit allem ernst bereite, Daß, wachsam zum gebet, Ich nicht in sicherheit Dich, Gott, verliere, dich Und deine se-

ligfeit!

5. Dann werd'ich wurdig fenn, Dem allen zu entgehen. Was fünbern droht, und froh In beiner rechten stehen. Dann endet sich gewiß
Mein kummer und mein streit;
Dann erb'ich, was du giebst, Was
ewig, Gott, erfreut.

Bom ewigen Leben.

Mel. Wacher auf, ruft uns.

558. Sesus kommt, von allem
bosen Uns, seine christen, zu erlosen; Er kommt mit
macht und herrlichkeit. Dann, an
seinem großen tage, Berwandelt
sich der frommen tlage In ewige
anfriedenheit. Sey frohlich, volk
bes herrn! Er kommt. er ist nicht
fern, Dein Erretter. Dein leid ist
kaum Ein morgentraum; Auf ihn
folgt ewig, ewig heil.

2. Angenblice diefer leiden! Was send ihr gegen jene frenden Der unbegrenzten ewigkeit? Seht die fron' am ziele prangen, Und kampft und ringt, sie zu erlangen, Die ihr so hoch begnadigt sevd. Euch halt in enrem lauf Kein schmerz des lebens auf, Ueberwinder! Das ziel ift nah; Bald sevd ihr da, Und eure

leiben find nicht mehr.

3. Der sich ench zum voll erwählet, Der eure thräuen alle zählet,
Stritt auch mit ungebengtem
muth. Wie hat Jesus nicht gerungen! Wie tief war er von augst
burchdrungen! Wie seuszt' er lant,
und schwiste blut! Doch sahn bie
feinde nicht Auf seinem angesicht
kange schreden. Gestärkt von
Gott, Litt er den tod; Da janchzten
alle himmel ibm.

4. Mitgenoffen feiner leiden Sind wir; einst erndten wir auch freuden Mit ihm, dem überwinder, ein. Laft und fanwsen, laft und ringen, Mit unserm haupt hindurch zu dringen, Und seines himmels werth zu sewn. Der hulf und schafft, ist Er! Sein großer nam' ist: Herr, Unste stärte. Die ihm vertraun, Die werden schaft, Welch eine feste

burg er ift.

5. Ja, bu fommst, von allem bosen Und, deine dristen, zu erlosen; Des sind wir frob, und danken dir. Herr, in allen trüben tagen Soll miser herz doch nicht verzagen; Anf beine zukunft hoffen wir. Wir wissen, wer du bist, Wer dein Erloser ist; Und sind stille. Wenn Gott und halt: Wergeh, o welt, Sturz ein auf und: wir zagen nicht!

Mel. wer nur ben lieben.

559. Dach einer prufung furger tage Erwartet und die ewigkeit. Dort, dort verwandelt sich die klage In göttliche zufriedenheit. Hier übt die tugend ihren fleiß; Und jene welt reicht ihr ben wreis.

2. Wahr iste, der fromme schmedt auf erden Schon manchen seligen augenblick: Doch alle frenden, die ihm werden, Sind ihm ein unvolltommnes gluck. Er bleibt ein mensch, und seine ruh Nimmt, weil er lebt, bald ah, bald zu.

3. Bald fioren ihn des forvers schmerzen, Bald bas geräusche die

fer welt: Bald tampft in feinem geben bieg, Und ton gn millionen: eignen bergen Gin feind, ber ofter fiegt, als fallt; Balb fintt er burch des nächften schuld In tummer und in ungebulb.

4. Sier, wo bie tugenb ofters leibet, Das lafter oftere gludlich tft, Wo man ben gludlichen beneidet, Und des befummerten veraift: Sier tann ber menich nie fren von pein, Die fren von eigner fcmach: beit fenn.

5. Sier fuch' iche nur ; bort merd' iche finden; Dort werd' ich, beilig und verflart, Der tugenb gangen werth empfinden; Den unaus: fprechlich großen werth. Den Gott ber liebe werd'ich febn; 3bn lies

ben; ewig ihn erhohn.

6. Da wird ber verficht beil'ger wille Mein will' und meine wohl: fahrt fenn; Und lieblich mefen, beil bie fulle Im throne Gottes mich erfreun. Dann last gewinn frets auf gewinn Dich fublen, baß ich ewig bin.

7. Da werd'ich bas im licht ettennen, 2Bas ich auf erben buntel fah; Das wunderbar und beilig nennen, Was unerforschlich bier geschah. Da benft mein geift, mit preis und bant, Die ichidung im

infammenhana.

8. Da werd' ich zu bem throne bringen, Bo Gott fich gang mir offenbart; Gin beilig! beilig! bel= lig! fingen Dem Lamme, bas erwurget ward; und Cherubim und Serarbim Und allehimmel jauch: sen ihm.

9. Da werd' ich in ber engel ichaa. ren Mich ihnen gleich und beilig fehn; Das nie gestorte glud erfah= ren . Mit frommen ftete fromm umquaebn. Da wird burch jeden angenblid Ihr beil mein beil, mein glud ihr glud.

10. Da werb'ich bem ben bant bezahlen, Der Gottes weg mich

malen Roch fegnen, bag er mir ihn wies. Da find'ich in des Sochften band Den freund, ben ich anf erben fand.

11. Da'ruft, (o mochte Gott es geben!) Bielleicht auch mir ein fel'ger ju: Seil fen bir! benn bu haft mein leben, Die feele mir gerettet; bu! D Gott, wie muß bieß glud erfrenn: Der retter einer feele fenn! 12. Bas fept ihr leiben biefer erben, Doch gegen jene herrlichteit, Die offenbart an und foll werden Bon ewigfeit zu emigfeit? Wie nichte, wie gar nichts gegen fie 3ft boch ein augenblick voll muh!

Mel. Chrift ift erftanden. 560. Sein ewige leben Wird. Sott einst une geben. Dann werden wir in feinem licht Bon angeficht an angeficht Den Mittler fchaun.

2. Chann und erfennen; Bang ben Berrn erkennen, Wie und ber herr erfennt, und fein Und ewig, ewig, ewig freun! Dicht funder mehr!

3. Bur engen pforte, Dann im bunteln worte Richt mehr geführt, nicht mehr von fern, Schann wir die herrlichkeit bes herrn, Den Ewigen !

4. Preis! Sallelniah! Preis ihm! Sallelujah! Entfundigt, rein von miffethat, Durch ben, ber uns geliebet hat, Gahn wir ben tob.

5. Bereit gu fterben, Geines himmels erben, Entfündigt, rein von miffethat Durch ben, ber uns versohnet hat, Entschliefen wir.

6. Du, munderbarer, Bift ber offenbarer Und geber einer feligfeit, Die feiner in der prufung geit Erforschet hat.

7. All'unfer leiben Begen biefe freuden, Mas wars? mas war bein fdreden, grah? All' unfre thranen troduct ab; Den wir nun icaun.

Dhased by Google

3. Micht fchmerg, nicht plage, Reines elends plage Ift in ben hutten biefer ruhl Beil, wonne, gnade ftromt uns ju; Barmbergigfeit.

9. Bon einer flargeit Bu ber andern flarheit Bom ewiglieben= den erhöht, Schaun wir durch den.

was ist, bosteht, Jehova's Sohn. 10. Du bift ber Trene! Safts vollbracht! ich freue Bon ewigfeit ur ewigfeit Mich beiner, herr, von ewigkeit Bu ewigkeit!

Mel. Jefus, meine zuverficht. 561. Last und nufere vater-lande, Unfere erbes nue erfrenen! Ach, ber wehmuth thrane rann Oft der pilger wange nfeber! Much ber freude thrane fen In bem blid, ber aufwarte fchant!

2. Sind wir etwa funder nur? Und nicht auch verfohnte Gottes? Durfen wire nicht wiffen, Gott Geb'und einft bes Mittlere erbe? Soll die fleinmirth die entweihn, Deren hand einst palmen tragt?

3. Deren haupt die fron' um= ftralt, Belde nie herunter fintet ? Biffen, wiffen burfen wirs, Gott gab und bes Mittlers erbe; Durfen wonnevoll binauf, Bo fein licht und leuchtet, fcaun!

4. Dort hinauf, wb und ein beil, Das tein auge fab, erwartet. Das tein ohr vernahm, und bas Gelber nicht das berg erreichtel Ja, wir durfen dieses beils Uns mit wonn' und inbel frenn !

5. Freun mit lautem lobgefang, Daß es erd' und himmel boren! Krein fo voll verwunderung, Daß ber beige bant verftummet! Denn . tein auge fah's, fein ohr Sort'es, und fein berg empfand's!

Bon der Berdammnik.

ber leiden follen, Wenn fie nicht hier gerecht und rein Durch Chris ftum merben wollen. Ja, emig ift ber zwerte tob, Den Gottes recht ben frevlern drobt. Die feine bulb verachten.

2. Der Gott, ber und fo fcont und liebt, Wenn mir die lafter haffen, Der gnadig jede fchuld vergiebt, Wenn wir uns beffern laffen, Der hats verfundigt; er, ber gut, Gerecht in allem, mas er thnt,

Wahrhaftig ist, und heilig. 3. Auch der, der unser heil er-warb, Der von der sunde burden line gu erretten, litt und ftarb, Damit wir felig wurden, Der lebrt es, Jefus, unfer herr. Wer ift fo gut, wer gnabiger, Als Gott, als

Jesus Chrifing?

4. Erzittert! nur verwerfet nict Die schauervolle lebre, Als wenn nicht auch ihr glaube pflicht, Richt Gottes murdig mare! Die ihr fo leicht euch täuschen laßt, Konnt ihr burchichaun, was er umfaßt? Der gutunft tief ergrunden?

5. Bermest ihr ench, barmbergiger Bu fenn, ale Gott ? gerechter Bu richten? weiser, ale ber herr. Den frevelnden verächter? Sat et ench feiner ftrafen art Mit ihren folgen offenbart, Daß ihr ihn meis ftern wollet?

6. Gerecht ift, gut, mas er qe bent, Und werth, daß ers gebiete; Und werth auch alles, mas er brant, Der heiligfeit und gute. Laftihm bie maag'; er, ber nicht irrt, Wird feines menfchen recht, nub wird Gein eignes recht nicht bengen.

7. Dicht jedes volt empfangt bas licht, Bas feine driften haben; Berichieden wird auch fein gericht Und lohn fenn, wie die gaben. Da, Mel. Es ift newifilich an der. wo er nicht gefaet hat, Bird er, wie 562, 2161 ewig wird bie er schon bier nie that, Auch bort firafe sepn, Die fine nicht erndren wollen. 8. On gitterst vor der ewigfeit! Achzittre, dir zum heile; Daß, eh bu's glaubst, nicht, was er draut, Dich sichern übereile. Zu beinem beil enthüllt er dir Die stammen bes gerichts, um hier Und dort dich an beglücken.

9. Berbrich nur felbft ber funbe foch; Entreiß bich ihren tetten. Dann fuch' auch beine bruder noch Bom tobe ju erretten. Thu's nicht

aus iklavenfurcht allein; Du muffest bich ber tugend freun; Denn sie giebt ehr' und freude.

verstehen, Wenn du einst vollens bet bist, Dann wirst bu gang verstehen, Wie der gerechte gnabig ist; Frohlodend wirst bu's sehen. Dann ist, was dich hier zittern macht, Enthullt von jedes schattens nacht, Ganz herrlichkeit und wonne.

## Die britte Abtheilung,

welche

# Lieder über die Lehren von der christlichen Gottseligkeit und Tugend

enthalt.

### I. Von der Heiligung und christlichen Gott= seligkeit und Tugend überhaupt.

I. Wahre Christen, welche durch Gottes Enade nach einer richtigen Erkenninis seiner Offenbarung alle Sunden versabscheuen, und Jesum für ihren Erloser annehmen, suchen durch den Beystand des heiligen Geistes in ihrem Glauben an ihn zu beharren. Sie besteißigen sich, aus dantbarer Liebe gegen Gott und ihren Heiland, eines eifrigen Gehorsams gegen alle seine Gebote, und suchen, bey allen Reizungen zur Sunde, in der Ausübung aller auch noch so schwerer Psichten und in der Unterlassung alles Bosen stets ims mer fertiger und standhafter zu werden.

Mel. Christ, unser zerr.
563. Marum verschmas menschen boch Die retsung ihrer seelen? Und saumen,

Chrifit fanftes joch, Die leidte laft, an mablen? Go vieler berg verlanget nicht Rach feinen eblen gutern; Das glud bes glanbens und ber pflicht Ift fleifchlichen

gemathern Ein fchat, ben fie nicht guten ftarten. Drum nimm mein tennen.

2. Und boch hat Jefus, welcher wohnt Bu feines Baters rechte, Selbit feines lebens nicht geschont, Dag er fie retten mochte. Er felbit bat und mit Gott verfühnt; Sat und nicht fterben laffen. Bir fin= ber hatten gorn verdient: Doch wollt' er und nicht haffen : Er bat: "Bott, lag fie leben!"

3. Der Vater bat ben Gohn erhort; Der Bater will vergeben. "Wer, (fprach er,) fich ju bir be= fehrt und glauben will, foll leben. Befrege fie von ihrer laft; Gieb ihnen, Cobn, erquidung; Gieb allen muden frieb' und raft; Den trenen die entzückung Und wonne

beines himmels!"

4. Go reigt boch nicht ben gorn bes herrn Mufs neu', ihn gu ent: brennen; Dient Jefu, feinem Sohne, gern; Lernt feine guter tennen; Thut bufe, glaubt und hei= ligt end, Eh' eure zeit vergebet. Rommt, funder, weil ench in fein reich Der eingang offen ftebet, Der eingang in den himmel.

Mel. Wer nur den lieben.

564. Bie felig, herr, ift ber gerechte! Du bist fein schild und großer luhn. D, daß ich gang gerecht senn möchte! D, war' ich, mas ich fenn foll, schon! 3d, (bir bekenn' iche,) bin noch weit Bom ziele ber volltommen= beit.

2. Wie viel ift noch an mir au finden, Bas deinem Geifte wider= fpricht! Wie oft befled' ich mich mit funden, Und billige sie selbst doch nicht! Wie oft verlag ich beine babn, und mein', ich habe recht

gethan!

3. Wer tann, wie oft er fehlet, merten ? Mur bu durchschauft mich, wie ich bin; Rur bu tgunft mich im berg, o Bater, bin; D mach, (ich wunsche rein zu fenn,) Mich von

verborgnen fehlern rein!

4. Bon aller eitlen eigenliebe Befrene mich burch beine fraft! Erwed und mehr' in mir die triebe Bu bem, was mahre beffring ichafft! Lag meinen fleiß gefegnet fevn, Und meine beiligung gedeihn!

5. Du wirft mein bemuthvolles fleben, Birft ben, ber bich befennt und ehrt, D Gott ber gnade, nicht verschmaben; Du bifts ja, der gebet erhort. Dein fels, mein beil, ich trane bir; Das, was ich bitte,

giebit bu mir.

Mel. Freu dich febr, o meine. 565. Schaffet, schaffet, mens fet enre feligfeit. Canmet nicht, wie fichre funder ; Schnell entfleucht der gnade zeit. Unverweilt befehret euch; Ringet nach bem himmels reich, Und fepb beilig fcon auf erden, Gelig einft ben Gott git merden.

2. Bunfcht ihre ernftlich: nun fo lebet 3hm gur ehre; frengigt bann Eure luft, und widerftrebet Dem, was euch verberben fann. Bas er fodert, muf allein Gures lebens richtschnur fevn, Es mag eurem ichwachen bergen Freude

bringen oder schmerzen.

3. Gelig, wer im glauben fams pfet; Gelig, wer im fampf beftebt: Ber des fleisches lufte dampfet, !Inb den reiz der welt verschmäht! Unter Christi frenzes fcmach Jaget et bem frieden nach. Wer ben himmel will ererben, Dug erft feinen funs ben fterben.

4. Unermudet mußt ihr ringen: Die jerftrent, nie laffig fenn, Benn ihr munichet, durch gu bringen, Ewig ench vor Gott gu freun. Rut auf einen tapfern ftreit Folgt bes

pfer fchmudt zum lobne, Dag er freunde Pint feiner freundschaft

firitt, des himmels frone.

5. Brunftig beten; eifrig wachen; Der verführung fich entziehn; Geis ne pflicht jur luft fich machen; Die versuchung weislich fliehn; Selbst benm spott und sohn der welt Das nurthun, was Gott gefällt : Diefes wollen, dieg vollbringen, Beißet, nach bem himmel ringen.

6. Drum entreißet euch den lusten, Die ihr noch gefesselt sevd; Und beweiset ench, als driften, Muthig und getroft im fireit. Schont ber liebsten neigung nicht; Mar' es auch die schwerste pflicht; Und bentt oft an Christi worte: Dringet burch bie enge pforte!

7. Bittern will ich vor der fünde, Und auf dich, 'o Jefu, fehn, Dag ich beinen beiftand finde, In der gnade au bestehn. Beige mir von beinem thron Den verheißnen gnabenlohn, Dag ich mache, bete, ringe, Und also sum bimmel bringe !

In eigner Melodie. 566. Wer hat den glauben, beffen früchte Beweifen, bag er Gott gefällt, Und einst vor seinem angesichte Der mahren tugend preis erhalt?

2. Der, ber burch feines Weiftes triebe Bu allem guten fich ent= schließt, Und Gott aus bankbarkeit und liebe Geborfam und ibm abn=

lid ift!

3. Der, ber vor Gott unftraflich wandelt. Nichts lieber thut, als feine pflicht; Der heilig benet, und beilig handelt, Und gern die mahrs beit fucht und fpricht;

4. Der alle menschen ernstlich liebet, Gerecht, voll redlichkeit, gelind Und mild ift, teinen je bes trubet, Und, andre zu erfreun, fich freut:

5. Der felbst die ehre feiner feinde Die mit perleumdungen verlegt,

fleges berritchtett; Mur ben fam. Benn er gleich feines Gottes

würdig schäßt;

6. Der die verebrer Gottes ehret. Mit ihnen thut, was Gott gefällt: Der, mas er feinem nachften fchwes ret, Und fdwur' er fich jum fchas ben, balt.

7. Der nie, jum trope ber gefete. Auf ungerechten wucher leiht, und durch gerecht erworbne schäße Der armen traurend berg erfreut:

8. Der bie bedrängten und bie armen Erquidet und in fcup fie nimmt: Der findet auch ben Gott erbarmen : Dem ift bes glaubens preis bestimmt.

9. Der, der im glide ftete befcheis ben, In trubsal stets geduldig ist : Der, Gott! erbt beines himmels freuden; Der ift bein find; ber ift

ein drift.

Mach dem 15. Pfalm.

Mel. O liebster Jefu, mas. 567. Men wird, o Gott! bie wonne ber erloften Mach biefes lebens furgem fampfe troften? Wen fcmudt im bimmel einft vor beinem throne Der fleger frone?

2. Mur ben, o herr, ber, abges wandt vom bofen, Gich von ber funde herrschaft läßt erlofen; Der an ben Gohn glaubt,-feinen Berrn ihn nennet, Und frey bekennet;

3. Der deine mabrheit unter Mbams finder Berbreitet; fie erleuchtet, und die funder Durch thas ten reigt, mit einem beffern leben Dich zu erheben;

4. Der, was er glaubt, gewiffenbaft auch übet, Die menfchen all' als feine bruber liebet, Dicht laftert. fie nicht frankt, nicht frolg fich blas bet, Und feinen schmähet:

5. Der funden haffet, und boch mit ben fundern Mitleiden fublet. und an beinen finbern Die gottese

### Bon ber driftlichen Gottfeligfeit

furtht und ihre gaben ehret, Salt, berg begwingt. Gott wird felber ibn mader ichworet:

6. Der nicht ber bruder ruhm, befigen. und glud beneibet, Gelbftreich, bie armen (peift; die nadten fleibet, Frob, obne mucher auch mit mil= den gaben Genütt zu haben:

7. Der, guchtig in gebanten, auch lebet; teuld Der feiner bobeit nie fich überhebet: 3m glude maßig, gutig und beschei=

ben, Betroft im leiben :

8. Den, den wird, Gott! bie wonne der erloften Rach fes lebens furgem tampfe troften; Den fcmadt im himmel einft vor deinem throne Des Mittlers frone.

Mel. Freu dich febr, o meine.

568. Rommt, ihr menschen, Belche Jefus felig preift; Belche benen angehoren, Denen er fein reich ver= beift. Die im glauben fest bestehn, Frendig Gottes wege gehn, Krev ibn vor ber welt befennen, Durfen fich bie Geinen nennen.

2. Gelig, wer in demuth lebet, Seiner fcwachheit nie vergißt; Gott nur und nie fich erhebet, Menn er groß und gludlich ift. Gottes bulb wird ihn erfreun, Und bas bimmelreich ift fein. Gott wird bort zu ehren fegen, Die fich bier

geringe schäßen.

3. Gelig ifc, wer feine funden Wehmuthvoll vor Gott beweint; Und, barmbergigfeit gut finden, Tief= gebengt vor ihm ericeint. Gott will ihm die schuld verzeihn; Kraft sum anten ihm verleibn. Er, fein junger, foll auf erden Und auch bort getroftet werben.

4. Gelig ift, wer fanftmuth übet, Reinem feiner feinde flucht, Und, wie febr er ihn betrübet, Gich boch nie ju rachen fucht; Rubig feine pflicht pollbringt, Und fein eigen

beschußen: Er wird Gottes reich

5. Gelig, die nicht mehr verlangen, Alls gerecht vor Gott git fenn : Belde feft am guten bangen. Und fich gang ber tugend weibn: Deren berg nichte mehr begehrt, Als was Gottes ruhm vermehrt. Gott wird ihr verlangen fillen; Jeben frommen wunsch erfüllen.

6. Gelig, wer ber noth bes armen Die gefühllos sich entzieht, Ihm and gartlichem erbarmen Boblans thun, fich froh bemuht; Beldet bem mit troft ericeint, Der um troft und hulfe weint. Sulfe wirb and er empfangen, Und barmbers

zigfeit erlangen.

7. Gelig find, die fich bemuben. Unbeflect vor Gott gu fenn; Die der wollinft ftrice flieben, Magia find und teufch und rein. Die nur thun, was Gott gefallt, Die ber lodung biefer welt Immer ftand: haft widerftehen, Werben Gottes antliß seben.

8. Gelig, wer im frieden lebet: Ber ftete rub und einigfeit 3n erhalten fich bestrebet, Feindschaft haft, und gorn und ftreit; Wer bie pflicht ber eintracht lehrt, Und ber bruder glud nie ftort. Die bes friebene fich befleißen, Werden Gots

tes finder heißen.

9. Gelig, Die um Christi millen Leiben, und fich beffen freun; Standhaft ihre pflicht erfullen: Schmach und tob bafur nicht fchein. Gott fteht ihnen machtig ben, Und will fie fur ihre tren Ginft mit unverweltten fronen In ber emigfeit belohnen.

10. herr, bu wolleft felbit mich leiten Auf ber tugend fichern bahn, Bo ich biefer feligkeiten Sier und bort mich freuen tann! Gieb, bag ich bemuthig fen; Ernftlich meine fonld beren, Und, mas recht ift,

Dia red by Google

eifrig liebe: Much au feinden fauft: tch'oft Jefu mahl; Dann reun mich muth übe;

11. Dag ich armen helf' und biene ; Immer hab' einreines herz; Die in feindschaft stehn, versühne; Dir getreu in freud' und schmerg! Bater, hilf von deinem thron, Daß ich glaub' an beinen Gobn, Und durch beines Geiftes ftarte Mich beffeiße rechter werfe!

. Mel. O Gott, du frommer,

569. Du fagst: ich bin ein chrift. Wohl bir, wenn wert und leben Bon biefem rubme bir Gin fichres zeugniß ge= ben: Wenn alles, was du thuft, Durch Gottes fraft und Geift, Des bergens befferung Und ihren ernft beweist.

2. Du fagft: ich bin ein chrift. Der drift, der Jefum fennet, Ihn feinen Gott und herrn Richt bloß por menfchen nennet, Der thut mit freuden auch, Bas ihm fein berr gebeut. Thuft bu es nicht, fo ift

Dein ruhm nur eitelfeit.

3. Du fagit : ich bin ein drift: Muf Christi tod getaufet Ward ich fo theuer ihm Jum eigenthum er: taufet. Du warft's; boch prufe bich : Erfulleft du auch gern Und ohne henchelen Den bund mit bei= nem herrn?

4. Saft bu nicht diefen bund Schon langft und oft gebrochen? Du haft, als Gottes find, Behorfam ihm versprochen : Saft du mit treue benn Dem guten nachgeftrebt? Sat nicht der alte mensch Noch stets in

dir gelebt?

5. Du fagft: ich bin ein chrift, Weil ich bes Beilande lebre Bu banf' und öffentlich Beständig lef' und hore. Wohl bir! boch, thuft bu and, Bas Gottes wort bich lebrt? Rur wer es bort und thut, 3ft feines benfalls werth.

6. Du fagft; ich bin ein drift; Mit Gott mich zu verbinden, Guch' meine funden. Doch zeiget fich ben dir In beinen werten auch Recht= fchaffne befferung Dlach mable gebranch ?

7. Du fagft: ich bin ein drift: Ich sündige nicht gröblich: 3ch bet und finge gern. Run bas ift pflicht und loblich, Bofern bein innres auch Dein, wie bein aufres ift, Und bu benm Gottesbienft Woll wahrer andacht bift.

8. Bist du ein wahrer drift: So mandelit du auf erden, Wie Telus: ftrebft und ringft, Wie er gefinnt gu werden. Wenn du, wie er, vor Gott Woll lieb' und fanftmuth bift, Des muthig, wie bein herr: Go fprich : ich bin ein drift.

9. Doch, ach! fo lange bich Die wollnst noch regieret; Dein ftols sur eitelfeit Und fcmabfucht bich verführet; Benn neid und rach= begier Noch über dich gebent: So fennest du noch nicht Die mabre beiligfeit.

10. Du fagft: ich bin cin drift. Und ruhmft dich beg mit freuden Allein thuft du auch mehr, Alls manche fluge beiden? Saft bu bes guten nicht Weit mehr, als fie. aethan: Go flagen fie bich einft Bor beinem richter an.

11. Sprid nicht: ich bin ein drift; Bit . jauch werf und leben Bon diesem ruhme bir Gin fichres zeugniß geben. Der nam'ist nicht genug; Gindrift muß ohne ichein, Das, was er beißen wil, 3m thun und wefen fenn.

12. Gott! ichente mir boch

fraft, Mich ernftlich gu beffeißen, Ein mahrer drift gu feyn, Und, bas nicht blog zu beißen! Denn wer den namen hat, Und nicht die that zugleich, Betrügt fich, und gelangt Die in bein bimmel: reich.

In eigner Melobie.

570. Wenn jur vollführung deiner pflicht Dich Gottes liebe nicht befeclet: So rühme dich der ingend nicht, Und wisse, daß dir alles fehlet. Wenn vortheil, wollust, eigensinn, Und kolz dir nur das gute rathen: So thue noch so gute thaten; Du hast vor Gott den lohn dahin.

2. Sen durch die gaben der natur Das wunder und das glud der erden! Beglückest du die menschennur, Um vor der welt geehrt zu wersben; Erfüllt die liebe nicht dein herz: So bist du ben den größten gaben, Ben dem verstand, den engel haben, Bor Gott doch nur ein

tonend erz.

3. Erbane firchen; brich bein brod, Das volk der armen zu verspstegen; Entreiß die wittwen ihrer noth, lind sev der waisen schift nud segen; Gieb alle deine habe hin: Bor Gott hast du boch nichts gegeben. Wenn lieb' und pflicht dich nicht beleben: Go ift dir alles kein

gewinn.

4. Thu' thaten, die der helbenmuth Roch jemals hat verrichten können; Bergieß fürs vaterland deinblut; Laß deinen leibfür andre brennen! Beseelet dich nicht lieb' und pslicht; Bist du die absicht deiner thaten: So schüß und rette gange staaten, Gott achtet deiner

werte nicht.

5. Lag' ihm an unsern werken nur! So tonnt' er und, sie zu vollbringen, Sehr leicht durch fesseln der natur, Durch frafte seiner allmacht zwingen. Vor ihm, der alles schaft und giebt, Silt weisheit nichts, nichts macht und starke. Er will die absicht deiner werke; Ein herz, das ihn verehrt und liebt.

6. Ein herz von eigenliebe fern, Kern von des ftolges eitlem triebe,

Geheiligt burch die furcht bes Herrn, Bom glauben augeflammt jur liebe; Dieß ist, was Gott von uns verlangt. Wenn wir tein solches herz besischen: So wird ein leben uns nicht nüben, Das mit den größten thaten prangt.

7. Drum tausche bichmicht burch ben schein, Nicht durch der tugend blogen namen. Sieh' nicht auf beine werf' allein; Sieh' auf den quell, aus dem sie kamen. Prus' dich vor Gottes angesicht, Ob seine liebe bich befeelet. Ein herz, dem nicht ber glaube fehlet, Dem fehlet auch

bie liebe nicht.

8. Wohnt liebe gegen Gott in dir: So wird sie dich jum guten stärken. Du wirk die gegenwart von ihr An liebe zu dem nachsten merken. Die liebe, die dich schmuden soll, Jit gutig; ohne neid und tucke; Ist sittlan; ist nie stolz im glucke; Langmuthig underbar-

mensvoll.

9. Sie beckt bes nachsten sehler zu, Und frent sich niemals seines sakes. Sie suchet nicht bloß ihre ruh. Sie hofft und glaubt und dulbet alles. Sie ists, die dir den muth verleiht, Des hochsten wort gern zu erfüllen; Macht seinen sinn zu beinem willen, Und solgt dir in die ewigkeit.

Mel. Mille menichen muffen.

571. Der du une nitt deinem blute Dir zum eigenthum erwarbst, Und une sundern, une zu gute, Schmachvoll an dem trenze starbst! Ach, wie dienen deine chriften Immer noch der funde luften; Leben ohne besferung, Fern von ihrer heiligung!

2. herr, bn littft, und vom verberben, Bon ber fund' und zu befreyn: Und wir wollen lieber fterben, Lieber ihre fnechte fevn? Glauben immer noch in funden Unfere lebend ruh zu finden, Und Bergeffen bein gebot, Deine fcmach und beinen tob?

3. Ach, wann werden wirs ertennen, Warum du gestorben bist? Wann, uns nicht bloß driften nennen, Sondern thun, was driftlich ist? Wann, um deines todes willen, Jesu, dein geseh erfüllen, Und den lüsten widerstehn, Weil sie beine leiden schmahn?

4. Ber dich fieht von Gott verlaffen In der tiefften traurigfeit; Dich, Erlofer, sieht erblaffen Nachvollbrachtem schweren streit; Und last boch zum dienst der sunden Seine luste sich entzunden: Der hat nicht an beinem heil, Nicht an

Bottes gnabe theil.

5, Meiben könnt' er fein verderben; hulfe giebt ihm Gott genug! Aber feht, er felbst will fterben; Denn fein glaub' ift wahn und trug. Er bekennet beinen namen, Ohne boch dir nachzuahmen; Rühmet feines glanbens sich, Und verleugnet, herr, doch dich.

6. Ach, wenn nne ber trieb gur funde Reizet wider unfre pflicht: Seiligster, so überwinde Une ber trieb gur sunde nicht! Lehr' und muthig ihn befampfen, und die machtber lufte dampfen! Stehung in versichung ben, und erhalt und

bir getren!

7. Jefu, lehr' auf dich uns schauen; Und die funde reiz' uns nie. Laß dein benspiel uns erbauen! Stärte selbst uns wider sie: Ach, die absicht deiner schmerzen Präge tief in unsre herzen, Daß wir, von der fünde rein, Heiligster, dir ahnelich sevn!

Mel. Tun sich der tag geendet. 572. Mein Gott! mein herz ergeb' ich dir, Bur gabe, zum geschent. Es forderts ja bein wort von mir: Des bin ich eingedent.

2. "Gieb, (fprichft bu,) gieb bein berg bem Gerrn; Es ist mir lieb und werth; Ich wohn' in einem herzen 'gern, Das mein zu sepu begehrt!"

3. So werb' es denn dein eigenthum, Und muff' es ewig fenn! Schaff' aber, Bater, ichaff' es um, Und mach' es gut und rein!

4. Es fuhle bieg befledte berg, Erwedt gur befferung, Der wahren reue furcht und ichmera Bu

feiner beiligung!

5. Sermalme meine hartigfeit; Erweiche meinen sinn! Bur ingend gieb entschlossenheit, Wenn ich gereiniat bin!

6. Gieb, Jefu, mir auch fraft und muth, Mit frendigem vertraun Mein heil auf bich nur, auf bein blut Und bein verdienst

ju baun!
7. Daß ich nicht zweiste, bafdu mich Verfohnt haft, baf ich frev Von allen frafen, und burch bich

Gott mobigefällig fen.

8. Und du, o Geift ber heiligung, Ach nimm bich meiner an, Beil mir nur meine befferung Durch bich gelingen kann!

9. Erleuchte, ftarfe beinen fnecht, Dag ich burch beine fraft Fromm lebe, heilig und gerecht In meiner

pilgrimschaft!

10. Silf, daß ich meinem herrn und Gott Im glauben ewig tren, und gegen lift, gewalt und spott Im guten ftanbhaft fen!

11. Wenn mich auch alle welt verläßt, Go fen, nach beiner hulb, Mein herz boch auch im leiben fest

Durch hoffnung und geduld!

12. Auch fev es gegen jeder: mann Demuthig, frev von neid, Und nehme gern fich andrer an, Mit ernft und redlichkeit!

13. Es muffe wohl zu thun fich freun, Und, rein von rachbegier. Selbst meinem feinde gern vetgeibn; Denn Gott vergab auch bern fenn? Bin ich nicht burch bie mir!

14. Ihn gu verehren, fep mein ruhm, Daß, rein von henchelep, D Gott, mein ganges driftenthum, Dir wohlgefällig fen!

15. Go nimm mein berg gum tempel ein, und lag es in ber geit Die wohnung beines Geiftes fenn,

Und in der ewigkeit!

16. 3um eigenthume geb' ichs bir! Gebrauche, wie bire gefällt! Bin ich nur dein : o wohl dann mir ! Dein fev es; nicht ber welt!

17. Sie braue mir; fie lode mich: 3ch, Jefu, bir getren, Ber= schmabe, felig nur durch bich, Der

funde taufcheren.

\*18. Weg welt und fund'! ich bien' euch nicht; Denn Jefus fann allein Mich, (bas ift meine zuverficht,) Much nach bem tod' erfreun.

Mel. Sev tob und ehr bem. 573. Dein bin ich, herr; bir will ich mich Zum opfer übergeben. Lebendig, beilig, rein will ich Vor beinen augen leben. Wie fonnt' ich eines andern fenn? Bin ich nicht burch bie Schopfung dein? Nicht dein durch die erlosung?

2. Ach fiel, und wandte mich von bir, Bur finfternif vom lichte: Doch wandteft bu dich, Gott, ju mir Mit beinem angesichte. Erbarmen war bein angeficht, Mich von der finfter= nig ins licht Bu bir jurud gu rufen.

3. Dein, bein ift die barmbergia= feit; Du liebest felbst die funder.

"Sepd, (rufft du,) heilig, mir ge= weiht, und meiner gnade finder! Lagt ench ernenern; werdet gut! Dort flieget der verfohnung blut, Von sunden euch zu waschen!"

. 4. Dein Gohn wird, Gott! ein mensch, und stirbt, und leidet unfre ftrafen; Bust für die lafter, und erwirbt Dem himmel ihre fflaven: Wie tount' ich eines qu=

fcopfung bein? Dicht bein burch die erlosung?

5. Durch ihn versohnt, und bir zum ruhm Erfauft mit feinen leiben, Will ich mich, Gott, dein eigenthum, Bon bir nie wieber fcheiben. Gefrenzigt werde mir bie welt; Getobtet, mas bir nicht ge= fallt, Damit ich bir nur lebe.

6. Dieg wirte beine fraft in mir. 3ch habe tein vermogen, Die lafter. alles, Gott, was bir Berhaft ift, abzulegen. Sier ift mein berg: nimm gang mich bin, Und gieb mit einen neuen finn, Damit ich bir

gefalle!

7. So werd' ich, der ich finfter war, Gin licht in beinem lichte: Befteh' einft mit der fleinen ichaar Der frommen im gerichte; Frobloce bann und lobe dich, Daß beine treu' und gnabe mich Gerecht und felia machte.

Mel. O Gott, du frommer.

574. 2Ber Gottes mege geht, frieden. Wie herrlich ift fein lobn Ihm felbft von Gott beichieden! Boll glauben widersteht Er jeber bofen luft; Ift feiner tugend fic Froh vor dem herrn bewußt.

2. Er merft auf feinen gang: Geht ihn mit feftem mutbe: Wird in der ichwachbeit ftart: Liebt immer mehr das gute. 3bn machet Gottes Beift Gerecht und tugendhaft, Und er nimmt immer au Un fenntnig und an fraft.

3. Gott hat er allezeit Bor angen und im herzen; Wacht über fic. und schent Sich vor der sunde ichmergen. Er eilet, wenn er fallt. Den fall gleich zu berenn; Sucht gnad', und ftrebt nunmehr. Der tugend treu ju fenn.

4. Getreu in feinem Benießt er Gottes gaben, Berquint, wenn anbre gleich Debr glud und ansehn haben; Durch Sott ben wenigem Lufrieden, fren von neid, Won habsucht und von getz, Bon stolz und eitelkeit.

5. Schenkt Gottes hand ihm viel: So wird er vielen nuben; Des freundes glud erhöhn; Ber-lafine tugend schüßen. Auch selbst beleidiger Wird er in noth erfrenn; Gut, wie sein Gott gesinnt,

Bird er auch milbe feun.

6. Er frankt ben nachften nie; Schutt feinen ruhm, fein leben; Er trägt ihn mit gebuld; Ift willig sum vergeben. Und übereilt ihn auch Ein zorn, fo fast er sich, Und bentet gleich: wie oft Berschonet Gott auch mich!

7. Er suchet jedes herz Im guten in bestärfen; Und alle reizet er Bu allen guten werfen. Mit allen suchet er Einleib und Geist zu sen; Mit ihnen Eines herrn Und heils

fich einft ju freun.

8. Das heil der ewigleit, Das bier der fromme schmedet, Ershält ihn so getroft, Das auch kein leid ihn schredet; Giebt ihm im leisden muth, Und stillet jeden schmerz. Im tode selbst frohlock Sein Gott ergebnes herz.

Rach bem I. Pfalm.

Mel. Aun sich der tag.
575. Wohl, wohl dem menschen, der frevler sich entzieht; Dem menschen, der den frummen pfad Der übertreter flieht!

2. Der, wo der Gottheit fpotter latht, Die fromme feel' entfernt; Sich Gottes recht zur freude macht,

und tag und nacht es lernt.

3. Er grunet, wie am bach ein baum Bon feinem fegen schwillt, Sich hebt, und einen weiten raum Mit feinem wipfel fullt.

4. Er trägt, wenn feine zeit tommt, frucht, Und bleibet immer

grun. Er troftet ben, ber ichatten fucht: Der wandrer fegnet ibn.

5. Das ist der fromme; was et macht, Gerath ihm und gedeiht. Staub ist der funder, der fein lacht; Spreu, die der wind gerftreut.

6. Der, ber sich gegen Gott emport, Besteht nicht im gericht; In ber gemeine, bie Gott ehrt, Bleibt ber verbrecher nicht.

7. Dir, Hochfter, dir gefällt bie bahn, Die, wer gerecht ift, geht. Du fcauft im zorn ben funder an: Und,

was ihn freut, vergeht.

Mel. Machs mit mir, Gott. 576. Wohl dem, der gottes. 576. Wohl dem, der gottes. Den weg der tugend wandelt, Rie Gottes rechten widerstrebt, Aufrichtig denst und handelt; Der unentdeckt nud vor der welt Won herzen Gottes rechte halt!

2. Wohl dem, der Christo sich ergiebt, Gern thut, was der ihn lehret, Ihn liebt, weiler so hoch ihn liebt, Als seinen Herrn ihn ehret. Und frem zu jedem spötter spricht: Erist mein Gott; ich laß ihn nicht!

3. Wohl dem, ber feines Gottes Geift Sein bers zur wohnung heiligt; Der ihn durch feinen wandel preift, Durch funden nie entheiligt! Wohl dem, ber als ein wahrer drift, Stets feiner zucht gehorfam ift!

4. Wohl dem, der sich nicht läßt von Gott, Durch ruhm, durch eitle freuden, Durch noth, verführung oder spott Von seiner liebe scheiden; Der, weil die lust der welt vergeht, Sucht, was in ewig-

feit besteht!

5. Den kann kein trauriged geschick, Kein schwerz zu heftig bruden. Im unglick selbst wird ihn bas glud, Das Gott ihn liebt, entzüden. Er weiß: im leben und im tod Ift seine seligkeit sein Gott.

6. And, wenn der weltbau einst gerbricht, Darf er boch nicht erbeben. Da hort er, daß sein helland spricht: "Komin her, bev mir zu leben; Du follst, wo ich bin, ewig sen, Mit mir dich unaushorelich freyn."

7. Gieb, herr, daß nichts in aller welt Bon dir mich jemals scheide! Rur das zu thun, was dir gefällt, Sen meine lust und freude! Dir, was ich hab' und bin, zu weihn, Laß meine größte forgsalt fenn!

Mel. Wer nur den lieben.

577. Bom ziele fern, wornach ich ringe, Ruf
ich: erleichtre mir die laft, Daß ich,
o Geist des Herrn, vollbringe, Was
du selbst angefangen hast! Empfind'
ich deine traft nicht mehr: So wird
mir Jesu joch zu schwer.

2. Ich irr' in dunfeln finsterniffen, D Geist der mahrheit, ohne dich; Ich, von den luften fortgeriffen, Berlier' in fund und elend mich. Doch, lenchtet mir dein göttlich licht; Berfehl' ich deine wege

nicht.

3. Gern liebt'ich Gott von ganger feele! Daßich dieß wunfche, tommt von dir: Allein jum guten, daßich wähle, Kuhl'ich nicht fraft genug in mir. Gern trüg ich Christi sanftes joch : Ich rühms, und trag' es ungern doch.

4. Ich faste wohl auch muth, zu streiten; Ich seh's, des kampfers lohn ist groß; Mein herz entsagt ben eitelkeiten, Und reift sich von der sunde los. Wie machtig sie mich auch befriegt: So kampf ich

boch; mein glanbe flegt.

5. Wenn mir bann leiden auch begegnen: Rann ich boch, Gott, mich beiner freun; Kann feinde, die mir fluchen, segnen, Beleibigungen gern verzeihn, Und wenn mich neid und bochmuth schmähn, Der unschuld weg doch freudig gehn.

6. Dann fuhl' ich mit bein reich beschteden, Und seine freuden schon in mir; Genieße deinen hoben frieden; Frohlode Gott, und jauchze dir, und glaube, daß von laftern fren, Mein wandel schon im himmel sev.

7. Doch, wenn ich noch so sehr mich hebe, Wenn ich auch noch so felig bin: So reißt die welt, in der ich lebe, Mich plößlich wieber zu sich hin; Und oft zerstört ein angenblick Den sieg ber tugend

und mein glud.

8. Hilf bu'mir, geift ber starte, siegen! Gieb du mir weisheit und verstand! Lag nicht ben schwachen unterliegen, Der schon mit dir oft überwand. Erleichtre, fordre meisnen streit gur meiner seele seligefeit!

9. Die lust ber welt tann ich verschmahen, Wenn beine gnade mich regiert; Kann burch die enge pforte gehen, Die zu dem throne Gottes führt. hilf benn, und mache mich getren, Das sicher mein

triumph mir fep!

Mel. Wer nur den lieben.

578. Sieb, Gott, daßich dich
recht erfenne; Gieb,
daß ich, fern von heuchelen, Nicht
blog nich Ehrifti junger nenne;
Gieb, daßich, was ich heiße, fev;
und wirk in mir zu beinemruhm,
D. herr, das wahre christenthum!

2. Entreiß mein sinnlich herz ber erbe, Daß ich, ber ich unsterblich bin, Au deinem bild erneuert wers be, und gieb mir meines Jesu finu ! Uch, wirk in mir zu beinem ruhm, D Gott, das wahre driftenthum !

3. Dir unvergeb' ich meine scele. Ach, zeuch sie meinem Heiland nach, Daß ich den schmalen weg erwähle, und ehre such! in Christ schmach! Ach, wirk in mir zu beinem rubm, O Gott, bas wahre christenthun!

4. Sieb mir gum tampfe muth und trafte! Silf, daß ich, deiner liebe treu, And freuz den alten menschen hefte, Und dein rechtschaffner diener sev! Ach, wirk in mir zu beinem ruhm, Mein Gott, das wahre driftenthum!

5. Laß in mir glauben, hoffnnng, liebe, Lebendig, fest und thatig seun, Daß ich bis an mein sterben übe Das driftenthum ohn' heuchelschein! Ach, wirk in mir zu beinem ruhm, D Gott, das wahre

driftenthum!

6. So hab' tch schon auf dieser erde, Was mich beruhigt und ersfrent. Wenn ich mit dir vereinigt werde, Schmed ich des himmels seligfeit. Dann wirk in mir zu beinem ruhm, Mein Gott, das wahre driftenthum!

Mel. G Gott, du frommer.
579. Liebreicher Gott, du haft Mir feele, leib und leben, Empfindung und vernunft Ans frever huld gegeben. Steh, o Barmherziger, Durch deinen Geift mir ben, Daß ich durch deine fraft Dir stets gehorsam sev!

2. Hilf, daßich allezeit Der fünde lüfte meide! Was dein geseh besfiehlt, Nur das sen meine freude! Mein pilgrimleben laß Won allen freveln rein; Laß mich im glauben ftark und fest in hoffnung senn!

3. Steb, daß ich als ein drift Mich Chrifto gleich bezeige! Silf, daß ich stets mein ohr In seiner Iehre neige; Daßichihr folge, Gott, und dem, was dir gefällt, Nacheilen mög', und nie Den lodingen ber welt!

4. Entzünde du mein herz Mit beiner wahren liebe; Und gieb, baß ich sie auch An meinem nachten übe! Mit wahrer demuth laßMich meines glück mich freun; Und voll geduld und muth In jeder trübsal sepul

5. Silf, daß ich allegett Nach betenem reiche ringe, Und von der erbe, Gott, Bu dir empor mich schwinge; Denn, hat bein chrift auf bas, Wasewig ift, nur acht: Sowird et and mit dem, was irbisch ift, bedacht.

6. Gieb, daß ich von der welt Nied haß und rache lerne, Und mich von wolluf, geizund heuchelev entferne, Bon neid und übermuth, Bon hatt und üppigfeit, Bon jeder fünd'; o. Gott, Die mir dein wort verbent!

7. Dein ange muffe mich Anf meinen wegen leiten! Laß meine tritte nie Bon deinem pfade gleiten! Sey meinoburg in noth; Ju meinem amte gieb In meinen pflichten mir Verstand und fraft und trieb!

8. Julest erlose mich Bon bieses lebens leiden, Und führe durch den tod Mich hin zu beinen frenden I Ich gebe meinen geist In beine vaterhand. Bring' ihn zum himmel, Gott! Der ist mein vaterland.

Mel. Was mein Gott will.

580. Silf mir, mein Gott, verleihe mir, Daß ich nur dich begehre, Mein ganzes glud nur sinch in dir, und dich allein verehre; Daß ich in noth Dich, meinen Gott Und Bater nieperfenne; Daß weder leid, Roch glud nud frend' Mich jemals von dir trenne 1

2. Gieb, daß ich alles bofe schen, und hur, was gut ist, liebe; that, irr'ich, meinen fall beren, und ernstlich mich betrübe! Laß meine pflicht, Mein Gott, mich nicht Mit vorsaß je verleßen! Der seele heil, Mein ewig theil, Laß mich recht theuer schäßen!

3. Mein Gott, ich bitte bich, verleih Mir einen sesten glanben, Der standhaft, tren und thatig sev, und las mir den nichts ranben! Gieb, das ich mich Allein auf dich und auf dein wort verlasse; und in der noth, Ja, Bon der driftlichen Gottseligkeit

felbft im tob Deinheil getroft um. einft ben bir Den lohn ber trene faile!

4. Silf mir, ber ich erlofet bin. Stets meinen Beiland lieben ; Und las mich ftete nach feinem finn. Allein, was rechtift, üben! Aufihn au fehn, Ihm nachzugehn, Mich feiner nie gu ichamen, Gen ich bereit, und felbst erfreut, Gein treng auf mich zu nehmen!

5. Die muffe geig und eitelfeit und stolz meinherz regieren; Nie haß und gorn und bitterfeit Bur rache mich verführen! Dein wort gebeut Berfohnlichfeit, Berbammt der rachsucht triebe. Nicht bloß mein freund, Auch felbst mein feind

Erfahre meine liebe.

6. Betrug und lift und beuchelen Silf mir forgfaltig flichen! Die muff'ich mich durch gleigneren um menschenaunit bemuben! Lag Sa und Nein Mir heilig fevn; Lag mich nicht lieblos richten; Und gant und ftreit Mit freundlichkeit, Dit lieb' und fanftmuth fchlichten!

7. Herr, lehre mich enthältsam= feit; Gieb mir ein rein gemuthe, Day ich in diefer prufungszeit Vor bofer luft mich hute! Der lugen feind, Der wahrheit freund, Duff' th aufrichtig wandeln, und jeders geit Rach billigfeit Mit meinem

nachsten handeln!

8. Gieb, daß ich ftets den mußiagang Mit aller tragheit fliebe; Daß ich ber welt mein lebenlang Bu die: nen mich bemube! Lag meinen fleiß Bu beinem preis, D Gott, mir wohl gelingen; und fegnest du Das, was ich thu, Dir preis und ehre bringen!

9. Ach, gieb mir beinen guten Beift, Der felbft mein berg regiere, und mich, wie es bein wort verbeißt, Auf beinen wegen führe; Co wird mein berg In freud' und ichmers Dir ju gefallen ftre: ben; Und bu wirft mir, Gott,

geben!

Nach dem 11. Pfalm. Mel. O Gott, du frommer.

581. 3d fuch' in Gott mein eiteln gutern; Denn was gewähren fie Uniterblichen gemuthern? Welch eine freude bem, Der beffre frenden fennt, 216 die find, bie nur wahn Lust oder ehre neunt l

2. 2Bas fagt ihr benn ju mir. Verführer meiner feele: unglud= lich muff' ich fenn, Wenn ich bie tugend mable? Wenn, was ihr fcwermuth beifit Und ftolge gleiß. neren, Mir theurer, als die luft

Der leidenschaften fen ?

3. Liel' funder fuchen mich Bum lafter ju verführen. Bie ichwer find meigungen und muniche au. Der reateren? tnaend schreckt; Der breite weg gefällt. Id ftranchle, wenn mich, Gott, Nicht deine rechte halt.

4. Ach, ift nur erft der grund Det tugend umgerissen, Und wantt mein glaub': o Gott, Werd' ich nicht fallen muffen ? Berlier' ich erft das ziel, Das bu mir vorhaltit, dich, Und deinen himmel: Berr, Wer halt, wer rettet mich ?

5. Dir fleh' ich ; fen, o Gott, Mir immer gegenwartig, und mache meinen geist In allem guten fertig ! Mein Mittler fen mein troft, Mein benfviel und mein rath; Denn alles prufeft du, Und richteft jede that.

6: Belch elend fur mein beil Mein Mittler litt: bas lebre Mein leicht betrognes berg, Das mit fiche nicht empore; Dag mei= neln Jesu ich Und dir nicht ungetren, Richt luftern nach ber luft Bethorter funder fen.

7. Du fenneft und belohnst Die frommen, deren glaube Strebt, daß fein fleinod ihm Rein tauschend lafter raube. Wer fich nicht beffern will, Den ftraft bein gorn, und giebt Bum lohne jammer bem, Der

bein gefeg nicht liebt.

8. Du liebst gerechtigteit; Der tngend turze leiden Vergilt ein ewig glud Mit ewig nenen freusden. Welch ein vollfommner lohn! Schweig denn, verführung! ich Berachte, was du beutst; Ich haff, ich fliehe dich.

Del. Wer mir ben lieben.

582. Nicht, baß iche schon beste tugend bleibt hier schwach;) Doch, bağ ich meine seele rette, Jag' ich bem fleinod eifrig nach; Denn tugend ohne wachsamseit Berliert sich balb in sicherheit.

2. So lang' ich noch im leibe walle, Bin ich ein find, das frauschelnd geht. Der sehe zu, daß er nicht falle, Der, wenn sein nachster fällt, noch fteht. Auch die bestämpfte bose luft Stirbt nimmer

gang in unfrer bruft.

3. Richt jede befferung ist tugend; Ach, nur zu oft bas werf ber zeit; Die wilbe hife roher jugend Bird mit ben jahren sittsamfeit; Doch eigenduntel halt für gut, Bas boch natur und zeit nur thut.

4. Oft ist die andrung beiner feele Ein tausch der triebe der natur. Du fühlst, wie stolz und ruhmsucht quale, Und dampfit sie; boch du wechselst nur. Dein herz fühlt einen andern reiz; Dein ftolz wird wollust oder geiz.

5. Oft istes kunft und eigenliebe, Bas andern ftrenge tugend scheint. Du folgtest gern der schmabsucht triebe: Doch wer ist nicht verlaum, schrankt dich ein; Und, was du fliehst, ist bloß der schein.

6. Du icheinft bir ftart, weil bich nichtrubret, Bas andrer berg gefangen halt: Allein, wie leicht wirft bu verführet! Uch, jedes berg

hat feine welt! Der, welchen ftand und gold nicht ruhrt, Ift oft durch

einen blid verführt.

7. Du haltst dich wohl in deisnem herzen Bon aller rachbegier befrent. Doch sollst du eine schmach verschmerzen, So glüht dein herz, bein auge draut. Nun schilt des heuchlers mund so hart, Als er zuerst gescholten ward.

8. Oft denkt, wenn wir der stille pflegen, Das herz im stillen tugendhaft; Kaum lachet uns die welt entgegen, So regt sich lust und leidenschaft. Wir werden im geräusche schwach, Und geben ends

lich strafbar nach.

9. Du opferst Gott die schwadern triebe, Und reizungen der laster auf: Doch, opferst du, wills seine liebe, Auch deine liebste neigung auf? Dieß ist das auge, dieß der suß, Dep sich der drift berauben muß.

10. Du fliehst, geneigt gur inh' und stille, Die welt, und liebst die einsamfeit: Doch, bist du, forderts Gottes wille, Die zu verlassen, auch bereit? Dein herz haßt habsucht, neid und zant? Kliehts ummnth

auch und mußiggang?

bescheiben? Liebst maßigfeit: benn auch bescheiben? Liebst maßigfeit: benn auch geduld? On fühlest deinerfreunde Leiden: Bergiebst du feineben auch die schuld? Bon allen lastern sollst du rein, Ju aller tus gend willig seun?

12. Sep nicht vermessen, mach' und streite; Denn wachen muß, wer fallen fann. Dein herz hat seine schwache seite; Die greiftd et feind ber tugend an. Die staerheit broht dir den fall; Drum wache steb, wach' überall!

Mel. Durch Moums fall ift.

583. Dit beutt mein herz wie schwer es fen, Muf beiner bahn gu manbeln, Und

Data Google

täglich beinem worte tren Bu ben: wollen und vollbringen. Wer fraft ten und zu handeln. Die tugend toftet fleiß und muh, Dehr, als ber fieg ber lufte; Jedoch, mein Bott, was ware fie, Benn fie nicht

tampfen mußte?

2. Die, die fich ihrer lafter frenn, Trifft ja auch ichmerg hienieden. Sie find die fflaven eigner pein und haben feinen frieden. Der fromme, ber die lufte bampft, Sat oft auch feine leiden: Allein der fchmerg, mit bem er tampft, Bermandelt fich in freuden.

3. Des lafters bahn ift anfangs amar Gin heitrer meg burch auen : Allein fein fortgang wird gefahr, Gein ende nacht und grauen. Der tugend pfad ift anfangs feil Roch. ungeübten bliden: Doch weiter fort führt er zum beil. Und endlich

gum entzücken.

4. Gott! hatteft du es une ver= gonnt, Nach unfere fleisches willen, Wenn wollnft, neid und gorn ent= brennt, Die lufte fren gn ftillen; Erlaubteft bu den menfchen bier, Einander frep zu franken: Das mußten wir doch dann von dir. Du weiser Bater, denken ?

5. On willft, wir follen gludlich fenn: Drum gabit du uns gesete. Du gabit fie une, und zu erfreun; Sie, unfre beften ichabe. fprichft in und durch ben-verftand, und fprichft burch bas gewiffen, Was wir, gefcopfe beiner hand.

Kliebn oder mablen muffen.

6. Dich fürchten, das ift weisheit nur; und frepheitifte, fie mahlen: Die mahrheit, und nicht bloß natur Megier' in unfern feelen. Was ift Des geiftes einenthum? Bas fein bernf auf erden? Die tugend! mas thr lohn und ruhm ? Dir, Sochfter, abnlich werden!

7. Ditarte mich dazu mit fraft : Co wird es mir gelingen. Du bift es, Gott, ber beides fchafft; Das

hat, wird durch den gebranch Bon bir noch mehr befommen; Ber aber nicht hat, dem wird auch Das. was er hat, genommen.

8. Mich ftart' auf beiner tugenb pfad Das benfpiel fel'ger geifter. Ihn zeigte mir und ihn betrat Ja felbft mein herr und Meifter. D. lag mich nie des frechen fpott. Dir. nachzufolgen, hindern! Ben dir ift mabrer rubm, o Gott, Und nicht

ben menschenkindern.

9. Gieb, daß ich mit der ewig: feit Den fampf fo furger jahre Bergleich', und stete vor sicherheit und frevel mich bewahre! Das fleinod, das der glaub' erhält, Las nenen muth mir geben, Und ju den frenden jener welt Mich oft im

geift erheben!

10. Erhalte mich stets unvers jagt, Wenn mire nicht immer gludet, Wenn mich, fo viel mein hers and wagt, Stets nene schwachheit brudet! Du fiehft nicht auf die that allein; Du fiehft auf meinen willen. Ein gottliches verdienft ift mein! Dieg lag mein berge ftillen!

Mel. Es woll' uns Gott.

584. 3 br mitgenoffen! auf uns Gott belohne! Es gilt bas reich ber herrlichfeit, Der übermin: der frone. Wer weichet, wird anch nicht gefront. Wie hat der Berr gestritten; Der Berr, ber und mit Gott verfohnt! Er hat für und gelitten Am olberg und am frenze.

2. Miterben! haltet an, und feht Empor zu eurem lohne. Getroft! burch unfre feinde geht Der weg gn jener frome. Ob taufend auch zur rechten ench, Bur linfen taufend fanten: So weicht doch nicht: Gott wird fein reich, Wird fraft jum ftreit une fchenten, Wenn wir nicht muthlos weichen.

3. 3mar groß tft imfere tampfe acfabr: Doch lagt und ihre fcreden und nicht vergrößern; wunderbar Bird Gottes fous une beden. Er ffarft, ber machtig ftarfen fann, Wenn wir um hulfe fiehen. reicht ben harnisch: zieht ihn an; So konnt ihr frendig ftehen, Und mnthia überwinden.

4. Mit feiner bolle arann um= bullt, Schiegt fatan flammenpfeile. Dann, dann ergreift bes glaubens fdilb: Schutt end mit Chrifti beile, Mit biefem belm auf eurem baupt, Und mit bes Beiftes fowerbte, Mit feinem worte, bem thr glaubt, Das Gott euch felbitge= wahrte, Damit ihr fiegen fonntet.

5. Ber überwindet, foll den tod, Den zwenten tod nicht feben. Ber= ging' er auch in feiner noth: Dort wird er nicht vergeben. Rach biefes lebens furgem ftreit, Rach feinem furgen leiden, Wird ihn ber un: fould weißes fleid, Gerechtigfeit bekleiden, Hell durch das blut des lammes.

Mel. In allen meinen thaten. 585. Ginft felig bort zu werbleibt auf erben Mein heiliger beruf. Gott, bem ich freudig glaube, Wedt wieder aus bem ftanbe Mich, ben er einft aus ftanb erschuf.

2. Die erbe, ba wir mallen, Dft ftraucheln, ftehn und fallen, Ift nur ein pilgerland, Das uns sum himmel leitet, Bur ewigfeit bereitet; Der frommen furger prufungsstand.

3. Go foll nicht luft noch lei: ben Bon meinem Gott mich fchei: ben ; Mich, ber ich ewig bin. Was ift mein irbifch leben? Bogu ift mirs gegeben ? Wie lange mabrts ? fo tite bahin.

4. Ginft felig bort in werben, Das in und bleibt auf erden

Mein beiliger bernf. Go fen all mein bestreben, Gang beilig ihm gn leben; 3hm, ber gur ewigfeit mich schuf.

Mel. Alle menschen muffen. 586. Micht nur ftreiten, übernach ber frone ringt. Ernftvoll ift ber fampf ber funden; find ber beilige nur fingt Un bem giele fiegeslieder; Er nur Schaut mit wonne nieber Auf des heißen ftreits gefahr, Die ibm oft fo furchtbat mar.

2. D mein Jefu, übermunden Saben beine martyrer. Banger waren jene ftunden Ibres tampfe : fie ftritten mehr, Als ich jemals ftreiten merbe; Denn bein beilige thum, die erbe, Deine butte, Gott. menfch, ruht, Trieft nicht mebr

von driftenblut.

3. Hebermunden, übermunden, Saft du, herr der herrlichkeit! Todesschweiß und blut und wuns den, Emger tod, bas mar bein ftreit. Bang haft bu ben feld getrunfen Jenes zornes: doch gesunken un= term ewigen gericht: Bift bu, Gott, ber mensch war, nicht.

4. Wer fann fein geheimniß faffen ? . Wer? wie boch er fich auch fcwang? Gott, fein Gott, hatt' ihn verlaffen, Ale er mit dem tobe rang. Dennoch war triumph fein ende. Bater, nimm in beine bande Meinen geift! rief er; mit macht Rief er aus: es ist vollbracht.

5. 26as find meine furgen leiden Gegen bie, die Chriftus litt? Und was gegen jene frenden, Die mir Christitod er fritt? Und doch fola' ich bir mit beben? Durchandrins gen in dein leben, Gieb mir, ber bu fur mich ftrittft, Fur mich uns aussprechlich littit.

Mel. freu dich febr, o meine. 587. 21th die zweifelnden getreu und ftandhaft fenn? Werd'ich fiegen? werd' ich wanten? Bant'ich: wird mir Gott verzeihn? Diefer zweifel find fo viel; Diefe suchen, Gott, das ziel Deines rufes, meinen bliden gu versbunteln, zu entruden.

2. Die versucher meiner seele Sagen: fruchtlos, thoricht sevis, Daß ich, fromm zu sevn, mich quale, Allzuhoch des glandens preis. Ja, so blumig ist, so breit Nicht der weg der helligkeit, Wie der ebne weg der luste; Ist ein dornpsad in

der wuste.

3. Aber du haft and gelitten, Jesu Christe; nicht für dich: Einen harten kampf gestritten; Der verssuchung kampf für mich. Meine hülfe sev denn du! Gieb der müden beele ruh! Jede sünde will ich hassen. Uch, wie kannst du mich verslassen?

4. Meine seele betet: starte Mich, o Mittler! und du horst. Kuhe giebst du; ja ich merke, Daß du kraft und muth gewährst. Sen der lüste weg doch breit; Schmal der weg der heiligkeit; Frohlich sen bort das getummel; Deine bahn

nur führt jum himmel.

5. Weicht, ihr zweifelnden gebanten; Werd'ich treu und ftandhaft fenn? Werd'ich fiegen? werd'ich wanten? Wantich: wird mir Gott verzeihn? Mein versuchter Mittler giebt hulfe jedem, der ihn liebt; Giebt mir heilige gedanten, Muth und treue, nicht zu wanten.

Mel. Zerr, ich habe misgeb.

588. Derr, wie lange mußich erne eine nauf ich auf ber steilen bahn Deines rechts zum himmel bringen Und vom kampfe ruben kann? Werd ich meinen hang zu fünden Endlich völlig über-

winden?

2. Ach, wenn mich die luft ber erde, Oder fühner funder fpott Rei-

zet, daß ich träger werde: Wirst du mein vergessen, Gott? Wirst du, mich zu unterstützen, Ellen? wirst du dann mich schüben?

3. Ach, ich zittre! Gott, wie lange Soll ich fampfen? dieser streit Meiner schwachheit macht mich bange, Und der welt gefahrelichteit; Daß ich doch noch untersliege, Und mein kleinod nicht ersten.

fiege.

4. Shaue her zu beinem finde; hore mich, und fteh mir ben! herr, bewahre mich vor funde: Mache mich getroft und tren; Daß ich ftandhaft beine wege Wandeln und nicht ftrancheln moge;

5. Daß die welt nich nicht versfuhre, Nicht durch furcht und schmeichelen, Und ihr spott nicht triumphire, Daß auch ich gefallen seb; Stolz auf ihre bosheit fiege, Weil ich irr' und unterliege.

6. Der du fraft und muth gewahs reft, Silf bes ichwachen ichwacheit auf! Ja, ich hoffe, daß du horeft, Und ich freue mich darauf. Nühmen will ichs, und dir fingen, Daß du starte giebst zu ringen.

Mel. O Gott, du frommer.

589. Laft unter Gottes arm beugen! Laft und auf ihn vertraunt Seht jene schaar von zengen, Die ihr vertraun auf ihn Gegrundet, und die faat Des festen glaubens nun Ganz eingeerndtet hat.

2. Wie triumphirten sie, Die hohen palmentrager! Bie felig sind sie nun Am throne! der vertlasger, Der sie vertlast hat, ist Berworfen; jedes leid Der prufung ein triumph Boll ruhm und seligfeit.

3. Siefuchten nicht ihr glud Auf erden: fie erkohren Nicht fleisch zu ihrem arm, Und, pilger hier, verloren Sie aus den augen nie Ihr bester vaterland, Ihr bester erb', ihr heil In ihres Gottes hand. 4. Fir jede wohlthat Gott Zu banken willig, nahmen Sie gern fein freuz auf sich, Und, wenn sie wankten, kamen Sie, frommen kindern gleich, Jum Bater, und er trug Mit ihnen ihre laft, Und gab des muthe genug.

5. Oft, oft unmolsten sie Der trubsal finstre stunden. Durch glaus ben haben sie Gekämpft und übers wunden. Des sieges kron' um, stratt Der überwinder haupt. D felig, wer sich Gott zum theil erz wählt, und glaubt!

6. Sefegnet ift ber mann, Der auf ben herrn vertrauet, Und feine hoffnung nur Auf biesen felsen bauet; Der treu ist, nicht von ihm Mit seinem herzen weicht; Rämpft, wenn er tampfen sou, und in ber noth nicht fleucht!

in ber noth nicht flencht!
7. Er fiebet, wie ein baum Un bachen eingewurzelt, Durch feine glut verzehrt, Durch feinen flurm entwurzelt. Er bleibet immer grun; Der mube wandrer sucht Den edlen baum, ber gern Ihm schatten giebt und frucht.

## II. Ueber die Gesinnungen und Pflichten wahrer Christen gegen Gott.

2. Wahre Christen bestreben sich, Gott und Jesum, ihren Ers loser, immer richtiger und vollkommner zu erkennen. Sie verehren ihn mit einer kindlichen und demuthigen Furcht über alles. Sie beschäftigen sich gern mit dem Lobe seiner Vollkommenheiten und Werke. Sie lieben ihn über alles, und suchen, voll herzlicher Dankbarkeit für alle seine Wohlthaten, ihm immer ähnlicher und gehorsamer zu werden. Sie vertrauen ihm über alles, und beten in allem ihrem Anliegen allein zu ihm. Sie schwören zur Entdeckung und Bekräftigung der Wahrheit ohne Leichtsun bey keinem andern, als ben ihm. Sie bekennen ihn und sein Wort mit Freudigkeit vor jedermann, und hüten sich vor allem, was den Gestinnungen zuwider ist, die sie ihm schuldig sind.

Wonder Erkenntniß Gottes. Mel. O Gott, mein Schöpfer. er bu. o Gott,

590. Der bu, o Gott, mein Schopfer bift, Du, ben ich kindlich ehre, Dich richtig zu erkennen, ist Des chriften luft und

ehre. Stets feliger durch dich ju fenn, Dich immer mehr zu lieben, Sich beiner immer mehr zu freun, Muff er fich täglich üben, Bon bie ftets mehr zu lernen.

2. Wir tonnen und zu bir auch hier Schon immer naber fowingen. Bie fcmach wirfiub:

Bon der Erkenntniß Gottes.

mit dir, mit dir Goll uns dieß o herr, Richt beines worts gefete! Rut lag und auf . Wiel theurer, Gott, viel herrlicher, werk gelingen. ben unterricht Bon bir in beinen werten Und auf der offen= glud ber erde. baruna licht Getreu und for= fchend merten, Damit wir weifer werden. -

3. Mur funder geben, herr, nicht acht, Wie du dich und ver= flareft; Mit welcher weisheit, buld und macht Du und erhaltft und nabreft; Wie alles, icon geordnet, fich Bum allgemeinen fegen Vereinigt; wie fo vaterlich Du uns auf taufend wegen Dit

luft und beil begegneit.

4. Wer fromm und gut ift, fiehts erfrent; Sieht täglich mehr beweise Bon beiner groß' und herr. lichfeit Bu deinem ruhm und preife. Sum lichte wird bie finsterniß, Die bid mid beine pfade Ihm oft ver= birgt; er wird gewiß, Dag berrs lichfeit und gnade Stete beine werfe fronen.

Was er nicht faßt, ver= schmaht er nicht, Emport fich nicht damider; Und, wo er zweis felt, sucht er licht; Fragt feine weisern bruder; Fragt feine lehrer; harrt und schweigt, Dag er nicht frevelnd richte, Bas er nicht ein: fieht; überzengt, Im bunfel und im lichte Gevit du gleich groß und berrlich.

6. Wie liebt er nicht bein wort. oherr, Das boch die fpotter haffen! Er ehrte, und taglich ftrebet er, Gang feinen finn zu faffen. Wenns ihm nun zeiget beinen Cohn, Unb beiner liebe thaten, Der feele werth, der tugend lohn, Die ernd= ten ibrer faaten: Bas fublt er bann für freuden!

7. Ift dieg bloß morgenrothe: (fpricht Der heilige voll wonne) Bas wird ber tag einst fenn, welch licht Der gufunft volle fon= ne! Wie thener find ibm bann. Als aller reichen ichane, Als jebes - 8. So wird er ftete erlenchteter, Bon vorurtheilen freper, Bum guten immer williger, Standhafter nub getrener. Dehr weisheit, mehr erkenntnig giebt Mehr freudigkeit im leiden; Giebt, weil er brunftiger

bich liebt, Dehr troft, giebt bobe

freuben Gelbft in ber augft bes

todes.

9. Yaf benn von heiliger begier Und febnfucht mich entbrennen. Dich,-Gott, und beinen Gobn fcon bier Stets beffer zu erfen-nen; Dag ich, von jedem wahne frei, Dich immer trener liebe, Dir immet mehr gehorfam fep, Und taglich mehr mich ube, Dich würdig zu erheben l

Mel. Lobt Gott, ibr driften. 591. Wie felig bin ich, wenn mein geift Empor gu Bott fich bebt, Und, weil er feinen Schopfer preift, Des engels leben lebt!

2. Ber gleicht ihm? wer ift fo geschmudt Mit herrlichteit und licht? Er ift ber Schonfte! men entzudt Des Schonften anblid

nidt?

3. Gin voller ftrom von wolluft quillt Aus feiner wiffenschaft: Denn er ift felig, er erfullt Dit freuden, was er ichafft.

4. Der herr ift felig; nicht allein; Denn er will in der geit Und ewigfeit auch uns erfreun

Durch feine feligfeit.

5. Er wollte, und fchuf, und nun umringt Den Geligen ein heer, Das felig ift und ihm lobfingt, Das niemand gablt, als Gr.

6. Auch ich, (und das ift mein beruf;) Auch ich foll felig fevu. Seil, feele, dir, die Gott eta fonf, Um feiner bich zu freun!

7. Schon fiehft du burch ein Dammernd licht, Bas engel mehr verftehn. Dort wirft bu ihn von angeficht Bu angefichte febn.

Mel. Was mein Gott will.

Die bich nicht fonnen, 592. Die nicht, Gott, Rach in der geit ber noth Auch feinen troft, und jagen. Wie bebt ihr berg, Bellemint von ichmera! Es findet teinen retter; Denn du bift nicht Die zuversicht Der funder und ber fpotter.

2. Ich aber darf auf dich allein Dit ganger feele trauen, Wie finfter auch die geiten fenn, Darf bennoch mir nicht granen. tenne dich, Und weiß, daßich Rach beinen rechten frage; Weiß, beine tren Wird täglich neu, Und forgt

fur meine tage.

3. Nicht flagen will ich, Gott, por bir; Richt weinend gu bir Mit zuversicht, (die treten. giebft bu mir,) Mit freuden will ich beten. Dein angelicht Bers birgt fich nicht Wor benen, die Du mertft auf fie. dich ehren. Werwirfft fie nie, Und eilft, fie gu erboren.

4. Du wollest in bet bofen geit Dit beinem fchild mich beden! Mich sege, Gott, in sicher, beit Bor allen ihren febreden! Mich treffe nicht Dein gorn= gericht: Du wollest meiner icho= nen! Ben taufenden, Die un= tergehn, Lag unverfehrt mich wohnen!

5. Gott, bilf mir, bag ich immer hier Gin gottlich leben fuhre, Und meine freudigfeit an bir, Durch funden nicht verliere! Der funder schmach Folgt ihnen nach; Du gurneft, und fie gittern. Dich trifft auch nie Der fturm. wie fie; Richts tann mein glud erschutteru.

Bon der Furcht Gottes.

Mel. Wer nur den lieben

593. Wer weise werden will, der ehre, Der fürchte feinen Gott, den herrn. Das ift der weisheit großte lebre; Ber fie bebeinen rechten fragen, Die haben gehrt, der lernt fie gern; Der thut, was Gott will, und vollbringt, Unch das, wogn fein mensch ibn zwingt.

Bon Gottes hoheit gang durchdrungen Und feiner niedrigfeit, ichaut er Durch jedes mabns verdunkelungen Aufjedes wert von ihm umber; Und ihm ift alles fcon und gut Und berrlich, mas fein

Bater thut.

3. Wirft du den Sochften findlich ichenen, Go wird dir feine pflicht jur laft; Und nimmer wird es bich gerenen, Dag du bich ihm geheiligt baft. Wer Gott ju feinem zeugen hat, Der freut fich jeder guten that. 4. Wenn funder fich in nacht verhüllen; (Denn nur die funder ichenn bas licht;) Erfüllft bu freus dig feinen willen, Und bebit vor beis nem richter nicht; Denn fcmache tragt er, und verzeiht Der tugenb unvollfommenheit.

5. Die welt mag deinen namen fchanden, Weil bu nicht ihre wege gehft: Ift doch dein ruhm in feinen handen; Wie groß, wenn bu vor ibm beftebit! Wer biefem richter wohlgefallt, Was fummert ben

der spott der welt?

6.Es mogen bir tpraunen brauen? Die furcht vor Gott giebt tapfers feit; Giebt muth, nicht fpott noch gwang zu icheuen; Giebt muth, an thun, was Gott gebent. Dir grant. ift Gott dein heil und licht, Gelbit por bes tobes schreden nicht.

7. Lag, Gott, mich einft bein antlig febent 3ch, beiner bobeit . mir bewußt, Will immer beine wege geben, Boll frommer furcht und boch mitluft. Wohl bem, ber bich ftete findlich fcheut; Denn fein ift beil und feligfeit!

Mel. O großer Bott von macht. 594. Die groß bift bu, o Gott! Bie groß

ift, herr, bein reich! Ber ift auf. erben bir, Wer bir im bimmel gleich? Bor bir erbebet jede welt, und was dein arm umschlossen halt. Wer follte bich nicht furch: ten? Dich fennen, und nicht fürchten ?

2. Gegrundet ift von dir Die erd', und um dich her Der himmel ausgespannt; Begrengt von bir bas meer. Du hobst bie berg'em= por aliein; Gie fturgen, wenn bu draueft, ein. Wer fann fich bir entziehen? Dir fann fein menfc

entfliehen.

3. Wie in des topfers band, So find, o Gott, auch wir In deiner hand mit leib Und feele, herr, vor Du willft, das menschliche gefdlecht Goll bir gehorden, foll bein recht, Goll beinen heilgen willen Ertennen und erfüllen.

4. Erleuchte meinen geift, D Gott, mit beinem licht! Dich find, lich fürchten, fen Mir feligfeit und pflicht. Lag, benn ich bin bein un: terthan. Der beiner nie entbebren fann, Mit ernft und luft mich ftre= ben, Dir, wie du willft, gu leben!

5. Lag beine gegenwart Mir immer heilig senn! Lag auch im dunkeln mich Dein belles auge fdeun! Erinnre, wenn gur funde mich Gin scheinbar glud verführt, an dich, Den richter ihrer fflaven, Und beine macht ju ftrafen.

6. Doch gieb, daß meine furcht Wor dir nicht fnechtisch sen! Be= freve meingemuth Bon zwang und benchelen! Gieb mir den findlich freven Beift, Der gern thut, was bein recht mich beißt, Daß ich aus reiner liebe Dich im geborfamube.

Mel. Wer nur ben lieben. 595. Dich fürchten, Gott, Gen meine luft und feligfeit; Denn niemand fann fich beiner frenen, Der nicht bein beilig ange fchent. Drum wirte, herr, bein Beift in mir Furcht, wie ein find sie hat, vor dir!

2. Gie leite, mas ich thu und dente; Sie ift die mahre weisheit, Gott! Gie führe meinen gang, und lente Bur tugend mich in glud und noth. Wer fie nicht ichant und lieb gewinnt, Der ift nicht bein, ift nicht

bein find.

3. Gieb, bag ich ftete gu bergen nehme, Dag du allgegenwartig bift, Und bas vor bir gu thun mich ichame, Bas bir, mein Gott, ein . granel ift! Bas hilft das lob ber gangen welt, Wenn bir mein leben

nicht gefällt?

4. Nie lag mich bein gericht vergeffen, Damitich, deinem rufe treu. In meinem glude nie vermeffen, In noth nicht wantelmuthig fer: Dağich nicht frevle, weil du schonft, Micht und nach unferm thun gleich lohust!

5. Ja, Bater, lag mit furcht und zittern Mich schaffen meine feligs feit! Lag meinen glauben nichts erschuttern; Und schube mich por ficherheit! Die werde meine guvers ficht Der taufdung mahn: Gott sieht mich nicht!

6. Lag ftete in beiner furchtmich wandeln, Und mich, ich fen auch, wo ich fev, Allein nach beinem willen Bandeln; Denn bu verbammft bie beuchelei. Wer dich von bergen ichent und ehrt, Mur ber ift bir.

o Pater, werth.

7. Lag einst in beiner furcht mich fterben; Go fdredt mich weber tob noch gruft. Ich werbe beinen hims mel erben, Bobin mich mein Berfohner ruft. Bie werd'ich feinet

dann mich freun! Wie groß wird meine wonne feyn!

Mach bem 26. Pfalm. Mel. Wer nur den lieben.

596. Ich fürchte Gott: was tann mir schaben? No. lautre, Vater, lautre mich! Bewahre mich auf beinen pfaben, Daß ich bich ehre, Gott, nur dich; Daß ich, bir gang geweiht und treu, Bersichert beiner gute sep!

2. Vereint mit beinen wahren kindern, Will ich der bosen umgang siehn; Will sichern, will vermesnen sündern, Will ihrer freundschaft mich entziehn. Ich hast ihr frevelndes geschwäß, Ihr lästern wider bein geses.

3. Wo beine frommen bir lobfingen, Wo sie vor beinen Sohn, den Herrn, Die opfer ihres bantes bringen, Da, wo sie danken, wohn' ich gern; Da opfr' auch ich gebet und dank; Da schalle dir mein lobgesang.

4. Da will ich lernen, bich zu lieben; Da, beine wunder zu verstehn; Mein herz in beiner weistheit üben; Mich vorbereiten, dich zu sehn; Dich, der von sunden mich bestevt, Im sie beiner herr,

lichkeit.

Mel. Wer nur den lieben.
597. Wer, keine furcht vor menschen achtet, Wer vor der sünder zorn nicht zagt, Ihr lob und ihren sport verachtet, Und alles für die tugend wagt: Wie

groß, wie liebenswurdig ist Nicht bieser held, der wahre christ!

2. Er bleibet unter Gottes schirme Frob, ruhig und voll zuverlicht; Er fürchtet, wenn auch blis und fürme Ihn überall bedräun, sich nicht; Er traut auf Gott; und wo ist dann Nur Ein geschöpf, das schrecken kann?

3. Gott aber, bem gu wiberftreben, Das fürchtet er; und bas

allein. Stete, wie er ihm gebent, ju leben, Das läßt er seine sorge seyn; Und so gesinnt, erbebt der christ Vor nichts, was andern furchtbar ift.

4. Er fürchtet felbst ber erbe gotster, Wenn sie bertugend feind find, nicht; Denn größer ist fein schuch und retter, Gott, seines herzens zwersicht. Wer ben nicht mehr, als menschen, ehrt, Ift seiner hulf' und

buld nicht werth.

5. Verfolgt ein feind fein gluck, sein leben; Zieht lift ihn in ihr net hinein: Was kann der drift? er kann vergeben; Kann lieben, ahn-lich Gott zu sewn; Kann seiner haffer tucke sehn, Und doch für sie um anade flehn!

6. Wird ihm der menschen lob entrissen: Wie leicht erträgt er schmach und spott! Bas ist sein trost? sein gut gewissen! Wo hat er lob und ruhm? bev Gott! Ein neid, der dieses gluck nicht stört, It

keine christenthrane werth.
7. Er hutet sich in guten tagen Bor übermuth und citelkeit; Und, wenn es stürmt, vor allen klagen Muthloser unzufriedenheit; Ges wiß, daß alles, was ihn frankt, Sein Gott zu seinem besten lenkt.

8. So will ich benn, fo lang'ich lebe, Dich furchtent Gott, damit ich einst Bor bir, Allmachtiger, nicht bebe, Wenn bu zu richten nun erscheinst. Wer dich nur scheinft. Wer dich nur schent, den schreckt selbst nicht Die ewigkeit und bein gericht.

Lobgefänge und Danklieder.

In eigner Melodie.

598. Herr Gott, dich loben wir;
Herr Gott, wir dansen dir.
Dich, Gott Vater, in Ewigfelt Chret die Welt weit und breit.
All Engel und himmelsheer,
Und was dir dient zu beiner Shr,

Dig tred by Good

Bon ben Pflichten gegen Gott.

Auch Cherubim und Seraphim, Singen immer mit hoher Stimm':

Seilig ist unser Gott! Seilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott!

Der herre Zebaoth! Dein' göttlich' Macht und herr-

Seht über himm'l und Erden weit. Der heiligen zwolf Boten Zahl, Und die lieben Propheten all', Die theuren Mart'rer allzumal Loben dich, herr, mit großem Schall.

Die ganze werthe Christenheit Rühmt dich auf Erden allezeit. Dich, Gott Bater, im höchsten

Ehron; Deinen rechten und ein'aen Gobn:

Deinen rechten und ein'gen Gohn; Den heilgen Geist und Eroster werth Mit gleichem Dienst sie lobt und ehrt.

Du König der Ehren, Jesuschrift ! Sott Baters ewger Sohn du bift. Der Jungfraun Leib nicht hast verschmäht.

Bu erlofen bas menschlich' Ge-

Du haft bem Lod' gerftort fein' Macht,

Und all' Christen jum himmel

Du fis'st zur Rechten Gottes gleich Mit aller Ehr in's Vaters Reich. Ein Richter du zufunftig bist Alles, was tobt und lebend ist. Nun hilf uns, herr, den Dienern bein.

Die mit bein'm theur'n Blut erld=

Laf und im Simmel haben Theil Mit ben Seil'gen im ew'gen Seil! Seil beinem Bolf, Herr Jest Chrift, Lind fegne, was bein Erbthell ist; Wart' und pfleg ihr'r zu aller Beit, Und heb sie hoch in Ewigfeit! Taglich, Herr Gott, wir loben

Dich,

Und ebr'n bein'n Ramen ftetiglich,

Behut' und heut, o trener Gott, Bor aller Sund und Missethat!
Sev und gnabig, o Herre Gott!
Sev und gnabig in aller Noth!
Beig' und beine Barmherzigkeit, Wie unste Hoffnung zu dir steht!
Auf dich hoffen wir, lieber Hert!
In Schanden laß und nimmermehr! Amen!

In derselben Melodie.

99. Herr Gott, dich loben wir;

herr Gott, wir danten bir. Sehova ift von Ewigteit; Er fcuf bie Welt, bas Wert ber Beit.

Die ganze weite Schopfung preift Gott Bater, bich! bich, Sohn!

dich, Geift! Die Chernbim, die Seraphim, Die himmel alle singen ihm:

Sellig ist unser Gott! Seilig ist unser Gott! Seilig ist unser Gott! Sellova Zebaoth!

Beit, über alle himmel weit Beht beine Macht und herrlichfeit. Sie, die ben Erdfreis wunderbar Befehrten, beiner Boten Schaar, Des Mittlertobes Martbrer.

Sie preisen ewig dich, o Herr! Am Grabe noch, noch in der Zeit Preist dich auch deine Christenheit: Dich, Vater, auf der Himmel Thron! Dich, Jesu Christ, des Vaters Sohn!

Und bich, o Geift, des Wunderfraft In Sundern neues Leben schafft!

Du Hoherpriester! Du Prophet! Du König, des Reich nie vergeht! Du hast dich, Gott! uns Gott zu weihn.

Erniedriget, ein Menich ju fenn. Dem Tode nahmft du feine Macht; Bum himmel haft du und gebracht; Bur Mechten Gettes fifest du; Mit deinem Bater herrscheft du. D, ber fur und geblutet hat,

Erwarat für unfre Miffethat,

Digitles by Google

Bom Lobe Gottes und ber Dankfagung. Bon ibrer Unbetung Geton erfcoll 9m Grabe laffeft bu uns nicht; Du tommft, bu tommft, und haltft Das Saus, und ward von Opfer= Bericht. molten voll. 2. Er fcmur, ber fcuf, ber bie Einft fey im Simmel unfer erschaffne Welt Theil Dein großer Lobn, bein ewigs Allmächtig, weif', und unerforfcht Seill erhalt, Bilf beinem Bolte, Jefn Chnift, Der gnadevoll zu feinen Menfchen und fegne, mas bein Erbtheil ift! fam. Leit' und burch unfrer Drufung Beit, Des Menschen Leib und Sterblich. Den Beg gu beiner Ewigfeit! feit annahm; DieErd' ift auch bein Seiligthum. Der fie, die ewig ift, die Geel', Much fie erfulle ftete bein Rubm! entreißt. In Diefer unfrer Pilgerichaft Der Sund' und ihrem Tobe, Gott, 3ft, herr, bein Wort und Licht ber Geift, und Rraft: Gott fdmur! die Engel borten's, 3ft Lebenstraft ; ift gottliche Licht: als er ichwur; Es bort's um fie die ichauernbe Wer ihm gehort, ber fundigt nicht:) Natur. 3ft bem, ber fallt, und es berent. Sie fallen auf ibr Untlis. be= Barmbergigfeit, Barmbergigfeit. ten an, Die Erd' erfull', Berr, ftete bein Mit Bonn' und Dant und Kreubentbranen an: Ruhm; Erfull bes himmels heiligthum! Gott ift die Liebe! wars von Ewigfeit! Umen! Mel. Jesaia bem Propheten, Du, Liebe! fcufft die Belt, bas 600. Unbetend ftand der Ge. Bert ber Beit! ber Gottes da. Die Lieb' ift Gott, Jehova Zebaothl Mls er im Geift Jehova figen fah Bott fcwur: fo mahr ich leb'! ich Muf feinem boben Thron, in fei= will den Tod Des Gunbers nicht! bu Staub! nem Glant: Es fullt ber Saum bes gottlichen befebre bic. So lebft bu! und bein Gott, bein Gewands Das haus : es ichweben Geravhim Gott bin ich! Mel. Wachet auf, ruft uns. von fern, 601. Dantet Gott! erhebt und beten gu der herrlichkeit des . ihn! finget Gott, herrn. Erftaunend über Gott, verhullen fie unferm Schopfer! preift ibn, brin-3br Untlig mit zween Klugeln; aet Gewalt und lob und chr' ibm ber! In ben bimmeln und auf decen fie. Den guß mit zween; und mit erden Duff Er nur angebetet merzween fliegen fie. Der sepn wird, ber er sepn wird,

ben; Der Sochfte nur, und feiner mehr! Der Berr, ber Berr ift Gott! Es ift fein andrer Gott, Seilig ift Gott, Jehova Zebaoth! Mis Jehova! Er ift allein, Der war Beilig ift Gott, Jehova Zebaoth! Beilig ift Gott, Jehova Zebaoth! und fenn In emigfeit mird, ber er war! Der Belten Rreis ift feiner Chre 2. Ale in Ebens Inftgefilde Der mensch.

gefdmudt mit

Dheyelly Goo

1) 2

fingen fie:

poul

bilde, Aus feinen schöpferhanden kam: Da erkannt' er Gott, fiel nieder, Und sang mit frobem dank ihm lieder, Daß er and seinen handen kam. Der herr, der herr allein Gebot der welt zu sein ift die welt, Die er erhält; Sein der beseelte staub, der ineusch.

3. Trancet tief! er ist gefallen! Gefallen ist der mensch! gefallen! Wer dars sich rühmen, rein zu senn? Geinen Schöpfer, der ihn zeugte, Bergaß er; kniete hin und beugte Bor gößen sich, und holz und stein. Stumm waren, blind und tanb, Vermodert leicht zu stand Seine götter: Doch rief er an Die, die nicht sahn, Nicht hörten, hulssos selbst, wie er.

4. Seines Schöpfere preis und ehre Giebt er geschöpfen; baut altare Den vögeln und gewürmen auf; Flehet mit gefaltnen handen Butodten bildern an den wänden; Hit geine laster auch Dampft hoch empor der rauch Sciner opfer; Bis erd'und see Und tief und hoh' Ein weiter göbentempel ist.

5. Welche lafter, Gott, entweihten Des heidenthumes kuftre zeiten; Wie hoben sie empor ihr haupt! Es umhullten dice schatten Den erdfreis; sinsternisse hatten Ihn deines lichts, o Gott, berandt. Die erde, Herr, ist dein. Solls ewig sinster seyn? Ewig sinster? Jehova spricht: Es werde licht! Und ihre finsterniß ist licht.

6. Zion horte, und sendet heere Evangelisten, Gott zur ehre, Ant ehre seines Sohnes aus. Und der mensch erfennt Gott wieder; Bricht seiner goben altar nieder; Wirft aus den tempeln sie hinaus. Kein weihranch dampst umher, Kein opfer blutet mehr Seinen gogen. Sie sind sein spott; Es ist nur

Gott Jehova, Bione herr und

. 7. Bis jur erbe fernsten grenze Sch' Gottes herrlichkeit, und glanze Bom anfgang in ben niedergang ! Alle volfer muffen tommen, Ihm anzubeten mit ben frommen; Ihm opfre jeder lob und bant! Der Bater und ber Schn Ser jeder nation herr und Konig! Bis erd' und fee lind tief' und hob! Allein ein tempel Gottes ift.

8. Danfet Gott! erhebt ihn! finget Gott, unserm Schopfer! preist ihn! bringet Gewalt und lob und ehr' ihm her! Ju den himmeln und auf erden Muffer nur angebetet werden; Der hochste nur, und feiner mehr! Der herr, der herr ift Gott! Es ist fein andrer Gott, Als Jehova! Er ist allein, Der war und seyn In ewigteit wird, der er war!

Mel, Romm, heiliger Geift. 602. In Unfichtbarer, besten thron Bor aller welten ursprung schon Bon ewigkeit stand und bestehet, Ob alles wieder vergehet. Mit wollust sättigt sich mein gest, Go oft er deinen namen preist, Wiekoftlich ist mirk, dir lobreisten, Dir danken, herr, dir ehre bringen, Und im gebet mich zu bir nahn!

2. Dn, der du bift, und der da war, Dein nam' ist groß und wunsberbar. Wer fann sich bis zu bir erheben? Dein antliß schaun, und leben? Kein bilbist, das dir, herrscher, gleicht, So weit anch beine schöpfung reicht. Du biste in Beist; nur geister können Dich fuhlen, das du bist, bich neunen! herr, unser Gott! inendlicher!

3. Untheilbar bift du, bem tein tod In allen ewigteiten droht. Dir, quell des lebens, hat dein leben Rein altres weien gegeben. Du lebft burch bich; bein leben ift Ein strom, ber unaufhaltsam flegt, Ringe um

bich ber gludfeligfeiten Und neues Beifte gu bir beten. & leben gu verbreiten, Bon emigfeit Gott! Gelobt fep Gott!

su emigfeit.

4. Du Beift bes lebens! reines licht Umftralt bein berrlich ange= fict, Bernunft, die alles tennt und fiehet, Der fein geheimniß entflie: bet. Du ichaneft ichnell mit Ginem blick Aufewig vorwärts und zurück; Ermubeft nie, und faunft nicht irren; Rein fchein noch wahn fann dich verwirren, Und follt' er noch fo fdimmernd fenn.

5. Du willst; und, was bein mund gebent, Ift wahrheit und ge= rechtigfeit. Dein weiser rathschluß tann nicht fehlen; Beig nur bas beste zu mablen. Wenn ich bir, Gott, auf beiner bahn Bon ferne nachseh', bet' ich au, und fromme anverficht im leiben Erfullt mein berg mit fanften freuden, und mei= nen mund mit preis und dank.

6. Du, Geift der geifter! fubre Du Une bir, bem Schopfer, wieber Bu, Die bit nach beinem bilbe fchufeft, und zu dir alle bernfeft! Auch wir find geifter ; banten dir, Daß bu und leben gabit, bag wir Die aroften unter beinen gaben, Gott, vernunft und frerbeit haben; Dir daufen wire, Unendlicher!

7. Des fleisches lufte zwingen noch Des geiftes frenheit in ihr iod. Preis bir! bu wirft von allem bofen Die Deinen endlich erlofen. Bald mach' und von der fnechtschaft fren; Lehr' jeden driften, wer er fen; Lehr', in ben banden felbft, und ftrei: . ten Um's nabe beil der ewigkeiten, Wozu bein Cobn erfauft uns hat. - wenn ber bach erquict.

8. D land ber frenheit! ftadt des Berrn! Barft bu mir feufzenden nicht fern! Wann wirft du, Gott, mein feufgen ftillen, und meine hoffnung erfüllen? Roche bet' ich bich in ichwachheit an, Wieich im Reische beten tann. Einft werd'ich freper vor bich treten, Und gang im

Gelobt sep

Mel. Robt Gott, ihr driften.

603. Romint her, verfin-Ihr menschen! preift den herrn; Denn ihr, ihr fend fein eigenthum. Lobfingt und bantt ihm gern!

2. Bom engel an bis auf ben wurm Beigtalles feine pracht. Des frühlings luftchen, wie ber fturm,

Berfundigt feine macht.

3. Er giebt die fonne feiner welt, Und feinem mond' ihr licht. Erifte. der unfern erdereis halt In feinem gleichaewicht.

4. Das feld weiß feine zeit genan; Nichts bringt zu fruh bervor. Der halm, erquidt burch feinen thau, Schießt täglich mehr empor.

5. Gott giebt ber jungen fant gedeihn; Une frafte jum genng; Much, unfre bergen zu erfreun, Des

weines überfluß.

6. Er halt ben blis in seiner hand; 3hm bient ber wolfen beer. Mit fegen fullet er fein land ; Mit fegen auch fein meer.

7. Roch fteht', jum zeichen fetner buld, Gein bogen in ber luft. Roch tragt den funder die gebuld,

Die ihn zur buße ruft.

8. Der morgen fagte ber mitternacht: Groß ift ber Schopfer, Gott! Der tag verfündigt feine macht Dem holden abendroth.

9. Groß, wenn fein donner rollt baher; Groß, wenn die fonn' ent= Groß, wenn ber ftrom ranscht und das meer; Groff.

10. Allmächtiger !. fieh, weit und breit Schallt beines namens ruhm. Ein bantbar berg fen bir geweiht, Dir gang jum beiligthum.

Mel. & Gott, du frommer.

604. Wie schon ift Gottes welt und jedes feiner werfel Bie gut gugleich,

wenn ich Auf ihren nuten merte! Fürjeden gut, bem er Gefühl und leben gab; Bon feiner fonne her Bid auf ben fant herch

Bis auf den staub herab.

2. Ihr tausenblarbig licht Bestratt und warmt bie erde, Daß
berg und thal und feld Durch sie
gesegnet werde; Daß sie, von ihr
erfüllt Mit pflangen, blut' und
frucht, Den menschen sättige, Der
pfleg' und frende sucht.

3. Bereinigt euch mit uns, 3hr himmel, Gott zu preisen! Ihr hellen sterne, lobt Den gutigen, ben weisen! Erheb', o sonn', o mond, Den Bater jeder welt! Er sprach, ihr war't! erhebt Den Gott, ber

ench erhält!

4. Ihr leuchtet; euer glanz Entströmt aus seiner fulle. Ihr wandelt jahr um jahr In segen-voller stille Boll ordnung eure bahn. Sott, euer Schöpfer, sieht, Was gut ist; senket euch; Und, was er will, geschieht.

5. Berfündige sein lob, Derbe! preist, ihr meere, Den herrn der welten! lobt Ihn, alle seine heere! Der vogel, das gewurm, Der wallssich, jedes thier Im wald und auf der flur, Lobsing, o Schopfer, dir!

6. Auch, was und kummer macht, Dein blit, bein feuerregen Wom himmel, auch bein furm, Dein hagel bringet fegen. Auch wird das karre land, Mit schnee und eis bedeckt, In neuer fruchtbarkeit, Ju neuer luft erweckt.

7. Was kann geschehn, bas nicht Dein weiser rath regiere? Welch übel kommt von dir, Das nicht zum guten führe? O lobt ihn; dankt ihm, singt; Denn er ist weis allein! Werkann so weis und gut, Als unfer Schöpfer sepn?

Mel. Run danket alle Gott.

605. Durch bich, o großer Bin ich vorhanden, Die himmel

und ihr heer Sind durch bein wort entstanden; Denn, wenn du spricht, geschiehts; Weun du gebeutst, stehts ba. Mit allmacht bist du mit und auch mit gute nab.

2. Allmachtig bift bn, Gott! Dief preisen erb' und meere, und himmel predigen Die wunder beiner ehre. Dich bet' ich daufend an; Dich, meinen Gott und Herrn! On horft bet menschen fiehn, und bu erretteft

menimen pegn, und on e gern.

3. Und wenn ich beiner huld, D Gott, gewurdigt werde: Bas frag' ich außer dir, Nach himmel und nach erbe? Beralten doch vor dir Selbst himmel, wie ein kleid. Du bleibst unwandelbar, Gott, meine feliakeit!

4. Wenn ich die himmel seh' So herrlich ausgebreitet, Der sonne majestät, Den mond von dir bereitet, So sprech ich: was ist doch Der mensch, an den du denkst, Das du uns jeden tag So viele guter

schenkst?

5. Als schaafe lagt bu uns Auf gruner aue weiben; Rahrst uns mit speis und trant, Und füllst das berz mit freuden. Du sahst mich, eh' der grund Der welt geleget war; Zogst mich aus mutterleib, Alls nich ihr schoof gebar.

6. Du wogst mein glud mir ab, find leiben, die mich üben; Und meiner tage zahl War auf bein buch geschrieben. Du bist der frommen schuh; Du bist der müben ruh; Ein Gott, der gern verzeiht. Wie gnädig, Gott, bist

bu!

7. Wem soll ich sonst vertraun, Als dir, du Gott der gotter? Wen ehren, als nur dich, Mein schung, und mein erretter? Wie sanft ift bein besehlt: Gieb mir dein herz, mein sohn, und wandle meinen weg; 3ch bin dein schild und lohn!

8. herr, bein gebot ift beil; Dein weg ift fried' und leben. Bie tonnt' ich einem Gott Der liebe widerstreben? Umfonft loct mich bas glud, Das aus bem lafter blubt. 3ch haffe feinen weg, Beil mich bein ange fieht.

9. Auch, wenn fein mensch mich fieht, Bill ich die funde flieben; Denn bu wirft aller wert Bor bein gericht einst ziehen. Wenn eine bofe luit Mir allgureizend ift : Dann will ich benfen, Gott, Daß

bn mein Richter bift.

10. Gollt' ich' ber menfcher. rubm Stolz zu erringen trach: ten? Dein, Berr, wenn bu mich ehrft, Mag mich die welt verachsten. On bift es, bem jum bienft 3ch leib und feele weih'. D baß mein manbel fets Boll beines ruhmes fen!

Del. Gin Lamm hebt bin. 606. Der herr ist Gott! In feinem beilighume. Der, ber vom himmelauf ench fieht, Erfchuf euch, ihm zum ruhme. Gott zu verehren, fend ihr da; Er, ber euch, eb' ihr murdet, fab, Reunt herzen und gebanten. Der herr ift beilig; er allein Bill aller menschen Beiland fenn, und jeder foll ihm banten.

2. Der engel betet an. und brennt: 3hm jauchgen morgenfterne. Der mensch, der ihn nur schwach er= tennt, Chrt ibn aus buntler ferne. Ihm jauchzen in der hoh' und luft, Som jauchzen tief in fels und fluft Der ichopfung gange heere. Der fonne fenerreiche pracht, Das blaffe licht ber ftillen nacht Berfundigt Gottes ehre.

3. Der Berr vergiebt und unfre foulb, Benn wir um gnade beten ; Er tragt die ichwachen mit gednid; Er will und felbft vertreten. Er ftrafet und verschont jugleich. Der Berr ift Gott! fein ift bas reich!

Gott bort ber frommen febnen. Er fegnet fie; wenn unfall brobt, Erloft er fie von forg und noth, und gablet ibre thranen.

4. Jauchst, voller, jauchst: Belobt fen Gott! Preift ihn burch frohe lieber! Gagt, berge, nach : Gelobt fer Gott! Ihr thaler, hallt es wieder! Gelobt fer Gott! voll luft und bant Dring' unfer hober lobgesang Bis in die stillften mus ften! Der frepler gittre! frober muth Und frommer andacht beil'ge alut Erfulle jeden driften!

## Nach bem III. Pfalm.

Mel. O liebfter Jefu, mas. 607. Gelobt sep Gott! ihm will ich frohlich fingen ; 36m bant und ruhm mit feis nen findern bringen. 3ch will, vereint mit allen frommen feelen, Sein lob erzählen.

2. Groß, majestatisch find bes Sochften werte; Berth alle, baß man fie erforich' und merte. Mus ihnen ftromen beilige vergnugen,

Die nie verfiegen.

3. Bas er nur ordnet, ift voll fcmud und ehre, Dag er, wie groß er fen, die menfchen lehre. Der höchfte bleibt gerecht von ewigkeiten Unf alle zeiten.

4. Er baut den wundein, Die fein arm verrichtet, Gin bentmal, welches feine zeit vernich= tet, Der Berr von frommem, bul= benbem gemuthe, Der herr voll gute.

5. Der herr giebt fpeife benen. bie ihm dienen. Was er verheißet, bas erfüllt er ihnen; Er benft bes bundes; ewig foll er mabren, Beil

fie ibn ehren.

6. Die thaten feiner hand find recht und trene; Und Gott perheißt uns nichts, mas ihn gerene. Der fromme weiß, daß er ans lieb' und gute Sein recht gebiete.

7. Es bauert ewig fest und unbeweget; Er hate auf stein und auch ine berg gepräget, Daß wir getren und willig seinen rechten Gehorchen mochten.

8. Er fendet heil und rettung feinem erbe, Damit es nicht ber feinde grimm verderbe. Sein wort, bie frommen herrlich zu erhoben,

Pleibt ewig stehen.

9. Die furcht vor Gott, die luft, thn zu erheben, Ift wahre weisheit, führet hin zum leben. Sie giebt verstand und licht, damit die seele,

Was gut ist, mable.

voge wallen, Die nie verführen, welche Gott gefallen. Der ruhm, womit sie sich geschmudt wirdehen, Wird nie vergehen.

Rach bem 138. Pfalm. In eigner Melodie.

608. 3ch will mein ganzes herz Dem herrn zum opfer bringen; Ihm will ich meinen pfalter welhn. Ihn, ihn will ich erhöhn; Wor Gott will ich lobesingen; Sein name foll mein lobelieb seyn.

2. Anbeten will ich dich In detnem heiligthume; Denn du bist freundlich, treu und mild; Und herrlich hast du mir, D Gott, zu deinem ruhme, Was du ver-

biegeft, auch erfüllt.

3. Du haft in meiner angst Auf mein gebet gemertet; Du haft in meiner traurigfeit Mit deiner großen fraft Mein banges herz geffarfet, Und mich mit beinem troft erfreut.

4. Dich follen, herr, voll bant, Der erbe gotter ehren, Und alle beines ruhms fich freun, Weil beinen namen sie Bon mir verbreiten boren; Dir foll ihr loblied heilig fevn.

5. Ste follen alle bich Und beisne wege preifen; Denn was bu

thuft, herr Zebaoth, Das thuft bu alles, dich ilns herrlich zu beweisen Alls unsern wundervollen Gotte

6. Du bift erhaben zwar, Doch schauest du auch gerne Auf den, der niedrig ist, herab. Auch siehst du, Sochiter, den, Der stolz ist, schon von ferne, Und wirfst ihn von der hoh' binab.

7. Mit welcher furcht und augst hatt' ich, o Gott, ju fampfent Doch ward ich balb erquidt burch bich. Du strectest aus ben arm, Der feinde grimm zu bampfen; Itnd beine rechte schubte mich.

8. Was du jum heile mir Beginnest, wirst du enden; Denn dein
ist huld, gewalt und rath. Dein
wert fann dich nicht renn; Du wirst
gewiß vollenden, Was deine macht
beschlossen hat.

Nach dem 9. Pfalm.

Mel. Besiehl du beine wege.

609. Sott, meine ganze
ruhm bekannt. Dir dant ich, und
erzähle Die wunder deiner hand.
Mein herzist froh; ich singe: Herzist
lieder bringe, Dir jauch? ich, Hoche
ster, zu!

2. Du bist auf beinem throne Der richter aller welt, Der jeglichem gunriohne Sein heilig urtheil fallt. Wenn dich die menschen schmaben, Dann rachst du ihren spott. Du schiltst: und sie vergeben Durch

bein gericht, o Gott! -

3. Der herr hat jum gerichte Sich seinen thron erhoht. Bor seinem angesichte Bleibt nicht, wer widersteht. Ihr fuhnen sunder, zitzteit; Bereut noch enren spott. Sein thron wird nie erschüttert; Der herr bleibt ewig Gott.

4. Der herr regiert, und liebet, Was ungerecht ift, nicht. Er wägt

bie welt, und übet Parteilos fein gericht. Die wage finft und steiget, Wie sein geset gebent. Und jedes land bezeuget Des richters

beiligfeit.

5. Gott ist ein fele ber armen; Ein fele in jeber noth. Sietraun auf sein erbarmen, Menn ihnen unsfall droht. Die thranen, die sie weinen, Sind dir bekannt und werth. Du, Gott, versammest keinen, Der beinen schub begehrt.

6. 3br finber Gottes, preifet, Berfinbigt in der welt, Wie groß sich Gott beweiset, Der, was er gusagt, halt. Er benft baran und fraget Rach des gerechten blut. Er bortibn, wenn er flaget, und ftillt

Der wetter wuth.

7. herr, sey mir gnabig; schaue Boll huld auf meine noth! Du bists, bem ich vertraue; On hilfst auch selbst vom tob. Nach überswundnen leiden Geh' ich ins heiligthum; Und über bich voll freuden Erbeb' ich beinen ruhm.

## Mel. Lobet den gerren,

610. Lobt Gott, ben Retter! ter, Der uns erhörte, Als wir in nothen schmachtend zu ihm seuszten; Schmachtend zu ihm seuszten; Schmachtend zu ihm seuszten! Allmächtig half er uns in durr' und hiße. Lobt Gott, den Retter! Lobt Sott, den Retter!

2. Dantt bem Erhalter! Dantt bem Erhalter; Denn er erquidt und! Die hügel lachen; frohe menschen jauchzen; Frohe menschen jauchzen. Sein fußtritt träuft von fett auf durre auen. Dantt bem Erhalter! Dantt dem Erstellen.

balter!

3. Dankt seiner allmacht! Dankt seiner allmacht! Er will; so regenets. Die himmel tranfeln; regenminde weben; Regenwinde weben; Die bache rauschen, burre felder

grunen. Dantt feiner allmacht ! Danft' feiner allmacht!

4. Dankt feiner gute! Dankt fetner gute! Er hat gefallen Un unferm glude; will und nicht verberben; Will undnicht verberden; Und trankt und fattigt und mit feinem fegen. Dankt feiner gute! Dankt feiner gute!

5. Ruhmt feine trene! Ruhmt feine trene! And gute lagter Stets faat und erndte, warm' ind regen wechfeln; Warm' und regen wech-feln. Er hats verheißen; bats an und erfullet. Ruhmt feine treuel

Rühmt feine treue!

Mel. Alle menfchen muffen.

611. Fallet nieder; fallet nieber; Betet Gottes
munder an! Ungahlbare hat, ihr
bruder, Unfer Gottfür uns gethan!
Seht! wir schöpfen, was wir haben,
Aus dem ftrome seiner gaben; Jede
lust, die uns entzudt; Jeden porzug, ber uns schmuckt.

2. Jeder tulme beiner starte, Jeber beiner weisheit sich; Jeder preise beine werke; Jeder, Kater! rühme bich. Mit verhülltem antlit preise Dich der ftarte, bich der weise. Ihre kraft und ihr verstand Sind

geschent' aus beiner band.

3. Unfre frohe dankbegierde Muffe beines ruhms sich freun; Denn ber fnechte schmuck und zierde It die bemuth; sie allein. Sollt'ich des mich überheben, Was nur du vermagst zu geben? Was mein gluck ist, weil du mich Liebest, und so väterlich?

4. Did, mein Nater, will ich loben, Demuthevoll bis in den tod I Ewig feb von mir erhoben Uober alles, o mein Gott! Angebetet sollst du werden, Bell im himmel und auf erden Niemand bir, Erhabner, gleicht, Niemand beine größ erreicht.

Bon ben Pflichten gegen Gott.

346

Mel. vom himmel hoch.
612. Unf, driften! preift mit
preift, mas herrlich ift, nicht gern?
Er, welchen erd' und himmel ehrt,
Ift eures hochsten lobes werth,

2. Lobt ihn! fein ganger nam' ift ruhm; Unendlichfeit fein eigenthum. Dieß grenzenlofe meer voll licht Durchschauet felbst ber engel

nicht.

3. Ja, frenet end, ihn zu erhöhn! Sold lob ift beilfam, lieblich, fcon, Scharft den verstand, erhebt bas berg, und stillt und lindert jeden fcmerg.

4. Wie wird der geist dadurch entzuckt; Bu feinem himmel hingeruckt; Mit seinem hocherhabnen freund, Mit Gott, stets inniger

vereint!

5. Beich ein fo herrlicher beruf, Bu dem Gott auch den engelichuf! Beich eine theure füße pflicht! Ber frent fich ihres lohnes nicht?

6. Ja, pflicht ifts, daß ihr fein gebenkt, Wozu ward euch verstand geschenkt? Er, bessen ehr' und ruhm es ift, Daß ihr ben Ew'gen kennt

und wißt.

7. O freut euch, wenn ihr ihn befingt, Daß ihr von ihm ein perz empfingt, Das sich zu Gott mit inbrunft nahn Und feine große fuh-len kann.

8. Auch ener mund, fo oft er fpricht, Erinnert euch an biefe pflicht. Die sprache danktihr Gott allein; Und wolltet nicht voll ruh-

mens sevn?

9. Wer ist gutthatiger, als er? Denn welche gabe follte und ber Richt schenlen, ber so fehr und Hiebt, Daß er auch seinen Sohn und giebt?

10. Bas gebet ihr nun ihm bafur? Gebt ihm ein herz voll bautbegier, Das gang in feiner lieb' entbrennt. Das ift es, was ihr geben tonnt.

11. Auf, driften! preift mit mir ben herrn: Wer preift nicht milde geber gern? Gedenkt, wie viel er uns gewährt! Werift, wie er, bes dankens werth?

Mel. Jefn, meines lebens.

613. Wie soll ich bich wurdig herr Zebaoth? Gieb du mir selbst fraft von oben, Dir zu banten, o-mein Gott! Alles, was ich bin und habe, Und vermag, ist deine gabe. Täglich thust du wohl an mir; Täglich dant' ich bir bafür.

2. Dieser geift, der in mir denz fet, Sinnt, beschließt, verwirft und wahlt, Der den leib mit will- führ lentet, Jedes glied zugleich beseelt — Mur durch dich ift er entftanden; Bleibt durch dich nur stets vorhanden. Täglich thust du wohl an mir; Täglich dant ich dir dafür.

3. Dieser leib, dieß kunstgebaude — Wer hat ihn erbaut, ale du? Durch ihn stromt dem geiste freude Aus der gauzen schopfung zu. Auch wird jeder meiner sinne Kaglich beines aussehns inne. Eaglich thust du wohl an mir; Eaglich dant' ich dir dafür.

4. Mir erfüllt die heitern lüste Muntrer vögel lobgesang; Und der blumen süße duste Fordern meinen frommen dank. Mir auch grünen junge sauben; Mir auch reist der saft der trauben. Täglich thust du wohl an mir; Täglich dank ich dir dasur.

5. Du willft, daß mir alles zolle; Giebst den saaten ihr gebeihn; Siebst den heerden ihre wolle; Holz und gras und wild dem hain. Alles, alles muß mir nuben, Mich ernahren, kleiden, schüßen. Täglich thust du wohl an mir; Kaglich tank ich dir dasur. Bom Lobe Gottes und ber Dankfagung.

ben. Wie bu reich an aute bift? Ber, mas grundlos ift, ergrinben? Bablen, was ungahlbar ift? Allenthalben stromen fegen Mir aus beiner full' entgegen. Stunb= lich thuft bu wohlan mir; Stund: lich bant' ich bir bafur!

7. 3a, mein Gott, mit jeder ftunde Rubm' ich beine große tren; Denn fie wird mit jeder finnde Heber mich erloften neu. Und bereinst auch, wenn ich sterbe, Wird bein himmel ja mein erbe. Ewig thust du wohl an mir: Ewig bant' ich bir bafur.

Mel. Mun lob' mein' feel den.

614. Mit frohlichem gemu: Chrifto angebort! Danet Gott, bag feine gute, Gleich als fein leben, ewig wahrt. Rach fo viel taufend jahren, Die burch fie, alle reich Un frohem fegen waren, Bleibt fie fich immer gleich. Die bort fie anf, ju forgen; und forget immer tren. Sie wird mit jedem morgen Un ben geschopfen neu.

2. Gie reicht burch erb' und himmel, um, was ba lebet, ju erfreun. Welch frobliches gewim= mel In ihrem milben fonnen= fcein! Bor ihren beitern ftra: len, Bo fie hervorbricht, fliehn Much bange finftre qualen, Wie leichte wolfen, bin. Wer gablt bie millionen, Die fie erwarmt und nabrt ?- Go weit nur mefen wohnen, hat fich auch fie verflart.

3. Guß ift bas licht ber fonne, Das taglich jedes ang' entzudt: Beit füßer ift die wonne, Bomit und Gottes gut' erquidt. Erfreulich ift das leben und ichauervoll der tod; Doch, beffer noch, als leben, Ift deine git', o Gott! Die ift fie und fo thener! Sie, fie verlägt mis wir verftebn; auch ift Dein meifer

6. Ber tann jemals gang empfin= nie. Bas ift wohl milber, treuer. und troftenber, ale fie?

4. Bu ihrem lob' erwede Bor allen bu bein berg, o drift! Romm ber, und fieb, und ichmede, Die freundlich Gott bein Bater ift. Auf! feinen rubm ergable Dein frommes faitenfpiel! Und beine gange feele Ger inbrunft und gefühl. Bie liebreich Gott mich trage, Der taglich mich bewacht, Das fag', o nacht, bem tage; Das fag', o tag, ber nacht.

5. Ber wollte fie nicht loben, Die huld, die allen alles gab, Bom hoben engel droben, Bis ju bes fraubs gewurm bingb? Denn von fo viel geschopfen Lägt fie nicht Gines leer : Go oft fie aus ihr icopfen. Ein unericopflich meer. und, wie fie von entzuden Stets fur ben himmel quoll: 3ft auch, wohin wir bliden, Bon ibr ber erb= freis voll.

Mel. Von Gott will ich nicht.

615. Groß ist des Sochsten gute! Wer fie nicht achtete: Belch fühllos berg verriethe Der unertenntliche! Gie rettet'und aus noth; Erquidt in allen leiden; Bermandelt fie in freuden; Berfüßet felbit den tob.

2. Und meine lipven ichwiegen Bon ihm? ich raubte mir Das himmlifche vergnugen, Dir bant gu opfern, bir ? Dein, Berr, von mei= nem bant Gen jeber morgen genge; Und jeden abend fteige Bu dir mein

lobgefang.

3. Du wirft mich ferner leiten, So unwerth iche and bin. bleibt zu allen zeiten Dein milber vaterfinn. 3ch hoffe fiets auf bich. Du wirft in tummerniffen Mir wohl gut helfen wiffen. Dir übers las ich mich.

4. Ja, beine buld ift großer, 2118

Dh god by Google

Bon ben Pflichten gegen Gott.

rath fets beffer, Alls was ber bich erhobn! Lag mich bich im fil menfc beschließt. Berr, meine guvericht! Dir froh mich ju erge= ben, Dich bantbar zu erheben, Gep mieine liebfte pflicht.

Mel. Vom bimmel boch ba.

616. Dich, herr und Bater aller weit, preift mein gefang, und dir misfallt Der meuschen stammelnd dauflied nicht, Dein Gott und meine guvernicht!

2. Bon findheit an warft bu mir es, Wie freut fich meine feele beg, Dag bu auch jest mein Bater bift, Der feines findes nicht vergift!

3. Trub ward ich in ber taufe icon Beweihet bir und deinem Gobn. Weiß ich: die ewigfeit fen mein!

4. Wer war der Immergutige, Der langmuthvoll mich leitete? und, sturmte trubsal auf mich zu: Wer half mir überwinden? bu!

5. Herr, deffen angen ftets mich fabn, Du ließeft auf der pilgerbabn, Durch wohlthun mich ju bir au giebn, gur mich fo viele frenden blubn.

6. Du bift und warest immerdar Mein fchng, mein retter in gefahr, Der ftifter meines wohlergebus und ber erhorer meines flehns.

7. 2Bie oft entfernt' ich mich von bir! Doch bn, bu bliebeft Bater mir, Der fuct'ich ihnvollren und icham, Mir liebreich felbft entgegen fam.

8. Unwandelbar ift beine tren. Und immer reich und immer nen. Dir flieft, o Gott, ber gern erfreut, Die gabre meiner bantbarteit.

9. Mimmi, ba ich nichts vergelten tann. Das opfer meines bantes an! Mein leben muffe zeuge fenn, 3ch fen erfenntlich, ich fev bein!

Mel. Gollt'ich meinem Gott. 617. Bott, burd welchen alle binge Gind, und mirfen und vergebn, Starte mich, ba ich birfinge; Lehre felbft mich,

len loben; Denn bu haft mich ja voll huld Une ber tiefe meiner fchuld Bu des driften boh' erhoben. Dich erheb' ich immerdar, Der mich fcuf und nen gebar.

2. Konnt ihr bie gestirne gabs' len? Gottes gnaben zählt ihr nicht. Er errettet unfre feelen; 3ft ihr lohn, ihr fchild und licht. Wenn wir mit ben eitelfeiten, Mit verfuchungen ber luft, Mit bem feinb in unfrer bruft, Wenn wir mit bem tobe ftreiten: Dann verfüßt et tampf und lauf; Tragt, und hilft ber ichwachbeit auf.

3. Wenn und welt und freunde Durch bein unichagbar wort allein meiden, Beil mir fundenfrenden fliehn: Dann giebt er und feine frenden, Unfer berg empfindet ibn. Rann ich auch mehr glud begehren? Ewiger! hat dich mein berg: Dfo wird es ohne ichmers Den benis der welt entbebren. Erd' und himmel wird mir flein, Gegen bich vers

> 4. Wenn mich leiden nieders bruden, Dehm' ich fie als woblthat an, Bon ber hand, die nur begluden, Much durch ichmers bes gluden fann. Du belohnft mir metne schmerzen Mit der feele beiter= feit, Und versüßest alles leid, Gott, burd beine ruh' im bergen, Die mich gang mit muth belebt, Ueber alles leid erhebt.

achtlich fenn.

5. Bon gefahr und noth umges ben, Geh' ich über diefen pfad In das wonnevolle leben, Das bein Sobn erworben bat. Gollten mich ber erbe freuben, Gollten mich ber funder fpott, Und bas elend und bet tod. Serr, von deiner liebe ichei= ben? Ranbt' ich meine frone mir? Dein, ich leb', ich fterbe bir.

Mel. Wer nur den lieben.

618. Dir, Gott, die will ich frohlich fingen; Dir, beden freude wohltbun ift, Dir will bu gut und freundlich bift. Sott, bu bift gang lieb! und tren ; Bieb, bağ mein berg gang freude fepl.

2. Dich preisen aller engel beere; Dir fingt ber gange himmel bant; Dir, herricher, braufen wind und meere; Dir tont ber malber lobge= fang. Die gange schopfung ruft bir an: Boift ein folder Gott, wie bn?

3. Du, unfer Gott, bift boch gu loben; Denn beine gnade reicht fo weit. Du, hoher Schopfer, blicft pon oben Unf deiner werke durftig= feit. Rein wurm friecht unbemerft Dabin; Du fiehft, bu nahrft, bu fdubeit ibn.

4. Du haft burch beine große gute Mich, Bater, icon fo oft er= frent! Sieb mir nach biefer großen gute Roch ein geschent, die bantbarteit! Lehr alles, herr, mas in mir ift, Dein lob, dag du fo gnadig bist

5. Ber fonf bie feel' und ihre Trafte, Gedachtniß, willen und ver= ftand? Wer fegnet mein berufe: geschäfte? Wer ftartt bie arbeit= fame hand? Wer ichenfet mir ben edlen freund, Der treu mit mirim

fummer weint?

6. Berfriftet meine lebenstage? Ber ichmudt und fronet fie mit beil? Du, Bater, thufts; brum feele, fage: Gott, bu bleibft ewiglich mein theil. Bon gangem bergen liebst bu mich ; Bon gangem bergen preif ich bich.

7. Dft, meine feele, fieh gurude In jene zeit, die froh verfloß! Mein geiftiges und leibliche glude Dant ich ber gute Gottes blog. Erfrent und bantbar ruf ich aus: Basbin ich, herr, was ift mein haus?

8. Die fann ich beine tren vergelten? Ich bin ju arm ju biefer pflicht. Die fchap' in millionen welten Bezahlen deine wohlthat Mein ichwacher bant ift micht.

ich bant und ehre bringen ; Dir, ber viel gut flein, Gin murbig opfer bir au fenn.

> . 9. Dir will ich fernerbin vertrauen; Denn ftets baft bu mit wohlgethan. Auf dich will ich mit glauben ichanen; Dich fdane, wie ein vater, an! Dann geh' ich rubig burch die geit, Und froblich in bie ewigfeit.

Mel. Lobt Gott, ibr driften.

619. Du bifte, dem ehr' und ruhm gebührt; Und bas, herr, bring' ich bir. Mein schickfal haft du ftete regiert; Und ftets warft bu mit mir.

2. Satt' anaft und noth fich mir genaht: Go borte Gott mein flebn, Und eilte, gnadig, mir mir rath und allmacht benguftebn.

3. Wenn ich in fcmers und frantheit fant, lind rief: errette mich! Go half mir Gott; mit welchem dant, Mein Gott, erheb' ich dich?

4. Betrübte mich ber feinde haß: So flagt' ich Gott ben schmerz. Er half mir, daß ich ihn vergaß, Und

gab gebuld ins berg.

5. Wenn ich vom gnten mege wich: Rief ich um gnab' ibn an. Und, ach! mein Gott erbarmte fich, und ließ mich gnad' empfahn.

6. Dft, wenn nach troft bie feele rang, und feinen boch einpfand: Rief ich voll fehnfucht: herr, wie lang? Und mich bielt feine band.

7. Er half; noch hilft er ftete, ber. Serr; Denn er ift fromm und gut. Auch and versuchung rettet er. Und

giebt zur tugend muth.

8. Fur alle leiben bant'ich bir: Ich ward dadurch geubt; Und für die freuden, welche mir Dein milber fegen giebt.

9. Dir bant' ich, herr, baf bie natur Mich nahrt und mich ers freut. 3ch fcmed' in jeder fregine. Bott, beine freundlichfeit.

10. 36 bante bir fur beinen Cohn, Der für mich funder ftarb, Und ber zu beinem gnabenthron Den jugang mir erwarb.

11. Lobt Gott in feinem bei= ligthum! Erheb' ibn, polf bes Berrn! Die erd' ift voll von feinem rubm; Er hilft und rettet

gern. -

12. Er hilft und lagt die tranrig= feit Bald vor und übergebn; Will und nach furger prufungszeit Bur feliafeit erhöhn.

13. Bergiß nicht, feele, beinen Bott : Dicht, mas er bir gethan. Berehr' und halte fein gebot, Und

bet' ibn ewig an.

Mel. Surmahr, mein Gott.

620. Dir bant ich hente fur Bater, haft es mir gegeben; Dir bankich, o mein Gott, dafür. Durch frene gnab' allein bewogen, Saft du mich aus bem nichts gezogen; Durch beine gute bin ich hier.

2. Mon dir fo wunderbar berei: tet. Ward ich durch beine hand geleitet. Go tren bis diefen augen= blid. Du giebft mir taufend frobe tage; Bermandelft immer meine Flage Und meine leiden in mein

glud.

3. 3ch bin nicht murbig beiner treue. Der huld, ber ich mich taalich freue, Doch alles beffen, was fie that. Bon ewigfeiten ber icon dachtest Du anmeingludund beil, und machteft, Eb' ich um beinen font bich bat.

4. Du fabit und borteft icon mein fehnen, Und zahlteft alle meis ne thranen, Ch' ich von dir berei: tet war: Und mogft, eh'ich ju fenn begonnte, Ch'ich ju bir noch rufen fonnte, Mir mein bescheiden theil fcon bar.

5. Du ließeft, Berr, mich anabe finben; und fabft boch alle meine funden Borber tu beiner ewigfeit.

D welche liebel welch erbarmen ! Der herr ber welt forgt fur mich armen, Und ift ein Bater, ber ver-

zeiht.

6. Kur alle wunder deiner treue. Für alles, beffen, ich mich frene, Lobfingt, o Bater, dir mein geift. Er felber ift bein größt gefchente; Dein ifts, bag ich burch ihn bich benfe, Und bein, bag er bich beute preist.

7. Du haft mein leben mir gefriftet, Mit ftart' und fraft mich ausgeruftet; Dief alles, Bater, bant' ich bir. Du haft mich mun= berbar geführet, Mit beinem Beifte mich regieret; Dieg alles, Bater,

bant' ich dir.

8. Goll ich, o Gott, noch langer leben: Go wirft du, was mir ant ift, geben; Du giebft's mir; benn ich hoff' auf bich. Dir, Gott, befehl' ich leib und feele; Die gute, berich fie befehle, Die fegne, die behate mich.

In eigner Melodie.

621. Sollt'ich meinem Gott nicht singen? Sollt' ich ihm nicht dankbar sevn? Ihm nicht preis und ehre bringen? Mich nicht feiner liebe frenn? Baterlich will er die lieben, Die begluden und erhohn, Die auf feinen wegen gehn, und fich, ihm ju folgen, üben. Alles wahret feine zeit; Gottes lieb' in ewigfeit.

2. Die ein abler fein gefieber Ueber feine jungen ftredt: Go bat mid und meine bruder Gottes trener fous bededt. Er, ber uber mich fcon wachte, 248 ich faum gu fenn begann, Sah mit vaterbulb mich an, Eh' ich noch mein lob ibm brachte. Alles mabret feine geit: Sottes lieb' in ewigfeit.

3. Fur mich armen, mich verlornen, Mich, ber ich ein funder bin, Bab er feinen Gingebornen, Jefum, in den tod dahin. Wer tann, was er that, ergrupden ? Unter allen meniden, wer? Reiner! aber weit um= ber Rann es, wer nur will, empfin= ben. Großer ift, ale unfre fculd.

Unermeglich feine bulb.

4. Mir jum lehrer, mir gum führer Sandt' er feines Sohnes Beift, Bum beiduter, jum regie: rer, Der mir giebt, was er verbeißt. Er beruhigt meine feele; Giebt mir muth und zuversicht, Licht und ftarte, daß ich nicht Geines rufes itel verfehle. In den leiden diefer geit Giebt er troft und freudiafeit.

5. Ewig foll ich felig werden. Belche gutunft wartet mein! Doch, ich foll auch icon auf erben Täglich feiner buld mich freun. Bas bedarfich, welche gabe Fehlt mir gur gufriebenheit, Wenn ich, mas er mir gebeut, Wenn ich ibn por augen babe? Meine schwach= beit schreckt mich nicht; Erift mei= ne zuverficht.

6. Simmel, luft und erde dienen Mir jum fegen; und burch ihn Muffen mir bie berge grunen, Duffen mir bie thaler blubn. Thier' und franter und getraide In ben grunden, ite der bob', In ben bufchen, in der fee Rahren mich mit fraft und freude; Denn er liebt . mich våterlich; ueberschwänglich liebt er mich.

7. Wie fo manche schwere plage Sat mein Gott nicht abgewandt! Die fo manche beitre tage hat er and ju mir gefandt! War mir auch fein rath verborgen : Dennoch war , gut , Die ftraf' erlagt, Die fculb er beil fur mich. Gott entrig mich paterlich Jeder angft; und allen forgen; Denn er bleibt unwanbelbar, Bas erift und mas er mar.

8. Wie ein vater feinem finde Die fein liebreich berg entzeucht, Wenn es gleich, verführt jur funde, Mus dem rechten wege weicht: Alfo font Gott feiner finder. Straft und guchtigt fie; doch nie Straft er und permirft er'fie, Wie per- Und lag und heilig fepn, Und fei-

ftodte freche funber. Denn burch feine guchtigung Schafft er ihre befferung.

o. Er bemahtet fie burch leiben : Und anch das ift huld; er führt Endlich fie zu feinen freuden ; Und der ftreiter triumphirt. Die, fo biet mit thranen faen, Erndten einft, und hocherfreut, Welche wonn' und seligfeit, Wenn wir vor dem throne ftehen, Und froblocken, baß fein rath

Diesen weg geleitet hat.

10. Beil du denn fo reich an liebe, Gott, so sehr mein Bater bift : Dun fo bilf, bagich mich ube. Dein zu fenn, ein wahrer drift! Leib und seele mag verschniachten, Wenn du mein bift! lag denn mich Jedes icheingluck gern für dich Und für beine huld verachten; Denn es mahrt nur furge geit! Deine lieb' in ewigkeit!

Mel. Lobt Gott, ibr driften.

622. Dun bantet all' und brinruhm und lob; Dem, welchen aller engel beer Bon anbeginn erhob.

2. Ermuntert euch, und fingt mit ichall Gott, unferm bochften gut, Der feine wunder überall und

große dinge thut.

3. Der icon von mutterleib' uns an Gefund und froh erhalt; und. wo fein menfch und helfen fann. Und hilft, wie's ihm gefällt.

4. Der, haben wir ihn gleich betrübt, Doch gnädig bleibt und vergiebt, Und so viel gutes thut.

5. Er geb' uneftete ein froblich's berg, Und einen frommen finn, Und werfe furcht und angst und schmerk

In's meeres tiefe bin!

6. Er laffe feinen frieden rubn Auf unferm vaterland! Er gebe gludin unferm thun, und beil für ieden stand!

7. Er trag' und ferner mit gedulb.

Dig zoella 100

ner våterlichen huld und allezeit erfreun.

8. So lange dieses leben mahrt, Sev er stets unser heil! Und wenn wir scheiden von der erd', Berbleib' er unser theil!

9. Er brude, wenn das herz nun bricht, ilne unfre augen zu, ilnd laff und fehn fein angencht, Und geb'

uns feine rub!

In eigner Melodie.

623. Lob, ehr und preis bem und feiner gute! Danft dem, der so viel wunder thut, Mit frohlichem gemuthe! Sein troft erfüllet unfer berg; Er theilt und lindert jeden schmerz. Gebt unferm ott die chre!

2. Der himmel heere danken dir, Beherrscher aller thronen! Auch wir, die wir, o Bater, hier In deinem schatten wohnen, Wir preisen alle beine macht, Die und erschuf, die und bewacht. Dir sey lob, preis

und ehre!

3. Was beine macht geschaffen hat, Das willst du auch erhalten; Darüber will bein weiser rath Und beine gnade walten. In beinem ganzen königreich Herrscht macht und recht und huld zugseich. Lob dir und preis und ehre!

4. 3ch riefzum Serrn in meiner noth: Bernimm, o Gott, mein flehen! Da half mein helfer mir vom tod, Und ließ sein heil mich sehen. Drumdant', o Gott, drum dant'ich dir. Ach danket, danket Gott mit mir; Dankt ihm mit frendentbranen!

5. Gott ift bev uns, und nimmer nicht Bon seinem volkgeschieden; Iftewig seine zuversicht, Und giebt ihm heil und frieden. Mit vaterbanden führt er die, Die ihm vertraun, und segnet sie. Dankt ihm mit lautem jubel!

6. Wenn menschenmacht nicht belfen fann, Erbort er unfre fla=

gen, und nimmt fic unfrer machtig an, lind lagt und nicht verzagen. Wo teine ruh' und mehr erfreut! Schafft er und ruh' und ficherheit. Gebt unferm Gott bie ehre!

\* 7. So lang'ich lebe, foll mein bant Dich, mein erretter, ehren. Einst sollen meinen lobgefang Auch beine himmel hören. Frohlodend, Baster, über dich Erfrene leib und feele sich. Loh dir und preis und ehre!

8. Die ihr end Gottes finder nennt: Gebt unserm Gott die ehrel Ihr, die ihr seinen Sohn bekennt: Gebt unserm Gott die ehre! Der sunde gohen macht zu spott! Der herr ist Gott! der herr ift Gott! Gebt unserm Gott die ehre!

9. So tommet vor fein angesicht, Ihm dant und preis zu bringen. Bezahlt ihm die gelobte pflicht, und lagt und ihm lobsingen, Det herr hat fiete an und gedacht, und alles, alles wohl gemacht! Gebt

unferm Gott die chre!

In eigner Melodie.
624. Dun danket alle Gott, Mit herzen, mund und händen, Der große dinge thut hier und an allen enden; Der mächtig uns erhält, und von der kindheit an une so vielgutes thut; Mehr, als man ruhmen kanu.

2. Er, unfer Bater, woll' Ein frohlich herz und geben. Der herr laff' und, sein volf, In fletem frieden leben, Und unfre nachwelt auch; Daß seine gnad' und treu Das gange land umfah', Und unfer fegen fep.

3. Der ewig trene Gott Boll' uns von allem bofen, Und was und ichaben fann, Durch feine macht erlöfen. Er fchuft und in gefahr: Er helf und allezeit; Und fuhr' uns aus ber welt Zu feiner feligfeit.

4. Dir, Bater, Sohn und Seift, Sewelft' und preis gegeben. Bir wollen beine huld Mit frohem mutb erheben. Und fiehn wir einst verklart

In beinem beiligthum : Go fev bein name, Gott, Aufewig'unfer rubm. Mel. wach' auf, mein bert.

625. Rommt, laft uns Gott erheben, 3hm bant und ehre geben, Dag wir fo vicle aaben Bon ihm empfangen baben.

2. Leib, feele, fraft und leben Sat und ber herr gegeben. Er will auch in gefahren uns vaterlich bemabren.

.3. Er forgt fur leib und feele. Dag und fein autes feble. Wenn unfre fund' und reuet. Schont er und und verzeibet.

4. Gin argt ift uns gegeben, Der felber ift das leben; Der ift für und gestorben, Und hat und anad'

erworben.

5. Durch feine taufe haben Bir feines Beiftes gaben; Die lehren feines mundes: Das mabl bes neuen bunbes.

6. Er will fein ewig leben Une, wenn wir tren find, geben, Und dort noch größre gaben, Als wir von ibm bier haben.

7. Wir bitten beine gite, Daß fie und ftete behute. Silf allen beinen tindern! Bilf, Bater, felbft

ben fundern!

8. Erhalt' une in ber mabrheit, Bis wir in voller flarheit Dich febn, und beinen namen Dort preisen! bor' uns! Umen!

Mel. Lobet den gerren. 626. Lobfingt bem Sochften! Dem er ift febr freundlich. Es ift febr toftlich, unfern Gott ju loben ;

Unfern Gott zu loben. Sein lob ift lieblich; denn er ift fo gutig. Lobfingt dem Sochften! Lobfingt dem Sochsten!

2. Singt mit einander! Gingt mit einander! Danfet Gott, bem Bater; Denn er ift machtig; gna= big und barmbergig; Gnabig und barmbergig. Was er une antes

thut, ift nicht zu gablen. Lobfingt bem Sochften! Loblingt bem Soch

ften!

3. Er fchuf ben bimmel ! Er fchut ben himmel; Beigt bie fonn' uns lenchten, und trantt mit regen: wenn er will, bie erbe, Wenn et will, die erbe, Dag alles grune, thal. gebirg und ane. Lobfingt dem Soche ften! Lobfingt bem Sochften!

4. Die menfchen leben, Die menichen leben Rur von feinem fegen. Der Bater fegnet alfcs, mas empfindet, Alles, was empfindet, Die jungen raben, wenn fie gu ibm Lobfingt bem Sochften! rufen.

Lobfingt bem Sochften!

5. Rubmt por bem Sochften. Rubmt vor bem Sochften Euch nicht eurer frarte. Wer baranf troBet, tann ihm nicht gefallen. Rann ihm nicht gefallen; Denn ihm gefallen nur, die ihm vertrauen. Lobfingt bem Sochften! Lobfingt bem Sochften!

6. Dantt entem Schopfer: Dankt eurem Schopfer; Dantet bem Erhalter, Dem milben geber aller guten gaben, Aller guten gas ben, Der nie ermudet, feine welt gu fegnen! Lobfingt bem Sochften!

Lobfingt bem Sochften!

7. D Jefn Chrifte! D Jefn Chrifte! Sohn bes Allerhochften! Gieb feinen findern anabe. Bott ju preifen, Onabe, Gott ju preifen, Und beinen namen ewig zu erbe= ben! Lobfingt bem Sochften! Lob. fingt bem Sochften!

In berfelben Melodie.

627. Preis und anbetung Bringet, ihr driften, Gott, Gott bem Bater, Dem Schopfer, bem Erhalter, dem Regierer! Er, er ift die liebe! Er font die menfchen ; er erbarmt fich ibrer! Er ift die liebe, Und aller Bater !

2. Preis und anbetung Bringet. thr driften, Gott, Bott bein Cohne!

Bon den Pflichten gegen Gott.

Etloft, mit, feinem blut hat er und funder! Er, er ift bie liebe! Bon feiner gnade find wir Gottes tinder! Er ift die liebe tund aller Seiland!

3. Preis und anberung Bringet, for driften, Gott, Cott dem Geifte! Er führet und zum heil der ewigteizten! Er, er ist die liebe! Er lehret um die fron' am ziel und streiten! Er ift die liebe, Und after lehrer!

4. Preis und anbetung Bringen wir driften Dir, unferm Gattel Bie tofilich ists uns, täglich dir lobsingen! Du, du bist die liebe! Wie sich ists, deinen willen, Gott, pollbringen! Du bist die liebe, und

bleibst es ewig!

Mel. Aun lob' mein' feel den. 628. Laft und mit danken tresten Bor unsern Gott, mit preis und ruhm. Mit freudigen gebeten Lobt ibn in seinem heiligthum; Ihn, der mit vatertreue, Was er erschuf, erhalt. Daß alle welt fich freue, Begluct er alle welt fich freue, Begluct er alle welt; Erägt mit geduld die sunder; hilft seinem volke gern. Erhebt ihn, Gottes kinder! Ihr christen, dankt dem Herrn!

2. 3br, unfere hauptes glieder, Bereinigt liebreich berg und mund. Als erben und als bruder Macht seine gnad und treue fund. Durch sanftmuth überwindet Euch felbft, und haß und neid; Berschnt euch, und empfindet Der liebe sußigkeit. Zu Einem heil berufen, habt alle gleichen sinn. So tretet zu ben stufen Des thrones betend bin.

3. Ihn, ber die lieb' ench lehret, Durch die ihr feine kinder
fevd, Gott, euren Gott, entehret Ein lob, das haß und streit
entweiht. Die sunder, die sich
hassen, Stehn hoffnungslos von
fern, Bon seiner huld verlassen, Ein gränel vor dem Herrn. Sie
hort in ihren nothen Gott, der
dielteb' ift, nicht; Berbirgt, wenn fie and beten, Im gorn fein anges ficht.

4. Wir aber, beine frommen, Wirwollen, Gott, in Einem geist 3u beinem throne kommen, Wenn unfer dautbar lied dich preift. In Einem lauten tone Singt hurch bein ganges reich Dir, Bater, und bem Sohne Die dristenheit zugleich. Die eintracht ihrer lieder Dringt auf mit hohen flang; Schallt durch die himmel wieder; Ein jubel, Ein gesang!

5. D, pflanze felbst die liebe Mit aller ihrer himmelsluft, Mit jedem ihrer triebe, D Gott, in unster aller bruft! Hilf, daß wit, als die deinen, Uns lieben lebenslang, Und sover dir erscheinen Mit lob, gebet und dank! Dann steigt aus unsern choren Der eine tracht lied empor; Der eintracht lied zu horen, Reig', Herr, zu uns

bein obr!

6: Wenn wir bann vor bit fleben, Erhore gnabig dieß gebet! Laß und jum beil gescheben, Bas unfre ganze feele fleht! Wenn wir, and heißem herzen, Für rettung and der noth, Für linderung der schmerzen Dir banten, unset Gott; Für so viel huld und alle Dir weihen lebenslang: O Bater, so gefalle Dir beiner kinder dant!

Von dem Bekenntnisse und der Verehrung Jest Christi insonderheit.

(Hier fieben auch noch einige Lobges fänge auf bas Werk ber Eribfung.)

Mel. Jefus, meine zuversicht. 629. Sochbegnadigt von dem Gern Und von feis nem Sohne, bleibet Gott getreu; bekennt auch gern Seinen Cohn, an den ihr glaubet. Eifer und beftam digfeit Uebe, wer sich Sprift frenk

Von dem Bekenntniffe u. d. Berehrung Jeft.

2. Sanft und leicht ift Chrifti foch ; Denn mas fann ben ihm euch feblen? D wie felig fend ihr boch Durch ben Retter eurer feelen! Belche wonn' und berrlichkeit Bartet einer nach ber geit!

3. Frene beines glaubens bich. Deines Gottes, feines Gobnes, Deine feele ruhme fich Ihrer hoffs nung, feines lohnes, Fren, voll muth, und unverstellt, Frendig vor

ber aanzen welt.

4. Sat gleich fein befenntniß bier Geine leiden und beschwerden: Dennoch fend getren; benn ibr Sollet ewig felig werben. Was ift gegen folch einglud Diefes lebens augenblid?

5. Schamt euch feiner lehren nie Bor den frevlern, vor den frottern, Benn fie ihn verschmahn, wenn fie Gich und ihren wiß nergottern. Bas vermag ber laftrer foott Bider Jefum, wider Gott?

6. Was vermag er wider euch? Belde macht fann enren glauben Sottes benfall, Gottes reich und bes himmels wonne rauben? Sal= tet enre fronen feit. Bebe bem, der Gott verläßt.

7. Welchen fampf hat euer herr Nicht für ener beil erftritten ! Jene ichaar ber martprer, Bas hat bie für ihn gelitten! Schmach und mar= tern, felbft ben tod Litten fie getroft

für Gott.

8. Und der spotter wis und hohn Konuten euer berg verführen, Euren antheil an bem Cobn Und ben himmel zu verlieren? Rein, thr driften! mantet nie; Fleht um

rettung and fur fie.

o. Gevb getren bis in ben tob; Denn ihr glaubet nicht vergebens. Nach bem tobe führteuch Gott Bu ber wonne jenes lebens; Und auf einen furgen ftreit Rront ench feine herrlichfeit.

Mel. Kerr Gott, dich loben. 630. Der herr ift Gott! ift Der Berr ift Gott! ift Gott! Den une die Sterbliche gebar, Der Gottmenfch ift! wird fevn und war!

Cie, bie vor feinem Throne ftebn. und Jefu Chriffi Antlig febn, Die Chernbim, die Geravhim, Die Todten Gottes fingen ibm!

Gott ift des Menschen Sohn! Gott ift bes Menfchen Cobn ! Du ftarbft ben Mittlertod. Du, Liebe! Menich! und Gott !

Sie werfen ihre Palmen bin; Sie werfen ihre Kronen bin: Sie bengen fevernd ihre Anie; Mit lauten Thranen fingen fie, Dag beffen Thron, ber ewig lebt. Bor ihrer Inbel Schall erbebt. Wie Stimmen großer Baffer tont 3hr Lied; ben fingte, ber une ver= · fohnt,

Dem Tod' auf Golgatha geweiht Gott, bochgelobt in Ewigfeit. Wir ftammeln in ber SimmelChor. Beb' unfer Berg zu dir empor!

Du, ber für uns geopfert ift,

Du bift die Liebe, Jefus Chrift! Du unerforschte Liebe! Gott! Une, une haft bu bis in ben Tob. D du, der Gnad' um Gnade giebt. Bis in den Tod am Areng geliebt. Wir faffen bein Geheimniß nicht: uns blendet sein zu göttliche Licht: Doch fühlen wirs; es wirft, es lebt In unfern Geelen; es erhebt Und machtig über diefe Belt, Und giebt und Rrafte jener Belt. Groß, beilig! wunderbarift Er!

Seil und! Gott ift, Gott ift bet Serr! Jehova's todtendem Gericht. Dem unterlagft bu, Mittler, nicht. Gang ftromt auf dich feinBurnen gu:

Du trugft es gang: boch ffegteft bu. Du fiegteft: aber namenlos. Une unempfindlich, furchtbar groß

3 2 .

War, mas bn in Getbfemane Und auf der ichadelvollen Sob'. Du Beiliafter, gelitten baft; Mar beiner Todesqualen Yaft. Dubaft, fur und ein Kluch gemacht, Der Thaten gottlichite vollbracht; Denn Gott bift du.o Berr! bin Gott! Sep, Seil ber Welt, auch unfer Gott! Umen!

Mel. Ermuntre bich, mein. 631. Gelobet fepft bu, Jefn menichen jungen, Bon jebem, ber noch fterblich ift, Berberrlichtunb befungen! Gelobet ferft bu von ber Schaar, Die einft, wie wir, auch fterblich mar, Run beilig, gang erneuert. Den fabbath Gottes fepert!

2. In diefer bobern bruder bant Soll unfer toblied ichallen. Unch menichen ich macher lobgefang Sofft, Berr, bir ju gefallen. Roch ichauen wir, ach! nur von fern, Die hobe feliafeit des Berrn, Bogu nach diefem leben Du bort und wirft erbeben.

3. Doch bald, bald find mir and, wie fie, Bum leben burchgebrun= gen. Bald ift nach furger tage mub' Das fleinod und errungen. Dann fingen wir dir, Jefu Chrift, Dag bu ein menich geboren bift, In beiner engel dore, Unbetung, preis und ebre.

4. Sierfoll, fo lang noch fterblich= feit und funden und beidweren. Durch nufre gange vilgerzeit Dich unfer baut verebren. Doch mehr preif unfer leben bich; und unfer geift bestrebe fich, Stete burch ein gottlich leben Dich, Seiland, gu erbeben.

5. Du tamft von beiner allmacht thron Auf nufre erd' bernieder .-Bardit arm und fcwach, ein menichensohn, Bur rettung deiner bruber. Wer wollte bir fich gang nicht weihn? Ja, o Wersohner, wir find

bein, und jeder ber erloften Goll beiner fich getroften.

6. Das maren wir, herr; marft du nicht Kur uns ein mensch ge

boren ? Ach, ohne troft und anvernict : Durch unfre idnid verloren. Doch nun, ba bu, o Jefu Chrift, 3n unferm fleisch erschienen bin. Ginb wir gefallne funder Berfobnt, find

Gottes linder.

7. Coon hier, erhabner Gottess febn, Gind wir burd boffnung felig. Die freuden, die nus dert am thron Erwarten, find ungablig. Dir, ber ne anadenvoll erwarb. Der für uhs menich ward, für uns ftarb, Cepewig banf und ehre! Un

betung, preis und ehre!

Mel. Berglich lieb bab' ich bich. 632. Bon gangem bergen lieb' ich dich, Mein Seb land; denn bu liebteft mich, Eb' ich Dich lieben fonnte. Schon baft bu meiner, herr, gedacht, Eb' beine weise fromme macht Der schopfung wert begointe. Und, fabit du gleich, ich murbe bein Unmurdig, und ein funder fenn, Durch meiner vatet fall entweiht, Beraubt der erften heiligfeit : Dochfollt'ich bein, 3ch, Jefu Chrifte, follte bein, 3ch fundet follte felia fevn.

2. Ach, mocht' ich, o mein fdib und beil, Dir, hier mein troft, und bort mein theil, Mur murbig banfen tonnen! Lag gegen bich, wie bu's verdienft, Dich, weil bu mir sum beil erfchienft, In beißer lieb' entbrennen! Erhaben über allen bant, Beit übermeinen lobgefang. Bedarfit du, meine guverficht! Mein lob zu deiner große nicht, Doch flamme bant! Dir, Jefu Christe, flamme bant! flamm' empor mein lobgefang!

3. Des todes band' unifingen mid. Du fabfie und bu erbarmteft bich, Als ich vergeben wollte. Du, du beschloffeft, ob ich zwar Des

Ands, bes tobes murbig mar, Das ich nicht fterben follte. Dich fannt' ich nicht, und rief bir nicht, Doch wandteft du bein angeficht Mitlei: benvoll herab zu mir, und ichwurft erlofung : fcmurft ben bir : 36 mill ben tob, 3ch will der abgefallnen tob, Den bulden, ben ber Gina brobt!

4. Du tamit: doch ba gerfloffen nicht Die wolfen unter bifin licht, Dem fommenden au ehren. Die berge wurden nicht erregt, In ihren grunden nicht bewegt; Du famft nicht, ju gerftoren. Dich fundigte tein fturmwind an; Rein freffend fener ging voran; Rein bonner bonnert', und fein blis Schof burch Die himmel beinen fis. Du famit zur melt, Bur rettung der gefallnen welt, Still, wie der than der nachte fallt.

5. Gin menich, nicht machtig, und nicht reich, Ach, arm und niebrig, fnechten gleich Ericbienft bu. mich gu retten. Mich, (ewig, ewig preif ich bich!) Bon meines todes banden mich Mitleidig zu entfetten. Du reichteft mir ber bulfe banb Rom frenze ber, und ich empfand Mein elend und mein beil zugleich, Rom fluch erlofet in dein reich. Dit farbit den tod, Du ftarbit der abge: fallnen tob. Beffegt, beffegt ift nun ber tob!

Mel. Gerglich lieb bab' ich. 633. Gelobet feuft bu, herr, mein Gott! Gelobt für unfere Mittlere tod : Dein beil ift und erworben. Bie baft dit. Gott, auch mich geliebt! Er, ber uns beil und leben giebt, Ift auch fur mich geftorben. Dein ganges berg froblodt in mir. D Bater, ich lob: finge bir! Gieb, daß ich jeben tag aufe neu' Allein mich beiner gnade. freu! D Gott, mein beil! Gepewig mein, fer ewig mein, und lag mich bir recht dantbar feyn!

2. Woll frober ehrfurcht beng' ich mich Bor bir, Gobn Gottes! bu baft bid Kur mich babin gegeben. Es tomme mir nie and bem finn. 2Bas beiner buld ich fculbig bin; Dein tod bringt mir bas leben. Durch beines opfers em'ae fraft Saft bu, oberr, auch mir verschafft. Bas mich por bem verberben fchust, Was ewig meiner feele nubt. Berr Jefu Chrift! Wie liebst bu mich! wie liebst bu mich! Ach, ewig, ewig lieb' ich bich!

3. Mit inbrunft fleh' ich, hert, an dir: Befordre, Beiland, felbft in mir Gin glaubiges gemuthe! Bie burres erbreich burftet mid, Und meine feele febnet fich Rach beiner großen gute. 3ch fuble, Berr, was mir gebricht: D ftarte meine guverficht, Dag bu and mein verfohner fenft, und mich vom em'gen tod befreuft. Bert, biefer troft Gen feft in mir, fen fest in mir; Go bien' ich voller freude dir.

4. Bur weisheit und gerechtige feit, Bur heiligung und feligfeit, Bift bu mir auserfeben. Mich mit jum berrlichften gewinn Gabit bu. bein leben willig bin : Drum bor' jest auf mein fleben! Mein Dets land, zench mich gang gu bir: 3a, durch ben glauben wohn' in mir: Go nimmt in mir die feelenrub, und meines bergens beffrung git. Mein herr und Gott! Berlas mich nicht, verlag mich nicht: Go tomm' ich einft nicht ins gericht.

5. 3n beinem himmel bilf bu mir! Der freuden inll' ift nur ben bir; Lag mich fie einft ge= niegen! Belebe mich mit mutb und fraft; Bewahr' in meiner pilgrimichaft Dein leben, mein gewiffen; Dag mir bein wort ftete beilig fen, Dag ich bie in ben tob dir treu, Mit freuden thu, mas dir gefällt, Und dich auch ehre nor ber welt! D herr, mein beil! Cep

stete mit mir, fen stete mit mir! So tomm' ich einst gewiß zu bir! Mel. O wir armen finder.

634. Dacht und schatten beden Des Mittlere angesicht, und bes richtere schrecken Erträgt die seele nicht. Uch, wie ist ihm bange um frendigteit und licht! Bater, ach wie lange Berzencht bein angesicht! Berr, herr, erbarme bich! Gott, erbarme bich!

2. Nacht und schatten beden Das mordervolle land; und bewehrt nit schrecken If, Rächer, beine hand. Selbst die frevler zagen; Nun ruht ihr frecher spott. Wehgeschren und flagen Ertonen auf zu Gott. Herr, Herr, erbarme dich! Herr, Herr, erbarme dich! Gott, erbarme dich!

3. Ach, nun fühlt der spotter, Der Gottes Sohn entehrt, Daß ber Gott der götter Ihn vor der welt verklart. An des abgrunds stufen, Dem er sich frech genaht, Möcht'er iht noch rufen Zu ihm, der für ihn

bat. herr, herr, erbarme bich! herr, herr, erbarme bich! Gott,

erbarme dich!

Mel. Wachet auf, ruft uns.

635. Umen! lob und preis vollender seiner werke! Dem todes überwinder dank! Singt dem aufersandnen helden; Und alle himmel, alle welten, Und dieserretkreis sew gesang! Ihm, der vom tod' erstand, Ihm, der einst überwand, Preis und ehre! Sein ist die macht! Er hats vollbracht! Die welt ist seiner ehre voll!

2. Ja, du land ber graber, erde, Empor aus beinem fraube! werde Ein land des lebens und des lichts! Er, der fiegreich auferstanden, Befreyt dich von des todes banden und von den qualen des gerichts. Seil die! das grab ist leer! Des abarunds

schredenheer Ift bezwungen. Des tobes nacht, Der holle macht, Der graber granen ift beffegt.

3. Was vermag, nus zu erschütztern? Der holle stlaven mussen zittern Vor ihm, der ewig, ewig lebt: Wir, des Auferstandnen brüzder, Wir driften, seines leibes glieder, Wir freun uns deß, der ewig lebt. Für uns sant er in tod: Für uns entrücte Gott Ihn dem grabe. Emporer, bebt! Der Siegerlebt! Erlebt und stirtt sinfort

nicht mehr!

4. Unfer herz darf nun nicht wanten; Die bangen, zweiselnden gedanten Besiegt des glaubens zuversicht. Wie ein fels des Herrn im meere, Steht uherschuttert Jesu lehre, Umglanzt mit seligteit und licht. Der himmel bau zerfällt; Die herrsichteit der welt Wird verschwinden: Doch fort nud fort Steht Jesu wort, Bleibt trostund

heil in ewigfeit.

5. Doch and wir, wir werden bleiben. Mag doch des forpers frank zerständen! Verzehre moder mein gebein! Jesus lebt! und meine glieder Belott einst seine allmacht wieder; Wie er, werd ich unsterblich senn. In der verwesung grad Dringt dann sein ruf hinab: Und ich lebe; Und ich bin sein; Aufewig sein. Wie wird mir dann, o danu mir seyn!

Mel. Christ lag in todesbanden. 636. Der herr, der nus bep Gott vertrat, Der Heiland ist erstanden; Frev, weil er selbst das leben hat, Bon seines todes banden. Dessen sollen wir uns frenn; Ihn loben, ewig dankbar sevn, Und seinen sieg erheben. Geslobt sev Gott!

2.Ach, alle menschen traf der tod! Wer fann ihn überwinden? Uch, feiner that, was Gott gebot; Der tod bestraft die fünden. Schrecklich Von dem Bekenntniffe u. d. Verehrung Jefu.

ift fein reich, bas grab: Doch Christus, welchen Gott unsgab, Zerftort bas reich des todes. Gelobt fep

Gott!

3. Uns zu befrenn, kam Gottes Sohn; Vertrat vor Gott die fünder; Litt, was geses und sünde brohn, Und ward sein überwinder. Lod, nun hast du die gewalt Des fluchs nicht mehr; blos die gestalt; Dein stackel ist zerbrochen. Gelobt sev Gott!

4. Es war einwundervoller krieg, Als tod und leben rungen. Das leben fritt, behielt den fieg, Und hat den tod verschlungen. Ihm, bem tode, der uns trifft, Ward Jesu Christi tod ein gift, Und eine pest der hölle. Gelobt sev Gott!

5. Wir haben auch ein ofterlamm. Was Jacobs finder hatten, War nicht, wie unfer ofterlamm, Das opfer; war der schatten. Uns besprengt des opfers blut, Giebt mahre sicherheit, giebt muth, Der wurger geht vorüber! Gewott sev Gott!

6. Nun fepern wir fein hohes feft Mit voller freud' und wonne. Er, der im tod' und nicht verläßt, If felber unfre sonne. Seiner gnabe glang zerstreut Der sunde schatten, und erfreut Une in der nacht des todes. Gelobt sey Gott!

7. Wir effen auch, auch wir erfrenn, Lon Jesu selbst geladen, Vom fanerteig der sünderein, Und seines mahle voll gnaden. Den, der hungert, macht er satt. Werdieses brod vom himmel hat, Wird seines glaubens leben. Gelobt sey Gott!

Mel. Gelobet feyst du, Jesu. 637. Mein fels und meine bist mir gottliche licht, Geheinmiß meiner feligfeit, Deß sich mein ganzes herze freut! Lobsingt dem herrn!

2. Geheimniß meiner feligfeit! Großicon in der vilgerzeit! Biel

größer nach vollbrachtem lauf! Dann bedft du gang bie tiefen auf, Deg, ber mich liebt.

3. Gelobt fen Gott! gelobt fen Gott, Dort auf Golgatha, mein Gott! Ach, in des todes leibe ward Gott, mein Berfohner, offenbart. Gelobt fen Gott!

4. Durch wunder fraftigets ber Geift, Grundets, bag bu Chriftus fenft. Durch ihn ericholl ber zengen baus; Da gog er neue wunder ans.

Gelobt fen Gott!

5. Berfohner! beine zeugen fahn Dich mit klarheit angethan. Bezwungen hatteft bir ben tob; Sie fahn bich, ihren Herrn und Gott. Gelobt fer Gott!

6. Die zeugen lehrten ihn mit muth, Sieger burch ihr wort und blut; Obgleich, ber und ber fund' entrig, Den tobten fundern arger-

nig und thorbeit war.

7. Selbst diese todten sunder fehn Licht vom himmel, und erstehn. Allmachtig ift, der ihnen ruft; Drum gehn sie aus der finstern gruft. Belobt sev Gott!

8. Erhoht nach schweiß und blut und ftreit Bift bu zu der herrlichfeit. Du herrscheft deinem Bater gleich; Denn alle himmel find bein reich. Gelobt fer Gott!

Mel. Ein' feste burg it unfer. 638. Seil und! heil und! 638. Int und ift Gott! Und will er nicht verlassen, Der Sohn, Jehova Zebaoth! Weh' allen, die und hassen! Ihr feinde bebt zuruck! Euch töbtet Gottes blick! Wer kann vor ihm bestehn? Die himmel selbst verzgehn: Wie wollt ihr, staub! bestehen?

2. Wir find fein volt, das volt bes herrn, Die schaafe feiner heers de. Uns führt seinarm, er schüft uns gern; Vernimm es, boll' und erdel - Vernimm es, beb' und

Mieh'! Umsonst ift macht und muh'! Du tobest wider Gott, Und wirft anleht ein spott, Bu feinem schemel liegen.

3. Sevb still, ihr voller, und erfennt: Der Sohnift Gott; sonft teiner! Euch rettet, wenn sein zorn entbrennt, Jehovens Sohn; sonft teiner! Erkennts; er flammet schon! Verehrt und tüßt den Gohn! Dem kommenden gericht Entrinnt der frevlernicht; Sein rächen ist verberben.

4. Ihr ehrt umsonst den Bater Gott, Wenn ihr den Sohn nicht ehret. Einst strafet er der spotter rott', Die Jesu wort nicht horet. Gott selbst hat ihn gesandt, Gezengt, geliebt, befannt, lind vor der welt verklart; Durch wunder ihn bewährt. Ihn schmähen, heißt, Gott lästern.

5. Bor seinem namen, (spotter, horts!) Soll jedes knie sich beugen; Soll jeder mund, (sein bote lehrts.) Bon seiner herrschaft zeugen. Ohn' ihn hat niemand theil An Gottes reich und heil; Drum glanbt, und nehmt den an, Der euch noch retten kann, Eh' euer richter richtet.

6. Er ruft euch: was verfolgt ihr mich? (Er rufts aus feinem ste.) Mich, der für euch aus lieb' erblich, Damit mein tod euch nühe? Der euch mit Gott versühnt: Ich bins, den ihr verhöhnt. Wie nah' istdas gericht! Ach, trost ihm, trost ihm nicht! Ach, wollt ihr ewig sterben?

7. Jest, da ihr feinen ruf noch hort, Berftodt nicht eure herzen! Ach, ewig find, wenn unbekehrt Ihr fterbt, der holle schmerzen! Sucht gnade ben dem herrn! Der herr errettet gern. Erwacht vom tod', erwacht! Bielleicht wird diese nacht Die secle von ench fordern.

2. Du aller welt verfohner, bu Bift and fur fie geftorben. Suf

ihnen, herr, allmächtig gn: Und end ift beil erworben! Berwirf fie aicht zu fruh! Ergreif allmächtig fie! Im tob', am grabe noch Ergreif' fie, bamit boch Sie ihre feel' erretten!

In eigner Melodie.
639. 3ch bin ein drift! Mein vergist Die nichtigkeit ber erbe.
Ich fühle meinen ganzen werth, Weil ich unsterblich werbe.

2. Ich bin ein drift! Nur blenbend und verge olich ift Der erdenehre schimmer. Mein ruhm, von wahn und irrthum fren, Läuscht

meine hoffnung nimmer.

3. Ich bin ein chrift! Rein von der luste thorheitist Die Gott ges weihte seele. Bur tugend führt der weisheit pfad, Den ich entschlossen wähle.

4. Ich bin ein drift! Richt werth der himmelefreuden ift Die trubfal dieses lebens. Ich bin des hohen troftes voll: Ich leide nicht vergebens.

5. Ich bin ein drift! Gesegnet sev mir, tod! bu bist Der weg jum bobern leben. Er, bem ich diente, wird mich einst zum engelglud ers beben.

6. Ich bin ein drift! Sing', pfalter! freudenthranen, fliest In metnes dantes lieder! Preis ihm, der mein Erlofer ift! Lobfingt ihm, feine bruber!

Bon ber Liebe und bem Gehorsam gegen Gott.

Mus dem 73. Psalm. Mel. Zerzlich lieb hab' ich dich. 640. Der du mich als ein Vater liebst, und

mich mit wohlthun gang umgfebit, Gott, meiner feelen freude! 3ch bleib' und hang' allein an bir, Bas ift, mein Gott, das je mich hier Bon beiner liebe scheide? Du machft mir beinen weg bekannt; Saltst mich bev meiner rechten hand, Regiezreft meinen lebenslauf; Und hilfst auch meiner schwachheit auf. O herr, mein Gott! Du bist mein licht, du bist mein licht! Ich folge bir, so irr'ich nicht.

2. Du leitest mich nach deinem rath, Der anders nichts beschlofenhat, Als was mir segen bringet. Gehts gleich zu zeiten wunderlich: So weiß ich dennoch, daß durch dich Derausgang wohl gelinget. Geh' ich getrost die rauhe bahn: So nimmst du mich mit ehren an, Mich, den vor deinem thron erfrent Die krone der gerechtigkeit. Mein Herr, mein Gott! Ach, voll begier, ach, voll begier Wunsch' ich au seyn, mein heil, bey dit.

3. Du nur bist meine zuversicht. Hab' ich nur dich: so frag' ich nicht Nach bimmel und nach erden; Denn, war' der himmel ohne dich: So konnte keine lust für mich Auch selbst im himmel werden. Wärst du nicht schon auf erden mein: So mocht' ich nicht auf erden sevn; Denn nichtsist in der ganzen welt, Das mir so sehr, wie du, gefällt. Wein Herr und Gott! Wo du nicht bist, Ist nichts, das mir erfreulich ist.

4. Und sollte mir burch freuz und noth, Durch marter, burch gewalt und tod Auch seel' und seib verschmachten: Dieß alles wird, wenns auch noch mehr und schredlich, wie der abgrund war', Mein glaube doch nicht achten. Du bist und bleibest doch mein heil, Und meines herzens troft und theil. So wahr du dist! durch dich allein Kann leib und seele seig sevn. Her, meine burg! Ich hoffe fest, daß deine traft mich nie verläßt.

5. Wervon dir weicht, und in ber welt Dir nicht beharrlich glanden halt, Der sturzt sich ine verderben, Weil er der erde lust und pracht Bu seinem himmelreiche macht, Kann er dein reich nicht erben ionn wer dich hier nicht lieben lernt, und nicht sein herz son dem entsernt, Was dir, der herz sein gener bestern welt. Rum ten, der hier Gein herz dir weiht, sein herz dir weiht, fein herz dir weiht, kur den führst du zur herrlichteit.

6. Drum halt' ich mich getroft zu bir; Du aber haltst bich auch zu mir; Und basifimeine frende. Ich sebe meine zuversicht Auf dich, mein fels, der nicht zerbricht, Auch nicht im tiefsten leibe. Dein wort, o Höchster, soll allein Mein trost und meine richtschunr senn, Wis sich seinst in der ewigteit Mein herz vollkommen beiner frent. Gott, meines heilel Ich warte drauf, ich warte drauf; Mimm mich in beisnen bimmel auf!

Dtel. Jefu, meines lebens.

64 I. Duelle ber vollfommens beiten, Gott, mein Gott, wie lieb' ich bich! Denn mit welchen feligkeiten Sattigt beine liebe mich! Leib unb feele mag verschmachten! Sab' ich bich : will iche nicht achten; Mir soll beine lieb' allein Mehr ale erb' und himmel fevn.

2. Dent'ich, Sott, an beine gute, Bie frohlockt mein herz in mir! Mit dem frohlichsten gemuthe Fuhl'ich fie und jauchze die. Jeder blid auf deine werte, Deine weisheit, bulb und starte: Bie befrehet der mein herz Bon befummernis und schmery!

3. Floffen mir and beiner fulle, Gott, nicht taufend gnaden gu? Dagich ward, bad war bein wille: Dagich noch bin, ichaffest bu. Dagich bente, bag ich wähle, Dauft bir,

Distribut Google

Bater, meine feele; Dauft bir, daß fie bich erfennt, und bich ihren Bater nenut.

4. Du erlöftest wie i verberben Mich burch beinen Sohn, o Gott; Ließest mir zum heil ihn sterben; Mir zum leben ward sein tod. Auch ward mir das heil gegeben, Ewig bort mit ihm zu leben; Ewig beiner mich zu freun; Stets von

dir geliebt zu senn.

5. Ach, von frever huld getrieben, Saft du mich zuerst geliebe. Dich sollt'ich nicht wieder lieben, Dich nicht, der mich ewig liebt? Konnt'ich ruhig, Gott, auf erden, Konnt'ich ewig selig werden, Ohne täglich brunstiger Dich zu lieben, bich, o herr?

6. Aber wie ich mich auch übe, Dich zu lieben : bleibet boch Unvoll-fommen meine liebe : Start und inbrunft fehlt ihr noch. Aber laß sie selbst auf erden Seiliger und starter werden, Bis sie in der seligfeit Deiner, Gott, allein sich frent!

Del Wer nur den lieben.

642. Wie follt' ich meinen Gott nicht lieben, Der seinen eignen Sohn mir giebt? Sollt' ich nicht schmerzlich mich betrüben, Daß ihn mein herz nicht stärfer liebt? Was bringt mehr wonn', als diese pflicht? Wie groß ist seine liebe nicht!

2. Er hat von ewigfeit beschloffen, Mein Bater und mein Gott zu fenn; Und noch ist mir kein tag verftoffen, Der nicht bezeugte: Gott ift dein; Erist so väterlich gesinnt; Gieb ihm dein herz; Du bift sein

kind!

3. Gieb ihm bein herz! wer fanns begiuden, Wer felig machen? Er allein! Denn erfanns heiligen und ichmuden, Und ewig durch fich felbst erfreun. Er fann es über allen somerz Erheben; gieb, gieb ihm bein herz!

4. Ben ihm ist feligkeit die fulle; tind die, die er unr geben kann, Bent dir sein våterlicher wille So liebevoll, so freundlich an. O welch ein Gott! wie våterlich, Mit welchem eifer liebt er dich!

5. Ich feh' es, Bater, ich empfinde Die größe deiner lieb', oGott; Denn du errettest von der sunde Mich selbst durch deines Sohnes tod. Ich war vor deinem angesicht Ein grank.

und du verwarfit mich nicht.

6. Du riefft, ich 'ging bir nicht entgegen; Du aber nahteft bich zu mir; Du felbft mit allem beinen fegen, Und zogft mich vaterlich zu bir. Wo ift ein Gott, wie bu? wer ift So gut, ale bu, mein Bater, bift ?

7. Ja, bich will ich von ganzem herzen, Dater, lieben; dich allein! Ich will im glude, will in schmerzen Allein mich deiner liebe frenn. Und daß ichs könne, schenke du Mir schwachem selbst die kraft dazu!

3. Gieb, daß ich mich im guten übe, 1ind heilig sev, weil du es bift! Gieb, daß ich außer dir nichts liebe, Ale was auch dir gefällig ist. Verhaßt sev jede sunde mir; Denn sie ist, Gott, ein grant por dir.

9. Dewahre mich auf beinem wege! Gieb, daß ich, bruderlich gefunt, Stets alle menschen lieben moge; Denn jeder ist, wie ich, dein kind. Mein herz verschließe, Gott, sich nie Vor ihnen; denn du liebst auch sie.

10. So muffe mid teln schnierz, tein leiden, und teiner freude reiz, o Gott, Bon dir und deiner liebe scheiden, Kein leben, Bater, und tein tod. Ich will dich lieben; bein allein Im leben und im tode fepn.

Mel. Wer nur den lieben.
643. Gott, bester Bater deis
bie liebe selber bist, Du, dessen herz
selbst gegen junder So liebevoll, so

Won der Liebe und bem Gehorfam gegen Gott. 363

anadia ift! Lag mich von gangem bergen bein, Lag miche aus allen

Eraften fenn !

2. Gieb, baß ich ale bein find Dich liebe, Der bit mich als ein vas ter liebit, Und bein gefes mit frenben übe, Das du zu meinem gluck mir giebft! Bas dir gefallt, gefall' and mir; Dichte ideibe mid, mein Gott, von dir!

3. Der liebt dich nicht, ber nicht mit freuden Das mablt undebut. was dir gefällt. Was du verbieteft, laß mich meiden, Gefiel' es auch der gangen welt. Es muffe meine frenbe fenn, Die fleinste funde felbst

Bu fcheun.

4. Lag mich um beines namens willen Stete thun, was dein gefes gebeut! Rann iche nicht, wie ich foll, erfüllen: Go fieb' auf meine, willigfeit! Ich rechne, Gott, nach beiner huld Nie meine schwachheit mir zur schuld!

5. Bertila' in mir durch beine liebe Den hang gur liebe biefer welt; Daß zu verlengnen ich mich ube, Bas bir, o Bater, nicht ge= fallt. Wie follt'ich, was vergang= lich ift, Dirvorziehn, ber du ewig

bist?

6. Aus liebe lag mich alles lei= ben. Das mir bein weiser rath bestimmt! Bohl bem, ber muthvoll und mit freuden, Bas du ihm auf= legit, übernimmt! Du willit jum himmel ihn erziehn; Da fronft du, ba belobnit du ibn.

7. In deiner liebe lag mich fter= ben: Go wird and fterben mein Dann werd' ich beinen gewinn. bimmel erben, Wo ich ben Jefn ewig bin; Boich dich, Gott, ent= gudt von dir, Bollfommner lieben

tann, als bier.

In derfelben Melodie.

Stott, deinen heiligen befehlen Will ich. bein tind, gehorfam fepn. Lab

mich das beste theil erwählen, und gern mich beinem dienfte weibn! Du bist mein Herr; ich bin dein fnecht; Und bein gefes ift gut und redit.

2. Geborfam ift bie beite gabe. Die bein geschopf dir opfern fann. Wenn ich ihn dir geopfert habe, eine frend' empfind ich Welch bann? Dur muff iche, bir gum preis und dant. Aus liebe thun und

nicht aus zwang.

3. Dein Cohn gehorchte dir fo gerne; 21ch bilf, bamit ich immer= dar Dir, Bater, fo gehorchen lerne, Wie Jefus birgehorfam war! Er, birgehorfambis jum tob, Erfull=

te. was bein recht gebot.

4. Lag beine beiligen gefeße Mir immer gegenwärtig fenn; Und gieo, daß ich fie nie verlege, Und findlich furchte.was fie draun. Wie fcwer's and meinen luften beucht: Dein jod ift fanft; die last ift leicht.

5. So bald ich deine stimme bore. Go mache leib und geift bereit, Daß ich mit folgsamfeit fie ehre. Und thue, was fie mir gebeut! 3ch foll nicht horer nur allein, 3ch foll augleich auch thater fenn.

6. Beut mir die welt anch tau. fend freuden, Damit ich ungehor= fam fen: Go lag mich fliehn, und fie vermeiden Als gobendienft und, janberen! Dir muß' ich mebr, als menfchen, Gott, Dir folgen felbft

bis in den tod.

7. Wenn ich mich im gehorsam übe, Go weiß ich, Bater, daß ich dich Und allen meinen fraften liebe; Und, thu' ich das, fo liebst du mich; und ben gehorfat. in ber zeit Belohneft du in emigfeit.

Mel. Gollt' ich meinem Bott.

645. Beilig, beilig ift bein wille; Seilig bift du, unfer Gott! Du gebeutft : in tiefer ftille Bort die schopfung bein gebot. Die im himmel bir lobfingen. Stehn um beinen thron bereit, Freuen fich ber feligkeit, Deinen willen zu vollbringen. Nur der menich erkennt bas nicht Für fein

glud und feine pflicht.

2. Dir gehorchet, herr, mit wonne Aller beiner welten heer, Deine veste, beine sonne, Sturm und bonner, wind und meer, Ales dienet deinem willen; Alles, Schöpfer, was du schufft, Eilt und brangt sich; wenn du rufft, Deinen willen zu vollbringen. Nur der mensch ertennt das nicht Für sein glud und seine psiicht.

3. Oft emport sich seine seele, Großer Schöpfer, wider dich. Deine berelichen besehle Wirft er thoricht hinter sich. Du sollst ihn nicht mehr regieren; Auglicher nach seinem wahn, Wählt und geht er seine bahn. Er, der thor, will selbst sich führen; Aber seine bahn, sein sinn Kuhrt ihn ins verderben hin.

4. Herrscher, laß ihn balb empfinden, Daß ihn seine wahl versführt, Weil die eitle lust an sunden Endlich (chmach und tod gebiert! Mach ihm beinen willen wichtig, Zeig' ihm beinen bahn; laß ihn Eilends seinen irrweg stichtig! Rach' ihn seinen pflicheten treu, Daß sein wandel heislig sep!

5. So wird auch ben uns auf erden, Wie im himmel, bein gebot Frendig ausgerichtet werden, Hei-liger und großer Gott! Alle werke deiner hande Werben dir gehorfam fenn, Deinem ruhme, Herr, sich weihn. Tieß gewähr', und gieb am ende Dem, der deines wegs sich frent, Deine wonn und herrlichteit!

Mel. Aun sich der tag geendet. 646. Gott will ich dienen; ihm allein; Ich bin fein eigenthum. Ich will mich sei-

gen Srehn um beinen thron bereit, ner rechte freun; Gehorfam fen

2. Wie heilig, wie gerecht und gut Ift, was mir Gott gebeut! Wohl dem, der feinen willen thut, Und gut zu fevn fich freut!

3. Weh' dem, ber feine pflicht vergist! Er bringt fich felbft in noth! Denn, nur was bos und ichablich ift, Berbeut uns unfer

Gott.

4. Gottift, wenn er geset giebt, Ein Vater, fein-tyrann. Er treibt und bloß, weil er uns liebt, Ihm

gern gu folgen, an.

5. Leicht ift die laft, und fanft fein joch; Er ftartt und felbst zum lauf; Und straucheln, fallen wir dennoch: So hilft er felbst und auf.

6. Er warnet, brobet und verbeißt, Legt heil und tod und vor: Und ich, erhellt durch seinen Geist, Berschloff ifm berg und ohr?

7. Die fonnte ber, ber ihn nicht ehrt, Sich sciner findschaft frenn? Die nur find bieser wurde werth, Die seinem bienst fich weihn.

8. Dir fey denn, Gott, mein hers geweiht; Ich bin bein eigenthum. Gieb bicfem willen festigfeit! Ge-

horsam sen mein ruhm!

Mel. Romm, o Gott, Schöpfer. 647. Wie darf, wer, Bater, rühmen, auch dein find zu sevn? Nur die find dieser ehre werth. Die gang sich deinem dienste weihn.

2. Wie billig, wie gerecht und gut Ift alles, was dein wort gebent! Wohl dem, der deinen willen thut! Ihn thun, ist freud' und feligkeit.

3. Nur das, mas bos und schollich ift, Und uns entehrt, verbeutst du, Gott! Weh'dem, der seine pflicht vergist! Er stürzet sich in schand und tod.

4. Du bift, wenn du gefete giebft, Rein menichenfeindlicher tprann;

Won ber Liebe und bem Beborfam gegen Gott. 365

Blog weil bu unfre wohlfahrtliebit. Treibft du uns jum geherfam an.

5. Leicht ift die laft, und fauft dein ioch. Wer's willig tragt, fest feinen lauf Stets frendig fort, und fallt er doch : Go bilfit du felbitibm wies ber auf.

6. Und beiget beine lieb' und buto Geborfam fenn aus denkbar= feit: Auch warnt fie uns vor neuer fcuid . Und übet und durch freux

und leib.

7. Dein wort ermahnet, brobt. verheißt, und halt und tob und leben por : Und rubret und erwedt bein Beift : und ich verschloffe beta und obr? .

8. Dein, Gott, bir fer mein berg geweiht; Behorfam-fey mein aroster rubm! Berleibe mir be= Ranbigleit; Go bleib' ich, Gott,

bein eigenthum!

Won der Liebe und Nach: folge Jesu.

Mel. Zerglich lieb bab' ich. 648. Que gangem herzen lieb' ich bich; Rach gnabe, Beiland, burftet mich, Die meine feele labe. Die gange welt erfreut mich nicht; Rach erd' und bimmel frag'ich nicht, Wenn ich nur bich, bich babe. Und wenn mein berg im tode bricht: Bist du doch meine superficht, Dein troft, mein beil, ber mich erloft, Der nich im tode nicht verftogt. Ach Jefn Chrift, Mein herr und Gott, mein herr und Gott, Gin folummer fer mir einit ber tob!

2. Ach, alles, hert, hab' ich von dir; Den leib, die feele gabit Du mir, Und bieg mein erftes leben. Dag ich es beiner liebe weih', Ein bruder meinen brudern fen Dieg beil wollst du mir geben! Lag, Mittler, mein erfenntnig rein, und beilig meinen wandel fevn; 3m frenze mich birglaubend traun,

und nur auf beine bulfe icaun! Uch, Jefu Chrift, Mein Berr und Gott, mein' Derr und Gott. Gen mir's in meiner letten noth!

3. Ginft , Jefu, rub' in beiner hand Mein geift, ber bier bein beil empfand, Erloft von jeder plage. Mein ftillvermefendes gebein Bird erde, boch nicht immer, fenn ; Er= wacht am festen tage. Du laffeft mich im tobe nicht; Du tommft, bu fommit aum weltgericht. Ach. Michter, lag mich obne graun Dich bann auf deinem throne ichaun! O Jefu Chrift, Dein Serr und Gott. erhore mich; Go preif' ich ewig. ewia dich!

Mel. Wie ichon leucht'e uns. 649. D Jesu, Jesu, Gottes vor beinen thron, Mein Beiland. meine wonne! Du wirft mein in= nerftes gewahr; Denn bir ift alles offenbar und heller, als die fonne. Sehnlich Bunfch'ich, Dir vor als len In gefallen, Und auf erben 3ms

mer treuer bir ju werben.

2: Das ift mein fcmerg, bas franket mich, Dag ich, mein beil und retter, dich Dicht liebe, wieich wollte; 3ch, ber ich, o mein Gott und Berr, Dich jeden tag erfennt= ilder und ftarfer lieben follte. Silf mir, Jefu! Mus erbarmen Gieb mir armen Starfretriebe, Mebr

aefühl zu beiner liebe!

3. Gieb, daß ich ftete, mit bir vereint, D meiner feele treufter freund, Dich beinem bienfte weibe: Daß nie ein icheingluck biefer welt, Dag nichts, was nicht auch birges fallt, Dich, beinen erben, freuel Reblen Mag mir Erd' und himmels Erb' und himmel Ronnen troften, Aber boch nur die erloften.

4. Denn, wer dich liebt, den liebft auch bu; Won dir empfangt er troft und ruh', Und muth in allen leiden. Er weiß, bu fabreft ibn gewiß Bon ben Pflichten gegen Gott.

beinen hobern frenden. Alles, All= les, Bas ihn franket, Führt und lenket Deine grube Go fur ibn,

daß ihm nichts fchade.

5.In feines menfchen feele fam's, Rein ange fah's, fein ohr ver= nahm'd, Bas but ihm bort berei= teft, Der du ibn aus der pilgerzeit Bier wohnung beiner herrlichkeit, Bu beinem throne leiteft. Dimmer Lagt fich's Sier erreichen, Doch vergleichen Giteln ichanen, Bas uns foll ben bir erabben.

6. Ein foldes beil bestimmft bu mir, Wenn ich getreu nur bin bei bir, Liebhaber meiner feele! Wenn ich die welt nicht, wenn ich dich, (und wie verdienft du's nicht um mig!) Bu meiner freude mable. Mid ich Bill dich, Jefu, lieben, Bill mich üben, Dich gu lieben, Stets bich brunftiger gu lieben.

Mel. Berr Chrift, der ein'ge.

650. D Chrifte, eingeborner, Bon ewigfeit gestengt; Des Baters ansertohrner, Dem aller fnie fich bengt! Dit ibm von Ginem wefen, Bleibft bu, ber du gewesen, Der glang der berr= lichfeit.

2. Für und ein menfch geboren, Der feuichen jungfrau fobn, Saft bu uns bir erfohren, Erlittft bu qual und hohn; Starbft, bag wir leben mochten; Erhobst und ju gerechten, Und erben beines reichs.

Gieb ftete in reichem maage Erfenntnig beines beile! Daß feiner je verlaffe Die mahl des beften theils! Lag uns im glauben bleiben, Durch ihn gur lieb' und treiben, und ju ber luft an bir!

4. Du Schopfer aller binge, Der bu allmachtig bift, Durch welchen ich vollvringe, Was Gott gefällig ift; Silf, bağınid nichts bethore:

Durch feder trubfal finfterniß Bu Dag nichts von bir mich tehre, Det bu mein Seiland bift!

> 5. Lag une, mit bir begraben. Mit dir and auferstehn; Dit bie gur hoh' erhaben, Dicht auf bas eitle febn; Dich wiffen, und bich

horen; Dich, dich allein begehren; Dein, tobt und lebend, fenn !"

6. Dant, lob und preis und ehre Gen Gott in ewigfeit! Kur biefe theure lehre, Mit ber er uns erfreut! Gie troit' une, wenn wir leiden; Gie ftart' une, wenn wir scheiben; Gie fchub' und im ge-

richt. Mel. Jesu, meines lebens leben. 651. Eins ift noth! ach, herr, dies Gine Gieb mir, Jesu; gieb, daß ich Ewig mich mit bir vereine; Nichts fo brunftiglieb', als dich! Uch, durch alles gluck auf erden Rann ich doch nicht felig wer= den. Elend bleib' ich, Jefu Chrift,

Wenn bu nicht mir alles bift. 2. Rube für die feele geben Reine guter diefer zeit. Mur ben dir ift beilund leben, Ruhe, troft und feligfeit. Wahre freude, Jefu, haben Wir allein aus beinen gaben. Gott unb menfch, wer ift bir gleich ? Ber fo

machtig, wer fo reich ?

3. Alle Maria dort nur borte. Mur befummert für ihr beil, 2Bas bein mund bie Junger lebrte: Wählte fie das befte theil. D, wie fie au beinen füßen, Aller andern forg' entriffen, Gag und borte nur auf dich, Und die welt vergaß und fich.

4. Ja! auch ich will, voll verlane gen Dach erfenntniß, herr, von bir, Gern an beinenlippen hangen. Beige beine wege mir! Der bu nur mein beil begehreft, lag mich faffen. was bu lehreft! Leuchtet mir bein abttlich licht: D wie weise werd' ich nicht!

5. Mogen andre boch verweilen. Beil ihr berg bie welt nur bort, Dir, o Jesu, nachzueilen, Durch der funde lust bethort: Du bist mir der weisheit fulle. Gieb nur, daß mein herz und wille, Fre- von aller heuchelep, Deinem willen ahn- lich fen!

6. Was bring'ich, o du vor allen Meine luft, mein fcmuck! vor Gott, Unidem Vater zu gefallen? Dein verdienst nur, deinen tod! Ja; du bist fur mich gestorben, Saft die wurde mir erworben, Die, wenn du mein ruhmnurbist, Ihm allein

gefällig ift.

7. Laf mich diefes heil erlangen! Immer fermein hochftes gut! Du bift ja zu Gott gegangen, Sin zum Bater durch dein blut. Was ich brauch', umihm zu leben, Wolleft du mir alles geben; Licht, und, um gewissenschaft Ihm zu dienen, muth und fraft!

8. Ich, ein schaaf von beiner weide, Habe, Herr, mein heil, von dir Leben, volle gnug' und freude, Einst vor Bott und anch fich bier. Nimmer will ich dich verlasten; Alles, alles willich haffen, Bas vor dir ein granel ist, Weil du meine freude bist.

9. Eins ist noth! und, Herr, dieß Eine, Sollst du, sollst mir alles seyn. Gieb mir, daß ichs redtich meine, Wöllig dein sey, ewig dein; Daß von dir, o meine frende, Keine lust ber welt mich cheibe; Jummer denke, selbst im kod: Eins ist noth!

Mel. O liebster Jest.
652. Nach dir verlangt, o Mittler, meine seele.
Mein Gott, den ich jum heile mir erwähle. Dir zur verklärung kamst dur, herr, vom bosen Mich zu erlösen.

2. Daß, Seiland, die, die mich verberben wollen, Sich meines falles nicht erfrenen follen, Das hoft ich mit dem frendigften gemuthe Bon deiner gute.

3. Wen hat noch fein vertraun zu dir gerenet? Wen, ber dich anrief, haft du nicht erfrenet? Uch, deine menschen machft du gern aus sundern Ju Gottes findern.

4. Du heißest: Gott mit und! und nicht vergebens. Ach, führe mich, mein heil, den weg bes lebens! Du kennst allein ben weg zum Bater; zeige Mir biese steige!

5. Gedenke nicht, ale richter, meiner funden! Lag mein geangftigt herz vergebung finden! Du bift das lamm, von anbeginn er-

wurget, gur uns verburget.

6. Du bist sogut, so treu, so voll erbarmen, und lockft mit freundlich andgestreckten armen Zu dir die sunder; in den tod gegeben, Damit sie leben.

7. Du bist vom himmel, Herr, anung gekommen, Der sunder heil zu sevn, nicht nur der frommen; und haft, daß glaubige dein blut entsundigt, und selbst verkundigt.

8. Ad, gingen wir nur deines bundes pfade! Denn alle deine wege find voll gnade; Sind licht; und führen, (gieb, daß ich fie walle!) Zum leben alle.

9. Erbarmer, laß benn mich auch gnabe finden; Und mache mich auch rein von meinen funden! Ach fie find groß: boch, großer, als mein schade, Ift beine gnabe.

Mel. Zerr Chrift, der ein'ge. 653. Diesu Chrift, mein serficht! Dir hab' ich mich ergeben; Berlaß, verlaß mich nicht! Bieb frafte, beinen willen Mit eifer zu erfullen; Denn das ist meine pflicht!

2. Gieb, daß ich dich nur liebe, Und, rein von henchelep, Nie wies ber dich betrübe, Dir stets gehets

Google

Will ich an dir nur hangen, Dir

felbft im leiden tren.

3. Dich will ich frete befennen. Much wenn die welt mir broht. Richts foll von dir mich trennen, Nicht lenen ober tob. Auf bich nur will ich ichauen, Boll hoffnung nub veftrauen, Auch in bergroß: ten noth.

. 4. Will mich die welt verführen : So marne mich por ihr, und lag mich trimmphiren, und bleibe ftets in mir! Go werd' ich, herr, auf erden Dir ftete getrener werden; Durch nichts getrennt von bir.

5. So werd' ich bis and ende Mur beine wege gebn: Wenn ich Jen lauf vollende, Dich und den Bater febn; Bu beiner wonn' erhoben, Dich, Jefu, ewig loben, und beine tren erbohn.

Del. Ein' fefte burg ift unfer. 654. Bor allen lagt aufibn, ber unfere glaubene Unfanger und vollender ift, Auf ihn lagt uns auffeben. Golgatha wahlt er gur fei= nen thron; Er buldete bie fcmach, Inder fein berg ihm brach; Er fist jur rechten Gottes.

In eigner Melodie. 655. Mir nach! fpricht Christus, unfer Serr. Mir nach! zu allen driften. Rommt; werbet taglich beiliger; Entreißt euch allen luften. 3ch litt fur euch, und ihr fend mein; 3hr alle follt mir abnlich fenn.

2. 3ch leucht'euch bor, bin ener licht Durch unterricht und leben; und wer mir folgt, der irretnicht, Darf nicht im bunteln beben. Denn wer mir nacheilt, bringt gewiß Rum licht ber aus ber finfternig.

3. Den ruhm bey menfchen fucht' ich nie, Demuthig, fanft und ftille. 3d gab mich in den tod für fie;

ligt fev. Mit brunftigem verlangen Das war bes Baters wille. Rue diefen that ich in der welt. Go thut auch ihr, was ihm gefällt.

4.3ch zeig' ench an, was recht und gut, Unrecht und bos ift; butet End vor dem bofen; eifrig thut. Bas end meinwort'gebietet. Bon allen, welche mir vertraun, Wirb nur, mer beilig lebt, mich fcaun.

5. Fallte euch ju fcmer : ich geb' poran; 3ch fteb' euch ftete jur feite. Rampft nur getroft : ich brech' bie babn; 3ch bin ber euch im ftreite. Ein bofer ftreiter ifte, der flieht, Wo er den feldherrn tampfen nicht.

6. Wer mich verlengnet, weil et meint, Dag er ben mir verlieret. Berliert; wer zu verlieren scheint. Gewinnt and triumphiret. mich nicht auch im leiden ehrt, 3ft mein und meines beile nicht werth.

7. Dir, herr, ju folgen muns feben wir. Gemabre, Beiland, allen Standhaftigfeit; gieb ftarte mir, Dir, wie du führft, ju wallen ; Beil, wernicht bis jum ziele bringt, Auch, Berr, bein fleinod nicht erringt.

Mel. Jesus, meine zupersicht. 56. Jesu, Jesu, starte mich, Millia iehe noth Dillig jebe noth zu tragen! Ich, mein berg entjeget fich, Burd' auch ohne bich verzas gen : Doch ich weiß es ; ich bin bein: Dir muff'ich auch abnlich feon.

2. Wer bir nachzufolgen ftrebt, Muß fich beiner schmach nicht schamen: Willig fenn, wie er auch bebt, Doch bein freng auf fich gu nebs men. Wer fich beffen weigert, ift Nicht bein junger, ift tein drift.

3. Sanft wird endlich beine laft, Wenn ich, fijll und ohne flage, Weil auch bu gelitten haft, Bas bu auf= legft, ftanbhaft trage. Dann wird, was erft fcredlich beucht, Gug und angenehm und leicht.

4. Ach, viel mehr, unendlich mehr, Als ich je vomtreuz empfinde, Littft du, Allerheiligster, Bur bie welt, fite meine funbe. ne noth; Unaussprechlich schwer auch druden. Soffnung und gufriebein tob.

mir Kraft und muth in meinen leiben. Dinn fann, Jefu, mich von bir Reine pein, fein tod je scheiben. Werd' ich jaghaft: ftarfet fich Mein erschrocknes berg burch bich.

6. herr, bu haft nach beinem ftreit Dich ju Gott empor ge: fdwungen. Mein ift beine berrlich= feit; Durch bein freng auch mir Wer, wie bu, mein eriningen. Jefn, hier Rampft, ber erbet bort mit bir.

7. Dein, ich fliebe nicht bein freng; Gieb', ich nehm's aus beinen banden. Mich foll nie der lufte reig, Alle die trubfal von dir wenden. Gern trag'ich, wiewohl noch fcwach, Dir bein freuz, mein Jefu, nach.

Bon der Freude an Gott und Jefu.

Mel. Chriftue, der uns felig. 657. Deines Gottes frene bich, Dant' ihm, meine feele! Corget er nicht vaterlich. Daß tein gut bir fehle? Coust bich feine porfict nicht, Wenn gefahren brauen? It's nicht wonn', und ift's nicht pflicht, Geiner dich ju freuen?

2. Ja, mein Gott, ich hab' in bir, Bas mein berg begebret; Meinen Bater, ber mich hier Wartet und ernabret; Der mich durch fein gott= lich wort Dier jum glanben lenfet, Und mit himmelswonne bort Deine feele tranfet.

3. Wenn ich ernstlich bein gebot Und mit freuden übe: Wenn ich findlich bich, mein Gott, Furcht' und elu' und liebe: D wie ift mir bann fo mohl! Wie ift mein ge= muthe Geliger empfindung voll; Boll von deiner gute!

Nach bem himmel bliden. Meine Ewig nicht verlierel

Ohne gabl mar bei= leiden fubl' ich nicht, ABie fie mich benbeit Wohnen mir im bergen; 5. Durch bein freng erwarbst du Troften und erhobn mich weit lieber alle fcmerzen.

5. Du bift mein! fo jauch,' ich bann; Wer ift, ber mir fchabe? Silf mir, bag ich's rubmen tann: Mein ift beine gnade! Dir ift metne wohlfahit werth; Du gabit mir mein leben; Wirft auch, was mein leben nabrt Und erfreut, geben.

6. Jesusift nach beinem rath In die welt gefommen; Alle meine miffethat Sat er weggenommen. 3hm vertrau', ibn bet' ich an, Glanb' an feine leiden; Und die macht ber funde fann Dich von bir nicht scheiden.

7. Dich, bu troft der fterblichfeit, Seil des bestern lebens, himmlische pollfommenheit! Such' ich nicht vergebens. Wenn mein lauf voll= endet ift, Und vollbracht mein letben: Ruft mein Mittler Jefue Chrift Dich zu beinen freuden.

8. Meine freud' in dir, mein , Gott, Wird Dann emig mabren. Noch fo furchtbar fen ber tob: Er tann fie nicht ftoren. merd' ich mein gebein Der verwefung geben : herr, bein tag bricht hald berein; Mit ihm leben.

9. Gieb mir, Gott, fo lang' ich bier In der fremde walle, Das bemußtfenn, bag ich bir alle bein find gefalle! Diefe fanfte frendigfeit, Die zu dir ich habe, Gen mein beil in diefer zeit, Und mein troft am grabe.

10. Laß die luft zur fünde nie Diefes beil mir ranben! Rufte felbit mich wider fie Mit vernunft und glauben! Gieb mir beinen Geift, ber mich Und mein thun regiere, 4. Dann barf ich mit guverficht Dag ich mein vertraun auf Dich .

Mel. Auf bich bab' ich gehoffet. 58. Ich freue mich, mein Gott, in dir. Du bift mein troft; und was kann mir In deiner liebe fehlen? Du, herr, bift mein, und ich bin bein: Was man= gelt meiner feelen?

erwählt, Und beinen kindern gu= nicht, daß ich schreckenvoll Mich, gezählt; Mag mich die welt boch herr, vor dir entsegen foll. baffen: Du liebst mein wohl; Wirft gnabenvoll Mich nimmer=

mehr verlaffen.

3. Du tragft mich liebreich mit geduld: Bergiebst burch Christum meine schuld, Wenn ich aus schwach= beit feble. Du giebit mir theil An feinem beil; Dieg troftet meine feele.

4. Du bist mir der bewährte fremd, Der's treu mit feinem freunde meint. Wo find' ich beines gleichen? Du ftebit mir bev, und bleibst mir tren, Wenn berg'

und bugel weichen.

5. Du bift mein leben, troft und licht, Mein fels und beil; drum frag' ich nicht Dach bimmel und Herr, ohne bich 3st nach erde. nichts für mich, Das mir erfreulich werde.

6. Du ftarfft im leiden meinen muth; Du bift mein allerhochftes gut; In dir leb' ich gufrieden; Me bort, nie bier, D Gott, von dir

Und deiner huld geschieden."

7. Du fegneft mich, wenn man mir flucht; Und wer hier mein ver= berben fucht, Dem wird es nicht Mit deiner tren' Stehft gelingen. du mir ben, Mich bin gu bir gu bringen.

8. Du lagt mir's ewig wohl er= gehn. Einst werd' ich bich noch na= ber febn, Du urfprung wahrer frenden! Wie leicht vergist; Wer Befampf ich jede leidenschaft. felig ift, Des lebens furze leiben!

einst gewährt; Doch seh'ich's schon im glauben. Bollfommnes beil 3ft da mein theil; Das wird mir nie mand rauben.

Mel. vom bimmel boch da.

659. 3ch fren', ich frene mich 2. Du haft mich von der welt Gott, haft luft zu mir. Du willft

> 2. Durch beines Gobnes blut versohnt, Mit lieb' und buld vous dir gefront, Komm' ich nicht in dein zorngericht, Und du, mein Gott,

verdammit mich nicht.

3. 3d bin nicht mehr ber funde fnecht; Nicht mehr ein graul; ich bin gerecht. 3ch, meinem Mitt= ler unterthan, Gebore dir auf ewia an.

4. Nicht, nicht durch meine bei= ligfeit; Dir, Gott, durch Jesu blut geweiht, Gefall' ich dir, und foll nun dein, Und beines Geiftes tempel fenn.

5. Ich will es senn; ich waudle aern Die wege Jefu, meines herrn. 3ch werfe nicht dein recht von mir: Mit luft gehorch' und dien' ich dir.

6.- 3ch geb' in beiner fraft einber. Was du gebietest, Gott, ift schwer; Doch dem mir, der nicht fraft und licht Bev dir sucht; beinen findern nicht.

7. Der fromme, welcher nicht vergist, Daß du bes menfchen ftar: te bift. Mimmt ftete an ftart' und weisheit zu; Dur ftolge, Gott, erniedrigft du.

8. Du macheft meinen gang gewig. Ich fürchte feine finsterniß: Denn du, bes lichtes voller quell, Machit alle meine schatten bell.

o. Mit dir belieg' ich allen reit Sum bofen, wollinft, ftoly und geis. Geruftet, herr, mit deiner fraft,

10. Wie heilig ift, wie fegenvoll 9. Noch hat's fein menschlich Das recht, dem ich gehorchen foul obr gebort, Bas und bein himmel Wie machtig muntert mich aum

lauf, D herr, was bu verheißeit, nuf!

1. Cep ruftig! rufeft du mir gu. Ich kampfe; wer vergilt, wie du? Mel. O ewigkeit, du donnerm. 280 beut fich mir ein fonigan, Der

emiafeiten geben fann?

12. Du lebrit mein berg ben fdweren fireit Der tugend und gerechtigfeit; Und beines bimmels porgefühl Beflügelt meinen fuß anın ziel.

13. Db viel' auch meiner feinde find: Du ftarfft mich, und mein berg gewinnt. 'Und, strauchl' ich auch; bu bengft mich bloß; Bergiebit, und machit mich wieder groß.

14. Go preise dich mein lobgefang Und meines gangen lebens bank. 3ch fren',ich freue mich in dir; Denn Du, mein Gott, baft luft an mir. Mel. Jefus, meine zuverficht.

660. Dabe beine luft am Ben bem herrn! Beren ift freud' und leben: Und er wird, (benn er giebt gern,) Dir auch, was dir bienet, geben. Geine liebe beut dir an, Was dein berg nur munichen fann.

in weinen fich verfehret. wer in feiner bruft Gottes liebe

wunschen fann.

Menn man Gott im wort erfen= Reder freut fich feiner pflicht, an ihm gewährt uns dann, Was schwachheit schulde das berg nur wünschen fann.

4. Wer bie luft am Sochften bat, Sat and luft an feinem willen; Suchet ihn durch wort und that Unverdroffen zu erfüllen; Und fo Du heiltest meine wunden zu; Du trifft er alles an, Was bas berg nur wunschen fann.

5. Bleibst du auch nicht ohne last: du mich wieder auf. Trag' geduldig die beschwerden. Wenn du wohl gelitten haft, Wird drift; Und feine gnab' und mabrheit

bir ew'ge freude werden; Und im bimmel baft du bann, Was bein berg nur munfchen fann.

661. Mein glaub' ift ineiführt mich deinem himmel au. D du, an den ich glaube! Ach gieb mir, herr, beständigfeit, diesen troft der sterblichkeit Nichts

meiner feele raube! Eief prag' es meinem bergen ein: Welch beil es

fen, ein drift au fenn!

2. Du haft bem fterblichen ge= schlecht Bu beiner ewigkeit fein recht Durch deinen tod erwor= ben. Min wird mein leib awar afch' und frant. Doch nicht bes tobes em'ger ranb; Du bift fur mich gestorben. Mir, ber ich bein erlofter bin, Ift biefes leibes tob acwinn.

3. Was fend ift leiden diefer zeit. Mir, ber ich meiner ewigfeit Mit rub' entaegen ichane? Bald ruft mich Gott, und vaterlich Belohnet und erquickt er mich, Weil ich ihm bier vertraue. Bald, bald verschwin= 2. Lag ber welt die eitle luft, Die bet mir mein fcmerz, Und luft vom

Wiffe, bimmel schmedt mein berg.

4. Bin ich gleich schwach: fo fühlt und nahret, Kindet frets auf trag' ich doch Micht miehr der funde feiner babn, Was ein frommer schmachvoll joch in meinem lauf auf erden. Die tugend ift mir fuße 3. Luft an Gott erfallt mit licht, pflicht: Doch fabl ich es, ich bin noch nicht, Was ich dereinst foll werden . Mein troft ift ber: Gott Wer von feiner liebe brennet. Luft hat gebuld, Und abndet nicht ber

> 5. Der bu den tod für mich begwangft, Du haft mich, Mittler, aus ber angft, In der ich lag, geriffen. Dir, dir verbant ich meine rub': ftilltest mein gewissen. Und fall' ich noch in meinem lauf: Go richteft

6. Gelobt feb Gott! ich bin ein

tft Un mir auch nicht vergebens. 3ch wachf in meiner heiligung; 3ch fpure taglich befferung Des bergens und des lebens. Ich fühle, daß des Beiftes fraft Unch mich zum neuen

menschen schafft.

7. Dant dir, o Bater, bant and ruhm! On lehrtest mich bas driftenthum Keft glauben, willig uben. Dir, Gott, mein Lehrer, lob und preis! Ich lieb' es immer noch, und weiß, 3ch werd' es ewig lieben. Jest und mein funftig leben lang Bring' ich bir, Sochfter, preis und banf!

In eigner Melodie.

662. Wie leuchtet und ber morgenstern Boll gnad' und mabrheit von dem herru; Der Cohn, beg ich mich trofte! In feinem lichte feh' ich dich, D Bater, weil bein Gobn auch mich Bom fluch und tod erlofte. Berrlich Ift er, Dtach= tig, felig; Und ungahlig Gind bie gaben, Welche wir in Jefn haben.

2. Dn, bier mein Retter, dort mein Iobn, Cohn Gottes und bes men: fcben fobn, Mein ruhm und meine freude! Bon gangem bergen lieb' ich bich : D gieb, mein beil, daß dich imd mich Die erd' und himmel fceide! Jefu, Jefu, Ewigs leben Billit du geben Gottes findern, Allen treuen überwindern.

3. Durch bich nur fann ich felig fenn. Geng tief in meine feel' binein Die flamme deiner liebe; Dag brun= ftig meine lieb' auch fey, Dag ich mich, bis jum tobe tren, Dir ju gefallen, übe! Flieben Will ich, Gern ren Dir gebieten, dir gu ehren.

bir, Wenn du mich liebst: wie wohl rubig fenn. gut, Dein wort, bein Beift, bein fchugen. leib, dein blut Dich ftarfen; wie . 3. Schweig', gefes, und flage

fdwachen! Silf mir machen, Rams pfen, ringen, Mich zu bir binauf

an febwingen!

5. Und wie, Gott Bater, preif ich dich? Wie hoch, wie gnadig haft du mich Schon por ber welt gelies bet! Dein Gobn bat mich mit bit vereint; Er ift mein fonig, ift mein frennd; nimmt bin, was mich be-Ewig Liebt er! Den er= trubet. wähle Meine feele Sich zum freunde; Und ich fürchte feine feinde.

6. 3bm, welcher boll' und tob bezwang, 3bm, ibm foll unfer lob= gefang Mit jedem tag erschallen: Dem Lamme, das erwurget ift, Dem freunde, der une nie vergift, Rum ruhm und wohlaefallen. Tos net, Tonet, Jubellieder! Schallet wieder, Das die erde Boll von feis

nem lobe werde!

7. Wie fren' ich mich, o Jefn Chrift, Daß bu der erft' und lette bift, Der anfang und bas ende! 3ch gebe, Beiland, meinengeift, Benn er fich einft dem ftaub entreißt, In beine treuen bande! Dant bir ! Preis bir! Berr, wir muffen, Denn wir wiffen, Wem wir tranen, Ginft bein antlig ewig schauen.

In eigner Melodie.

663. Jefu, meine frendel leide, Troft'ich beiner mich. Dich. dich will ich lieben, lleber alles lieben, Mein Erlofer, dich. Anger die Soll auch von mir, Mein Geliebter, nichts auf erben Mehr geliebet werden.

2. Unter beinem fcbirme Dogen . verlaffen, Was zu haffen Deine leh: alle fturme Meiner wohlfahrt braun; Fels und berg' gerfplittern, 4. Den Bater bab' ich, Cobn, in Erd' und himmel gittern; 3ch fann In der noth Bift bu ift mir! Wie fuhl'ich mich entzudet, mein Gott. Furchtbar mogen don-Benn, Beiland, o mein hochstes ner bligen: Du willt mich be

erquidet! Silf nur, Jefn, Silf mir Richt am richtertage Uebet meine

fould! Jesus ist gestorben, Und welt voll feinde: 3ch bin getroft; bat mir erworben Seines Baters ich trau' auf dich. Darf ich doch in lig will ich leben.

4. Reiner lufte freuden, Beber schmert noch leiden Gollen mich von Gott, Mich von Jefn trennen; Ihn will ich befennen; Ihn bis in

Sanfchen, nie erfrenen.

5. Alle, die dich lieben, Die, von bir getrieben, Deine pfade gehn, Die willst du belohnen: Omit welchen fronen, Wenn fie bich nun fehn! Leid' ich hier, Was schadet's. mir? Du bift boch in jedem leide, Jefn, meine freude.

6. Weich', des eiteln liebe! Beicht, perbotne triebe! Thoren nur taufcht ihr! Gunden, eure freuden Will ich ewig meiden; Fliehet fern von mir! Ueppigfeit, Stoly, fcmab= fucht, neid! 3hr beschweret bas ge= wiffen : Euch bin ich entriffen! .

7. Weichet, forg' und gagen! Schweiget, bange flagen! Befus ift ia mein! Jeden, der ihn liebet, Muß, was erft betrübet, Doch gu= lest erfrenn. Sab' ich bie Viel angft und mub': Jefu! auch im bangften leide Bleibst du meine freude.

In eigner Melodie. 664. Wie wohl ist mir, o freund der seelen, Wenn ich in beiner liebe ruh'! 3ch traure nicht; was fann mich qua-Ien? Mein licht, mein beil, mein trost bist du. Ben dir vergest' ich meine leiden; Denn, o wie viele bobe freuden Genieg' ich, Seiland, nicht ben dir! Sier ift mein himmel mein Selfer, Gott: Was schadet schon auf erden; 3ch fann, ich darf aller feinde Berfolgung oder spott? nicht muthlos werden; Denn überall bift bu ben mir.

freunde: Bas brauch' ich bann? bur und Bater ift.

buld. Der verzieh; Und ich will nie ben trubften tagen Bor meinen Seinem willen widerstreben; Beis funden nicht verzagen; Du hast für fie genug gethan. Erat'alles wider mich zusammen: Ich bebe nicht; wer will verdammen ? Dein Bater nimmt fich meiner an.

3. hier wall'ich zwar auf rauben ben tod. Gunde, flich' FMich fol- wegen: Doch du bift meine zuver- len nie Deiner lufte zanberepen ficht. Auch leiben werden einst doch fegen; Auf bunfle nachte glangt bein licht. Mur funder gittern vor bem grabe; 3ch, ber ich bich gum freunde habe, Rann auch bes gra-bes felbst mich freun; Denn ich gebore au den beinen. Bald wird nicht mehr mein ange weinen; Bald werd' ich ewig felig fen!

> 4. Gelobt fenft but, o freund ber feelen! D du, mein beil, wie wohl ift mir! Mich follen noth und tob nicht qualen; Ich finde jedes beil ben bir. In noch fo bruckenden beschwerden Sab' ich den himmel icon auf erden; Denn du bift durch ben glauben mein. 3ch darf, ich will nie angftlich flagen. Wer fann, wo Jesus'ift, verzagen? Mein freund ift mein, und ich bin fein!

> Bom Bertrauen auf Gott, von der Ergebung in fei: nen Willen und von der Geduld im Leiden.

Mel. Berglich thut mich. 665. If Gott für mich; fo drane Mir, was nur Schaben fann. Dich fchuget feine trene; Er nimmt fich meiner an. Sab' ich nur ihn jum freunde, Ift et .

2. Er ift's, beg ich mich trofte; Unch weiß ich, ale ein chrift, Dager, 2. Sab' ich, Erlofer, bich jum ber bochft' und befte, Dein freund Er reicht zu allen . forgit fur mich. Satt' ich auch eine zeiten Dir feine banbe bar; Giebt

Dh. zad + 100g H

muth und fraft zu ftreiten, Und Durch Jefum, der mich liebt, Mich benftand in gefahr.

3. Der grund, worauf ich bane, felbft den himmel giebt. 3ft Chriftus und fein tob. Dich, weil ich ibm vertraue, Erschreckt Rein ansehn, feine macht, Rein noch mein leben, Benn er's von mir begebrt. Bas er giebt und will ae= ben, 3ft nur der liebe werth.

4. Er giebt mir rubm und ehre: Er ift mein glang und licht. Wenn er nicht ben mir mare, Go fam' ich ins gericht. Gollt'ich jum Richtet geben: (Der Michter ift gerecht,) Wie fonnt' ich dann besteben; Ich,

fonft der funde fnecht?

5. Doch, meiner funden fchmergen Mahm Chriftus felbit auf fich : Gab rnbe meinem bergen; Gab troft, und beilte mich. Ich darf mich feiner freuen Mit unerschrochnem Darf fein gericht mehr muth; scheuen, Gereinigt durch sein blut.

6. Dein, gu der holle flammen Rann welt und himmel nicht. Kann niemand mich verdammen: Er geht nicht ins gericht. Mir ift das beil erworben; Er hat für mich gebußt. Er, der für mich geftorben, Kur mich erstanden ift.

7. Gein geift fpricht meinem geifte Manch fuges troftwort gu: Wie Gott dem hulfe leifte, Der bev ihm suchet ruh': Und wie er bab' erbauet Mir eine neue ftadt, 2Bo ang' und berg einst schauet,

Bas es gealaubet bat.

8. Da ift mein theil und erbe; Ich feh's voll zuversicht; Wenn ich gleich fall' und frerbe, Kallt doch mein himmel nicht. Fliest immer bin, ihr gabren! Die geit der erndte naht. Bie lange fann es mabren, Co erhot' ich meine faat!

9. 2Bas fann mich jemals fchei: ben Bon Gottes liebe? noth? . Berfolgung ? trubfal ? leiden ? Schwerdt? hunger? bloge? tod? . Nichtst nichtst ich überwinde

fren macht von ber funde, Dir

10. Nichts, was wir hier erbeben. um feine noth. Ihm opfr'ich gern fo frobliche leben, Rein reichthum. feine pracht; Nichte, mas wir ben= fen fonnen, Goll mich, o Jeft Chrift, Bon Gottes liebe treunen, Der mein Erbarmer ift.

In eigner Melodie.

666. Bon Gott will ich nicht lagt mich nicht; Will in gebuld mich faffen, Wo rath und troft gebricht. Er fteht mir treulich bei Bom abend bis jum morgen. Et wird für mich fcon forgen, 3ch fem auch, wo ich fev.

2. Der menfchen buld und liebe Berlier' und andre fich : Ift Gottes vaterliebe Doch unveranderlich. Et hilft aus aller noth; Er fann in allen fturmen Die feinigen befchirs

men, Befiegen felbit ben tob. 3. Auf ihn will ich vertrauen In jeder truben zeit. Wovor darf mir benn grauen, Wenn er die hand mir beut? Ihm fen es beimgestellt; Ihm feele, leib und leben, 36m alles übergeben; Er mach's, wie's

ibm aefällt.

4. 3hm, ihm fann nnt gefals len, Was gut ist; gab er boch Gelbit, feinen Gobn uns Berichont und liebt uns noch. Go viel bat Gott gethan! Rann der den leib nicht nähren? geifte nicht gewähren. 2Bas ibn erfreuen fann?

5. Lobt ihn mit herz und munde; Thu, ber so viel uns schenft. Wie felig ift die ftunde, In der man fein gedenft! Die hoffnung laß ich nie, In feiner angst auf erben: 3ch werbe felig werben! . Wie ftarft, wie troftet bie!

6. Wenn diese welt vergebet Mit ihrer luft und pracht, Mitgold unt Vom Vertrauen auf Gott und ber Gebuld.

tubm: bestebet, 2Bas driften felig fan; bald vergist Rleifch und blut, 3ch fürchte nicht ben tod; Mich wedt, wenn ich im grabe Nun ansgeschlummert habe, Bum neuen leben Gott.

7. Die feel' ift unverloren; Gott troftet fie, ihr freund. Ginft wird auch, nen geboren, Ihr leib mit ihr vereint. Wie wird sie dann sich freun! Wie froblich Gott erheben In ihrem neuen leben! Wie rein,

wie felig fenn!

8. Bergilt, was ich bier bulbe, Die leiden diefer zeit, Wenn ich fie nicht verschulde, Nicht Gottes ewigfeit ? Ich leid', ich bulbe gern ; Denn was find alle leiden Doch gegen Jest freuden, Den bimmel meines Serrn ?

9. Den giebt bes Batere gnabe, Der mich erschaffen bat; Den fei= nes Sohnes gnade, Der mich erlofet bat: Den Gottes Beift, mein licht, Mein troft, der mich regieret, Der mich zu ihm einft führet. Wie felig

bin ich nicht!

Mel. Ach, was foll ich funder. 667. 21th, wie ist der men-schen liebe So veranderlich, fo falt! Wie erftirbt fie doch fo bald! Gege nie auf biefe liebe, Die nicht halt, was fie verfpricht, Geele, beine guverficht.

2. Aber Gottes liebe trauen, Dieß allein gerenet nie; ein ftarter fele ift fie. Die auf biefen felfen bauen, Wohnen unverlest, und fehn Ruhig felbst die welt

vergebn.

3. Taalich faa' ich's meiner feele: Gott liebt ewig; feine tren' Wird mit jedem morgen nen. Ihn, ben Ewigen, erwähle Dir jum freund, und janchze dann, Daß fein feind fein gluck? bir schaden fann.

4. Darum will ich bich erwählen; Bater, ich will bir allein, Baug noth. Er fen bein freund; benn dir mein vertrauen weihn. Aber, ach! die frafte fehlen Dieinein vor= erfrenn.

wie tren bu bift.

5. Ploslich überfällt mich wieder Sorge der vergänglichkeit, Irdisch boffen, irdisch leid. Und dann fint' ich mutblos nieder: Guche nut ben menschen ruh'; Und mein belfer warft doch du.

6. Ach, vergieb mir, ber im staube Diefes leibes bich noch nicht, Gott, erfennt von angeficht! Ach, vergieb mir, bag mein alaube Sier noch wantt, und fich nicht fest, Alls er follt', auf dich vers

lägt!

7. Taglich laß mein berg empfins ben, QBenn's fich bloß auf menschen ftust, Dag mir ihre macht nichts nunt! Allen troft lag mit verschwinden, Bis ich fliebe nur gu bir; Und bann, Bater, bilf bu mir!

8. Der bu beiner finder fleben. Gott, mein Gott, fo gern erhorft, Und fie felbit auch fleben lebrft: Lag mich fest im glauben fteben, Und erfahren, wie fo tren Deine Bater-

liebe fen!

Mel. Berr Jefu Chrift, mahr'r. 668. Wenn menschenhulfe der gebricht, So hoff auf Gott, und zage nicht. niemand hilft, fo hilft doch Er; Mit ihm ift feine laft zu schwer.

2. Lag nie ber menfchen gunft allein Dein einziges vertrauen fenn; Denn, ach, wie felten ift ber freund, Der's immer treu und reds

lich meint!

3. 3ft feinelieb' auch fein betrug: Sat er auch licht und macht genug? Entreift nicht oft ein augenblick 3hm; beinem freunde felbit.

4. Minnit beine zuflicht nur gu Gott; Der rettet bich ans jeder er allein Rann ftete, fann überall

5. Wenn er dich liebt, so ift dein feind Ohumachtig, wenn er's auch nicht scheint. Selbst sturm' im meere ruhn, wenn er Nur ipricht: nicht weiter, als hieher!

6. Es gehet, wie es ihm gefällt, Was sich ihm auch entgegen stellt. Laf ihn nur herrschen, wie er will, Und hoff aufihn, und halt'ihm frill.

Mel. Sey lob und ehr dem. 669. Ich hoff auf keine hulke mehr, Herr, als von deinen hohen. Ben menschen find' to kein gehor; Erhore bu mein gehen! Du bist meinen leiden unvershofft Mit deinem troft erschienen.

2. Du bift ber Gott noch, deffen macht Aegoptens fursten schreckte; Der ans des todes oden nacht Den Lagarus erweckte. Herr, hilf mirt ja, ein himmlisch licht, Das in die dunkle seele bricht, Beripricht mir

deine hülfe.

3. Mit deinem trost erquickt du mich, Wenn mir ein leid begegnet. Herr, nimmermehr verlass ich dich, Bis deine huld mich segnet. Ich hore dich; mein Baterspricht! Ich bin dein schuß, dein trost, bein licht! Geb' hin, mein sohn, in frieden!

Rach dem 31. Pfalm. Mel. Jefu, meines lebens.

670. Derr, bir trau'ich; auf ber erbe Beiß ich teinen freund, als dich. Damit ich nicht schaamroth werde, Mette du, Gerechter, mich! Neige mir beinohr, und eile Schnell bahet zu meinem heile! Sep mir, wenn dein wetter draut, Kels und burg und sicherheit!

2. Ja, du bift mein fels, Erretter, Meine feste sichre stadt, Welche noch in jedem wetter Treu mich aufgenommen bat. Eile, deines namens wegen, Mich zu führen, mir entgegen; Reiß der feinde neg entzwet; Steh' mir, meine state, bey!

3. Meine starte, dir befehle, Dir in beine vaterhand llebergeb' ich meine seele, Zu bewahren, wie ein pfand. Du beschirmft mich, Gott voll trene; Denn ich hasse, Herr, und schene Jeden, der die lügen liebt, Eitelseit und frevel übt.

4. Dir vertrauet mein gemuthe. Frohlich sing' ich, und entzuckt Janch; ich über beine gute, Daß auf mich bein auge bliekt; Daß, wenn alle mich verlassen, Wenn mich tausend feinde hasten, Du auf meine schmerzen siehte, Du mich nicht verkennft, noch flieht;

5. Daß du, standhaft beinem freunde, Wenn du, prufer, mich betrübst, Richt gefesselt in der feins de Bosheitvolle hand mich giebst; Daß fur meine muden fuße, Damit ich nicht straucheln muse, Deine wundervolle fraft Einen weiten

raum erichafft.

6. Preis sev beiner huld und liebe, Die, gleich einer festen stadt, Damit ich beschirmet bliebe, Treu mich ausgenommen hat. Angstvoll nannt' ich mich versschofen, Und bein ange mir verschlossen. Und bein ange mir verschlossen: Doch; als meine stimme schrie, Und bir rief, vernahmst du sie.

7. Liebt ben herrn, ihr seine kinder! Die ihm traun, bewahret Gott. Schrecklich racht er ftolger sunder Frechen übermuth und spott. Keinem, ber ihn liebt, wird's sehlen; Darum kartet eure seelen, Und, die ihr zur zusversächt Ihn erwählt habt, zittert nicht!

In eigner Melobie.

671. Befiehl bu beine wege, trantt, Ber treuen vaterpflege Def, ber die himmel lentt. Der wolten, flath und winden Bestimmte lauf und bahn, Der wird icon wege finden, Die dein sup gehen kann.

2. 3hm, ibm mußt bu vertrauen, Und froh auf deinen herrn Und feine werte ichauen; Denn er errettet gern. Warum willft bu bich gramen? Bill boch bein Gott und herr Micht bein gebet beschämen! Wer ift fo gut, mie er ?

3. Er ift voll treu'nnd anade, Und forgt mit weifer buld, Dog dir fein leiden schade; Murleide mit geduld; Er wird bich icon beschüben; Much leiden muffen dir Durch feine weiß= . locfeft Gott, Und dantft in boben beit nuben; Erwart' 28 nur von ibr.

4. Er irrt in feinen wegen, In feiner wahl fich nicht. Sein thun ift lauter fegen; Gein gang ift lauter licht. Wer, wenn er feinen finbern Ein glud beschieben hat, Wer fann fein wert verbindern ? Wer feiner gute rath?

5. Und brauften alle fturme Und wetter her auf fie: Gie, unter fei= nem fcbirme, Bergingen bennoch nie. 3m himmel und auf erben Rann Gott nichts widerftehn. 2Bas er beschließt, muß werden; Was er gebent, geschehn.

6. Bertrau' ibm, meine feele! Er will bein unglud nicht. Dager bein beftes wahle, Das glaub' und zweifle nicht. Er führt zu einer wonne, Die, wenn bein gram entfleucht, Dem glange feiner fonne Dach truben

tagen gleicht.

7. Entreiß dich allen forgen; Gev frohlich; immer fen Dir, wie er berricht, verborgen; Geborch' und fep ibm treu! Du fannst ja nicht bie welten, Richt erbe, luft und meer Regieren: nicht vergelten Mit gleicher macht, wie er.

. 8. 3bn, ibn lag thun und walten : Er ift ein weifer fürft, Er wird fich fo verhatten, Dag bu ihn preifen wirft; Wenn er, wie's ihm gebubret, Mit wunderbarem rath Gein großes wert vollführet, Das bich befümmert bat.

. 9. Buweilen mag's mohl fcheinen Dir, ale verftellt' er fich ; Mie bort' er dich nicht weinen; alle überiah er dich. Doch, wird in trüben ftunden Dein berg nur beilig, rein, Und ihm getren erfunden: Wie wird er dich erfreun!

10. 2Bobl bir! Er ift ber treue. Du haft; bu tragft bavon, Daß bich bein tampf nicht renc, Den fieg burch feinen Gobn. Er reicht dir felbft die palmen; Und du frob. pfalmen Dem Metter ans der noth.

11. So hilf und bis and ende! Gieb, Gott, gelaffenheit! 23as bu beginnft, vollende Bu unfret feligfeit! Go werden wir, erho= ben Ins reich bes lichts, o Gott. Dich ewig, ewig loben, Dich, Met= ter aus der noth!

In eigner Melodie.

672. 20 Gott laft walten, Und glaubenvoll fich feiner freut, Den wird er wunderbar erbalten In jeber widerwartigfeit. Gottes buld und macht vertraut. Der bat auf feinen fand gebaut!

2. 2Bas belfen fummervolle for: gen? Was hilft uns unfer weh und ach Bom abend bis jum fruben morgen ? Erleichtert's unfer ungemach? Bergroßern gram und angfts. lichfeit Nicht, was uns drückt, nicht

iebes leid?

3. Erwartet mit geduld und ftille Das ende feines wege, und wift, Daß er allwiffend, daß fein wille Co weif', als aut und anabia ift. Er hat zu findern und ermählt, Und fieht, was ihnen drobt und fehlt.

4. Er fennt die rechten freuden: ftunben; Er, ber allmachtig uns beschüft. hat er und nur bewährt . erfunden: Co giebt er alles, mas uns nust; Und eh'mir's glauben, eilet er, Mit bulf' uns au erfreuen, ber.

5. Er fleht auf und von feinem fige. Drum benfe, wenn butranria bift, Richt, daß er den nur lieb' und Schüße, Der reich und groß und machtig ift. Die gufunft feget, wie er will, Dem glud und unglud maak und ziel.

6. Wie leicht ift's nicht bem herrn, die großen, Wenn sie nicht feine wege gehn, Bon ihrer hoh' berab zu ftogen, Und die geringen au erhohn? . Ein wort von ihm: fo

arme reich.

7. Sing', bet' und geh' auf Got-tes wegen; Verrichte tren, was er gebeut; Und fo erwarte feinen fegen In findlicher zufriedenheit; Denn wer zu feiner zuverficht Ihn mablet, ben verläßt er nicht.

Mel. Was Gott thut, das.

673. Auf Gott, und nicht auf meinen rath, Will ich mein glude bauen, Und bem, ber mich erschaffen hat, Mit ganger feele tranen. Er, der die welt All= machtig balt, Wird mich in meinen tagen Als Gott und Nater tragen.

2. Er fah' von aller ewiakeit, Wie viel mir nugen wurde; Bestimmte meine lebenszeit, Mein glud und meine butbe. Was jagt mein berg? Ift auch ein fchmerg, Der, gu bes glaubens ehre, Dicht zu befiegen mare?

3. Gott fennet, was mein berg begehrt, Und hatte, was ich bitte, Mir gnabig, eh' ich's bat, gewährt, Wenn's feine weisheit litte. Er forgt für mich Etete vaterlich. Nicht, was ich mir ersehe: Was Sott beschließt, geschehe!

4. Ift nicht ein ungeftortes glud Beit schwerer oft zu tragen, Alls selbst das widrige geschick, Ben beffen laft wir flagen? Die größte noth hebt boch der tod; Und ehre, glud und babe Berlagt mich boch im grabe.

5. Un bem, mas ficher glucklich macht, gaßt Gott es feinem fehlen. Gefundheit, ehre, reichthum, pracht Erretten feine feelen. Wer Got= tes rath Bor augen hat, Dem wird ein gut gewiffen Die trubfal auch verfüßen.

6. Was ift bee lebens berrlich= feit? Wie bald ift fie verschwun-ben! Mas ift bas leiden biefer Bas ift bas leiden diefer zeit? Wie bald ift's überwunden! Sofft auf den herrn! Er hilft ist fogleich, Wer reich war, arm; der uns gern. Send froblich, ihr ge rechten! Der herr hilft feinen

fnechten.

Mel. Befiehl du deine wege. 674. Chrift! alles, was dich franket, Befiehl getroft dem herrn. Der alle himmel lenket, Ift auch von dir nicht fern. Warum willft bu verzagen? Getroft! ermanne dich! Er boret beine . flagen, Und liebt dich våterlich.

2. Mur haffe ftete bie funbe; Dann'eile vor den thron Der anade Gottes; grunde Dein beil auf feis nen Sohn. Lag beinen Bater for= Er nimmt fich beiner an; Denn ihm ift nichts verborgen, 2Bas

dich befummern fann.

3. Der Gott, auf beffen fegen Dein ganges beil beruht, Ift ftets in feinen megen Gerecht und weil und gut; Und, was er feinen finbern Bu ihrem beil' erfah, Kann fein erschaffner hindern. Wenn er

gebeut, ftebt's da! 4. Bott gablet beine gabren: Wird, (harrft du auf den herrn,) Dir dein gebet gewähren, Und giebt, was gutift, gern. Er weiß ja, was bir fehlet; Doch lag bas glid allein, WBas er, bein Batet, mablet, Das

beine freude fenn.

5. Gen auch in beinen leiden Gin drift, und tugendhaft; Und warte feiner freuden, Geftarft burch feine fraft. Ergreife, ftart im glauben, Den troft ber ewinkeit. 2Ber fann

bas beil bir rauben, Das ewig bich erfrent?

6. 3ft auch ber mutter Gine, Die ibres fohne vergist? Dent' an bieß wort, und weine Der freude thran', o christ! Und fount'ibn fie veraef= fen : Will ich doch, (fürchte nichts!) Sch beiner nicht vergeffen. Bott, bein Bater, fpricht's!

7. Dit rubigem gemuthe Ber= lag auf ihn bich feft, Weil feine macht und gute Dich ewig nicht perlagt. Er wird von beinem leide Dich vaterlich befreun. Bu beiner arogern frende Bergieht er; barre

fein.

8. Wohl dir alebann, bu trener ! Wie groß ist einst dein lohn! Dich fronet dein befrever, Dein Seiland, Gottes Gobn. Aluf furge trube tage Folgt wonne, preis und Dann schweiget jede flage, bant. und wird triumphgefang.

Aus dem 27. Pfalm. Mel. Wenn mein ftundlein.

675. Der herr ist meines reißen. lebens fraft: Wovor 4. tann mir benn grauen? 3hm, ber mir rath und hulfe schafft, 3hm foll Er schüßt mein berg vertrauen. mich; aller feinde heer, 3hr haß und trop, nichts schreckt mich mehr; Ich habe Gott jum freunde.

2. Berlag benn mich nicht, Gott, mein beil! Wenn menfchen mich verlaffen: Dann fen mein troft; fen Du mein beil, Und beffre, die mich baffen! Dimm, Serr, auch fie au gnaden an; Mich aber laß ftets

manbeln!

3. Berwirfft bu nur, mein Gott, mich nicht: So mag bie welt mich schmaben; Ich werde boch bein angesicht, Mit freuden werd' ich s feben. Go harre denn getroft bes Beren, Mein berg; benn er, ber Berr, bilft gern; Er ift ber arm des schwachen.

Mus dem gr. Pfalm. In berfelben Melodie.

676. 213 er in bem schatten Gottes ruht, Den fann fein feind bezwingen; fann in' feiner allmacht but Dit frohem muthe fingen : Gott fcutet mich; ich jage nicht; Der herr ift meine guverficht, Dein Gott, auf den ich hoffe!

Ihn wird ber fchnt bes 2. Berrn umfabn; Ihn wird fein fittia beden. Rein unfall barf zu thm fich nahn; Rein fturm wird ihn erschrecken. Gott fann nicht lus gen; er erfüllt, Bas er verbeist: fein helm und foilb Ift feines Gots

tes trene.

3. Er, (fpricht fein Gott,) begehret mein; Drum will ich ibn Ich will mit meinem bewahren. freunde fenn Im fummer, in ges fabren. Er ruft mich an, mich, feinen Gott; Ich bin ben ihm in feiner noth, Um ibn beraus au

4. 3bn, weil er mir vertrauet bat, Bill ich zu ehren beben. bin fein Gott; ich mach' ihn fatt Mit beil und troft und leben. zeig'ihm, daß ich helfen fann; Und bann bet' er mich bantbar an, Und

preise meine hulfe.

Mel. In allen meinen thaten. 677. Auf beine weisheit banen; Auf beine gute trauen; Das, Gott, giebt troft und muth. Du führeft felbft durch leiden Bu wahren sichern freuden: beine bahn Boll muth und freudig Denn alles, was du thuft, ift gut.

2. Bor bir ift nichts verborgen. Was follt' ich angitlich forgen, Da bu mein Vater bift? Du gabft mir, Gott, das leben; Du wirft anch alles geben, Was mir gum leben

nothig tit.

3. Wir ftreben oft nach bingen. Die, wenn wir fie erringen, Sogar aur laft und find. Ein ichein, der und

für mich!

bethoret, Und unfern ftolg nur nahret, Macht uns fur beffre guter blind.

4. Dein wille fen mein wille! Laß in geduld und fille Mich deiner huld mich freun! Es muffe, Berr, mir armen Dein bevftand, dein erbarmen Stets mehr, als aller reichsthum fenn!

5. Erleichtre meine leiben Durch beines Geistes freuden, Durch muth und hoffnung mir! Bengt mich die last von schwerzen: So sprich zu meinem herzen: Ich, bein Erret-

ter, helfe dir!

6. Was soll ich mich betrüben? Den menschen, die dich lieben, Muß alles segen seyn. Ich bin ja bein erlöster; Sonst hab' ich keinen tröster, Und keinen schuß, als dich allein.

Mel. 21ch, was foll ich funder. 678. Sollt'ich meinem Gott er mich nicht vaterlich? Sorgt er nicht fo treu für mich? Sollt'ich auf ben herrn uicht bauen, Welcher, unbewegt und fest, Seine kinder nie verläßt?

2. Er bemerkt ja, was mich brudet; Kennet alle meine noth; Steht mir ben bis in ben tod; Weiß auch, was mein herz erquidet. Seine lieb' und vatertreu' Ift und bleibt mir ewig neu.

3. Der die vogel alle nahret, Der ber felder blumen schmudt, Und, was leben hat, beglückt, Desen huld ohn' ende währet; Sollte der verslassen nich? Er, mein Gott, verslengnen sich?

4. Wenn nach seinem reich ich trachte, Glaub', und seine seligkeit, Und das, was er mir gebeut, Ueber alles lieb' und achte; Hab' ich bes gewissens ruh'; Und das andre fällt mir zu.

5. Heiter fen ber andre morgen, Ober nicht: mas funftig ift, Irrt mich nicht; ich bin ein drift. Mei-

nen Bater laß ich forgen; Froh durch alles, was fein rath Jeden tag beschlossen bat.

6. Meine seele soll ihn preisen, Denn er liebt mich vaterlich. Gott, mein Bater, forgt für mich; Ewig wird er's mir beweisen. Seele, frene seiner bich! Ewig forgt mein Gott

In eigner Melodie.

679. Was Gott thut, das ist wohl gethan. Gut ist und bleibt sein wille. Er nimmt sich stets der seinen an; Drum halt auch ich ihm stille. Er ist mein Gott, Der in der noth Mich wohl weiß zu erhalten; Drum laß ich ihn nur walten.

2. Was Gott thut, bas ift wohl gethan; Sein wort fann nicht bes trugen. Er führe mich nur seine bahn; Daran laß ich mir gnügen. Hab' ich geduld; Wird seine huld Rum besten alles wenden; Es steht

in feinen banden.

3. Was Gott thut, das ist wohl gethan. Er ist mein licht, mein leben, Der mir nichts boses gonnen kamt. Ihm will ich mich ergeben In freud' und leid. Es kommt die zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treudlich er es meinet.

4. Was Gott thut, bas ift wohl gethan. Muß ich ben felch gleich ichmecken, Der bitter ist nach meinem wahn: Laß ich mich drum nicht schrecken. Sein trost ergöst Mich boch zulest, Giebt frendigkeit im herzen; Dann weichen alle schmerzen.

5. Bas Gott thut, das ift wohl gethan; Der troft foll mir stets bleiben. Geh' ich gleich eine runhe bahn: Im tod' auch will ich's glauben. Bie wird Gott mich So väterlich In seinen armen halten! Drum laß ich ihn nur walten.

Mcl. Es ist das heil mis. 680. Wie Gott mich führet, will ich gehn. Er

wirb, was gut ift, mablen; Sat, Auf meinem haupt gezählet. was mir nust, vorhergesehn, Und forgt und wacht; Und feine macht bastann mir nicht feblen. Wobin Giebt alles, mas uns feblet. er führt, bageh' ich hin; Berfichert, lich traue. .

2. Die Gott mich führet, muß ich gern Von ihm mich leiten laffen : Rann ich gleich oft ben weg bes Berrn Nicht gang verftehn, noch faffen. Mein eigenwille weigre fich: In Gottes rath ergeb' ich mich: 36 bin ja nicht mein eigen.

3. Wie Gott mich führet, folg'ich

treu 3m glauben, hoffen, leiden. Stebt er mit feiner fraft mir ben : Mas fann von ihm mich scheiden? 3ch hang'an feiner gnade feft ; 2Bas er mir wiberfahren lagt, Muß mir sum beften bienen.

4. Wie Gott mich führet, wirb er mich Much in den größten ftur= men, Weil ich ihm folge, vaterlich Mitfeiner hand beschirmen. Wenn er nur meine feel' erhalt : Go lag er, wie's ihm wohlgefallt, Mich le=

ben ober fterben.

5. Wie Gott mich führet, will ich gehn Durch freuden oder leiben. hier fann ich nicht fein antlig febn; Port schau' ich's, und voll freuden. Dort feb' ich, daß fein vaterrath Dich treu und wohl geführet hat; Das ift mein fefter glaube.

In eigner Melodie.

681. Mas mein Gott will, gescheh' allein; Er mablet ja bas beite. Er will auch gern mein belfer fenn, Beilich mich feiner trofte. Es juchtigt Gott Uns wohl burch noth: Doch fann er uns nicht haffen. Wer ihm vertraut, Seft auf ihn bant, Den wirder nie verläffen.

2. Der herr ift meine zuverficht; Er giebt mir freud' und leben. Dem, was crwill, will ich auch nicht Undanthar widerstreben. Gein wort ift mabr; Er bat mein baar

3. Drum will ich auch, wenn's daß ich felig bin, Wennich ihm tind= ihm gefallt, Belaffen und mit freuden Dich durch ben tod von dieser welt Und ibren gutern Scheiden. Dir, Gott, befehl' 3ch meine feel' In meinen legten ftunben. Mein beil, mein Gott, Dn haft den tod Kur mich auch überwiinden.

Mel. In allen meinen thaten.

682. Gott hab' ich mich erges ben In biefem pilgerleben, 3m unglud und im glud, 3n schmerzen und in frenden, Und bis ans ziel ber leiden Ju meinem led= ten angenblick.

2. Gott war's, ber fur mich wachte, Doch eh' ich war und bach-Des Em'gen treue band Sat gnabig mich geleitet, Mir jedes glud bereitet, Das ich oft auch

durch's ungluck fand.

3. Was belfen meine forgen ? Mein gluck ift mir verborgen: Dein unglid fenn' ich nicht. Dem huter unfrer feelen, Dem will ich mich befehlen; Er weiß allein, was mir gebricht.

4. Warum ich heute flehe, Das mochte, wenn's geschahe, Schon morgen mich gerenn. Dur Ginen wnnsch von allen Lag, herr, bir wohl gefallen; Den wunsch, bald,

bald ben dir zu fenn.

5. Sich groß und findlich zeigen, Beift tief im ftaube fdweigen, Und nehmen, mas Gott giebt. Er fann uns nicht verlaffen, Die ihm vertraun, nicht haffen; Er guchtigt

hur, weil er uns liebt.

6. Wenn ich verlaffen scheine, Und troftlos bin und weine: Bas will mein bauges berg? herr, hilf es mir befiegen! Es meint, es munich' vergnugen: Doch, was es municht, wird oft fein fcmera.

7. Nicht bas, warum ich fiche; Dein wille nur geschehe, Und was mir selig ift. Herr, deine bahn ist eben. Ach, leite mich im leben, Und wens mein aug' im tod sich schließt!

Mel. Jesus, meine zuversicht.
683. Sottes wille, Gottes nen willen lenken. Er, der unich erschaffen hat, Kann nie sein geschöpse tränken. Wenn er nimmt und wenn er giebt, Thut's ein Vater, der mich liebt.

2. Willig folg' ich, wie er will; Führt er gleich durch raube wege. Ohne murren bin ich still; Eresten gleich mich seine schläge; Ornn, poch hat er stets gethan, Was mein

beil beforbern fann.

3. Wahr und heilig ist sein wort; Was er zusagt, wirder halten. Ihn allein, den treuen hort, Last ich über alles walten. Wer sich seiner hulfe freut, Schmeckt auch seine freund-lickeit.

4. Drum, mein herz, verzage nicht; Der im himmel wird schon sorgen. D, sein trost ist sonnenlicht Ben dem allertrübsten morgen. Harre mit gelassenheit; Endlich

fommt die rechte zeit.

5. Källt ohn' ihn fein haar vom hanpt: Sollt' er denn mein glück nicht wählen? Wer in demuth an ihn glaubt, Der wird nie des ziels versehlen. Ihm vertraun, ist jüße pflicht; Er vergißt die seinen nicht.

6. Wein' ich oft vergebens hier; Eruget oft mein irdisch hoffen: Nur geduld; einst steht auch mir Jenes buch der vornicht offen. Dort seh' ich, wie wunderbar Gottes

weise führung war.

7. Alle leiden dieser zeit, Alle thränen und beschwerden Sind nicht werth der herrlichkeit, Die dort offenbart soll werden. Herr, du hast, rühm' ich alsdaun, Großes stets an mir gethan.

Mei. Besiehl du deine wege. 684. Wann hat Gott den auf ihn verließ? Mag doch die welt ihn hassen; Gott halt, was et verhieß. Er will die seinen schüben; Rimmt ihrer sied sich an; Giebt gern, was ihnen nügen, Sie ewig frenen kann.

2. Sein wille sen mein wille; Er thu', was ihm gefällt. Ich halt' ihm findlich stille Im fummer dieser welt. Der erde fnrze freuden Sind nicht die seligfeit, Die, wenn wir standhaft leiden, Im himmel uns

erfreut.

3. Mit freudigem gemuthe Im leiden zu bestehn, Will ich zu Gottes güte ihm nuch und stärfe flehn. Er wird, er wird mich tröften, Und mein beschüger sewn; Mich, ist die noth am größten, Von jeder augit bestevn.

4. Wenn ich ihm angehore, Wenn ihm mein herz gefällt: Was brauch' ich macht und ehre? Was schäße bieser welt? Mein reichthum ift im himmel, Heißt Jesus; hab' ich den: So kann ich erd' und himmel

Getroft vergehen sehn.

5. Den will ich fest umsassen; Der litt und starb für mich; Der fann mich nicht verlassen; Der tröst, o seele, dich. Ich sollte selig werden; Drum litt' er angit und vein. Wo ist, wo fann auf erden

Doch größre liebe fenn?

6. Herr, durch bein blutvergießen Erwarbst du mir mein heil. Des laß mich hier genießen; Dieß ser auch dort mein theil! Giebst du mit sieg und frone: Achl starker dank ich bann Dir dort vor deinem throne, Als ich hier danken kann.

In eigner Melodie.

685. Wenn auch widerwatne ruhe streiten: Will ich dennoch voll vertrann Auf zu dir, mein Bater, schaun.

Franken, Alles mich in noth verfen- haffen fann, Bertrauenvoll und Ten, Alles: bennoch hab' ich muth; bantbar an. Denn, Gott, was du thuft, ift gut.

Mich begluden': lag bescheiden Den ift; Rennst, was mich bier und bort genuß fevn, lag mich bein lieber erfrent; Denn du durchschaust die alles ftets erfreun!

Wenn ich in gefahren lebe:

Tiebe mir.

5. Rubmen will ich fie; nicht 11nd mit luit, was recht ift, fann auch geben, was dir fehlt. thun.

Reben feufger meiner feele! Beidne Den abend weint' ich; bald barauf meine thranen an ; Ja ou zeichneft, Ging mir ein frober morgen auf.

Bott, fie an!

Frenden, Dag in allen meinen leiden Der, den ihr fummer nur nicht fab', Deine huld unendlich ift, Dag du, Ihr freind und helfer mar schon ba. Bott, mein Gott doch bift.

ter; Denn er ift ber Gott der gotter. rieft: Satje der Bater das gebet Der Muf fein wort verlaß ich mich; Gei= bemuth und geduld verschmäht?

nes wortes ruhm' ich mich.

Inft, was recht ift, thun.

ich gang mein leben weihn; Stete weift, Und beiner trubfal bich ents

mich beines ruhmes freun.

11. Du zerstrenft die finfter= Denn du nimmft bich meiner an.

12. Serr, von deinem angesichte ift groß. Stromet licht; in diesam lichte und glang' auch ich, mein Gott.

686. Bon bir, o Bater, wie fcwach bu bift.

2. Dann mag, was da will, mich fcmerz, Weil mich bein bert nicht

2. Du, ber'du felbit die weisheit 3. Willit du mit bererde freuden bift, Du fenneft, mas inir beilfam

ewiafeit.

3. Ift alles bunfel um mich ber, Mein Erbarmer, fo erhebe Meine Racht alles, alles freudenleer; Go hoffming fich zu dir; Eroft fen deine bift tu meine zuverficht; In meiner nacht, o Gott, mein licht.

4. Bergage, berg, vergage nie! sagen; Alles, was du jufchidft, Die laft fen fchwer: er fennet fie: Er tragen, Und in beiner gute ruhn, weiß den fummer, der bich qualt; Er

5. Wie oft verzagt' ich, und wie 6. Mußich feufgen: Bater, zähle oft Salf feine hand mir unverhofft!

6. Auch andre fenfaten: ach, ver-7. Ginft erfahr' ich's, und mit gift Gott ewig, daß er gnadig ift?

7. Sagt, fromme, wenn, von Gott 8. Machtig ift der herr, mein Ret- gepruft, Ihr bann zu ihm um hulfe

8. Ja, drift, wo niemand bilft, 9. Schweiget, alle meine tlagen! hilft er; Bon allen, allen zeiten Soffen will ich und nicht zagen, ber War er der helfer; immerdar Und in beiner gute rubn, Und mit Wird er auch bleiben, was er wat.

9. Die ftunde fommt, bald ober -10. Was ich dir, o Gott, gelobe, fpat, Woer, dein Gott, auf dein Bill ich halten; beinem lobe Will gebet, Daß er dein Bater fev, be-

reint.

10. Wenn niemand dich eranicen niffe: Alle ichreden; meine fuße fann, Go ichaue beinen Beiland Bleiten nicht auf Deiner bahn; an. Schutt' aus dein berg in feinen fchoog; Denn feine buld und macht

11. Einst hat auch er, der men= Leben deine frommen, Gott; Leb' ichenfreund, Biel' thranen, und fur dich geweint. Er weiß, was schmerk Mel. Serr Jefu Chrift, wahr'r. und fummer ift, Und auch augleich.

Bas du mir suschickft, luft und nicht; Denn Jejus, bein Erbarmer,

fpricht: Bertraug mir; ich rette gu viel, wenn ich die fcmeren tage bich! Gen froben mutbes : glaub' an' mich!

Mel. 21ch Bott vom bimmel. 687. Es ift gewiß ein toftlich au faffen, Und frete fich Gottes vater= wint Getroit ju überlaffen. Manh ober eben fen bie bahn; Bas Gott thut, bas ift wohl gethan. Gebuld erhalt das leben.

2. Bergage nicht, mein berg, wenn bich Gin fcweres leiden brudet; Rlag's beinem Gott, ber paterlich Dich troftet und erquidet. Bergencht er auch: er thut's aus buld: Bewahret bich vor ungedutb. Bebulb giebt muth und gnade.

3. Erwarte nur bie rechte geit : Du wirft ben Bater finden. Er wird voll lieb' und freundlichfeit Sich ftets mit bir verbinben. will und wird ber trofter fevn, Und emig, ewig bich erfreun; Bebulb wird nie ju fchanden.

4. Mur ftreit' und fampfe, wie ein belb. Du wirft nicht unterliegen; Birft über jede noth der welt, Wie Jefus Chriftus, fiegen. Gen ftanbhaft; beines Baters Rront beine hoffnung und gedulb mit feines bimmels frone.

5. 3d, Gott bes troftes, hoff' auf bich. Gebuld ift beine gabe; Mit biefer gabe fegne mich; 2Bobl mir, wenn ich fie habe! Lag mich in allen leiden dein, Geduloig mich, wie Schus, fepn, Und bann fein reich mich erben!

Mel, O liebster Jesu, mas.

688. Ein herz, o Gott, in leib und freuz ge= bulbig. Das bin ich bir und meinem heile schuldig. Lag mich die pflicht, die wir fo oft vergeffen, Tag= lich ermeffen!

2. Bin ich nicht ftanb, wie alle meine vater? Bin, herr, vor bir, ich nicht ein übertreter ? Ebu' ich Standhaft ertrage?

3. Bie oft, o Gott, menn wir das bofe bulden, Erbulden wir nur unfrer thorheit fchulden, Und nen= nen lobn, ben wir verdient befoms men, Trubfal der frommen!

4. Ift durftigfeit, in ber oft trage flagen. Sind bag und pein. bie ftolg und wolluft tragen, Des fdwelgers fcmers, bes neibs vermigte freuden, Chrifilides leb ben ?

5. 3ft beren qual, bie beinen rath verachten, Und nie nach gottesfurcht und glauben ten, Wenn biefe fich in finftret schwermuth qualen, Drufung bet feelen?

6. Doch felbit, o Gott, in ftrafen unfrer funden Lagt bu ben weg gu unferm beil une finden, Benn wir fie uns, die miffetbat au baffen. Buchtigen laffen.

7. Jag'ich nur nach bem frieben im gewiffen: Wird alles mir jum beiten bienen muffen; Deun bu regierft, und ewig wirft bein wille Bus tes die fulle.

8. 3ch bin ein gaft und pilger auf ber erden; Richt hier, erft bort foll ich gang gludlich werben; Und gegen euch, was find, ihr ew'gen frens ben, Dieser zeit leiden?

9. Wenn ich nur nicht mein elenb felbst verschulde; Wenn ich als mensch, als drift, bier leib' und bulde: Go fann ich mich ber bulfe ber erloften Sicher getroften.

10. 3ch bin ein mensch, und letben muffen franken; Doch in ber noth an feinen Schopfer benten, Und ibm vertraun: dieß ftarfet nufre bergen Mitten in ichmergen.

11. Schau'uber bich! wer tragt ber bimmel beere? Mert'auf! wet fpricht: bis bieber! ju dem meere? 3ft er nicht auch bein helfer und beratber? Ewig bein Bater?

Vom Vertrauen auf Gott und der Geduld.

12. Willft bu fo viel, ale der All= weise, wiffen? Jest weißt du nicht, marum du leiden muffen : Allein du wirft, was feine wege waren, Rach= mals erfabren.

13. Er süchtigt uns, damit wir an ihm naben, Die beiligung des BennGott mich will bewahren? Und Beiftes zu empfahen, Und mit bem troft der bulfe, die wir merten,

Undre ju ftarfen.

14. Das freug bes herrn wirft weisbeit und erfahrung, Erfahrung giebt bem glauben muth und nab= rung. Gin ftartes berg feht in der noth noch fefte; Soffe bas befte!

Diel. In allen meinen thaten. 689. Was ist's, daß ich mich quale? Bas bist du, meine feele, Go troftlos und ver= gagt? Du weißt nicht, was bir nuget; Bott weiß es, und Gott ichunet, Er ichuset ben, der nach ihm fragt.

2. Er jablte meine tage, Mein glid und meine plage, Ch' ich bie welt noch faß'. Ch' ich mich felbst noch fannte, Eh' ich ihn Bater nannte, War er mir icon mit

bulfe nah'.

3. Die fleinste meiner forgen Ift dem ja nicht verborgen, Der alles fieht und halt; Und was er mir beschieden, Das bient zu meinem frieben, Bar's auch die größte laft ber west.

4. Ich lebe nicht auf erben, Um felig bier an werden: Die luft ber welt vergeht. Ich foll mein gluck bier grunden, Um bort bas beil an finden, Das ewig, wie mein geift, besteht.

5. Was dieses heil vermehret, Cep mir von dir gemabret; Denn bu gemabrit's ja gern. Das diefes glud verleget, Gep, wie's die melt auch fchaget, Bon mir, mein Gott, auch ewia fern.

6. Sind auch ber frantheit pla: gen, Der mangel fcwer ju tragen;

barr' ich doch in ftille: Denn, nicht mein eigner wille, Dein wille nur gescheh', o Gott!

385

7. Du bift der muden ftarte; Und aller beiner werte Erbarmft bu ewie bich. Was fann mir widerfahren, er, mein Gott, bewahret mich.

In derfelben Melodie.

690. 3d hab' in guten stunempfunden, Und freuden ohne jabl. Go will ich benn gelaffen Mich auch im leiden faffen; Welch leben bat nicht feine qual?

2. Ja, herr, ich bin ein funder. Du guchtigft ftete gelinder, Mis es bein menich verdient. Willich, beschwert mit schulden, Rein zeitlich web' erdulden. Das boch zu meinem beften bient?

3. Dir will ich mich eraeben:

Richt meine ruh', mein leben Mehr lieben, als ben Berrn. Dir, Gott, will ich vertrauen, Und nicht auf menschen bauen; Du bilfft, und

du erretteft gern.

4. Lag bu mich gnade finden; Mich alle meine sünden Erkennen und bereun. Best bat mein geift noch trafte; Gein beil laß mein geschäfte, Dein wort mir troft und les ben senn!

5. Wenn ich in Christo sterbe: Bin ich des bimmels erbe. Bas fdredt mich grab und tod? Und auf bes todes pfade Bertrau' ich beiner gnabe; Du bift ben mir tu aller noth.

6. Ich will bein kummer webren: Gott burch geduld verebren; 3m glauben zu ihm fiehn. Ich will ben tod bedenfen. Der herr wird alles lenken: Und, was mir aut ift, wird geschehn.

Mel. furmahr, mein Gott.

691. Du flagst, o drift, in schweren leiden, Urd Roch fchwerer haß und fpott: Go fenfgeft, bas ber Beift ber freuden **B** 6

Bon bir genommen worden ift. Du flagft und rufft: Berr, wie fo lange? Und Gott verzeucht," und dir wird bange, Dag du von ihm perlaffen bift.

2. Gind meine funden mir vergeben; Sat Gott mir funder beil und leben Durch feines Gobnes Beift verliehn; Bo find benn feines Beiftes triebe? Barum em= pfind' ich nicht die liebe, Und hoffe

nicht getroft auf ibn?

3. Daubselig, fprichft bu, und beladen Sor' ich ben troft vom wort ber gnaben, Und biefen troft empfind'ich nicht; Bin abgeneigt, vor Bott gu treten; 3ch bet', und fann nicht glaubig beten ; Ich dente Gott, boch ohne licht.

4. Souft war mir's freude, feinen willen Bon gangem bergen zu erful= len; Gein beilig wort war mir sen faffen, Und meine fraft bat bect finfternig.

5. Oft fuhl' ich zweifel, die funde fevn. mich qualen; Seul' oft vor unrub' meiner feelen; Und meine hulfe, Sott, ift fern. Ich fuche ruh', die ich nicht finde; In meinem berzen wohnt nur funde, Rur unninth, feine furcht des herrn.

6. Bag' nicht, o drift; benn beine übet marb. fomergen Sind fichre zeugen beffrer Wie founteft bu bich fo scheint. betruben, Daß bir die fraft fehlt, Sott gu-lieben, War' er nicht auch

mit bir vercint?

7. Rein mensch vermag Gott dich! ich helfe bir! au erfennen, Roch Jesum einen herrn ju nennen, Als nur burch feinen heil'gen Beift. Saft bu nicht Diefen Beift empfangen? Er ift's, ber bich nach Gott verlangen Und fein erbarmen fnchen beißt.

bey benen, Die fich nuch feiner erfrenn.

bulfe febnen; Er tennet bich, und will bein glud. Er bort bich feufgen, fieht dich weinen : Berbirgt er gleich oft vor den feinen Sich einen fletnen angenblick.

9. Gott ließ fo manden feinet frommen In dieß gefühl bes elends tommen; Stand aber auch ihm machtig ben. Du follft bein Dichts erkennen lernen; Gollft bas vettraun auf-dich entfernen, Und febn, was Gottes gnade fep.

To. Bor ficherheit bich an bewahren, Läßt er dich seine streng' erfahren; Schicft dir bald Die. bald jene laft. Er reinigt bich, wie gold im fener; Macht bir bas beil der feele theuer, Damit bu balteft. was bu baft.

11. Go, wie ein vater über finder, Erbarmet Gott fich uber . gewiß; Jest fann ich's nicht zu ber- funder, Wenn fie nur feinen nas men fcbenn. Dein fenfgen ift ibm mich verlaffen, Und meinen geift nicht verborgen. Go fern der abend ift vom morgen, Lägt er von dir bie

> 12. 3mar ift um troft bir jeso bange: Denn alle guchtigung, fo lange Gie ba ift, scheinet fie uns bart : Doch nachmals wird fie friedfam geben Frucht ber gerechtigfeit und leben Dem, ber burch fie ac-

13. Kahr' fort, gu beten und gu bergen, Ale bir felbit' beine feele wachen. Gott ift noch machtig in ben schwachen; Ift, (glanb' es!) gute für und fur. Lag bir an feinet gnade gnugen. Gein wort ift wabr, und fann nicht trugen: 3ch ftarte

14. Auf! faffe bich in beinen Sprich: wollte nothen. ber herr auch tobten, Go boff und harr' ich bennoch fein. Mir bleibt bas erftheil ber erloften; Und will mich Gott nicht eber tro-8. Bertran' auf Gott! er wohnt ften: Wird er mich boch im tob'

wom wertrauen auf Gott und der Geduld. 3

Mel Wenn wir in hochsten.
692. Wenn wir vot fummer fast vergehn, und weder schus noch rath mehr sehn, Wie mir auch sorgen: Bater, dann Nimm du dich unsers jammers an!

2. Denn das ift unfer troft allein: On taunft uns, wenn du willft, befrevn. Orner fliehen wir, o Gelfer, Gott, Bu dir allein in unfrer noth.

3. Wir heben unfer aug' und herz Bu bir, betlemmt von furcht und schmerz, Und bitten um begnabis gung, Um unfrer frafen linderung.

4. Verheißen haft du, vaterlich Durch Chriftum zu verzeihn, und bich Zu und zu wenden, treuer Gott, Wenn und gefahr und elend droht.

5. Und barum, Herr, befennen wir Auch unfre noth und fünden dirl. Schau' gnadig unfer elend an, Aus bem fein mensch und helfen fann!

6. Du nur bift unfre zuversicht. Bergilt nach unfrer ichuld und nicht; Steh' und um Chrifti willen ben; Dad' und von allen plagen frep!

7. Dann banten und lobfingen wir Mit freuderfulltem herzen bir. Gehorfam deinem theuren wort, Erbeben wir bich bier und bort.

8. Hor' und, Gott, Vater, Sohn und Geist! Laß, wenn du hilfft und und erfreust, Und ewig auch dein erbtheil sevn; Denn du bist unser Gott allein!

Wom Gebete, beffen Pflicht und Rugen.

Mel. Wer nur den lieben.

693. Dein heil, v chrift, nicht zu verscherzen, Sew wach und nuchtern zum gebet. Ein kindlich siehn aus reinem herzen hat Gott, bein Water, nie verschmaht: Erschein' in bemuth oft und gern, Mit dank und flehen vor dem herrn.

2. Welch glud, fo hoch geehrt zu werden, Und im gebet vor Gott zu ftehn! Du, herr des himmels und

der erden, Brauchst freylich teines menschen flehn; Du weißt die sorge, die uns plagt, Auch eh' noch unser berg dir's flagt.

3. Doch sprichst du: "bittet, das ihr nehmet!" Der bitten frucht ist einzig mein. Wer sich der pflicht zu beten schämet, Der schämt sich, Gott, dein freund zu sevn, Und sicht das ihm bestimmte gluck Muthwillig selbst von sich zurück.

4. Sein heil allein von dir begeheren, Das, Gott, ist feine schwere pflicht. Des herzens wunsche dir erflaren, Wie startt das unstre seèle nicht! D welch ein trost, daß du und liebst, Und gern uns, was uns nuget,

giebst!

5. ABas kann zim fleiß in guten werfen Uns fraftiger den muth erhohn? ABas mehr in leidensstunden starfen, Alls wenn wir fiehend auf bich sehn? D Bater, unfre seeleinuh' Nimmt durch's gebet beständig zu.

6. Dein wort ist immer Ja und Amen. Wer glaubig bittet; ber empfaht; Drum laß auch mich in Jesu namen Oft vor bich fommen mit gebet. Nie sem mir diese pflicht zur last. Die du zum heil geboten haft.

In derfelben Melodie.

694. Bet' oft und gern, und frendig nabe Dich min zu Gottes angesicht, Damit von ihm dein glaub' enryfahe, Was dir zu deinem gluck gebricht. Erfülle diese pflicht mit fleiß, Zum helle dir, und Gott, zum preis.

2. Sew aber redlich, zu begehren-Nur, was dein herz dich bitten heißt. Wie können leere wort' ihn ehren? Er fieht auf's herz! Gott ist ein Geist! Der glaub' ist's, nicht der worte pracht, Was dein gebet erborlich macht.

3. Wer bas, was inns jum frieden bienet, Bon herzen fucht, ber ehret Gott. Wer bas zu bitten fich erfühnet, Was er nicht wunscht, entebret

Bb 2

Bott. Der bald vergift, was er rub' Sagft bu, Gott! bem, ber bitibm fdwnr, Der fpottet feines Got tet, gu. tes nur.

Bater, ift. Bet' oft gu Gott, und fubl' im leiben. Wie gottlich er bein leid verfüßt. Gott hort'& Gott ift's, der hulfe schafft; Er giebt den muben troft und fraft.

5. Bet' oft, und beiter im gemuthe, Und fchau' auf feiner wunber rath; Schau' auf ben ernft, fcan' auf die gute, Womit er bich geleitet bat. Er tragt bich liebreich mit gebulb; Ertenn' und preife feine buld.

6. Bet' oft; burchfchau' mit fro= bem muthe Die bergliche barmber= sigfeit Deg, der mit seinem theuren blute Die sünderwelt vom fluch befrent; Und eigne dir zu deiner ruh' Und beiligung fein opfer zu.

7. Bet' oft; Gott wohnt an je= ber statte; In feiner minder oder mehr. Dent' nicht: wenn ich mit vielen bete, Go find' ich eh' bep Sott gebor. Ift, was du wunscheft, recht und gut: Go fep gewiß, daß Bott es thut.

8. Doch, faume nicht, in ben gemeinen Much offentlich Gott angufichn, Und feinen namen mit ben feinen, Mit deinen brudern. au erhohn. Wie eifrig ubte Jefus nicht, Bas dir bedurfniß ift und vflict!

9. Bet' oft gu Gott für beine bruder, Für alle menschen, als ibr freund; Denn wir find Gines leibes glieder; Gin glied davon ift felbit bein feind. Cold bitten, bas ans liebe fließt, Ehrt Gott, der felbit die liebe ift.

balten, Dich prufen und bas bofe ften! bu beschußest Deine finder: ichenn, In lieb' und eifer nie ertal- bu befigeft Berrlichfeit und macht ten, Und reich an guten werten fenn. und reich. Denn umth und fraft und feelen: gleich?

11. Gieb benn', daß ich oft vor 4. Bet' oft in Gott, und ichmed' bich trete Mit lob und dant, gebet in freuden, Wie freundlich er, dein und fiehn! Doch, fehl' ich, Bater, im gebete: Go wollest bu's doch nicht verschmähn. Weil mich, der dir zur rechten fist, Durch seine fürfrrach' unterftust.

Del. Gerr, nicht ichiefe beine.

695. Dir versohnt von deiwir vor beinem throne; Beten dich, o Bater, an, Deinen fegen gu em= pfabn. Du bift alles guten fulle; Dag wir beten, ift bein wille. Du, o herr, verschmähest nicht Deiner finder zuversicht.

2. Mehr, ale wir begehren mos gen, Saft du, Bater; jeden fegen, Alles, alles, was erfrent Fur die zeit und ewigkeit. Du fannft bels fen; in gefahren Kannst du schüßen und bewahren; Und befrenn von aller noth, Die und brudet, die uns

brobt.

3. Bas im bimmel; was auf erden Gut ift, bieg dein wille merben; Alles ichufft du; und allein, Was gefühl hat, zu erfreun. follen deiner gaben Die erschöpften reichthum haben; Alle, (bant und preid fer bir !) All' im bimmel, alle hier.

4. Darum follen beine finder Bu dir beten; felbit die funder, Der du aller Bater bift, Dem fein bing unmöglich ift. Allen haft du, herr, ihr leben, Und, mas fie erfreut, gegeben; Und versprichst, Unendlis der, Allen noch unendlich mehr.

5. Ja wir wollen zu bir naben, Beten, glauben zu enipfaben. Gus thaten lobgefang Cep benn ter 10. Bet' oft; fo wirft du glauben ftete bein lobgefang. Seilund chris 2Bo ift dir ein vater

Mel. Mun bitten wir den. 696. Wenn ich am fuße dei- fatans zorn und groß' gewalt Ber-nes thrond Bete, brich; vor ihm bein' firch' erhalt! Sott, im namen beines Cobns: D wie ftrafbar finde 3ch dann die zugleich Auf erden, wie im himmelfunde! Die begehrt fich zu gottlichen reich! Gieb une geduld in leibens=

Und mein berg voll freudigkeit und blut, Das wider beinen willen thut! muth, Bater, beinen willen Trengn

Bu laffen : Ewig fie ju haffen.

lichfeit, Mit der luft, die dein gefet rer zeit; Dag wir in gutem frieden verbeut: Will nicht wege wallen, ftehn, Der forg' und geiges mußig Die die mißfallen: Will das fleinod gehn! bes glaubens erringen: Will jum bimmel bringen.

Baterlich auch mein gebet erhörft! bigern 3hr'fchuld und fehl vergeben Wenn ich luft jur funde In mir gern! Bu dienen mach' und all' bereit empfinde; Will ich, bulfe von dir gu In rechter lieb' und einigfeit! empfahen, Gleich ju dir mich naben.

merben.

Bom Gebete. Allgemeine Bitten. In eigner Melodie.

697. Water unfer im him- und, herr, ein selige end'; Rimm melreich, Der du unfre seel' in deine hand'! uns alle beißeft gleich' Bruder fenn und bich rufen an, Und willft das Start' unfern glauben immerdar! beten von une hab'n: Gieb, daß nicht Auf daß wir ja nicht zweifeln dran, bet' allein der mund; Silf, daß es Bas wir hiemit gebeten hab'n Auf geb' aus bergensgrund !

2. Gebeiligt werd' der name bein! fprechen wir das Amen fein! Dein wort bev und hilf halten rein! Mel. Dater unfer im bimmele. Daß wir auch leben heiliglich, 698. Gott, ber du unfer Water Rach beinem worte wurdiglich! 698. Gott, ber alles, alles Behut' und, herr, vor falfcher lehr', fieht, was ift, Und alles hort! wir

geit, Und bort hernach in ewigteit! von herzen gebn, Was wir mit Der beilge Geift und wohne ber unferm munde flehn !

Mit feinen gaben mancherlen! Des

4. Dein will' gefcheb', herr Gott, werten Dann mein geift gu ftarten ! zeit! Behorfam fenn in lieb' und leibl 2. Dann fuhl'ich beiner liebe glut, Wehr' und fteur' allem fleifch und

5. Gieb uns bent' unfer taglich erfüllen; Die zur funde mich loden brod! Und was man'barf zur leibes= noth! Bebut' une, herr, vor frieg 3. Dann tampf' ich mit der finn- und ftreit, Bor fenchen und vor theu.

6. All' unfre fchuld vergieb uns, herr, Daß fie und nicht betrube 4. Dou, ber on mich beten lehrft, mehr; Wie wir auch unfern foul-

7. Kuhr'uns, herr, in versuchung 5. Und todten wird in meiner nicht! Wenn uns der bofe feind bruft Das gebet die dir verhaßte anficht, Bur linten und gur rechten Inft; Kindlich dich zu lieben, Werd' hand: Silf und thun ftarten wider= ich mich üben, Und am giele der frand, 3m glauben fest und wohlge= laufbahn auf erden Ewig felig ruft't, Und durch bee beil'gen Getfted troft!

8. Bon allem übel und erlof! Es find die geit' und tage bof! Erlof und von bemew'gen tod, Und troft' und in ber legten noth! Befcheet'

o. Umen! bas ift : es werde wabr! bein wort in bem namen bein: Go

Das arm' verführte volt befehr'! finder nahn Uns beinem thron, und 3. Es tomm' bein reich ju biefer fichn bich an. Es muff uns, herr,

2. Beheiligt werd'in beiner welt ichen allegeit Bon ewigteit Dein name; wen bein licht erhellt, Wer deine wahrheit kennt und ehrt, Der leb' auch, wie er glaubt und lebrt! Nimm aller irrenden bich an, Und hindre, was verführen tann!

3. Dein reich lag fommen; lag bein wort Stets unverfalfcht an jedem ort Und leuchten; gieb und beinen Beift, Den und bein Gobn, o Gott, verheißt; Erhalte deine firch', und lag Gie fürchten weder spott noch haß!

4. Dein wille, herr, gefcheh' gugleich Auf erben, wie im himmelreich! Gieb und geduld, gelaffenbeit Im leiden, und beständigfeit, Dir su gehorchen; muth und fraft Bum tampf in unfrer pilgrimschaft.

5. Auch gieb uns unser täglich brod; Arbeitsamfeit und fleiß, o Gott! Bor frieg behut' une und vor ftreit, Bot fenchen, peft und theurer zeit! Bieb friede; troft in leid und schmerz, Und immer ein zufriednes berg!

6. All' unfre fchuld vergieb uns, herr! Erlaß ffe, o Barmbergiger; Erlaffen ihre schulden gern! Dienft= fertig lag und fenn; bereit Bu fanft=

muth, lieb' und einigfeit!

7. Auch führ' und in versuchung nie; Und, ach! gerathen wir in fie: So ftarte bu jum widerftand, Une, Herr, mit deiner starken hand! Gieb beines Beiftes treft, daß tren Und standhaft unfer glaube fen!

8. Erlof und benn zur rechten zeit Bon allem übel, allem leid, Und allem, was die gufunft brobt, Und troft' und in der letten noth, Und lag, (wir find, wir find ja bein;) Einft felig unfer ende fenn!

9. Dieß, Gott, geschehe! Bater, wir Erwarten alles heil von dir! Dein ift bas reich, bein ift bie ruhm gebracht Bon allen men:

Mel. Dief find die beil'gen.

ewiafeit!

699. Du, des sich alle himmeine scele freut fich bein, Dan du, du felbit, der ewig ift, herr, herr, daß du mein Bater bift; Mein Bater bift!

2. Weit über unfer fammeln, weit Geht deines namens herr= lichkeit! Ihn heilige, wer dich befennt, Wer fich nach beinem namen

nennt- Unendlicher!

3. Du berricheft; Gott., wer herrscht dir gleich? Die welten alle find bein reich! Am vaterlichstenherrscheft du Durch Chriftum; gieb und Christi ruh'! Du bist ver= Whit!

4. Der bu bich und durch ibn enthullft, Das nur ift felig, mas du willft. Dein will', o Liebender, gescheh' Auf erben, in ber himmel

boh'! Du Liebender!

5. Sin unfere leibes fleinern noth Gen mit une; gieb une unfer brod! Labft du den leib; ichicft Die wir auch unfern schuldenern bu ihm schmerg: Froh, still, voll bank fen unfer berg! Erhalt' uns dir!

> 6. Verzeih' und unfre miffethat, Die, Bater, dich erzürnet bat : Wie wir, vom bag bes bruders rein, Be= leidigungen ihm verzeihn! Erbarme dich!

> 7. Bu beiß fen die versuchung nicht! Und leucht', Erbarmender, bein licht, Wenn und ber finch ber funde schreckt, Und nacht vor uns bein antlig bedt, Erbarmender!

> 8. Erlof, erlof und, unfer Gott. Aus dieser und aus aller noth! Lag sterbend und dem berg erflehn, Und ewig itne bein antlig febn, Gott, dem wir traun!

o. Ju beines himmels beiligmacht! Dir werd' auch preis und thum, Auf beiner erd' erschall bein rubm! Du bift ber herr ber berrlichteit Von ewigfeit ju ewigfeit! Gelobt fen Gott!

Mel. 21ch Gott vom himmel. 700. Gott, unser Bater, der bin bift Im himmel hoch erhöhet, Und schauest, was auf erden ist, Und horst, wer au dir flehet! Berwirf, Gott, unfre snverficht, Das flehen beiner fin= ber nicht. Wenn fie voll inbruuft

2. Dem namen, ber ba bellig ift. Lag und die ehre geben; Wie groß und wunderbar bu bift, Mit. beine freudigfelt erheben; Dich, weisheit, macht und treu' Erfennen, und ohn' beuchelen Dir und

deni nachften dienen!

beten!

3. Lag und in beinem gnaben= reich Des beil'gen Geiftes gaben, Dein wort, burch beffen fraft gu= gleich Auch lieb' und hoffnung ha= ben! Des fatans reich zerftore du; Erhalte beine firch' in ruh', 3m gu=

ten, dir gur ehre!

4. Gleich als im himmel, fo ge= fcheb' Dein will' auch auf der erde, Daß dir fein wille widersteh', Das feisch bezähmet werde! Berleih' uns unter freud' und leid Ein rubig berg, baß jeberzeit, Was du willst, uns gefalle!

5. Unch gieb und unfer taglich brod! Die arbeit unfrer hande Beglud'; und gieb, bag feiner. Bott, Gein glud burch migbrand icande! Gieb unsern Obern fried' und heil; Und, jedem fein bescheiden

6. Bergieb uns gnadig unfre fould, In unferm gangen leben! Bilf, bağ mit lieb'und mit geduld Wir andern auch vergeben! Straf uns nicht nach gerechtigfeit; Und laguns unrecht, bag und neid Dicht an dem nachiteis abnden!

7. In der versuchung gieb uns fart', Und hilf und überwinden Das fleisch, die welt, des fatans werk

Und was une loct ju funden; Dag wolluft, ehrsucht ober geis Durch thren gleißnerischen reis Uns bennoch nie bethoren!

8. Bon allem übel, aller fnoth Erlof uns beine gnade; Dag uns im leben und im tod Des fatans lift nicht fchade! Bedrangt und bier fcon manches leib: Go lag uns boch mit freudigfeit Des glaubens

siel erreichen!

o. Dief alles, Bater, werde mabr: Du wollest es erfüllen! Erbor'und bilf und immerdar Um Jesu Christi willen; Denn bein, o herr, ift alle= zeit Von ewigkeit zu rewigkeit Das reich, die macht und ehre!

Mel. Run freut euch, lieben.

701. Perr, der du unser Baster bift, Laß dich uns recht erkennen! Lag nichts, was dir ein grouel ift, Bon beiner lieb' une trennen! Wer beinem willen fich ergiebt, Dich fürchtet, bich verehrt und liebt, Der preise beinen na= men!

2. Du gabst und beinen Gobn, 0 . Gott, Bur reinigung von funden. Lag benn vor dir durch feinen tob Auch und vergebung finden! Durch lieb' und glauben breite, Herr, Dein reich aus, daß, Barmbergiger, Die

gange welt dich ehre!

3. Der himmel beer geborchet bir, Und bienet beinem willen. Ach, beinen willen laß auch hier Unf erden und erfüllen, Dit frendiger entschlossenheit, Und ohne wider= theil; Und baran lag und gnugen !- fpenftigfeit, Gelbit in der prufung leiden!

> 4. Gieb und auch unfer täglich brod! Du wollest stets vergeben, Wie unfern schulonern wir, o Gett, Gern ihre ichuld vergeben! Ber dienet haben wir ed nicht: Doch lak. Erbarmer, bein gericht Und ichonen, wie wir schonen!

5. Wir schweben ftundlich in gefahr, Berberbt ju werben : leite

Do Louis Google

Dag unfer fuß nicht gleite! Dir maßig theil; In feinem fleige glad bleibe, wer versucht wird, tren; und beil! Und endlich mach' und alle fren, Ach, frev von allem übel!

6. Dir, dir fep preis und rubm Und, grme brudet merfreun, Dich gebracht! herr, was wir flehn, erhore! Dein ift bas reich, bein tft die macht; Dein herrlichkeit verleih', Dag ich fie nut, und bantund ehre! Bernimm uns, Bater, Sohn und Beift! Erfull'uns, mas bein wort verheißt! Du wirft's er= 'sieb'! füllen! Amen!

Mel. por deinen thron tret'. 702. 3ch komme vor bein angesicht. Berwirf, o Gott, mein fleben nicht; Bergieb

mir alle meine fould, Du Gott ber gnaden und gebuld!

mir: Ein berg voll lieb' und furcht lag mich auch im alter nicht! an bir: Ein berg voll bemuth, preis benlana!

3. Gen mein befchitger in gefahr ! 3ch harre beiner immerbar. wohl ein übel, das mich schreckt, Wenn deine rechte mich bedect?

4. 3ch habe ja aus beiner hand, perstand. Erhalt' ihn mir, o Serr, mein bort! Erleucht'ibn durch bein

gottlich wort!

frenn, Gle ftete vor meinen augen ich will vor dir beten! fenn! Lag, meines glaubens mich tig fevn!

tracht', und treu In allen meinen zu erfennen! eflichten fen!

melt Mir, herr, fo viel, als bir frommer fremude liebe.

Durch beinen Geift und immerbar, gefallt! Gieb beinem fnecht' ein

o. Schenft beine band mir uberfing: Go lag mich magig im genug,

einen froben geber fen!

10. Gieb mir gefundheit, und bar fen, Und nie, aus liebe gegen fie . Mich zaghaft einer pflicht ent=

Erwede mir ftets einen 11. freund, Der's treu mit meiner moblfahrt meint; Mit mir in deis net furcht fich ubt; Mir rath und

troft und bevsviel giebt!

12. Bestimmft bu mir ein lang'res giel, Und werden meiner tage viel: 2. Schaff' du ein reines berg in Ach dann, o meine geversicht, Ber-

. 13. Und wird fich einft mein ende und bant; Ein rubig berg mein le- nabn: Go nimm bich meiner bergs lich an, Und fen, burch Chriftum, beinen Gobn, Mein fcbirm und Ift foild, mein troft und lohn!

Mel. Es ift bas beil uns.

703. Bott, beine gute reicht fo weit, Go weit die Bas mich jum menschen macht, wolfen geben. Du fronft uns mit barmbergigfeit, Und eilft, und beis aufteben. herr, meine burg, mein fele, mein bort, Bernimm mein 5. Lag, beiner bobeit mich an flebn, mert' auf mein wort, Denn

2. Ich bitte nicht um überfing an freun, Ihn ftete durch liebe that Und fchane diefer erden. Lag mir, fo viel ich haben muß, Rach beiner 6. Das ift mein glud, was du gnade werden! Gieb mir nur weismich lehrft. Das fen mein glud, beit und verftand, Dich, Gott, und daß ich zuerft Rach beinem reiche ben, ben du gefandt, Und mich felbft

3. 3ch bitte nicht um ehr' und 7. 3d habe, hang und leibenschaft rubm, Go febr fie menschenrubren. Bu überwinden, feine traft: Du Des guten namens eigenthum Lag aber giehft mit traft mich an; Und, mich nur nicht verlieren! Mein was du willft, vermag ich dann. mahrer ruhm fer meine pflicht, Der 8. Bieb von ben gutern biefer rubin vor beinem angeficht, Und

a. Go bitt'ich bich, herr Bebauth, Much nicht um langes leben. 3m fnie; Du haft ben ftanb erhoben. glade bemuth, muth in noth, Das wollest bu mir geben! In beiner band fteht meine zeit; Lag bu mich nur barmbergigfeit Bor bir im tobe finden.

Mel. Ich bank bir ichon.

704. Allmächtiger, der seinen thron In himmeln boch erhöhet: D, bore mich, ber erbe fobn, Der dir im faube flebet!

2. Du foufft mich ftanb, und willst mich stand Jum engel einst erheben. Sier werd' ich der verwe= fung rand, Um ewig dort zu leben.

3. Was ift ber menich? wie arm, wie bloß Aft er, ber herr ber erben! Bas ift ber menich? wie fren, wie groß! Unsterblich soll er merden!

4. Beld ein gefchent gabft bu ichergen! mir nicht, Da bu vernunft mir Schenkteft, Und der erkenntnig gott- lebens pflicht; Doch fuhl' ich auch, liche licht In meine feele fentteft!

5. Berleih' mir boch die wiffen= Schaft, Mein wahres glud zu finden ; Und gieb mir willen, muth und ichwachbeit fehle! traft, Mich felbst gu überwinden!

6. Gieb fraft, die luft der funde nie Deni himmel vorzugieben! Lag mich, voll abschen gegen sie, Auch

ibre wege flicben!

7. Gieb mir ein mitleibvolles berg, Wenn meine bruder leiben : Und lag an meines haffers ichmers Sich nie mein auge weiden!

8. 3m glud ift's furcht, im unglud auflegit, Las mich auf dich vertrauent muth, Mas ich von bir erflebe! Mas Du, mein Schopfer, willft, ift gut: Und was du willst, geschehe!

beine gunft Und meinen fleißerwer- preis und ehre singe! ben; Und lehre mich die große funft, Del. Jefus Chriftus, unfer Beis Betroft und wohl zu fterben!

10. D du, vor bem ber Geraph -Iniet, Den Cherubini umringen! Mon allen fiernen schallt bas lied, bu, herr, merteft brauf. Das deine Seil gen fingen.

1.11. Unbetend beng' auch ich mein Seil mir! ich bin ein geift, wie fie; Der menich auch barf bich loben. Mel. Auf dich bab' ich nehoffet.

05. Won ganzer seele preis herr, mich vaterlich Bis biefen tag erhalten. Laf fur und fur Doch über mir Dein gottlich auge walten!

2. Ber ichentt und leben, glud und ruh'? Wer giebt und fraft jur pflicht? nur bu Schaffit wollen und Wird bein gebeibn pollbringen. Micht und erfreun: Go fann und

nichts gelingen.

3. Du fcufft, und buregierft bie welt Nach beinem rath, wie bir's gefällt; Du lentit ber menichen ber= ien. Ger auch mein licht, Und las mich nicht, Gott, beine buld ver-

4. Dein wort lehrt mich bes was mir gebricht, Die blindheit meiner feele. Uch, Gott ber buld, Bergieb die fduld, Benn ich aus

5. Berftand und herz ift fehlers baft; Bald fehlt mir licht, bald fehlt mir fraft, Mich weidlich zu regieren. Drum bitt' ich dich, Lag, Sochfter, mich Gelbit beine weishelt führen.

6. herr, beffen buld und ewig liebt, Lag mich benm fegen, ben fie giebt, Auf bich, ben geber, ichanen ! Selbit wenn du schlägst, und freug

7. Gieb, daß ich meine lebenszeit, Mur dir mit gangem ernft geweibt, In beiner furcht vollbringe: Bis 9. Lag mich mein brod burch ich einft dir Dort fur und fur Lob.

land, ber ben tob.

706. Mein gebet steigt tagoft ich flebe, Spricht bu: bein munich gefchebe! Dann bant' ich lich wort Mus meinem munde ge-

2. Mangelu fann mir nichte; bu forgit für mich, Und ich vertran' auf wort voll lieb', Und auch voll nachbich. Du fannst mir geben, Was bruck sen! nothig ift gin leben; Und giebft mir's auch.

3. Meiner tage, Gott, find hier nicht viel', Und bald bin ich am ziel. Für ewigfeiten Schufft bu mich, nicht für zeiten, Die schnell vergebn. ich rath bedarf Und weisbeit, fie

4. Leite mich ben beiner rechten auch find'! hand Ins wahre vaterland, Daß

moge, Der dorthin führt! 5. Nicht vergeblich fer mein leben

hier: Geheiligt sep es dir! herr, deinen willen Gehorfam zu erfül= len, Gen meine luft!

6. Einft, wenn du mich rufft, laß voll vertraun Auf Jesu tod mich fchann! In beine banbe Rimm, Bott, an meinem ende Den froben geist!

7. Canft im ftanbe rnhe mein gebein! Dir wird es thener fenn; Ein neues leben Wirft du ihm wieber geben, Wann du erscheinft.

gebein, Und dir, o feele, fepn! Wie frenden! Und meines leibes ftaub ift bas leben, Das Gott mir dann wird geben, Boll herrlichkeit!

In eigner Melodie. Gott, bu milber aller gaben, Bon welchem ift, mas tft, Bon dem wir alles haben! Gieb, feele fren, lind rein von funden, fromm, Und frohes muthes fen!

2. Lag mich mit eifer thun, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich bein befehl In meinem stande fuhret! Gieb, daß ich's thue bald, 311 ber zeit, da ich soll; Und, was ich frendig thu', Das, Gott, gerath' auch wobl!

hen! Und, wenn immeinem amt 3ch reden muß: verleih', Daß jedes

4. Gerath'ich in gefahr: Go lag mich nicht verzagen; Gieb einen festen muth; Bilf meine last mir tragen! Gieb, daß ich jeden feind Mit fanftmuth überwind'; Und, wo

5. In fried' und freude lag Mit ich vom wege Dich nicht verhren jedermann mich leben, Go weit es driftlich ift; Gern dienen, willig geben! Willit du mit reichthum, Gott, Mich fegnen : fo verleib', Daß er mit fremdem aut Nie untermen=

get fen!

6. Goll ich burch mub' und noth Der jahre viel erreichen: Go gieb geduld und fraft, Bon dir nie abanweichen, Daß ich mein graues haar Mit ehren trag', und nie Durch lafter Schande; ftete Woll abs fchen gegen fie!

7. Laß, sterb' ich, voll vertraun Auf Christi tod mich scheiden! Die 8. Ach, wie wird nir dann, o mein feele nimm gu dir Ginauf zu deinen Bewahre deine macht, Bis er durch beinen ruf Aus feiner ruh' erwacht!

8. Erscheinft du, deine band Nach ihm auch aliszustreden, 3hn 707. Du geber jur unfterb'ichfeit Bom tobe ju erweden: Go führ', Erbarmer, mich In beinen bimmel ein, Und lag mich daß mein leib gefund, Und meine felig dann Mit allen frommen fevn!

9. Dich, Bater, Gott und herr. Goll erd' und bimmel loben! Gen. Getted Cohn, von und, Dunfer Gott, erhoben! Gott, Beift des herrn, ber du Bon funden uns befrenit, And dir fen preis und ruhm! Dir, Bater, Cohn und Geift !

Mel. 21:18 tiefer noth. ch wohl! 3. Hilf, dap ich redestets, Womit 708. Herr, wie du willst. ich tann bestehen; Las nie ein fund- 3m leben und im fterbeu! Dein

Du willft; gieb mir geduld! Dein schauen!

will' ift ftets der bofte!

Erfülle mich mit farcht vor bir Un bemuth hofft; Du fannft mich einem jeden orte! Lag mich, von machtig niachen! In feder feelenjedem lafter win, Dich findlich lies noth lag mich Ben bir erbarmung ben, findlich ichenn In meinem gan- finden; Eroft empfinden; Und end. gen leben!

3. Goll ich nach beinem weisen winden! rath Ginft von der erde scheiden: D fo verleih' mir beine gnat', Dag es gefcheh' mit freuden! herr, feel' und leib befehl' ich dir: Ein felig ende schenke mir Durch Jesum Christum!

Amen!

Mel. Ich ruf zu dir, Berr. 709. Herr, mein Erlisser, ich mir bulf erfleben. Vernimm mein feufgen, eile mir, Mein Selfer, funder Mit inniger beschämung ftreben, Dir zu leben, Und muth zu beit gehn! 3ch will forthin das unbiefer pflicht; Das wollest du mir recht scheun, Und beinem dienst mein geben!

2. Dir haft ein koniglich gebot Mir tief ins berg geschrieben: Bon ten; Gieb meinem vorfat festigganger feele foll ich Gott, Die mich, feit! Und will mein fchwaches bera ben nitthften lieben. Wenn ich nach je wanken: Go bilf der unentbeinem worte thu': Go hab' id idon, ichloffenbeit! Wie viel vermag ich. bienieden Großen frieden; Und wel- Gott, mit dir! Dimm beinen Beift des heil haft du Dem frommen dort nur nicht von mir!

beschieden!

3. Lag mich fein leiden dieser zeit, Rein weltalud dir entreißen; Denn du haft beine feligfeit Den treuen nnr verheißen! Doch, tonnten wohl burch ihre muh' Gie, folche zu ver= Und thue, mas dir wohlgefallt! dienen, Sich erfühnen? Aus gnaden schenkst du fie, Und du erwarbst fie ibnen.

Ein weinflock; fie ein' rebe. Bench dein angeficht; Und mach' auch in fie bir nach, daß fie gu bir Gich von befünmernig Dein berg von beiner der welt erhebel Jalag mich, wenn huld gewiß.

berg verlangt allein nach bir: Ent- ich fterben foll, Auf beine gnabe reiß mich dem verderben b Erhalt banen; Dir vertfauen; Und dann mich nur in deiner huld; Cenft, wie dort wonnevoll Dein antlig ewig

- 5. 3ch fampf', ermatt' und ftranch= 2. Bucht, ehr' und tren' verleihe le oft. Silf, Berr, mein bort, dem Und luft zu beinem worte! fcwachen, Der nur auf bich in lich, Berr, durch dich In allem übet-

#### Mel. Wer nur den lieben.

710. Gott! bir gefällt fein gottlos wesen; Wer bod ift, bleibet nicht vor dir. Drum lag von funden mich genesen, Und fchaff' ein reines berg in mir; Gin herz, das fich vom finn der welt nur von dir Rann Entfernt, und unbefletet erhalt.

2. Las mich auf die begangnen benaufteben! Des mabren glan- febn; Durch Chriftum vor dir anade bend fraft und licht, Das seligebe= finden, Und gern den weg der wahr=

leben weibn.

3. D ftarfe mich in bem gebans

4. Gieb, daß er mir ftete bulfe. leifte, Und muth und frafte mir vers leih, Day ich mit findlich treuem geifte Dir bis jum tod ergeben fep; Go fieg' ich über fleisch und welt,

5. Wenn ich indeg aus schwach. heit fehle: Mein Bater, fo verwirf. mich nicht! Berbirg nicht der be-4. Freund meiner feele, bu bift ihr trubten feele, Wenn fie dich fucht,

ben: Schaff' ein getroftes berg in der, Die noch erloften funder. mir; Und ftarte mich in allem leiben : Go balt' ich mich, mein Gott, an dir, Bis nach vollbrachter prus fungezeit Der Deinen erbtheil mich erfreut !

Mel. Es woll' une Gott.

Gott, wie du? Wer bulbet fo bie funder? Wie lange schanft bu ihnen ju, Und schonest fie, wie finder? herr, herr, barm= bergig, gut, getreu, Mild, willig, gute nen: Roch lag die funder leben : Noch wollest du vergeben!

2. Denn, gingft du, Richter, ins gericht: Wer fonnte, Gott, befteben? Noch tone die vosaune nicht, Damit sie nicht vergehen; Daß ein= gewidelt, wie ein buch, Roch nicht der himmel werde; Daß durch des letten tages fluch Der frevler von ber erde Nicht wengetilget werde.

3. Es fonnen viel' gerechte noch Mins ihrem blute ftammen. Die un= gebornen wirft bu doch Mit ihnen nicht verbammen. Gin Minive finft in den ftaub, Weil du noch ichonen wollteft. Wir waren langft ber holle ranb, Benn bu gleich ftrafen foll= teft, Wenn bu nicht dulden wollteft.

4. Wann fommt ber Racher? (fragt ber fott,) Der tugenben belohner? Doch, taufend jahre find bir, Gott, Gin tag nur, o Berfcho= ner! Ach, fommt einmal, fommt bas gericht: Wer fann fich bann bekehren? Berschonst du bier die fvotter nicht: Wie wollen, dich ju ebren. Gie bann noch fich befehren?

5. Herr, gut, barmbergig, fromm und tren, Stete willig, ju vergeben! um Jesu Christi willen sev Noch gnadig; laß fie leben! Go famml' in beine ichenern ein Roch viel' er: lofte funder! Dann werden fich die wird erhoht!

6. Ergutde mich mit beinen freu- himmel freun, Und beine neuen tins

Mel. Jefu, der du meine.

12. Bieb, o herr, daß wir die gaben, Die wir beiner buld allein, Und nicht und gu danken haben, Willia beinem bienft and weihn, Und, was wir durch bich befigen, Gern für andrer wohlfabrt 711. Derr, wo ist solch ein nugen; Auszuuben stets bereit, Mas bein beilig wort gebent!

> 2. Die du fendeft, und zu lebren, Mach' in ibrent amte tren; Dag, was wir von ihnen boren, Sefn wort und mabrheit fen! Die uns vorstehn, und regieren, Lag ben Beift der weisheit führen: Daß fie. burch fein licht erkellt, Stets nur

thun, was dir gefällt!

3. Gieb, daß wir den nachften lie ben, Ohne falfch und arge lift; Uns mit luft im wohlthun üben, Benn er arm und bulflos iit; Dag wir alles bofe baffen: Dag wir nimmer unterlaffen, Deines weges uns ju freun, Und untadelhaft gu fevn!

4. Wir find Gines leibes glieder ; Redlich denn und eifrig fen Unfre liebe für die bruder. Gifrig, bulfreich und getren Gich bedrangter anger= nehmen, Duffe nie ein drift fic fcamen; Weinend mit den weinen. ben, Froblich mit den froblichen.

5. Lehr' und machen, lehr' uns beten In der trubfal bangen geit: Und gieb und in allen nothen Eroft und auch gelaffenheit! Lag uns feg= nen und nicht fluchen; Gelbft ber feinde beftes fuchen; Stets in hoffe nung uns erfreun; Nimmer trag im guten fevn!

6. Stoly nicht, fondern ebrerbies tia Gegen jeden fen der drift! Dach' uns liebreich, freundlich, gutig, Wie du unfer beifpiel bift! Rach und allzuhohen bingen Lag und nie aus ehrgeis ringen! Wer fich, well fein ftols bestebt, Gelbft erniebrigt,

7. Start' une, Seiland, unfre pflichten, Alles, mas bein wort gebeut, Unverdroffen ausgurichten Ueberall und allezeit! Ctanbhaft, bir anm weblgefallen, Lag und beine wege wallen: Und, ift dann voll: bracht ber lauf: Co nimm in bein reich uns auf!

Nach dem 85. Pfalm.

Mel. O Gott, du frommer. 713. Wie gnadig warst bu, Gott, Wor alters beinem lande! Wie halfft du ihm; wie oft Berbrachft du Jacobs ban= be; Und schontest beines volle Mit vaterlicher buld, Bergabft die miffethat, Bedecteft feine fonlb!

2. Dein ftrenger gorn erlofd Mit allen feinen flammen, Go bald es fich entschloß, Die funde zu verdam: men. Die menschen sündigen; Du bleibst dir immer gleich, Gerecht und beilig ftete, Und ftete auch gnadenreid).

3. Bilf, bilf une, hnfer Gott! Bergieb und unfre funden! Wie ftrafbar, herr, wir find, Das laß uns nicht empfinden! Wie schred= lich ift bein zorn! Ach, foll er ewig glubn? Und willst du deine buld Auf ewig und entziehn?

4. Wann fehrt ju und gurud Dein troft, o Gott, bein fegen, Daß wir, bein erbtheil, une In dir er: freuen mogen? D lag und leben, Bott : Lag und bein antlig febn : Sep gnadig; hilf und aus; Silf, ehe wir vergehn!

5. Jedoch! ich bor' uns schon Den Gott des troftes troften. Seil giebt er seinem volk, Und ruhe ben erlösten, Die er erwählet Wenn wir nur beilig find, Und unfre feele nicht Die thorheit lieb gewinnt.

6. Beflügelt nabt fein beil Gich feinen frommen fnechten; Bottes ehre wohnt Im lande det gerechten. Barmbergigkeit und treu! Umfabn fich fdwesterlich; Gerech? tigfeit und fried' Umfahn und tuf" fen fic.

7. Der glanbe fommt gurad, Und bluht auf erden wieder; Die gnade

fieht mit luft Bon ihrem himmel nieder, Und feanet Gottes volf, Das, feinem dienst geweiht. Thut, was ibm wohlgefällt. Und feines beils

sid freut. 8. Der herr begnadigt und; Das

land bringt feine fruchte; Und feine buld geht her Vor feinem angefichte; Verbreitet gluck und beil Auf Gottes eigenthum; Und Ifrael frehlockt, Und bringt ihm preis und

### Bom Gibe.

Mel. Jefus, meine zuverficht. 714. Deilig, heilig sep der eid Euch, ihr chriften, wenn ihr fdweret. Furchtbar ift bie beiligfeit Eures Michters, ber euch horet; Furchtbar aller lugner feind. Sier, und wenn er einft'ericbeint.

2. Er, der mabrheit Gott, be= gehrt, Wenn wir ihm gefallen mollen , Dag wir ihren hohen werth Kublen und verebren follen; Den= fen, wie wir reden; fie Die verftellen, leugnen nie.

3. Wenn ibr eure band erbebt. Dann ergreif' ein beilig fcbreden Euch vor ihm, und denft: er lebt! Er wird alles doch entbeden, Bas betrug und lift verftellt; Er, ber Michter aller welt!

4. Denft, daß feine finfternis Ihm des funders berg verhehlet: Dağ er's merfet, und gewiß, Woer frevelt ober fehlet; Dag er taufenb wege hat, Bu enthullen jede that;

5. Daß, mit eifer angethan, Er, (benn, ach! wir werden fterben!) Wenn gericht und tob fich nabn. Alle lugner wird rerderben. Gebt. von feiner mabrheit thron Goaut er ber, und gielet icon.

Richter, bas verbrechen Jeder neis nicht. gung, jede that, Die er euch ver= troset nicht; Bebt, und fürchtet fein ihn. gericht.

7. Wenn ihr freveln wolltet: ach! Emmer, in ber nacht, am tage, Ueberal! donn folgt' euch nach Des cemiffens furcht und flage : Gelbit= gericht; (mas ift ihm gleich?) Qualte, wo ihr ginget, euch.

8. Fluch und elend murbe bann MUedum ench ber auf erden. Alles, mas erfreuen fann, Wurde vein und rache werden, Und verzweiflung; wie erteicht Gie die frevler schnell,

wie leicht! 9. Sagt: für aller welt gewinn Beb' ich nicht bes herzens ruhe, Nicht die überzeugung bin, Dag gerecht ift, was ich thue'; Dag felbit meine neigung nicht, Bas mir Gott gebietet, bricht.

10. Dann barf ich ju Bott empor Boll vertragn und hoffnung feben; Onadia neigt er bannfein ohr allegeit zu meinem fleben. Er, ber Berr, ber lugner feind, Ift mein Bater, ift mein freund.

Mel. Wer nur den liben. 715. Wer ben dem namen Gottes schworet, Und mas er angesagt hat, bricht, Der ift schwore! ein frevler ; denn er ehret Den, ber Die wahrheit felbft ift, nicht. Er fann nie fren guin Bater gehn; Nie gluck und beil von ihm erfiehn.

2. Wir follen ja nach Gottes wil-Ien Die mahrheit lieben, fo wie er; und, mas er forbert, gern erfüllen, und fiel'es uns auch noch fo schwer. Wer fie verlegt, verwirft fein heil; Meineidige find Gott ein granl.

3. Wer darf dann hoffen, ihn au feben, Wenn er durch eibe, die Gott bort, Will feine bruder hintergeben, Und falfc ben feinem namen beimlichte verbrechen, Die nien fdwort? Bor seinem beiligen ge- schenmacht nicht ftrafen

6. Todtliche geschoffe hat Guer richt Besteht ein folder frevlet

4. Itub, flob' er gu dem fernften beut, ju rachen. Diefem Richter meere: Gott findet allerthalben Wenn er auch noch fo machtig ware: Wer fann fich Gottes macht entziehn? 3hm bilft nicht ebre, macht noch geld, Gelbit nicht Die gunft der gangen welt.

5. Drum will ich, foll ich mas betheuern, Mit ernit bedenten, mas ich thu', Und ben gebanten oft er, neuern; Des eides Richter, Gott, bift bu! Schauft meines bergens innerftes: Drufft alles, Berr, Ind richteft es!

6. Go bilf mir denn, daß ich, voll trene, Das, was ich fchwore, bent und halt', Und beinen großen namen schene, Und beine beilige gewalt! Wer falschlich schwort, kommt ins gericht; Der redliche, ber fromme nicht.

Mel. Es woll' uns Bott.

716. D Gott, mein Schopfer und mein herr, Du schanft durch alle feelen, 11nd niemand fann, Allwiffender, Dir, mas er denkt, verhehlen. Lag beine macht und hoheit mich Mit furcht Lag beine vor dir erfullen, Wenn ich unt mahrheit zeugen bich, Rach meiner Obern willen, Amrufe, wenn ich

2. Dann lag mich beine heiligfeit, Du Macher aller funden, (Denn bie befenn' ich burch den eid,) In ihret groß' empfinden; Als ftund'ich, Seis liger, vor bir, Bon meinem gangen leben, Bon worten, thaten und begier, Dir rechenschaft ju geben, Diein urtheil zu empfangen!

3. Ach! menschen tounen menfchen gwar Argliftig, hintergeben: Doch dir ift alles offenbar; Du fiehft, was fie nicht feben. fchaueft, herr, die ligner an, Ber-

bis ant bolle tobtet.

4. Und ich, ich follt' aus geiz, aus neid, Mus falfcher fchaant, and rade Merkebren die gerechtigkeit Und meines bruders fache? Durch mein= . eid follt' ich ibm ben rubm Der red= lichfeit entwenden? Rein; (Gott, bn bringft die lugner um!) Co will ich mich nicht schanden; Nicht in fold eland fturgen!

5. Uch, wenn ich, herr, fo fre= pentlich Dir tropt' und beinem rechte: Diuthwillig deinen fluch auf mich

Durch beine macht an rachen, Die Durch folden frevel brachte: Wie elend wurd' ich bann nicht fenn Schon hier in diesem leben! Des: felbstaerichtes furcht und pein Bon mir felbit übergeben! Bie elend nach bem tobe!

> 6. Diein; alle lugen will ich, Gott. Bon gangem bergen baffen: Der mabrbeit tren bis in den tod, Dich nur auf dich verlassen. Lag michtein glud, fo groß es fev, Durch feinen reiz versuhren, Durch lugen ober heucheler Den bimmel zu verlieren. Und ewig pein zu leiden!

## III. Von den Pflichten und Gesinnungen der wahren Christen gegen sich selbst.

3. Bahre Chriften lieben fich felbft nach den Borfdriften Gottes, und bemuben fich, nach benfelben alles zu thun, was ihre wahre gegenwartige und emige Glacfeligteit befordern tann. Gie ftreben nach einer genauen und richtigen Erkenntnif ihrer felbit, und find bemuthig. Gie forgen fur die Erhaltung und Die Boblfahrt ihres irdifchen Lebens, burd Arbeitfamteit, und durch einen weisen und nuglichen Bebraud ihrer Rrafte, ihrer Zeit und ihred Gigenthums. Gie fuchen einen guten Mamen gu haben und gu verbienen. Gie find maßig, teufch und gudtig. Gie find gelaffen und geduldig. Gie find ftande haft in dem, was mahr und gut ift. Gie find vorsichtig, und buten fich, fo lange fie leben, vor allen Gefinnungen, Reiguns gen, Worten und Werten, welche ihrer mabren, gegenwartigen und funftigen Gluckseligfeit ichablich find.

Bon der Gelbstliebe überhaupt.

Mel. O Bott, du frommer. 717. Ch barf, (du willst es selbst,) 3ch soll, o Gott, mich lieben;

Lag mich anch diefe pflicht Rach beinem willen üben! 3ch febne mich nach glud; Lag bieg verlangen rein,

Unftraflich meinen fleiß, Dich git begluden, fenn!

2. Gieb, daß mein ganges berg Gich beiner liebe weihe! Bieb, daß ich überall Dich findlich ehr' und schene! Wer, als ein drift, fich liebt, Der fucht anch, ale einchrift, Mitteifer und mit lint, Bas bir gefällig ift.

3. Gieb, bag ich, was bu felbit Gur gut ertlarft, nur mable! Sein 'neid noch elgennut Bestede meine feele! Auf recht und unschuld laß Mein glud mid, im vertraun Zu beiner huld, und nie Auf andrer elend bann!

4. Das fann mein glud nicht fevn, Wodurch mein bruder leidet. Der find verfolget den, Der deine wege meidet. Nur diese führen, Gott, Jur freude; sie allein! Wer andre wege wählt, Der fann nicht gludlich fepu.

5. Ich musse nie, o Gott, Vergesen, daß die erde Nicht meine beimath sev, Wo ich gang glücklich werde. Was hier erfrenen kann, Währt augenblicke kann: Flicht, wie ein swaten, hin; Flicht, wie ein noraentraum.

6. Bu bir erhebe sich Die feele, Sott, und ringe, Daß sie zu bir empor In beinen himmel bringe. Da wolnt bie seligkeit; Da volle

wonne; da, Was hier kein ohr vernahm, Was hier kein auge fah. 7. Dieß fev mein ziel, o Gott! Gieb,

daßich bieß erreiche, Und barum nie von dir Und beinen wegen weiche! Hier kann ich alles leicht Entbehren, was gewinn Und luft heißt, wenn ich nur Ben dir dort selig bin.

Bon der Gelbsterkenntniß und Gelbstprufung.

und Gelbstprüsung. Mel. Wer nur den lieben.

718. 20 er bin ich? eine große frage! Allwissender, wie schwer für mich! Gieb, daß ich mir die wahrheit sage: Nur eitle woren schwicheln sich; Bon wahrerweisheit bleibt entfernt, Wer sich nicht selbst recht kennen lernt.

2. Ich bin ein wert von beinen handen; Geschaffen, Gott, zu deinem preis. Dazu mein leben anzuwenden, Will mein beruf und dein geheiß: Doch, leb' auch ich, dein eigenthum, Wie mir's gebührt, für

deinen rubm?

3. Ich zähle mich zu beinen christen: Beweist es aber auch die that, Daß bein bekenner allen lusten Der sund und welt entsaget hat? Geh', wenn ich Christi sinn empfing, Ich auch den weg, den Christins ging?

4. Was mir zu meinem heile fehlet, Laß, Gott, mich immer mehr verstebn; Und, hab' ich deinen weg erwählet, Mich deinen weg auch standbaft gehn! Mich täusche die versührung nicht; Mich leite täglich

nur bein licht!

5. Doch, bin ich fern vom schnialen stege, Der mich zu beinem seben führt: So führe mich zurud vom wege, Der ins verderben sich verliert! Gieb mir zur best rung luft und fraft, Und mache mich gewissenhaft!

6. Gieb, daß ich nicht die buße fpare Wis auf ben tod hin: daß ich bann Mein elend nicht zu spat erfahre, Wenn ich mich nicht mehr bessern fann! Entreiß mich fruh dem selbstbetrug, Und mache hier mich

gut und flug !

Mel. Die tugend wird purch's.

719. Wie fürcht' ich mich, Mich zu erforschen, wer ich bin l Wie blick' ich über seine tiesen Nachlässig und mit vorsat hin! Mich warnet heimlich mein gewissen: Betrüg', omensch, bich selber nicht! Geneigt, mein unrecht nicht; wissen, Verträum' ich alles, was es spricht.

2. Ich wandle ruhig auf dem pfade Des leichtsinns und der eitels keit. Gott, durch den mißbrauch detener gnade Start ich mich in der sicherheit. Nach tansend froh vollbrachten funden Dent'ich einmal an Jesum Christ, Und hoffe, dich versichnt zu finden, Weil er fur mich gestorben ist.

3. Ausschweifend bleiben meine triebe, Und unerleuchtet mein ver-

### Won ber Selbsterkenntniß und Selbstprüfung. 401

liebe. Mit meinen pflichten unbetannt; Dein glaub' ift todt und ohne fruchte; Diein wandel ohne besterung: Und dennoch hoff' ich im gerichte, D Gott, von bir beanabis gung!

4. 3ch unbesonnener! wie lange Werd' ich mich felber hintergehn? 3ch nahe mich bem untergange, Und will boch die gefahr nicht febn. Ermede, Gott, mich aus bem Schlafe! Ach, groß ift freplich meine fould! Doch, eile nicht mit mir sur itrafe, Und hab', o Bater, noch geduld!

5. Ob ich mich vor mir felbst ver= beble: Berbehl' ich mich vor dir doch nicht: Denn in der tiefe meiner feele At alles beinen angen licht. Mein mich ans meinen finfterniffen; Entfalte bu mein berg vor mir! Dann treibe machtig mein gewissen Bur bufe mich, und, Gott, an dir!

6. Der bu die herzen prufft, befehre, Erleuchte, beffre, leite mich Muf beiner ebnen babn, und lebre Mich bann ein recht vertrann auf bich! Dir laß mich gang mein leben meihen! Bor bir fen berg und wanbel rein! Go werd' ich die gefahr Aets ichenen, Betrogen von mir felbit gut fevn.

In eigner Melodie.

720. Wer bin ich von natur, Wenn ich mein innres prufe? O wie viel graul last mich mein berge febn! Es ift ver= berlt; darum Berbirgt mir's feine tiefe, Und weigert fich, die prufung auszuftehn.

2. Der weisheit erfter fdritt Ift, feine thorheit fennen; Und biefen fdrift, wie oft verwehrt mireibn? Woll eigenlieb' und ftolg Will fich's nicht frrafbar nennen : Der ren' ent: gebu, doch nicht den fehler fliebn.

Ich finde zwar in mir Ein wachendes gewissen; Ju der ver= Seift mich dem nachsten dienen;

ftand: Mein berg ift leer von beiner nunft noch fenntnig meiner pflicht; Ich fann mein auge nie Dertugend gang verschließen, Und oft scheint mir ein fral von ihrem licht.

> 4. Ein schwaches licht, das mir Den reig der tugend zeiget, Und vom verstand nicht bis zum bergen bringt! Bergebens lebret er: Das berg bleibt ungebenget, Beberricht pon luften, die es nie bemvingt.

> 5. Ein richter in mir felbst Stort oft des bergens rube : Er flagt mich an; ich fteh' erschrocken ftill, Und billige nicht mehr Das bofe, bas ich thue, Und thue nicht bas gute, das ich will.

> 6. Veritellung, bie ich boch Un meinem nachften baffe, Erlaub' ich mir; und balt' es für gewinn, Wenn ich in falschem licht Mich andern feben laffe, Und scheinen fann, was ich mir felbst nicht bin.

> 7. 3ch weiß, daß der besig Der guter diefer erden Mich nie vollkom= men fattigt und erfreut; Doch bleis ben sie mein wunsch': Und, um bealudt zu werden. Erring' ich mir die laft der eitelfeit.

> Ich weiß, wie groß es ift, Und überleging handeln: - Und bandle doch aus finnlichem gefühl. Durch falfchen fcbein getaufct, Gil' ich ibm nachzuwandeln, Und leidenschaft und irrtbum ftedt mein siel.

> 9. Ein gegenwartig gut Ber= faum' ich zu genießen; Klieh', was nich fucht, und fuche, was mich flieht. Im glude bin ich ftoly, Bergagt in fummerniffen, Und obne rub' um ruhe stete bemüht.

10. Mein nachster bat ein recht Aluf viele meiner vflichten: Doch wird dies recht so oft von mir ent weiht. Berfagt er mir die vflicht: Co eil'ich, ihn gu richten; Sein bloß verfebn beißt ungerechtigkeit.

11. Nicht liebe gegen Gott Mehr eigenlieb' und niedrer eigennun. Aus ihnen fließt betrug, Verftellung; und in ihnen Kand immer neid und ftolz und harte fcun.

Menn ich ben ruf betrachte: Was find' ich bann fur mangel meiner pflicht! Die wunder ber natur, Die Gott gu lehrern machte, Stehn vor mir ba, und diese hor' ich nicht.

13. Und, heißt ihr anblid mich Anf feine weisheit schließen, Auf gut' und macht; so schließt nur mein verstand. Das herz bleibt ungerührt, Betäubt bleibt das gewissen, Und Gott, mein herr und Bater, unerfannt.

74. Er schenkt mir fe viel glud. Gebrauch' ich seinegute Bu meinem beil, und geb' ich ihr gehor? Nein; durch ben mißbrauch selbst Bersschließ ich mein gemithe Der banksbarkeit und liebe besto mehr.

15. Oft fagt mir mein verstand, Daß des Allmächt'gen gnade Das größte gut, der troft des lebens ift, Und welche schulden ich Auf mein gewissen lade, Wenn sie mein herz für menschengunft vergist.

16. Und doch, o Sit, wie oft Geb' ich dies glud ber feelen, Dir werth zu fenn, für kindischen gewinn, Für eine schmeichelen, Fürluste, die mich qualen, Für eitelkeit, für tand, für nichts dabin!

17. Gott ist der herr der welt. Auf seine hulfe bauen, If meine pflicht: doch wann gehorch' ich ihr? Bald bebt mein herz vor furcht, Und bald ist das vertrauen, Das mich beseelt, nur ein vertraun zu mir.

18. Dieß ist bes menschen herz. Werhat dieß herz verfehret? So kam es nicht, o Sott, aus beiner hand! Der mensch durch eigne schuld hat seine wurd' entehret; Und bevdes fiel, sein herz und sein verstand.

19. Doch, so verderbt wir find, So schwach, und selbst zu heilen: So steuret Gott doch der verdorbensheit; Läft durch sein heilig wort Und neue fraft ertheilen, Licht der vernunft, dem herzen reinigkeit.

20. Und du willst dieser traft, D mensch, dich widerseisen? Sie beut sich an; du aber wehrest ihr? Und willst des größten gluck Dich selber unwerth schähen? Erfenne dich; noch steht bein beil bei dir!

# Von der Demuth.

Mel. O Gott, du frommer.

721. Derr, ber du alles giebst, Bon dem ich alles habe! Was ist mein stand, mein glud, Und jede gute gabe? Es ist nicht mein; es ist Ein unverdientes gut. Darum bewahre mich Vor stolz und übermuth.

2. Wenn ich vielleicht ber welt Mehr, als mein nachter, nune, Und wenn ich mehr verfrand, Als er beführ, besihe: Bin ich drum mehr, als er? O nein! wer schenkte mir Bergrand und tüchtigkeit? Gott, alles konint von bir!

3. Wenn mir ein größ'res glud Nach deinem rath begegnet, und deine gutigfeit Mich mehr, als andre, fegnet: Giebt diese deine huld Mir wohl zum fiolz ein recht? Bin ich darum nicht auch, Was andre sind, dein fnecht?

4. Wenn ich, geehrt und groß, In hohen wurden stehe, Und aus dre neben mir In kleinerm glucke sehe: Wer machte sie gering? Und wer erhöhte mich? Ist nicht mein nächster oft Viel wurdtger, als ich?

5. Wie fount'ich mich, o Gott, Des guten überheben? Was ich besit, ift bein. Du sprichft: fo bin ich leben; Du spricht: fo bin ich

mein; Drum laß mich ewig fern lebens pflichten, Und im gehorfam Won stolk und hochmuth fevu!

In eigner Melobie.

Dag nicht mein berg bes ftolges fich erfühne, Und nicht auf fie vermeffen fen! herr, lehre mich, wie oft ich fehle, merten: Das ift ber menfchbev feinen besten werken? Wanu find fie von gebrechen fren?

2. Wie oft fehlt mir jum guten felbst der wille! Wie oft, wenn ich anch dein gebot erfulle, Erfull ichs minder, alsich foll! Gind lieb' und furcht stets die bewegungsgrunde Der guten that, ber unterlagnen finde? Und ift mein berg des eifers

woll's. 3. Bedenke nicht ber funden meiner jugend; Gedenke nicht der unpollfommnen tugend Der reifern fahre meiner zeit! Wenn ich noch oft and ften nach tugend ftrebe; Mus menschenfurcht mich laftern nicht ernebe: Was ift bann meine frommigfeit?

4. Wenn ich ben geig aus furcht por schande fliche; Aus weichlich= Feit mich wohluthun bemühe; und maßig bin, gefund ju fenn; Wenn ich die rach' aus eigennuse haffe; Der ehrsucht pfad aus trägbeit nur verlaffe: Was ift an diefer tugend

bein?

5. Und, Gott, wie oft find unfre besten triebe Richt frommigfeit, nicht fruchte beiner liebe; Dur frichte ber natur und zeit! Wann fühlen wir der tugend gange wurde? Wann ift bein joch und eine leichte burbe? Und bein gebot gufrieden= beit?

6. Doch, herr, mein Gott, wenn auch zu beiner ehre Mein berge rein, rein meine tugend mare; Weg ift denn diefes eigenthum? Ber ließ mich fruh gur tugend unterrichten?

nichte. Dichte, mas ich bab', ift Dein glud mich febn in meines meinen rubm?

7. Wer gab mir muth, herr, 722, Berr, lehre mich, wenn bein gebot zu lieben? Wergab mir versuchung schild und fieg? Wesift, ber quell, ber mich mit weisheit tranfte? Und weß der freund, ber mich gum auten kentte? Und mir

den fehler nicht verschwieg? 8. Du triebst mich an, bag ich das gute wählte, und riefft mich oft, wenn ich des wegs verfehlte, Durch ftimmen beines Beifts qu= rud; Bogft mich burch freng, burch wohlthat and, von funden; Und liegeft, wenn ich rief, mich gnade finden, Und gabst zu meiner

beffrung glud.

9. 28as ift ber menfc, baf bu. Bott, fein gebenfeft, Gerechtigfeit in deinem Gobn ibm fchenteft, Und gur belohnung felbft ein recht? find wenn ich nun durch beines Geiftee gabe Des glaubens fraft und feine werke babe: Wer bin ich? ein un= nuBer fnecht!

Diel. In allen meinen thaten.

723. Bas ich nur gutes bagabe, Du Water alles lichts! Dein bafenn und mein ieben Ward mir von dir gegeben, Und ohne dich ver= meg ich nichts.

2. Mit einficht, luft und fraften Bu nublichen geschäften Beglückt mich deine huld. Gie treibt zu auten thaten, Und lagt fie mir geratben : Un fehlern bin allein ich ichulb.

3. Das glid, beg ich mich frene, Ber ichafft mire? beine trene, Du herr ber gangen welt! Du ordnest unfre tage, Ihr gluck und ihre plage, Wie's deiner weis= heit wohlgefällt.

4. Gollt'ich mich benn erheben, Wenn mir in diesem leben Wiel gutes wiberfahrt? Saft bu nich

Dip word by Google

vorgezogen: Bas hat dich denn be- du mein beifviel; ftarfe mich, Dein wogen? Bloß beine buld und nicht mein werth!

5. 3ch bin viel zu geringe Der huld, die ich besinge; Und werd' es ewig fevn. D lag mich's nie ber= geffen: Dich ruhmen; nie vermef= sen. Noch stolz mich meines glückes freun!

6. Mein glud aus beinen ban= den Auch nüßlich anzuwenden, Und mit bescheidenheit; Dein trener Inecht zu werden: Das fen mein fleiß auf erden: Dort meine luft und

berrlichkeit.

Mel. Aun freut euch, lieben. 724. Wer glaubig ift und bemuth liebt, Ift boch ben Gott gegehtet, 2Benn er, was recht und gut ift, ubt, Und andre nie verachtet. Gott ehrt ihn wieder; fein gebet Bird nimmer von dem Serrn ver= schmabt, Der auch aufs niedre Schauet.

2. Den ftolz verspotten fcmach und fpott; Wie oft fcon auf der erde! Denn ihm, ihm wider= ftebet Gott, Dag er erniedrigt Wer, wenn ihn Gott gu ehren fest, Gich feiner gaben un= werth schapt, An dem hat er ge-

fallen.

3. Sat Gottes milbe vaterhand Runf gentner dir gegeben; Rannft Du durch ansehn und verstand Des nachften glud erheben: Was bift bu? immer Gottes fnecht! Dein porqua giebt dir nie ein recht. Den Heinsten zu verachten.

4. Der herr von gottlicher gewalt Ift auf der welt erschienen, Urm, niedrig und in fnechtsgeftalt; Barum? um und zu bienen! Er wehrte dem, der ihn erhob, Und wählte für der menschen lob Gelbst gerecht Bor dir erfunden merde: fomach, un fie zu retten.

ich Befenne beinen namen; Ger nichts!

porbild nachzuahmen! Du rufft ja allen menfchen au: Lernt beninth : und ihr werdet ruh' Rur eure feelen

finden! 6. Erhabner Gott, ich fleit' es dir, Gebeugt mit reu' und weh=

muth: Mein berg ift ftolg; ge= wahre mir Des driften schmuck, die demuth! Lag mich von allem ftolge rein, Nicht eitler ehre geis gig fenn; Dich nur, nicht mich er=

heben!

7. Nimm beines Cohnes bemuth an Bur tilgung meines ftols ses! Kur mich ward er dir unterthan Gelbst bis zur schmach des holzed. Doch gieb zugleich mir feis nen finn! 3ch felbft bin nichts; nud was ich bin, Bin ich burch beine gnade.

Mel. Mach's mit mir, Bott.

725. O Gott, mein Bater, fieh' mir bep, Daß ich, weil ich for walle, Gin fculet Refu Chrifti fen, Damit ich dir gefalle! Lag mich durch ihn gerecht und fein, Und auch, wie er, bemus thia fenn!

2. Wer Chriftum und ben bim= mel fucht, Duß fich vom ftolz ents fernen; Er muß durch beines Beis ftes zucht, Auch Christi bennith ler:

Vom himmel ist noch weit entfernt, Wer sie nicht liebt, wer

sie nicht lernt.

3. Ja alles, was ich bin, bin Durch deine freve anade. Durch diefe gnade leite mich Der bennith ftille pfade! Berleibe fie gum fcmude mir; Denn nur durch fie gefall'ich dir!

4. Du bift ber herr; ich bin bein fnecht. Wie bald bin ich nicht erde! Gieb, daß ich allezeit Und zeig' im glange beines lichts. 5. 3ch bin fein junger; Seiland, Mir beine bobeit und mein

Die Geele.

feit der Seelforge; von bem Werth und der Bewahrung eines auten Gewiffens; von ber Bachsamteit; von ber Ablegung des irdifchen und Uebung des bimmlischen Gin: nes.

Mel. Rommt ber zu mir. meiner feele hoben werth. Bieb, feele.

gend grunde!

macht Nicht an ihr glud gewendet! nen tod. Du fcufft fie, herr, bein bild gu

lig werden.

beinen bimmel führen. D laß fie ber bu mein Berfohner bift!

perlieren!

nicht Dem und erwartenden gericht schaun: allein Mein beil wird groß Und feinem fluch entronne: Dwelch und herrlich fenn. Berr, ftarte diefen ein elend trafe mich! Und, ad, was glauben! Entreig mich dem, was bulf'es, wenn auch ich Die gange eitel ift, Det du mein licht und führet welt gewonne?

6. Mit dir, mit bir vereint gu Dir leb', und einft auch fterbe dir! mablen! Lag du, o ihr Erlofer, fie ihm jum grab auch gern!

Won den Pflichten gegen Mus leichtsinn oder trägheit nie Dieß große ziel verfehlen!

7. In meiner gangen vilgerichaft Mamentlich : von der Bichtigs Las fie, geftartt burch deine traft, Dach beinem fleinob trachten! D. wenn fie biefes einft erhalt, Sind alle leiden diefer welt Bie nichts dafür zu achten.

Mel. Geralich lieb hab' ich. 727. Mein glud in meiner pilgerzeit, Den hohen werth der ewigfeit Erfennet meine Du riefft mich, Bater, aus feele. 726. Dein heilig wort, o dem nichte 3nm frohen auschaun Doch, nicht in diefer welt daß ich ibn empfinde; Dag ich in allein Mich beiner gute, Gott, gut meiner prufung zeit Ihr beil auf freun; Auch in ber ewigkeit burch dich, auf heiligkeit Und wahre tu- dich Beglückt zu werden, schufft bit mich; Drum ftarb für mich Mein 2. Wie haft du nicht an fie ge- Gerr und Gott, mein herr und bacht! Wie viel hat beiner gnade Gott, Dein Gingeborner meis

2. Du trugft aus frener lieb' und fenn; Sie fiel; du haft, sie zu bes buld, D mein Berfohner, meine freun, Ihr beinen Gohn gefendet. fchuld Und meiner ftrafen burde. 2. Sie foll ihm folgen; foll nun Die bebteft bu am olberg nicht In fren Sich machen laffen, ihm getren Gottes furchtbarem gericht, Unf Und gludlich schon auf erden; Coll daß ich seligwurde! Ich bin auf deis friede haben; foll, o Serr, Stets nen tod getauft. Ein beil, fo theuer beiliger, aufriedener, Und ewig fe- mir erfauft, Das follt' ich von mit ftogen? ich Singeben und verleng. 4. Mit großer treue willft bu fie nen bich? Rein; ach, ich lieb', D Durch biefes turgen lebens mub' In Jefn Chrift, o Jefn Chrift, Dich,

nicht durch eigne schuld Dieß große 3. Zwar feb' ich noch, o Geift bes beil, bas beine buld Ihr geben will, Berrn, Was auf mich wartet, nur von fern, Rur dunkel, noch im glaus 5. Wenn fie in funden blieb', und ben; Roch wandt' ich nicht im bift, Dag ich ber welt entriffen, biet

fenn, Und ewig beiner mich gu Geift, unfer Gort! Beig' une im tob freun: Das muff, o Gott, fie das heil bes herrn; Dann folg'ich

Bon ben Pflichten gegen uns felbft.

4. Dein; Dater, Sohn und Geift, nur dein Will ich, will keines andern fenn, Damit ich selig werde! Der erde weisheit troftet nicht, Wenn . ich nun fterbe ; vom gericht Befreut fein glud der erde. Du, o mein Water, bu vergiebst Mir jede fculd; bu, Jefu, liebft, Wie einen bruder mich; und bu, D Geift bes herrn, rufft einft mir gu; Duhaft gefampft; Nun rub' und fen, nun ruh' und fen Gang felig; benn du

Mel. Sey lob und ehr dem.

728. Mach meiner feele feligeifrig ringen; Und in der gnade furgen zeit, Was du befiehlft, vollbritigen! Wie murb' ich fonft vor dir bestehn? Wer in dein reich wunfcht einzugehn, Muß hier bein etbe werden.

2. Erft, wenn die legten ftunden nahn, Erft, wenn wit fterben follen, Bu dir fich wenden; beine babn Erft bann betreten wollen: Das ift der weg zum leben nicht, Den und, o Gott, bein unterricht, Den Jefus

Christus lebret.

warit getren!

3. Du rufft und bier gur beiligung. Go lag denn auch auf erden Des bergens mabre befferung Mein erft geschäfte werden! Gieb bagn weisheit, luft und trieb! Rein ruhm und preis fey mir fo lieb, Als deine

lieb' und anade.

4. Gewonn' ich auch die gange welt Mit allem, was ben finnen, Was jeder bojen luft gefällt: Was wurd'ich, Gott, gewinnen? Was balfe jeder reichthum mir? Das aller rubm, wenn ich mit dir Dein ewia heil verlore?

5. Was leitetzur zufriedenheit? Berklart schon dieses leben? 2Bas fann mir troft und freudigfeit Auch felbft im tode geben? Dicht men= fchengunft, tein irdifchalud: Dein

beit nur, ein getrofter blid In ienes

lebens frenden.

6. Nach diesem fleinod, Bert, lag mich Bor allen dingen trachten: Und, ift die welt mir hinderlich, Die welt mit muth verachten! Dag ich auf beinen wegen geh', Und int gericht bereinft befteh', Gep meine größte forge.

7. Doch, was vermag ich, wenn bu nicht Bor tragbeit mich beichubeft? Mich nicht gur treit in dieser vflicht Gelbst fraftia unters ftupeft? D ftarfe mid, mein Gott. bain: Go find' ich bier fcon wahre rub, Und bort ein ewig leben!

In derfelben Melodie.

729. D welch ein unschafe. hares gut Ift, Herr, ein rein gemiffen! Ber biefes hat, ber hat auch muth, Wenn andre zagen muffen. Gein rubig berg ergits tert nicht; Das fcbreckt fein tob und fein gericht, Denn er hat dets nen frieden.

2. Er, deines benfalls fich bewußt, Rübint bloß fich beiner gnade. Den friede wohnt in feiner bruft; Bet ift benn, ber ihm ichabe? Er bant auf dich in jeder noth, Womit die aufnuft ihn bedroht; Gewiß von

deinem schuße.

3. Verfolat ibn lafternna und fpott: Er, beilig und unschulbig, Befiehlt auch feinen namen Gott, Vergieht, und bleibt geduldig. Er ftrebt mit großerm eifer nun, 2Bas recht und loblich ift, zu thun; Gott wird die unschuld retten.

4. Gein geift fieht mit zufrieden= heit Der beffern welt entgegen. Die giebt ihm muth und freudigfeit Auch auf ben raubiten wegen. 2Bird auch aleich hier sein werth verkannt: 3ft hier doch nicht fein vaterland; Er wird im himmel leuchten.

5. Bewahre benn, mein Bater, mir Gin unverlett gewiffen; 11nb meine seele werde dir Durch teine

Bon den Pflichten gegen die Seele.

fund' entriffen! Mit bir, o Gott, verfohnt ju fenn, Und bein gefen nicht zu entweihn, Sey meine größte

forge!

6. Dir git 'gefallen, meinem Berrn, Duff ich auf beine lehren, Muff ich auf ihre warning gern, Mle beine ftimme boren! Erinnr' ich mich an eine schuld: So laß mich eilen, beine buld Durch ren' und glauben suchen.

7. Mit diefer mobithat fegne mich, Und ftarte meine feele, Dag. fie por funden bute fich, Und nie aus vorfat fehle: Denn, wer nur reines bergens ift, Dug, weil bu rein und heilig bift, Durch Jesum gerechter leidet? Gein mahret

felig werden!

In eigner Melodie.

730. Besis' ich nur Ein ruhi= får mid, wenn andre gagen muffen, Nichts ichreckliches in der natur.

2. Dieg fer mein theil! Dieg foll mir niemand rauben. Ein reines berg von ungefarbtem glauben, Der

friede Gottes mir ift heil.

3. Welch ein gewinn, Wenn meine funde fdweiget; Wenn Got tes Geift in meinem geifte zenget, Daß ich fein find und erbe bin!

4. Und diefe ruh', Den troft in unferm leben, Gollt' ich für luft, fur luft der finne geben? Dieg laffe' ber fromme fprechen .) Lag unter Bottes Beift nicht an!

5. In jene pein, Deich felber gu verflagen, Der funde fluch mit mir

umber gu tragen; Ju biefe fturgt' ich mich hinein?

6. Lif auch die pflicht, Dich felber zu besiegen, Die schwerfte fenn; fie ift's: doch welch veranugen Wird fie nach der vollbringung nicht!

heit fagen konnen: 3ch fühlt' in mir bes bofen luft entbrennen: Doch, bant fen Gott! ich fchuste mich!

fich fagen muffen: 3d tonnte mir ftrafen. Cieh! ber tob, Der bir

ben weg gum fall verichließen : Und doch verschloß ich mir ihn nicht!

9. 2Bas fann im gluck Den werth bes glucks erhoben? Gin ruhig berg versüßt im wohlergehen Dir jeden

froben angenblick.

10. Was fann im schmerz Den fcmerg der leiden ftillen? 3m schwerften freuz mit freuden bich erfüllen? Gin in dem herrn gus friednes berg.

TI. Was giebt dir muth, Die guter zu verachten, Wornach mit angit die niedern feelenschmachten? Ein ruhig betg, bas großte gut.

12. Bas ift ber fpott, Den ein ruhm! benn, wer bas bofe meibet, Das gute thut, hat ruhm ben Gott.

13. 3m bergen rein Binauf gen himmel ichanen, Und fagen: Gott, du Gott, bift mein vertrauen! Welch gluck, o menich, fann großer fevn?

14. Sieh! alles weicht; Balb wirft du fterben muffen. Bas wird alsbann bir beinen tod verfüßen? Ein girt gewiffen macht ihn leicht.

15. Seil dir, o drift, Der diefe ruh' empfindet, Und ber fein gluck auf bas bewußtfeun grundet, Daß nichts verdammliche an ihm ift! 16. Lagerd' und welt, (Go fann mir ben bau ber erbe brechen: Gott ift ce, beffen hand mich halt!

Mel. Straf mich nicht in.

731. Mache bich, mein geist, bereit: Wache, bet' und ftrebe, Dag dir Gott beftans bigfeit In der tugend gebe: Denn wie leicht Errt und weicht, Wet 7. Welch gluck, zu fich Mit wahr= fich ficher tranmet, Und zu ftreiten faumet!

2. Egge nicht: noch hab' ich zeit; Jege noch darf ich schlafen. Dent'an 8. Und welch gericht, Gelbft zu tod und enigfeit; Dent' an ihre

Bon den Pflichten gegen und felbft.

408

Unbereitet finden. 3. Wache, daß der wahrheit licht Dich erleuchten moge. Wer nicht febn will, findet nicht Gottes giel und wege. Sin und ber Tappeter; Traumt und wahnt in funden Rub' und glud gu finden.

4. Biele feinde jauchaten gern Krob bev beinem falle. QBach' und fampfe mit dem herrn : Co beffeaft du alle. Meide fie; Saff' und flich' Die betrügereven Ihrer schmeiche=

leven.

5. Mimm bein eignes berg in acht; Denn es liebt die funde. Daß, menn ihre luft erwacht, Gie nicht überwinde. Leicht betriegt Sie, und fiegt, Wenn wir felbft uns ben= deln, Keft zu fenn, uns fchmeichein.

6. Bet' auch ernstlich; das begehrt Gott von feinen findern. Er erbort fie : er gewährt Silfe felbst ben funbern. Ruf'ihn an; Denn er fann, Denn er will vom bofen Ewig bich

erlosen.

Die erhörung bes gebets 7. Rann und nicht entstehen. Darum, driften! lagt une ftete Wachen. fampfen, fleben. Guch ift fcon Guer lobn Ben dem herrn bereitet; Wacht nur, betet, freitet!

Mel. Wer nur ben'lieben.

732. 3d fcmachte nicht nach rubm und schäßen; Dieß alles ift fur mich an flein. Was meine feele foll ergoben, Das mif, wie fie, unfterblich fenn. Gin gluck, das angenblicke wabrt, Sit das nicht, was mein berg begehrt.

z. Wie eingeschrantt ift alles wissen! Wie unerforschlich die natur! Umbullt mit dicken finsterniffen, Berlier' ich leicht der weisheit fpur. Wie bald bin ich, ber menfch von ftanb, Des mabnes und bes irr-

brobt, Rann bich leicht in funden finne weibn; Bill meinem bergen alles geben, Was fabig ift, mich an erfrenn. 3ch that's: genoß; und überdruß Und efel folgten bem

genng.

4. Denn mas ift alle luft auf erden ? Gin ranb ber geit! auch gens get sie Oft bittre forgen, viel bes schwerden; Und, was fie giebt, bes friedigt nie. Man hofft; genießt; und winschet mehr: Und bas ge tanschte berg bleibt leer.

5. Was find ber menfchen arößte murben? Was ohne tugend jebe macht? Gin glangend elend, fchwere burden, Und flaverei, gehult in pracht. Auf jeder bobe tann ich pracht. Auf jeder hohe tann ich flein, Doch edel felbst im ftaube

fevn.

6. Im alter ift, wie in ber jugend, Das befte, mub' und eitelfeit. Wie oft entbehret felbit die tugend Balb achtung, bald gufriedenheit! 2Bie oft ift des verdienstes lohn Berach= tung, fummer ober hohn!

7. Oft feb' ich unmuth im gefichte Der unterdructen unschuld glubn; Gie oft vom frevler im gerichte Verfolget, und verdammt durch ibn. Der fromme ftirbt; auch ba erscheint Rein freund, ber feinen tob

beweint. 8. Wie oft feb' ich fich funder bruften, Die fest und unerschuttert ftebn! Gie folgen allen ibren luften. Alls konnten fie nicht untergebn. Go freveln fie voll zuverficht, Und fürche ten Gottes ftrafe nicht.

9. Doch, wenn auch feine noth noch plage Den frechen funder bier erschreckt: Go wird er doch an jenem tage Bur rechenschaft von Gott erwedt; Und dann wird feiner. nicht geschont, Und nur die tugend wird belobut.

10. Dann wird Gott einem ieben thums ranb! geben Nach feinem thun; frend' 3. Ich sah's und sprach: ich will oder vein. Die frommen werden mein leben Den frenden meiner ewig leben; Die suder ewig elend fenn. Dieß, feetel, ftarte beinen muth; Denn Gott ift ftete gerecht

und gut.

Der dir gewissen feligkeit; Denn dort verwandelt deine klage Dein Vater in zufriedenheit, Wenn er dich bier nach seinem rath, Wie feines gold, geläutert hat.

12. Entreiß bich denn der erde luften; Erhebe bich zur ewigkeit. Geht gleich bein weg durch rauhe wuften: Wie furz ift deiner prufung zeit! Bald führt dich deines Gottes band Hin in bein wahres vater-

land.

13. Der tod ist schwer; vielleicht den reichen Und frohlichen; dich wird er frenn. Dann werden schwerz und jannner weichen; Denn du wirst ewig selig seyn. Hier ist nur muh' und eitelkeit; Dort wahre ruh' und seligkeit.

Mel. Ich dank dir schon durch.

733. Erhebe bich, und suche nie Dein ganzes gluck auf erden. Hier ist viel eitelkeit und muh'; Ein drift muß himmlisch werden.

2. Was bist bn hier? du bist ein gaft, Gin fremdling hier, ein wanbrer. Wenn du dir viel erworben hast, So erbt bein gut ein andrer.

3. Was bietet une bas lafter an? Bloft taufchungen ber finnen. Wer-einen himmel hoffen fann, Der-

ftreb', ihn gn gewinnen.

4. Wer Gott erkannt hat, der erhebt Sein herz zum unsüchtbaren; Thut recht, und sucht sich, weil er lebt, Vor sünden zu bewahren.

5. Giebt ihm fein Gott ein irdifch glud: Er freut fich begund dentet: Dant für den frohen augenblid Dem

Mater, ber ihn fchenfet!

6. Er preift ibn, wenn er frohlich ift, Fur alle feine freuden; Fur alles, mas fein Gott beschließt; Auch felbst für seine leiden.

7. Die laft ber leiben, die ihn brudt, Schlägt feinen muth nicht nieder. Der herr, (gedenket er;) beglückt Den, ben er prüft, schon wieder.

8. Im himmel ift bes Naters bans; Da theilt zum gnabenlohne Gott trenen flieden fronen aus. Kämpf auch um beine frone!

9. Wo mich fein schmerz mehr treffen kann, Dabin wird er mich führen; Da bet' ich mit den engeln an; Da werd'ich triumphiren.

ro. Da wohnt Gott, Nater, Sohn und Geift, Mit licht und glanz umgeben. O welch ein heil, bas er verheißt! Wo Gott lebt, foll ich leben!

11. Da foll ich bir, o Jesu Christ, Wenn du mir' nur auf erden Im glauben alles, alles bist, An flarheit abulich werden.

12. D hilf benn, mein Erlofer, mir, Daß ich mich dir ergebe! hilf, baß ich jest und ewig dir Zu ehren bent' mid lebe!

Von den Pflichten gegen den Leib.

Namentlich: von der Erhaltung bes Leibes; von der Mafigefeit; von der Reuschheit; von dem rechten Gebrauch der Sinne.

Mel. O liebfter Jeft, mas.

734. Mein leib ist dein geschen gum dienste meiner seele mir gegeben. Ihn soll ich, Gott, erhalzten; vor gefahren Auch ihn bewaheren.

2. Ich foll ihn pflegen; foll zu edlen werfen Durch nahrung ihn und auch durch freude stärfen; Goll ihn durch teine weichlichkeit entehren; Nicht felbst zerfieren.

yieler frenden; Doch anch jur bul-

bung ehrenvoller leiben; Dag er reben Mit fegenvoller band ben and unter ihrer edlen burde Berherrlicht wurde.

4. 3ch folle bamit er fraft bagn gewinne, 3bn barten; manulich jebe luft ber finne Beherrichen, baß er nicht ber tugend mube Bergar:

telt fliebe.

5. Das will ich; feiner warten, thn erquiden: Doch muff er nie die feele niederdruden Bur finnlichfeit, aur tragheit, ju ben luften, Der idmach bes driften.

6. Unmäßigkeit und volleren ents ehre Die feine finn' und glieder; er beschwere Die meinen geift; er fev fcon in der jugend Gin fis der tuaend.

7. Schleicht auch der frankheit gift in feine glieber: Go beil' ihn. Bott, dein argt, und ftarf ihn wieber: Goll ich noch hier durch fein erneuert leben Dich, herr, erheben.

8. Gieb mir geduld in allen fei= nen schmerzen; Dag ich voll troftes dann in meinem herzen Auf deine hulfe harr', und feine plage Mit muth ertrage!

9. Berftor' ich ihn nur felbft nicht, Sott, fo werde Dein leib erft wieber, mas er erft mar, - erbe! Er wird im grabe ichlummern; nicht vergeben; Goll auferfichen;

10. Goll bann jum anschann jener iconern fonne Der beffern welt hervorgehr; und voll wonne Soll er empfinden, frey von allen

leiden, Des himmels freuden. Mel. Wer nur den tieben.

735. Wie mannichfaltig find bie gaben, Momit uns, Gott, die erbe nahrt, Die alles, gute, mas wir baben, So gern, weil Du es willit, gewährt! D, alles, mas bein menfch genießt, Beweift, wie aut und mild bu bift!

wir leben; Giebft, unfre bergen gu Gott, gu fenn; Juder unfchnid beis erfreun, Der bigel traubenvollen tern ftille Deiner gnade mich gn

wein. Du nabreit und erfrent angleich; Wer ift, wie du, fo mild,

fo reich?

3. Du fegnest auen und gefilde Mit unerschöpfter fruchtbarteit. Die, Bater, jahrlich beine milde, Daß feiner barben mog', erneut; Dag jeder, Gott von forgen fren, Gefattigt werd' und dankbar fev.

4. Du giebft, daß ich nicht mans gel leide, Was nothig ift; auch mehr als brod; Giebst jum bedurf= nif auch noch freude, Kur einen jeden finn, o Gott! Wie ift, jum wechfel im genug, Go reich, fo groß bein

überfluß!

5, Go will ich deun mit frenden effen, Bas beine vaterbuld mit schenft: Nie aber auch, o herr, vergeffen, Daß fie mich fpeift, daß fie mich trantt; Die, daß fie feineluft mir wehrt, Als die, die schadet und zetitort.

6. Drum will ich magig im ges nuffe Der gaben beiner gute fevn. Und nichts von deinem überfluffe, D Bott, burch schwelgeren entweihn; Denn mäßigung und nüchternheit, Das ift die beite dankbarfeit.

7. Die schwelgeren gerftort bie frafte Bur arbeit; zenget muffig= gang, Sagaegen nügliche geschäfte, Betrug und migmuth, ftreit und sant: Erniedrigt unters thier hinab, Und fiurget vor der geit ins grab.

8. Go follt' ich, was du giebit, entelren? Und, treulos gegen jede pflicht, Ich felber meinen leib gerftoren Und fchanden? nein! das will ich nicht; Will beine gaben nicht entweibn; Will maßig, will enthaltsam fepn. .

Mel. Werde munter, mein. ~

t und milo du bift! 2. Du giebft und brod, bamit 736. Gifrig few und fest mein

frem! Reine freude biefer welt, mich wider mein gewiffen Bunichen, fachen und genießen!

2. Beig ich boch, bag beine ift, Als bag fie aus neid nerbiete, Mas bad leben uns verfüßt. Uns jum, beften nur gebeut Dein gefes bescheidenheit, Bucht und orde nung im genuffe, Dagigung im überfluffe.

3. Unfre findheit, unfre jugend, Unfer alter barf fich freun. Auch die frende, Gott, ift tugend, Aber beilig muß fie fenn! Nicht ein taumel, ber bethort, Der gefühl und fraft zerftort. Der im fturine wilder luite Baradiefe macht zur wufte.

4. Nur in unbeflecten bergen, Mur in einer feuschen bruft Toben nie ber reue fcmergen, Bohnen mabre ruh und luft. Unbeberrichte finnlichkeit Codtet die gufrieden: beit: Gie vergiftet alle frenden. Und verwandelt fie in leiden:

5. Sittigfeit und unschuld fcmudet Mehr als schonbeit: fie permehrt Rebe luft, die und ents auchet, Jedes gluckes reiz und werth. Reinen bergen fließt der quell Reder wonne rein und hell, Denn fie hoffen voll vertrauen, Gelbft bein antlig, Gott, gu schauen.

6. Dag er feufch und guchtig lebe, Unbeflect an geift und leib, Ringe, wer dich ehret; strebe Jungfrau, jungling, mann und weib! Bor verführung fchipe fie! Und ihr berg gehorche nie Einer ichandlichen begierde; Seiligfeit sep ihre zierde!

7. Las fie froblich und gefellig, Canft, und willig, ju erfreun, Liebenswurdig und gefällig, Aber unt durch tugend seyn: Hold, und ohne schmeichelen Stets bescheiben, und boch frey Ohne frechheit, bedåchtig, Immer threr felber machtig-l

8. Laf die frechbett milber fitten Wenn fle noch fo febr gefällt, Lag Nimmer unfer berg entweibn! Ebronen lag, pallait' und butten Jeder tugend wohnung fenn! Jeder ftrebe, wer ein drift, Weffen wunfch gute Biel gu reich und freundlich dein bimmel ift, Dag fein haus, bag, Gott, die erbe Deines hims mels vorbof werde!

> 9. Dann umfabn und beil und fegen: Bottliche anfriedenbeit Leis tet uns auf unfern wegen Bu noch größrer feligfeit; Bis jum beiligthum auch wir Aus dem vorhof bringen; dir Reiner bergen opfer: bringen; Ewig dir, o Gott, lobs fingen.

Mel. Es ift gewißlich an der.

737. Mein leib foll, Gott, bein tempel fenn Mit allen feinen gliedern. 3bn foll ich dir jum bienfte weibn: 3um bienit' auch meinen brudern. Gieb. daß ich dieß dein beiligthum Kur fie, und, herr, fur beinen rubm Stets unbeflect bewahre!

2. Gieb eine feusche feele mir, Daß ich mit meinem leibe Die frevle; daß er immer bir, D Gott, geheiligt bleibe: Dag rein und feusch mein auge fen, Und fittfam; daß ichs immer frep Zu dir erheben fonne!

3. Auch meine lippen schande nie, Das fchandlich ift, ju boren; Die laß ber unschuld rechte fie Durch freche scherg entebren! Be= stimmt gini opfer des gebets Und deines lobes, rede ftete Mein mund. was nust und beffert!

4. Mein ohr lag dir nur offen fenn, Taub bev der wolluft bitten: Mein herz und meine fitten rein, Wie Josephs berg und fitren; Daß ibrer itimme schmelchelev Mir nicht burch ihre ganberen Der unschuld frets wurde raube!

> 5. Da, wo fie mandelt, haucht fie aift. Welch elend, das die stlaven

Unheiliger begierden trifft In tan- zierde; Der wollust frenden werden fendfachen ftrafen! In welcher pein. Schande tiefe fintt, Wer ihren jauneBen!

Achlt felbit ber gute wille. Gie finnlichkeit. wuthet, todtet und verheert Mehr

peft und glut gerftoren.

bu allaegenwartig bift, Gin eiferer, bergen Dir benfpiel, wig und zeitverein racher; Berftodt fich, und vers treib. folgt mit spott Die tugend; hohnt bein wort, o Gott, Und Jesum, trage, Leicht feines Gottes fichre ben Erlofer.

bedt mit schande feben; Wird felbit fichts. fich fluchen; auch wird er Der wol-

fluchen hören.

vergist; Richt, Gott, dein wert heftig wird, erftiden, Ift leicht; Berftoret; Der immer reines ber- fchwer ift's, ihn unterdruden, gens ift; Der deinen tempel ehret! Wenn ihn dein berg aus tranbeit Seil ihm! auch er wird aufer= nabrt. ftebn; Wird, herr, bein antlig ewig febn, Bertlart, wie Jefus triebe In die gestalt erlanbter liebe; Christus.

weibn; Bum dienft' auch meinen fchaft war. Gieb, daß ich bieg bein

mabre!

738. Der wollust reis zu dir erlanden, Und hast dich, eh' du's widerstreben, Dieß, glaubst, entehrt. ingend, (liebst du glud und leben,) 8. Doch, du magft bich anch

2. Lag, ihr die nahrung an verberbecher trinft, Verstrickt in ihren wehren, Die sveis und trank bein berg beschweren, Und sev ein freund 6. Ach, wo die unschuld fleucht, der nüchternheit. Werfage dir, um ba flieht Der tugend ruh' und ftille; leicht zu fiegen, Auch oftere ein er= Da, wo der wolluft flamme glubt, laubt vergnugen; Beberriche deine

3. Lag nicht bein ange bir gebies fegen, als das schwerdt zerftort, Alls ten; Und fen, versuchung zu verhus ten, Stets ichamhaft gegen beinen 7. In diesem taumel, Gott, ver= leib. Entflieh' des wislings freven gift Der truntene verbrecher, Daß icherzen, Und fuch' im umgang edler

4. Der menfch verläßt, zur arbeit wege; Wer mußig ift, ben fcubet 8. Und diefer leib, den er ent= nichte. Der fcus der unschuld find weiht. Der wird einft auferstehen. geschäfte. Entzeuch der wollinft ihre Dann wird er ihn in ewigfeit Be- frafte Im fcmeige beines ange-

5. Erwacht ihr trieb, dich gu Inft opfer um fich ber Ihm ewig befampfen: Go wach' auch du, ihn fruh zu dampfen, Ch'er des bef= 9. Seil bem, ber beiner nie fern mabl dir wehrt. 3bn, eh' er

6. Oft fleiden fich des lafters Und fo verbirgt dir's die gefahr. Ein 10. Mein leib foll, Gott, bein langer umgang macht bich frever; tempel fevn Mit allen feinen glie- Und oft wird ein verbotnes fenet Ibn foll ich bir jum bienfte Mus dem, was erft nur freund=

7. Dein fühlend herz wird fich's beiligthum Fur fie, und auch fur verzeihen; Roch wird's des lafters beinen rubm Stete unbeflect be- ausbruch fcbeuen, Bu bem es feinen trieb doch nahrt. Du wirft bich ftart Mel. Surwahr, mein Bott. und ficher glauben, Und fleine febler

Lag taglich beine weisheit fenn. nicht entehren; Dagft immer bir Entflieh' der schmeichelnden begier: die that verwehren; 3ft drinn be; Stets fem die teufchheit deine bein berg fcon tugendhaft? 3fi's

funde nut, die that vollbringen? Sollft du nicht auch den trieb bes awingen, Richt auch den wunsch der

leidenschaft?

o. Begierben find es, bie uns fcanden; Und ohne daß wir fie vollenden, Berlegen wir schon unfre Wenn du vor ihnen nicht errotbest: Nicht durch ben geift die lufte todteit: So rubme bich ber tenichbeit nicht.

10. Dent' oft, (beginneft bu ju wanten,) Den großen machtigen gedanten: Die unschuld ift ber feele alud! Einmal verscherzt und aufgegeben. Berlagt fie mich im gangen leben, Und feine ten' bringt fie

surud.

11. Dent' oft bev bir: ber wolluft bande Sind nicht nur bem gewiffen fcanbe, Gie find auch vor der welt ein fpott. Und, fonnt'ich auch in finfterniffen Den graul der wollnft ibr verschließen : Go fiebt und findet

mich doch Gott.

12. Die wolluft fürzt des lebens tage: Und senchen werden ibre pla= ge, Wenn feuschheit beil und leben erbt. 3ch will mir bieß ihr gluder= werben. Den wird Gott miederum perderben. Der feinen tempel bier perberbt.

13. Wie blübte jenes junglings fingend! 21ch! er vergaß ben meg ber tugend; Und seine frafte find vergehrt. Bermefung fchandet fein geficte, Und predigt schrecklich die ge-Schichte Der luft, die feinen leib ver-

beert.

14. Go racht die wollust an den frechen Krüh oder sväter die verbre= den, Und rub' und frieden raubt fie" dir. 3hr gift wird bein gewissen qualen; Gie ranbet dir das licht ber feelen, Und lobut mit thorbeit dir dafür.

15. Sie raubt dem bergen muth und ftarte: Raubt ihm den eifer edler werte, Den adel, welchen

Gott ibm gab: Und unter beiner lufte burde Ginfft du von eines men: fchen wurde Bur niedrigfeit bes thiers hinab.

16. Drum fliebe vor der mol= luft pfade, Und wach' und rufe Gott um gnade, Um weisheit in versuchung an. Ergittre vor bem erften fdritte; Mit ihm find fcon die andern tritte Bu einem neuen fall gethan.

Mel. O Bott, mein Schopfer.

739. O Gott, wenn bu mich nicht regierst, Du, Bater meines lebens, Dich nicht den weg der tugend fuhrft: Co leb' ich bier vergebens. In übertretung bin ich todt; Der funde gang ergeben. Wer dir nicht dienen will, o Gott, Dem fehlt jum mabren leben Die heiligung des Geiftes.

2. Ach, barum gieb mir licht und fraft, Mir, beinem schwachen finde, Bu werden fromm und tugendhaft, Bu meiden fchand' und funde! Bemahre meinen mund, daß mir, 3n schmeicheln frechen fundern. Rein wort entfalle, welches dir Und deinen frommen findern Diefall' und

ibnen schade!

3. Berleih', daß mein gebor, o Gott, Auf nichte, mas beiner ehre Buwider ift, auf feinen fpott, Auf teine laftrung bore! Lag frecher fpotter gall' und gift Mich nimmermehr berühren! Wen ihrer zungen bosheit trifft, Den fann fie leicht verführen, And wider dich zu fre= peln.

4. Auch fündige mein auge nicht! Lag es nichts arges treiben! Gin unverschämtes augesicht Las ferne von mir bleiben! Was chrbar ift, was gucht erhalt, Wornach felbft Was menschen engel trachten, nust, und bir gefällt, Das lag auch mich boch achten, Und alle frechbeit baffen !

Sum ichlemmen und jum praffer! Lag mich, gehorfam gegen bich, Stete, was bu baffeft, haffen! Bas nur die welt für freude ichant, Das frurgt und ind verberben. Wer an der funde fich erabet, Der fann bein reich nicht erben ; Den wird fie ewig onalen.

6. D felig ift, wer nichts begebrt, Mis was und ewig freuet; Bas, beines wohlgefallens werth, Uns nicht im tobe renet; Bas, Gott, gu beinen himmel führt, 230. fren von allem leiben, Wer dir gehordt hat, trimmpbirt, Befehnt mit beinen freuden, Die ewig, ewig währen!

Bon ber Arbeitsamkeit und bem Berhalten gegen irdische Guter.

mel. Wo Bott der gerr.

740. Bur arbeit, nicht zum schaben? wir, o Gott, auf erben. Drum muff ich auch mein lebenlang Rein fnecht ber tragbeit werben! Gieb mir ver= ftand und luft und fraft, Gefchickt und auch gewiffenhaft Dein amt bier ju verwalten!

Saft du ein amt: fo warte Das ift, o Serr, bein wille. Lag diefes willens ftete mich freun, Dag ich ihngern erfulle! Silf mir, bağ ich von zeit zu zeit An einficht und an tuchtigfeit Bu meinen pflich=

ten machfe!

3. Du wollest selbst vor weichlich- und treu erftreben. feit Und trägheit mich bewahren! Lag nimmer aus gemachlichkeit Mich meine frafte fparen! Wenn fie erschopft find, bann will ich Durch reine ftille freuden mich Bu neuer arbeit ftarfen.

4. Vorfichtig lag mich fenn, und was ihm nuget. geit jur ubung meiner pflicht Wer= und lohn; Er frouet fie mit anade.

5. Die retze die verführung mich fdwenden und verfanmen! Dich meinen pflichten gang zu weibn, Das muffe meine forge fenn, Dein rulun und mein veranugen!

5. Dein eifer, Gott, belebe mich Bum fleiß in allen pflichten! Lag mich, mit fraft gestartt burch bich, Mit freuden fie verrichten! Gin berg, bad fich bes guten frent, Giebt auch jur arbeit minterfeit, Erleich

tert alle laften.

6. Las mich vor bir, burch bich regiert, Mit einem bergen wandeln, Das geig und ehrsnot nie verfahrt, Gewiffentos zuhandeln! Dich beis ned bienftes ftete ju freun; Go nus lich, als ich tann, gu fenn : Das fen mir cbr' und reichthum!

7. Dir gu gefallen, fev mein gwed Ben allem, mas ich thue: So wall' ich nicher meinen weg, Und mit gewiffendrube! Wer, Beilias fter, dir nicht gefällt: Das nuset bem die gange welt Mit allen ihren

8. Es fen mein irdifcher beruf Bum boberen berufe, Kur ben mich beine gute fonf, Mir eine fichre finfe! Bu jener wurde fen fie's, Gott, Bu der die heiligen vom tob Erwedet werden, follen!

Mel. Ann freut ench, Lieben.

741. Gott, welcher bas vergute ju vollbringen, Giebt auch gut arbeit muth und fraft, Und lagt fie und gelingen. Wer fie mit Gott nur unternimmt, Wird, was fein Bater ihm bestimmt, Durch fleiß

2. Wer nur au Gottes ehre lebt, Wer ernstlich nur auf erden Zuerit nach feinem reiche ftrebt, Und fucht, gerecht gu werben, Den wird er feguen; feine hand Beglüdet feis nen fleiß und ftand, Und giebt ibm,

nicht In eitelfeit und tranmen Die 3. Gott ift ber frommen foilb

Daß thnen feiner feinde hobn Und lift und miggunft ichabe. Ditfei= nem fchit bedect er fie; Erleich= tert ihres lebens muh, Und frarket ibre hoffnung. .

4. Silf mir, o Gott, daß ich auf bich Bev meiner grbeit'schaue! Mit licht und weisheit feane mich, Daß ich bir ftets vertrane! Diach bem; was mir bein wort gebeut, Mach beines reichs gerechtigfeit Las

mich por allem trachten!

5. Lag mugiagang und tragbeit mich, Weil du fie baffeft, meiden; Thun, was bu willft, gestarft burch bich, Behorfam und mit freuden; Dag ich in meinem frande treu, Und meinen brudern nublich fen, Und Dir jur ehre lebe!

6. Gen überall, mein Gott, mit mir! Die werfe meiner bande Be= fehl' ich, o mein Bater, dir, Bis ich fie felig ende; Damit, gu beines namens preis, Ginft mir die frucht von meinem fleiß In beinen bim= mel folge!

Del. Auf dich bab' ich neboffet. 742. 3d weiß, mein Gott, gefällt nur bir Mein thun und werf : fo gludte auch mir; Bon dir fommt glud und fegen. Ich mandle bami, wenn du mich glaub' ich fest, Mit allen beinen fübrft, Muf lauter guten megen.

2. Es ftebt in feines menichen macht, Dag, ift auch alles wohl bebacht, Er feines gange fich freue. Befallt er Gott, fo fchafft auch ber, Daß rath und that gedeibe.

3. Oft denft der menich, und dentte voll muth, Dieß fen ihm, jenes fen ihm gut: Und taufcht fich boch und fehlet. Oft fieht er auch für ichablich an, Was Gott jum beil ihm mablet.

4. Go fangt auch oft ein weiser mann Gin wert, das gutift, froblich an, Und bringte boch nicht zu ftande. Er meint, er bau ein feftes bans, Und baute auf lauter fande.

5. Die mander ift in feinem finn Schon über alle hoben bin, Ilnd, bat er fie erftiegen, Sieht er befingt, wie leicht, wie febr Der menichen blicke tringen.

6. Dich, darum fleh' ich, bert. gu bir: Gend', o mein Bater, fende mir Dein licht, um gut gu mablen! Du bift mein Gott; bu giebft's auch gern Den bitten froms

mer feelen.

7. Gieb mir verstand aus beiner bob'; Muf baf ich nie aus ftolg bes fteb' Auf meinem eignen willen ! Ger bu mein rath, mein freund, und tag Mich, mas bu willt, er-

8. Lag mich, ch' fich mein berg entschließt, Erfennen, was mir schablich ift! Was dir verhaft ift, wehre! Mein einzig ziel, mein bestes theil

Gev beine lieb' und ehre!

9. At, was ich thu, ein wert von dir: Go feau'es; und ifts blog von mir: Go lag miche nicht vollenden! Was dunicht thust, zerrinnet doch: Kann nimmer ant fich enben.

10. Denn, wenn es dir gefällig ift, Was fich ju than mein bers entschließt, Go soll fein feind es hindern. Du siegest leicht: bas findern.

11. Dann eilft du ber, und machft mir leicht Das, mas mir' fonft un= moglich beucht; Denn dir bift ftart und weife; Bollendeft felbit, mas du begannit, Bu deinem ruhm und preife.

12. Lag, ift ber anfang schwer, mich nicht Bergagen; lag um fraft und licht Und muth zu dir mich fleben ! Wer bir vertraut und betet gern, Dem muß es gludlich geben!

13. Oft ift ber weg jum guten fteil; Doch immer findet wonn' und heil Der, der ihn freudig gehet. Er wird von Gott, weil er ibm folgt, Beglücket und erhöhet.

14. Reblt ber und jener fegen mehr ben dir, Mein reichfter Bater, finden. Gilt's ftreit und fampf: ich balte ftand, Und werd' auch über= minden.

15. Dir, herr, few aller rubm gebracht! 3ch will auch beine bulf' und macht Bor aller welt erheben; Go lang'ich bin, sur ehre bir Rach

beinem willen leben.

Mel 21ch Gott, vom bimmel.

Qaß mid, o Gott, gewif: 743. Lap mico, b Gott, genotis aut verwalten! Bemabre mir verftand und fraft, Um weislich bans au balten, Bie es mir nust und bir Daß ich die schäße jener gefällt. welt Bewahr' und nie verliere!

2. Mein bab' und gut fommt ja von bir Und beinem milben fegen. . Micht mir jum fallftrick gabit du mir Dein irdifches ver= mogen. Du gabft's fur mein und andrer mobl; Drum hilf mir, daß ich's, wie ich foll, Rach beiner vor=

febrift brauche!

murd' ich werden?

3. Gieb, daß ich nicht in über: muth Und ftola gefturget werde; 4 Denn alles mir geschenfte aut Berlag ich, wie die erde. Die reit' ein irbifder gewinn Mein berg zu un= pigfeiten bin, Die beffre forgen bin= bern!

4. Was halfe mir die gange welt Mit allen ihren fchaben: Berblen= bete mich gut und gelb, Mich bir su widerfeben? Berfcmabt' ich. mas bein wort begehrt, Was mir ein ewig beil gewährt: Wie elend

5. Ach, meine feele trachte hier Nach beines Beiftes gaben! Wie reich bin ich, o Gott, in bir, Rann ich nur diefe haben? Befig' ich, Sochster, beine buld: Bin ich voll glauben und gebuld : Bas fehlt dann meinem glude?

6. Den geis laß ferne von mit mir: Den fann bein find, und fenn, Die murgel alles bofen! Bon unrub', von gewiffenspein Rann reichthum nicht erlofen. Der reich= thum bilft im tobe nichts, Auch nichts am tage des gerichts: Da schüft er feinen funder.

7. Lag mich die guter bicfer wit Nie fdwelgerifd verfdwenden! Du gabit fie, fie mit fvarfamfeit Und nublich anzuwenden. Gieb mir die flugheit, daß ich bier Durch fie dem nachsten, fo wie mir. Des lebens

mub' erleichtre!

8. Es fommt ein tag ber rechen: schaft; Dieg lag mich ftets ermds gen! Drum branch' ich, Gott, ge wissenhaft Den mir vertrauten fe gen. Wohl dem, der mild ift; benn er bat In feinem reichthum eine faat Bu einer em'gen erndte!

Mel. Mach's mit mir, Bott.

744. Wohl bem, der bestre Schäbe biefer erbe; Der, reich in Gott, fich taglich ubt, Dag er voll tommen werde, Und durch den glauben, def er lebt, Sich über diefe welt erbebt!

2. Gott wehrt es feinen finbern nicht, Sier guter zu befigen. giebt fie, und gebent die pflicht, Bum guten fie ju nuBen. Gie follen ibren fleiß erfreun, Gein lobn und auch

fein antrieb fevn.

3. Doch, nach ben gutern biefer geit Dit ganger feele fchmachten; Nicht erft nach beil und feligfeit Und wahrer tugend trachten: Das ift, o herr, nicht der beruf, Bu dem und beine gute fcuf.

4. Der geig erniedrigt unfer berg Und feine beften triebe. Die liebe für ein schimmernd erz Berdrangt ber tugend liebe. Wer: fen mein gott! jum golde fpricht, Der achtet

nie gesets und pflicht.

5. Er bringe noch fo viel an fich : Er lagt bich's nicht geniegen. Die habfucht machft und martert bid, ich boch Chriftum noch! Ber will Und qualt auch bein gewiffen. Der ben mir nehmen? Wer will mir Heinste schmeichelnde gewinn Reift den himmel rauben? Den erwarb, leicht zu jedem frevel bin.

6. Du wirft, wenn bu fdin fflave ben. bift, Richt achten treu und glau: ben ; Arbeiter ihres fohne burch lift Und tyranney beranken; Wenn witt= wen oder waifen flehn, Gelbstihren thranen widerstehn.

7. Dein durch den geig verhartet herz Schmeckt nie des wohlthuns frenden; Dich rubret feines andern fcmerz, Und feines bruders leiden; Haltst nicht, was ihm dein wort verspricht, und achtest selbst auf eide nicht.

8. Dubift ein vater: boch gue geig Birft du ben beinen findern, Be= thort durch beines goldes reiz, Was tonen nuget, hindern; Und, baft du fie nur reich gemacht: Go haltst du

fie für wohl bedacht.

9. Du haft ein richterliches amt : Mus geis wirft du verbrechen, Wie lant fie auch bas recht verdammt, Berschonen, und nicht rachen. Wie leicht erkauft der unschuld feind Sich bann an dir nicht einen freund!

10. Aus geis verlierft du muth und geift, Die wahrheit fren gu lehren; Verftummft, wo fie dich reden beift, Wenn fpotter fie entehren; und wirft, wie fie, um schnodes geld, 3hr schmeichler, und die veft der melt.

11. Kern fens von mir! ftel?, Bott, mir ben, Daß ich mit gnugen laffe, und cwig, als abgotteres, Den geig verbamm' und haffe! Gin weis fer und gufriedner muth Gep diefes nicht beben. lebens beftes gut!

Won der Zufriedenheit mit seinem Zustande. In eigner Melodie.

745. 28 denn gramen? Sab'

Alls er ftarb, Jesus meinem glan-

2. Armuth sen schon, oder werbe Roch mein loos: Urm und bleg Ram ich auf die erde. 3ch verlag auch, wenn ich fterbe, 2Burb' ich gleich Roch fo reich, Basich bier erwerbe.

3. Leib und feele, glud und leben Ift nicht mein; Gott allein Sates mir gegeben. Golle gn ihm anch wiederfehren : Geb iche gern Deinem Herrn; Will ihn arm auch

ehren.

4. Sab' ich eine laft gu tragen; Sendet Gott Schmerz und noth: Gollt'ich brum vergagen? Der et schieft, der fanns auch wenden! Et weiß wohl, Wie er foll Deinen fum: mer enden.

5. Gott hat mich in guten tagen Oft ergobt: Gollt' ich jest Auch nicht etwas tragen? Er ift gutig; schärft mit maßen Gein gericht; Will auch nicht, Die ihm traun, verlaffen.

6. Spotter mogen mich verach= ten! Schmerzt in noth Gleich der foott: Will iche boch nicht achten. Lagt fie fpotten, last fie lachen: Gott, mein beil, Bird in eil' Ste gu fchanden machen.

7. Unversagt und ohne grauen Coll der drift, Wo erift, Geinem Gott vertraiten. Muthvoll bleibt er, wenn fein leben Gelbft ber tob Schon bedroht; Glaubt und wird

8. Kann und doch der tod nicht tobten, Sondern reift Unfern geift Aus viel taufend nothen; und die frommen, welche leiden, Wandeln gern Sin jum herrn-Und zu feinen freuden.

9. Da fann mich nichts mehr verlegen; Frey von Schmerz, Wird,

Dia da by Google

mein berg Gich an Gott ergoben. 6. War Tofephe reine frommio Sier ift doch fein gluck su finden, feit Bergebend? hat es ibn gerent,

10. Bus find biefes lebens guter? feine bulf' auch oft verzeucht? Eine hand Boller fand, Aummer ber . 7. Der fromme feufche jung-

11. Bieb, mein birt, mir biefe gleich Die bruder, die ihn haßten. frenden! Du bift mein; 3ch bin reich. bein; Riemand foll und icheiben. bein blut Mir ju gut Inden tod ge: half auf deiner flucht? Wer gabfür geben.

12. Du bift mein; weil ich be= und auch ol? bein Gott!

erbebe.

tief bekummert, fo voll schmerz brauch ich groß und reich zu sepn? Blog um ein zeitlich gut? Ber- 11. Mir mangle reichthum, glud tran auf beines Gottes rath, Der und pracht, Wenn Jejus mich nut alle bing' erfchaffen bat.

nicht. Er weiß ja wohl, was bir ge- hilft boch nicht zur feligfeit. bricht. Die ganze welt ift fein. Ich auch in einer jeden noth Bin bein, fen preis, Dag ich and beinem worte mein Bater und mein Gott!

ich Dein find bin : trofteft du auch fem meinem glauben fen ! mich; Du haft ein vaterherz. Ich, 13. Ich bringe lob und ehre bir, faub und afche, habe bier Jakeinen Daß bu ein ewig heil auch mir troft, als nur ben bir.

4. Der funder trop' auf ehr und Diefes heil gewähre mir; Und ewig. gut: 3th tran auf meinen Gott voll, ewig dant ich dirl minth. Mein frotte, wer ba will; Mel. Singen wir aus bergens.

Ram er mach Cangan gurud.

Welches bleibt. Der, ber glaubt, Auf feinen Gott gu traun, Der nie Bird es dort empfinden. von seinen frommen weicht, Wenn

gemuther. Und find fie gleich Got- ling litt, Weil er fur feine feufch= tes gaben: Werd' ich boch Beffre bett fritt: Gott aber macht' noch Dort von Chrifto haben. - ihn fren; Und er den vater und que

8. Elia, wer erbarmte fich In Darum bait bu ja bein leben, Und burr' und mangel über bich? Mer

bich ber wittwe brod In Gibon?

gehre, Ewig bein, Gott, gir fevn, 9. Als Daniel gefangen war; Dich nur lieb' und ehre. Du bift Wer schlof, wo nun fein helfer war, mein, Weil ich bir lebe, Weil ich Der lowen rachen gu? Wer forgt, bier Mich ju bir Schon im geift bag ben, ber Gott verchrt, Much felbst das fener nicht versehrt?

10. Gott, beine gut' ift, was fie In eigner Melodie. war, Auch ohne munder offenbar. 746. Marum betrubft bu Dir willich ftete vertraun, Kann to

felia macht. Was acht' ich jede noth? 2. Dich laffen fann und will er Der erde glud mabrt furze zeit, Und

12. Dir, Chrifte, Gottes Cobn, weiß, Was ewig felig macht! Gieb. 3. Weil du mein Bater bift, und bagich nun auch feft und tren In bie-

Durch beinen tod erwarbit! Ach.

Ich bin der frohen zuversicht: Wet 747. 3 weverlev bitt' ich von Gott vertraut, den laft er nicht: 747. 3 bir; 3meyerleb ges. 5. Ging Jacob aus des vaters mabre mir, Der du alle menschen haus Nicht durftig, leer und einsam liebst, Gern, und allen reichlich aus; Gin fluchtling, oft getauscht? grebst: 2Bas mir gut ift, schenke Doch, febet! überhanft mit glud mir; Das nur bitt' ich, Gott, von bir: Ch' ich fterbe, gieb es mirt

Won der Zufriedenheit mit seinem Zustande. 419

2. Gieb, daß ferne von mir fev vaterlich. Gie branchen; bas ift Luge und abgotteren; Armuth ohne bein geschafte, - Und dieß ift glud linderung; Reichthum ohne maßi: und ruhm fur bich. gung! Wer zu arm ift und zu reich, 3. Sat andern beines Baters

Corglos fur bein himmelreich.

brod! Darum bitt' ich dich, mein Beiß er nicht beffer, was mir nuget, Bott! Seilige geschäftigfeit Segne 2Bas meinem nachsten nubt, als mit zufriedenheit! Wenig, und ein ich? Wenn er mich nahrt, wenn er berg vollmuth, Das, was gut ift, froh: mich fcbuget, Wie gutig forgt et lich thut, Bit ber erbe größtes gut. bann für mich!

fing, Docht'ichleicht, aus überdrug wurden; Beneide nicht ber Großen Dir zu dienen, dich, mein Gott, glud. Gie feufgen unter fcme-Lengnen; fragen: Wer ift Gott? ren burden; Oft fturget fie ein. Denn das herz ift frechheit voll; angenblide Diriftein uberfingge= Beig oft nicht, wenn ibm ift wohl, mabret; Ihn wunschen, ift ein felbit-

Wie es fich erheben foll.

Buhlt ber menfch fich nacht und und reich genug. bloß: Ach! wie leicht vergist er nicht Dein gefet und dein gericht; leben Mir, was ich branch' und Fragt nicht, ob du racher bift; Man- mehr verliehn. Lag taglich fich mein bet, was des andern ift, Bald ge= berg beftreben, Was ungufrieden waltsam, bald mit lift!

Bas mich icheiden fann von bir : gute, herr, mich frenn, Dich furch-Armuth, die verzweiflung lehrt; ten, dir vertraun, dich lieben, Duff. Reichthum, ber bas berg beschwert! ewig meine freude fen! Das ift, Bater, mas ich will; Das ist meiner wunsche ziel! Micht zu 749. Du tlagit, und fuhlest wenig, nicht zu viel! wenig, nicht zu viel!

748. Entehre nicht, mein strebest, gludlicher zu werden, Und herz, mit flagen Den siehst, daß du vergebens ftrebst. Gott, der dich jum glud erschuf. 2. Ja, tlage! Gott erlaubt die Des lebens muhe zu ertragen und zahren. Doch dent im flagen auch froh au fenn, ift dein beruf. Erdulde gurud : Bit denn das glud, das wer standhaft die beschwerben, Die keine begehren, Fur und auch ftets ein porficht hindern fann, Dag fie dir mahres glud? einft jum fegen werben; Und bete

2. Gott hat dir felbit bein loos benheit. Die mahre rube der gemubefdieden. Rimme bantbar an aus ther Sit tugend und genugfamteit. feiner band. Erfulle jede pflicht zu= 4. Genieße, mas dir Gott beichie: frieden, Die feine buld bamit ver- ben; Entbebre gern, was bu nicht band. Er giebt dir munterfeit und haft. Gin jeder ftand hat feinen frie: trafte, Und nahrt und fartt dich ben; Ginjeder fand auch feine laft.

Gottes willen an.

Frevelt leicht, und wird zugleich fegen Mehr guter anvertraut, als bir: Go bente froblich : mehr ver-3. Gieb mir denn mein taglich mogen Berweigert er aus gute mir.

4. Stoly durch glud und über= 4. Du prangeft nicht in hoben

betrug. Wer gern, was er nicht 5. Wird die armuth allgugroß: brancht, entbehret, Der ift begludt

5. Du haft ja, Gott, gum froben macht, ju fliebn! In bemuth las 6. Go entferne benn von mir, mein berg fich uben! Stets beiner

In eigner Melodie.

Del. Die rugend wird burche. fande, in bem bu burftig lebft. Du

3. Die fchenft der ftand, nie fchen= . fen guter Dem menfchen die gufrie-

Won ben Pflichten gegen uns felbft.

420

5. Bott ift ber Gerr; und feinen boch auch bein ewig reich befchieben! fegen Bertheilt er ftete mit weiser Ich bin gufrieden! band; Richt fo, wie wird ju win: Mel. Gott des himmels und.

fuhnen, Daß feine liebe bich ver= Meinem Berrn ift nichts verborgen. gift? Stete giebt er mehr, ale wir 2Bas ben driften trauria macht. schadlich ift.

7. Bergebre nicht bes lebens trafte In trager ungufriedenheit. War mein fchicfel ibm befannt, Und Beforge beines ftands gefchafte, ben lauf von meinen jahren Lentet

und oube beine lebendzeit.

8. Benpflicht und fleiß fich Gott von ohngefahr; Alles fommt von ergeben; Ein ewig gluck in hoffnung oben ber. fehn: Dieg ift der weg zu ruh und leben. Berr, lehre diefen weg mich auf die geburt gurud : Bahle tum= gehn l

Mel. O liebster Jefu, mas.

750. Du forgit, o Gott! was Gott nicht immerdar Beife, milb Für den boch ungewissen andern 4. Widme Gott bein thun und morgen? Ach, unzufriedne machen leben; Trau auf ihn, und forge ihrem bergen Vergebens ichmergen! nicht. Er ift Vater: er wird geben.

nichts erzwingen, Wenn wir auch getroft zu ihm und fprich: Gott. nachte burch mit fummer ringen, mein Bater, fegne mich! und noch fo frühmit anastlichen ae=

fcaften line felbst entfraften. 3. Mein glud beruht, o Gott, gleich.

geh' ich auf beinen wegen : Go wirft Futchte nichte; benn ber weiß rath, bu mir, (was brauch' ich mich zu Der auch fraft zu helfen hat. tranten?) Was noth ift, ichenten.

vertrauten pfunde Mur redlich auch mich. deiner hulfe wuchern ; mir begegnen; Du wirft mich Bag' ich auch im mangel nicht. fegnen.

5. Go fordre benn bie arbeit meiner hande! Gefennet fem ihr anfang und ihr ende! Gieb rath und fraft, damit; was ich vollbringe, Mir auch gelinge!

6. Gewähre mir nur beines Goh: beiner fets gebenfet. nes gaben, Co mogen andre, Gott, mehr reichthum haben! Ift mir

schen pflegen; Doch so, wie ere und 751. Beicht und qualt mich beilfam fand. 6. Willft bu gu benten bich er= Mein verforger lebt und macht: verdienen, Und niemals, was uns Was mein Gott beschlieft und thut, Chret ihn und ift mir gut.

> 2. Cher noch, als berge maren, taglich feine band. Nichts geschieht

3. Babl', o feele, meine tage Bis mer, muh' und plage; Bahl' and frende, heil und glud. Gag', ob

2. Es ift umfouft! wir fonnen Das jum leben bir gebricht. Geb'

5. Bet', und fen nicht zweifel= muthig; Richt bes meeres wellen Gen getroft; benn er ift auf beinem fegen. Bertranich bir; gutig. Bift bu burftig; er ift reich.

6. Ja, bu fennst die noth ber 4. Lag mich mit dem mir ans armen. Ach, mein Gott, fie brudt Doch, ich fenne bein ftunde erbarmen, Und vertrau' allein auf Wird schon erscheinen; du wirft bich. Start durch diese zuverlicht. Mel. Auf dich hab' ich gehoffet.

752. Sep, feele, ftart und unverzagt, Wenn bich ein ftiller fummer plagt. fiehl Gott, was dich franket. jeder noth Bertrau auf Gott, Der

2. Rein leiden fommt von ohn= gefahr; Es fommt von beinem

Bon ber Bufriedenheit mit feinem Buftande. '421

Bater ber; Gein rath hate fo erfe= and Gottes handen, Der leicht, mas ben. Drum fen nur ftill; Baser frantet, enben, Und meinen geift

auch will, Lagimmer gern gefchehen. erfreuen fann.

3. Durch ungerechte flagen Bill 3. Kannft bn bes leibens bich nicht freun: Go folls bir boch nicht ich nicht meinen tagen Gelbftibren Schablich febn; Gott fann fein find werth entziehn: Bur freude meines nicht haffen. Wet ihn nur liebt, lebens Goll feiner, Gott, verge= Sich ihm ergiebt, Den wird er nicht bene Und ungenußt vorüber fliebn. 4. 3ch will mich ftets bestreben. perlaffen.

4. Wie lange mabrt ber frommen Gur andrer glud gu leben; Bill, leid? Dicht ewig, Bert, nur furge wen ich tann, erfreun; Mit mit= geit. Rach überftandnem leibe Er: leidvollem bergen Gern lindernihre quideft bu 3hr herz mit ruh, Und schmerzen, Das foll mein glud auf einft mit ew'ger freube.

bimmel von ber erbe.

6. Gott ift bein Gott; er ift feit! getren; Und fteht dir, ale ein Bater, bei In allem frenz auf erben. Der Bon der Rurge und bem leiden heer Wird nie gn fchwer Durch ihn dem driften werden.

7. Es haben ja gu aller geit Mehr beilige burch traurigfeit Bumbim= mel wandeln muffen. Warum willft bu hier nur von ruh, Und nichts pon trubfal wiffen?

Gott; In aller beiner angft und fur die ewigfeit. Sier ift blog meis noth Lag, wie er will, es geben, ner prufung ort; Belohnung und Cein will' ift gut; Behalte muth; bestrafung bort.

Gott wird bich einft erhoben.

bift, Lag jeben, ber bier traurig ift, licht; Rraft, beinen willen an er= ben du liebft, Und prufend ubft, Den pflicht. Bur tugend gabft bu mir unmuth überwinden!

Mel. In allen meinen thaten. bier noch malle, Und menfchen nuß- baue, Das fie durchibn auch frobtich lich bin: Go feb' ich voller freuden wurde, Mit taufendfachem fegen Much felbft in femeren leiden Auf aus. Und wie viel luft giebft bu meiner laufbahn ende hin.

2. Mir mag, o Gott, auf erden mir! Glud ober unglud werben; 3ch nebin'ed bantbar an. Es tomint wiffen, Dag bieg mein

erden fenn. 5. Drum hab', o feele, guten 5. Lag, weil ich leb' auf erben. muth! Bertraue Gott, daß alles Dich immer lautrer werben; Die gut Rach aller trubfal werde. Er thun, was einft gereut. Ginfffuhre giebet dich Durch noth gu fich, Bum meine fecle, Die ich bir, Gerr, befehle, Bu beiner wonn' und herrlich=

> rechten Gebrauche der Lebenszeit.

Mel. Wer nur den lieben.

754. Du gabft mir, Ewger, biefes leben Richt für ben augenblick ber zeit. Du haft es 8. D bet', und fieh' auf beinen mir, o Gott, gegeben Bur faatzeit

2. Du schenktest mir verstand und 9. Der du ein Gott bes troftes willen; Die mabrheit zu ertennen, Doch beinen troft empfinden! Silf, fullen; Und lehrteft felbft mich jedegefühl, Und frevheit, was ich wah-

len will. 753. Wenn ich nur Gott ge= 3. Der leib ift oft ber feele burbe: 3. Der leib ift oft ber feele burbe : nicht bier Durch jeden meiner finne

4. Du baft mich aber laffen

hans gerbricht. Ich foll zwar diefe naher, menfch, herbet. Dhn' über welt genießen, Doch als genoff' ich ibrer nicht. Ich foll ber finne lufte fliehn, Wenn fie mich zu ber erbe siehn.

5. Dein unterricht fev nicht vergebens! Gieb, Bater, bag ich ihm getren, Und im genuffe meines le= bens Ben bir ju wohnen wurdig fev! Bollfommne freude wohnt nicht hier; Bohnt nur im himmel, Sott, ben die.

6. Erneuern willft bu einft die erbe; Ginft einen neuen himmel bann. Lag, bagich immer frommer werbe, Dich auf bas unfichtbare icann; Stets allen luften wider= ftehn, Und nur auf beinen wegen gebn!

7. Wohl mir, wenn ich es frendig wage, Der großen boffnung werth au fenn, Und biefer furgen prufung tage Rur dir und meiner pflicht ju weihn; QBenn nie mein fuß ben pfad verliert, Der mich gu beinem bimmel führt!

8. 23ohl mir, wenn ich den hang gur funde, Die luft bee fleifches und der welt Und jede lockung überwin= de, Wodurch, was simblich ift, ge= fallt; Wenn ich ein treuer fampfer bier, Dort fieger bin, gefront von bir!

9. Gieb bu mir beines Beiftes ftarte, Der du in schwachen machtig bift; Mir, ber ju biefem großen werte Nur allzu schwach und finnlich ift! Las mich, das eitle zu ver= fomabn, Stets auf mein ewia tleinod fehn!

10. Lag, Gott, schon in gesunden tagen Mich oft zu meinem grabe gebn, lind da, ben freuden und ben plagen, Auf dich und beine gufunft febn; Daf ich, bir bie gum tobe tren, Des bobern lebens fabig fen!

Mel. Wer nur den lieben. 755. Der lette tag von beinen

ihre flucht gu flagen, Ertauf' und brauche fie getren. Rimm mit erfeuntlichem gemuth Der zeit mahr, die bu haft; fie Rieht!

2. Getäuscht von taufend eitels feiten, Berfaumft bu beines les bens zweck; Berichiebst bein beil auf ferne zeiten, Und wirfft fo forgs los jahre weg. und bift bu benn, o fterblicher, Des nachsten angen= blides berr?

3. Ein ewig glud einft zu befiten, Sollit du des kurzen lebens zeit Als beine fagtzeit weislich nuten, Und thun, was dir bein herr gebeut. Et rufet bir fo freundlich zu: "Nur Eins ift noth! mas faumeft bn?"

4. Drum eil' und rette deine feele, Und benfe nicht: ein andermal ! Gen wachsam, bet' und übertable Der menfchentage fleine jahl. Gep fromm und wandle vor dem herrn, Bar auch bein ende noch fo fern.

5. Mit jedem bir geschenften mor= gen Erwede bid, gewiffenhaft Für beiner feele beil ju forgen, Und fuche Gottee licht und fraft. Gprich: o mein Gott, ich will allein Mein leben deinem dienste weibn!

6. Erleucht' und ftarte meine feele, Weil ohne dich fie nichts vermag! Du giebft, bag ich, was gut ift, mable, Aus gnaben mir auch die fen tag. Was ift nicht jebe ftunbe werth, Die beine langmuth mir ge: mabrt!

7. Wohl mir, hab' ich aus allen fraften Nach beinem reiche hier ge= ftrebt; In Gott gefälligen gefchaften Die vilgertage durchgelebt: Wenn ich einst gläubig sagen fann: Du nimmft mich, Gott, zu ehren an!

8. Mein fprachlos fiehn bev mei= nem ende Vernimmift du, herzende . fundiger! In beine tretten vater= bande Befehl' ich meinen deift, o Berr! Er feminat, wenn feine butte fallt, Bu bir fich über grab und welt.

Bon ber Rurge und bem Gebranche ber Beit. 423

Mel. Mun fommt ber beiben. 756. Phriften, unfer leben ju verschwenden, Die mir beiner eilt; Ohne raft und gute rath gur mein beil gelies unverweilt Stromet feine furze zeit In bas meer ber ewigfeit.

2. Sabt auf eure ftunden acht; Birtet gutes: benn bie nacht, 2Bo man nichts mehr wirfen fann, Bricht, eb' ibre noch fürchtet, an.

Sest noch mabrt ber tag bes beile. Trefft die mabl bes beften theils: Stellt euch dieserwelt nicht gleich : Gepb an auten werfen reid.

& Biffet, fur bie emigfeit Biebt ench euer herr bie zeit. 2Beh' end, wenn ihr fie verderbt, und in

enren funden fterbt!

5. Die verfaumniß enrer pflicht Straft fein ewiges gericht; Und ben migbrauch jeder fraft Gine ftrenge rechenschaft.

6. Dieg empfindet, wer ein drift, Wer es in der mahrheit ift. Gingebent ber ewigfeit, Rust er

weislich feine zeit.

7. Jede ftund', in ber fein geift Sich ber erbe mehr entreißt, Gebt an feinem Bater bin; Wird ihm ewicer gewinn.

8. Jebe ftunde, wo er nust, Baifen hilft und wittwen ichust, Dunert unverloren bort Stets in

feinem lobne fort.

ber an Jesum 9. Wohl dem, glaubt, Muthig fampft, fein fleifch betäubt, Gott und feinem nachften lebt, Und binauf jum bimmel ftrebt!

10. Mobl ihm! er entschläft im Berrn, Muhig, und getroft, und gern ; Schant, entriffen bem gericht,

Emig, Gott, bein angeficht. Mel. Jefus, meine zuverficht.

757. D mein Schopfer, herr ber geit, Gieb inir, recht fie anzuwenden, Weisheit;

und entschloffenheit, Reine ftunbe ben bat.

2. Ach, fo manch' ift icon ba=

bin. Ungenüßt von mir, fdwunden! Schnell, wie vfeil' und blibe, fliebn Jahre, monden, tag' und ftunden. Klua fft : wer die schnelle zeit Beiligen geschäften weiht.

3. Führe mich nicht ins gericht Rur ben migbrauch biefer gabel Wieberbringen fann ich nicht, Bas ich fcon verloren habe. 21ch! und nicht Ein angenblid Rebrt von feis

ner flucht zurück!

4. Aber, o mein Gott, bu fchentft Dir noch zeit und raum gur bufe. Weil du meiner noch gebentit. Kall' ich renig dir ju fuße. Schone. schone, rette boch Mich burch Jesum Christum noch!

5. 3ch, verschwender deiner zeit. Sehe, Bater, und empfinde Det ner thorheit frafbarfeit. Ach, vergieb anch biefe funde! Las mich jede stunde nun Gifria deinen willen

thun!

6. Lag gur übung meiner pflicht. Reinen augenblick mich fimmen; Die vergeffen bein gericht; Die in eitler hoffnung traumen! Mur für meine feligfeit Giebit bu bein ges fchent, bie zeit.

7. Caen muß ich bier mit fleiß Bu der erndte jenes lebens: Gaen will ich, benn ich weiß, Diefe faat fen nicht vergebens. Ewig trent fich feiner faat, Wer bier wohl ace

faet bat.

8. Diefe weisheit lebre mich: Daß ich dir mich gang ergebe, Daß ich, weil ich bin, fur bich Und für meinen nachften lebe ; Denn, fo erb' ich nach der zeit Deines bimmele feligfeit!

Dig and to As OO!

# IV. Von den Pflichten wahrer Christen gegen ihre Debenmenschen.

4. Bahre Chriften lieben ihre Debenmenschen fo aufrichtig und ernstlich, als sich felbit. Sie beweisen durch ihre rede liche Sorge fur ihre Seelen, für ihr Leben, für ihr Eigens thum, und fur ihre Ehre, daß fie gerecht, dienstfertig, wohlthatig und barmbergig gefinnt find. In ihrem gangen Umgange mit ihren Debenmenschen befleißigen fie fich ber Aufrichtigkeit, der Bahrhaftigkeit, der Berichwiegenheit, der Redlichkeit in ihren Bertragen und Zufagen, der Ber Scheidenheit, der Leutseligteit, der Friedfertigteit und Gine trachtigfeit. Gie find gegen ihre Boblthater dantbar, ihren Freunden vorzüglich ergeben, und aufrichtig befliffen, ihren Feinden und Beleidigern ju vergeben und mohl gu thun. Gie beten gern fur alle Menschen, und bezeugen auch nach ihrem Tode ihre Achtung und Liebe fur fie.

Bon der Menschenliebe überhaupt.

Mel. Mach's mit mir, Gott.

758. So jemand spricht: Und haßt boch feine bruder : Der ift ein lugner; liebt' er Gott, Go liebt' er auch bie bruber. Gott ift bie lieb'; und will, baß ich Den nachften liebe, gleich ale net; Wer farglich giebt, und viel mich.

2. Wer biefer erbe guter hat, Und fieht die bruder leiden; Und macht ben hungrigen nicht fatt, Laft nacende nicht fleiben : Der bagt bes driften fconfte pflicht, und hat die liebe Gettes nicht.

3. Wer feines nachften ehre ichmabt, lind gern fie fchanden boret; Rach ibren fehlern foricht und fpaht, Und nichts jum beiten tebret: Werlaumdern niemals wiberfpricht: Der liebt auch feinen bruder nicht.

4. Wer, wenn er auch mit rath und fous Den nachften unterftubet, Doch nur aus ftole, aus eigennus, Aus weichlichkeit ibm nuget; Dicht aus gehorfam, nicht aus pflicht: Der liebt auch feinen nachsten nicht.

5. Wer feinem bilft, ber nicht gebudt Bor feinem ftolg erfchei: net; Wer feinen burftigen erquidt, Der im verborgnen weis verspricht: Der liebt auch feinen nachften nicht.

6. Wer feinen bruber, wenn er fehlt, Unch, wenn fein fehl ibn renet, Doch erft mit bittern fla: gen qualt, Und faumt, eh' er vergeihet: Der fennt noch nicht ber liebe pflicht; Der liebt auch feinen

nachsten nicht.

7. Denn, wer ibn liebt, ber bentt und finnt Anf alles, was ibm biener; Bobltbatig, mitleid: voll, gelind, Und fauft und leicht verfühnet. Go lieben, (benn fo

flebt ber herr,) Das ift bein glud; foll; Rie bart, noch ungefellig. bas forbert er.

nen Cobn Und alle retten laffen : Thut gern, was andre freuet. Run follten wir, bem fluch ent= 4. Gie, bie nie aufgeblafen fohn, Und felbit einander haf- ift, Chrt alle; ftrebet ihnen, Ents fen? Ginander martern, ach! aus fernt von eigennut und lift, 280 neid? Aus habsucht, ftolg und eitel- fie nur tann, ju bienen. Feit?

9. Du, Gott, vergiebst mir Bas bosheit und verlaumbung jebe fculb; Schentst mir fo viele fpricht; Rehrt alles gern gum gaben: Und ich, ich follte nicht ge= beiten. buld Mit meinem bruder haben? 5. Gie freut fich nie bes uns liebit?

Diefen: Go fiehft bu's, mein Erlo- hoffet leicht; Rann alles unrecht fer, an, Allshatt'iche bir erwiefen. bulben. Wie fonnt' ich doch dein junger freun?

bepaufteben. Drum gieb, daß mei- felig merben. ner pflicht ich tren, Barmbergig, Gott, und hulfreich fen!

Mel. 21ch Gott vom himmel. 759. Menn ich mit mehr allem, wo ich fann, Barmbergigfeit als menschenkraft, an jedermann, Wie ich mire wunsch', Wenn ich wie engel redte; Der erweife! junger Jefu wiffenschaft Und wunbermacht felbft hatte; und hatte boch fein liebreich berg: Was war' ich? nur ein tonend erz; Dicht Jesu wahrer ichuler.

thum Den durftigen und armen, berg, bas eigennut lind neid und 11nd that es aus begier nach rubm, Dicht aber aus erbarmien : Lienich. Doch ohne-liebe, mich gur fie auch brennen: was fonnt' ich Daburch für mich gewinnen?

muthvoll, Woblthatig und ge- bulfreich mitgutheilen! Doch lag fallig; Silft willig, wo fie belfen mich nicht ans folg 3bn fegnen

Sie haffet ftreit und bitterfeit: 8. Gott bat burch feinen eig= Rennt meder eiferfucht nich neib;

fonell jum gorne, bort fie nicht,

Ihm nicht verzeihn, . wie bn ver- rechte; frent Gich blog des rechts, giebit? Und ihn nicht lieben, wie du und liebet, 2Bas mahr und aut ift, und verzeiht, Wenn jemand fie be-10. Mehm' ich mich beiner trübet. Gie, zum erbarmen hald frommen an, Des fleinften auch von erweicht, Glaubt gern bas befte;

6. Wenn andre gaben furge geit, fenn, Und bich in brudern nicht er= Und nur dieg leben mabren: Co bleibt die lieb' in ewiakeit, Und wird 11. Ein unbarmbergiges gericht fich noch vermehren. Wenn wir uns Soll über ben ergehen, Der lieblos einft vor Gott erfreun, Bird jeber feinem nachften nicht In noth eilt burch die lieb' allein Bolltommen

7. Du machteft, Jefu, felber bich Bum vorbild mahrer liebe. will ich folgen ; gieb, baß ich Die lieb' am nachften ube; Dag ich in

Mel. Mun banket alle Bott.

760. Wie ebel ist ein hers, Das alle menfchen liebet; Das ihre luft er= 2. Gab' ich mein ganges ciaen: freut, Und ihre noth betrübet; Ein harte flieht; Und fich um anbrer aluck. Wie um fein aluck bemüht!

2. Geh' ich ben armen : Gott. So lag mich gutig eilen, Pon 3. Die mahre lieb' ift lang: bem, was bu mir giebft, 3hm und erfreun; 3ch muff' es immer Durch beine lieb' und furcht, Int thun, Dir abnlicher ju fenn!

Much unbemerkt von ihnen, Muff' ich den brudern gern Mit rath und hulfe dienen! Mich treibe nicht allein 3hr dant gum wohlthun an! 761. Sollten menfchen, meine Rein; was ich brubern thu, Das 761. Soute, Mir, o Gott, werde dir gethan!

berg bedrängte feanet; Gin rath, warb. mit bem mein mund Im fummer andre ftartt; Richts bleibt, fo Stammen laffen; alle find Got=

mertt.

5. Gucht eines andern neid Gines throns Erben; erben feines Unfrieden angurichten: Go lag Gobne! mich eilen, gleich Der bruber amift au folichten! Mus fomab= fen? Lieblos, unbarmbergig fenn? fucht franket nie Gin drift des Meinem feinde nicht verzeihn? nachsten rub. Er rubmt ver- Geine fould ihm nicht erlaffen? bienfte gern; Gern bedt er feb= Und ber herrerlagt mir boch Reine ler zu.

6. Die rach' ift bein, o Gott: Gieb, daß ich dem verzeih', Der burch bich Gine funderwelt mit fic. mir gu ichaben fucht; Den liebe,

flucht!

Mit meiner liebe ftreben! 3hr haß, und laß mich febn In den tob giel fer nicht allein Scin glud in fur une bich gehn! Diesem leben; Roch frarter muffe fevn!

reigen, wo ich fann, Bu allen guten werten; Ihn warnen, wenn er fich Won dir verirrt, und ihn, Woihn verführung lodt, Ermuntern, gleich au fliebn!

Erwed' und ftarte, herr, Gelbft meine fraft' und triebe,

wahren menschenliebe! Der nicht 3. Dies fen mein Gottesbienft! ben nachften liebt, Geht nicht gum himmel ein. Lag biefe mahrheit mit Stete gegenwartig feyn!

Mel. 21ch, was foll ich funder.

werde dir gethan! nicht theuer fevn? Sollt' ich fie . 4. Ein trunt, mit dem mein nicht gern erfreun? Sie find alle bienft Dem durftigen begegnet; Chriftt glieder; Chriftt, ber fur Ein blid voll troft, womit Dein alle ftarb, Allen Gottes huld er

2. Er hat all' aus Ginem blute flein es ift, Dir, Bater, unbe= tes; jeder ift fein find ; Alle find mit Ginem blute 3hm erfauft, und

3. Gottes finder wollt' ich bafschuld, und tragt mich noch.

4. Der du fur die übelthater Um Du fprichit: ich will vergelten! gebuld batft, und bie laft unfrer Drum lag mich ftille fenn, Wenn fculd getragen haft; Unfer mittler meniden fomabn und ichelten! und vertreter! Es verfohnte Gott

5. Wem mein berg, vom bang ber mich haßt; Den fegue, ber mir jur funde Singeriffen, bich verkennt, und au haß und rach' entbrennt: 7. Roch hoher muff' ich, herr, Ueberwind', o überwinde, Meinen

6. Deine thranen, wie fie flof= mich Sein ewig beil erfrenn; Und fen, Alle bein aug' um mich ge= feine feligkeit Auch meine forge weint, Lag mich febn, o menfchen: freund! Und bein blut, vor Gott, 8. Lag, wenn fein glaube mantt, vergoffen, Ausgeschuttet, Gert Mich ihn im glauben ftarten; Ihn für mich, Und von Gott verlaffen bich!

> 7. Dringe bann zu meinen ohren. Wort des herrn: ich liebte dich: Wer ben bruder liebt, liebt mich! 2Bernicht liebet, ift verloren; Got= tes zorn bleibt über ibm! Gottes sorn bleibt über ibm !

Bas bein wille mir gebent, Rache handeln. fict, fauftmuth, gutigfeit; Das leicht verfohnlich fen!

9. D ihr meines hauptes glieber, Chrifti, ber für alle ftarb, Allen quad' und buld erwarb; Lieben will ich euch, ihr bruder; Fur euch beten, ench erfreun, Wohlthun, bulben,

und verzeihn!

Mel. O liebfter Jefu, mas.

762. Bilf, Gott, baß ich ben nachsten redlich liebe : Durch lieblos richten nimmer ibn betrübe; Ihnnicht verlaumde, noch burch tuce' und rante Gein wohl= fenn franke!

2. Auch gieb, baf ich, ber ich felbst taglich fehle, Mit nachnicht feine fehler gern verhehle, Und,

wenn er fallt, auf mich, ber ich noch ftebe, Mit vorsicht sebe!

3. Silf, daß ich flüglich ihn gu beffern trachte; Geringe, ichwach' und arme nicht verachte! Sat boch für alle, Gott, bein Gohn fein leben Dabingegeben.

4. Aufrichtig ichaben miff' ich alle gaben, Die andre deiner buld gu banten haben! Mein berg bewahre fich ben ihrer freude Bor allem

neibe!

5. An lieb', an gute lag mich bir auf erden Stete abnlicher, o mein Erlofer, werden ! Dur gieb mir auch jum ebelften geschäfte Gelbit luft und frafte!

Mel. Ein Lamm geht bin.

63. Der bu bie liebe felber bift, tind gern uns menschen segnest; Gelbst bent, der, Serr, bein feind noch ift, Mit gnade boch begegneft! D. bilbe meinen finn nach dir, Und lag mich, mein Erlo: fer, hier Auf beinem wede man= beln! Die founen teine driften fevn, Die, bir ju folgen, fich nicht teites ift, Dag bu mir, nui mich von

a. Las miche boren, bas ich ube, freun, Richt menfchenfreundlich

2. Dein leben in ber niedrias ich, wie du liebtest, liebe, Kenrig feit Bar aller menschen fegen; liebe; mild, getren, Canft und Dir folgten lieb' und freundlich= feit Auf allen beinen wegen. Bas bn nur fprachit, mar watnung, rath, und beil, und troft: und jebe that Errettung und ers barmen. Du famft, gering und arm gu fevn, Bon jeber noth und gu bes frenn, Und ftarbit zum beil uns armen.

> 3. Auch jest, ba bu erhöhet bift, Erbaimft du bich ber funber; Bift ewia, was bein Bater ift, Gin freund ber menschenkinder. Du schaffit ben Deinen troft und ruh; lind die verirrten fucheft bu Auf beinen wea git leiten. Du horft ber fenfgenben aes bet. Und brauchft nur beine maje= ftat, Um fegen anszubreiten.

> 4. Lag benn in meiner pilgrims schaft Mich auf bein vorbild feben! Erfülle mich mit luft und fraft, Dem nachften bengufteben : trubter herzen troft ju fenn; Dich mit den froblichen gu freun; Mit weinenben zu flagen! Rie muff ich bem, ber meinen rath, Der meiner hulfe nothia bat. Was er bedarf. versagen!

5. Lag mich mit bruberlicher bulb Des tragen fleiß erwecken; Und feine fehler mit geduld und liebe gern bededen! Krankt einer mich: lag mich, o Serr, Bergeihn, und felbft beleidiger Mit lieb' nmfabn. ale bruder! Und, tann ich ihre her= gen hier Richt mehr gewinnen : gieb fie mir In beinem himmel wieber!

### Bon der Gorge für des Machsten Geele.

Mel. Alle menfchen muffen. 764. Lag, o Befu, mich emDaß ich Gottes wege malle; Daß auch, wie ich, ju fepu, Ewig beiner bu liebreich, eh' ich falle, Die ge= fahr mir offenbarft, Mich ergreifeft,

mich bewahrst.

2. Daß, burch beinen Beift ge= frieben, Dein erretteter fich freut, Heber alles Gott zu lieben, Dich und beine feligkeit; Daß ich willig unterlaffe, Was er mir verbeut; und haffe, Bas vor ihm ein granel ift, Beil du meine bulfe bift!

3. Ach, wie fonnt' ich bieß empfin= den, Und doch fühllos menschen sehn In der fflaveren von funden Wege des verderbens gehn; Und nicht rufen, daß fie's horen : Gilt, ihr bruder, umgutehren, Wenn ihr felig wer= den wollt. Das ihr werden konnt und

follt!

4. Much für meiner bruder feelen Soll ich forgen; nicht allein Far ich fann, ihr führer fenn. Wenn fie fundigen und sterben, Und ich rief nicht vom verderben, 2Bo ich fonnte, fie andir: Forderst du ihr blut von mir.

5. Bon bee frrthume finfterniffen Gelbst errettet, soll auch ich linter= weisen des gewiffen, Der von beinem wege wich; Goll ihm zeigen; mas ihn blende; Und, daß er gu bir sich wende, Vor dem fall ihn war= nen; ihn Bitten, weil er fann, au fliehn;

6. Nicht erbittern, nur ermei= chen; 36m, wenn meine bittennicht Bis ju feinem bergen reichen, Durch mein benspiel doch ein licht; Daß an mir er feben moge, Bie fo lieblich Gottes wege Jedem, ber fie lieb gewinnt Und fie geht, wie gut

fie find :

7. Gehn an allen meinen fren: ben, Bie begludt ber fromm' ift: fehn, Wie fo froh lind, felbit im lei= ben, Die, die Gottes wege gehn': Dan er boch ber luft ber erde Sich

funben Bu befreyn, ericbienen bift; entreif' und heilig werbe, Selta fich zu freun.

> Von der Sorge für des Machften Leib, für fein Ei: genthum und feine Chre.

Mel. In allen meinen thaten. 65. Dein, Gott, ift unfer hafte une gegeben; Du nimmft bich feiner an. Und diefe große gabe, Die foll ich bis zum grabe Go treu bes fougen, ale ich fann.

2. Nicht meiner lufte willen. Rur beinen zu erfüllen, Soll mich mein leben freun; Golls feinem, herr, verkurgen, Es in gefahr nie sturgen, Und aus gefahren es befrein.

3. Begludt burch beinen fegen, Goll ich der franken pflegen; Das mein beil: foll, wenn fie fehlen, 2Bo fordert beingebot, Das denen, diein nothen Richt helfen, oder tobten, Der gutunft ftrenge ftrafen drobt.

4. Sind wir nicht alle bruder, Nicht alle Christiglieder, Nichtall', o Bater, dein? Wie fann ich fie verachten, Gie barben fehn und schmachten, Und fuhllos, hart und

graufam fenn?

5. 3ch foll ben nachften lieben : Und haffen und betrüben und qualen könnt' ich ihn? Und nur für meine freuden Beforgt, von feinen leiden, Um nur nicht mit zu leiden, fliebn?

6. Dein, Gott, ich will die armen Ergnicken; voll erbarmen Des blin: den auge feyn ; Den schwachen unterstüßen; Die in gefahr find, ichugen; Und, faun ich, fie baraus befrenn.

7. 3ch will, fie gu erfreuen, Selbst mub' und schmerz nicht fcheuen; Much bas ift bein gebot. Bat doch dein Cohn fein leben Rur mich dabingegeben; Für meine rettung in den tob!

Bon ber Sorge für des Rächsten zeitliches Glück. 429

Mel. Gott des himmels und. 766. Thener, wie mein eigned-leben, Wie mein nam' und eigenthum, Gev mir, menschen, euer leben, Ener eigenthum und ruhm; Alles, was euch Gottes rath Gab, und noch bestimmet hat.

2. Strebt schon in ber zeit ber jugend Nach verdiensten; werbt, gewinnt Durch geschäftigkeit und tugend, Die die besten schape sind; Werbet angesehn und reich: Alles.

alles gonn' ich ench.

3. Immer will ich, frevvom neisbe, Und vom eigennuße rein, Eures segens, eurer frende, Eures gluds und rühms mich freun; Froh, daß unser Gott euch liebt, Euch so mild und reichlich giebt;

4. Allen helfen; eifrig ihnen Bohlthun, wie mein Seiland that; Schaben wehren; allen dienen, Dem mit hulfe, bem nit rath; Billig, jedes unrechts feind, Aller

menfchen wahrer freund.

5. Laffet und einander lieben, Gern einander gludlich fehn; Reinen franken und betruben, Reinen bruden, feinen schnidhn; Aller zwietracht, alles fireits Feinde seyn;

benn Gott gebeuts.

6. Laft uns halten tren und glauben; Fliehn, was andern scholich ist; Arm' und schwache nicht berauben Durch gewalt, betrug und list. Welch ein graul vor Sott ist nicht Falsches maaß und falsch gewicht!

7. Last und nie, madwir versprechen, Widerrusen, weils und reut; Rie, waszugesagt ist, brechen, Ober schanben unsern eid; Bon betrug und tuden rein, Lieber arm, als

treulos fenn.

8. Haffen laft und alle lugen, Alle schmahsucht; jeder sep Offenherzig und verschwiegen; In der freundschaft fest und treu; Zeder nehme,

wo er tann, Der verlaumdeten fich an.

9. Last das gut' uns gern belohnen, Wie's uns unser Gott belohnt; Uhd der brüder sehler schonen, Wie der Herr auch unser schont. Uch, er schont; mit welcher huld, Welcher langmuth und nedulb!

10. Alfo last, von Gott getrieben, Und einander gern und treu, Und als feine kinder lieben, Ohne zwang und heucheley! O wie felig werden wir Dann nicht werden dort und bier!

Mel. O Gott, du frommer.

767. Wenn bu bes nachtung suchst zu schmalern, Und achtung suchst zu schmalern, Und von
nichts lieber sprichst, Als von bes
bruders schlern; Aus chrsucht oder
stolz Berkleinerst seinen ruhm, Und
seine schwacheit schmabst: Wo
bleibt bein driftenthum?

2. Wenn du aus argwohn bloß Bon ihm nur bofes benkeft, Und burch ein falsch gerückt Ihm schabelt und ihn kränkeft; Wenn leichtenten, neid und haß Ihn vor der welt entehrt: Bist du dann ferner noch Des dristennamens werth?

3. Wer, wenn er laftrer bort, Und unter spottern siet, Aus schener menschenfurcht Nicht andrer unsichuld schubet; Wer aus gefälligkeit Selbst ein verläumder ift, und nichts zum besten tehrt: Ist dieser auch ein drift?

4. D mensch, bedenke doch: Gott hort an jedem orte, Wo du zugegen bist, Ein jedes deiner worte. Ach, er, der alles sieht, Wie sollt' er dich nicht sehn, Wenn du dich frech erkühnst, Die unschuld selbst zu schmahn!

5. Wenn du der frommen lachft; Wenn du tie ingend schändest; Dem wurdigen bas lob, Das er verzient, entwendest: Verleumder!

Von den Pflichten gegen den Mächsten. 430

" fiehte nicht Gott, Wie gugellos tann will mit frenden Lieber niedrig fenn bu Thin in den Seinen ichmabit? und blog, Ale burch unrecht reich

Dein richter bort bir gu.

6. Die thranen gabit ber Berr, Die von gefrankten frommen, Die bu entehret haft, Wehklagend vor ibn fommen. Es fommt, es fommt ein tag, Wo Gott einft vor gericht Im angesicht ber welt Auch bir bein urtheil spricht!

7. Du muffest ferner nie Des nachften ruhm verlegen! Du muf= fest, was bu ihm Entzogst, ihm bald erfeben! Des nachften ehre fen Dir theuer, wie bein ruhm! Beichun' und rette fie Stete, ale ein bei: ligthum!

8. Wie hoch verbeutft bu uns Den migbranch unfrer gungen! Enthalte fie, o herr, Bon allen lafterungen! Wer in ben menfchen bich Und beine gaben ehrt, Den ehrft auch du, und der Ift feiner ehre werth.

Bon der Gerechtigkeit. Mel. Mille menichen muffen.

768. Aller meiner bruder rech: beilig feyn! Wenn ich fie gu franfen bachte, Ihres fummere mich gu freun, Ueber fie mich gu erheben, Dder uppiger gu leben : Welchen haß verdient' ich nicht! Welch ein schred= liches gericht!

2. Konnt' ich, taub ben ihren fla= gen, Ihnen, Gott, aus eigenfinn, Dber neid und geig verfagen, Was ich ihnen schuldig bin; Konat' ich ohne treu und glauben Andern ibren fegen ranben: Welchen bag ver= Dient'ich nicht! Belch ein schreckli= liches gericht!

3. Jebes unrecht will ich haffen; Bill gerecht fenn, fein tyrann; Jebem geben, jedem laffen, 2Bas er hat, und fordern funn. Lieber will ich unrecht leiden, Als begehn, und

und groß.

4. Gollt'ich, giebft bu auch mehr fegen Mir, als andern, mehr gewinn, Ihnen ungerecht begegnen, Beil ich reich und machtig bin? Darum, weil fo oft verbrecher, Ohne furcht vor bir, o racher, Obgleich alle welt sie haßt, Kest doch stehn, wie ein pallast?

5. Wurden ber bedrängten gabren, Wurden ihre fenfger nicht Ret tung, Gott, von bir begehren, Und befingeln dein gericht? Wurd' ich nicht stets gittern muffen? Wurde nicht felbft mein gewiffen leber mich um rache schreyn, Und ihrerster ras cher fevn?

6. Eines unterbrudten thranen: D wie furchtbar find nicht die ! Eb es ungerechte mabnen, Treffen beine pfeile fie. Und, wenn du nicht eilen follteit, Wenn bu, richter, fanmen wollteft: harrt bann mein am grabenicht Ein noch schrecklicher ges richt?

7. Rein; ich will gerecht und billig Gegen meine feinde fenn; Reis nen druden: lieber willig Jebem, ber mich frantt, verzeihn. Sab' ich macht: ich will fienuben, Die bebrangten zu beschüßen; Gilen, wo verlagne flehn, Ihnen liebreich beraustehn.

8. Gidern will ich meinerebte. Aber fanft und mit geduld. find alle beine fnechte; Und wie großift beine bulb! Du vergiebft fo viele idulden : Gollt' ich denn fein unrecht dulden; Dicht gelind fevn; mich nicht freun, Wie mein Bater, zu verzeihn?

6. Ungerecht will ich nie bandelns Immer billig; will auch gern Scho nen, bulben; und boch mandeln Kroh die wege meines herrn. Er, ber richter aller welten, Bird mein

iconen; und vergelten, Wenn er Won der Barmbergigkeit mich vollendet bat, Bas ich meinen brudern that.

Bon ber Dienstfertigkeit. Mel. & Gott, du frommer.

769. Diensifertig soll ich fepn! Wohl dem, ber dien erkennet; Der, biefe vflicht gu thun, Aus menschenliebe bren= net; Und, zwingt ihn gleich feis amt Bu bem, was fie gebeut, Doch thr mit luft gehorcht, Auch ohne ruf und eid!

2. Der bruder welt, dentt er, Braucht meine bienft' und frafte; Thr nuben ift fur mich Das beste ber geschäfte! Denn nichts ift, was bem Berrn Un menschen mehr ge: failt; Und barum fouf er und Bu

burgern Giner welt.

3. Go denft der menschenfreund, Und bas ift fein bestreben, Ersuchet, weil er lebt, Fur andrer wohl au leben. Er, feines hohen rufe Bum wohlthun fich bewußt, Werbreitet überall Zufriedenheit und luft.

4. Er fieht ber bruder noth: Und ibnen gleich mit rath Und hülfe ben= sufteben. Er tragt die burde mit, Die feine bruder druckt; Boll freube, wenn sein troft Die traurigen

erquickt.

5. Was ihre nothburft helicht, Regt jeden feiner triebe, Much ohne ruhm und lohn, Bu werfen mah-rer liebe. Nicht ftolz, nicht eigennuß Wirft feine gutigfeit; Er ubt fie, weil ihm Gott, Bas andern nust,

gebent.

6. Gold eines finnes lag Mich, burch Christum werden: Denn bas war Chrifti finn; Das war fein thun auf erden! Was that er nicht für und! 3hm will ich abn= lich fenn, Um feiner ewig mich Und feines beile an freun!

und Wohlthätigkeit."

Mel. In allen meinen thaten. 770. Daß stets noch dribloß für fich guleben, Und woblinthun fich freun; Gern ihren brubern nuben, Gie fegnen, fie beichuben: Dasift, o Gott, bein wert allein.

Daß fie ben ihren flagen Richt, ch' fie wohlthun, fragen: Was wird une, Gott, bafur? Gold eine reine milbe, Die fie an beinem bilbe Berflaren foll, entfpringt

von dir.

3. Dir abulich, gehn und firenen Sie ihre faat and; frenen, Gefa't gu haben, fich ; Und preifen, baffie gaben für andrer wohlfahrt haben.

D alles guten geber, bich.

4. Nicht, um gefebn zu werben, Erleichtern fie beschwerden; Begluden blog aus pflicht. Nicht fols noch übermuthig, Gind fie, weil du's bift, gutig; Befchamen, wenn fie geben, nicht.

5. Des bantes frobe gabre 3ft kann die noth nicht feben, Dhn' ihres bergens ehre; Ift feligkeit für fie. Rliegt teine : fo ermuben Gie boch, in bir gufrieben, Dir, Bater,

nachzuahmen, nie.

6. Gie, aller menfchen freunde. Gie forgen felbft für feinde, Boll großmuth, voll geduld. Du bilfit ja in gefahren, D Gott, auch undantbaren; Gelbft boje fegnet beine buld.

7. Die frohlich geben, werben Erfahren, felbft auf erden, Wie werth fie, Gott, bir find; Beit mehr noch in bem lobne, Den einft vor beinem throne 3hr menfchen= freundlich berg gewinnt.

Mel. Berr, ich babe mifgeb. 771. Mohlguthun und mitdas vergeffet nicht! Mitleidvoll und

willig eilen, Armen benguftebn, ift pflicht; Pflicht, die Jefus felbft uns ften fcmerg; Gublt ihr nicht feine ebret.

2. Speifet die, die hunger leiben, Und die durftig find, die trantt; ihr verfaumt die iconfte pflicht. Gilt, die nackenden gu fleiden; Eto: brudte gu beschüßen.

ben, Oder euch um hulfe fiehn ; Al- inecht, Der nicht vergab, noch nicht Ien eilt, von Gott getrieben, Rach gerecht. vermogen benguftehn. Führt gu un=

stillen leiden.

. 4. Und dieß fen bir feine burbe, Reine laft, beglückter drift! Sobeit fft es, rubm und murde, Wenn du mild. und bulfreich bift. Belch ein ruhm für dich erloften, Arme bruder

Tefu troften!

5. Und was schaffts für sanfte freuden. Der verlagnen belfer fenn! Sehn, wie fie in ihren leiden Sich burch uns gestarft, erfreun! Gin betrubtes herz erquiden: Welch ein bimmlisches entzücken!

6. Seil und glud auf unfern wegen, Innige gufriedenheit, Sulo ben menfchen, Gottes fegen, Folgen auf barmbergiafeit; Und bereinft gum anadenlohne Schenft ihr Gott bes

bimmels frone.

7. Lagt und eilen, unfre gaben, Beil es zeit ift, auszustrenn! Bas einst reichlich ein. Gend barmber= afg! liebt die armen! Gott will fennt ber Serr einft nicht. enrer fich erharmen !

Mel. Mir nach, spricht Christus. 772. Barmbergigfeit ift eure pflicht, Wenn ihr betrübte febet; Denn, belft ihr bem bebrangten nicht, Wenn er um bulfe flehet: Go könnt ihr euch des rnhme nicht freun, Dachfolger eures herrn gir fepn,

2. Rrantt euch nicht eures nachs lehret, Und die Gott, den Sochsten, leiden: Go tennt nicht euer hartes berg Die edelsten der freuden: So tennet ihr ben Bater nicht; Denn

3. Ach, rubrt euch nicht bet ftet die, die fumuar frankt: Cowa= waifen noth, Und nicht ber witt= che fucht zu unterftugen; Unter- wen gabre :- Go fevd ihr noch ent= fernt von Gott, Berleugner feinet 3. Micht nur denen, bie euch lie- lehre; Go fend ihr, wie ber bofe

4. Ifte geig, ifte tragbeit, bie's verhofften freuden Die auch, die im euch wehrt, Den aus der noth git reißen, Den ihr fein leib ench fla= gen bort: Wie fonnt ihr driften beißen, Die Jefu wunschen gleich gu fenn, lind arme gern, wie er.

erfreun?

5. Send ihr ben andrer noth an weich, Und schent ihr ihre leiden: Send ihr benn nicht ben prieftern gleich, Die fühllos die vermeiben, Die fie im blute liegen febn, Und eilend doch vorüber gehn?

6. Wohlan! ihr, die ihr driften beißt, Gende nicht blog nach bem namen! Bemubt end, babt ibr Jefn Beift, Gein mitleid nachauab: men! Rommt; tragt fein joch; es ift nicht ichwer: Und fend barmber-

zig; fende, wie er!

7. Wift, wer, wicer, barmbergia ift, Empfangt vor feinem throne, Beil er der armen nicht vergift, wir hier gefaet haben, Erndten wir Gin ewig heil gum lohne. Doch ben, der fühllos diese pflicht Micht achtet.

Mel. Berr, ich babe mifneb.

773. Sevb barmherzig! men-fchen, horet, Sort bas heilige gebot, Das uns Jefus Chrisftus lehret: Gepb barmbergig! fende, wie Gott! Gebt, fo wird and euch gegeben, Bas euch noth ift, heil und leben!

2. Go viel menichen, fo viel brits ber ; Denn nur Gott ifte, ber une Won der Barmherzigfeit und Boblthatigfeit. 433

fonf. Mir find alle Chrift glieder; Milgemein ift Gottes ruf. Geine gend freuden gu uns gu fuhren, fic fonne lagt er icheinen Much ben bos entichlog gu leiben, Der liebe bor-

fen, wie ben feinen.

3. Gleicht bem Bater im erbar: welt gu geben. men! Gend barmbergia! fende, wie er! Gebt ben burftigen und Gottes erbe, Wo, bag er fanft und armen; Bas ihr gebt, empfangt milb und gutig werbe, Geinjunger ber Berr ! Belft : und eilt , auch ftrebt, zu ehren feinen namen, 3bm ungeseben. Euren brudern bevaus nachauahmen! feben !

4. Bulfreich fu bebrangten eilen, Sie beschüßen und erfreun, Rum: mer lindern, wunden beilen, Mobl= thun, troften und verzeibn, Und bief ohne folg verrichten: Das für

eble, große pflichten !

5. herr, wir geben von bem beinen, Bas wir geben; lag uns nie Rubllos fevn, mo bruber meinen ! Unfer mitleid trofte fie ; Dag, wenn wir zu bir und naben, Wir auch troft und bulf' empfahen!

Mel. O liebster Jefu, was. 774. 36 bin des festen redlimilden gaben beines überfluffes Bum beften meiner bruder angumen-

ben Mit treuen banden.

2. 3ft, Gott, bein eigner Gobn boch nicht erschienen, Dag er fich bienen ließe; fam, gu bienen, Und mard ein fnecht ber menichen, um bom bofen Sie ju erlofen.

3. Er brauchte feine groß' und macht, bie armen Bu troften; fich der franten ju erbarmen; Berlornen beil und gnade gu erwerben;

Rur und ju fterben.

4. Bie liebreich trug er unfrer ftrafen burben, Dag wir vor Gott gerecht und selig würden! Wie ward bie welt fo herrlich, bir gut ehre, Onrch seine lehre!

5. Dag nun die menfchen wieder menfchen werben; Dag eigennut und tyranney auf erben Richt mehr fo furchtbar find, als ihre gotter: Das that der retter!

6: Der große retter, ber, ber tubild durch fein gottlich leben Der

7. D. wie verschönert sich nicht

8. 3d will benn and burd ein wohlthatig leben Mich zu ber abnlichfeit mit ibm erbeben ! Gleb fraft, daß ich das glud, mas ich befige, gur andre nube :

9. Micht fuche nur, was meiu ift; meinen brubern, Die bu ertoft baft, beines leibes gliebern, Mit rath und bulfe bevfteb'; allen, allen, Die

au gefallen !

10. Denn barum giebft bu uns foviele gaben, Daß alle fegen auszus theilen baben, Dag jeber gludlich merd', und, frey vom neibe, Der menichen frende.

Mel. Chriftus, ber une felig.

775. Mer bes lebens guter bat . Weim fein hat, Wenn fein nadfter fcmachtet, Und nicht hilft mit rath und that: Geines grams nicht achtet; Unempfindlich bei ber noth Der verlagnen armen: Det erwarte nicht von Gott Radfict und erbarmen.

2. Goll ein uppiger genuß, Go in ichwelgerepen, Gottes reichen überfluß, Geine gab' entweihen ? Goll er Gott nicht abnlich fern? Sat er feine gaben Richt, um bruber zu erfreun. Welche mangel ba= ben ?

3. Dim himmel fcaut ber Berr Auf ber armen plagen; 3hre thrå= nen gablet er, Soret ihre flagen; Sieht auch, daß bas harte herz Rummerfreper reichen Reine thrauen und tein fcurers Milbern und erweichen.

On A

Ge

#### 434 Bon ben Pflichten gegen ben Machsten.

Sammer und verberben Gollen fcmach, Umber irrt, ohne bull' und fie in jener welt, Richt ben bim= bach, Oft taum bat feinen biffen mel, erben; Collen nicht, wo Gott brod! Die groß ift, Bater, biefe ift, fenn, Dicht ben ben erloften, noth! Weil fie arme nicht erfreun, Micht perlagne troften ! ..

end, Blebt gu ench ber arme; Daß fein Gott and über end Sich bereinft erbarme, Beil ibr, ba er gu ench fcbrie, Unf fein ichreven bortet, Den bedrängten

nährtet!

6. Mitleidvoll und bulfreich fenn; Geiner miterloften Retter werden, und fich freun, Traurige au troften : Dant in ihrem angeficht, Und in ihren bliden Wonne febn: wen rubrt bas nicht! Meiche!

welch entzuden!

7. Aber, wer ben armen liebt, Beb' aus freper liebe! Gen nicht murrifd, wenn er giebt, Dag er nicht betrübe! Lieblich fev, (bas will ber herr,) Bie ber thau, fein fegen; Eh' er feufgen bort, eil' er ar: men mild entgegen!

8. Chrifien, wenn ihr in ber geit, Mild, wie Gott, gefinnet, Schabe für die ewigfeit Gammlet und gewinnet: D wie groß wird ener lohn, Ener glud auf erden, Und wie groß, burch Gottes Cobn, Ginft im bim- mann, Die gange fraft bes fleifies

mel werden!

9. Jefus faget bann gu ench: Romint, getreue fnechtel Erbet meines Baters reich! Rommt, ju noth au troffen, alles habt 3hr auch mir lich Gott ihn bort. aegeben!

Mel. Vor beinen thron tret'. 776. Wer arm und durftig welche laften tragt nicht ber, Wenn fanbte, bet' er an. nicht bes reichen überfluß 3hn fat, tigt, wenn er darben muß!

4. Ach! bas urtheil ift gefällt: 2. Bie elend ift, wer alt mb

3. Wie groß ift fie, wenn um ton ber Biel' finder rufen: brob 1 5. Reiche, borte: erbarmet und er Tiefauffeufst, und bei mub' und fleig Doch weder rath noch bulfe

weiß!

4. Benn, ob er, wieer fann, fie nabrt, Er boch, burch ftillen gram verzehrt, Sinwelft; wenn feine balft, und fie Tranttet und ers thrane rinnt, Weil er nicht weiß, was freuden find.

> 5. 3hm ftralt nicht beiner fonne licht; Ihn freut bein schoner erbs freis nicht; Und ihm ift der mit aller pracht Go duntel, als die mits

ternacht.

6. Bas foll er baun beginnen. Bott? Bergagen, bich in feiner noth Berleugnen? und foll er als lein Rur leiben, er nicht gludlich fenn?

7. Willft bu ibn nie begluden ? ja! Du willft es, herr; bein auge fab Bor ber geburt ber welten icon Gein leiden und auch feinen lobu.

8. Er ichan in beine zufunft bin, Und fage git fich felbft : ich bin Gin wandrer, nicht auf lange geit; 2Bo= bin? gu Gottes feligfeit.

9. Er ring', und ftrenge, wie ein an, Bu fchaffen, bağ er rein und frep Bon aller fould der tragbeit fer.

10. Dann flag' er menfchen feine Befcheiben ; zuverfichtlich meiner rechte! Bas ihr meinen bru- Gott; Richt gornig, wenn bet bern gabt, In bem erften leben, Sie menfch nicht hort; Gewiß, bag end-

> 11. Doch find and driften. welche mild, Bie Gott, fein Bater. find ; fein bilb. Bilft einer : nun, bem bant'er bann; Gott, ber ibn

> 12. Und unter arbeit, feiß, ges buld Und Juperficht wird' Gottes

Bon der Barmbergigkeit und Bohlthatigkeit. 435 buld Ihn troften; Gott fein belfer '8. Bohl ihm! benn, aller lugen

fenn, Und vollig ibn und bald be= feind, Der Gott ber mabrheit, ift

frepu.

ten bat, Giebt er, bag auch fein tergebn. ranber pfad Ein weg zu Gott war: ans ber geit Gin fichrer meg gurfe- ift Gott ! Eraf ibn verlaumdung ligtett.

Won Aufrichtigfeit, der Wabrhaftigfeit, Ber: fdwiegenheit und Treue.

Mel. Dor beinen thron. 777. Aufrichtig, redlich, offen, frep Ift Jesu junger; ftete getren Der wahrheit, bie et nie verlett, und über alles liebt und fdåßt.

2. Er, (irrt er gleich, und oft and leicht Betanfct von hench= lern;) haft und fleucht Der fchlet Schopfer, alle menichen bier Auf denden verftellung lift, Die Gott vielerlen verschiednen finfen Der nub ibm ein gräuel ift.

delep, und glatter worte taufches gung, ftanden und gewalt. rev; Betrugt mit feinem auge nicht;

er fpricht.

welt Der Großen lafter, und ents liebft; Denn alle follen gludlich balt Sich auch bes fcheines von bes fevn, Und einer fich bes andern trug; Rlug, aber ohne falschheit freun. flug.

gern;

6. Entdedt nicht alles, was er erfand. benet; Berschweigt, was schabet

leuchten fann.

bedacht; Schent aber teines men- ichieden auch gewinn und frucht. schen macht, Wenn wahrheit und geibm gebeut.

fein freund. Er furchte nichts; er 13. Dann, wann er ausgeftrit: wird beftebn, Wenn alle lugner une

> 9. Mit ihm ift Gott! mit ihm ober fpott : Eraf ibn ber bag ber gangen welt : Bas achtets ber, ber

Gott gefällt?

10. Er wird vor feinem angelicht Einst stralen, wie der sonne licht, Die frub in voller berrlichteit Bervorglangt, und die nacht gerstreut.

Bon ber Bescheidenheit und Demuth gegen andre. Mel. Wer nur ben lieben.

778. Bon bir auf biese welt Stehn, . krafte, die du gabst, vor dir; Nie 3. Er haßt verleumdung, fcmeis gleich einander an gestalt, Un neis

2. Richt jeber hat, mas andre Spricht, wie er benkt: benkt, wie haben; Und bas ift gute; benn bu giebft Dem diefe, jenem andre 4. Er ruhmt für teinen preis ber gaben, Weil bu uns all', o Nater,

3. Begluden, Berr, und gludlich 5. Mas aus ber liebe quelle werben, 3ft aller ruf, ift aller locs. fließt, Bas feinen brudern nublid Rur barum, Gott, ift ber auf erben ift, Und wohlgefällig Gott, bem Gering und arm, ber reich und groß. herrn, Das redet er, und redets Der hat mehr fraft, der mehr verftand : Denn jener braucht, mas ber

4. Bericbieben find auch unfre ober frankt; Nimmt gern des irren- freuden; Berschieden aller last und den sich an, Wenn ihn fein rath er: mub, Und aller deiner kinder leiden. Der bulbet jene, biefer bie. Ber-7. Er fpricht mit mahl und vor- ichieden ift des Baters jucht; Ber-

5. Wer hat mich andern vorgeso. rechtigfeit Der uufduib rettung gen? Ber wieber andre menfchen mir? Du thufte, burch frepe hulb

et a

· bewoacn; Denn alles gute tommt Bon Der Leutseligkeit und bon bir. 3ch gab bir nichte guvor, und ich Bin alles, mas ich bin, burch tich.

6. Und ich, ich follte nicht befdeiben, 3ch ftoly und uber: muthig fenn? 3ch ben nicht ach= ten, ben beneiben? Mich, well er mehr empfing, nicht freun, ells war'ich, (hatt' ich mehr, als er.) Auch beffer bann; auch feliger ?

7. Lag, Gott, in meinem gangen leben, Dich meines gluck und porguge nicht 311 andrer frantung überheben; Bertenten nie ber bemuth pflicht !- Micht blog auf meinen vorzug febn; Micht anbrer

gaben stolk verschmahn!

8. 3a, meine bruder will fc ehren, Die arm, wie niebrig fie Gie fonnen meiner auch fevn. nicht entbebren; 3ch fann mich ohne sie nicht freun. Mimmt fich an: feiner meines glucks Bie arm, wie niebrig bin ich dann l

9. Mer eitler ehre gern entbeh: ret, Und tugend an geringen gern Erfennt find schapt und ehrt, ber ehret Der niebrigfeit und bobeit herrn. Wohl, wohl ihm! benn befceidenheit 3ft aller ftande berrlich= feit.

10. Gie fcmudt bas alter; giebt ber jugend Reis, liebenswurdigfeit und werth, Und glang und hoheit frech gu feyn. jeber tugend, Die eitler ichimmer gern entbehrt; Denn bemuth und bescheibenheit 3ft unfre mahre herr=

lichfeit.

11. Sieb, Berr, gu allen bei: nen gaben Auch diefe; laf, vom ftolge rein, Und alles brauchen, was wir haben, Uns burch einander au erfreun! Dam werben all' in Er warn', er ftraf and; er gebeut, beinem reich Un feligfeit einander Er warnt, er ftraft voll lieb' und gleich. "

Befälligkeit.

Mel. Wer nur den lieben

779 Dicht murrifch, finfter, ungefellig 3ft, wer ein drift an fenn fich freut; 3ft ohne fcmeichelen gefällig: Bereinigt ernit und freundlichkeit; 3ft traurig mit den traurigen, Und frohlich mit den froblichen.

2. Es liegt in feinem feiner blice, Als wie in einem hinterhalt, Anf: laurend schadenfrohe tude, und haß in lächelnder gestalt. Sein blick, tein blid ber henchelen, Ift liebreich, of

fen, gut und fren.

3. Bein antlig, heiter, wie ber morgen, Wird trub', und feine freud' entflieht, Wenn er befummer. nig und forgen In feines brubers auge fieht: Und ftralt in nener heiterfeit, Wenn ein getrofteter fic freut.

Befcheiden, fittfam, ehrerbietig Ift, wer ein funger Jefu ist; Die sklavisch, auch nicht übermuthig, Wenn er vor anbern gludlich ift. Er ift, weil er, wie Sefus, liebt, In allem, was erfrent, geübt.

5. Er foleicht, für fromm erflart ju werben, Nicht traurig, beuchlern gleich, einher; Doch fundeteigende geberben Saft, wie fein Gott fie haft, auch er; In feinem blid auch feusch und rein, Stete froblich, ohne

6. Durch liebliche gefprach' erheitert Er auch bes bloben ange ficht: Und jedes berg fühlt fic erweitert Und frendenvoller, wenn er fpricht; Denn, mas er fagt und was er thut, Ift anmuthvoll, ift mabr und aut.

7. Er muß gefallen; er gebiete, gute, Mit seenft, und boch mit

freunblichteit; und, troftet er: wie trage, ble gefallnen aufanbeben: leicht vergift Gein bruber, was Schnell jum vergeben!

fein tummer ift!

menfchenfeindlich, Rein, eifrig, und mißtraun gu gerftreuen; Und feben gu erfreun, Und fanft, und lindre fluglich unmuth, und bie anmuthvoll, und freundlich Goll fcmergen Gefrantter bergen! jebet junger Jefu fenn. Ach, maren wirs! ad, gliden wir, D verbild feinde rene Entgegen; fordre fie aller liebe, dir !

In allen thaten lag, o Serr, Uns vergebung ! aller menichen freude werben, Dir, Beiland, immer abnlicher;

Bottes mabre finder fenn!

Bon der Friedfertigfeit und Gintrachtigfeit. Mel. O liebster Jefu, mas.

780. Ber leben will, und er nicht fohler, bie er ftraft, vertrube Die feine bruber, fliebe gant: feind von lugen !

2, Er fep gerecht, fep billig; fanft, flete gutial übertreibe Die feine rechte bis

3. Er freue fich nicht, wenn nun frieden; In beinem frieden ! bie, die irren, Aus eifer, recht gu Daben, fich verwirren; Die folg: Bon ber Dankbarkeit gegen fete frey, bag er fie leicht gewinne,

Bom eigenfinne!

4. Jin tabel fanft; nie bitter im permeife; Stete berglich in bes brubers ruhm und preise: Stets forg= Michts zu vergrößern!

und mahrheit leiden; In jedem erfreun: Mit reichem fegen fegne Areite fittfam und bescheiben; Much bann, Die ich nicht wieder fegnen fittfam, wenn er fiegt; bolbfelig, tann !

gutig; Richt übermuthig! mar; flets billig; Butragen fcma= Dit was fur eifer ich begehre, Bas de, fie ju iconen, willig; Nicht ihre herzen, Gott, erfreut; Mit

7. Dag bruber nich mit brubern 8. Micht raub, noch bart, noch nicht entzwepen, Gil' er, verbacht

8. Berfobnlich, eil' er felbft ber nicht; und erfreue, Doch, eh' fie bit-9. In allen worten und geberden, ten, obne felbsterbebung, Gie mit

9. Er wird in ficherheit und friebe Go mohnen; 3hn wird man preifens werden wit und ewig freun, Und wenn er fehlt, ibn iconen: 30n, wenn er fpricht, ju warner und gn lehren, Mit freuden ween.

10. Sein benfa ift belohnups felbit vermeije Bon ihm find liebe reich: fic jum ruhm und preifeBirb

11. Go wird gur frende jeder felund liebe Stete felbft bie eineracht; ner tage; Rach feinem tobe feufat berglich , tren , veridwiegen , Ein der bruder flage : Ach! ber mar aut. nie ftoly, nie übermuthig. Stets

Froblodend geht er und 12. sur bart' und bleibe Stete ruhig, empfangt am throne Des Sohnes, fer im eifer feiner machtig, Und stets bem er folgte, feine trone. Da bebachtig! wohnt er, Gott, in einem bohern

Wohlthater.

Mel. Wer nur ben lieben.

781. Benn menschen ftres ben, bir an gute fam, wenn er fehler fucht zu beffern, Und wohlthun, Bater, gleich an feyn', Und mich mit willigem ge= 5. Rachgebend, wo nicht recht muthe Durch ihren rath und troff

2. Es zeuge meiner freude gabre 6. Demuthig, wie auch Chrifins Bon meines herzens bantbarteit.

Bon ben Pflichten gegen ben Rachsten. 498

fie gu bir, mein Bater, fleht!
3. Ich will mich aller ihrer fren-

den, Und ihres gluds von herzen freun : Boll tummer über ihre lei= den, Gern, wie ich fann, ihr trofter fevn; Und . fann ich tragen ihre noth: Dit freuden williche thun, o Bott!

4. Ich will fie lieben, will fie ehren, Will über mein bedurfniß fie Mit meinen flagen nie beschwe= ren, Stete fittfam, überlaftig nie; Benn ihre hand auch andern giebt, Die murrisch, neidisch, und betruba.

5. Raen ich, was ihnen schadet, hindern ; Baforbern, was thr wenisch begehrt; Erleichtern, mas fie brutt, und lindern, DBas, fie befummere und beschwert : Frob= loden will ich, Bater, dann, Benn ichs burch beinen benftand fann,

6. Und, fann iche nicht; o Gott, fo bringe Mein brunftiges gebet gu bir; und, was fie munichen, bas gelinge; Denn, Berr, fie thaten mohl an mir 1 Auf jeden toinme. frend' berab, Der freude giebt und freude gab!

7. Umfahe fie mit beiner gute; Und beine huld verlaß fie nie! Gev ftete ihr helfer, und behute Bor wibermartigfeiten fie; Und, trifft fie doch gefahr und ichmerg: Go troft' und beile felbst ihr berg!

8. 3m tobe nimm fie mit erbars men Bu beines reiches erben an! Sie haben, weil fie lebten, armen Mit beinen gaben wohlgethan ; Und diese fiehn an deinem thron: Groß, herrlich, ewig fep ihr lohn!

#### Bonden Gefinnungenchrift: licher Freunde.

Mel. Dor beinen thron tret'.

782. O welch ein segen ist ein freund, Der, Gott,

welchet inbrunft mein gebet Fur burch bich mit mir vereint, Dich gartlich und vertraulich liebt, Dit mir fich freuet und betrübt!

2. Der, fest vereinigt erft mit bir, In Ginem Beifte bann mit mir Der tugend hohes leben lebt, Mit mir nach Ginem ziele ftrebt !

3. Gedante, neigung, will'und

that Gind Gins in beiden, nur ben pfad, Den wir in beinem lichte fehn, Getreu, und band in band zie gebn.

4. Der bergen beil und befferung. Richt eitler lufte fattigung, Der wahren liebe voll gefühl Ift imfre fehnfucht, unfer giel.

5. Wir theilen brüdertich bein licht, Das uns erleuchtet, jebe pflicht und zu erleichtern; jebe traft, Bleich fromm gu feyn, gleich tugendhaft.

6. Er, in gefahr gu irren, bort Auf meiner liebe ruf, und fehrt, Durch meine wachsamfeit gerührt, Burna anm wege, ber verführt.

7. Und ween ich strauchle: (benn wie leicht Fallt nicht der schwache mensch!) fo reicht Er seine bruders band auch mir, und führet mich gurud gu bir.

8. Stete burch einander weifer, herr, Stete edler und vollfommes ner, Berabschenn wir die taufche rev Der ichmeichler, redlich, offen.

9. Rein freit, fein mißtraun, fein verdacht, Richts, was uns froh und traurig macht, Auch nicht bes gludes unbestand Trennt unfrer liebe festes band.

10. Wir theilen alles, Inft und leib, In inniger vertraulichfeit; und jedes gartlichkeit verfüßt Dem andern, mas ihm schmerglich ift.

11. Trennft bu and felber freund und freund : Die herzen bleiben boch vereint Durch liebe, burch gebet, burch rath, und, wo wir fonnen, burch bie that.

## Bon ben Gefinnungen driftlicher Freunde.

lanf: So nimmt und, Gott, Gin und fie vereint! bimmel auf. Unendlich ift die felig= feit. Die und zugleich vor dir er= freut.

13. Da hab' ich ewig jeben freund,

Der fich mit mir durch bich vereint. Mir berg um berg, o Bater, giebt, Dich gartlich, treu und ewig liebt. Mel. O emigfeit, du donnerm. 783. Du, welchen teine welt umschließt, Der bu allgegenwartig bift Mit allem beinem fegen! Bo meine lieben find, and ba Bift bu, mein Gott; bift ibnen nah Muf allen ihren megen. Du übersiehft, o Gott, fie nie; Ach,

fegne, Bater, fegne fie !

2. Du felber trennteft fie von mir: Da fenfate laut mein berg gu bir; Da floffen meine thranen! Ich suchte fie, und fand fie nicht! Du menfchenfreund, mein angefict Berfiel von meinem fehnen : Doch bu gabft mir auch troft und ruh; Ich will the Gott fepn! fag-

teft dut.

3. 3a, fen und bleib' ibr freund, thr Gott, 3hr idus, ihr retter aus ber noth, Auf tenfie sicher trauen! Laß sie im glanze beines lichts, Die gnade beines argesichts, Do sie auch leben, icharen; und gieb gu ihrer pilgrimschaft Bev jedem

schritte neue traft!

4. Banthnen binfer; ohne mub' Bereichere dein tegen sie; Rach ihnen, ihren samen! Gesegnet sep burd fie bas land, In welches fie bein wint gefandt ; Mach' berrlich thren namen! Laf fit in fried' und mohlergehn Ginft ihrer finder finber fehn!

5. Gieb, daß fie ihrerwerte ruhm, Ibr unverleglich eigenhum, Ginft burch ben tob begleite. 3hr tob muff ale ihr leben fenn! Sanft rub' ihr beiliges gebein! - Ab! nicht an meiner feite! - Bis inft bein

12. Bollenden wir ben pilger; ernbtetag erfceint, Der wieber mich

6. D wie gebent' ich bein fo gern, Du tag bes lebens, tag bes herrn! Wann wird bein licht erscheinen? Tag, ber auch die mir wieber giebt, Die ewig meine feele liebt, Die felis gen, die meinen! Bie wird fich unfer berg dann freun! Gott! welch ein anblid wird bas fenn !

Bon ber Liebe und Sanft muth gegen Feinde.

In eigner Melodie. 784. Die will ich bem gu fchaben suchen, Der mir gu fcaben fucht. Die will ich meinem feinbe fluchen, Benn et aus haß mir flucht.

2. Mit gute will ich ihm begeg. nen; Richt broben, wenn er brobt. Benn er mich fchilt, will ich ihn fegnen; Dieß ift bes herrn gebot!

3. Er, der von feiner funde mnste. Bergalt die schmach mit bulb, Und litt, fo viel er leiden mußte, Mit fanftmuth und gebulb !

4. Will ich, fein junger, wieder schelten, Da er nicht wieber ichalt ? Mit liebe nicht ben haß vergelten,

Bie er ben haß vergalt?

5. Mit muth verleumbung bul: den muffen, Ift eine schwere pflicht: Doch lohn auch, wenn ein gut gewiffen gur unfre ehre fpricht.

6. Dies will ich defto mehr bewahren: Go beffert mich mein feind, und lehrt mich, weifer zu verfahren,

Indem er's bofe meint.

7. 3ch will mich vor ben fehlern huten, Die er von mir erfann; Und and bie fehler mir verbieten, Die

er nicht wiffen fann.

8. So will ich mich burch fanft: muth rachen, Un ihm bas gute febn, Und biefes gute von ihm fprechen: Die tonnt' er langer schniáhn?

440

9. In feinem haß ton au ermuben, Will ich ihm gern verzeihn, Und, als ein drift, bereit gum frie: ben, Bereit gu bienften fenn.

10. Und wird er, mich zu untertreten, Durch gute mehr erhist: Bill ich im ftillen far ihn beten, Und Gott vertraun; Gott idust.

Mel. Rommt ber zu mir.

785. Bort, die ihr mich ver-folgt und schmaht, Bort mein anfrichtiges gebet : Berr, fegne, die mir fluchen! Es fcmergt mich, bağ ihr herz mich haßt; Doch schone fie; laf biefe last Mich frob au tragen fuchen!

2. Du retteft gern aus jeder noth: Errett' auch meinen feind, o Gott : Vergieb ibm fein verbrechen! Und. wenn mit überlegter lift Ein Bubas mich verrath und fußt : Go wolleft

du's nicht raden !

3. Die uniduld idmade nur mein berg; Und jeden nichtverdiens ten fcmers Soll mir ihr troft verfußen. Es fev mein troft ber bobn bigte! bem feinde gn. und fvott, Im bimmel mein er: barmer, Gott, In mir ein gut ge Um Beiland aller fünder; Mit blut wiffen!

ne iduld Mit unaussprechlicher aebuld, um Gott mich zu versühnen? Kur feine morber bat ber herr; Um treng, amtreuze felbft bat er: Der= noch Bur feligfeit befehren! 3hn.

gieb, o Bater, ihnen!

5. Sein hobes benfviel lehre mich Beduldig fenn, und bruderlich Mit feinden umzugehen! Erwachen folg und rachbegier: Go lente mich, o Berr, ju bir Und auf bein freng gu schen!

6. Die, Gott, entjunde meine bruft Des baffes und ber rachaier luft! Lag willig mich vergeben. Mer unrecht gern und leicht vernift, Wer bier bir abnlich wird, ber ift Dein erbe; ber mirb leben.

Mel. Mach's mit mir, Bott. 786. Der bu, dem tode nab., für die, Die dich ers würgten, bateft ! Der bu vor beinem Bater fie, Du menschenfreund, ver-

trateft! Wann werb' ich boch bie ahnlich fenn, Und meinem feinde

gern verzeibn?

2. 3d wollte hoffen, troft im tob, Sulb im gericht ju finden ? Bu bir einft fleben : richte, Gott, Mich nicht nach meinen funden! und borte nicht die ftimm' in mir : Bie bu vergiebft, vergiebt Gott dir!

3. Du, ftimme Gottet, icalle mir Durch meine gange feele: Die du vergiebst, vergiebt Gott bir l Ermag'es; und dann mable! Der wählt den fegen, wer vergiebt : Und ber ben fluch, wer rache liebt.

4. Gen, feeie', werth der fellgs feit, Dich felbft gu überwinden. Duld' und vergieb ; beim Gott ver= geibt, Und ftraft nicht deine funden. Richt rache; fegen rufe bu, Begna=

3. Auch mein beleidiger hat theil erkauft' auch ihn jum beil Der to-4. Erug nicht mein helland meis desüberwinder. An mich und ibn ergebt ber ruf Des Bottes, ber uns beide fchuf.

6. D fonnt' ihn meine fanftmuth der mich bast, bos fanfte joch Der liebe tragen lehren! Bie gottlich murd' es mich afreun, Der retter

meines feinds zu fenn!

7. Die wund' er mir am welt: gericht Mit begen thranen banten ! Mein freund und bruder,

nicht Bon mener feite manten. Und Bott erhöher, deffen hand lins für

die ewigkeit verband!

8. Wie gern will ich, Gott, auf bein wort bag und verfolgung lets ben : 2Bie gern verzeibn, ba bu mir's dort Bergitft mit folden frenbent Benn mir im bimmel nur ein mein ganges glud verlferen: D feind Dantbare meint!

Mel. O liebster Jesu, was. 787. Detr, mein verschner, ber bn fur mich lit: teft, und noch gur rechten Gottes für mich bitteft! Erwed' in mir, bu muster mabrer liebe, Der fanfts muth triebe !

2. Mann haft bu female hag mit bag vergolten? Du schaltst nicht wieber, als bich frevlerscholten. Dn fegneteft mit wohlthun nicht blog freunde; Dein, felbft and feinbe.

3. Bite fonnt' ich, Jein, mich ben beinen dennen, Und boch von rachgier gegen anbre brennen? 3ch follte jemale haß mit haß vergelten? 3d wieder ichelten?

4. Wer nicht vergiebt, ber wird für feine funden Auch nicht ben bir,

o herr, vergebung finden ; Und bein ift nur, wer feinden gern verzeihet, Und fie erfrenet.

3. Go beilige benn meiner feele tricbe, Mein Seiland, durch den geift ber mabren liebe! Bertilge burch bie luft ju beinem namen, Der rachgier famen!

6. Wenn bruber mich ans bag und bosheit plagen: Lag mich fie Hing, boch frete mit fanftmuth tra: gen; Und, wenn fie mich noch fo em findlich franten: Un bich ge:

benfen ! 7. Erwecke, Jesu, bann in mels nem bergen Unfe neue bas gebadt= nif beiner ichmergen! Bas bait bu nicht in beiner leiben ftuuben für mich empfunden!

18. Lag mich mit fanftmuth meinem feind begegnen; Den, ber mir flucht, wie bu, voll große muth fegnen; Und mache gegen alle, bie mich baffen, Mein berg nes lassen!

fircht verführen, Alle wurd' ich fonft

freudenthranen herr, fo las mid, ihr ju wiberfte ben, Muf bich bann feben!

10. Du fougest ben, ber reblich vor bir manbelt, Und therall nach beinem vorbild handelt. Drum las in allem mich icon bier auf erben Dir abnlich merben!

Mel. Jefus, meine guverficht.

788. Gieb mir, Jefn, beinen finn, Daßich meinen feind and liebe, und, wenn ich beleidigt bin , Mich nicht rach' und' thn betrube; Unmuthvoll, weil er mich franft, Und auf mein verder ben benft !

2. Dn, ber Liebe bochftes bilb, Lehre, Jefn, mich ihn fegnen, Und, wie jornig er mich ichit, Ganft und freundlich ihm begegnen, Benn er gleich mein elend fucht, Mich verleumdet, und mir flicht!

3. Gieb mir muth und willigfeit, Meinem haffer ju verzeihen, Wie bein Bater mir verzeiht; Und auch luft, ihn gu erfrenen! Gold ein berfrief gabft bu mir: Bert, ich feb's. und folge dit.

4. Las zugleich, o Gottes Cobn, Bern für meinen feind mich beten ! Du baft unter fcmach und bobn Ber dem Bater und vertreten, Der du immer gutes thatft. Und für beis ne morber batft!

5. Dann, wenn ich, wie bn, verzeih', In geduld, wie bu, mich ube, Und, von aller rachfuct iren, Berglich meine haffer liebe, Dann, (verfolgt mich auch ein feinb,) 3ft und bleibt boch Gott mein freund.

Mel. Straf mich nicht in:

789, Ohn' erbarmen wird fie fevn Eure qual, verbrecher, Die bem fruder nicht vergeibn; Gelber ihre racher! Gott 9. Will ju ber rachficht mich bie mird nicht 3m gericht Danen einft vergeben, Welche nicht vergeben.

won ven Phichten gegen ven Blachten.

2, Schred', o Cohn, mein ftolges Wor allen Gunden berg : Schred's von beinem frenge, Dag mich teiner rachfucht fcmers, Mirgu machtig, reige! Boller rub', Sanft, wie du, Lag mich alles bulden; Mich nicht auch verschulben !

3. Obn' erbarmen wird fie fevn Eure qual, verbrecher, Die bem bruder nicht verzeihn; Gelber ihre rader! Gott wird nicht 3m gericht Denen einft vergeben, Belde nicht pergeben.

4. Soren, boren lag fie mich Diefe bonnerstimme; Wenn in fonellem gorn auch ich, Bie mein feind , ergrimme! Start, wie bu, Lag mich ruh', Lag mich weisheit fin= ben, Und mich überwinden!

5. Ausgeschüttet wareft bu, Bei: ligfter, wie waffer; Sohnend riefen bir noch zu, Da noch beine haffer; Doch ericoll Liebevoll Deine ftim= me: Bater! Uch, vergieb's, mein Mater!

Bon der Kurbitte für alle Menschen.

Die Litaney.

Ewiger! Erbarme Dich ! herr! herr! Erbarme bich! Ewiger ! Erbarme bich ! herr! herr! Erbor' uns! herr Gott, Bater im himmel. Erbarm' bich über uns!

herr Gott, Sohn, ber Welt Beis land,

Erbarm' bich über uns! Berr Gott, beiliger Beift, Erbarm bich über uns! Sep und gnabig.

Bericon' une, herr, herr, nn= fer Gott!

Cen uns anabia!

Silf une, herr, herr, unfer In unfrer letten Roth **Gott 1** 

Bebut' une, herr, herr, unfer Gott!

Bor allem Irrthum Behut'une, herr, herr, unfer

Gott! Bor allem uebel

Behut' une, herr, herr, unfer

Bor bes Tenfels Trug und Lift Behut' une, herr, herr, unfer Gott!

Vor einem bofen ichnellen Tob Bebut' uns, herr, herr, unfer

Bor Destileng und thenrer Beit Behut' uns, herr, herr, unfer Gott!

Wor Arieg und Blutvergießen Behut' uns, herr, herr, unfer (Sott 1

Bor Aufruhr und Bwietracht Behut'une, herr, herr, unfer Gott!

Vor Sagel und Ungewitter Behut'uns, herr, herr, unfer Gott!

Bor Kener und Bafferenoth Behut' und , herr, herr, unfer Gott 1

Bor bem ewigen Tob Bebut' uns, herr, herr, unfer Gott !

Durch beine heilige Geburt Silf une, Berr, Berr, nufer Gott!

Durch beinen Tobestampf und blutigen Schweiß

Silf uns, herr, herr, unfer Gott!

Durch bein Rreng und beinen Tob Silf une, herr, herr, unfer Gott!

Durch deine Auferstehung und Simmelfahrt

- Silf une, herr, herr, unfer Gott!

Silf uns, herr, herr, unfer Gottl

Won ber Fürbitte für alle Menschen. Seine Rathe und Bediente mit Em filngften Gericht Beisbeit und Treue aus-Bilf une, herr, herr, unfer ruften ! Gott ! Erhor'une, Bert, Bert, unfer mir armen Sunder bitten, Du wolleft uns erhoren, herr, Gott 1 Berr, unfer Gott! Diese gange Stabt, ben Rath, (bieund beine beilige driftliche Rirde fes gange Amt, unfre) bie regieren und führen! Soule und Gemeine feguen Erbor' uns, herr, herr, unfer und bebuten! Gott ! Erbor' uns, hert, herr, unfer Mile Lehrer in Rirchen und Schulen - Sott! im beilfamen Borte und bei Mile Geefahrende vor Gefahr beligen Leben erhalten! fdirmen! Erbor' uns, Bert, Bert, unfer Erbor' uns, herr, herr, unfer Gott! Gott ! Milen Rotten und Mergerniffen Alle Deiche, Damme und Schleusen mebren ! vor Schaden bemahren! Erbor' uns, herr, herr, unfer Erbor' une, Serr, Serr, unfer Gott 1 Gott! Mile Irrige und Berführte wieder Allen Schwangern und Saugenden bringen! frobliche Frucht und Bedeihen Erbor' uns, herr, herr, unfer geben! Outt! Erbor' une, herr, herr, unfer Den Gatan unter unfere Rufe Gott! treten! Aller Rinder und Kranten pflegen Erhor' une, herr, herr, unfer und fie marten! Gott! Erbor' uns, herr, herr, unfer Erene Arbeiter in beine Erndte Gott! fenben! Alle unichulbig Gefangene los unb Erbor'une, herr, herr, unfer ledig machen! Gott! Erhor' une, herr, herr, unfer Deinen Geift und Rraft jum Borte geben! Gott! Alle Mittwen und Waisen vertheis Erbor' une, herr, herr, unfer

Gotî!

Millen Betrübten und Bloden helfen und fie troften !

Gott!

Allen Raifern, Konigen und Fürften Krieb' und Gintracht geben!

Ethor' uns, hert, hert, unfer Gott!

und thm eine friedliche und gludliche Regierung geben! Ethor' une, herr, hett, unfer Gott !

bigen und verforgen!

Ethor'une, herr, herr, unfer (Sott!

Erbor' und , herr, herr, unfer Allen, die in Roth und Gefabr find, mit Sulfe ericeinen!

Erbor' uns, herr, herr, unfer Gott!

Aller Menichen bich erbarmen !

Erbor' uns , herr, herr, unfer Gott!

Unfern Ronig leiten und ichuben, Unfern Reinden, Werfolgern und Lafterern vergeben, und fie betehrenl

Erhor'une , herr , herr, unfer **Bott!** 

444 Bon ben Pflichten gegen ben Rachften. Die Rrachte auf bem Lande und Dor aller Emporung gegen bid. bie Fische im Baffer fegnen Bor aller Feindseligfeit gegen unfre und bewahren! Bruder Erbor' uns, Bert, Berr, unfer Behut' uns, herr, Berr, unfer Sott! Gott! Und uns gnabiglich erhoren ! Bor bem Gifte ber Spotter beines Erhor'une, herr, herr, unfer Worts. Gott 1 Bor ben Kinsterniffen bes Aber-D Jefn Chrifte! Gottes Cobn! alaubens . Erbarm' bich über mis! Behut'uns, herr, herr, unfer D bu Lanım Gottes, bas ber Welt (Sott! Sunde tragt! Bor gu ichwerer Anfechtung. Erbarm' bich über uns! Vor ber Seele Tobe, D bu Lamm Gottes, bas ber Belt Bor bem ewigen Tobe Gunde tragt! Bebut' uns, herr, herr, nufer Erbarm' bich über uns! Gott! D bu' Lamm Gottes, bas ber Belt Durch beine beilige Geburt Sunde tragt ! Silf une, herr, herr, unfer Berleih' une fteten Frieben ! (Bott! herr! herr! Erbor'nne! Durch bein unschnlbiges Leben Ewiger! Erbarme bich! Silf une, herr , herr, unfer herr! Berr! Erbarme bich! (Stott ! Ewiger! Erbarme bich unfer! Durch Demen Todestampf und blu-Mmen 1 tigen Schweiß Bilf une, herr, herr, nufer Gott! - Eine andere Litanen. Durch beinen Tob am Rrenge Ewiger! Erbarme Silf une, Serr, herr, unfer bich! -Gott ! herr! herr! Erbarme bich! Weil bu vom Tobe anferstanbit, Silf uns, herr, herr, unfer Ewiger! Erbarme bich 1 Gott! Weil bu ju beinem Bater gingft. Erbarm' bich über uns! Silf und, herr, herr, nnfer Gott! fohner ! Weil du ju feiner Rechten berts Erbarm' bich uber uns! scheft. Bilf une, herr, herr, nufer Erbarm' bich über uns! (Sott! In unserm Tobe Silf und, herr, herr, unfer

Serr! Serr! Erbor' uns ! herr! Gott! Bater! und Schopfer herr! Gott! Gohn! Beltver-Beift bes Baters und bes Cobns! Schan, wir find Stanb! Dou bift ewig, ewig, Gott! Wir find auch emig t Berr! Berr! Gottl Ansgefohnter! Bor unferm Stolze. Bor unferm Leichtfinn, Bor unfrer Tragbeit, Bor unferm bofen Sergen Behut' une, herr, herr, unfer **Gotti** 

Gott! Erbor', erbor' uns, herr! herr! Gott! barmheraig! und gnabig! und treu! und gebulbig !

Silf une, herr, herr, unfer

Gott!

3m Weltgerichte

Bon ber Kurbitte für alle Menfchen. Erhalte beine unfichtbare Rirche, Wenn es uns teine leichte Laft Durch beine nicht erforschte, aber Und fein fanftes Joch mehr fcheint, gottliche und allmidtige Dor: Dber, wenn wir wirtlich bein Rrenz fehung ! Erbor'uns, herr, herr, unfer Auf une nehmen und dir folgen muffen: Gott! Die noch nie betehrten ober wie- Dann überzeng' une machtig, ber abgefall'nen Gunder, Daß ber Weg, ben bir uns fuhrft, Die mabnen, bag fie leben, und Fur uns der befte Weg Bum ewigen Leben fen! tobt find, Erbor une, herr, herr, mufe Ermed' aus ihrer Geele Tobe! Erbor'und, herr, herr, unfer (Sott! D, bağ wir, bu Liebe! Gott! Die es nicht lernen wollen, daß Der uns zuerft geliebt hat, Der fur und gehorfam bis anm Tobe fie befehrt werben muffen, Las nicht bie Feinde des Arenges marb, Bis jum Tod'am Krenge: Christi Rach bem Tob' erft und bann gu D, bag mir von ganger Geele, Mus gangem Bergen, spåt es lernen: Lag auch fie eilen , und ihre Geele Aus allen Rraften, Erbarmer! bich liebten! retten l Erbor' uns, herr, herr, unfer Erhor' une, herr, herr, unfer Gott! (Sott! Erhalt und in beiner Seiligung! D, bag wir unfre Bruber, Rubr' uns felbft beinen fcmalen Gur bie bu, wie fur uns, Gehorfam bis jum Tode warbft, Mea Bis jum Tob' am Rreuge; Durch die enge Pforte Bum ewigen Leben! Daß wir fie, wie uns felber, Erbor' une, herr, herr, unfer liebten! Erbor'une, herr, herr, unfer Gott! Lag es une mit gewiffer Buverficht Gott! Las uns auffehn auf bich, wiffen, Es mit freudigem Glauben em= Anfanger und Bollenber unfers Glaubens pfinden. Daß wir auf beinem fcmalen Silf uns fampfen, und ringen, und überwinden! Bege. Durch die enge Pforte Erhor' uns , herr, herr, unfer Sum emigen Leben mandeln! Gott! Erbor' uns, herr, herr, unfer lag und unfre Feinde lieben, Gegnen, die uns fluchen, Gotti Laf es uns recht innig lernen, Rur die beten, die une beleidigen Durch viele theure, himmlische und verfolgen, Erfahrungen lernen, Bie leicht beine Laft, Erbor', erbor' uns!

Wirch viele theute, himmitice und verjogen, Wie du !

Bie leicht deine Last, Erhor', erhor' und!

Bie sanst dein Joch sev!

Erhor' und, herr, herr, unser
Gott!

Bein es unserm schwachen herzen
Bein es unserm schwachen herzen
Bu schwer, Erbarm' dich über und!

Erbarm' dich über und!

Erbarm' dich über und!

Erbarm' dich über und!

446 Don ben Pflichten gegen ben Machften.

D bu Lamm Gottes, bas ber Belt band; ihr beftes eigenthum, Des Gunde tragt!

Erharm' bich über uns!

D bu Lamin Gottes, bas der Belt Sunde tragt!

Bieb uns beinen Frieden! Berr! Berr! Erbore uns! Ewiger! Erbarme bich ! herr! herr! Erbarme bich! Ewiger l Erbarm' bich unfer! D unfer aller Bater, bir! Mmen!

Mel. Wenn wir in bochften.

792. Bur unsern nachsten besten wie, D Bater, wie fur uns, gu bir. Gieb, ber bu aller 793. Alle Gott bich beinen felia ift!

2. Dir opfert unfer lobgefang, Anbetung, ehre, preis und bant, Daß du auch unfre bruder liebst, Und Und fab, daß du ihr Beiland bist:

thnen fo viel gutes giebft.

3. Dant, baf bu auch an fie licht, o Menschenfreund, gu bir. gebentft, Den Gingebornen ihnen fthentft; Bu beinem himmel fie auch foufft, Bum glauben fie, gur tugend Berhaft ift, Jefu, ihr bein wort; rufft!

4. Daß mit bem glud ber zeitfie and Durch feinen beiligen gebrauch Befegnet find: bag nach bem tod' Much fie bich follen febn, o Gott!

5. Def freun wir une, und ban= ten bir, Und beten brunftig, Gott, au bir; Lafftete fie beine finder fevn, und ewig beiner buld fich freun!

6. Rimm ihrer vaterlich bich an, und leite fie auf beiner babn, Und mache fie fur beinen ruhm Bu bets nem erb' und eigenthum!

7. Berirrte führe, herr, gurud Aubir, ju ihrem mahren glud; Und ben, der dich fich führen lagt, Den nigo'im glauben tren und feft!

8. Entreiß bes lafters tyrannen Die funber: mache, Gott, fie frep, Daß fie nur beine pfabe gehn, Und einst bein vaterantlig febn!

Bemahr' ihr leben und ihr gut : 3hr

guten namens glad und rubm!

10. In ihrer noth verlaß fie nie: Und find fle traurig : trofte fie! Gieb ihnen bier aufriedenheit : Dort dels nes himmels feligfeit!

11. Bir all', einft beinen engeln gleich, Erhohn, verfeget in bein · reich, Dich ewig : ewig banten wir.

Furbitte fur 3meifler und Ungläubige.

Mel. Erbarm bich mein.

Water bift, Gieb jebem, was ibm licht tam, Jefu, ba berab! Der falfchen gotter bieuft verfcmanb: Da ward bein Bater, herr, erfannt; Die welt fab, wer ihr Schopfer ift, Die volter eilten voll begier Rach

2. Run bat bie welt bein gottlich licht; Und achtet feines fegens nicht. Weit pflangt fich biefe feinbicaft fort. Mit bitterfeit, mit bobn und fpott Emporet fie fic wiber Gott. Und fturget fich mit fredem finn In aller lafter abgrund bin.

3. Much manden beffern feffelt boch Gepriesner vorurtheile joch. Bon beiner mabrbeit ungewiß, Der= weilt er in ber finfterniß. Er fpottet beiner lebre nicht, Und glanbt und fürchtet bein gericht; Liebt, wie et fann, bas gut', und ift Dir nabe.

herr, und doch tein drift.

4. herr, nicht mit fleiß bethort er fich; Erbarm', erbarme feiner bich! Dicht ftola noch boss. beit, - bloger mabir Entfernt ibn noch von beiner babn. Gein bers will gut fevn: fein verftand Sat nur noch nicht bein beil erfannt. Das lag ibn fuchen; leit' ibn nur, 9. Sieb allen einen froben muth ! Beift Gottes, auf bes glaubens

5. Bela' ibm. baß feine tugenb nicht Gerecht ihn mach' im weltge- Segnend in ble welt gurud; Bletricht; Dag er von fund' und ichuld ben immer reiche faaten Fur ber nicht frev Bor Gott und im ge- nachwelt beil und glud. wiffen fey! Lag ihn bes Mittlere wunder febn, Und feine lebre recht offentlich vergelten: Gebe bringt verftebn! Er prufe fie gewiffenhaft; Dann flegt in ibm ber mabrheit Fraft.

6. Bohl thm bann! feine feele wird Sichs nicht verhehlen, daß fie frrt. Er wird jum frenze Jefu fliehn, Gerecht ju fevn vor Gott burch ihn. Befennen wird er's offentlich: Er glaub', o Jefu, nun an dich; Auch wird ihn nichts fo fehr erfreun, all, herr, bas beil, ein

drift ju fenn.

7. Fur jede feele, die von dir Ans irrthum weichet, beten mir! Much Die mit fleiß bir miberftebn, Yag, herr, auch bie nicht untergebn ! Entreiß bes laftere tyrannen 3hr thoricht hers, und mach' es fren! Dann glauben fie, bir, herr, gum ruhm, Much an bein Evangelium!

Won den Gesinnungen des Christen über den Tod ber Frommen.

Mel. Alle menfchen muffen.

794. 2Ber mit luft und eifer ftrebte, Mublich feiner welt ju fenn; Ber nicht bloß für fich nur lebte; Menschen suchte su erfreun: Des gedachtniß bleib', und baure; Geine nachwelt flag und traure; Wo fein grabift, meine dann, Wer, was gut ift, fcagen tann !

2. Unvergeflich fev fein name! Mur die funder treffe fcmach! Beber folg'ihm; jeber ahme Geiner tugend thaten nach! Sanft und beiter fral' er immer, Bie ber abendrothe ichimmer Sauft und lieblich Gottes welt, Eb' es nacht wird, noch erhellt!

3. Denn fo tehren feine thaten ber richter aller welten, Birb fie er einst ans licht; Blog ber fehler dentt er nicht.

4. Darum ichane biefe feiner, Um fie gu enthillen, an; Denn wo lebt auf erben einer, Der nicht irre geben fann? Der nicht ftets gang reinen triebe Geiner tugend icont mit liebe, Ber fich nur bes guten freut; Sillt fie in vergeffenbeit.

5. Preift den Seren und feine liebe, Dag fein tod, der ench be= trubt, Reis jum guten, luft und triebe, Aehnlich ihm ju werben, giebt! Preift ben Beren, baß feine gnade 3hn ber tugenb fichre pfade Wandeln ließ, und bis ans grab Dazu licht und traft thm gab!

6. Alfo edret edle bruder, Wenn fle nun im frieden rubn : Denn fo wird man einst end wieder, Benn ihr ihnen folget, thun. Fortzupflansen eure namen, Gurer tugend nach: guahmen, Guer bepfpiel gu erneun, Wird fich eure nachwelt freun.

7. Wenn ihr fierbet, wird fie flagen: Wieder ftarb ein edler Gott belohn' ibn! wirb mann! fie fagen; Mimm auch ihn guehren an! Lag ihn beinen himmel erben ! Lag und feines todes fterben! Dreis und unverganglichkeit Dem. aut zu fenn, fich freut!

Bon ben Gefinnungen ber Chriften über den Tod berer, die in Gunden gelebt baben. Mel. Berr, ich babe mifgeb.

795. Richtet nicht, wenn füns der fierben; Rufet nach bem tobe nicht Ueber fie berab

Darked W Google

richt! Meld ein jammer, bloß zu wiffen, Wie fie bann ergittern muf: fen!

2. Aludet ihnen nicht; fie follten tens werden, wenn fie wollten; Beber war ein menfc, wie ibr. Daß fie nach bem tob' and leben : Ber tanns benten, und nicht beben?

3. Wer barf richten? wer ver-Dammen? Dift: es ift ein Giniger, Belder richten und verbammen Und vergeben tann ; der herr! Wer da fteht, (vernehmt es alle!) Gebe

au, bağ er nicht falle!

4. Richtet nicht! benn wer fann miffen, Ber von ihnen, wie ein brand Doch bes jornes flamm' ent= riffen, Ben bem herrn erbarmen fand? Uebericaut ibr alle pfabe Seis ner munderbaren gnade?

5. Sattet ibr burch fie gelitten, Bas ein menich nur leiden fann, Und ihr hortet bange bitten : Bruber, klaget und nicht an l QBurd' euch euer berg nicht brechen ? 2Boll= tet, fonntet ibr euch rachen?

6. Senfst ein funder: babt er= barmen, Seht, wie jammervoll ich bin! Ramt ihr nicht mit offnenar= men Bu bem jammervollen bin? Burd' euch euer berg nicht brechen ? Rountet, wolltet ibr ench rachen?

7. Und ihr habt ihn nicht erschaf: fen, Sabt ibn nicht mit blut erkauft; Aber Gott hat ihn erschaffen, Gott bat ihn mit blut erfauft. Er, ber Gott ift, fann erretten; Rann im tobe noch erretten!

. 8. Aber beilig buntel bedet, 2Bas Gott thun fann ober will. Durch

verberben, Gottes bonner und ges bet funder tob erfcredet, Stehe, wer noch irret, ftill. Rebrt gurud gu feiner gnade, Muf ber tugend fichre pfade!

9. Lagt nicht erft bes grabes Rinder Gottes fenn, wie wir: Ronn: fcreden, (21ch! wie furchtbar find nicht bie!) End gur beiligung erweden; Gilet und beichleunigt fiel Die nur, welche heilig leben, Durfen nicht im tobe beben.

10. Er ift nur für bie ein fchlums mer, Die, was Gott gebietet, thin, Um, befrent von allem firms mer, Bis die ernote fommt, an ruhn, Gelig find fie, Gottes erben, Die bes herrn find, eh' fie fterben!

Mel. Chrift, der du bift ber. 796. Ma, wer auf frate bufe hofft, Erwag', erwage boch, wie bft Der funder ploBlic pore gericht Gerufen wird, und

frevle nicht!

2. 3ch, fprach er, will erft froblich fepn; 3ch will mich meines frub: linas freun! Betebr'ich nur im al ter mich : Erbarmet Gott icon meis ner sich!

3. Noch ba er's fprach im frechen muth, Da ftodet ihm ein tropflein blut; Und, wie einfturm, reift ibn ins grab Ein schreckenvoller tob

binab;

4. Und ine gericht! ich gittre. Bott! Bor einem bofen fcn:llen tod Bewahre mich; por ficherheit, Und vor bem migbrauch meiner zeit! 5. Damit ich wach'; und ins

gericht Dicht unbereitet fomm', und nicht Bermorfen werde; bas ich, treu Bis in ben tob, einft felia fevt

# V. Von den Pflichten der Christen in allen Gesellschaften, besondern Zeiten, Lebensarten und Umständen.

5) Babre Christen suchen allezeit, das Beste ber hauslichen, burgerlichen und tirchlichen Gesellschaften, worinnen sie leben; und thun nach den Borschriften Gottes in allen besondern Aemtern, Lebensarten, Zeiten und Umständen zu seiner Ehre alles Gute, wozu sie Bermögen und Geles genheit haben.

Lieder für die driftlichen Stande, Gefellschaften und Lebensarten.

Bom hausstande. Lieder für Cheleute. Rel. @ liebster Jesu, was.

797. Du willft, o Gott, bu ftifter auch der Ehen, Durch ihre freuden unfer glud erhoben, Wenn Mann und Beib vereinigt beinen willen Getren erfüllen.

2. Wie viele strome fanfter sußer triebe Entquellen nicht der ehelichen liebe; Damit durch sie, von volt zu volt die erde Gefegnet werde!

3. Daß aller frafte, Herr, zu Einem ziele hinstreben muffen; einig im gefühle Der alles feguen= ben so milben triebe Der menschen= liebe.

4. Nur darum follten bier aus Einem blute Wir all' entspringen; all' and Einem blute, Bu Eines Gottes findern schon auf erden Bereint au werden.

5. Daß beine menschen boch bieß fühlen mochten! Bas wurde von geschlechten zu geschlechten für heil

und wonne fich durch alle zeiten Umber verbreiten!

6. Sie wird fich welt verbreiten; hilf nur ihnen, Und gieb, daß Manu und Weib dir willig dienen, Und, was du, herr, gebentst, mit festem willen, Und froh erfullen!

7. Daß sie, einander nimmer gu betrüben, Die tugend mehr, als luft der sinne, lieben, Sich selbst genug, durch mahre fromme freuden Ju glud und leiben:

8. Daß ihre kinder sie zu beiner liebe Fruh bilden mogen, und zur menschenliebe; Daß sie, für's gluck der welt sie zu erziehen, Bor eifer gluben!

9. Wie werden sie dich, ftifter auch der Ehen, Mit welchem danke, Batter, dich erhohen, Das wir entspringen all' aus Einem blute; Nur Einem blute!

Mel. Wer nur den lieben.
798. Bon dir sind, Gott,
Du, der du Mann und Weib erschufft, Und sie im glude, wie im
leiden, Zu großer pflichten übung
rufft! Gieb, daß sie beide dir sich
weihn; Sich beiner über alles
freun!

2. Erhalte fie auf beinen wegen; Rimm alles ihres thuns bich au;

Und laf fie jedes gludes fegen Dit Und eifervoll fich nur bemabn, Dem bant aus beiner band empfahn, himmel burger zu erziehn! Wenn ihr vereinigtes gebet Bu dir um gnad' und hulfe fieht!

triebe Gebeiligt dir ihr geift und leib! Wohl ihnen, wenn mit treuer liebe Das Weib den Mann liebt; er bas Weib! Wenn immer gleiche sartlichkeit Thr reines herz vor dir erfrent!

4. Wohl ihm, wenn er nicht ihre tage Berbittert; wenn er froh fie pflegt; Wenn er bes tages laft und plage Fur fie mit festem muthe trägt! 3br, wenn fie mit zu tragen ftrebt, 3hn troftet, und fur ihn nur lebt!

5. Wenn fie, geschäftig feinen willen Mit gartlicher gefälligfeit Su feiner frende zu erfüllen, Sich über feine freude freut; Wenn, was fie fittsam bittet, er Auch frohlich thut, mehr freund, als berr;

6. Wenn fie mit liebevollem ber= senMitleidig feinen fummer theilt; Und er, gerührt von ihren schmer= sen, Sich fühlt, fich zu ermannen eilt: Und min, durch ihren troft er= quiet, Muthvoller buldet, was ihn bruct!

7. ABenn fie einander, wo fie feh-Ien. Sanftmuthig nachsehn und vergeibn; Wenn fie mit immer from: men feelen Im guten fich zu wachfen freun; Wie wachft mit jedem augen= blice. Mit ihrer tugend auch ihr alúd!

8. Wenn fie dann mutter wird; er vater; Er an fein berg den fang= ling drudt: Seil ihr, der mutter! beil dem vater, Den beine beste gab' entzudt! Bad wallet, Gott, für hohe lust Durch ihre liebevolle bruft!

9. Wefegnet laß fie fo auf erden, Besegnet auch im bimmel fen! Lag ihren famen heilig werden; Lag fie ihn deinem dienste weihn,

10. Lag nichts die hohe hoffnung mindern, Dir einst zu fagen : biet 3. Es fen durch beines Beiftes, find wir; Sier find wir, Gott, mit unsern findern; Gie folgten uns, fie folgten dir! Nimm uns mit un: fern findern an! Lag uns, lag'ffe dein reich empfahn!

> 11. Bon dir find, Gott, der ebe Du, ber du Mann und freuden. Weib erschufft, Und fie im gluce, wie im leiden, Bu großer pflichten übung rufft! Boblibnen, wenn fie dir sich weihn! 3hr glud wird groß

und ewig fevn!

# Lieder für Meltern.

Mel. Gelober feuft du, Jefu. Die ihr begluct mit fin-99. Die ihr lend, Die Gott furchten, freut euch; freut End eures gluck; und lagt nicht ab 3n banten bem, der fie euch gab! Lobfingt dem herrn!

2. Dant fen dem bochften Bater, dant, Dag es euch durch ihn gelang, Dem himmel burger ju erziehn; Des freuet cuch, und preiset ihn!

Lobfingt dem herrn!

3. Der fegen eurer gartlichkeit, Deffen ihr vor ihm ench freut, Ift feine gabe, fein geschenk; Deg blei= bet ewig eingedenk, Und dankt dem Derrn!

4. Wenn Cobn' und Tochter um euch her Blubn, und täglich eifri= ger, Was gut ift, lieben : welche luft Durchstromet taglich eure bruft!

Lobfingt dem herrn!

5. Rinnt bann, ihr freudenthranen! rinnt, Daß fie fromm und gludlich find ; Die tochter feusch und fanft und gut; Der fohn zu thun vell luft und muth, Was Gott aebeut! .

6. Schaut in Die zukunft froh hinaus! Gott bauet ihnen auch ihr Much er wird Mann und hand;

Bater fenn; Much fie wird Weib . 6. Gebenft, baf finder leicht verund Mutter feyn; Lobfingt bem ftehn, Wenn fie auf euren manbel

Serrn!

7. Gesegnet wird auch ihr ge= fclecht; Denn das ift der frommen recht Und fegen; also wird belohnt Ein jedes hans, wo tugend wohnt! Lobfingt dem Berrn!

8. Ihrkonnt auch wohl noch entel febn Unf den pfaben Gottes gehn; Sie enren frommen findern gleich, Und einft verfammelt all' um euch,

Ben Gott, ben Gott!

19. Wenn ihr bann hingeht: redet bann Segnend eure lieben an! Bleibt gut und fromm, fo werdet ihr Much felig fterben; froh, wie wir!

Unch froh, wie wir!

10. Die ihr begluckt mit findern fend, Die Gott fürchten, freut ench; frent Euch eures glude; und lagt nicht ab Bu banten bem, ber fie euch gab! Lobfingt bem Serrn!

Mel. Berr Jefu Chrift, dich.

800. Groß ift, ihr Melfern, eure pflicht! Bergartelt eure finder nicht; Gewohnt fie in der findheit zeit Bu nuglicher ge-Chaftigfeit.

2. Wohl euch, wenn feiner je vergift, Bas aller weisheit anfang ift! Daß liebe gegen. Gott, und ichen Bor ihm, die befte flugheit fcv!

3. Lehrt fie, wenn ihr verftand erwacht, Gott fennen, feine lieb' und macht; Lehrt fie auf feine werte febn; Und, was fie bernen, and verstehn!

4. Beforgt für ihren leib, und mehr gur ihren geift, fcant ftete uni= ber, Was ihrer unschuld schaden fanu, Und fuhrt fie fruh gur tugend

an! 5. Erstickt durch unterricht und aucht- Der erften funden feim und fricht, Damit sie Gottes ebenbild Krub werden; liebreich, fauft und anilb!

felin, Was gut, mas bosift; leicht acrubrt Bon dem, wozu ibr ne vers führt!

7. Ruhmt; (benn ihr herz ift fdwach und weich;) Rubmt boch vor ihren ohren euch Der übertretung eurer pflicht In eurer fruben

jugend nicht!

8. Muthwillen nennt nie wiß; nie preift Des knaben ichadenfroben geist Alfs munterfeit; ein truglich herz Und lugen nie als spiel und fcbers!

Erwedt des guten schnell gefühl In ihren bergen; euer ziel Gen nicht bloß auftand vor der welt; Gey liebe def, was Gott

gefällt! "

10. Gewohnt fie an ber tugend mib', Un ernft, an fleiß; und lebret fie, Daß arbeit feine fflaveren, Dag fie bas glud bes menfchen fen! is it .

11. Co nehmit euch ihrer feelen an! Gott richtet einft, und fordert dann, Wenn ihr wicht, was ihr thunfollt, thut, Bon eurer hand ber fin-

der blut.

12. Erwagte, und fürchtet fein gericht. Um auch vor feinem angeficht: Euch ewin ihrer zu erfreuns Denn fie find fein geschenk, und seint Mel. frou bich febr, o meine.

801. Sorge du für meine fingabft fie mir. Bwarich weiß es, fe find funder, Aber auch verfohnt mit dir; Kardie zeit und ewigfeit Durch Die taufe bir geweiht; Dein gu fenn, und dir an leben, Dir, o Bater, uber-Carry Mass

2. Ihr gelall haft bu geboret, Ibre: schwachheit unterfüßt, Se erhalten, fie ernahret, Und fie od terlich beschüft. Die fich beines anschanns' freun, Engel achtens nicht gu tlein . Unbemertt oft,

por gefahren Diefe fleinen ju be: wehren, Stets fich ihres fleifes mabren.

3. Gollt' ich bir fur biefe gute Nicht von herzen dankbar fenn? Mit frohlodendem gemuthe Ihrer mich vor dir nicht freun? D wie theuer find fie mir; Gie, ein fegen, Gott, von dir. Ja, fie find's; und wie viel fegen Schenfeft :bu mir ibrentwegen!

4. Du mein Coopfer und Erhal= ter, Bift von kindheit auf mein Gott: Bift mein Gott einst auch im alter; Gev and meiner finder Bott! Segne fie; behute fie; Deine buld verlaß fie nie; Daß fie, bir jum wohlgefallen, Fruhe deine wege

mallen!

5, Ach, mein Gott, mas für gefahren Warten ihrer in ber welt. Wenn nicht, herr, fie gubewahren, Deine hand fie führt und balt; Unbezwinglich lag fie fenn Allen luften; fromm und rein; Nur auf deinen ruf fie achten; Aller fpotter fpott verachten!

6. Gieb, bağ fie mit ernft bir dienen; Ger mit ihnen; nimm auch nte Deinen guten Geift von ihnen; Leit' auf deine wege fie; Damit ich, voll zuversicht, Daß das gift des laftere nicht Ihr unschuldig herz verderbe, Froh fie fegne, wenn ich fterbe !

7. Lag fie jeden tag auf erden (Darium bitt' ich bich, o herr!) Beifer ftete und beffer werden; Un= bern immer nublider! Gieb vom glude diefer welt Ihnen bas, mas bir gefällt; Rur, daß weder ftolg noch freude Gie von beiner liebe deibe!

8. Reins von ihnen, Bater, werbe Durch bas lafter elend; Gott, Reins den freunden gur Reins auch ihrer beschwerde; feinde fpott; Muslich laß der welt fie fenn; Lag fie feine arbeit fchenn; Cich bes mangels an ernabren!

9. Der trimmphtag ber gerechten Sep ein wonnetag auch mir! Silf, daß zu des richters rechten Reins mir fehle, Berr, vor dir; Dann frehlod'ich: Michter, fich! Sier bin ich; hier sind auch die, Die dein Bater mir verliehen. Gie anm bim mel zu erziehen!

Lied ben ber Taufe eines Rindes.

Mel. Aun lob mein' feel'. 802. Geweiht jum driften nin, Gott geweiht. Erzieb' es bir jum ruhme, D Bater ber barmbergigfeit! Berlangert beine liebe Gein leben; fo verleih' Durch deines Geistes triebe, Daß es, bit immer tren, Den hohen werth det tugend Schon fruh empfinden lern'! Es folg' in feiner jugend, Es folge stets dir gern!

2. Auch wir find Gott geweihte Durch unfre taufe; ber gebant Grmuntt' und auch noch heute 3m einem nenen lobgefang; Entflamm' und jum vertrauen, Mit findlich frohem finn Gen himmel aufanfcauen, Bu unferm Bater bin: Erwed' uns, ju ermeffen, Was uns fein wort verfpricht, Und nimmer ju pergeffen Der ihm gelobten pflicht!

3. Dit Bater von uns allen, O lebre bu und felber thun Rach beinem wohlgefallen; Lag beinen fegen auf uns ruhn! Du wirft ju diefem leben, Wie du bisher gethan, Was wir bedurfen, geben. Berleib'uns nur alsdann Die beste deiner gaben, Daß wir durch Jesum Christ Theil an dem erbe haben, Das unverweit lich ist.

Rurbitte für Rinber. Mel. Chrift, der du bift der. 803. Die finder, beren mir alle, Gott und Bater, bein; Ginb beine befte gab', o Berr! Bewahre

fie, Barmbergiger!

2. Wenn treuer altern liebe fucht, Sie aufzuziehn in deiner zucht: So fteh', bamit fie gludlich fep, Mit beiner weisbeit ihnen ben!

3. Sieb allen kindern lernbegier; Bum guten luft und furcht vor dir; und lag fie meiden ohne zwang Eros, eigenfinn und mußiggang!

4. Gefegnet fen ihr unterricht! Lag fie burch beines wortes licht Dich recht erkennen; lag fie nie Gefahrlich irren; leite sie!

5. Im glauben mache fie gewiß; Bewahre fie vor argerniß, Und wis der der verführung lift, Weil Jesus

ibr Erloser ift!

6. Silf, daß fie bich an jedem ort Bor angen haben und bein wort, Und fich befleigen jederzeit Der tu= gend, gucht und frommigfeit;

7. Dag wir in ihnen driften febn, Die freudig deine wege gehn, und burger einft, voll luft und muth, Bu thun, was ebel ift und gut!

8. Erbor' une, Bater, Gohn und Beift, Wenn dich anch kind und fängling preift! Wie banten einft, o Bater, wir Mit allen unfern fin=

bern bir !-

# Lied für Rinder.

Mel. Mach's mit mir, Gott,

804. D herr, mein Bater, bein gebot Gey mir ins berg geschrieben: Den altern follst du bis jun: tod Gehorchen, und fie lieben! D, dieser lieben theuren pflicht Bergeffe meine feele nicht!

2. Bon meiner erften findheit an Erzeigten fie mir gutes; Mehr als ich je vergelten fann, Erzeigten fie mir gutes. Noch immer find fie für ihr find Cogartlich, noch fo gut

gefinnt.

3. Mun, weil ich lebe, will ich fie Much wieder gartlich lieben; Gern ihnen folgen, und sie nie Erzurnen und betruben; Go werb' ich ibre frende fenn, Und einft, o Gott, and ewig dein !

Lied für Bausberrichaften.

Mel. O liebster Jest, was.

805. Die menschen mogen berischen berner: Du bift ihr herr, o Gott, und du giebst ihnen, Dir ju gehorchen, als getreue fnechte, Gefen' und rechte.

2. Und diese heiligen gesete follen Sie halten, wenn fie gludlich werden wollen; Vereinigt alle durch der liebe bande In jedem ftande.

3. Wer feinem haufe vorfteht, foll fich buten, Was er befiehlt, torans nisch zu gebieten; Mit harte zu beherrschen, die ihm dienen, Sich nie erfühnen;

4. Goll immer im gebrauche dels ner gaben, Dag herren ihren Berrn im himmel haben, Um, die ihm unterthan find, nie gu franten, Mit

ernft bedenten :

5. Goll ihnen ben verheißnen lohn nicht schmalern; Bohlthatig, nachsichtvoll bev ihren fehlern, Und wie so leicht er felber tonne fehlen. Sich nie verhehlen;

6. Goll liebreich fenn, geduldig und gelinde, Dag er vor feinem rich. ter gnade finde, Dag der, wieer felohnt, auch ihn belohne, Wie er

schont, schone.

7. Doch, Gott, wie leicht, wie leicht wird, wer regieret, Bum miß. branch seines ansehns nicht verführet, Bon eitelfeit, vom hange jum gewinne, Bom eigenfinne!

8. Lag jeden denn auf beine rechte feben, Um feinem hanse flüglich porausteben! Gieb jedem auch au diefem edlen werte Licht, unthund flarfe!

Lieder für die driftlichen Stande,

454

Lied fur Bediente.

Mel. O liebster Jesu, mas.

806. Micht alle' tonnen herrschen, wiele follen Gehorchen, wenn fie gludlich werden wollen, Und willig, (forderst du es, Gott, von ihnen,) Den brudern bienen.

2. Laß, wenn sie dir gleich mehr gehorchen mussen, Als menschen, sie nie wider ihr gewissen Thun, was du hasselt; lust, dir zu gefallen, Gieb thnen allen!

3. Gieb ihnen ein gehorfam herz und treue, Daßjeder seines rufs von dir sich freue! Mit eiser laß sie ihrer herren willen Mit Lust erfüllen!

4. Lag nichts fie mit betrügerisichen handen Veruntrenn, nichts verderben, nichts entwenden; Und keiner sen, wer lohn empfängt und pflege, Bur arbeit träge!

5. Laß sie ber demuth pflichten nie vergessen, Daß keiner, selbstklug, trobig und vermessen, Sich billigen befehlen widersetze, Sie nie vertebe!

6. Auch, was sie nicht verstehn, las sie mit freuden Bollbringen; mit gelassenheit auch leiden; Nicht gleich (sie haben auch viel zu bereuen;) Um rache schreven!

7. Wenn sie denn freudig, dir gum wohlgefallen, Ihr wert verrichten: wohl dann ihnen allen! Wie werden sie im himmel und auf erzben Geseguet werden!

8. Und, mußten sie auch harten berren dienen: Mit wonn' und ehre, Gott, vergiltst du's ihenen. Des lebens abend fommt; dann ruhn die muden In beinem frieden.

9. Verherrlicht, werden sie empfahn vom Sohne Des himmels feligseit zu ihrem lohne; tlud, rren erfunden, in dein reich erhoben, Dich ewig loben!

Für Wittwen und Baifen. Mel. Wenn wir in bochften.

807. D Gott, erbarme vaterlich Der wittwen und der waisen dich! Ser ihr verforger; laf sie nie Bergagen; schus' und seane sie!

2. Sey feibst ihr Water, troft und rath! Die wittwe, welche finderhat, Soll, dir sie ju erziehn, sich freun; Keusch, sittig, still, untablig fevn.

3. Fromm, lehrreich, nur geschwäßig nicht Sev jede; sev ein
scheinend licht Kur ihr geschlecht,
sanst, voll geduld Und hoffnung,
herr, auf deine huld!

4. Es nehme, wer fie fegnen tann, Sich ihrer mild und liebreich an: Wohl dem, der fie begluct und ehrt; Denn er ift dir und menschen werth!

5. Silf ihnen! fen der maifen Gott! Früh lehre diese dein gebot, Kleiß, demuth, dienstbestiffenheit, Bur tugend luft und willigkeit!

6. Vewahre sie vor ärgernis; Und mach' auch ihren gang gewis Auf beinen wegen; leite sie; Berlaß sie in versuchung nic!

7. Daß, wer fie fieht, sich ihrer freu', Und gern ihr rath und bevftand sen; Daß sie, hier gludlich, sich auch dein, D Gott, in beinem himmet freun!

Bur junge Leute, die in tims merlichen Umftanden find.

Mel. gerr Jefu Chrift, mein's.

808. So früh bringt; Gott, einen fummervollen stand; Und, ach! auf einer dunflen bahn Tret'ich ben läuf des lebens an.

2. Ich fasse beinen rathschluß nicht; Doch sen es, Later, meine pflicht, Im dunkeln auch auf dich zu fehn, Und willig beinen pfad zu gehn.

3. Bie treulich bu mit mir es meinft, Dieg, o mein Gott, erfahr' ch einst; Bielleicht noch in ber prufung zeit; Gewiß in deiner ewigkeit.

4. Gieb ftarfe, daß ich bir getren In meinen frühen leiden fen! Lag. mur ber tugend weg mich gehn, Und Nets auf deine hulfe sehn!

Für Junglinge.

Mel. Ermuntre dich, mein. 809. 3d fomme vor dein anmeiner jugend! Berwirf mein find= lich fleben nicht Um weisheit und um tugend! Mein ganges leben dant' ich dir; Erbarmer, weiche nicht von mir, Damit ich beine wege Unftraflich wandeln moge!

2. Du pflanzteft, Berr, in meine bruft Berlangen nach vergnugen; Lag mich ben hang zu jeder luft, Die Du verbentit, benegen ! Dein unaus: bleibliches gericht Vergeffe meine feele nicht; Und weder glud noch lei= ben Lag, herr, von bir mich scheiben!

3. Wenn, Bater, fich auf meiner bahn, Mich in ihr net zu ziehen, Verführer meiner feele nahn, Go laß mich kluglich flieben! 3hr ben= fpiel, herr, entferne nicht Mein herz von dir und meiner pflicht! Ihr fvotten und ihr lachen Lag nie mich wantend machen! .

4. Der tugend beilige mich gang, Mein Schöpfer und Erhalter! Sie werde meiner jugend glang, Und einst mein trost im alter! Erhalte mein gewiffen rein; Lag feinen mei= net tage fevn, Der nicht zu beiner ehre Lon mir geheiligt ware!

5. Ach, lehre mich den werth der seit, Dag ich sie nie verschwende; Dağ ich mit weiser thattakeit Bum guten fie verwende! Lag meiner in= gend fleiß und muh' Umfonst nicht fenn, und fegne fie; Und auch durch mich auf erden Dein wert gefor= dert werden ! .

Für Jungfrauen.

Mel. Ermuntte bid, mein.

810. 3d will in stiller eingu bir erheben. Dur beinem dienfte. fen's geweibt; Dir ewig, Gott, ergeben! Bernimm, o Bater, mein gebet, Das bir nm licht und ftarte fleht, Mit trène beinen willen, Mit freud'ihn zu erfüllen!

Preis dir und dant, mein Schopfer, Gott! Du gabft mit meine feele. Dreis dir und bant, mein Mittler, Gott! Du ftarbft für meine feele. Preis sep bem Beifte, dant und lob, Der mich gn feinem licht erhob, Der mich aut wahrheit führet, Erleuchtet und res aieret!

3. 3ch bin, o Serr, mein Gott, bein find; Mein beil ift's, dich gu lieben. D made mich bir gleichge= finnt In allen meinen trieben! Las meine feele feusch und rein, Stets deiner liebe wohnung fenn, Und fu= den, bir vor allen, D Bater, ju ge= fallen!

Bor eitler felbstgefälligfeit Bewahre meine ingend! Stets fen ihr fcmuce bescheidenheit, Und ihre schönheit tugend ! Rein fcmud gefalle mir, wie fie! Dengieb mir ! gieb, bag ich mich nie gur unbescheidne blide, Um fie gu reigen,

schmücke!

5. Die luft gur citelfeit laß nicht Mein junges herz entzänden! Sie ftreitet mider meine pflicht, Und loctet mich zu funden. Was bilft bas prangen vor der welt, Wenn, Gott, mein berg nicht bir gefällt? Drum will ich mich bescheiden In aucht und demnth fleiden.

6. Auch sev mein auge, wie mein berg, Unstrastich; nie entannde Ein frever unfittsamer ichers Bebeime luft gur funde! Die unichuld fer mein liebfier ruhm; Ein guter ruf

mein eigenthum, Den jeder gern Dich groß an mir bewiefen; Dn. mir gonne. Den niemand laftern bu baft mich Oft munderlich, Und Atonne!

7. Gieb, bağin ftiller banslichfeit 3ch eitle zeitvertreibe Stete gern entbehr', und allezeit Im guten thafig bleibe! Der umgang, ber verfabrung brobt, Gev mir mebr Schrectlich, als ber tod; Lag feine wilden freuden, Bie eine peft, mich

meiben !

8. Mit mabren frommen muff ich mich Durch frommigkeit verbin= den; Und, ihrer liebe werth, burch bich Der freundschaft glud empfin= ben! Las biefen umgang fanft und rein, Mir lehrreich durch ihr ben= fpiel fenn, Dag mich, wenn ich mich freue, Die mein vergnügen rene!

9. Ach, fende beine bulfe mir, Dieg gern ju thun; erbore Dein brunftiges gebet zu dir, Daß ich dich ewia ehre! Dir weih' ich, Gott, mein lebenlang Der unschuld und ber tu= gend bant; Und will, ju dir erhoben, Dich einft volltofmmner loben !

## Im Allter.

Mel. Ich ruf zu dir, gerr Jen. 811. Sieh', seele, hinter bich gurud Auf die durch- lebten jahre; Doch send' auch vorwarts einen blid. Bas fichft bu? meine babre! Dun bin ich alt; Bie bald, wie bald Ift meine zeit ver= sebwunden! 21ch, nur stunden Bahrt hier mein aufenthalt! Bie fonelle furze ftunben!

2. Gott, was ich bin, bin ich burch bich. Du bift nur gut' und gnade; Mit vaterhanden trugft du mich Auf iebem meiner vfade. Wie dant' ich dir? Denn du haft mir In meinem langen leben Biel gegeben. 2Bas geb' ich dir dafür? Wie foll ich dich

erheben ?

3. Du, meines lebens quell und mich freun. traft, Mein Bater, fev gepriefen! Du haft in meiner pilgrimichaft

doch stete wohl geführet , 2Bobl regie= ret: In jeber noth hab' ich Mit bir noch triumphiret.

4. Mein Gott und meine guverlicht. Mein Schopfer und Erhalter, Mein treuer Gott, verlag mich nicht Berlag mich nicht im alter! Erlag voll huld Mir jede fculd! Du molleft vor gefahren Mich bewahren; Und ich muff in gebuld Stete beine

fraft erfahren!

5. Bald, Gott, erlofe mich; ich bin Bom langen fampfe mude! Mimm meine feele zu bir bin : Bev dir ift freud' und friede! Schleng meinen lauf; 3ch hoffe brauf: Mein leib wird nach bem fterben Nicht verderben; 3ch fteb' einft wieder auf. Den himmel gang zu erben!

Mel. In allen meinen thaten.

812. Gott hat in meinen tagen Mich vaterlich getragen, Bon meiner jugenb auf; Sat mich auf meinen wegen Geleis tet, und jum fegen Gelenket meines lebens lauf.

2. 3ch hatt' oft große forgen: Doch, wie ein heitrer morgen Durch bunfle nachte bricht, Go hab' ich ftete erfahren: Der herr weiß au bewahren, Und führt durch finfter:

niß jum licht.

3. War menfchenrath vergebens. Go fam ber Bert bes lebens, Unb half und machte bahn. 3hn ließ ich thun und rathen; Denn er thut große thaten, Und nimmt fic affer machtig an.

4. "Bis ju bes alters tagen Bill ich bich heben, tragen, Und bein er-retter fen!" Dieg hat mir Gott versprochen; hat nie fein wort gebrochen; Deg will ich auch als greis

s. Er wird in meinem alter Mich tragen; mein erhalter If

gatig und getren. fowach und mude: Bev ihm ift troft und friede; Er ftebt auch meiner schwachheit bep.

6. Rach wenig bangen funben Sab' ich gang überwunden; 3ch bin bem giele nah, Dem giele meiner leiden. O welche hohe freuden Er=

marten meine feele ba!

7. Ich harre froh mid stille, Bis meines Gottes wille Dich nach bem fampfe front. Un meiner laufbahn ende Gint' ich in Jefu bande; Denn er hat mich mit Gott verfohnt.

Bom obrigfeitlichen Stan: de und der burgerlichen Gesellschaft.

Rurbitte und Dantfagung für ben Ronig.

Mel. gerr Bott, dich loben. 813. Der Welten herricher,

Dir, Bater, banten wir. Es fonf ber herr, ber herr erhalt,

Der herr beberricht auch unfre Welt.

Kluch ober Segen ftromt ins Land, Allmächtiger, aus beiner Sand. Der Reiche Schickfal magft du ab: Du warft es ftete, ber alles gab.

Bott! Coopfer! unfer Gott! Erhalter! unfer Gott! herr! herr! herr! unfer Gott!

Jehova-Bebaoth!

Swar haltst bu bier noch nicht Gericht;

Belohnest, Bater, hier noch nicht: Doch deiner Oberherrschaft Macht, Die alles Widerftrebens lacht. Baft bu ber Erbe fund gethan; Dich beten alle Bolfer an. Berechte herricher, Gott! giebft bu Dem einen Bolf, und Full' und Ruh'.

Torannen, Richter! fendeft du Und all'thr Web bem andern ait.

On fiehft: fo ift es gut! und fauft

Bin ich gleich Dein Maaß; und herricheft, wie bn willft.

> Aufe lieblichfte fiel unfer Loos! Wir rubn in eines Ronias Schoos Der unfer Freund und Bater ift, Beil du fein Gott und Bater bift. Ach, lag ihn leben, leben, Gottl Der Entel erft feb' feinen Lob! Noch lange fer Gerechtigfeit Sein Thun; noch lange Menichlich.

> Erhalt' in beiner Beisheit ibn! Bu deiner Salfe lag ihn fliehn, Wenn er fie fuhlt, ber Serrichaft

Laft. Mit der bu ibn begnadigt baft! Einst leucht' er (bort belobnit

du gang!)

In einer beffern Krone Glanal Bie fcmal, wie fteil fein Deg and

Bleib' er bir, Oberherricher, treu! Er habe, Gott! er habe Theil

3m Simmel einft am ew'gen Seil!

Wir laffen, unfer Gott, bich nicht.

On giebst une benn bie Buverficht. Dag unfer inniges Gebet Rur ihn, für ihn, umfonft nicht fleht: Gott fegne, Gott behute bich!

Mit feiner Gnad' umftral' er bidl Der ewig ift, des Angesicht Umleuchte dich mit seinem Licht! Dir geb'er Frieden; Frieden bier; .

In jenemleben Frieden dir! Amen 1 Mel. Lobt Gott, ihr driften. On beiner ftarte freue

814. J fic Der Konig, Gott, fev Bebeiligt und regiert burch bich, Dir, feinem herru, getreu!

2. Begnadigt, herr, mit beiner fraft, Und deines Geiftes voll, Ge: bent'er ftete ber rechenschaft, Die er bir geben fou!

3. Er fordre willig beinen ruhm : Er dente gern baran, Sein reich fen and bein eigenthum, Und er bein

untertban !

Lieder für die driftlichen Stande, 458

Dir Bum herrn verordnet ift, Ger wohlzuthun fich freut, itnb weisheit beiner firche fchus und zier, Der und gerechtigfeit Gep ihre fconfte beste mensch und drift!

5. Groß und voll mub' ift feine pflicht, Und er ein menfch, wie wir; Alch, er bedarf vor andern licht, Und rath und fraft von dir!

6. Er suche bich; wenn er be= gehrt, Dir ahnlich, Gott, ju fenn: So muff er, in dein bild verflart, Sein volt, wie du, erfreun!

7. Er lieb' auf feinem throne bich; Dein erster trenster sohn! Er sen den laftern fürchterlich ; Der tugend luft und lohn!

8. Beglückter voller liebe fer Der ruhm, den er verdien'; Und fei= ner ihrer feufzer schrey'llm rache wider ihn!

9. Fern fep für ihn das bobe giet, Mach dem er wallen foll! Gott, mache feiner tage viel, Und jeden ebrenvoll!

10. Gein thron befteh' unwandelbar! Sen seiner freunde freund; Ger fein beschüßer in gefahr; Und feiner haffer feind!

11. Er muniche nie ber helben tuhm! Doch zeucht er in ben frieg, Bu schüßen unser eigenthum: Go folg' ibm muth und freg!

12. Gein werd' in jedem flehn gir dir Mit lieb' und dank gedacht! Er= hor'es, Gott; dann janchzen wir, Und preisen deine macht!

Mel. Gev lob und ehr dem. 815. Du grundest, Allge-waltiger! Der welt: Allae= beberricher thronen, Dag wir, o aller fürften herr! In fichern hutten erhalt! Dein ift ihr reich, und bein Die welt: Du bift auch ihr beberr=

fcber. 2. Unenblicher! regiere fie; Dag fic bir willig bienen! Berlag mit beiner buld fie nie; Dicht ihr ge=

4. Der über driften, Gott, von fchlecht nach ihnen! Buld, welche fronc!

3. Gieb, Bater, baf fie, birge= tren, Dir abulich, und regieren! Nie muffe ftoly, nie fcmeichelen En la= ftern fie verfibren! Lag fie ihr eig= nee berg burchfchaun; Woll furcht vor dir, fich felbst nicht traun, Und dich um weisheit bitten!

4. Gieb frieden; halte fie gurud Won ungerechten friegen! 3hr ruhm fen ihres reiches glud, Gein fegen ihr vergnigen! Wenn aber voller fie jum ftreit Durch unracht gwin= gen: dann gebent Dem fiege, fie gn schüßen!

5. Es muffe, Gott, auf jedem thron Dein wort verchrer finben! Much fürsten laß auf deinen Sohn Der zukunft hoffnung grunden! Sie auch find funder, Gott, wie wir ! Laf gnade benn anch fie vor dir In ihrer schwachheit finden!

Go weit bein reich, bie erde, geht, Klein barum beine driften. Erbore gnadig ihr gebet, On Bater aller driften! Go weit dein reich, die erde, geht, Lag jeden deine majestat Ju seinem fürsten ehren.

Bon den Pflichten des obrige feitlichen Standes.

Mel. Vom himmel boch da 816, 20 er berricht, wer fürft, wer furft, Der wiffe, bag bu richter bift; Bet macht hat, wiffe, fein bernf Gey von der macht, die all'erschuf!

2. Er, wie der unterthan, bein wohnen. Preis deiner buld, die fie fnecht, Gen, Gott, dein bild, und fen gerecht; Gen menschenfreund: lich; herrsch', allein Gin fegen fei= nes volte ju fenn!

3. Die branch' er feine groß' und macht Bur uppigfeit und eitlen pracht; Die ju bes armen bruck und laft, Den bu, wie ibn, gefchaffen haft!

ner hand Gein schwerdt durch ein wie ein drift, Gold eines bertverobet land; Er fen bie lieb' und ichere murbig ift! luft der welt; Fur ehrenbogen nieein beld!

5. Die fturg' er fremde thronen um; Des friedens olzweig fen fein ruhm! Doch, beifdt der fchug ber Ceinen frieg : Co folg' ihm muth aur folacht, und fiea!

6. Für andrer jammer voll ge= fuhl, Gen schnelle hulfe, Berr, fein siel! Die frecher lufte fattigung, Die

fflavifche vergotterung!

7. Der unschuld rechte beng' er nicht! Alle ging' er felbit in bein ge= richt, Co muff errichten, und allein Des trugs und frevels schreden fepn!

8. Er geige, daß nur der, ber fren - Die wahrheit fpricht, fein liebling fen; Denn, bort, mer macht bat. fomeichler an: Wie leicht, wie bein Gott dich wandeln heißt! leicht wird der tyraun!

9. Er ehre bich; boch zwing' er nie Gewiffen; fcon' nind fcube fie; Gewiß, daß durch gewalt, wer irrt," Die mehr, als blog ein beuchler mird!

10. Berdienfte heb' er gern em= por; Gev überall felbit ang' und obr; Und febe, nie getaufcht burch lift Und wahn, was allen nublich ift!

11. Gein eignes benfviel wirfe mehr, alle fein gefet; weit um fich ber Berbreit' es luft ju bem, was gut Und recht ift, und gur tugend mutb!

12. Er, feinem großen rufe tren. Sep der verlagnen zuflucht; sep Der armen reichthum, und in noth Ein fichrer fcbirm, wie du, o Gott!

13. Berloren rechn' er jede geit, Wo er nicht wohlthut und erfreut! Doch werd' auch wonne ieder fcmers, Den er geheilt bat, für fein bergi

14. So berrich'er; und ibm opfre bann Mit frenden gut und blut, 4. Ale flamm' und ftral' in fet: wer mann, Ber gut und muthvoll,

> Bon ben Pflichten der Unterthanen.

Mel. Wun fommt der beiden. 817. Mer gehorcht, ber thu's mit luft; Jeber burger, fich bewußt, Daß er nicht regie= ren fann, Gep ein guter unterthan !

2. Die vermeffen, ftrebe ber goher; als er foll, als er Mecht, gele= genheit und rath, Und auch fraft, au

nuben, hat!

3. Der ift niedrig; der ift groß; Unaleich ift der menschen loos. Schame beines rufe bich nicht; Do: thig ist doch jede pflicht.

4. Coon ifte, gut ju berrichen; schon; Jeden guten weg zu gehn, Den ein guter führer weis't, Den

5. Bur gemeinen wohlfahrt fev Dem gefete frete getren! Werihm gern gehorden fann, Der nur ift ein frever mann.

6. Chaue Jefum Chriftum an; Er, wie du, ein unterthan, Und doch aller fürften Gott. That, was bas gefet gebot.

7. Gelbstbeherrschung fchwer. Irrt dein herrscher; ftran= delt er: Go verdamm' ihn nicht, und forich: Er ist auch ein mensch, wie ich!

8. Ach, wie oft verführt ihn nicht Bur vergeffenheit der pflicht, Schmeis delnb oder rantevoll, Der, den er

bealucken foll!

9. Ruhm, dem lob und ruhm gebubrt! Schog und joll dem, der regiert! Gieb, als gabft du's Gott bem Berrn, 2Bas bir aufgelegt wird, gern!

10. Ordnung und gerechtigfeit, Schub und fried' in ficherheit:

Welch ein glud, bas, wer es hat, Rur burch feine fürften bat!

res manbels rechenschaft Lag bem herrn, und fieh nur du, Dag bu

felbft gerecht fevft, ju!

12. Ronig, fürft, und unterthan, Betet Gott, ben Sochften, an! Karchtet ihn, benn fein gericht Wird gerecht fevn; fundigt nicht!

Bon ben Pflichten ber bobern Stande.

Mel. Vom himmel hoch da. 818. 2Ber hoher durch geburt ichon ift, Ale feine

bruder, tenn', als drift, Des beffern abels werth und pflicht; Den fuhl' er, ben entehr'er nicht!

Er fer ihr Bater, fein tyrann : Go

mild und liebreich, als gerecht; Er finge Gott! ift, wie fie, and Gotres fnecht!

er fev Erhaben über recht und beinen fleiß fur Gottes welt, Und pflicht, Und rechenschaft; bas wahn' auch fur bich! er nicht!

er lebt, Der ihm erwirbt, was ihn brauchit du mehr?

erbebt !

awang; Berpraffe nicht burch Die unichuld, die nie arges thut; mußiggang, Bas Gott ihm giebt, Und Gottes mobigefallen rubt Und begludt ju fenn Mit andern, aber wohnt ben bir! nie allein!

berr!

7. Er; (benn er hat mehr macht ing bat!

8. Berächtlicher, als flaven, ift 3m tod' einft jeder, der vergift, Das Ir. Lebe felbit gewiffenhaft; 36= er bes vaterlandes wohl Much mebr. als andre forbern foll.

9. Doch, wenn er's nicht ver gift, fo freut Der niedrige fich ohne

neib, Beil ber ber welt jum fegen lebt, Den Gott mehr fegnet, mehr

erhebt:

10. Und fpricht in feinem tobe bann : Das mar ein edler großer mann! Er, burch ber tugenb glang verklart. War feines gluck und vot angs werth!

Bom Stande bes Landmanns.

Mel. Erschienen ift der berrl. 819. 20 ohl bir, o landmann! den entehr'er nicht! auch von Gott; er fouf bas land 2. Er, find ihm bruder unterthan, Fur beinen fleiß, und vaterlich Begludt und fegnet er auch dich. Lobe

2. Lobfinge Gott! benn bert-3. Nicht mahn' er, weil er groß licher Und iconer und gefegneter und fren Bor ben geringern ift, Wird jede flur und jedes feld Durch

3. Im ichweiße beines angefichts 4. Er febe, mehr begludt von Arbeiteft bu: doch, mann gebrichts Bott, Richt mit verachtung oder Dir, wenn bu thuft, was Gott gebeut, fpott-Auf ben, von beffen ichweiß Un fegen, an zufriedenheit? Das

4. Dir lacheln freudig au und 5. Er haffe graufamteit und finr. In beiner hutte wohne une

5. 2Bas hat ber reiche mehr? 6. Krob neben ihm, mit ihm ver: mehr pracht, Mehr aufehn, und anugt Sep, wer ihm feine felber mehr glang, mehr macht, Und auch pflugt! Bobithatig foll er fenn, mehr forg' und überdruß; Ben allem benn er Watd darum nur des armen feinem überfluß, Dehr furcht und gram.

6. Richt mehr gesundheit, rub' und geit Bu hohern thaten) fen be: und traft, Mur eine großre rechen: reit, Auch mehr ju thun fur voll und ichaft; Und, wenn du fromm und ftaat, Bon bem er feinen vor: gut bift, wirft Dn felig, wie der reich' und furit, Wenn fie gut find.

hardy Google

Gesellschaften und Lebensarten.

401

7. Muhfeligteit ift aller loos, Der menich fen niebrig ober groß: Doch tommen mabre ruh' und luft Auch gern, und nur in beffen bruft, Der Gott gefällt.

8. Thu gern, was dir befohlen tit: Go bift du fren, wie furften; bift Bor ichmeichlern ficher; bift ein mann, Der's ichmeicheln haft, und

beteft an Mur beinen Gott.

9. Dein brod hat fraft, und ftarft den leib Bur arbeit, und dein find, dein weib, Gelagert bin im Schatten , ift Dein brod mit frenben, und vergißt Des tages laft.

10. Ifts auch nicht fostlich, bein gewand, Gewirft von deines meis bes band : Beneide bu fein fener-Pleid, Das oft ein herz voll forg und

neid Und gram verhüllt.

11. In feiner werte herrlichkeit Siehst du Gott taglich; dich erfreut Der fonne glang; ber fanfte mond, Bald, thal und berg und flur be: lobut Dir beinen fleiß.

12. Sieh', Gottes erndten freuen fich Auf beine sichel; freue dich! Du bift ein mann fur's vaterland! Du nahrft es, und von deiner hand

Lebt berr und fürft!

13. Dich ruft's vom pfluge, ber es nahrt, Bu feinem fcus auch, und Das fewerdt Sat fraft und fieg in beiner hand ; Du bift ein mann fur's paterland! Deg freue bich!

14. Wohl dir! bein ftand ift anch vom Serrn! Geh'hin, fen gludlich! baue gern Das feld; benn er, er bahn Des mahnes taufchung reds fouf's fur bich; Er fegnet und be= gludt auch bich! Lobfinge Gott!

Rur die Gelehrten.

Mel. Wenn wir in bochften. 820. Die ihr des lebens edle geit Der wahrheit und der weisheit weiht; Bohl euch! wenn, was ihr lernt und wift, Nicht taufdung, wenn es mabrbeit iff:

2. Wenn ihr, von mahn und irrthum fren Bu werden, aus ber fflaveren Der vorurtheile fuhn ben geift Woll lernbegier und muth ents reißt;

3. Wenn ein vielfaffenber verftand, Bas icon ber weifen vorwelt fand, Mehr wabrheit burchzu= schauen, brancht, Und tiefer in ihr

meer fich taucht;

4. Nicht um des felbftrubms willen; nicht, ilm von geset, von recht und pflicht Euch loszureißen; nein ! allein, Bolltommner burch mehr licht zu fenn!

5. Wer Gottes munder in der welt gur andrer augen mehr erhellt, Und ihre große weit umber Sichts barer macht: wie groß ift ber!

6. Lernt immer heller, was be= gludt; 2Bas menfchen abelt, bebt und ichmudt; Was jedes volf und jeden staat Erhoben und erniedrigt bat!

7. Lernt, was uns icanbet, uns entehrt; Durchschaut der tugend gangen werth, Und was für zeit und ewigkeit Uns freude giebt, die nie gereut!

8. Macht für die lafter feinen bund Mit mahn und irrthum: euren mund Entweihe fein vermegner fpott Der mabrheit; benn fie ist von Gott!

9. Theilt, was ihr lernet, willig mit; Zeigt, wo vor ench ber forscher glitt; Beigt auf ber untersuchung

lich an l

10. Bergeft nicht, daß ihr ewig fepd; Und lernt für zeit und ewig= feit. Gebenft an eure rechenschaft: Sevd weil' und sevd auch tugendbaft!

11. Bon Gott tommt alle wahr: beit ber, Die ihr durchschaut: bie lebrt euch Er. Go leit' ein mehr erhellter finn Bu ibm uns alle naber bin l

mann! Ihn ehre fürft und unterthan! Die ferne nachwelt ehr' ihn gern; Denn er, er ift ein licht vom Herrn!

Fur die, welche Sandlung und Bewerbe treiben.

Mel. Gev lob und ehr dem. 821. Mo ift ein volt, wo ift ein land, Wo, geber aller gaben; Bir nicht aus beiner milben hand, Bas all' erfreun fann, baben? Die weislich, Gott, vertheilft bu nicht, Bas diefer bat, und bem gebricht, Um alle sie begluden?

2. Die mild beweisest du nicht Dich Den volfern aller lande! Die fest verknupfen sie nicht sich Durch beiner gute banbe! Bom oft orgiegt fich durch den nord Stets uner: fooft bein fegen fort Bum weften

und aum fuden ...

3. Du führft der handlung fuh: nen lauf Anf ftromen und in meeren; Thuft taglich nene quellen auf, Gefchaftige ju nahren; Beigit aberall und allezeit Bur nothburft, aur bequemlichteit, Dem fleife fichre mege.

4. Du giebft auch weisheit und verftand, Day, wer nur will, fie finbe; Dagaller arbeit, land mit land Und volf mit volk verbinde; Sier burch bes landmanns muh' und fdweiß: Dort burch der weifen funftler fleiß; Durch umtausch, burch gewerbe.

. 5. Ber, Berr, burch fie gewin= nen fann, Der fegne feine bruder, Wenn er burch ihren fleiß gewann, Durch feinen fleiß fie wieder; Er fev an feinem nugen flug; Doch nie burd arglift und betrug; Durch treu

und guten glauben!

6. Werleih', bag jeber redlich fen noth; In allem thun und handel; Ge= recht und mild, auch bir getren In

12. Bobl einem folden weifen feinem gangen manbel! Dit-luft. o Bater, wendeft du Dem lande bets nen fegen gu, Das fold ein vollbe wohnet.

Kur die Runftler.

Mel. wenn wir in bochften. 822. Die ihr geubt in funften fend, Die nothburft und bequemlichfeit. Und freud' uns geben : Gott mit euch! Gevb glud: lich, und, wenn Gott will; reich!

2. Gend nie dem lafter feil; nie finnt Liuf werfe, die nur febablic find; Und wendet eure funft nie an Bu dem, was end einft renen fann !

3. Was blog der frechbeit phan: tafen Begehrt, und ihre fcweige ren, Das ift nicht enres fleiges werth, Richt, was ber wolluft flammen nährt.

4. 3ft forderung ber tugend nicht Fur einen jeden burger pflicht? Nicht auch fur euch? durft ibr allein

Berderber guter fitten fenn?

5. Gebt nie and lobincht, nie aus geis Dem lafter iconheit; ichmud und reig! Mur das ift eures fleifes werth, Was auch der tugend freude mebrt.

6. Go durft ibr eurer funft end freun, Und ihres fegens; fromm und rein Und heilig, ichamt ihr im gericht Vor Gott ench eurer werte nicht.

Für alle Arbeiter.

Mel. Chrift, der du bift ber. 823. Die ihr auch ohne wiffen fcaft Und ohne funft gewiffenhaft Des fleißes enrer band' euch nahrt, Much ihr fend Gott und meniden werth.

. Muf feine boben bingeftellt, Must ihr boch eurer bruder welt. Gend froh, habt bulle, bach mub brod, Und minder, als ber reiche,

3.1. Sabt weib und find; ferd amar nicht reich, Und mibrt mit

Gott boch fie und ench. Mas hat por euch ber reiche mehr? 3br Schafft, und werdet fatt, wie er.

4. Was haben fürften mehr? viel pracht; Kur euch zu forgen, thron und macht; Diel glang um fich, und and bafur Mehr pflichten und geschaft', ale ihr.

5. Co danft beim Gott für euren fand; Genießt der gaben seiner hand Durch nubliche geschäftigkeit,

In heiliger zufriedenheit!

6. Klagt nie, baß Gott nicht mehr euch gab; Auf alle wartet tod und grab. Dann follt auch ihr gang felig fenn, Und ewig dort bes herrn euch freun.

7. Nur, daß ihr strebt, gewissen= haft Und fromm ju fenn durch Got= tes fraft; Im glauben willig, bis jum tod Bu dulden, was euch Gott

aebot!

8. Wer viel empfangen hat, von bem Wird viel gefordert; angenehm Aft, wer im fleinen tren auch ist, Dir, der du aller Bater bift!

Bon den Pflichten der Rriegs: Jeute, und Sarbitte fur fie.

Mel. Wenn wir in bochften. 824. Die ihr, weils pflicht und recht gebent, Bur fclacht für uns geruftet fend, Don unfern berrichern ausgesandt Bum tampfe für das vaterland;

2. Der herr mit euch! ber herr mit euch! Denn ihr vertheidigt polt und reich! Wir fnicen bier und bitten ihn, Euch muth gu geben, nie

au fliebn. 3. Inbrunftig bitten wir: bewahr' In jeder drohenden gefahr Das heer ber bruber, das ben ftreit. Den tob

für's vaterland nicht ichent!

4. Umgieb fie, herr, bu Gott ber macht! Dein ift ber fieg, bu herr ber ichlacht! Fuhr'und durch fie des friedens gluck, Und fie gefront tranen; 3ch will mein beil auf diemit fien anruck!

5. Daß ihnen jungling, mann und greis Entgegen jaudge; daß ber preis Für überwundne tyrannen Der bank des gangen volkes fen!

6. Und ficher, wie das vaterland, Cep anch ihr haus und heerd! ihr ftand, Den jeder burger preifen foll, Dem fürften werth und ehrenvoll!

7. Und das gefühl, welch glud es fen, Abmenden tod und fflaveren, Bom vaterlande, von dem thron, Und Gottes benfall sen ihr lohn!

8. Go fegnen, heer der bruber! wir Bur folacht bichein; ber Bert mit bir! Rampft! furchtet Gott! der giebt euch muth, Bu fürchten teiner feinde wuth.

9. Send driften, mahre driften! fend Nie granfam in der schlacht! verzeiht! Manbt feines icherf und feines gold; Bergnügt mit unter-

halt und sold!

10. Daß ja nicht einer frevel treib'! Und jeder ichone greis und weib, Und find und saugling, und den mann, Der euch nicht widerfte= ben fann!

11. Wer vor end niederfallt, ben hebt Dit bruderarmen auf! wer bebt. Dentroftet, bruder! nie ver= gießt Blut, wenn der feind entwaff-

met ift!

12. Dann fend ihr mahre belben ! fend Wertheidiger der menschlich= feit! Der volfer beil! bem furften werth! Dem vaterland' und Gott geehrt!

13. Mit end ift Gott, ber euch bewacht, und, fallet ihr auch in der fchlacht, Die fron' euch giebt, die der erwarh, Der fur und all'am freuze ftarb!

## Rur Seefahrende.

Mel. D' liebster Jefu, mas. 825. 200 ich auch bin, will ich bem herru verfen felfen banen. Auch in ben

Day Lood by Control

464

botfen Schrecklichften gefahren beine macht, burch beine milbel Rann er bemabren!

2. In feinen bonnern, in ben ungewittern, Vor benen felbst der welten fäulen gittern, Und ba, wo, bergen gleich, emporte wellen Bum bimmel fdwellen!

3. Und wenn fie, wie fein fturm fie fcleubert, wieder In ihrer meere tieffte tiefen nicher Gich wie ge: birge fturgen, will ich's wagen, Nicht

su verzagen!

4. Gev alles fturm und aufruhr und getummel; Er fouf das meer, ben erdfreis und ben bimmel. Bas er gebent im himmel und auf erden, Das muß auch werden!

.5. 3um fturmefprichter: ruh'! er ruft ber ftille: Komm wieder! allgewaltig ift fein wille; Der fturm geborcht; die wogen finten nieder,

Und ruben wieder.

6. Ber taumelnd niederfant und angftvoll flagte, Den abgrund offen fab und icon verzagte, Frohlockt, belaftet mit ber voller fegen, Dem land entgegen;

7. Und fintt am friebevollen ufer nieber, Und ruft: frobloct mit mir dem herrn, ihr bruder! Er ift der herr bes meers! Gott ift ber retter

Im fturm, im wetter!

8. 3m donner ift er's, und wenn erd' und binimel Coon einzuftursen drohn, und im getummel Em= porter wogen! Gott, dem Berrn ber meere, Gev preis und ehre!

9. Anbetung fep ihm! auch in oceanen Bahnt menichen feine aute fichre bahnen! Frohlockt, frohlocket ibm! dem herrn der meere, Gep preis und ehre!

> Rur die Bewohner ber Marfdlander.

Mel, Wer nur den lieben. 826. Wie segenvoll sind bie meeren! Gott, wie reich Durch

herr, mas ift beiner gute gleich ? Bon gangem bergen danten wir Für ihren fegen, Bater, bir!

2. Beschuse, Gott, und beich' und bamme; Und, bag bas leicht

emporte meer Richt biefe fluren überschwemnye, Sprich zu ben mellen: bis hieher! Lag ihren fturm (bu fannft es thun!) Au thren vol=

len ufern rubn!

3. Du haft dieg erbtheil uns gegeben; Bon bir fommt alles gute ber. Du ichenteft uns gum froben leben Gebirg und thal und land und Much, was ber fleiß bem meer. meere nimmt, Ift bein, und uns von dir bestimmt.

4. Das wolleft bu uns, Gott, bewahren, Und unfern findern! fteb' uns tren In allen fturmen und gefahren, Womit ba's meer uns drauet, ben! Um beine bulfe fleben wir Boll hoffnung und vertraun

Bom Lehrstande.

Pflichten der Lebrer und Fürbitten für fie. Mel. Wenn wir in bochften.

827. Das amt der lehrer, gein foll auch bant und ehre fenn, Daß bu der firche, die bu liebft, Doch immer treue lebrer giebft.

2. Gefegnet fep ihr amt und ftand! Gie pflangen, herr, von die gefandt, Bon geit auf geit bein bet= lig wort, Und licht mit ihm und tu=

gend fort.

au bir!

3. Wie freut ein guter lehrer fich. Benn er, erleuchtet, Gott, burch bich, Den jungern Jefu gleichges finnt, Biel' feelen fur bein reich gewinnt!

4. Wohl uns, wenn bu and uns fo liebit, Dag du uns treue führer gicbit, Die weife find, und tugeuds baft, In lebr' und that voll geift und fraft!

5. Lag ibres unterrichts uns freitn; Gewiffenhafte borer fen; Selbit forichen, ob bein wort auch lehrt, Bas uns ihr unterricht - fehn, und taglich mehr Den boben ertiart!

6. Und, ift ihr wort bein wort, o Berr! Go lag und weiser, beiligerund beffer werben, bir allein Bum preil, und auch, fie au erfreun!

7. Daß jeder, fo belohnt von dir, Froblode: ja, Gott ift mit mir! Um throne werd' ich wonnevoll Die schaun, die ich hier leiten foll!

8. Ermahnen, marnen, ftrafen fie: Go weigre, wer fie bort, fich nie, Bu baffen, mas bu uns verbeutit; Bu thun, was bu durch fie

gebeutit!

9. Lag darum ihren unterricht, Beil fie und wir and ftrandeln. nicht Berachtet werden; nimm dich danu Auch ihrer schwachbett anabia and

10. Fern fep von uns ber frevel, Gott, Durch undant fie, durch bag und fpott Bu franfen, dag fie, was fie thun, Mit feufgervollen

bergen thun!

11. Uch, wenn fie feufaten, wurde nicht Dein gorn uns treffen, bein gericht? Saft du nicht felbit gebrobt: wer fich Bu schmabn fie wagt, verachtet mich?

12. Rein; Gott, wir wollen fie erfreun; Dantbare fromme borer fenn! Co führft du auch einft uns sugleich Dit ihnen in bein ewig

reid).

Mel. Es ift gewißlich an der. 828. Dein ift bas licht, bas und erhellt; Dein, Bott, bas amt ber lehrer. Belch ein geschent fur beine welt, Fur beines worts verebrer! Dieglebr' uns deiner boten mund; Go wird bein recht uns allen fund, Uns fund der weg jum leben,

2. Dwelch ein amt, betrug und wahn Und lafter zu bestreiten, Und feelen auf der wahrheit bahn Bu bir, o Gott, gu leiten! Bie ebel! aber auch wie fcwer! Dieglagfie ruf empfinden!

3. Gieb ihnen beiner weisheit licht; Debr' ihnen alle gaben, Die fie fur unfern unterricht Bon bie empfangen haben! Lag ibre lebren wahr und rein, Fest ihren eignen glauben fevn, Ihr leben fromm

und beilia!

4. Gieb, daß mit fanfter nachfict fie Der fcwachen einfalt tragen; Sie, (feimt nicht gleich ber faame,) nie Un feiner frucht vergagen! Laff fie nicht mube werden; lag Gie ohne bitterfeit und bag Des lafters

fcand' entblogen!

5. Gieb, daß mit felbftgefühl und luft, Wenn fie und unterweifen. Sie, ihres fegens fich bewußt, Der tugend werth und preifen; Das nicht allein ihr unterricht, Dag uns selbst ihres bensviels licht Muf deine wege leite!

6. Lag fie ben irrenden gurud 3u . beinem lichte führen; 3bn eifrig für fein mahres glud Beschämen und auch rühren! Lag fie geduldig fenn; gelind; Richt ftolg noch hart: und nie gefinnt Wie miethlinge von birten.

7. Much lag, mas argern fann, fie fliehn; Lag fie die finder lieben; Wie pflangen fie fur bich ergiebn: Sie fruh im guten üben; Beubtre weiter führen; fie Bum fleiß und fampf entflammen, nie Bon bir aus

rud zu weichen!

8. Trifft fie verfolgung oder fpott: Co lag fie bann mit freuden. Mit unerschrocknem muth, o Gott, Kur deine mabrheit leiden! Du fendeft fie; fie ehren bich; Umfonft emport die holle fich, Die wahrheit an vertilgen!

9. Belohne fie; und auch icon bier; Dein fegen fep mit ihnen! Doch lag fie, ohne lohnsucht, bir Und ihren brudern dienen! Lagfie pon feinem, Gott, betrubt, Bon allen heiligen geliebt, Geehrt von allen werden!

10. Wenn fie mit eifer und getren, Durch beines Geiftes gaben Einst von der funde tyrannen Befrent viel' feelen haben : Go lag am tage bes gerichts Im glanze beines angefichts Sie leuchten, wie die fterne!

Lieber für besondere Zeiten und Schickungen Gottes im menschlichen Leben.

Mel. Lobe Bott, ihr driften. 829. 36 finge bir mit hers und mund, herr, meines bergens luft! Wie gut bu bift, fen allen fund, Und allen, mas Du thuft!

2. Du, aller gnade quelle, bift Polllieb' und freundlichkeit; Giebst allen, was und felig ift, Und unfer

berg erfreut.

3. Was find wir, Gott, mas haben wir, Das bu nicht alles giebst? Ach, alles gute fommt von bir, Der bu fo boch uns liebst!

4. Wer giebt une, was in beiner welt Une nahret und ergogt? Wer ift es, ber und an und feld Mit

thau und regen nebt?

5. Des frublinge pracht ift, Serr, von dir; Des fommers frucht ift bein; Und, mas bein herbst giebt; weffen wir Im win: ter uns erfreun.

6. Wer halt den frieg von und gurud? Wer fchust vor peft und brand? und, o, bes edlen friedens glud - Wem danft's bas vater: Land?

7. Wer warmet und in falt' und frost? Wer schütt vor feurm und

wind? Wer schafft es, daß uns 11 und moft Noch nie verfieget find?

8. Das, Gott, thuft du; von jabr gu jahr Ernahrft bu und fo tren; Und ftehft und immer in gefahr

Mit beiner gnade ben.

9. Du tragft und funder mit ges duld; Du guchtigft vaterlich; Und bitten wir: erlaß die ichuld! Et: barmft du unfer bich.

10. Du zählft des driften thri fiehst Den fummer, ibn brudt: Und er, ob bu auch schon verziehft, Wird endlich doch erquicft.

11. Die erndte folget auf die faat. Go fammelt, fich gu freun, Der drift fur jede gute that Ginft

feinen fegen ein.

12. Wohlauf, mein herg! frob lod' und fing', Und habe guten muth! Denn Gott, ber Schopfer aller bing', 3ft felbft und bleibt bein gut.

13. Er ift bein ichas, bein erb' und theil; Dein licht, wo licht gebricht; Dein ichirm und ichild, bein rath, dein heil. Dein Gott verläßt

bich nicht.

14. Was harmft du, da des herrn ich bin, Dich gramvoll tag und nacht? Wirf beine forg' auf ihn boch hin; Er hat dich ja gemacht!

rs. Sat nicht von jugend anf dein Gott Dich väterlich ernährt? Und oft in mancher nahen noth Dir

feinen schuß gewährt?

. 16. Er hat noch niemals mas verfehn In feinem regiment; Und, was er thut und lagt geschehn, Das nimmt ein gutes end'.

17. Go lag denn, was er will, ihn thun, Und lerne froblich fenn; Dann wirft du hier in frieden rubn,

Und dort dich ewig freun.

18. Denn, was er will und mas er thut, Und maserdirgebeut, 3ft für bein irdifch leben gut : Gut für die ewigfeit.

Frühlingelieder.

Mel. Gey lob und ehr dem.

830. Gelobt fev, der den fruhben erbfreis fcmudet. Preis fen ihm, ehre, ftart' und fraft, Der, was er fouf, begludet! Der herr erfcafft; ber Bert erhalt; Er liebt und fegnet feine welt. Lobfinget thm, geschorfe!

2. Cb' noch ber menich ben Berrn verließ, In jenen beffern tagen Bar noch die erd' ein paradies, Fren von der funde plagen. Nun hat fie fund' und ftraf' entftellt: Doch ift fie noch bes Schopfers welt, Gin vorhof

feines bimmels.

3. Das land, bas erft erftorben lag, Erwacht und lebt nun wieder. Es ftromet feden neuen tag Gein fegen nen hernieber. Der wurm, ber in dem ftaube webt, Der vogel, ber in luften schwebt, Erfreut fich feines lebens.

4. Der erde antlig ift verjungt; Erheitert glangt der himmel; Ges birg und thal und wald erflingt Bon freudigent getummel. voll erbarmen schant berab, Der allen fenn und leben gab, Auf feiner

fcopfung werfe.

5. Doch fühllos nur und unbefeelt Gind auen und gefilde; Much . furcht aufs meer. Wie die nebelnun baft du nicht die thier' ermablt Bu beinem ebenbilde. Der menfch nur frenet beiner fich, Rennt, fublet und empfindet dich, und hofft ein

ewias leben.

6. Lobfinget ihm; er ift und nah'. Singt, alle feine heere! Der Berr ift allenthalben da, 3m bimmel, erd' und meere. Ich preise dich, ich finge bir; Denn bu bift, wo ich bin, ben mir Mit allmacht, lieb' und anade.

7. Du rufft die wolfen in bas land, und ftillft den durft ber erbe, Dag mit den gaben beiner band

Der menich gesegnet werbe. macheft hagel, thau und wind, Die beiner allmacht boten find, Bu un-

frer freude quellen.

8. Gelbft wenn, vom bonnerfturm bebrant, Erfetrodne lander gittern: Stromt ftarfung, fegen, fruchtbarfeit Aus nacht und unges mittern.' Dann bricht bie fonne neu hervor, Und alles jauchst zu bir empor, Bor bem bie wetter fdweigen.

9. Bon dir fommt, was uns hier erfreut:Du brunnanell aller gaben ! Dort wirft du und mit feligfeit In reichen ftromen laben. Bobl. wohl den menschen, die schon bier Sich dir ergeben, und einst dir In

Chrifto frendig fterben!

Mel. Gollt'ich meinem Bott. 831. Soher hebt fich Gottes ihr fegnend licht; Alles leben athe met wonne ; Wonn' ift jedes angenicht. Lächelnd fenft ber leng fich nieder In die malber, auf die flur. Die erstorbene natur Lebet wieber, wirket wieder. Opfre meinem Schopfer dant! Dreif ibn froblich. mein gefang!

2. Reine minterfturme beulen Durch die luft gerftorend ber. Unfre vollen fegel eilen Bieder obne entilieben! Quie verifingt bie erb' jest ift! Die der bach fo froblich fliegt! Froblich au und garten bluben! Opfre meinem Schopfer bant! Lobe, preif ihn, mein gefang!

3. Frohlich ben der arbeit, wallet Mun ber landmann auf fein felb: und sein berglich lied erschallet Jubelvoll dem herrn der welt. Er vertrant die faat der erde! Ehrt burch fromme giverficht Geinen Gott, und zweifelt nicht, Dager reichlich ernoten werde. Opfremeinem Schopfer bant! Preif ibn froblich, mein gefang!

4. Wie die heerden auf den felbern Auhig weiden; wie so mild Gott sie nahrt; wie in den waldern Krever hupft und scherzt das wild! Hort der vögel frohe chore; Hier, der lauten nachtigall, Dort, der frühen lerche schall! - Alles bringt dem Schöpfer ebre. Bring' auch du ihm lob und dant! Preis ihn frohlich, mein gesang!

5. Glangend und im fenerfleide Prangt die blutenreiche flur; Jede blume lachelt freude, Preift den Schöpfer der natur, Der den thau schafft, der sie tranket, Daß sie nicht zu früh verbluh'; Der ihr samen giebt, eh' sie Welkt und wieder niedersinket. Bring' auch du ihm lob und dant! Preif ihn frohlich, mein

gefang!

6, Diese herrlichkeit ber erbe Ift ein schatten von dem licht, Das ich ewig schanen werde Dort vor Gotztes angesicht. Anch das freudenzeichste leben hier auf erdenift nur tob Gegen jenes, das dort Gottuns verheißen hat zu geben. Bring'ihm frohlich beinen bant! Preifibn ewig, niein gesang!

Mel. Chriftus, ber ift mein.

832. Dich foll mein lied erheben, Dich, Bater der natur! Sier ehr' und dank dir geben Auf dieser fillen flur!

2. 3ch ehre bich im fturme; 3ch feb' bich auf ber au, 3m walffich und im wurme, 3m regen und im

than.

3. Es lispelt mir die gnelle, Die durch die wiese slieft, Bon dir in jeder welle, Das du ihr Schopfer bift.

4. Wenn die erhiften lufte Der abendwind erfrischt, Und sanfter bluten bufte Still in einander mischt;

5. Wenn dir die walder fingen : Go bot' ich beinen ruf, Dir auch

mein lob gu bringen, Der fo viel fcones fchuf.

#### Sommerlieber.

Mel. Lobt Gott, ihr driften. 833. Der erde mutterlichet schren; bant Sep Gott; benn seine huld ist groß. Erheb' ihn, mein gesang!

2. Seht fie in ihrer vollen pracht Bom fruhling erft verjungt ! Bie reich ift fie durch Sottes macht! Lobfingt bem Berrn! lob-

fingt!

3. Die schon der sommer ift; wie er Anf allen fluren prangt! Bie reich wird flur und au umber! Loblinget Gott und dankt!

4. Die heerden huvfen; freude voll Maht ichon ber maher ab Den tegen, berfie nahren foll, Den Gob

tes mild' ihm gab.

5. Wie hold und gutig ift boch Gott! Robfingt, lobfingt bem herrnl Er giebt und unfer taglich brod, und mehr noch; und fo gern!

6. Des regen fleißes luft und lohn Die ernoten voll und fcwet Erwarten ihren fammler fcon.

Wie frohlich sammelt er!

7. D banfet; banfet Gott, und liebt Den Berrn! erift fo gut; Den Berrn, ber und fo reichlich giebt, und fo viel gutes thut!

8. Macht enre tenn' und scheuer voll! Der Serr, an huld so reich, Der Serr thut euren vatern wohl, und segnet nun auch ench.

9. Der gute quell verfieget nie, Und fleußt von jahr zu jahr; Sie bleibt fo groß und reich, ale fie Sett

ihrer fcopfung mar.

toi. Genieft mit froher dantbarteit Den fegen eures herrn; Und wenn ihr feiner huld ench freut, So gebt, wie er, auch gern!

11. Kein armer barb'; er feufge nie: Ach | mir uur mangelt brob!

Speift, reiche! gern bie armen; fie Sind auch, wie ibr, von Gott.

12. Gin folder bant gefällt ibm. oobl; Und er verheift, daß ench Stets faat und erndte fegnen foll; Denn er ift ewig reich.

13. Er fammelt einft und vater: ich, Und ewig zu erfreun, Wenn vir ihm folgen, auch zu sich In

eine icheuern ein.

Mel. Wie wohl ift mir.

icon ift, Schopfer, deine welt! Die prangt in feinem feverfleibe Gebirg and that und wald und feld! Wie beilig wird mir jede ftatte! Bobin ich geh', wohin ich trete, Bift bu fo nabe, Gott, und ich Erblide bich auf allen fluren; In allen beinen freaturen Erblid'ich, aller Bater, bich.

2.Das murmeln in beredten banmen Ruft: froblid mußt ihr Gott erhohn! Die zeit in schwermuth zu vertraumen, Ift, menschen, feine welt ju icon! Mirfagt, beglangt bom morgenthaue, Die finr, ber garten und die ane: Bie fegnet unfer Gott fo gern! Mir fagt bas raufden feiner fluthen: Gott ift ber urquell alles guten! Der bach fagt lifpelnd: lobt den Beren!

3. Bie beugen fich ber faaten friBen! Wie ichwellen fie von fegen an, Dag faum ber halm bie abre ftuben, Die reiche laft fanm tragen fann! hier sammeln emfig schon Die bienen Viel ernoten, um auch und zu dienen, Bon Gottes ichonen blumen ab. Dort fpinnt der feiden= wurm, und webet, Ch'er verwan: belt wieder lebet, Gich feine bull' und auch fein grab.

4. Bie haft bu, Gott ber gut' und ftarte, So vaterlich an und gedacht! Bieviel und groß find beine werfe! Bie fcon, wie wunderbar ge: madt! Bum vollen froblichen ge-

nuffe Empfangt von beinem übers fluffe, Bas lebet, feine fpeif, o Bott! Bebirge geben, thaler geben, Was allen nothig ist zum leben — Den thieren gras; und wein und brob!

5. Beit um mich ber ift alles freude. D freu auch, meine feele, bich In Gottes iconem weltgebande! Bie reichlich fegnet er anch mich! Lag deffen lob umher erschal 834. Wett um mich ber ift len, Der dir so wohlthut; allen, allen allen freude! Wie Go wohlthut, der fo freundlich ift! Stimm' ein in ber geschöpfe dore: Dir, Gott, fen preis, bir bant und ebre. Der du fo mild und gutig bift !

# Berbftlied.

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's. 835. Stilllachelnd, wie ein frommer greis, Der fterben will voll bankund preis, Daß er dem herrn geborchte, naht Der berbit, den Gott gerufen bat.

2. Der fegenreiche garten prangt Mit vollen zweigen, und verlangt Bon feiner frucht befrent gu fenn, um Gottes menfchen gu erfreun.

3. Der fanger in den luften Schweigt, Der bin in ferne lande fleugt, Bo Gott icon eine neue faat Und frucht für ihn bereitet hat; 4. Denn er ernahrt, was fleugt

und webt, Daß alles froblich fev, was lebt, Daß feine ganze schopfung baut Und jubel fep und lobgefang.

5. Auf traubenvollen bugeln schallt Des wingers lob, und wie: derhallt Bon berg anf berg; denn moft und wein Giebt nns ber Berr, und zu erfreun.

6. Wie liebevoll, wie mild und ant 3ft Gott, ber fo viel munber thut! Der jungling fen, ber mann, der greis Gep froblich, fep fein ruhm und preis!

7. Auch, wenn du alterft, forgt für bich Dein herr und Gott; mie paterlich! Er, der, wenn fich bein

bushed by Google

abend naht, Doch noch fur bich

viel' freuden hat.

8. Froh kannft du sterben, wenn bn nur, Wie seine segnende natur, Gesegnet hast; wenn er die frucht, Die er verlangt, umsonst nicht sucht.

9. Auch die natur verblüht und stirbt; Aur, daß ihr saame nicht verdirbt, Und schoner auslebt, wenn ihr freund, Der lebenvolle

leng, erscheint.

10. So bluhft und reifft buin ber geit In großerer vollfommenheit. Mur fen ein guter faame; fen Sott auch bis in ben tob getreu!

## Winterlied.

Mel. Berr Jefu Chrift, dich. 836. Much für den winter dans Gottund Bater, dir; Richtfür der felder fegen mir, Auch für den schlummer ber natur.

2. Ein filberfarbenes gewand Schmudt berge, hugel, thal und land. Wie schon fie find! wen frenet nicht Der tiefern fonne milbres

lidyt?

3. Die erde pfleget mutterlich Die ihr vertrante saat, die sich Im nahen lenze segenvoll Enthullen und und nahren soil.

4. Doch nicht geräuschvoll; fill, geheim. So nährt der tugend ersten keim Ein vater mit verborgner lust In seiner schwachen kinder brust.

5. So thut, was andre fegnen tann, Ein guter und bescheidner mann; Sucht, wenn sein thun nur Gott gefällt, Nicht das geräusch bes ruhms der welt.

6. Doch machfen foll ber tugend faat, Und bluhn, was er im fillen that, Bu reichen erndten in der geit, Bu reichern in der ewigfeit;

7. Wie unfrer fluren faat durch bich Im fillen keimet; vaterlich, Obgleich von nienschen nicht be-

mertt, Durch beine mild', o Gott, gestärkt.
8. Es braufe fürchterlich umber

Des winters fiurm; auch er, auch er Ift deines fegens diener, Gott! D bu wohlthater auch durch noth!

9. Wie viele freuden haben wir Auch jest, o milder Gott! von dir, Der du fo vaterlich uns trägft, In unfrer hutt uns warmft und

pflegst!

10. Durch alle zeiten, Bater, fev Dir, wer dich findlich ehrt, getreu! Laß jeden beinen ruhm erhohn, Und freudig deine wege gehn!

11. Auchieder mechfel deiner zeit Entfiamm' und zu der danfbarteit, Die deinen willen gern erfüllt; Denn du bift immer gut und mild.

12. Du bleibst siets machtig. Gott! und groß. Wir werden, wenn der erde schoof Auch ans bestedt hat, bich zu sehn, Aus unfern

ftillen grabern gebn;

13. Und auferwedt das feierfleid Der himmlischen unsterblichteit Anlegen, und vor deinem thron Dich preisen, Gott! und deinen Sohn,

14. Daß nun hinfort tein wechsel ift, Daß bu in allen alles bift; Gin Gott, ber, wenn ber fromm' erwacht, Ihn ewig, ewig selig macht.

# Bur Saatzeit.

In eigner Melodie.

837. Diesen saamen segne Bott, Dager rub' in bieser erbe, Reim' und unfer täglich brod Unter Gottes augen werde.

2. Wenig ftreuen wir nur bin; Reichlich giebt es Gott uns wieder. Für den herrlichen gewinn Singen

wir ibm freudenlieder.

3. Dieses hoffen wir; denn Gott Sicht und merkrauf unfre bitte; Giebt uns unser täglich brod; Giebt es uns in unfre hutte.

4. Snadig gieb es, (bitten wir,) Beil wir auf ber erbe leben l Bater, lob und dant bafur Wollen wir im bimmel geben !

5. Denn im himmel wirst du gang Deine gnad' und offenbaren, Wenn wir sehn in seinem glang, Was wir find, und was wir

maren.

6. Dort im himmel werden wir, herr, vor deinem angesichte, Freudig erndten, so wie hier, Deines segens volle fruchte.

Danklied für die Erndte. Mel. wun laft uns Gott.

838. Rommt, lagt une Gott und bank ihm bringen, Und preis und bank ihm bringen Fur feiner erndte gaben, Die wir gesammelt haben.

2. Der herr hat uns gegeben, Bas noth ift uns zum leben, Sum freudigen genuffellus feinem über-

flusse.

3. Die ichenern find voll fegen; Denn er gab thau und regen; Der frucht, ber wir uns freuen, Schut, wachsthum und gedeihen.

4. Frohlodet feiner milde, Daß auen und gefilde, Was wir ge-faet haben, Go reichlich wieder ga-

ben!

5. Frohlodt ihm, dem erretter! Oft drohten finrm und wetter Den untergang der faaten; Und doch find fie gerathen.

6. Sie fproften aufund grunten, Db wir's gleich nicht verdienten, Und ichmudten die gefilde Durch

feine vatermilbe.

7. Denn immer foll gebaren, Uns alle zu ernahren, Dag jeder bantsbar werde, Der reiche ichoof der erbe.

8. Mit freudigem gemuthe Dewundert Gottes gute, Die jeden fleiß belohnet, Die uns fo tragt, fo iconet. 9. Wollt'er nach unfern thaten Und lohnen: alle faaten Mit ihren fruchten furben Im feime; wir verdurben.

10. Doch er ift immer gutig, Barmherzig und langmuthig, und schafft, daß stete bie erde Berjungt

und fruchtbar werde.

ri, Auch preiset seine gnade, Und wandelt seine pfade, Daß seine milband treue Euch, weilihr lebt, erfreue!

12. Wir pflugen, fa'n und erudten. O daß wir dankvoll lernten, Ihm ahnlich, uns der armen Mit-

leidig zu erbarmen!

13. Theilt aus, thut wohl, erquicet, Wen noth und mangel brudet! Er wird ench langer fconen, Wird's ewig euch belohnen.

214. Er fen von und erhoben, Bis wir, ihn dort gu loben, Gesbracht in feine scheuern, Gin ewig fest ihm fevern!

Lied vor bevorstehenden Reisen,

Mel. Zerzlich thut mich verl. 839. Dir fieh' ich, Gott! 8beweise, Wie tren bu bist, an mir! Beglücke meine reise; Denn ich vertraue bir! Auf allen meinen wegen Begleite vaterlich Mit beinem heil und segen, Mit beinem schupe mich!

2. Ich bin in beinen handen; Defi soll mein herz sich freun; Denn bu taunst hulfe senden, Wo mir gefahren braun. Bin ich ben bir in gnaden: So fürcht' ich nichte, o Gott! Du wehrest allem schaden,

Mein helfer in der noth!
3. So will ich denn mein les ben Dir freudig, dir mein gut, D Bater, übergeben, lind deiner treuen hut! Erhalte meine frafte; Beglüdemeinen fleiß, Und meiner pflicht geschäfte Ju deinem ruhm und preib!

4. Laf bir and meine lieben 3nr but befohlen fevn; Nichts muffe fie betrüben; Dein troft fie ftets erfreun! Sehn wir und frohlich wieder Im glud und wohlergehn; Wie sollen unfre lieder Danu beine huld erhohn!

Danklied nach guruckgelege ten Reifen.

Mel. Wer nur den lieben.

840. Dant dir, o Nater meines lebens! Du haft
mich froh zurudgebracht. Ich flehte
nicht zu dir vergebens: Du haft
mich väterlich bewacht. Durch deine
gnade bin ich hier; Dein schuß und
schirm war über mir.

2. Nun fann ich wieder mit den meinen Mich deiner gut' und hulfe freun; Mit ihnen frohe zähren weinen; Dir meines dantes opfer weihn. Mein thun gelang, o Gott, burch dich; Du schutteft, du be-

gludteft mid.

3. Sep ewig, Gott, sep hochgepricsen! Denn wie viel gutes hast du mir Auf meiner reisenicht erwieseu! Mein armes lob gefalle dir! Ich will mein wohl auf dich nur baun; Es ist sogut, dir, Herr, vertraun!

Benm Gewitter.

Mel. O liebster Jesu, was. 841. Rommt, lagt uns Gott und seine groß' erheben; Bor ihm, und nicht vor seinem bonner beben; Und nicht (benn er tann schrecken und auch suugen,) Vor seinen bliben.

2. Sie fonnen tobten ench und enre heerden; Berftorer fevn, und auch wohlthater werden; Ihr aber follt, wenn fie die welterschuttern,

Richt beibnifch gittern;

3. Nicht machnen, das wir nur erbeben follen, Wo donner unter feinem theone rollen; Richt, daß,

wo blige flammen, dann gurrache Sein zorn erwache.

4. Sie zengen, Gott, wie alle beine werte, Bon beiner weisheit, beiner huld und starte. Gleich herrs lich ist im sturm und in ber ftille Dein rath und wille.

5. Bon tiefer ehrfurcht, Bert, vor bir burchdrungen, Gehn'wir in ber natur erschutterungen Anch gute, bie fie schmudet und belebet,

Gelbit, wenn fie bebet.

6. Fruchtbarer wird fie bann, wie beine frommen, Gepruft gu werden, oft in trubfal kommen. Wir leiden, burch geduld zu edlen wersten Und mehr zu ftarten.

7. Dann reifen froblicher ber tugend faaten Bu mannichfaltigern und schonern thaten. Sie werden, wenn die trubfalfie bewähret, Nur

mehr verkläret.

8. So ftralt, wenn bonner bie natur erichuttern, In größrer iconheit fie nach ungewittern; als ichmudte fie nun eine neue sonne

Mit neuer wonne!

9. Berderbenschwangre dunft' entstiehn; und seuchen, Die uns und unsern heerden brohn, entweichen; Auch athmen wir, von leichtrer luft umgeben, Mehr fraft, mehr leben.

10. So fteigt, wenn einst am größten aller tage für fromme nicht mehr seyn wird leid und liage, Empor aus beines weltgerichts getummel Ein neuer him-

mel

11. Wir werden dann zu einem neuen leben Hervorgehn; werden dir entgegen schweben. In diesen neuen himmel aufgenommen Mit allen frommen.

12. Weil wir noch hier find, fer von und erhoben! Dann werden wir mit neuer traft dich loben; Dit bringen herr für alle beine wette, Preis, dant und fidriel

Digitality Google

In allen Rrantbeiten.

Mel. Es ift gewißlich an. 842. 3d, mein erbarmer, bitte bich: Silf mir. und allen franten, Und fegne jeben, Gott, und mich, Mit bei= ligen gedanten! Gieb und gelaffenheit und ruh'; und unfer befter argt fep bu; In ichmergen unfer troffer!

2. Belohne, trener Bater, bie, Die liebreich meiner pflegen! Für thre treue feane fie Mit beinem beiten fegeil! Gieb, wenn gur in= sufriedenheit Dein fcmer, mich reigt, mir freudigfeit, Gebuldig

thn au tragen!

3. Soll meine frankbeit toblich feun; Goll ich die welt verlaffen: So muff in beinem blut ich rein, Im glauben bich umfaffen, und freudig und voll zuvernicht, Bom tobe, Bater, durche gericht Bu bei: nem leben bringen!

4. Doch, willst du noch gesundheit mir Bum langern leben ichenfen: So lag mich taglich, Gott, vor bir Un beine bulfe benten, Dag ich in meiner pilgerzeit Mit immer neuer frendigfeit Auf deinen

megen mandle!

5. On fiehft, wie wenig ich vermag: Du muffest felbst mich lei: ten; Mich felbit auf meinen legten tag Durch beinen Beift bereiten, Dag über alles, alles ich Dich lieb', und, dankvollgegen dich, Dir lebe, Bott. bir fterbe!

Rurbitte für Rrante. Mel. Berr Jefu Chrift, bu. Qur alle frante bitt' ich 843. But aue trante viel in dem bergen. Erbarmt bein berg nicht ihrer fich : Wer lindertihre ichmergen? Erleichtre, was fie brudt, o Gott; Gen ihr erretter in ber noth; Lag thre feelen leben!

2. Ginb die noch frant! fo beile fie, Und laß fie nicht verberben ! Uch! frante funder lag boch nie In ihren funden fterben! Gieb, baß fie; burch ben tob erschreckt, und fchnell aus ihrem ichlaf ermedt. Erft ibre feele retten!

3. Dag fie ben werth verlorner geit, Den granel ihrer funden, Und bann auch beine freundlichteit Unb ihren troft entpfinden; Gewig, bag. (frurben fie auch ) boch Ihr befter theil, die feele, noch Erhalten wers

ben folle!

4. Dann hilf and, baf fie deiner buld Sich freudig überlaffen, und fich in hoffnung gur geduld Ermuns tern, und fich faffen! O mochte boch dein will' allein Ihr will' und ihre frende fenn Bas du fur fie bes schließest!

5. Den franken, ber nun fterben foll, Laß, Water, felig fterben! Er eile, frev und wonnevoll Bu deines himmels erben! Gein geift, von funden gang befrept, Und gu bes Sobnes bild erneut, Beh'ein in

beine freude!

6. Den franken, der burch bich geneft, Den lehre beilig leben! Der muffe bir, von bir erloft, Gein berg jum opfer geben! Ermandl' in fteter wachfamfeit, Die mehr verführt gur ficherheit, Der ewige feit entgegen.

Danklied nach überftanbener Rrantbeit.

Del. Mus meines bergens.

844. Alls in ber frantheit faft verfant, Und nun aus vollem bergen Mein ffebn jum bimmel brang: Da borte Gott mein fiebn ; Der trene, bererhalter! Run foll auch ben erhalter Dein bant und lob erbobn!

2. So lag ich einst, ich armer, In funden, ihm ein graul, Ber-

Down of Google

mimbet, ofn' erbarmer, Entfernt von troft und beil. Gott ging porben, und fah' Mein elend und perderben, und fprach: du follit nicht fterben; Denn ich, bein beil, bin da!

3. 3ch wasche bich im blute Des Eingebornen rein. Es floß: mein eifer rubte; Du bift verfohnt, und mein. Dein fcmud fer beiligfeit; Und beines lebens ehre, Bu thun, was ich dichlehre! Brich niemals Deinen eid!

4. herr über tod und leben, Dn meiner vater Gott! Wie foll ich bich erheben? Mein beil, mein herr, mein Gott! Bas fann bes ftanbe gefang? Wer hat dich gnug erhoben? Bu schwach ift, bich ju lo= ben, Des hochften engels bant.

5. Und boch, von dir ju fcmeis gen, Bar' eine frevelthat. 3ch will's, ich will's bezengen, Wie Gott errettet hat. Sorte, men: fchen: Gott nur fann Bergeben und erretten! Alch, wenn wir Gott nicht hatten: Wer half uns armen bann?

6. D lagt und gang ibm leben; Gang Gottes eigenthum; Und jedes tags bestreben Gen feiner gnade rubm! 3bm opfern feine geit, Bor feinen augen mallen, 3hm bienen und gefallen: 3ft chr' und , feligfeit.

Bur Beit anftedenber Seuchen.

Mel. Auf dich hab' ich gehoffet. 845. 3" unfern nothen fallen wir Boll ren, und bemuthevoll vor dir In unferm jam: mer nieber; Denn feuch' und tob Umgiebt uns, Gott, Und murget unfre bruber.

2. Go viele fanten fcon ins grab, Bie fonell, wie ungewarnt! binab. Bie ift um bulf und bange! D icone noch; Befrep' uns boch Bou unferm untergange!

3. Alrat, funft und vorficht retten nicht; Bir haben feine zuverficht, Als nur gu beiner aute. Dem tob, o herr, Gebeut, dag er Dicht mehr, nicht weiter wuthe!

4. Wir glauben an ben Gobn und bich ; Und barum ichaue vater lich Auf tiefgebengte funder! Denn bu allein Rannft uns befrepn: Er-

rett' une, beine finder! 5. Wir übergeben volt und land In beine trene vaterhand; Entferne jebe plage! Erquid' uns, Berr! Allmächtiger, Gieb wieder beitre tage!

6. Doch, willft bu und noch nicht befrevn: So lag und, Gott, gedub big fenn, Und bir uns gang ergebent Lag, fterben wir, Une bort vor bir In beiner wonne leben!

7. Gieb allen fterbenden bein heil; Und lag fie, Gott, ihr beffres theil Im himmel nicht verlieren! Lag fie ben tod Aus jeder noth 3m beinem throne führen!

8. Lag unfer glaubiges gebet, Das, herr, ju dir um gnade ficht, Dir, Bater, wohlgefallen; Und unfer bant Und lobgefang Frobe loct: Gott hilft und allen!

Mel. Muf dich hab' ich geb. 846, Du, Gott, bift unfre Wenn und bein auge nicht be macht: Wer macht, wer hilft uns armen? Erretter, bir, Dir fteben wir; Du wolleft bich erbarmen!

2. Der feuchen gift verbreitet fich Beit um und her; erbarme bich; Lag und nicht ploglich fters ben! Entzeuch bem tob und, ber uns drobt; Entreig' uns dem verderben!

3. Du bift ein Gott, ber gern verzeiht; Lag une benn noch barmbergigfeit Bor beinem throne finden; Und bein gericht Berg tilg' une nicht In unbeweinten fündent

fand, fein ort; hier weinen witt- Der lette feines lebens. men; altern bort; und da ver= maif'te finder. Die fench' erreicht Much ben, ber fleucht; Den froms men, wie den funder.

5. Defi alled find wir werth: boch wir Beweinen's, Gott, und fiehn an bir, Du wolleft uns vergeben! Dein volk will gern Dir, unferm; Serrn, Geborden, dir nur leben.

6. Auch glauben wir an beinen Sohn. Um Jefu willen duld' und fcon', und lag und troft erfchei: nen! Stred' aus die hand, und laß das land Nicht langer bulflos weis-

7. Gen mit den fterbenden, baß fie Dein antlig ichaun; und alle, die Noch leben, die bewahre! Lindr' ibren ichmers, Dag bald ihr berg, Wie gern du hilfft, erfahre!

8. Das gange volt frohloct dir dann, Und beter dich; Erretter, an, und preiset deine gnade. Dann mandeln wir, D Gott, vor dir Mit freuden deine pfade.

Dantlied nach ansteckenden Geuchen.

Mel. Ein Lamm geht bin und. 847. Wir tommen, Selfer, bir gefang, und ruhm und preis gu bringen. Des gangen volfes lauter bant Goll, mit und! in welcher noth! Wir sahen überall den tod, Den unter= gang und drohen. Mun wuthet fei- flehn. ner seuchen beer Durch unser vater= entfloben.

2. Wir sahen dort und sahen bier Co viele bruder fterben, Und allent= balben waren wir Umfangen vom verderben. Da war fein iconen; hundlich war Kurchtbarer, näher die gefahr, und alle tunst vergebens. zeiten schweren lauf; Thu deine Den würger trieb fein argt gurud:

4. Rein reichthum fchubt, tein Much ihm ichien jeber augenblid

3. Bu bir, bu menschenretter, fdrien Der Deinen bange bergen. Du borteft uns ; die feuchen fliehn ! Du'heilest unfre schmerzen. Douerbarmervoll geduld, Rach unfret' übertretung fould Saft du uns nicht gelohnet. Gezüchtigt; (owir: preisen bich!) Gezüchtigt haft bu våterlich, Und våterlich geschonet .:-

Wir wollen, der du uns befrep'it, D Gott, bich ewig loben! Sep ewig, Bater, Sohn und Geift, Won deinem volferhoben! Es bete dich, Erretter, an, Und jauchge, wer nur banten fann, Und biene beinem namen, Und rubme: Gott ift unfer Gott! Froblockt ! er bilft und in der noth! Froblockt ihm! Umen! Amen!

# In theurer Zeit.

Mel. Von Gott will ich nicht. 848. Du, bester troft ber ars men, Gott, Schöpfer jeder welt, Du Bater voll erbar= men, Der alles tragt und halt! Schau her auf unfre noth; barme bich ber beinen! Die armen; gehn und weinen, Und schmachten, herr, nach brod.

2. Ach, unfer fundlich leben Bers; flagt vor dir und hart : Doch, dulden und vergeben Ift treuer pater Retter, Dir lobsingen. Du warft aet. Uch, Bater, wir vergebn! Du, befter aller vater, Bericonft and übertreter, Wenn fie um anabe

3. Wir fiehn m bir voll rene lind land nicht mehr; Sie find vor dir auch voll zuversicht. Verwiff und, Gott der treue, In unferm fums mer nicht! Dein überfluß entwich. Bon allen unfern anen: Und doch sehn voll vertrauen Wir, Bater. nur auf dich.

> 4. Uch, eud', Erretter, ende Der milden hande, Der allmacht fchab'

uns auf! Du fattigft ja, o Gott, ftort! Much bief hat deine hand ges mabre benn und allen Auch, was ten an!

und mangelt - brob!

5. Der du auch uns erfchufeft, Sor' unfer angftgefdrev! Allmach= tiger, bu rufeft Dem Nichts, bamit es fen. Du fannft ja, (bir ift's leicht,) Uns retten, uns ernahren; Rannst jedem mangel wehren, Der, wenn bu willft, entfleucht.

6. Den reichen gieb erbarmen; Gefühl von andrer schmerz; und, au erfreun die armen, Gin mitleid: polles berg. Damit fie mild ihr brod Troftlofen brudern brechen, Gie nicht verschmahn, noch sprechen: Es nahr', es fegn' euch Gott!

7. Lag einen jeden eilen, Mild= thatig jeden tag Bedrangten auß= antheilen, Bas feine hand vermag! Einft fieht das Jefus an, Wenn fie die brüder retten lind sättigen, als batten Sie bas ihm felbst gethan.

R. Lagiede frucht gerathen, Uns wieder zu erfrenn; Und allen unferh fagten Gieb machsthum und gebeibn! Mit milder vaterhand Gieb marm' und thau und regen: Go tehrt bein reicher fegen Burud in

anfer land!

9. Die frohen armen follen, Er= rettet aus ber noth, Dir janchgen ! alle wollen Bir bir frobloden, Sott! Denn du erretteft gern, Und baft nur luft am leben. Dich wollen wir erheben, Dich froblich, un= fern herrn !.

In Feuerenoth.

Mel. Wenn wir in bochften. 849. Gott, beffen t madit Bum fegen und verderben ichafft! Mit welcher ichredlichen gewalt Bermuftets! und wie leicht, wie balb!

sebrt! Go vieler armen glud ger-

Bas lebt, mit wohlgefallen; Ge= than; Wir weinen, herr, und be-

3. Wir weinen : boch verebren wir Aluch beine buld; fie half auch hier, Und hielt der flammen fcnels len lauf, Der übrigen gu fcho: nen, auf.

4. Mit unfern brudern feufgen wir In ihrem jammer, Gott, ju bir! Lag fie nicht hulflos! trofte die. Die bu gebeugt haft! fegne fie!

5. D gieb, bag, mer verfcont ward, nicht Bergeffe feiner fcon: ften pflicht, Der pflicht, betrubte an erfrenn, Barmbergig und auch mild zu fevn!

6. Bas bu uns nimmit, bas fannft du, Gott, And wiederge ben; jede noth In heil verwanbeln; weif und gut 3ft alles, mas

dein wille thut.

7. Gieb unterwerfung und gebuld, Dag wir nie beiner vaterhuld Berluftig merben; voll vertraun, Dich, wo fein leid ift, einft au schaun!

8. Schit unfer ganges vaterland Bor mangel; feuchen, frieg und brand! Gieb, weil du unfer Bater bift, Und allen, was und felig ift

In Bafferenothen.

Mel. Was mein Bott will. 850. Mir find in noth; Laf fluth nicht überschwemmen! Rimm uns in acht; Wehr' ihrer macht; Du fannit bie wogen bemmen! Berbirg jest nicht Dein angeficht; Bedent' an und in gnaden! Gott, wenn und ist Dein arm beichübt: fraft. Bas fann bas meer uns ichaben ?

2. Ach, bilf uns, Berr, Allmach= tiger, Ilm Jefu Chrifti willen! Ach, bu allein Rannft und befrev'n: Rannft fturm und wellen ftillen. 2. Ach, diefe hanfer hats ver- Erbarme bich! Bilf vaterlich! Befong' uns gut und leben ! Dann

wollen wir Dir, Gott, dafur Dant, preis und ehre geben.

Mel. Auf meinen lieben.

851. Ich, unfrenoth ift groß! D Gott, wir flieben bloß gu dir und beiner gute. Daß fie uns jest behute. Gil', in der futh gefahren Uns machtig ju bewahren!

2. Sieh' an, fieh' an die noth, Das elend und den tod, Den wir vor augen fehen; Silf, daß wir nicht vergehen! Laß und, o Gott, nicht fterben; Silf, ehe wirverderben!

3. Wergieb und unfre fould, Und habe noch geduld! Ach, lag um Jesu willen Sich fturm und wellen ftillen! Wir wollen, weil wir leben, Dir preis und ebre geben!

Danklied nach Bafferenothen.

Mel. Aun danker alle Gott. 852. Lob, preis und bank fep dir, Allmächtiger, gefungen! Du haft des meeres fluth Durch deine macht bezwungen. Die wellen brauften, Gott, Schon über uns daher. Du sprachft: nicht weiter! da Gehorchte fturm und

2. Wie tobten fiel doch du Bemiefest an und armen, Als wir um hulfe schrien, Dein machtiges erbarmen;
Bewiefest, daß du nie Von herzen
und betrübst, Und züchtigst du und
gleich, Und väterlich doch liebst.

meer.

3. Das that bein arm, o Gott, Der jeder fluth gebieten, Der meete jahmen fann, Wie furchtbar sie auch wuthen. On fougest; du erbaltst; On hilfst in jeder noth; Du bist der fluthen herr, Du bist der meere Gott.

4. Dir, Allgewaltiger, Lag und nie widerstreben? In heiligkeit lag und Nur dir zu ehren leben; Der du zum sturme sprichst: Berstore uicht! zur fluth: Verschone land und volk! Und zu den wellen; rutt In Kriegszeiten. Mel. Singen wir aus.

853. Um erbarmen fiehen wir; um erbarmen, Gott, zu bir! Um erbarmen fiehn wir, Hert! Gnabiger! Allmachetiger! Hor' uns, rett' uns! hilf, de Gott! Hilf; benn allenthalben brobt Uns verwiftung, schwerdt und tob.!

2. Ach, des frieges flammen gluhn! Friede, luft und fegen fliehn! Der zerftorer zicht daher! Sturmet, braufend wie das meer! Bie ein hagelfturm, verzehrt Er die lausder; blut begehrt, Blut und tod,

fein durftig ichwerdt!

3. Ach, o Gott, wer gittert nicht, Wenn auch unschulb, recht und pflicht Und mit unerschrockenheit Streiten heißt, und muth gebeut! Wird boch auch gerechter muth Leicht gur rache, leicht gur wuth! Was vergießt er? bruderblut!

4. Jagend mochten wir vergehn, Wenn des frieges graul mir fehn! Im erbarmen flehen wir; Im ersbarmen, Gott, zu dir! Dent' an und in gnad' und huld; Nicht an unfrerlafter fchuld! Mett' und bald, und gieb geduld!

5. Alle, furst und unterthan, Knien vor die und beten an! Was ift unstrer waffen macht, Wenn beineifer, Herr, erwacht? Willst du ins gericht nun gehn: Ach, wie fonnten wir bestehu? Wir verzagen, wir vergebn!

6. Hoherpriefter, Jefu Chrift, Der du hingegangen bift, Durch bas freuz, durch deinen tod, In das heiligthum zu Gott! Um erbarmen fiehen wir; Um des Naters huld zu bir! Um errettung fiehen wir!

7. Send' herab von beinem thron Deines fegens erften Sohn, Der zu brudern, feind und freund Durch der liebe band vereint! Deinen frieden und feinglud Sende, herr,

nogle

au und gurnd! Deinen frieden und . fein glud!

8. Der bu, Allgewaltiger, Sprichit jum meere: bis bieber! Sprich, mas unfer flehn begehrt: Kahr' in beine scheid', o schwerdt! Sprich jur zwietracht, herr: entweich'! Bur verwuftung fprich : ent= fleuch! Denn die welt ift, Gott, bein reich.

o. Ald; Die volfer beten bann Deine macht frohlodend an; Und mit barfen in der hand Dankt bas polf und jedes land. Sor' uns! bor' und! fleben wir; um erbar= men, Gott, ju dir! Um den frieden ichen liebft, und frohlichfeit fur fleben wir!

Danklied für ben bergeftellten Frieden.

Mel. Lobt Gott, ihr Christen. 854. Bringt ehre Gott, bringt ehr' ihm her, Und jubel und gefang; 3hm (machtig, gnabig, mild ift Er!) Der wonne lanten bant!

2. Das land ift frev, das land ift frey Bon jedem grant bes friegs, Bon der gedrohten fflaveren, Bom fammer felbit bes fiege! .

3. Der friede fehrt von Gott sirud; Der freude ruf voran; Mit ihm ber voller luft und glud. Das

bat ber Serr gethan!

4. Der herr hat fich ju uns geneigt. Wir waren's zwar nicht werth; Doch ruht der ffurm; ber bonner ichweigt! Bur pfingichaar wird das schwerdt.

5. Mit feverfleibern angethan. Bringt rubm und preis ihm ber! Rniet bin vor ihm, und betet an!

Bo ift ein Gott, wie Er!

6. Die Er ein Bater, ber fo reich An huld und mitleid ift! Sauchat! er erbarmt fich über ench! Bliegt, freudenthranen, fliegt!

7. Des finds gewimmer brang vor ihn; Der mntter anaftaes fcbrev. Und, feht! des frieges metter fliehn; Gie fliehn, und wir find frep.

8. Der greis, verjungt, wie schwach er war, Eilt bin, zum bant entbrannt, Mit feiner tochter zum altar, Den faifgling an bet

band,

9. Und danfet, dagervaterift; Dag bu ber feuschheit trop, Des fauglinge fould, o Bater, bift, Der fdwachheit mehr und fchus;

10. Daß bu bas glud ber menschmerz, und friedliche gedanten giebft Den fürften in das bers.

11. Die nationen find vers fohnt; Run werd' auch, wo ein feino Roch einen bruber haßt und hobut, Sein berg mit ibm vers eint!

12. Nun, weil nun alle fturme rubn, Lag und aus bantbarfeit Dit eifer, Gott, und freudig thun, Bas bein gefet gebent!

13. Go viel haft du an uns ges than, O Allgewaltiger! Dich bete froh ber erdfreis an, Und jauchte dir, o herr!

Bitte um Erhaltung Des Kriedens.

In eigner Melodie. 855. Berleih und frieden gnab biglich, herr Gott, ju unfern zeiten! Es ift boch ja fein. andrer nicht, Der fur und fonnte ftreiten, Denn du, unfer herr Gott, alleine.

2. Gieb unferm Ronig und allet obrigfeit Fried' und gut regiment! Dag wir unter ihnen Gin gerubis ges und ftilles leben führen mogen, In aller gottfeligfeit und ehrbars feit! Umen!

### VI. Ueber das Wachsthum und die Beständigkeit der wahren Christen im Glauben und in der Gottseligkeit.

6) Babre Chriften bestreben fich, im Glauben und in det Bottfeligfeit immer ngeubter und fandhafter gu werden. Sie befleißigen fich, jur Beforderung ihres Wachsthums in allem Guten, der oftern Betrachtung der heiligen Schrift und ihrer Lehren; der rechtschaffenen Abwartung des offents lichen und besondern Gottesbienftes; und des rechten Gebrauche der Taufe und des Abendmable. Gie beschäftigen fid) oft im Stillen mit Gott und feiner Allgegenwart; mit bem Andenten an Jesum, ihren Erlofer; und mit lebung einer gemiffenhaften Gelbftertenntniß. Gie huten fich vor allen Schadlichen Berftreuungen, und lernen ihre Ginnlichteit immer mehr beberrichen. Gie erwägen oft die großen Wohlthaten ber Tugend; und fuchen alle Belegenheiten und Bepfpiele dagu obne Saumjeligteit ju nuben; alle Gelegens beiten und Benfpiele jum Bofen forgfaltig ju vermeiben; und auch in dem Umgange mit andern Chriften nach dem Benfviele berer, die ichon felig find, immer weifer und beffer gu werden.

In eigner Melodie.

d ruf du dir, Herr gest Chrift, Um eiser, kraft und starke Jum glauben, der so schwach noch ist, Jur übung gnter werke. Gieb, daß, im wahren glauben treu, Ich dir mich zanz ergebe, Dich erhebe, Dem nachsten nüßlich sey, Und, wie dein wort lehrt, lebe!

2. Ich bitte, Gott, noch mehr, für mich: hilf, daß, bewahrt vor ünde, Ich alle hoffnung stets auf dich Und deinegnade gründe! Gieb, daß ich meine zuversicht Auf dich zur moge bauen, Dir vertrauen; Unf meine werfe nicht; Um ewig

ich zu schauen!

3. Sieb, daß ich meinen feinden jern Auch ihre fculb erlaffe, Und

ähnlich Jesu, meinem Herrn, Sie nie verfolg' und hasse! Las meinen glauben mich, o Gott, Durch deines wortes lehren Stets vermehren, Auch in gefahr und spott, Dich freudig zu verehren!

4. Laß wederluft noch furcht von dir Mich, weil ich lebe, scheiden ! Beständigfeit verleihe mir Im glud und auch im leiden! An guten werfen reich, werd'ich Einst deinen himmel erben, Selig sterben, Ob sie gleich nichts für mich Berdienen noch erwerben.

5. Ich streit', und will bein junger seyn. Silf, o Serr Christ, mit schwachen! Auf bich verlag ich mich allein; Du kannst mich stärker machen. Wenn sünde mich verssicht: will ich Doch nimmer bich verlagfen; Will sie hallen. Du

480 - Bom Bachethum und der Bestandigfeit

wirft, bu tannft and mich, Dein Seiland, nie verlaffen.

Mel. Freu dich febr, o meine.

857. Sott, ich will mich ernstlich prufen, Db ich
reblich bin vor dir. Du kennst meines herzens tiefen; Ach, entdede
sie auch mir! Las mich sehen, ob ich
treu Dir in meinem wandel sev;
Db ich, recht zu thun, mich übe,
Beil ich dich von herzen liebe!

2. Eitelfeit und eigenliebe Sind bie gotter dieferwelt; Aber nie find fie die triebe, Deren wirfung dir gefallt. Werdas gute, das erubt, Richt mit reiner feele liebt, Richter, dem giebst du die frone Der ge-

rechten nicht jum lohne.

3. Die um beiner liebe millen Mandeln, wie dein wort gebeut, Diefe, diefe nur erfüllen Das gefet ber frommigfeit. Nicht nur das, was wir gethan, Auch die quelle flehst du an. Deine liebe soll uns bringen, Gutewerfezuvollbringen.

4. Wie ein nebel, so verschwinden Meine tugenden vor mir. Strafft du fie gleich nicht als sunden: Stammen sie doch nicht von dir. Deine liebetrieb mich nicht Inr erfüllung meiner pflicht. Ohne, Gott, an dich zu denten, Ließich mich zum auten lenten.

5. Ich gehorchte beinem rechte, Daß mit diese folgsamteit Suld und gunft ben menschen brachte, Und ben ruhm der frommigfeit. Wenn ihr bevfall mich erhob: O wie sußwar mir dieß lob! Dießallein ließ ich mich treiben, Meiner tugend tren zu bleiben.

6. Ach, wie fount' ich bich vergeffen! Dir, mein Gott, nicht dantsbar fevn! Deine liebe nicht ermeffen! Mich nicht beines bevfalls freun! Meinen lohn hab' ich dahin; Eitler ruhm ward mein gewinn. Und zu bir fonnt' ich mich schwingen, Und ein ewig lob erringen.

7. Gott, ber bu in beinem Sohne Reich bist an barmherzigfeit; Gott, mein Bater, ach, verschone Der nicht lautern frommigfeit! Ich betenne meine schulb! Ach, bedede sie mit huld! Laß mich beine liebe, ruhren, Und mein ganzes herz regieren!

84 Gieb, daß alle meine werke Frudte deiner liebe senn! Sie erfalle mich mit starke, Ganz mein leben dir zu weihn! Ich bin Gottes eigenthum; Dieß sen mirder höchste ruhm! Was ist mir das lob der erzbe, Wenn ich seiner wurdig werde?

Mel. O großer Gott von. 858. In staube bet' ich an, Unenblicher, vor birl herr, geh' nicht ins gericht Mit einem wurm, mit mir! Wie heilig bist du! wie gerecht! Und was bin ich und mein geschlecht? Uch! oft ein missethäter, Wie alle meisne väter.

2. Strebt muhfam mein gemuth Mach feiner heiligung: D wie fo schwer macht mir Das fleisch die befferung! Uch, wie der ftaub den edlern geift Dahin jum dienft des eitlen reift, Daf ich die luft jut funde Stets überwiegend finde!

3. Ich tampfe wider mich Und meine bofe luft: Doch, ach, ein treulos herz Schlagt mir in meiner bruft, Wiegt mich in sicherheit; und nun Eil' ich, was ich nicht will, zu thun; Dann straft, von furcht zerriffen, In spat mich mein gewissen.

4. Gott fah es, bent' ich banu. Gerecht ift fein gericht; Und feinem zorn entflieh' Ich übertreter nicht. O Gott, wie bebt bann mein gebein Vor beines fenereifers brann! Wie haff ich mein verbrechen Aus furcht, bu werbest's rachen!

5. Ach, haßt' ich es allein Ans lieb' und bantbarfeit: Biel naber war' ich bann Der mahren beiligteit! Dann, (regte fich in meiner bruft Die dir verhaßte bofe luft;) Wirft du in diesem licht erbliden, Dann wurd' ich ihre funden Ge- Wer, seele, dein verschner ift. Du,

wiffer überwinden.

6. D bu Barmherziger, Der du die liebe bist, Mein Bater und mein Sott, Du Bater Jesu Christ! L'as mich dich lieben; ziehe mich Mit meiner ganzen seel' an dich! Las mich die sunde hassen Aus furcht, dich zu verlassen!

7. Die liebe, nicht die furcht, It bofer lufte tod; Mit feindschaft bentt ein tnecht, O herr, an dein gebot; Er bebt und übertritt es noch; Du strafft ihn, und er sundigt boch. herr, nur in deinem kinde Wohnt steter bag ber sunde.

8. Nichts ift mir bann bie welt Mitihren luften werth! Du bift's, bein himmel ift's, Was bann mein berg begehrt! Mich bir und beinem bienft zu weihn, Wird unaussprechtlich mich erfreun! Nichts wird von bir mich trennen, Nichts mich verstübren tonnen!

9. Mit freude, nicht mit furcht, Gott, bent'ich dann an dich, Und weiß, du fattigest Mit beiner gnade mich; Bedeckest alle meine schuld Mit beiner vaterlichen huld, Und wirst mit einst das leben Der ewig-

feiten geben!

Mel. Wacher auf, ruft uns.

859 Serr! welch heil kann ich erringen! In welche hoh'n darf ich mich schwinzen! Mein wandel soll im himmel sen. Dou wort voll heil'gen bebens. Voll wonne, wort des ew'gen lebens: Im himmel soll mein wandel sevn! Ich sink' erstaunend bin, Empfinde, wer ich bin, Werth sen kan! Ich trage noch Des todes joch; Im himmel soll mein wandel sevn!

2. Schwing bich benn in biefe bohen, Und lern' im lichte Gottes feben, Werdu, verfohnte feele, bift. Wit bem gottlichften entzuden

Wirst du in diesem licht erblicken, Wer, seele, dein versohnerist. Du, durch sein opfer rein, Und stark, dich ihm zu weihn, Siehst in Jesu Des Baters Sohn, Des glaubens lohn, Ihn, unsern Herrn und unsern Gott.

3. Wort vom anfang! wunderbarer! D bu der gottheit offenbarer! Den erdfreis decte dunkelheit: Du erscheinft, du licht vom lichte; Wir schaun in deinem angesichte Run deines Vaters herrlichkeit. Nicht wahrheit nur, auch ruh' Strasst du und, Gottmensch, ju; Seelenfrieden! On hast vollbracht! Des irrthums nacht, Der sunde dunkl're nacht ist hin!

4. Wenn die feel' in tiefe stille Bersunkenist; wenn gang ihr wille Der wille deß ist, der sie liebt; Wenn ihr inniges vertrauen, Ihr freudig hoffen fast zum Gauen Empor strigt; wenn sie wieder liebt, ilnd nun wahrhaftig reiß, Bein kampf und todesschweiß, Gottversohner! Dein blut am frenz, Defn tod am frenz Werschin', o herr,

versohn' auch fie:

5. D dann ist ihr schon gegeben Ihr neuer nam' und ewigs teben: Im himmel ist ihr wandel dann! Stark, den streit des Herrn zu streiten, Sieht sie die krone schon von weiten; Die kron' am ziel, und betet an: Preis, ehr', und ftark', und kraft Sev dem, der und erschaft, Jum zu leben! Für und verbutgt Bist du; erwürgt! Anbetung, ruhm und dank sep dir!

6. Preis fev bem, ber auf bem throne Der himmel fist; preis fev bem Sohne; Gott und bem Lamme preis und bant! Beisheit find, und gnad, und farfe, Berr, Herr, und wunder deine werke! Dir und bem Lamm fev preis und dant! Bie fralt bein angesicht Bon huld boch, im gericht Bift du beilig. Lob-

follt!

Mel. Chriftus, der uns felia.

860. Sollt' ich jest noch, ba mir schon Deine gut' erschienen, Dich verlaffen, Got-tes Sohn, Und der funde bienen? Mit den luften diefer zeit Wieder mich befleden? Und nicht mehr die füßigkeit Deiner liebe fchmeden?

Deine rub' gefundent Mittler, beiltest bu doch mir Alle meine wunden! Und ich follte bein gebot Bie die funder haffen? Und mein recht an beinen tod Wieder fahren

laffen?

drift; Salt' auf deine lebren : Laffe mir nicht macht noch lift Meinen glauben wehren. Fielen taufend ab, nicht ich! Mag's die welt ver= briefen! Gie wird meinvertraun auf bich Deir boch gonnen muffen.

4. Beigt fie mir ein beil, wie bu? Bringt fie fraft ben muben? Den bedrängten troft und ruh'? Sundern Gottes frieden? Giebt fie mir bie zuverficht, Dag ich,

licht Bu erwarten habe?

5. Rettet fie mich, wenn vor Gott Einft die volter fteben, Und bas leben und ben tod 3hm gur feite feben? Wenn ber fichre, nun gu fpat, Aus dem ichlaf erwachet, Und der spotter, der hier schmaht, Glanbt, und nicht mehr lachet?

6. D wiethoricht, wenn ich mich Noch verführen ließe, Jesu, da ich fcon burch bich Gottes bulb genieße; Da ich weiß, auf weffen wort 3ch die hoffnung grunde, Daß auch ich unfehlbar bort Gnab' unb leben finde!

7. Nicht bas leben, nicht ber tod, von meiner funde. Trubfal nicht noch freuden, Mein Erlofer und mein Gott, Goll pon

fingt bem herrn, Die ihr bem bir mich icheiben! Belt und funb' Berrn Geftorben fepd, und fterben und eitelfeit Und des eitlen liebe. Alles überwind' ich meit. Berr, burch beine liebel

Mel. Ein Lamm geht bin.

861. 20 enn ich, o Gott, beinen wegen manble; Benn id, burch beinen Beift regiert, Rad beiner vorschrift handle; mir mein berg bas zengniß giebt, 2. Sab' ich boch allein ber dir Dag meine feele mehr bich liebt, Alls alles gut auf erden : Lag bei ner buld, durch ficherheit, Durch ftoly und durch vermeffenheit, Mid dann nicht unwerth werden!

2. Wie leicht erliegt ein fichret finn, Befampfet burch bie lufte! 3. Nein; ich bin und bleib' ein Sieht ruhig aufgefahren bin, Bos vor er gittern mußte! Bollfommen glaubet er gu fenn; Denft, diese funde fen nur flein, Und jene pflicht nicht wichtig. Mun ift et feinem falle nab'; Fallt fcbredlid: aber glaubt noch ba, Er mandle feft

und ricktig.

Wie schwach ift nicht det menfch; wie bald Bur funde fort geriffen! Wie leicht wird nicht fein eifer talt; Rachgebend fein tros bem grabe, Deiner ewigfeiten gewiffen! Bey'ibm, wenn er vermeffen ift; Wenn feiner ichmach= beit er vergißt; In fich nur ftarte fiebet! Ach, ibn besiegt in jedem ftreit Der irrthum und die finn: lichfeit, Wenn er nicht fluglich fliebet.

4. Wer fich mit ftolgem muth erhobt, Kann nicht vor dir befteben. Ber feine niedrigfeit ge: fteht, Den wirft du, Gott, erboben. Beracht'ich andre neben mir: Go miffallt meine tugend bir, Bie groß ich fie auch finde. Mein glaube felbit beleidigt dich; Denn ohne demuth macht er mich Nicht rein

5. Ad, lehre mit behutfamfeit Auf meine babn mich schauen! und nie, o Gott, in sicherheit Auf meine tugend tranen! Wenn die versuchungen mir drohn: Zeig' in der ferne mir sie schon, Daß ich mich zeitig rufte! Ausmertsam mache meinen blick Auf diese welt, und zeit, und gluck, Und auf die macht der lufte!

6. Mein glaube, meine frommigteit, Und was ich an mir habe Bon tugend und rechtschaffenheit, If alles beine gabe. Ich bin nur staub, ben du erschufft, Den du begnadigst, und-berusst, In beinem reich zu leben. Laß mich, entfernt von stolzem wahn, Mit bemuth beine gab' emvfahn, Und dir die ehre geben!

7. So werd' ich, Gott, von dir geführt, Auf deinen wegen wandeln; Durch deinen guten Geist regiert, Nach deiner vorschrift handeln. Ich werde nicht durch sicherheit, Durch stolz und durch vermessenheit Bon deinen rechten weichen. Heil allen frommen! heil auch mir! Wir werden (preis und dant sep dir!) Des glaubens ziel erreichen.

Mel. Gott der Vater wohn'. 862. Du hast dieses sebens zeit Jum heil und, Gott, gegeben. Plüblich solgt die ewigseit Auf unser flüchtig leben. Menthalben droht gesahr, Eh' wir and ziel gelangen. He wir and ziel gelangen! Ach, es reizt uns immeredar Die welt zu ihren sünden. D, lehr' und überwinden, Und selbst, die welt, die sünden! Richt' auf und bein angesicht; D Gott, verslaß und schwache nicht!

2. Ach, die turze dieser zeit laß täglich und betrachten, Und ben werth der seligfeit Unendlich theuer achten! Groß und schwer ist unfre muh', Eh' wir den lauf vollenden! Ber darf mit vollen handen Die edle zeit verschwenden? Er verliert

auf ewig fie; Wird ewig fich mit thranen Nach ihrer rudtehr fehnen; Umfonft find feine thranen t Er verlor mit feiner zeit Das heil ber gangen ewigfeit.

3. Nie verführ und lufternheit, Noch reichthum, luft und ehre, Als wenn unfre seligkeit Bloß glud auf erden ware! Steh und ben, damit wir nicht Bom rechten wege welchen; Laß und bas ziel erreichen; Nie träge sen, nieweichen: Unser ziel ist bort im licht, Wo du, den wir verlangen, Bor und bist hingegangen, Und wieder zu empfangen. Unfre pilgrimschaft ist hier; Und unser vaterland bey dir.

4. Laß ber welt, o Gott, nicht zu, Daß sie dein volk versühre, Und die herzen mehr, als du, Mehr als dein himmel rühre! Wenn sie locket, stark uns dann, Ihr alles zu versagen, Mit ihr den kampf zu wagen, Und ihren haß zu tragen! Sie mag reizen, wie sie kann; Ihr beyspiel mag entzünden, Die noch in ihren sünden Des lebens freude sinden: Wir, des himmels burger schon, Wir kennen sie und ihren lohn.

5. Ja bein heil ist werth, daß wir Darnach mit weisheit trachten, Und ber erde guter hier Fur nichts dagegen achten; Aller sünden freuben silen, Und beinen weisen willen Zu unserm heil erfüllen, Nicht der begierden willen; An dich gläuben und an ihn, Den du dahing gläuben und an ihn, Den du dehen Der sünderweit zu geben. Unsers kampses last und muh'; Wie perslich, Gott, belohnst du sie!

6. Hilf uns, Gott, in unferm ftreit, Und lag uns nicht ermüben! Tuhr'uns balb jur ewigfeit; Bring' uns ju beinem frieden! Zeig' uns jenen großen lohn, Der beine finder fronet! Auch er, ber uns verfohnet, Stritt, und warb bann gefronet.

Lag und, wie er that, bein Gobn, Mit deinem wort und ruften! Das feifch mit feinen luften Beberriche nie uns driften! Einft am ziele danken wir Dir ewig, o Erretter, dir!

Mel, Zufmeinen lieben Gott. 863. Mir, ruft ber herr, mir getren! Bu beiner freue lohne Sollft du des lebens frone, Worin die Meinen prangen, Aus meiner band empfangen.

2. Doch, weichen darfft du nicht; Dieg fordert deine pflicht. Dich hab' ich mir erworben; Fur bichbinich geftorben; Bereit, von allem bofen Dich ewig zu erlofen.

3. Wohin, wohin von bir, D Refu, gingen wir? Dein, retter unfere lebens. Die welt lodt uns pergebens; Gie fann mit feinen ichagen Dein beil uns, herr, er= feBen.

4. Dag boch fo viele icon Dich. Refu, wieder flohn; Erft glaubten, und mit freuden; Und dann bedrobt mit leiden, Un bir, o herr, vergag= ten, Und beinem dieuft entfagten!

5. Ach, jeder hute fich! herr, wir perliegen Dich? QBir wollten bein nicht benfen? Dir unfer berg nicht ichenfen? Und du haft doch dein le: mir gebeut. ben Kur uns dahingegeben!

6. Nein; mache mich getren, Daß ich nie menschen scheu', Und nie ber tugend muhe Und leiden mich entgiebe; Und nie in einer plage An

beinem font verzage!

7. Wer mit bir leibet, foll Mit vertraun! Dir auch wonnepoll Ginft leben; foll nicht fterben; Coll beinen himmel Umringt von vielen fundern. 3hr erben; Begnadigt icon auf erden, bepfpiel fonnte leicht Der tugend 11m felig bort ju werden.

Mach bem 17. Vialm.

864. Berr, hore mein gebet, bruft! fallen! Es ift mein ganger ernft, fridt von eiteln luften, Sich ihret

Auf beiner bahn ju mallen. ' Er greife, leite, herr, Den fdwachen, ber bir fieht, Beil feine bitte nicht

Aus falfchem munde geht!

2. Gieb, daß ich redlich mich In jeder tugend übe! Der glaube, den du willft, Goll fruchtbar burch die liebe In mahrer heitigfeit, In guten werfen fenn. 3ch wills; ich will bir, Gott, Mein ganges leben meibn!

3. Doch tauscht mein berg fic oft, Mir immer unergrundlich; Bleibt nach ber beiligung Durch beinen Beift, noch fundlich. Das wollen hab' ich wohl; Bum thun auch licht und fraft: Wie unvollfommen bleibt's Dennoch; wie

mangelhaft!

4. Du fennft mich gang; bit fannft Dich reinigen und lautern; Den geift, wenn licht ibm feblt, Mit beinem licht erheitern. Wenn eine leidenschaft Etwachen will. fannst du Durch mein gewissen ibt

Gebieten, daß fie rnh'.

5. Ach, barum wollest bu Mid lantern, mich belehren; Der trage beit bes gemuthe, Der luft zur fün= de wehren; Mich, wo gefahren find, Erschreden; mich jum ftreit Er: muntern, wo bein wort Bu ftreiten

6. Erhalte meinen gang Unf beinem fußsteig; leite Dit beinet rechte mich, Damit mein fuß nicht gleite! Mein ange lag allein Auf beine wege schann! Go bilf mir: benn du bist Mein Seiland, mein

7. 3ch bin; bein pilger, biet eifer mindern. Bewahre beinen fnecht Bor ihnen; ihre luft Ber-Del. O Bott, du frommer. gift', entweihe nie Die bir geweihte

8. Bewahre mich, wenn fie, Det-

fünden freun', Mit ihren lastern bruften! Des sunders lachen wird In weinen einst verfehrt; In trauren seine lust, Wenn er sich nicht bekehrt.

9. Ich aber werde, Gott, Dir nicht umsoust vertrauen; Einst, wenn ich treu dir bin, Dein selig antlit schauen; Und, wenn mein ftanb erwacht, Bon beiner wonne satt, Frohloden, daß mein herz Sich dir geheiligt hat.

Mel. O liebster Jesu, was.

865. 3ch habe, Gott, mir. men, Nie wieder auf der fander pfad zu kommen, Nur dir zu folgen, beinem Sohn ergeben, Nur dir zu leben.

2. Du fiehft, o Gott, ob ich's auch redlich meine. Gieb, bagich nicht blog, was ich fenn foll, scheine, Dit aller fraft bestiffen, beinen wil-

len Gang zu erfüllen.

3.Wenn beine furcht mich überall begleitet, Und meinen gang, wo mich fein mensch sieht, leitet: Wie sicher werd'ich beine wege wallen! Wie tann ich fallen?

4. Laß auch im dunkeln mich dein auge scheuen; Verschleuß mein ohr ber sunde schmeicheleven! Als ob bein blick verlarvter laster werte

Micht feh' und merfe!

5. Gieb eifer, fraft und muth zu meinen pflichten; So mag die welt, wie ihr's gefällt, mich richten. Ich, (hab' ich deinen bepfall,) kann mit freuden Verachtung leiden.

6. Du achteft nicht das anfehn ber personen; Wirft alles billig richten und belohnent; Mit herr-lichkeit und ehre deine kinder; Mit

fcmach die funder.

7. Bald, bald vollend' ich meiner prüfung stunden. Werd' ich im tode nur bewährt erfunden: Wie schon verwandeln sich dann meine leiden, Und werden freuden!

Mel, Wer nur den lieben.

866. Der weise sagt an seiner seele: Es ist ein richter; Gott ist berl Wenn ich vertehrte wege wähle, So richtet und verdammet er. Sollt' ich, durch meinen Mittler rein, Aufe neu' ein grauel Gottes sen?

2. Er, wieder zu der tugend tuchtig, Durch seines Jesu licht und fraft; Bleibt beilig; benkt und wandelt richtig, Stets redlich und gewissenhaft; Und wächst im guten fort, und ubt Es frohlich, weil'er Jesum liebt.

3. Ad, Adam fiel, und feine finder Sind auch gefallen, find ent-weiht; Gefallen alle, thoren, funder, Und achten nicht, was Gott gebent. Untüchtig find fie alle nun, Und können nicht, was recht ift.

thun.

4. Da sandte Gott zu Abams findern Den Mittler, seinen Sohn, berab, Der für sie litt, und allen sündern Seil, leben, licht und weisheit gab. Er gab den Geist aus Gott, und nun Kann, wer ihm folgt, was gutift, thun.

5. O fünder, wollet ihr nicht merken, Wie gut der Herr ift? wollt ihr nicht, Durch ihn ernent zu guten werken, Der weisheit folgen und der pflicht? Soll's denn uinsonst sepn, daß er euch Bergebung anbeut und fein reich?

6. Empfanget seines Geistes gabe; Lernt weicheit, lernet glausben, lernt, Wie gut es der gerechte habe, Der von den lastern sich entfernt. Er fürchtet tod und zustunft nicht; Denn Gott ift seine

zuversicht.

7. Ach, daß fie taglich weifer wurden, Im glanben trener fiets, o Berr; Stets freper von der funde burben; Im guten immer

Digitized by Garage

fertiger! Die Engel murben froblich senn, und sich des beils ber menschen freun!

Mel. O liebster Jefu, mas. 867. Dich ruf'ich an, Gott! erben Im guten machfen, ftets voll= tommner werden! Berleibe mir gu diesem besten werte Selbst licht und starfe!

2. Dein wort, (ich mog'es lefen, oder boren,) Erhebe täglich mehr burch feine lehren Den tragen geift, baß ich auf beinem wege Die mau-

ten moge.

g. Gieb, daßich's ernftlich, gern und oft betrachte, Und treir auf dei= mer wahrheit einbrud achte, Unb ben auch oft erneure, por gefahren Mich zu bemahren!

4. Gieb, daß ich's tief in mein gedachtniß faffe; Dag ich von ihm mich täglich leiten laffe; Und, im= mer ebler, gegen jebe funde Debr

haß empfinde!

5. Hilf, daß ich, was mich rubrt, was es verbammet, Was meiner tugend eifer mehr entflam= met, 2Bas troftet und erquicket, oft bedente, Wenn ich mich franke!

6. Daß ich, gestärft burch jede gute ruhrung, Und taglich weifer bruden! unter beiner führung, Stete naber, and bewahrt por jedem falle, Bum

siele walle!

Mein berg zu ftarfen!

8. Auch fen mir Jefu vorbildge: ben muffe! genwartig, Dag ich zu allen guten thaten fertig, Und willig fev, an beit, Mus misverstand ber lebren: ehren beinen namen, Ihm nach: Go miff ich, Gott, mit redlichteit auabmen!

brauchen : das belehre, Das treibe mich, was recht ift, nur ju mablen, Um nie gu fehlen!

10. Es ftarte mich der troft, vor deinem throne And su empfahu der überwinder frone,lind ber gedante: Gott wird einft bich richten! 3u allen pflichten.

11. Go merd'ich, Bater, taglic mehr auf erben 3m guten wachfen. immer treuer werben, Und fo em= pfabn, ju meinem besten werte, Mehr licht, mehr ftarfe!

Mel. Chrift, unfer Gerr, jum.

868. Wenn jemals zweisel auch in mir Sich wider beine lehren, Und ihren ur= fprung, Gott, von dir, Und ihren werth emporen: Dann hilf, bamit mir nicht bein licht Leichtfinnige ge danken Verdunkeln; daß ich ihnen nicht Nachhangen mog' und manfen, Und, herr, bein wort verlenge nen!

2. Benn ftola und luft gur fund'. und fpott Der zweifel mabn et geugen : Go laß fie nie mein berg, o Gott, Bur übertretung neigen! Ich muffe, wenn fie mir fich nabn, Schon barum alle haffen, Beilfie mich reizen, deine bahn Abtrunnig au verlaffen; Und ichnell fie unter-

3. Dann zeige mir die tugend fich In ihrer gangen wurde; Dann laß mid febn, daß fie für mich Rein joch 7. Auch gieb, daß ich's oft fuhle, fep, teineburde; Und, wurde fie's, wie fo nahe Du, Gott, mir fepft, doch fanft und leicht Dem, ber auf damit ich fraft empfahe, Durch dich fich ftuget; Dag der, ber feft beine gegenwart ju eblen werten fteht und nicht weicht, Durch beine macht beschüßet, Gludfelig wer-

> 4. Und, zweift'ich aus unwiffen: Mehr licht von dir begehren! 3d

9. Und was ich bent' und aufchau, muffe dann mit ernft und fleiß Rad ober bore, Lag mich gur beff'rung mehrer fenntnigftieben, Erweitern

meiner einsicht freis, Und gern nach . bem auch leben, Bas ich mehr ein: wegen manten! Bie noch in werfebn lerne!

5. Co werd'ich, Gott, mehr mif= fenschaft, Debr licht von dir em= pfangen, Dehr eifer auch, mehr muth und fraft, Dem guten angus bangen : Bis du, der du fo gern auch hier Vor trug und mahn bemahreft, In einem bellern lichte mir Dich

vollig offenbareft; Dich, wie du bift, su ichauen. Mel. O liebster Jesu, was.

869. 230 beine lehrer, Gott, bein wort uns lehren, Da will ich bich mit Jesu füngern ehren. Gieb, daß ich da mich an des laftere haffe Entzunden lasse!

2. Bohl mir, wenn ich aledann für meine brider Gin bepfviel bin; und meine bruder wieder Kur mich ein bevfpiel werben, bir mit ihnen

Betreu zu bienen!

3. Wenn wir bich ba mit Ginem munde loben : Wie fühlen wir uns bann ju bir erhoben! Gin neuer eifer, mas du willft, ju mablen, Durchflamint die feelen.

4. Die ftartt mich da jum fcnel-Ien vilgerlaufe Richt die erinne= rung an meine taufe: Benn ich er= mage, wem ich angebore, Wen ich

perebre! 5. Mit feinem himmel will ber herr der welten Der tugend eble mube mir vergelten; Will, was nur er hat, mir jum lohne geben, Ein

ewig leben!

6. 3ch funder foll durch ihn geheiligt werden; 3ch foll, vereint mit feinem Gobnauf erden, Ginft fterben, wie er ftarb, und aufersteben, Dich, Gott, ju feben.

an naben, Dier feinen leib, und hier auch beffer werde: So leite du mich fein blut empfahen; In trubfal felbft, o herr, Und laß, zu wandeln troft'; ju jedem guten merte Licht, beine bahn, Dein find mehr licht muth und frarte.

8. Wie tonnt' ich bann anf beinen ten ober in gedanten Den herrn verleugnen, beg ich mich getrofte, Der mich erlofte!

9. Dur muff ich, mich gu fichern por gefahren, Treu beiner lehren rubrungen bemabren! Go wird mein hers für dich und ihn auf erden Bum tempel merben!

Mel. Romm beiliger Beift. 870. Erheb'uns zu dir, du, und fenn wird, Emiger! Du Unerforichter und Befannter! Du, aller himmel Erftaunen! Bor dem fein fnie der engel bengt, Und nieder feine frone mirft! D du, vor dem bald funder meinen, Bald lobaes fang guftammeln magen, Unendlis der! Unendlicher!

2. Entreig' und ber welt : wed' und auf Bon unfrer eitelkeiten traum! Es ruh' auf une des fabbathe ftille, Damit im himmel wir mandeln! D fep, wie du verheißen haft, Berfohner, mitten unter und; Denn, fieh! in beinem großen namen Gind wir versammelt, angubeten, Ddu, der uns bep Gott ver-

tritt! 3. Es fliebe von uns, was bie zeit Nur angebt, und nicht ewig ift ! Bu flein fer bier im beiligthume Uns jeder erdegedante! Sier fühl' es unfer herze gang, Dag es im ftaub ein fremdling ift! Lag, Serr, au unferm vaterlande Sinauf die hobe feele fteigen! Sinauf ju Gott! binauf ju Gott!

Mel. Wer nur ben lieben. 871. Damit bein pilger auf 7. 3ch foll, jum ziele fichrer mich immer eifriger, Stete weifer, ftets und fraft empfahul

District to Loople

#### Bom Wachsthum und ber Bestandigkeit 488

ferne. Gieb mir bein licht; und gieb, daß ich Mich täglich beffer fennen lerne; Wenn ich mich taufche, warne mid; Dag nicht mein berg burch henchelen und stolz selbst sein ver= führer fen!

3. Go oft ich, herr, ju bir nur flehte, Empfing ich neue fraft von bir. Gieb benn jum eifer im gebete Stets beines Beiftes antrieb mir; Dag ich auch ube, was, entbraunt tig meibe! Bon feiner inbrunft, ich em=

pfand 1

4. Verbotner lufte fcmeichelenen Berführen, Gott, und taufchen leicht: Doch, wer tann bort vor bir fich freuen, Wenn er fie bier nicht haft und fleucht? Uch, feiner lufte reig und wahn Entferne mich von Deiner bahn!

5. Um mich zu fichern vor gefah= ren, Lag vor der felbstzerstreunng mich Mein leicht verwildert berg bewahren : Auf nichts mehr achten. als auf bich, Auf deine ftimm', auf bein gebot, Auf bein gericht, auf

meinen tod!

6. Auch lag mich täglich mein gewiffen Bor bir erforfchen; lages rein, Bor felbit gesuchten finsterniffen Gefichert,immer wachfam fevn! Stete aufmertfamer, zeig'es mir, Bas recht ift, Gott, und gut vor dir!

7. Wennich mich bes entschluffes frene, Mur dir gu folgen; gieb, daß ich Den besten vorsaß oft erneue, Nichts mehr zu lieben, Gott, als bich: Und, was bein fnecht von fich nicht hat, Auch zum entschlusse selbst die that!

8.Bum giele ichneller bingueilen, Laß nie mich meiner prufung geit Mit dir und mit der funde theilen; Und feine stunde werd' entweiht; Und feine, die ich nugen fann, Klaq einft vor bir, o Gott, mich an!

9. O lag burch fegnende geschäfte Tur meinen nachften und fur mich,

2. Das ich mich nie von ihr ent= Dich nuben alle meine trafte! Stets and gehorfam gegen bich: So werd' ich ftete vollkommner; bit Bum preif, o Gott; giin fegen mir!

Mel. O liebster Jefu, mas. 872. Lag, herr, im guten meinen fleiß gu ftar ten. Mich nuBen geit und ort gu edlen werfen; Und hilf, daß ich ber funde reis und frende Borfiche

2. Gieb mir gelegenheit, bich, herr, ju preisen, Und, daß ich bein fen, andern ju beweifen! Las bann auch mich (weil's fchwer ift,)

nicht verweilen, Gie ju ereilen; 3. Daß ich im tragen schlummer eitler traume Die edle zeit der ausfaat nicht verfaume; Dag ich fie, mir jum ewigen befite, Dit eifer nuBe!

4. Was du gebeutst, mag muth und eifer beifchen: Mur lag der feis beit wahn mich nimmer taufden: Alle fehlt' es mir gu gottlichen ge schäften Un zeit und fraften!

5. Rein; lag mich ftandhaft, las mich muthig ringen, Schnell naber au dem giele fortzudringen, Das meinen glauben ich zu deinem preb

fe Der welt beweise!

6. Daß ich des laftere taufchung mich entziehe, Schnell, wo gefahr gu fallen brobt, entfliebe; Und, muß ich ftreiten, fur ber gutunft freude Treu tampf' und leide!

7. Mich reize nur des guten benfviels ruhrung, Und mie bas benfviel schimmernder verführung; Dağich, der ich allein dir angebore,

Mur bich auch ehre!

8. Silf, foll ich leiben, bagic nicht verzage! Und, ftralt ber glang des glucks auf meine tage: So las mein herzin meinem froheen leben Sich nicht erheben!

9. 3ch muffe ftete mich mehr beberrichen lernen ;

Damit ich täglich über meine finne jum guten muth und luft.

Debr macht gewinne!

meinen wegen Dich bin und ber, ich fefter; frebt mein wille, Frober, wie fturme, werfen mogen: Go was bu willft, gu thun; Sat auch werd' ich immer ebler, fichrer, bann burch deine bulb In der trubfrever, Dir frets getrener;

11. So wird mich nichts in metnem laufe hindern; Und ich em= Frendiger gu bem gurud, Bas pfabe bann mit beinen finbern, mein amt ift; lebe wieder Unter Wenn du fie fronen wirft, von det euch fur euer glud, Um euch nuplis nem Sohne Auch eine frone.

Mel. Gott des himmele und. 873. 3ª, sur stille will ich flieben; Will burch eingezogenheit Dem geraufche mich entziehen, Das mich ftoret und gerftreut. Mubig will ich, und allein,

Gott, mit dir beschäftigt fenn; 2. Nicht aus wahn noch aber= glauben, Dder'nur aus eigenfinn; Micht, der welt den fleiß zu ranben, Den ich brudern schuldig bin; Dicht aus ftolz noch gleigneren;

3. Mur gu prufen mehr im ftil- nicht! Ien, Wie entschloffen, wie getren, Deinen willen zu erfullen, Meiner berben. Lag taglich mich ber funde feele wille fen; Beifer noch ju fterben, Und mache meinen willen werden, Berr, Und im beten eifri : fren, Bum guten fertig und getren! ger.

tiffen, Geh' ich naber, mein ziel; Frever fieht auch mein Als fie doch follt', o Jefu, feyn! gewissen, Wo ich siegte, wo ich pfen an.

5. Mehr empfind' ich deine liebe, gebn! Bo mich tein gerausch gerftreut; Starter beines Beiftes triebe: Mehr der zufunft herrlichkeit; Die murde jeder pflicht.

6. Wohl mir, Gott! benn ich gewinne Dann für meine pilgrimfcaft Heber alle meine finne Dehr Und brud' es tief in meinen finn, gemalt, mehr licht und traft;

felbft.mas reigt, von mir entfernen : Deiner anabe mir bewußt, Debr

7. Wenn in bir geweihter ftille 10. Dag leidenschaften nicht auf Meine leidenschaften ruhu, Werd'

fal mehr gebuld.

2. Und fo fehr' ich, theure brubert der ju fenn, Um mich auch mit euch au freun.

9. Aber meine feel' erhebet Dun ju dem, was fie erfohr, Bu dem hims mel, dem fie lebet, Gich mit leichs term flug empor, Dag, von jeder burde freb, Sie auch bald gang fes lia sev.

In eigner Melobie.

874. Sier legt mein hers Mein geift fucht feinen urfprung Weder wild noch menschenschen; wieder. Entzeuch bein liebreich angeficht, Dein Bater, beinem finde

2. Du fiehft, ich fuble mein ver=

3. Ich fühle wohl, daß ich dich Jeder taufdung bann ent- liebe; Dag ich mich, bir ju folgen, Gott, übe: Doch ift die liebe nicht forein.

4. Roch muß ich immer mebt fiel; Mehr auch flammt mein berg auf etden Durch beinen Beift ge fich bann Bu ber tugend fam- beiligt werben; Doch freudiger,um zu bestehn, Auf deinen guten wegen

5. Die macht ber lufte gu bezwingen, Duß ich mit noch mehr eifer ringen; Roch treuer fampfen, Beller feh' ich bein gericht; Mehr eh' mein geift Gich ihrer herrichaft gang entreift!

6. Ach, darum ftarte meine feele, Daß fie, was dir gefallt, nur wähle, Dag ich burch bich nur felig bin l

Areiten. Und meine fron' am ziel ihm vertraut, Die ihr ihn fennt und erbenten, Und fuhlen, Gott, wie ehret! Rubint es, bag feine guttg. wahr es ift, Dag du mir alles, teit Mit jedem morgen fich erneut, alles bist!

Mel. O Gott, du'frommer.

thren fcaben: Rann ich, mein unfre welt, aus liebe. Du felbft Jefu, nur Dich ftets an bir ergoben! Wenn beine liebe mich Begludet: fo gefallt Mir nichts fo fehr, ale du. Bas frag' ich nach ber welt!

2. Die welt, bem rauche gleich, Den jede luft verwebet. Bergebet. gebet: Dein Jefus aber bleibt,

nach der welt!

rubm Ben hocherhabnen leuten, bracht, Und ewig beil ju geben? Und merkt nicht, wie fo leicht, Wie bald auch diese gleiten. Ich mable bir, Und mabiten uns verderben; Chrifti fomach. Wenn ibm mein Geborchten unfern luften biet, berg gefällt; Benn mich mein Sei= Durch die wir ewig fterben. melt!

an geben. Ich freue mich des herrn. und geftorben ! Wenn ibm mein berg gefällt: Wie

nach der welt!

welt!

Mel. Ein Lamm gebt bin.

7. Dann werd' ich immer treuer rubmt es laut, Gefcopfe, bleibt Und ewig, ewig mabret!

2. Dag außer bir nicht alles leet 875. Das frag'ich nach ber Bon freud'und leben bliebe, Schufft welt; Rach allen bu ber'himmel ganges beer, Und bedurfteft ihrer nie; Unendlicher, du ließest sie Bu ibrem beilewerden. Du aber fattigeit dich nun Mit wol luft, allen wohl zu thun 3m himmel und auf erden.

3. Rein menich, fein engel felbit, ermißt Die große deiner fegen; Wie ichatten gleich; Wie ihre luft ver: gutig beine weisheit ift In allen ib ren wegen. Gott, beine gute reicht Wenn alles bricht und fallt: Er ift so weit, Als deines reichs unend mein ftarter feld! Bas frag' ich lichteit; Go weit, Berr, als bein leben. Ach, was find wir, die beine 3. Die welt fucht ehr' und macht Aus todtem ftaub bervorge

4. Undantbar wichen wir von land ehrt: Bas frag ich nach ber fanbteft beinen Gobn, o Gott; Unfterblichkeit ward und fein tod, 4. Die welt mag ihre luft Mir Den er fur und geftorben. Berfohnt noch fo fehr erheben: Sielocktund bift du; erloft find wir! Preis, reigt mich nicht, Mein erb' ihr preis ewiger Erbarmer, bir, Daß er fut

5. D Bater, welchem feiner felig bin ich dann! Bas frag' ich gleicht Un liebe, wie an ftartel Rein dant, fein lobgefang erretcht 5. Bas frag'ich nach ber welt! Die wunder beiner werte. Doch ift Unch ich bin Jesu erbe; 3ch bin bir's angenehmer bant, Dir ift et fein eigenthum, Und bleib'es, wenn mehr, als lobgefang, Benn ich, ich fterbe. Ich weißes, was er mir wie du liebft, liebe, Und meine Im himmel aufbehalt. Da ich fein traft' in diefer jeit Durch wohl erbe bin: Was frag' ich nach der thun, durch barmbergigteit Un meinen brudern übe.

6. Du bift die liebe! bant fer 876, Lobfinget Gott, und be- bir, Dag ich dich fo erfenne ; Und bir tet an! Preift ihn mit jum ruhm, jum trofte mir, Dich, barf' und pfalter! Ihm dante, wer Gott, die liebe nenne! Auch ich will nne banten tann, Dem Schopfer, gang die Liebe fenn, Bill gluctlid bem Erhalter! Gott ift bie liebe! machen, will erfrenu, Will fegnen,

nnd dir gleichen! Won diesem heil und dieser rflicht, O Gott, du liebe, lag mich nicht, Go lang' ich lebe, weichen!

7. Ich liebe bich, und traue bir; Du kannst mich nicht verlassen. Du bleibst mein freund, du hilfst auch mir, Ob tansende mich hassen. Im throne deiner liebe sieht, Allmächtiger, mein laut gebet, Ind weiß, daß du es horest. Was hat bein himmel, das du nicht Dem, der dich siebt, mit zwersicht, Zuseinem heil gewährest?

#### Del. Jefu, meines lebens.

877. Jesu, meiner seele leben, Meines herzens höchste frend'! Ich will bir mich ganz ergeben, In der zeit und ewigkeit. Freudig will ich dich betennen, Will von dir mich nimmer trennen. Ich bin bein, und du bift mein! Ich will keines andern sevu!

2. Deine hand hat mich bereitet; Hat, von meiner kindheit an, Mich umfangen, mich geleitet; Treuer, als kein vater kann. Auch in meinen reisen jahren Hab' ich deine huld ersahren. Du bist, mein, und ich bin dein! Ich will keines ans

bern fen!

3. Oftverkannt' ich in der jugend Meiner seele wahres glud: Doch din führtest mich zur tugend, Führtest mich zu Gott zurück. Ohne dich war' ich verborben; War' in sünden längst gestorben: Doch din halsst mir; ich bin dein! Ich will keines

andern fenn!

4. 3rr'ich: fuchft du mich mit liebe; Fall'ich: richtest du mich auf; Startst mich, wenn ich mich betrübe; Leutst jum besten meinen lauf. Bin ich arm: giebst du mir gaben, Welche teine sünder haben. Du bist mein, und ich bin dein! 3ch will teines andern sepn!

5. Wollen lafterer mich schanden: Du bift meine herrlichkeit; Und ich find' in beinen handen Meinen schup und sicherheit. Niemals hab' ich was begehret; Bar es gut: du haft's gewähret! Du bift mein, und ich bin bein! Ich will keines audern jepn!

6. Immerzeigt bein Geist mein erbe Jum getrosten kaupfe mir; Und, wenn ich noch heute sterbe, Kührt er mich gewiß zu dir, Bom gefühle meiner leiden Jum genuste beiner freuden. On bist mein, und ich bin dein! Ich will keines an-

bern fenn!

7. Meine hoffnung, meine freude Sen in meiner pilgrimschaft, Sen, wenn ich von hinnen scheide, Dieser überzeugung frast! Benn mich bann noch sunden frauken: Laß mich voll vertrauen denken: Du bist mein, und ich bin dein! Anch im tode will ich is sepn!

Mel. Ann kommt der beiben.

878. Sesu, Jesu, tomm gu mich nach bir! Meiner-seele troft und ruh', D mein Beiland, bift nur bu!

2. Taufendmal begehr'ichdich; Denn nur bu erretteft mich! Tau-feudmal ruf'ich gubir: Jefu, Jefu,

fomm zu mir!

3. Das ift aller große pracht, Reichthum, aufehn, glud und macht Gegen bich? bu faunft allein Mehr, als alles dies, erfreun!

4. Ach, du littst und starbst für mich! O wie brunftig lieb' ich dich, Daf du für mich littst und starbst, und mir Gottes reich erwarbst!

5. Ich, auf beinen tod gefauft, Theuer bin ich bir erfauft! Welche wonne, welch ein ruhm, Dein gu fevn, bein eigenthum!

6. Darum fehn' ich mich nach dir! Eile, Jesu, fomm zu miet

Du, mein Seiland, follst allein

Meiner feele wonne fen!

7. Bar'ich boch, o Gotted Sohn, Schon ben bir, im himmel ichon! Bann, mein beil, ericheinst bu mir? Gil', und fuhre mich gu hir!

Mel. Berglich thut mich.

879. Schat über alle ichate, mich An beiner lieb' ergote: Dwie begludt bin ich! Wie felig! alle leiben Der furzen pilgerzeit Berfcwinden vor den freuden Der nashen ewigkeit.

2. Komm! wohn'in meinem hersen! Verbinde dich mit mir! Denn mit wie großen schmerzen Erkauftest du es dir! Dir muss' es angeshoren Mit allem, was es ist; Dich über alles ehren, Der du sein Ret-

ter bist!

3. Wer kann mein herz beglücken, Als deine huld allein? Wer felbit im tod' erquicken? Wer da mein trofter fepn? Dir will ich mich ergeben, Bev dir ift sicherheit Borjeder noth, ift leben, Ift troft und feligkeit.

4. Nie muff' ich troftlos klagen! Siebst du auch, Jesu, mir Dier manche last zu tragen: Ich hange doch an dir! Ich will geduldig leisden; Bon dir, mein herr und Gott, Bon dir soll mich nichts scheiden, Rein glud, kein schmerz, kein spott!

5. D herrlichfeit ber erbe, Bergebens lodft bu mich! Wenn ich nur felig werde: Wie gern entbehr' ich bich! Wo Jesus hutten bauet, Da, da ift's gut zu fenn. Wenn ihn mein aug' einst schauet: Wie will ich dann mich freun!

6. Sep dennin jedem leide, Im tode fev mit mir; Und fomm, o meine freude, Und führe mich zu dir! Wenn mich fein leid mehr rühren, Kein tod mehr tödten kann: Wie werd' ich triumphiren! Wie selig bin ich dann!

Mel. O liebster Jesu, mas.

880. In deiner liebe, Gott, micht ju erfalten, Will ich mich stete gu beinen timbern halten, Durch sie erleuchtet, freudiger mit ihnen Nur dir zu bienen!

2. Der heiligung gemeinschaft, Herr, verbinde Uns in dem tampfe wider jede sunde; Das der versuchung keiner unterliege, Das ieder

fiege!

3. Laß ihren eifer in der tugend werken Mich fehn, und meinen fleiß und eifer ftarken, Um nicht, wenn sie bein werk mit eifer treiben, Zuruck zu bleiben!

4. Las mich mit luft den rath ber weisen horen! Gieb, daß sie, mir geneigt, mich gern belehren; Und, brauch'ich trost, mich, ihren miterlosten, Mitleidig trosten!

5. Daß fie mich liebreich warnen, eh' ich falle; Und mire entbeden, wenn ich richtig walle; Wie ich ber wahren tugend hinderniffe Befiegen muffe!

6. Sind wir nicht darum beine finder, bruber, Und alle, Bater, Eines leibes glieder, Daß wir, um Ginen himmel gu befigen, Ginam

der nüßen?

7. Nur darum laß, Erbarmer, und zusammen Einander stets zur tugend mehr entstammen; Und, so vereint, (o laß es und gelingen!) Bum himmel dringen!

Mel. Mit fried' und freud'. 88 I. Werth ist es ja die fron' am ziel, Nach ihr zu streben. Ein ewig selig leben will Gott uns geben. Dieses kurzen lebens muh', O die ist nichts bagegen!

2. Auf! last ums heil ber ewigfeit Hus muthig freiten; Uns auf bas leben nach ber zeit Bubereiten! Sind wir ichmach: Gott ftartet une; Mit ihm wird's uns

gelingen!

3. Ift nicht ber Mittler, unfer herr, Fur uns gestorben? Sat nicht ben sieg, bas leben, er Uns erworben? Sandt' er uns nicht feinen Geist, Im streit uns benzustehen?

4. Dort ist fein feind; nur Einet hier: Die luft zu sunden! So ftart er ist: ihn werden wir Ueberwinsten. Wer uur ernstlich streiten will,

Der muß das feld behalten!

Mel. Aun danket alle Gott. 882. Des Gottversohners schnerlehre, Bon sündern einst vertannt, Und nun des himmels ehre — Gegeißelt wurden sie; Zeresteischt noch mehr von spott, Bon schmach; und litten's gern Um Jesun, ihren Gott.

2. Wenn das gefängniß sie, Die tette gnug gepeinigt: So wurden sie zerhackt, Berstochen und gesteinigt, So wurgte sie das schwerdt. Bum tode gingen sie Won jeder plag' umringt, Won jedes elends

r ab'

3. Berscheucht in wustener'n, Auf berg', in tiefe fluste, Sie, derer diese welt Nicht wurdig war, in grufte Voll grauns verscheucht, entstohn Sie kurze zeit der wuth Der peiniger; denn bald Trank doch das schwerdt ihr blut.

4. Da so viel martyrer Und rings umher umstralen: So werfen wir von und Der sünde last und qualen; Der sünde, die und ganz Den geist, das herz umringt, Bis und zur tron' am ziel Der große

lauf gelingt.

Mel. Alle menschen mussen. 883+ Uch, wie hat mein berz gerungen! Wie gegeht am gnadenthron! Noch von beiner angst durchdrungen, Siegst du, meine seele, schou? Oder säumt bes helfere rechte Stete noch? merben meiner nachte Meiner leiben immer mehr? Immer meiner thranen mehr?

2. Nah'ist meines helfers rechte; Sieht sie gleich mein auge nicht! Weiter hin im thal ber nachte It mein retter und mein licht! Ja, bort wird mir Gott begegnen! Dort wird mich sein antlig segnen! Jest, jest ist die prusungszeit; Jest, sep, seele, stark zum freit!

3. Was empfand des helden seele, Abrams, der's vom herrn empfing, Und nunmehr von Mamzres hole. Nach des opfers berge ging! Tief war seiner seele wind de! Helf der prüfung bange stunde! Nicht erst tünftig; sie war da! Nah' des knaben tod; ganz nah'!

4. Konnt' er deffen rath ergrunben, Der das opfer ihm befahl? Reinen ausgang konnt' er finden; Ueberall war nacht und qual! Dennoch traut' er dir, o retter, Dir, Jehova, Gott der götter! Er führt mich die dunkle bahn, Er,

der ftaub erweden fann!

5. Abraham! fo scholl die stimmme In des überwinders ohr. Dan jener gnade stimme, Ruf auch meisne feel' empor! Schau, Berr, wie ich lieg' und sehe, Und vor trauren fast vergehe! In der trüben stunde graun Lehre mich gen himmel schaun!

6. Fast zu benen hin versammelt, Die im herrn entschlasen sind, hab' ich sonst bein lob gestammelt: Bater warft du! ich bein find! Aber jest, von dir erschüttert, Schmachtet meine seel', und zittert: Dennoch, Bater, harr' ich bein; Dennoch wirst du Bater sevi!

7. In ber driften erften tagen Barb deß mund gum lobgefang, Der, umringt von bangern plagen,

" Digwood Gougle

494 Bon der deiftlichen Borbereitung zum Tobe

Beugend mit dem tode rang. Gelten bracht' ein ichnelles ende Sie in ihres Baters hande. Biele duntletage lang Starben fie, icholl ihr gefang.

8. Schan auch biefer helben glauben, Meine feele, glaubend an! Lagnichts beine frone rauben; Leid, und klimm zu ihr hinan! Keiner trubfal tiefen scheiben, Wedertod noch leben scheiben, Nichts, was jest und kunftig ift, Scheibet mich von Jesu Chrift!

9. Alle zengen Christi saben Ihn nicht in bes bimmels bob'n: Nicht

bie martrer alle, saben 3bn gut rechten Gottes stehn; Denn sie hatten auch gesündigt; Nicht durch thun den siets verfündigt, Der für ihre missethat zu des Baters rechte bat:

10. Dennoch stritten sie mit muthe, Da die trube stunde tam Priesen den in ihrem blute, Der sie jo der erd' entnahm. Reiner trubsal tiesen scheiden, Weder tod noch leben scheiden, Nichts, was jest und tunftig ift, Scheidet mich

von Jefu Chrift!

# VII. Von der christlichen Vorbereitung zum Tode und bessen getroster Erwartung.

Mahre Christen suchen stets sich auf die kunktige Seligkeit sorgfältig vorzubereiten. Sie benken oft und ernstlich an die Unausbleibiichkeit des Todes, und an die davauf folgende gewisse Belohnung und Bestrafung ihres Verhaltens in ihrem irdischen Leben. Sie stärken sich durch das Andenken an die Ewigkeit, im Abscheue vor allen Sünden, im Glauben an Gott und an ihren Erlöser, und in freudiger Ausübung ihrer Psichten. Sie richten auch ihr Thun und Lassen zu guten Folgen desselben nach ihrem Tode ein, damit sie mit einem ruhigen Gewissen, ohne Furcht vor dem zukunstigen Gerichte, in der Erwartung einer frohlichen Auserstehung sterben und ewig selig werden mögen.

In eigner Melodie.

884. Dein leben ist ein prufungsstand; Der himmel ist mein vaterland! Ich sinde teine ruh' auf erden; Ich sinde meines Gottes stadt, Die er mir dort erbauet hat; Da werd'ich ewig felig werden. Mein leben ist ein prufungsstand; Der himmel ist mein vaterland!

2. Wie schatten vor ber fonn' ent fliehn, So fliehet meine zeit dahin. Dier ist ber ort nicht, den ich wähle; Ich eile nach ber ewigkeit. Uch, mache mich dazu bereit; Bewahre, Bater, meine seele! Gieb, baßich, als ein wahrer christ, Stets suche, was im himmel ift!

3. Der tugend hinderniffe, Gott, Sind viele; trubfal, noth und fpott Dauf bier fo oft, wer fromm if,

leiben. Der weg ift fomal, und mir! Und mach'es nur burch Christ weit bas giel; Und boch find feiner blut, D Gott, mit meinem ende feinde viel, Und wenig oft der tu= gend freuden; Und bennoch folls ibn nie gereun, Dein pilger bier, o Gott, ju fenn!

4. Hilf darum mir, o Jesu Sbrift, Der du mein beil geworden bift & hilf mit, bu führer aller frommen! Lag auf ber felbitverlenanung pfad, Den auch dein fuß gewans belt bat, Dich naber fets gum siele tommen! Streit' ich mit bir

nur ftandbaft bier: Go berrich' ich

ewig auch mit dir!

5. Berleibe mir beständigfeit; Lag mid mit unerschrockenheit, Mit muth auf deinen wegen geben! Kall' ich, mein Gott: fo bilf mir auf! Bilf mir vollenden meinen lauf! Lag in der noth mich fest besteben; Getroft auf beinen fcus vertraun, Und felig einft bein antlis fcaun!

Mel. Wer nur den lieben.

885. Wer weiß, wie nahe mir mein ende, Wie nahe tod and grab mirift? Wer, wann Ich meinen lauf vollende, Als du, der bn mein richter bift? Ach, mache Du's durch Christi blut, D Gott, mit meinem ende ant!

2. Es fann vor nacht leicht anders werden, Als es amfrühen morgen war. Go lang'ich malle noch auf erden, Bih ich auch frundlich in gefahr. Doch mach' es nur burch Chrifti blut, D Gott, mit meinem

ende aut!

3. Ach, laß mich nicht in eiteln traumen, In lafterhafter ficherheit, Die geit ber beiligung verfaumen, Der rettung und der anade zeit: und mach'es einft durchChriftiblut, D Gott, mit meinem enbe gut!

4. Lag mich noch in gefunden taden Dein haus bestellen, bag ich. bir Gebeiligt, ftundlich tonne fagen: Bert, wie bu willft, fo fdid's mit mehr, als abnung, mirl

aut!

5. Gieb mir ein brunftiges verlangen Nach deinem bimmel: lag. o Gott. Dich fest an meinem Dei= land hangen: Go überwind' ich leicht ben tod; Go machft bu's einft durch Christi blut, O Gott, mit

meinem ende aut. 6. 3ch bin dein find durch meine taufe, Und Jesu leib und blut giebt

mir Much freudigfeit und fraft jum laufe Auf beiner ebnen babn an dir; Du aber machft es burch fein blut Gewiß mit meinem ende gut.

7. Nur gieb, dag weder fchmers . noch freude Bon beiner liebe mich. mein Gott, Und beines Cohnes liebe scheibe, Richts, weder leben noch ber tob; Dann. machft du es durch Christi bint Gewiß mit melnem end' auch gut!

8. Dann fomm' es beut' noch, oder morgen; Das überlaff' ich. Bater, dir. Du wirst für meine feele forgen; Ich bin ben dir; du bift bemmir! Durch beine gnab' und Christi blut Madit bu's mit metnem ende gut!

Mel. Jesus, meine zuversicht. 886. Biele find zu Gottes beil In ber beffern welt bernfen; Biele tonnen einft im licht Erben mit bem Mittler werden: Aber, ach, nur wenige. Wenige find auserwählt!

2. Bin ich in der fleinen gabl? D du schauervolle frage! Aller fra= gen großte, bu, Die mir mart und bein erschuttert! Meiner ftunden lette ruft Dir auf dich die ant-

wort au.

3. Lag die antwort wonne fepn. herr des todes und des lebens! Mittler! in mein gittern mifcht Oft lich fanfter ahnung schauer. Deis ner ftunden legte fep Wonn', und

#### 496 Bon ber chtistlichen Borbereitung zum Tobe

4. Niele laufen nach dem ziel: Einer nur erlangt das fleinod. Um bes überwinders haupt Stralet nur des himmels frone; Er nur legt das feverfleid Deiner unschuld, Jesu! an.

5. Muß nicht (bent' ich das,) mein herz Zittern? ft nicht dieß bas zittern, Dieß die furcht, womit ich soll Schaffen, daß ich felig werde? Wer ist tuhn und fromm genug, Furchtlos da hinauf

zu schaun,

6. Wo die laufbahn endet; wo An dem ziel das kleinod stralet; Ach, ein kleinod, das so leicht Er auch nicht erlangen konnte! Mit heilvollem zittern laß, Mittler! stets bahin mich schaun,

7. Wo der baum des lebens bluht, In dem paradiese Gottes; Wo des andern todes leid Nicht erreichet den, der flegte, Der, bis in den tod getreu, Jenes lebens

fron' empfing;

8. Wo geheimes manna labt; Wo ein gnabenvolles zeugniß Jesus Chrift dem fieger giebt, Und mit ihm den neuen namen, Welden feiner fennt, ale der Lon dem

geber ihn empfaht;

9. Wo die überwinder macht, Wie von feinem Bater Jesus Selbst empfangen hat, empfahn, Und wie morgensterne glanzen; Wo in weißen kleidern sie Leuchten, und es wurdig sind!

10. Aus des lebens buche wird

Ansgetilget nie ihr name. Jefus nennet sie vor Gott, Und vor feiner engel heeren; Pfeiler werden ewig sie In dem tempel Gottes

tebn.

11. Auf des tempels pfeiler schreibt Jesus feines Baters namen, Und Jerusalems, die Gott Neuvom himmel niedersendet, Und ben neuen namen selbst, Der por alleu ihn erhobt.

12. Ach, wer überwindet, soll Auf bes Mittlers throne sien! Ueber wunden hat er selbst, Und sist auf bes Vaters throne! Las mit furcht und zittern siets, Herr, nach dir empor mich schaun!

13. Biele find gu Gottes heil In ber beffern welt bernfen; Biele tonnen einst im licht Erben mit bem Mittler werben: Aber, ach, nut wenige, Wenige sind auserwählt!

Del. Mlle menichen muffen.

887. Menschen ist geseth, in 1887. Menschen; Ihre herr- lichkeit verbluht. Keiner von bes himmels erben Lebet, ber ben tob nicht sieht. Stanb wird dieser leib von erde; Aber, baß er himmilich werde, Wird er zur unsterblichkeit Einst erwecket und erneut.

2. Wollt'ich langer hier verwellen, Alls es meinem Gott gefällt Seinem reiche zuzueilen, Ring'ich nach der bestern welt. Jesus tilget meine sinden; Starkt mich, hillt mir überwinden. Auch aus meinet letten noth Nettet mich sein blut

und tod.

3. Und wer kann mich ihm entreißen? Wein ist er, und ich bin sein! Ich (er hat es mir verheth sen,) Soll mich ewig seiner freun. Ja, burch ihn soll's mir gelingen, Wich zu ihm empor zu schwingen; Im gerichte zu bestehn; Seine herrichteit zu sehn.

4. Gein ift feligfeit und leben! Wiele schaaren liegen schon, Ihren retter zu erheben, Singeworfen an den thron, Wo sie mit der engel heeren Tiefanbetend ihn verehren, Mit triumph, mit preis und dant,

Daß er tod und grab bezwang.
5. Die ihr glaubt und rechthiet handelt! Seht des glaubens duns kelheit Dort in licht und schaun verwandelt, Und in wonne jedes leid. Sebt, sie weibn ihm neue

lieber, Berfen ihre fronen nieder, ichieben? Dein! meine seit, co Opfernihm, burchibn befreyt, Dreis anszuüben, Ift furg, und fie ver-

und dant in ewigfeit!

6. Baterland verflarter from= Gottes berrlichkeit in dir men! Sat fein fterblich ohr vernommen, liebe Dich reigen; und erflice fie. Und fein berg empfand fie bier. Frendenerndten febenft Gott benen, Welche fden bier mit thranen. Alle welt erwerben : Beging' ich boch thranen troduct er; Schmerg und gram find bort nicht mehr.

7. 3ch entbrenne vor perlangen, Dieg verheißne land gu febn; Jene ichabe fich vermehren, Saf du fie frone ju empfangen; Much am nicht zu heftig liebst. Dent' andiethrone bort an ftebn. Diefe butte. Die gerftanbel Denn ich weiß, an wen ich glaube! Sterben ift auch mein gewinn; Denn ich geh' jum

Bater bin !

fen! Diefer großen hoffnung voll, Jauchy' ich in ben tummerniffen, Die ich hier noch dulden foll: Leicht und furg find diefe leiden! Gott verwandelt fie in freuden, Wenn ich driftlich fie ertrug, Bis Er fprach: es ift genug!

Del. Surwahr, mein Gott.

888. Was sorgst du angst= ben? Es Gott gelaffen übergeben, 3ft mabre rub' und beine pflicht. Du follft es lieben, weislich nigen, Es bantbar, als ein glud, befigen, Berlieren, als verlorft bu's nicht.

2. Der tod foll nicht bein berg erfdreden: Doch, bich gur weisheit Bu erweden, Goll er bir ftets por augen fenn. Er foll den wunfch, gu leben, mindern : Doch bich in beiner pflicht nicht hindern; Bielmehr

bir fraft bagu verleihn.

3. Ermatteft bu in beinen pflich: ten : Go lagben tob bich unterrich= gehn. ten, Wie wenig beiner tage find. Sprich : follt'ich gutes wohl ver: fcbreden, Wenn vfeile Gottes in

fliegt geschwind.

- 4. Dent' an ben tob, wenn bofe triebe, Wenn luft ber welt und ibre Sprich: fann ich nicht and beute fterben? Und fonnt' ich auch bie fold übel nie.

5. Dent' an ben tob, menn ruhm und ehren, Wenn beine eitelfeit der erde, Wie leicht fie bir entriffen werde; Dag bu barum bich

nicht betrübst.

6. Dent' an den tod ben froben Rann beine luft fein bilb tagen. 8. Welche troffung, das zu wif- vertragen: Go ift fie gut und unfculbevoll. Gprich, bein vergnus gen zu verfüßen : Welch glud werd' ich erft bort genießen, Wo ich unenb. lich leben soll!

7. Dent' an ben tob, wenn bei: nem leben Das fehlt, wonach bie reichen ftreben. Enrich: bin ich bier, um reich gu fenn ? Seil mir, wenn ich in Chrifto fterbe ! Dann ift ein unbeflectes erbe, Dann ift bes

himmels reichthum mein.

8. Dent' an ben tob, wenn lets ben fommen. Sprich: alle trubfal eines frommen Ift zeitlich, und bem glauben leicht. Ich leibe: boch von allem bofen Wird mich ber tob balb, balderlofen; Erift's, ber mir bie frone reicht.

. 9. Dent' an ben tob, wenn freche rotten Des glanbens und ber tugend fpotten, Und lafter folg ihr haupt erhohn. Sprich ber dir felbit: Bott tragt bie frechen: Doch endlich fommt et, fich zu rachen; Und ploglich werden fie ver-

10. Dent' an den tod gur geit ber

#### 498 Bon der driftlichen Borbereitung jum Tode

wortet nicht. Sprich: follte Gott, mein Gott, mich baffen? Er wird im tod' mich nicht verlaffen; Dann

zeigt er mir fein augeficht.

11. Co suche dir in allen fallen Dein ende lebhaft vorzustellen: Dann wirft du felbft ben tod nicht fchenn; Dann wird er dir ein troft in flagen, Gin weifer freund in quten tagen, Gin fdilb in ber verfudung fevn.

Mel. 21116 meines bergens.

889. Wer fühlt der bufe schmerzen; Sort fei= nen richter drohn: Und glaubet boch von bergen Un Jesum, feinen Sohn? Sein Gott erläßt voll huld, Damit er nicht verderbe, Den zwen= ten tod nicht fterbe, 3hm feine gange schuld.

2. Wer will auf Jesum boren? Er wird ihn feinen pfad, Den beften meg ihn lehren; Den, ben er felbit betrat. Er wird nach biefer zeit In feiner wonne wohnen. Die wird ihn Gott belohnen! Mit welcher fe=

ligfeit! .

3. Es bat's fein ohr vernom= men, Rein ange hat's gefehn, Auch fann's das berg bes frommen Richt faffen noch verftebn, 2Bas Gott in feinem rath Ihm nach ber wallfahrt leiden Kur berrlichkeit, für freuden Dort anbereitet hat.

Mit unverwandten bliden Geb' ich auf meinen herrn. Er. gencht mich aus ben ftriden Der fund', und hilft mir gern. Erfcheine, Beiland, mich Mit liebe gu umfaffen! 3ch armer bin verlaffen,

Und elend ohne bich.

5. 21ch, groß find meine funden ! Groß meines bergens angft! Lag mich vergebung finden, Der du ben tob bezwangft! Gieb' meinen jammer an! Bergieb; und

bir fteden; Du rufft, und er ant- lag mich leben! Du fannft allein vergeben, Was ich nicht bugen fann.

> 6. Bewahre meine feele: Denn fie ift, Jest, bein; Daß sie, was gut ift, wahle, Um ewig bein gu fenn! Erlofe, Berr, vom tod' Er barmend alle funder! Erlofe Gob tes finder Aus aller ihrer noth!

Diel. Erbarm dich mein.

890. Bon beinem throne der, Gott, ben funbern gu, Bie fie, die nur bein arm erhalt, Gid felbst vermuften und bie welt: 2Bie fie, voll frevels, fich nicht scheun, Der frommen peiniger gu fepn; Und beine ftarfe rechte drobt Den übertretern schmach und tod.

2. Don barmbergiger, ber fich Go gern erbarmt, erbarme bich! Beh' mit den frevelnden noch nicht In bein verbammenbes gericht! Groß, groß ift ihre miffethat, Die beinen gorn entzundet hat! Bert, großer noch, als ihre ichuld. Gen beine langmuth und geduld!

3. Rimm ihnen , weltregieret, bald Die stolze schadliche gewalt, Mitter fie ungeftraft bich fcmabn, und wider bich ihr haupt erhobn! Wenn bann, von bir erniedriget, Um anade ber verbrecher fleht, Go bor' ihn, und verwirf ihn nicht an zorn von deinem angesicht!

4. Rant rufet beiner driften schaar Budir, der ist und ewig warl Kur unfre feinde beten wir, Du, aller menfchen freund, ju bir! Der bu, o Mittler, ihre laft, Wie unfre schuld, getragen haft, Gen ihrvertreter; rechne du Den fundern ibre fould nicht gu!

5. Db ihre funbe lange noch Dich fcmaht: erbarm' bich ibret boch! Lag bich's, Unendlicher, nicht reun, Barmbergig obne magg ju

Digital by Google

bes nacht, Der funder aus dem bich! fchlaf erwacht, Bott, fo erhorafein fvåt!

weicht. Lag beinen fegen auf ihm ruhn. Und eil', ihm taglich mohl= anthun! Beschamt erfdrede bann fein berg, Erfallt mit frommer mehmuth ichmers, Und lerne beinem bienit fich weihn, Und bantbardeimer anade fenn!

7. Uch mochten bort, die bier bich fcmabn, Mit und gum leben auferftehn! Uch, ftellteft du fie dann ins licht Mit uns vor beinem angeficht! Der du jum tode feinen fcufft, Der bu gum leben alle rufft, Du Bater ber barmberginfeit, Ber-

wirf fie nicht in ewiakeit!

Mel. O wir armen funder.

891. Tief in tobesichmerzen Liegt nun ber fpotter Da; Ohne troft im bergen 3ft et bem richtstuhl nah'; Rabe bem ver-Derben, Das bein gefes ihm brobt! Mch laß ihn nicht fterben; Ach nicht ben zwepten tob! Berr, erbarme Dich! Mittler, erbarme bich! Gott, erbarme bich!

2. Der bu fur ihn litteft In tief: fter feelenangft, Gelbit ben tod beftritteft, Und flegreich ibn beawangft! Er verwarf bein leiben! Allein hat bas gebet Deiner letten leiben Nicht auch fur ihn geflebt? Serr, erbarme bich! Mittler, er= barme bich ! Gott, erbarme bich!

3. Er, ber fund' ergeben, Die threr lufte fatt, Rutzte felbft fein leben Durch feine miffethat, Strafe nicht, nicht gnabe, Richts hielt Den frevler auf. Auf des la= fters pfade Blieb unverrudt fein lauf. Dert, erbarme bich ! Ditt

fenn : Wenn noch, nah' an des to= ler, erbarme dich! Gott, erbarme

4. Mus bem langen folummer gebet, Und fage nicht: es ift ju Bedt ihn ber frantheit fcmerg; Rie empfundner fummer Be-6. Durch beine gute wird viel- flemmt fein bebend berg. Ihn, bet leicht Bald fein verhartet berg er bosheit racher, Den richter, ber ibn ruft, Sort nun ber verbrecher, Und bebt, bageribn ruft. Berr, erbarme bich! Mittler, erbarme bich ! Gott, erbarme bich!

z. Möchte boch der funder Bu bir, o Mittler, flichn! Todesüberwinder, Ach, bu vertratft auch ihn ! Un bes grabes ftufen, Den tod fin angelicht, Docht' er jest noch rufen: Mein Gott, verwirf mich nicht! herr, erbarme bich! Dittler, erbarme bich! Gott, erbarme dich!

6. 36m entflieht bie ftimme; Mur feine feele fieht. Sor' auf ihre ftimme; Gprich nicht: es ift gu fpat! Lagibn nicht verderben : Er= lag ihm feine fculd! Beig' ibm noch im fterben Die große beiner buld! herr, erbarme bich! Mitts ler, erbarme bich! Gott, erbarme dial .

7. Jefus Chriftus, flehe Für ibu ben richter an : Kur ben funder flebe, Der nicht mehr fleben fann! herr, auf beinen namen Schent' ibm noch zuversicht! Sprich, o Bater, Umen! Wer glaubt, ftirbt ewig nicht! Berr, erbarme bich! Mittler, erbarme bich! Gott, erbars me dich!

8. Sort den Gott ber gotter, Wie furchtbar er euch brobt! Gilt! vielleicht, ihr fpottet, Gepb ihr icon morgen tobt. Lagt von euren fünden! Rehrt bald zu Gott zurid! Schwer ift's, gnade finden Im letten augenblid! herr, erbarme bich! Mittler, erbarme bich! -Bott, erbarme bich!

#### 500 Bon ber driftlichen Borbereitung zum Tode

Einft rufen mußt : fturgt ein, gel= einft gilt. fen, uns gu beden! Go lagt bie fund' euch reun; ABeil ihr umgu= tehren Roch geit habt, ruft und flebt: Doch will Gott euch boren : Noch boren das gebet: Serr, erbarme bich! Mittler, erbarme bid! Gott, erbarme bid!

Mel. Berr Jeft Chrift, mein's.

892. Mie sicher lebt ber mensch, ber staub! Gein leben ift ein fallend laub ; Und bennoch schmeichelt er fich gern, Der tag des todes fev noch fern.

2. Der jungling hofft des greifes stel; Der mann noch feiner jahre viel; Und zu viel jahren noch ein jahr, Wer laugft icon reif jum

tobe mar.

3. Gprich nicht: ich bent' in glud und noth Im herzen oft an meinen tod! Der, den der tod nicht weiser macht, Sat nie mit ernft an ibn ge= dacht.

4. Wir leben bier gur emigfeit, Suthun, was und der herr gebent: Und unfere lebens fleinfter theil Ift eine frift zu unferm beil.

5. Der tod bringt feelen vor's ge= richt: Da bringt Gott alles an das licht, lind macht, was hierverborgen war, Den rath der bergen of fenbar.

6. Weil benn ber tob bir taglich fung oder beil. braut, Go fen doch wader und bereit, Und forfche nach, ob du ein drift Dach feinem beile ringen; drift Durch glauben und burch tu- Berachten, mas auf erden ift; Singend bift.

Einwunsch, durch des Erlosers tod ftandhaft in versuchung ftehn. Bor Gottes thron gerecht gu fenn :

rein.

febrt; Ein glaubig berg, von lieb'

g. Dag ibr nicht voll ichreden erfüllt: Dad ift es, mas vor Gott

9. Die beiligung erfordert mub'. Du wirtft fie nicht, Gott wirtet fie; Du aber ringe ftete nach ibr , All mare fie ein werf von dir.

10. Der ruf des lebens, bag bn lebit, Dein bochites ziel, nach dem du itrebit, Und deiner tage rechens schaft, Bit tugend durch des glau-

bens fraft.

11. 3hr alle feine tage weibn, Beigt eingebent bes tobes fenn; Und machfen in der beiligung, 3ft mabre tobserinnerung.

12. Die oft vergeff ich biefe pflicht! herr, geh' mit nir nicht ins gericht, Und lehre felbft mich. was der tod Den unbefehrten funs

dern drobt;

13. Damit ich lernen mog', ob ich And bich verehre, Gott, nur dich; Ob ich auch deinem rufetren, Ob ich bir gang ergeben fep!

14. Daß ich au dir um gnade fleh', Und jeber funde widerfteb', Und glaubig in bes tobes nacht Ginft rus

fen fonn': es ist vollbracht!

Mel. Mach's mit mir; Bott.

893-Balb, oder fpåt bes to bed raub, Ball' ich, v Gott, auf erben, 3ch fterblicher: doch diefer faub Goll einft unfterbe lich werben. Und bann, bant ift mein ew'ges theil. Bor dir verwer

2. Mit furcht und gittern foll det auf gu dir fich fcwingen; Betroft 7. Ein fenfger in der letten noth, den pfad der trubfal gebn, und

3. Doch weiß ich, daß ich laufen Dieg macht bich nicht von funden muß; Roch bin ich in den fchranfen; Roch nicht am ziele; Gott, mein 8. Ein berg, bas Gottes ftimme fuß Beginnet oft gemanten, Berr! bort, Ihr folgt, und fich vom bofen ftarfe mich durch deine fraft In mel ner schweren pilgerschaft i

bier in biefem leben walle: Go gefang. fchaff' ein reines berg in mir, Gin berg, das dir gefalle: Und leite mich auf ebner bahn Durch deinen Geift su dir binan!

5. Es fen mein ruhm, dir werth an fenn, Bas bu gebeutft, gu uben ; Dein bochftes gut, mich bein gu freun, Bon bergen dich zu lieben: Dein troft, auf beinen ichus gu traun; Und meine hoffnung, bich ju

ichaun!

6. Die freche thorheit diefer zeit Goll nie mir meinen glauben, Den füßen troft der ewigfeit, Des himmels hoffnung rauben. Bas lin: dert sonst des levens noth? Und was perfüßt mir einft den tod?

7. Bie zaghaft find wir von na= tur! Wie eitel unfre werte! Muth fchenket und ber glaube nur; Unb nur durch Christi starte Gind wir in angit und traurigfeit Getroft, und

überwinden weit.

8. Beil mir! ich bin fein eigen= thum! Richts foll von ihm mich fcbeiden; Nicht wolluft, guter oder rubm; Dicht ichmach, nicht tod noch leiden! 3ch bin burch Jefu blut ertauft; 3ch bin auf feinen tod ge= tauft.

Q. Dort ift nicht Comers und angit, wie bier; Dort troftet er die feinen. Mur freudenthranen merben wir Bor feinem throne weinen. Er, berfur und fein leben gab, Er

trocenet unfre thranen ab.

an Bor feinem angefichte. Bir, die Berne, bich des todes freun. wir hier im dunkeln fahn, Dort wan: beln wir im lichte. Wir werben, wie traun. er ift, ihn febn, Und seine wege ich glanbe; Und ich weiß, ich werd' gang verftehn.

preift , 3hr engel, meine bruder! Rahm dem tobe feine macht. Dann finget mein verklarter geift . 7 .. Eritt im geift jum grab' oft In eure inbellieder; Und eurer boben bin; Siebe bein gebein perfeuten.

4. Co lang'ich ale ein fremdling batfen flang Ertout in meinen lob.

12. Du, der du und bieg beil erwarbit, Lag, Jefu, mich's ererbent Der bu fur beine menfchen ftarbft, Lag, Jefu, bir mich fterben! Gieb. bag ich bir im leben tren, Getren bis in den tod bir fen!

Mel. Jefus, meine zuverficht.

894. Meine lebenszeit vereil' ich zu bem grabe. Und was ift's, das ich vielleicht, Das ich noch gu leben habe? Dent', o menich, an betnen tod! Gaume nicht; benn eins ift notb!

2. Lebe, wie bu, wenn du ftirbft, Wunschen wirft, gelebt gu haben. Guter, bie du bier erwirbft, Burden, die dir menschen gaben, Dichts wird bich im tod' erfreun; Diefe guter find nicht bein.

3. Mur ein berg, bas gutes liebt, Mur ein ruhiges gewiffen, Das vor Gott bir zeugniß giebt, Wird bir beinen tod verfüßen. Diefes berg, von Gott erneut, Giebt jum tobe

freudiafeit.

4. Wenn in beiner letten noth' Kreunde bulflos um bich beben: Dann wird über welt und tod Dich dieß reine herz erheben : Dann erfdredt dich fein gericht; Gott ift beine zuversicht.

5. leberlaß bes todes zeit Gott allein; und bet' und wache, Dager dich zur ewiakeit Kertiger im guten 10. Dort ichanen wir, und beten mache. Uebe bich, bereit ju fepn;

6. Ueberwind' ihn durch ver-Sprich: ich weiß, an wen ihn fcaun Ginft in Diefem meinen 11. 3hr, Die ihr ihn erhabner leibe. Er, ber rief: ce ift vollbracht !

Dis will by Google

502 Bon der driftlichen Borbereitung jum Tobe

Sprich: Derr, bag ich erbe bin, einft ich fterbe! Betroft und frem Lehre bu mich felbft bedenten; Daß dig geh' ich bin; Denn gum erbe, ich taglich weifer fer; Bis jum tobe Das bort aufbehalten ift, Gubrt bir getren !-

Mel. Wenn mein ftundlein.

895. Benn einft mein fter-Mein legter bauch verschwindet, Mein leib erftarrt, und felber nicht, Dag er entschlaft, empfindet; Wenn meine lieben um mich ftebn, Und mich in dir entschlummern sehn, Und meinen tod beweinen:

2. Dann, Gott, empfange meinen geift, Der fich ju bir erhebet, Der bantbar beine gute preift, Daß er nun ewig lebet! Dann trofte, die betrübt um mich Mit thranen fla: gen; laß fie fich Debr meiner wonne

frenen!

3. Mein hingefallner leib bleibt frieden! bier; Ihn wird das grab verschließen. Seil mir! das grab wird bennoch bir Ihn wiedergeben miffen! Du tommft, Erweder! beine macht Sat meinen ftaub bervornebracht; Rann meinen fanb er: neuern.

4. 2Bas follt' ich trauern, daß im tod' Mein leib in fanb vermo= bert! 3ch weiß ja, bagibn einft mein' Gott Bom tobe wieber fodert. D hoffnung, bag nach furger rub' Dein leib erwacht, wie groß bift du! Und welch ein troft im tode!

. 5. Des todes fcmergen, Gott, will ich, Wenn er nun fommt, verachten; Und meinen blid gewandt nicht wacht, In der funde freuden auf bich, Rach meinem giele trach- Deines lebens lette nacht: 2Bas ten; Und mich dem giele freudig wirft bu bann leiben? 2ch. bein nahn, Dein himmlifd-fleinod gu berg, Durch ben fcmerg Deiner mabret.

Mel. Mit fried' und freud'.

mich ber meg bes tobes.

Ihn werd' ich ichauen, bem ich hier Geglanbet habe. Co hohe freuden aab er mir Schon am græ be: Wie wird bann, o bann mit fenn, Wenn ich ihn schauen werde?

3. Mich fchrede nicht bes tobes qual, Der graber grauen! Der lette weg durch's dunfle thal Kubrt sum ichauen. Dun geb'ich im frieben bin, Benn Gott mich ruft gum

grabe.

4. Gieb mir ben glauben Gi meons Und Jacobs freuden! Lag mich beym anblid jenes lohne Krob= lich scheiden! Segne, Bert, be hute mich! herr, gieb mir beinen

Mel. Straf mich nicht in.

897. Christ, sen wachsam, sen bereit! Rampse, bet' und made! Dab' ift tod und ewigfeit! Dab' ift lobn und rachel Sanme nicht, Deine pflicht, Gottes ruf zu boren, Und dich zu be: febren.

2. Noch ruft nicht zum weltge: richt Deines richtere ftimme. Roch finft diefer erdball nicht Bor der furchtbar'n ftimme; Aber balb Tont und ichallt Gottes ruf bir: werde, Was du einst warft, erbe !

3. Rommt nun, wenn bein berg empfabn, Das Jefus mir be: fould gerriffen, Wird vergagen muffen.

4. Wenn por beinem antlig fich Rede fund' enthillet; Wenn bann 896. Gott, bem ich lebe, jede, jede bich Gang mit graun er bef ich bin, Dem fullet; Dich nichts bann Starten wirft du bann leiden?

5. Ach wie bang' um troft und ruh' Wirft bu bann nicht flagen; Wie unringt mit angft wirft du Dann nicht frehn und gagen: Rette, Gott, Mich im tod'! Silf, vergieb, nud rette, Goopfer! Bater! ret te!

6. Roch, noch manbelft bu, o drift, Auf bes lebenspfade; Rabe bir gur rettung ift Doch bes Ew'gen gnabe! Gil' ihr gu, Dagburuh' In bein Geren empfindeft, Und vergebung findeft!

Mel. Wenn mein ftundlein.

898. Menn bu mich rufest, berr, zu dir, Und ich bes tobes pfabe Run mandeln foll : bann fev mit mir, D Jefu, beine gnade! Daß nicht des zwei: fels bunkelbeit in mir bes glau: bens freudigfeit Mit angft und graun verfinstre!

2. Beil bu vom tob' erftanben bift, Werd' ich im grab' nicht blei: ben. Unfterblich find, o Jefu Chrift, Sch Die beinem worte glauben. meiß: weil ich bein junger bin, Kührst du mich, wo du bift, auch bin; Drum fterb' ich einft mit freuden.

3. Go fürcht' ich nicht bes tobes nacht; Go mag bas grab mich beden. Du, herr bes lebens, haft Die macht, Mich wieder gu er= wecken. Un jenem tage rufft bu mir; Dennich auch, Jefu, binvon bir Erloft jum em'gen leben !

In eigner Melodie.

899. Allenthalben, wo ich ftehe, Gip'und ausruh' ober gehe, Gehn'ich mich gu Sefu bin, Deffen eigenthum ich bin.

2. Sin ju ibm, bem Gingebor= nen, Welcher felbft fur mich verlor:

tann, Reine beiner freuden: Das nen, Gott mich zu verfohnen, ftarb, Und den himmel mir erwarb.

> 3. Mube nun von vielen leiben, Wünsch' ich aus ber welt- ju fcheis ben; Run gu fterben gern bereit, Menn bes Baters ruf gebeut.

4. Emig, ewig werd' ich leben D wie will ich ihn erheben: Wenn mein glaube triumphirt, Wenn et mich jum bimmel führt!

5. Fren vom tob' und fren von funden, Werd' ich Gottes wonn' empfinden. Ach, wie werd'ich bann mich freun! Mich verlangt bey ihm gu fenn!

In eigner Melobie.

900.4 D wie jeug jeve by wie felig fend the Durch den tod fend ihr ju Gott gefommen; Ihr fend entgangen Jeder noth, die uns noch balt ges fangen.

2. Kühren wir boch hier ein pil= grimleben, Wound fchrecken, forg' und furcht umgeben. Und unfre freuden? Leicht verwandeln Diefe

sich in leiden.

3. 3hr hingegen ruht in eurer fammer, Gicher und befrent von jedem jammer; Und neue leiben Unterbrechen niemals eure frenden.

4. Jefus Chriftus trodnet eure thranen. Ihr habt schon, wonach wir und noch febnen; Sabt schon die frone, Die uns vorbehalten wird vom Sohne.

5. Ach, wer wollte benn nicht gerne fterben, Um ben himmel für Die welt zu erben? 3u Gott nicht eilen? Sich im jammer langer bier

verweilen?

6. Komm, o Jefu, und von allem bofen Und vom eiteln gnas big zu erlofen! Ben bir, o fonne, Ift der frommen herrlichteit und monne.

#### 504 Bon ber driftlichen Borbereitung zum Tode

Mel. Valet will ich dir geben, 901. Gern will ich, Gott ergeben, Berlaffen diefe welt; Sie, fur ein beffres leben, Go bald es ihm gefallt. Richts ift, was mich betrübet: 3ch foll ja Gott, und ben, Den meine feele liebet, 3ch foll ja Jesum febn.

2. Er ruft gur zeit ber Tchmergen Und voll erbarmen zu: Kommt ber, beladne bergen, Bu mir, und findet ruh'! Dieg wort and beinem mun= de, Lag, herr, mich zu erfreun, In meiner letten fennde Mir troft und , bu bift meine zuverficht!

leben fevn !

3. Mit bir muß mir es gluden, Den tampf gu überftehn. Ich will mit festen bliden nach beinem trenge febn; Wie im gericht fur funber Du mit bem tobe rangft, Und wie du, überwinder, Allmachtig ihn bezwanaft.

4. Der frohe fiegegedante: 2Bo ift bein ftachel, tod? Giebt fraft, daß ich nicht wante In meines todes noth. Go ift, ob ich gleich fterbe. Doch fterben mein gewinn. Ich bin bes himmels erbe: Dn fagft es, bag

ich's bin.

5. Du ichreibst ins buch des lebens Auch meinen namen ein. Dein blut fann nicht vergebens Kur mich vergoffen fepu. Dir trauet meine feele! Dich lobt, was in mir ift, Erlofer meiner feele, Der bu mein leben bist!

Mel, Mach's mit mir, Gott. 902. Berr, bu bist meine zuauch ith foll leben. Dir wirft bu, mas bein wort perfpricht, Unfterb= lichkeit einst geben. Dein junger fommt nicht ins gericht, Dief ftar: fet meine zuverficht!

2. Sier geh' ich oft in thranen bin, Den faamen anszustrenen. Der erndte feliger gewinn Wird mich ben bir erfrenen. 3ch leibe; boch

pergag'ich nicht; Denn bu bift meb

ne zuversicht!

3. Giutt einft mein muber leib in ftanb: Gott wird ihn nen bele ben. Er werde der verwesung raub! Gott wird ihn wieber geben. Dick ift im finstern thal mein licht; Diek ftarfet meine zuverficht!

4. In diefem glauben ftarte mich! Lag mich den troft empfinden, Den großen troft, daß ich burch bich Den tod foll überwinden! Gefbft die verwesung schreckt mich nicht; Denn

Mel. Zomm, Gott, Schöpfer.

903. 3ch weiß, mein endenapulefchlag bringt bie zeit, Die oft fo ungenist verftrich. Mich naber bin gur emigfeit.

2. Berr, lehre mich ber ftunden werth, Die bu mir ichenkeft, gang verstehn! Lag feine, die mir noch gehort, Bon mir entweiht vorübet

gehn!

3. Dag feine bort mir fcredlich fen, Und zeuge wider mich, o herr! Bor dir ift niemand fehlerfren; Verwirf mich nicht, barmbergigert

4. Ind, wenn, von bir gefendet, bann Die richterliche ftund' er: scheint: Gonimm bich meines geb ftes an, Du, fein Erlofer, und fein freund!

5. Mich ftarte, wenn mein berg erbebt, Des glaubens felfenfeftes wort: 3ch weiß, daß mein Erlofer lebt! Gein bin ich ewig, hier und

bort!

6. Es fep mein berglicher ent folug, Mein leben meiner pflicht ju weihn, Und hier bei jedes gludege nuß Mich dankbar feiner buld zu freun!

7. Mein ende fomm' fruh ober fpat: Wie es mein lieber Bater ichiat, In beffen hand mein leben febt: 3d weiß, daß mir's mit Jefu tobter faub, mit ftanb bebedt. Seil glückt.

904. Sier ist nur mein pru- wedt! 2. Der Sohn bes herrn, an den für meinen tod Bring'ich meinem geopferte, ftand." Bater, Gott:

Mittler Jefus ift, Und die feinigen benn vergebens Starbft und et belohnet; Salem, nie gedenk' ich wachtest du nicht. bein, Dhne beiner mich git freun;

Er, mein Beiland, hat in dir Meine ftatte mir bereitet; Und an allem eiteln befred't! beinem beit Sat auch meine seele theil.

4. Nahe feb mir ober fern Diefes beil, was ich verlange: Ringen will ich, bağ vom herrn 3ch, was er erwarb, empfange. Freudig feufset bann meingeift: Banbe ber natur, gerreißt!

5. O wie wohl wird's dann mir fenn. Bann ich bid einft in ber nabe. Die du fommft, mich zu befrev'n, Stunde meiner heimfahrt, febe! Mann ben leib bes grabes gruft, Und die feel' ihr Schopfer ruft!

6. Todesichrecken, ihr follt bann Meinen glauben nicht erschüttern. Nur der übertreter kann Krohnicht fterben, und muß gittern. Gottes Diese anade munich' ich mir: Die fromme gittern nicht; Denn fie erbitt'ich mir von bir!

bringen burch's gericht.

in meinem tod' empfinde, Dache voll Und gerecht vor dir gu leben, ficareich mich imftreit, Jefu, wider Anszurichten, was ich foll! Dief welt und funde! Starte mich im ju thun, gieb licht und ftarte, Daß tampf und lauf; Dimm mich end= im fleife guterwerte 3ch beftandig, lich gnabig auf!

In eigner Melobie.

905. Mein muder leib ruht 3. Allen will ich nühlich werden; Vie einst im grabe: Ein Ungehorsam teiner pflicht; Nie ein

mir! unfehlbatift die boffnung, bie . Mel. Jefus, meine guverficht. ich habe, Dag Gott ihn wieder er-

nicht mein bleibend erbe. Dort, bort ich glanbe, Starb auch, wie ich, und ift mein vaterland; Das erreich' übermand. Ich bin's gewiß, daßer ich, wenn ich ferbe. Preis und bant lebendig ans bem ftube, Der Gott

3. Dein leben ift mir meines 2. Salem, bie bu broben bift, 2Bo lebens Unwandelbare guverficht. ber Unfichtbare wohnet, Wo mein Bom tobe hilfft bir mir, Erlofer;

4. Erfülle mich fo lang' ich lebe, 3. Er, bein fonig, ber mich hier Mit fehnfucht nach ber ewigfeit; Muf ber bahn bes friedens leitet; Dag aus dem ftaube fich meingeift ju dir erhebe, Wom zwang bes

> 5. Dag auch mein leib vom dienft der erde, Bon ihren sunden unbefledt, Durch beiner liebe macht un= fterblich werde, Die einft vom tob'

thn erweckt.

6. Klieft eilend bin, ibr, meine tage! Getroft vollend' ich meinen lauf! Ins reich der ewigfeit, ins leben ohne flage, Mimmt bann mein Schopfer mich auf!

Mel. Alle menfchen muffen. 906. Dir zn leben, dir zn ster-

bein gu fenn, Und mit beines bims meld erben Deiner wonne mich au freun; Ginft mit ruhigem gewiffen Dieß mein ange, Gott, ju fcbließen:

2. Daß ich's fonne, lag mich ftres 7. Daß ich diefe freudigfeit Ginft ben, Frey von fund', und glaubenbir getren, Jeder ingend vorbild fen!

#### 506 Bon der driftlichen Borbereitung jum Tobe

drgerniß auf erden, Alych nach meinem tode nicht! Seelen lange nach dem sterben Durch sein bensviel zu verderben, Sie zu reizen, dich zu stiehn: Welch ein fluch! wie fürcht ich ihn!

4. Aber, welch ein hoher fegen (D wie schnlich wunsch' ich den!) Ift es, auf der tugend wegen Seinem tod' entgegen gehn! Auch nach ihm noch brüdern dienen; Ein beweis, ein benfmal ihnen. Welche seligfeit es sey, Gott zu folgen, gern und treu!

5. Dieğ begehr'ich; will auf erben Immer streben, gut zu senn;
Solch ein benkmal einst zu werden,
Deß sich die gerechten freun; Das
ben sunder reiz' und lode, Damit
er sich nicht verstode, Und sich sehne,
Gott, dahin, Woich ewig selig bin!

6. Daß auch das, was ich verlasse, Erben nichtzu zwist und streit Reizen möge, nicht zum hasse, Noch zur ungerechtigkeit, Willich, weil ich lebe, sorgen; Denn mein tod ist mir verborgen. Hab' ich so mein haus bestellt: Scheid' ich freudig von der welt.

7. In den letten angenblicen Richt mehr forgen durfen; dann Sagen fonnen voll entzuden: Bater, Nater, nimm mich an! Der ich dir nun meine feele Und die meinigen beschle, Komme! welch ein ende! Gott! Gieb mir einen solchen tob!

Mel. Jesus, meine zuversicht.

907. Pilger sind wir; wallen bier, Gottes stadt, nach dir gen himmel. Schmal und rauh ist unser weg Dort himauf, und eng die pforte. Fern ist unser lohn; mid ach! Der, der weicht, empfaht ihn nicht.

2. Wiele feh' ich vor mir her Nach bes zieles tronen eilen. Warum fann' ich? war mir benn Ernfter jemals ein gedante, Alls ber lohn

argerniß auf erden, Auch nach meis am ziel; und ach! Daß, wer weicht, nem tode nicht! Seelen lange nach ihn nicht empfaht!

3. Warum faum' ich? leitet mich, Pilger, mitgenoffen, bruder! Giebt ein wort des Mittlers euch Stärkung auf dem schmalen wege: Ofo ruft von eurer hoh' Mir dieß wort des Herrn berab!

4. Daß auch ich mich start, und froh Nach bes himmels kleinob eile; Daß mein berg auch standhaft fep, Und zur that der vorsatzwerbe; Daß mir fanft des Mittlers joch, Leicht mir feine laften fepn!

5. Wenn an Einem tage mich Sieb'n und siebzig mal mein brus ber Auch beleidigt: will ich doch Sieb'n und siebzig-mal vergeben. Mein vorgänger, ber viel mehr

Duldete, gebeut es mir.

6. Und, ber mich beleidigte, Ift er nicht ein erhe Gottes? Tragt er nicht dereinst am thron Phlmen? stratt im siegegewande? Welche wonn' alsdanu, daß ich Dem, den Gott belobnt, veraab?

7. Wenn ber vorsicht weg mit mir Sich auch gang in nacht verlieret: Willich doch, ohn' einen laut Klage, gang mich unterwerfen. Mein vorgänger, den viel mehr Nacht umgab, gebeut es mir.

8. Und welch himmlisch labsal wird Nach dem todesschaf mich letzen, Wenn aus so viel nacht herz auf Ich, wie träumenden wird mir's, Wenn dieß licht mir leuchtet, seyn! Mel. Ich hab' mein' sach' Bott. Ich hab' mein' sach' Bott. 908 Moch schauen wir im dunkeln wort'; Noch reißt uns wahn und irrthum sort; Und unser wankender verstand Nat, abgewandt Bon Gott, oft Gottes rath verfannt.

2. Auch selber ber, ber weiser bentt, Sich nicht in jeden abgrund fentt, 3war forfcht, boch mit befcheis benheit! Dringt boch nicht weit, überwinden, auferftandner, fraft! Umringt von tiefer buntelbeit.

nur fern Des Emigweisen rathichluß, erfiling berricht. febn, Bon weitem ftehn, Und noch Mel. Dewinkeit, bu donnerm. ins beiligthum nicht gehn.

4. Doch, wenn, vor Gott auch tiefgebengt, Die fuhne wißbegierde nicht jur finfterniß; 3um buntel ichweigt: Go tragen wir ber funde nicht, und wetter; Bum halle ber

perfohnere fauftes joch.

5. Ach, wir, der übertretung ranb! Bum aufchaun jener ichrecken nicht, Bir em'gen feelen und wir ftanb! Bor benen Dofes felbit erfchrad: - Du Beiliger! was waren wir Wor dir, por dir: Entstohn wir glaubend nicht zu bir!

Leine miffethaten fen!

Dein, Gott, Mittler, freun! Wie dir ruft! uns, du Bollender, weihn!

8. Roch schauen wir im bunteln wort'; Noch reift mit fich bie fund'

ender, ju ber emigfeit!

909. Der überwindet, der stirbt sur sie? wer macht gerecht? Des lebens, speise der unsterblich= wieder Nater sewn! 3ch, Jehova! feit. Bom andern tode ruhrt fein Da flieg ber Gohn Berab vom leid ihn an. nahrt den feligen. Ginnener nam' menichenfohn! ift fein, ben er nur fennet. Der fieger hat der morgensterne glang. Dit ben, Gleich andern menschen an ge-Befit richtet er im weltgericht; Er berden, Bu thun, mas Gottes rath wird mit weißen fleidern angethan. gebot; An gestalt ein fnecht, bie Cein name fteht im lebenebuch; funder Gott ju gewinnen, nene fingenannt Wird er vom herrn, vor der; Fur und gehorfam bis jum tod! engeln, und vor Gott. Getobteter, Der Bater, Gott, ift Gott; Des gieb und jum freite fraft! Bum menfchenfohn ift Gott; Auch Jeho-freite fraft, o bugetobteter! Bum va! Er, unfer rubm Und eigen-

Ein pfeiler, foll ber fieger ewig ftehn 3. Und bedet buntelheit vom In Gottes tempel; auf bem throne Berrn. Am grab' hier, follen wir ruhn, Auf bem ber überwinder

910. 3um berge voller flamtoch, Go fliehn wir doch Des Gott- posaunen nicht; In jener worte ftim= me nicht, Bor ber bie borer floben;

Diel. Wachetauf, ruft.

2. Uch, wir find jum berge Sion, Und unfere Gottes fabt gefom= 6. Sier wird der fohn der fterb= men, Dem himmlifchen Gerufa-lichfeit Rie von der funde gang be= lem; Bu der engel heer; gu fchaaren frent. Ach, mochten's ichwachheite Der eingebornen und pollfomm= fehler fenn, Die und entweihn! Und nen; Bu Gott, gu Gott, ber rich= ter ift; Bu ibm, ber mit bem herrn 7. D, ber und arme nicht ver- Den neuen bund gemacht, ftost! Wie wollen wir, vom leib er= Chrifto; Bu feinem blit, Das gnatoft, Bom leibe biefes tobs, und be fieht, umrachenicht, wie Abels,

Mel. Wachet auf, ruft uns.

911. Gott ift heilig! fterben, fterben Dug jeber; uns fort. Leit' uns durch unfre pru- boch foll nicht verderben Der mens fungegeit; Mach' une bereit, Boll- ichen fundiges gefchlecht. Denn es rief bes richters ftimme, Es mar Mel. Jesaia, dem Propheten. auch unsere Batere ftimme: Wer Berborgnes manna thron, Und wollt's, und ward ein

2. Er ericbien, und gleich zu mer-

#### 508 Bon ber driftlichen Borbereitung gum Tobe

thum, Ift menfc und Gott, und Und friede hier! der Bater fete schafft und um.

3. Wunderbarer, rath, begmin= ger, Und ewig Bater, friedebringer, Co heißet er; ber macht und fren. Berrichaft ift auf feiner ichniter; Der herricher bricht auf unfrer Schulter Der funde hartes joch ent= amen. Des todes bande bricht Der herr entzwen, und fpricht: 3ch, Jehova, Mach' alles nen; Co mach' euch fren; Dem Bater fend und mir getren!

4. Betet an! er ift gefommen! Mir find nun wieder angenommen! Befallne menfchen, betet an! Der Erbarmer folieft nun wieder Den bimmel auf, und neunt und bruber ! Die ihr einft fterbet, betet an! D bient bem Cobne gern; Dag einft ber glang bed Serrn Euch erfcheine! Er ift das licht! Wer schauet nicht In ihm bes Baters angeficht?

5. Ach, ernicdrigt und erwurget Ift er geworden; und verburget; Ein Lamm, bas aller funde trug! Leiden mußt' er, mußte flagen Sur und vor unferm richter jagen, alls ber ber beerbe hirten schlug! Wie jede wunde floß, Alle er fein blut ver= gof! Blut bes bundes, D mach' uns rein! Wir wollen bein, Dein emig, Gottverfohner, fen!

6. 3mmer waren noch die funber Unausgesohnt, bes zornes finder, Gebaruns ibn Maria nicht! Dan- famft! Du fampfteff nicht fur Dich; richt; Denn fein iftrach' und lohn; mit fiche Der richter ift ber Gohn, Unfer Mittler! Die ihm vertrann, Die tommen? Dir, bu erretter beinet follen fchann, Wie gut es tit, auf ibn frommen, Dir follt' ich nicht mein pertraun!

Mit wohlgefallen unfern bantt Seil fer ihm, macht und rubm! Der Mittier Schafft uns um! Lobet, lobe Gott! Der heiligfeit, 3hm fend geweiht, Bon emigfeit zu emigfeit!

8. Sterben werden wir : doch fter: ben Den zwenten tob nicht, nicht verberben; Wir, fein errettetes geschlecht; Denn es rief bes richters ftimme: (Es war auch unfere Ba= tere ftimme;) Wer ftirbt für fie? wer macht gerecht? Ich fcmor': ich will verzeihn! Will wieder Bater fenn! 3ch Jehova! Da fam und litt Der Gobn, und ftritt, Und fiegt'; und wir, wir erben mit! Mel. Wachet auf, ruft uns.

912. Er, ber fiegreich im gefieg im angefichte, Aus feiner todes= bol' einft ging : Fromme, wist's, und wift, ihr funder: Er ift bes to: bes überwinder, Der preis und macht von Gott empfing! offnes grab war leer, Dalagenum ibn ber Geine feinde. Dreis ibm und dant! . Er, er bewvang Den tod; mit ihm des abarunds beer.

2. Du bift's, der fur mich verburgte, Der fürst bes lebens, und erwurgte, Der bu die macht bem tobe nabmir ! Du, du bift's, bem ich vertraue, Den ich einft auf dem throne fcaue, Bon bem buzu ben fundern fet! danft! er ward geboren! Ber Du fiegteft, herr, fur mich, Mich an ihn glaubt, wird nicht verloren; verlornen. Durch beinen tod Ber-Sieht nicht den tod, nicht bas ges fohnte Gott Die gange funderwelt

3. Gollt' ich nicht mit banten loblied weibn? Du haft bis gum 7. Simmel, ruhm's, und ruhm's, tod' actampfet, Und fterbend meis p erde, Dag jeder mund voll ban- nen feind gedampfet; Dein fieg, bit fens werbe, Und jebe feel' einlobge: fiegesfurft, ift mein! Lob, preis und fang! Ebre fep Gott in ber bobe! bant fep dir! Du balfft pom tobe

mir, Heberwinber! Mein lobgefang, Mein Beiger dant Erbebt fich ewig,

Gott, zu dir l

Des todes, betet ihn, ihr funder, In alaubensvoller bemuth an! Berft euch mit mir vor ihm nieder, Die er errettet, meine bruder, Und rubmt's, was er an uns gethan! Glaubt alle; feingebot Ift und befehl von Gott! Mitgenoffen! Er ftritt allein! Dringt mit ihm ein, In seinen him= fürchte nicht Gunde, tod und weltgemel ein vor Gott!

5. Wenn wir unfern tod einft fcmeden, Wo find bann alle feine Und fein tod ift mein gewinn. Mit fcbreden? Do ift fein ftachel? was ift er? Jefus lebt; und unfre glieber Belebt bes siegere allmacht wie= der: Auch unfre graber werden leer! Sein eigenthum find wir; Die fei= nen lagt er hier Dicht im ftanbe; Er fommt und ruft : Berlagt bie gruft! Steht auf, entschlafne !. folget mir !

6. Tag bes lebens, tag der monne, Un dem uns todten Gottes fon: ne hervorbricht nach des grabes nacht! D, mas werden wirempfin= ben, Wenn nacht und finfternig verfcwinden, Und ploBlich unfer ang' erwacht! Bollender, führe du Uns Diefem tage ju; Une, die beinen! Die todesbahn Gingft du voran; Bir folgen dir in deine rub.

7. Seld, vor dem die holle bebet, Der felbst ben tod fah, und nun le- Dich ihr drenmal heilig preift. bet, Run lebt und herrscht in ewig: feit! Dir hat bein Gott fieg und le= ben, Dir hat er feine welt gegeben, und alle feine berrlichfeit. Un allem beinem beil Sat dein erlöfter theil Durch den glauben. Des glaubens licht Verläßt uns nicht; Go febn mir ewig, herr, bein beil!

In eigner Melodie. 913. Alle menfchen muffen fter: wie lichtvoll ftraift du mir! Welch ben;-Alles fleifch ver: ein lieblich lobgetone halltund wiegeht wie heu; Bas nut lebet, muß derhallt in dir! D ber großen freud'

neu: Auch des frommen leid wird erde, Daß er einst unsterblich werz de; Krev von dem, mas hier be-Betet ihn, ben überwinder febwert, Und, wie Christileib, verflatt.

2. Darum will ich diefes leben. Wenn es meinem Gott gefallt, Meis. nem Bater wiedergeben, Bern ver= laffen biefe welt; Denn ich bin burch Christi leiden Doch ein erbe feiner freuden; Bin erloft, und richt.

3. Jefus ift fur mich geftorben, ift Gottes buld erworben, Deffen find und erb'ich bin. Fren von allem weltgetummel, Schau ich balb entzudt jum himmel, und mit un= fculb angethan, Bater, Gobn und Beift, Dich an.

4. Mir ift aus des todes banden. (Freue) meine feele, dich!) Mir auch Jefus auferfanden, Und erwedt dereinst auch mich. Wenn ich fromm gelebet habe, Ruft er mich aus mei= nem grabe; Und verherrlicht betet bann Leib und feel' ihn ewig an.

5. Ewig, ewig werd' ich leben, Und mit allen feligen Deinen rubm, o Gott, erheben, Und enthullt bein antliß febn; Werde, felia mit den beinen, Wonnevolle thranen wei= nen, Wo, o Vater, Sohn und Geift,

6. 280 die patriarchen wohnen. Ben den jungern meines Berrn, Welche nun auf ihren thronen Siegreich prangen, war' ich gern; Mocht' ich, ach! fo gern mit ihnen Gott und feinem Gobne bienen: Geiner herrlichkeit mich freun; Mochte gern ben Jesu fenn.

7. D Jerufalem, du fcone! Ach verderben, Coll es anders werben und wonne! Geb' mir auf, bu beffre

510 Bon ber driftlichen Borbereitung jum Tobe ic.

fonne! Romm, und ende meinen lauf! Großer tag bes herrn, geh' auf!

8. Möcht' ich doch, sie zu empfangen, Diese große herrlichkeit, hier nur thun, und nurverlangen, Was im tode selbst erfreut! Ja, ich will zum ziele dringen; Will um meine krone ringen; Sicher meines gnadenlohns zu der rechten seines throns!

9. Welche jubel werd'ich horen, Daß er starb und auferstand; Und wie will ich dann ihn ehren, Daß er stritt und überwand! Geh' mir auf, bu bestre sonne! Eile, führe mich zur wonne, Die kein ende nehmen kann! Großer tag des herrn, brich an!

10. Nicht mehr fterblich, neu geboren, Geb' ich bald in Salem ein! Gottes ftadt, zu beinen thoren! Ewig feiner mich zu freun; Da zu

wohnen, frey von leiden, Bo bet lautre quell ber freuden Une in vollien fromen flest, Gottin allen alles ift!

les ist!

11. Lob und bank und preis und ehre Dem, der unaussprechlich liebt! Jauchst ihm, aller himmel heere; Ihm, der unaussprechlich liebt! Preist den Vater aller finder! Preist den Metter aller sinder! preist den Geift der guade! preist Gott, den Bater, Sohn und Geist!

Mel. Wie schon leuchtet der.

914. Wie herrlich ist die nene welt, Die Gott den frommen vorbehalt! Wer konnte sie erwerben? Dn. Jesu, der du sie erwarbst, Alch die für beine menschen starbst, Ach bilf mir sie ererben! Einen Stral nur Ihrer sonne, Ihrer wonne, Gieb mir schwachen, Mir mein ende leicht zu machen.

## Register über die Gefange

nach bem Alphabet.

| Ruiner                                                      | n:                                           | ımer |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 21th, daß ich Gottes weg 394 21th, die zweifelnden ged. 587 | Auferstehn, ja auferstehn                    | 550, |
| 21ch, die zweifelnden ged. 587                              | Auf ewig ift ber herr mein                   | 515  |
| Uch, ewig wird die strafe 562                               |                                              | 280  |
| Uch, Gott, ruf beinen richt. 424                            | Auf Gott, und nicht auf                      | 673  |
| Ach Gott und herr, wie 442                                  | Muf ihrem felsengrunde                       | 485  |
| Ach Gott vom himmel fieb . 479                              | Unf meinen Gott verläßt                      | 347  |
| Ach Gott, wie manches 512                                   | Auf meinen lieben Gott                       | 513  |
| Ach Jesu, wundervoller held 314                             | Auf, meine feele, finge;                     | 496  |
| Ach, sinder waren wir, 234                                  | Auf, mein berg, ermanne                      | 514  |
| Ach, unfte noth ift groß! 851                               | Aufrichtig, redlich, offen,                  | 777  |
| Ach! wann werd ich von der 449                              | Auf, schicke dich,                           | 214  |
| Uch, wer auf fpate buge hofft 796                           | Mus beiner quelle, Schopfer                  | 102  |
| Ach! wer, Gott, vermag zu 172                               | Une bunfler tiefe, herr,                     | 441  |
| Ach, wie bat mein berg 883                                  | Ans erde ward mein leib                      | 134  |
| Ach, wie ift der menschen 667                               | Uns ganzem bergen lieb ich                   | 648  |
| Ach, wie viel boses wohnt in 168                            |                                              | 494  |
| Ach, zurne nicht, und bein 439                              | Alus meines herzens grunde                   | 8    |
| Allein Gott in der hoh fen 108                              | Aus feines irrthums                          | 356  |
| Allein zu dir, herr Jesu 454                                | Aus tiefer noth schren ich                   | 452  |
| Alle menschen muffen fterben 913                            | Bald, oder spat des todes Barmbergiafeit ift | 893  |
| Allenthalben, wo ich stehe, 899                             | 2 Barmherzigfeit ift                         | 772  |
| Aller meiner bruder rechte 768                              | Befiehl du deine wege                        | 67L  |
| Allmächtiger, der seinen 704                                | Beginnt ein lied voll bant .                 | 181  |
| Als Gott dich beinen 793                                    | Begrabt den leib in feine                    | 545  |
| Als in der frankheit 844                                    | Bekenner Christi, fegt,                      | 310  |
| Also hat Gott die welt ge=                                  | Befenner Jefu, werdet                        | 243  |
| liebt, daß er aus 217                                       | Bereite dich, o chrift,                      | 264  |
| Also hat Gott die welt ge=                                  | Besit ich nur ein ruhiges                    | 730  |
| liebt, und fünder 182                                       | Betet an, ihr menschen,                      | 129  |
| Amen! lob und preis und 635                                 | Betet an! lagt und lobfingen                 | 122  |
| Um freuze rief der Cohn 267                                 | Bet' oft und gern,                           | 694  |
| Alm tage, da mein Heiland ,556                              | Bringt ehre Gott, bringt                     | 854  |
| Anbetend stand der seher 600                                |                                              | 674  |
| Anbetung, jubel und gefang 138                              | Ehrifte, du Lamm                             | 277  |
| Un dir allein, an dir hab ich 427                           | Christen, unser leben eilt;                  | 756  |
| Auch diesen frohen morgen 6                                 | Chrift fuhr gen himmel.                      | 317  |
| Auch für den winter danken 836                              | Christ ist erstanden,                        | 285  |
| Auch funder können selig 355                                | Christ, sen wachsam,                         | 897  |
| Auf, auf, mein herz, mit 307                                | Christ unser Herr                            | 386  |
| Mut, driften! preist mit mir 612                            | Christus, Christus troftet                   | 304  |
| Auf Christi himmelfahrt 320                                 | Chriftus, der uns felig                      | 242  |
| Auf beine weisheit bauen, 677                               | Damit dein pilger auf Dank dem milden        | 87 I |
| Auf dich, o Bater, schauen 17                               | Dank dem milden                              | 19   |

| Reg | ifter. |  |
|-----|--------|--|
|     |        |  |

| 90                                           | umer        | 1 1               | Numer               |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Dant bir, o Bater meines.                    | -           | Dor Inatter he    | ere rusten sich 486 |
| Danfet Gott! erhebt ihn!                     | 840<br>601  |                   | om reißt viele 377  |
| Das amt der lehrer, herr,                    | 827         | Der tag ift wie   |                     |
| Das heil ift da!                             | -           |                   |                     |
| Das jahr, Das nun vergange                   | 2 <u>55</u> | Der weise sagt    |                     |
| Das ift mein leib! fo fagte                  | 11 50       | Der welten He     | rridier, dir, 813   |
|                                              |             | Der wollust rei   |                     |
| Daß siets noch christen                      | 770         | Des einigen un    |                     |
| Dein bin ich, Herr;<br>Doine heilige geburt; | 573         | Des Gottverso     |                     |
|                                              | 279         | Des lebenden      |                     |
| Deine schopfung, erd und                     | 163         | Des morgens       |                     |
| Deines Gettes frene dich,                    | 657         |                   | d des Sohnes 334    |
| Dein, Gott, ist unser leben;                 |             | Dich beten, Gi    |                     |
| Dein heilig wort, o Gott,                    | 726         | Dich bet'ich an   |                     |
| Dein heil, v chrift, nicht                   | 693         | Dich fürchten,    |                     |
| Dein ist das licht, das uns                  | 828         | Dich, Heiland,    |                     |
| Dein find wir, Gott, von                     | 524         | Dich, herr und    |                     |
| Dein Gohn gebot, gu beten                    |             | Dich fronte Go    |                     |
| Dein mort, o Höchfter, ift                   | 370         | Dia till ich an   | , Gott! laß , 867   |
| Dein wort, jum licht der                     | 368         | Dich foll mein    | lied, erheben, 832  |
| Der am freng ift meine                       | 262         | Die dich nicht t  | ennen, <u>592</u>   |
| Der auferstehung tag                         | <b>2</b> 94 | Die erd ist, Jes  |                     |
| Der du allein unendlich bist                 | 71          | Die gange schrif  |                     |
| Der du beschlostest, als du                  | 184         | Die himmel pre    |                     |
| Der du, dem tode nah,                        | 786         | Die himmel rut    |                     |
| Der du die liebe felber bift,                |             | Die ihr auch oh   |                     |
| Der du, Gott, an uns                         | 352         | Die ihr beglückt  |                     |
| Der du, Gott, die mahrheit                   |             | Die ihr des lebe  |                     |
| Der du mich als ein Bater                    |             | Die ihr geubt in  |                     |
| Der du, o Gott, mein                         | 590         |                   | ufbahn lauft, 400   |
| Der du und mit deinem blute                  |             | Die ihr, weil's   |                     |
| Der du gu Gott erhöhet bift,                 | 316         | Die finder, ter   |                     |
| Der erde mutterlicher schooß                 |             | Die menschen n    |                     |
| Der geift, den uneder Cohn                   |             | Dienstfertig soll |                     |
| Der gland' ift feste zuversicht              | 461         | Diesen faamen     |                     |
| Der hang zum bosen wohnt                     | 171         | Dief ift der tag  | , den Gott 216      |
| Der herr, der und ben Gott                   | 636         | Dieß ift der tag  | , an welchem 35     |
| Der herr ist Gott! der                       | 186         | Dieß sind die re  | dite, welche 381    |
| Der herr ift Gott! ift                       | 630         | Die sonne sintet  |                     |
| Der herr ift Gott! singt                     | 606         | Die soune stand   | verfinstert, 269    |
| Der herr ift Gott und                        | . 64        |                   | ite für mein 620    |
| Der herr ift in den boben                    | 164         | Dir, Davids G     | ott, dir - 203      |
| Der herr ift meines lebens                   | 675         | Dir flehen wir,   | der weisheit 376    |
| Der herr liebt unfer leben                   | 383         | Dir fleh ich, Go  | ett, beweise, 839   |
| Der houe pforten find                        | 288         |                   | will ich 618        |
| Der legte meiner tage                        | 535         | Dir, Gott, sen    | preis und 133       |
| Der legte tag von beinen                     | 755         |                   | Bater, bienen 45    |
| Der Cohn, der und bep                        | 324         | Dir, Jefu, ift to |                     |
| Der Cohn ift meine                           | 463         | Dir, Bater, bir   |                     |
|                                              |             |                   |                     |

Register.

| 97                            | umer       | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | umer       |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dir verfohnt von deinem       | 695        | Entflohen find auch biefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24         |
| Dir gu leben, bir gu fterben  |            | Erbarme dich, o Gott!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447        |
| Dort hangt, burch viele       | 261        | Er, ber fiegreich im gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 912        |
| Du, befter troft ber armen,   | 848-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24E .      |
| Du bift ein menfch,           | 156        | Erhalter, menfchenhuter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22         |
| Du bift erblaßt, mein beil,   | 27I        | Erhalt und, herr, ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482        |
| Du bift, o Gott, gerecht,     | 96         | Erhebe bich, und fuche nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 733        |
| Du bift, o mermeflichet,      | 107        | Erheb, erheb, o meine feele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124        |
| Du bifte, bem ehr und ruhm    | 619        | Erhebt ben herrn, bantt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198        |
| Du bift viel gnadiger,        | 431        | Erhebt den Herrn, ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187        |
| Du, deß fich alle himmel      | 699        | Erhebt euch, feinde Gottes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23I        |
| Du gabft mir, Ewger, Diefes   | 754        | Erheb und gu bir, du, beriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Du Geift bes Batere,          | 340        | Erinnre dich, mein geift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283        |
| Du gingft, o Beiland, bin,    | 417        | Er ift erstanben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308        |
| Du, Gott, bift unfre bulf     | 846        | Er ift gefommen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207        |
| Du, Gott, bu bift ber herr    | .57        | material to a contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 492        |
| Du gründeft, Allgewaltiger !  | 815        | Erniedrigt hatte fich bereits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265        |
| Du haft den findern Jacobs    | 199        | Erschienen ift der fiegestag!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297        |
| Du haft diefes lebens zeit    | 862        | Erwachet harf und pfalter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.         |
| Du haft mir, Gott, bein       | 374        | Erwürgt, erwürgt ift er,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270        |
| Du, herr, haft mir bas leben  |            | Erzeig an mir, erbarmer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440        |
| Du herrscheft hier, o Gott,   | 554        | Es jaudge Gott und preife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15I        |
| Du flagft, o drift,           | 691        | Es ift gewiß ein toftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 687        |
| Du flagft, und fühlest die    | 749        | Es ist vollbracht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268        |
| Du racher, Gott, wie          | 429        | Es fommt bas beil allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493        |
| Durch Adams fünde kam         | 192        | Es sey mein ernstlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6          |
| Durch Abams sunde wurden      | 178        | Es war noch feine zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.<br>125 |
| Durch dich, o großer Gott,    | 605        | Es werde Gott von dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132        |
|                               | 569        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477        |
|                               | 750        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 476        |
| Du unsichtbarer, beffen       | 602        | Ewiger! Erbarme bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 790        |
| Du, welchen feine welt        | 783        | Ewige liebe, mein gemuthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179 .      |
| Du willst, o Gott, du ftifter | 797        | Ewig, ewig bin ich dein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389        |
| Du woll'st erhoren, Gott,     | 543        | Callet nieder, fallet nieder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Du wou fe ethoten, Gott,      | 343        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137        |
| Gifrig fen und fest mein      | 736        | Frene dich, o meine seele!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538        |
| Em' feste burg ift unfer      |            | man Carl Lit L 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408        |
| Ein fels ist Gott,            | 84         | Frenwillig haft bu's bargeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| cm :                          | 688        | Frohlich last uns Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29I<br>228 |
| Ein Camm geht hin und trägt.  |            | Frohe, fanfterquicte feele,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                               |            | Frohlockend dank ich, Bater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36         |
|                               |            | Frohlocket Gett! lobfingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| min in the birth              |            | Proceed with the state of the s | 204        |
| 621 0 6 41 6 44               | 549<br>582 | Frohlockt, lobsinget Gott!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290        |
| Ein zenge des Herrn war       | 585<br>475 | Für alle gute sep gepreist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230<br>26  |
|                               |            | Kur alle franken bitt ich bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                               | 423        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 843        |
| Entehre nicht, mein herz,     | 748        | Für unsern nachsten beten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 792        |

. . .

ng work Google

Mumer Sebengte funder, bort! Gott, grenzenlos, undenfbar 443 79 Bedanke, der und leben 190 Gott hab' ich glies heimgeft. 522 Bedent, o meine feele, Gott hab' ich mich ergeben 135 682 Beift der fraft, der jucht, 348 Gott hat in meinen tagen 812 Beift des Batere, fomm 343 Gott hat noch nie sein wort 98 Beift Gottes, tomm, Gott hats erfüllt! 349 201 Beift vom Bater und vom Gott, bilf, du fonig beiner 481 354 Gelobet fenft du, herr, mein Gott, hilf mir, daß ich 421 Gott, gelobt für beines . 407 Gott, ich barf zu bir mich 120 Gott, ich will mich eruftlich Gelobet feuft du, herr, mein 857 Gott! gelobt für unfere 633 Gott, ihr menschen, gab 145 Gelobet fenft du, Jefu Chrift, Gott ift ein schut in nothen, 488 daß du mensch Gott ift getreu! fein berg. 100 Gelobet fenft du, Jefu Chrift, Gott ift beilig! fterben, 911 von aller menschen zungen 631 Gott ift mein hort! 372 Gelobt sev, der den frühling 830 Gott lebet noch, ich forge 162 Gelobt sen Gott! die zeit, 215 Gott, meine gange feele 609 Gott, meine feele finge dir; 148 Gelobt sen Gott! ihm will 607 Gelobt fenft du, o Gott, 369 Gott fev dank in aller welt, 210 Gepriesen, Gott, fen bein Gott fen gelobet und 28 409 Gerechter Gott, vor dein Gott fen gelobet und 95 410 Gern will ich, Gott ergeben, 100 Gott fen preis und dank 46 Getroft und freudig geh ich Gott, unferm Gott allein 534 109 Gott, unferm Gott, fen lob Geweiht zum christenthume 802 47 Bott, unfer Bater, ber bu Gieb, Gott, daß ich dich 700 578 Gieb mit, Jefu, deinen . 788 Gott Bater, sende deinen 344 Gieb, o Herr, daß wir die 712 Gott, Bater, Cohn und 118. 420 Gieb ren und leid, Gott, vor deffen angesichte 93 Glaubet! glaubt! er ift das 401 Gott, warum erwachst du 378 Gott, welder das vermögen 741 Gott, bester Bater beiner 643 Gott, deine gnab ift unfer Gott, welch verderben 497 175 Gott, weltrichter, richte Gott, deine gute reicht fo 703 119 Gott, wer ift bir gu vergleich. Gott, deinen heiligen 644 85 Gott, beine weise macht Gott, wie du bift, fo warft 67 142 Gott, bem ich lebe, bes ich Gott, wie verberbt ift von 896 167 Gott, der du unfer Bater Gott, wie viel langmuth 92 698 Gott ber juden, Gott der 232 Gott will ich dienen; 646 Gett, der fein bofes thut, Gott, wo ift web, 173 165 Gott der Nater wohn und 121 Großer Mittler, der gur 325 Gott des himmels und der Groß, Berr, ift meiner feele 434 Bott, deffen macht des Groß fit des Hochsten gutel 615 849 Gott, dir gefällt fein 710 Groß ift bes Sochften name 472 Groß ift, ihr Aeltern, eure 70 Gott, du fennst von ewigfeit 800 Gott, durch welchen alle Cabe deine luft am 660 617 Gottes tag, du wirst bald Salt im gedächtniß 415 541 Gottes wille, Gottes rath Beiland, deine menschenliebe 236 £683 Gott, gieb einen milden Seil deinem volle, dem du 345

### Register.

| m.                             |      |                                 |      |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                | ımer |                                 | umer |
| Seilig, beiltg ift bein wille; | 645  | hier find wir, dich zu ehren,   |      |
| Seilig, heilig sen der eid     | 714  | Hier find wir, Gott,            | 41.  |
| Seil und! heil und!            | 638  | Silf, Gott, daß ich den         | 762  |
| Helft Gottes gut uns preisen   |      | hilf, herr Jesu, laß            | 54   |
| Herr, allerhöchster Gott,      | 4.58 | Silf mir, mein Gott,            | 580  |
| Herr, auf erden muß ich        | 322  | Hilf, wenn der wahren           | 48p  |
| Herr, deine firche danket      | 49   | Simmel, erde, luft und meer     |      |
| Herr, der du alles giebst,     | 721  | Sin an dein freuz zu treten     |      |
| Herr, der du unfer Water       | 701  | Hochbegnadigt von dem           | 629  |
| Herr, dir sen preis!           | 367  | Höher hebt sich Gottes          | 831  |
| herr, dir tran ich; auf der    | 670  | Sort, die ihr mich verfolgt     | 785  |
| Serr, du bift meine            | 902  | Ga! Epriftus ift mein leben     |      |
| Herr, du erforiceft mich;      | 105  | Ja durch glauben und            | 195  |
| herr, du regierst, daß alles   | 140  | Jauchst, himmel! erde,          | 180  |
| Herr, eifr' um deines          | 379  | Ja, Water, du beschlossest      | 176  |
| herr, es ift von meinem        | 32   | Ja, zur Stille will ich fliehen | 873  |
| Herr Gott, dich loben wir      | 598  | Ich armer mensch, ich armer     | 438  |
| herr Gett, dich loben wir      | 599  | Ich armer mensch, ich komm      | 426  |
| Herr, Herr, du hast uns        | 183  | Ich bin des festen redlichen    | 774  |
| Herr, 'hore meine worte,       | 455  | Ich bin ein drift!              | 639  |
| Berr, bere mein gebet, uni     | b    |                                 | 523  |
| laß es bir gefallen!           | 864  | Ich bin getauft auf deinen      | 390  |
| Serr, bore mein gebet, un      | 6    | 3ch bin getauft, und in bein    | 392  |
| lag mir troft ericheinen!      | 437  | Ich bin ja, Herr, in beiner     | 526  |
| Serr, ich bin dein eigenthum   | 553  | Ich bin mir, Gott, bewinft      | 169  |
| Serr, ich habe mißgehandelt    | 428  | Ich bin's voll zuversicht:      | 519  |
| herr Jesu Christ, bein .       | 252  | Ich dante dir fur deine liebe   |      |
| herr Jefu Chrift! dich gu      | 39   | 3ch darf, (duwillftes felbft)   | 717  |
| herr Jefu Chrift, du           | 453  | Ich erhebe mein genuthe         | 450  |
| Serr Jefu Chrifte, Deine       | 245  |                                 | 305  |
| herr Jefn Chrift, ich weiß     | 525  | 3ch freue mich, mein Gott,      | 658  |
| herr Jefu, gieb und beinen     | 40   | Ich freu, ich freue mich in     | 659  |
| herr, lehre mich, wenn ich     | 722  | Ich fürchte Gott:               | 596  |
| herr, mache meine feele        | 511  | Ich glaub' an Gott,             | 112  |
| Serr, mein Erlofer, nur        | 709  |                                 | 166  |
| herr, mein heil, bein          | 282  | Ich habe, Gott, mirernstlich    | 865  |
| Bert, mein licht, erleuchte    | 371  |                                 | 416  |
| Berr, mein Verfohner,          | 787  | Ich habe nun den grund          | 191  |
| herr, ohne glauben fann        | 459  | Ich hab' in Gottes herz und     |      |
| herr, ftarfe mich, bein        |      | Ich hab' in guten stunden       | 155  |
| herr, welch heil kann ich      | 240  | Con how out tains hills         | 690  |
| Herr, wie du willst, so        | 859  | Ich hoff auf feine hülfe        | 669  |
| herr, wie lange muß ich        | 708  | Ich komme, heilder welt, zu     |      |
| herr, wir singen beiner        | 588  | Ich fomme, Herr, mein .         | 444. |
|                                | 91   | Ich fomme, Herr, und            | 457  |
| Herr, wo ift folch ein Gott    | 711  | 3ch fomme vor dein anges., bu   | 200  |
| Her ist nur mein               | 904  | Ich komme vor dein angesicht    |      |
| Hier legt mein herz vor dir    | 874  | verwirf, v Gott, mein           | 702  |
|                                |      | St 2                            |      |

Register.

|   | n                              | umer | 93                            | umer |
|---|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| ě | 3d lobe bich und preise bich   | . 75 | 3hr finber Gottee, frenet     | 315  |
|   | 3ch, mein erbarmer, bitte      | 842  | 36r mitgenoffen! auf gum      | 584  |
|   | 3ch nabe, Jefis mich gu bir,   | 399  | Im ftaube bet' ich an,        | 858  |
|   | 3ch preise dich, o herr,       | 397  | In allen meinen thaten        | 160  |
|   | Ich preife bich, und finge bir | 180  | In beiner liebe, Gott, nicht  |      |
|   | 3d ruf gu dir, herr Jefn       | 856  | In deiner ftarte frene fich   | 814  |
|   | 3ch schmachte nicht nach       | 732  | In des Baters, indes Sohne    |      |
|   | Ich febne, Gott, mein          | 63   | In ftiller ruh entschlummerft |      |
|   | 3ch finge bir mit berg und     | 829  | In unfern nothen fallen wir   |      |
|   | 3ch singe, meiner feele luft,  | 147  | Ift Gott für mich : fo draue  |      |
|   | 3ch foll jum leben bringen,    |      |                               |      |
|   | 3ch staub, vom staube, wer     | 470  | Raum war ich, trener Gott     |      |
|   | The first in Water main alice  | 446  | Ronig, dem fein könig         |      |
|   | Ich such in Gott mein glud     | 581  | Kommet, last uns niederf.     | 128  |
|   | Ich weiß, an wen ich glaube    | 465  | Komm, Gott, Schopfer,         | 335  |
|   | Ich weiß, an wen mein herz     | 516  | Romm, heilger Geift, Gott,    |      |
|   | Ich weiß, daß Gott ift,        | 59   | Romm, heiliger Geift, herre   |      |
|   | Ich weiß, mein ende nabet      | 903  | Komm, Schopfer, tomm,         | 336  |
|   | Ich weiß, mein Gott,           | 742  | Kommt her, verkündigt         | 603  |
|   | Ich weiß und bing gewiß,       | 471  | Romint, ihr menfchen, laft    |      |
| , | Ich will den bund mit          | 398  | Rommt, tommt, den herrn       | 1.80 |
|   | 3ch will in ftiller einsamfeit | 810  |                               | 625  |
|   | 3ch will mein ganges berg      | 608  | Kommt, lagt und Gott lobf.    | 838  |
|   | 3ch will, mein Gott,           | 146  | Rommt, lagt und Gott und      | 841. |
|   | Ich will, o Jesu, dich         | 396  | Rommt, menschen, her          | 327  |
|   | Ich will von meiner            | 425  | Qaf beinen Beift mich ftete,  | 254  |
|   | Jehova stand auf Sinai,        | 380  | 2 Laffet und beweinen,        | 448  |
|   | Jefu Chrifte, beine wunden,    | 249  | Lag, Berr, im guten meinen    |      |
|   | Sefu, der du meine feele       | 451  | Lag mich, o Gott, gewiffenh.  | 743  |
|   | Jefu, Jefu, tomm ju mir;       | 878  | Lag, o Jefu, mich empfinden   |      |
|   | Jefu, Jefu, ftarte mich,       | 656  | Lag, o Jefu, nicht vergebens  |      |
|   | Sefu, meine freude!            | 663  | Lagt Gott uns preifen         | 10   |
|   | Jefu, meiner feele leben,      | 877  | Laft und mit banfen treten    |      |
|   | Jefu, meiner feelen licht,     | 274  | Lagt und unfere vaterlande,   |      |
|   | Jefu, meines lebens leben      | 272  | Lagt unter Gottes arm une,    |      |
|   | Jesus Chriftus hat fein leben  | 404  | Lernt, menfchen, wie gerecht  |      |
|   | Jesus Christus sprach : bew.   | 251  | Liebreicher Gott, du haft     | 579  |
|   | Jefus Chriftus, unfer Sei      |      | Liebster Jesu, wir find bier, |      |
|   | land, der den tod              | 286  | Liebster Jesu, wir find hier, | 45   |
|   | Jefne Chriftue, unfer Sei      | -    | Litanev                       | 790  |
|   | land, der von und              |      | Litancy (eine andere)         | 79E  |
|   |                                | 403  |                               |      |
|   | Jesus ist gekommen!            | 212  | Lob, ehre, preis und dank     | 188  |
|   | Jesus ist mein hirte!          | 502  |                               | 623  |
|   | Jesus kommt, von allem         | 558  | Lobet Gott, denn Jesus .      | 289  |
|   | Jesus lebt! mit ihm leb ich    | 30I  | Lob, preis und bant fen bir,  |      |
|   |                                | 551  | Lob, preis lund chre bringen  | 114  |
|   | Jest leb ich; ob ich morgen    |      | Lobsinget Gott; erheb' ihn    | 88   |
|   | 3hm, der das licht entsteher   | 1 9  | Lobsinge, meine seele,        | 300  |
|   |                                |      |                               |      |

| , Numer                                              | na Wat                        | ner |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Lobfinget Gott, und betet an;                        | Mit ernft, o menschenfinder 2 | 200 |
| es bant', es ruhm', es 83                            | Mit frohlichem gemuthe        | 114 |
| Lobfinget Gott, und betet an;                        |                               | 528 |
| preift ihn mit harf und 876                          |                               | 106 |
| Lobfingt dem herrn, bem 201                          |                               | 552 |
| Lobfingt dem Sochfien! - 626                         |                               | 559 |
| Lobfingt bem Cobue, preifet 293                      |                               | 728 |
| Lobfingt! benn Gottes bulb 491                       |                               | 534 |
| Lobfingt, ihr volfer, preift 474                     | Nacht und fille foliegen      | 27  |
| Lobfingt, lobfinget Gottes 220                       |                               | 306 |
| Lobfingt, lobfingt bem 206                           |                               | 382 |
| Lobt ben Herrn, o Gottes 297                         | Nicht murrifd, finfter, 7     | 779 |
| Lobt Gott, den Metter! 610                           | Nicht nur ftreiten, überwind. | 586 |
| Lobt Gott, ihr driften, 221                          |                               | 350 |
| Lobt unsern Gott mit 139                             |                               | 154 |
| mache dich, mein geift, 731                          |                               | 784 |
| Mache dich, mein geift, 731 Mache mit mir, Gott, 533 |                               | 144 |
| Machtig fast mich angstvom 436                       | Noch erleuchtet mich bein     | 7   |
| Mag doch der spotter heer 462                        |                               | 14T |
| Mein auge fieht, o Gott, gu 153                      |                               | 200 |
| Meine lebenszeit verstreicht 894                     | Min bitten wir den heil'gen 3 | 333 |
| Meinen Seiland laß ich nicht 391                     |                               | 177 |
| Meinen Jesum laß ich nicht 466                       |                               | 524 |
| Mein erst gefühl fen preis 1                         |                               | 622 |
| Mein fels und meine zuverf. 637                      |                               | 298 |
| Mein gebet steigt täglich zu 706                     |                               | 303 |
| Mein glaub' lft meines leb. 661                      | Mun laft gu Gott und treten   | 53  |
| Mein glud in meiner pilg. 727                        | Run triumphiret Gottes        | 299 |
| Mein Gott, du wohnst in 366                          |                               | 197 |
| Mein Gott, mein berg ergeb' 572                      |                               | 650 |
| Mein Gott, nun ift es wieder 13                      |                               | 229 |
| Mein Gott, zu dem ich 435                            |                               | 342 |
| Mein Heiland nimmt die 495                           |                               | 358 |
| Mein hort ift Gott! ihn laß 159                      |                               | 158 |
| Mein Jesus lebt; mag ich 311                         |                               | 583 |
| Mein Jesus liebet mich; 503                          | D Gott, ben dir ift heil 3    | 387 |
| Mein leben ift ein pruf. 884                         | D Gott, du bift die liebe,    | 89  |
| Mein leib ift bein geschent; 734                     |                               | 707 |
| Mein leib soll, Gott, dein 737                       |                               | 460 |
| Mein lieber Gott, gedenke 161                        |                               | 807 |
| Mein muder leib ruht einst 905                       |                               | 716 |
| Mein Vater, lehre mich ftets 29                      |                               | 725 |
| Mein Vater und mein richter 540                      | O Gott, von bem wir alles     | 18  |
| Menschen ifts gesent, zu 887                         | Dott, wenn du mich nicht      | 739 |
| Mich drucket des gesetzes 433                        |                               | 35I |
| Mir nach! spricht Chriffus 655                       |                               | 450 |
| Mir, ruft der herr, mir fey 863                      | D haupt voll blut             | 257 |
|                                                      |                               |     |

Regifter.

|   | , w                                     |      | /-                            | A     |
|---|-----------------------------------------|------|-------------------------------|-------|
|   | A faile of the same to                  | umer |                               | fumer |
|   | D beil'ger Beift, gench in              | 341  | Sein ewigs leben'             | 560   |
|   | D beil'ger Gott, allmachtiger           | 306  | Celbit engel find gefallen,   | 164   |
|   | B Berr, mein Gott, burch                | 149  | Gelbst Jehova fodert gaber    | . 200 |
|   | D herr, mein Bater, bein                | 804  | Celig find bes himmels        |       |
|   |                                         |      |                               | 547   |
|   | Ohn erbarmen wird sie sevn              | 789  | Gend barmbergig! menscher     |       |
|   | D Jesu Chrift, du Beiland               | 227  | Send frohlich, die ihr        | 295   |
|   | D. Jesu Chrift, mein leben,             | 653  | Gen gesegnet! Amen!           | 544   |
|   | D Jesu, dessen tren                     | 235  | Cen mir, o tag bes herrn      | 292   |
|   | D Jesu, du mein herr                    | 531  | Cep mir taufendmal gegruß     |       |
|   | D Jesu, Jesu, Gottes                    |      |                               |       |
|   | 2 30m, 30m, Source                      | 649  | Seele, seele, start           | 752   |
|   | D Jefu, meine wonne,                    | 414  | Sieh, feele, hinter dich      | 811   |
|   | D Jesu, meine zwersicht                 | 170_ | Singt unferm Gott ein         | 152   |
|   | D fonig aller frommen,                  | 233  | Sinf ich einft in jenen       | 34    |
|   | D tonig, beffen majeftat                | 445  | Co frub bringt, Gott, mich    |       |
|   | D Lamm Gottes, im ftanbe                |      |                               |       |
|   |                                         |      | Co gehft du, Jefu, willig     | 244   |
|   | D Lamm Gottes, unschuldig               | 275  | Sohn, der du für und ftarbit  | 266   |
|   | D liebster Jesu, was hast bu            | 248  | Cohn, der uns verheißen       | 211   |
|   | D mein Schöpfer, herr der               | 757  | Cobn Gottes, bu mein          | 278   |
|   | D Schopfer, jedes deiner                | 76   | Go hoff ich benn mit feften   |       |
|   | D tag, ber und bes Waters               |      | So jemand fpricht: ich liebe  |       |
|   |                                         |      |                               |       |
|   | D tod, wo ist dein stachel              | 296  | Goll dem verderbtes herz      | 365   |
|   | D welch ein segen ift ein               | 782  | Gollt ich an deiner macht,    | 82    |
|   | D welch ein unschäßbares                | 729  | Collt ich jest noch, da mir   | 860   |
|   | D welt, fieh bier bein leben,           | 260  | Collt ich meinem Gott nich    |       |
| , | D wie selig send ihr doch               | 900  | fingen?                       |       |
|   | The fetty fetty the otty                | -    |                               | 621   |
|   | Stilger find wir, wallen                | 907  | Sollt ich meinem Gott nich    | T     |
|   | Preis dem todesüberm.                   | 284  | tranen?                       | 678   |
|   | Preis ihm! er fchuf,                    | 115  | Collten menschen, meine       | 761   |
|   | Preis fen dem Bater!                    | 113  | Gorge bu fur meine tinder!    | 801   |
|   | Preift, menfchen, Gott, durch           |      | Sorglog lebt in feinen        |       |
|   |                                         |      |                               | 357   |
|   | Preis und anbetung bringet              |      | Go schnell fliehn unfre tage  | 31    |
|   | melle der volltommentzer                | =    | So tretich frendig an,        | 15    |
|   | Duelle ber volltommenteiten, Gott! mein | 641  | So wahr ich lebe! spricht     | 418   |
|   | Michtet nicht, wenn funber              | 795  | Co weit nur beine fonnen      | 86    |
|   | Mahme, scele! bein                      | 412  | Go wird die woche benn        |       |
| Ä |                                         |      |                               | 33    |
|   | Rühmt, driften, euren Gott              | 190  | Ctarfe, die zu dieser zeit,   | 542   |
|   | Chaffet, fchaffet, men=                 |      | Starfe, Mittler, ftarfe fie   | 393   |
|   | ichentinder !                           | 565  | Staub, ben ftaube fuht ihr    | 546   |
|   |                                         | 879  | Sterbend fur bas beil ber     | 319   |
|   | Schon ift die tugend, mein              | 103  | Stilllachelnd, wie ein from.  | 835   |
|   |                                         | _    |                               | 035   |
|   |                                         | 136  | Caufend iahre find vor dir    |       |
|   |                                         | 464  | Theuer, wie mein              | 766   |
|   | Schweigt, verächter,                    | 363  | Ticfanbetend, tiefim ftanbe   | 123   |
|   | Cemingt, beilige gedanfen,              |      | Tief in todesschmerzen        | 89 T  |
|   |                                         |      | Eren ift Gott! nehmte boch    | 157   |
|   |                                         |      |                               |       |
|   |                                         |      | Trimmphire, Gottes ftadt,     | 439   |
|   | Geinem eignen herzen                    | 174  | Trofivoll, o mem Heiland, ift | 384   |
|   |                                         | /    | ,                             |       |

# Register.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 980                            | umer       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| geber aller himmel heere 318                    | Was mein Gott will, gesch.     | 68I        |
| Um erbarmen fleben 853                          | Was foll ich angitlich flagen, | 510        |
| Um gnabe für die funder 263                     | Was forgit bu angitlich für    | 888        |
| Umfonft, umfonft verhüllst 73                   | Weicht, ihr berge, fallt, ihr  | IOI        |
| Unerforschlich sen mir immer 78                 | Weicht und qualt mich nicht    | 75I        |
| Unermeßlich, ewig ift, Gatt 66                  | Weit um mich ber ift alles     | 834-       |
|                                                 | Welch eine hohe seligkeit      | -          |
| 45 /-                                           |                                | 498        |
| Une menschen ist der Sohn 223                   | Welch hohes benspiel gabst     | 239        |
| Rater unfer im himmelr. 697                     | Wem weisheit fehlt, der        | 77         |
| Bergangen ist guch 12                           | Wen wird, o Gott! die          | 567        |
| Berleih und frieden gnadigl. 855                | Wenn auch widerwartigt.        | 685        |
| Versucht und pruft es selbst, 467               | Wenn Christus seine kirche     | 487        |
| Vicle sind zn Gottes heil 886                   | Wenn der gedanke mich.         | 309        |
| Wollendet freudig euren lauf 329                | Wenn du des nächsten ehr       | 767        |
| Wom geräusch der welt gef. 500                  | Wenn du mich rufest, Herr      | 898        |
| Bom himmel fam ber Beift 337                    | Wenn einft mein fterbend       | 895        |
| Bom himmel fomm ich her 225                     | Wenn, Gott, die feinde         | 490        |
| Wom himmel ward der 224                         | Wenn ich am fuße beines        | 696        |
| Bom ziele fern, wornach ich 577                 | Wenn ich am ziel des lebens    | <b>537</b> |
| Bon deinem throne siehest 890                   | Wenn ich auf Gottes wegen      | 555        |
|                                                 |                                | 16         |
| Von dir auf diese welt geruf. 778               | Wenn ich einst von jenem       |            |
| Bon dir, o Bater, nimmt 686                     | Wenn ich mit mehr als          | 759        |
| Bon dir find, Gott, der che 798                 | Wenn ich nur Gott gefalle,     | 753        |
| Von furcht dahin geriffen, 246                  | Wenn ich, o Gott, von dir      | 861        |
| Won gangem bergen lieb! ich 632                 | Wennich, o Schopfer! beine     | 81         |
| Von ganzem herzen rühmen 473                    | Wenn jemals zweisel auch in    | 868        |
| Won ganzer seele preis' ich 705                 | Wenn meine zeit gefommen       | 532        |
| Kon Gottes throne fließt 330                    | Wenn menschenhülfe dir         | 668        |
| Von Gott will ich nicht 666                     | Wenn nienschen ftreben, bir    | 78I        |
| Vor allen lagt auf Jesum 654                    | QBenn mich die funden frant.   | 253        |
| Bor dir ift alles offenbar 69                   | Wenn, Mittler, meine pilg.     | 527        |
|                                                 | Wenn fich, o Gott, mein        | 58         |
| Wach auf, mein herz, 3 Wachet auf, ruftench 622 | Wenn wir unfern lauf voll.     | 131        |
| Wachet auf! ruft und die 552                    | Wenn wir vor fummer fast       | 692        |
| Wachet auf vom schlaf, 328                      | Wenn zur vollführung           | 570        |
|                                                 | ***                            |            |
|                                                 | Wer arm und dürftig ist,       | 776        |
| Warum betrübst du dich, 746                     | Wer befehrt, wer glaubig       | 507        |
| 28arum sollt auch ich nicht 520                 | Wer ben dem namen Gottes       | 715        |
| Warum follt ich mich denn 745                   | Wer bin ich? eine große        | 718        |
| Warum verschmahen mensch. 563                   | Wer bin ich von natur,         | 720        |
| 2Bas bos ift, haffest du; 94                    | Wer des lebens guter hat,      | 775        |
| Was frag ich nach der welt; 875                 | Wer durch den glauben          | 359        |
| Was Gott thut, das ift wohlg. 679               | Wer fühlt der buße schmerz.    | 889.       |
| 2Bas hilft es mir, ein drift 469                | Wer gehorcht, der thu's mit    | 817        |
| Was ich nur gutes habe, 723                     | Wer giebt gebeugten bangen     | 358        |
| Was ifte, daß ich mich quale? 689               | Wer glaubig ift und demuth     | 724        |
| Bas feine weisheit in det 117                   | Wer gleicht bir, Gott!         | 68         |
|                                                 |                                |            |

Register.

1-

|   | Runer                              | Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Mer Gottes wege geht, 574          | Die follt ich meinen Gott 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wer Gottes wort nicht balt 468     | Wie treu, mein guter hirte, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wer hat ben glauben, deffen 566    | Wie viele frenden werden 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Wer berricht, wer fürst, wer 816   | Wie wird mir bann, ach! 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Wer hoher durch geburt - 818       | 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , | Wer in dentschatten Gottes 676     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Werteine furcht vor menschen 567   | Willst du die buse noch, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Shor lehou will what the tite      | Wir danken freudig dir für 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ABer leben will, und gludlich 780  | Wir, der erde pilger 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Wer mit luft und eifer -794        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ABer, o mein Gott, and bir 506     | Birf, bloder finn, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Wer nur den lieben Gott lagt 672   | Wir freuen und, herr Jesu 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wer rief die fonn und fcbuf 53     | Wir fühlen dich zwar: 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Wer schwach ist, der vertran 202   | Wir glanben all an Einen 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Werth ift es ja die fronam 881     | Wir glauben all an Gott III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Wer überwindet, der enipf. 909     | Wir haben bas gefen bes . 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wer weise werden will, der 593     | Wir fommen, helfer, dir 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Wer weiß, wie nabe mir 885         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wer will Gottes auserw. 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Mr. Seleking to                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wet jahlt der engel heere, 130     | Wir schauen, Herr der 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Wie begnadigt send ihr 501         | Wir sind in noth; laß une, 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Wie dand ich, Jesu, dir für 557    | Wir singen dir, Immanuel, 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wie darf, wer, Buter, dich 647     | Wo deine lehrer, Gott, dein 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie edel ift ein herz, bas 760     | Wo find ich Gott, den meine 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Wie ein geschwaß des tags 21       | Wohl dem, dem seine 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Wie fürcht ich nich, mein 719      | Wohl bem, der beffre schape 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie getroft und heiter, 518        | Wohl dem, der Christo 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Wie gnabig warft du, Gott, 713     | Wohl bem, ber gottesfürchtig 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Wie Gott belohnt, belohn, 312      | Wohl bem, der Jesu Christo 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Wie Gott mich führet, will 680     | Wohl dir, o Landmann! 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Wie groß bift bu, o Gott! 504      | Wohl euch, ihr glaubigen, 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wie groß ist des Allmacht'gen 87   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie groß, wie angebetet ift, 361   | was it it is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Wie herrlich ist die neue welt 914 | Wohl, wohl dem menschen, 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                    | Wohlzuthun und mitzutheil. 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Wie flein, Erloser, ist hier 478   | Wo ich auch bin, will ich dem 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Die leicht verirren menschen 194   | Wo ift die ftatte des verstandes 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Wie leuchtet uns der mora. 662     | Wo ist ein volk, wo ist ein 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie liebt und Gott so vaterl. 219  | Wort aus Gottes munde, 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Wie mannigfaltig sind die 735      | Wo find die weisen, die mich 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie schon ift Gottes welt 604      | Wie tont der pfalm, der dich 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie schnell ift doch ein jahr 56   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Die fegenvoll find die gef 826     | Deige dich und ohne bulle; 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Wie felig bin ich, wenn 591        | 3 Beuch ein zu beinen 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Wie selig, herr, ift ber 564       | Zeuch uns nach dir, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Wie selig ift, wer glaubet, 505    | Bu Gott, o seele, schwing 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | contact the second                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Wie soll ich dich empfangen? 208   | Bum berge voller flammen 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                    | Bur arbeit, nicht zum mußigg. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Wie soll ich dich würdig loben 613 | Iweyerley bitt ich von dir 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                                    | The state of the s |

Zågliches

# Gebetbuch.

Beftehend in

# Morgen= und Abend=Segen

auf alle Tage ber Woche:

nebft.

Buß: Beicht:

und

Communion : Gebeten.

Altona,

ju haben beym Buchbinder J. F. G. Schubering, Ronigstraße, No. 302.

EMB

Dated by Goog

### Morgen Segen am Sonntage.

Die Bnade Gottes des Baters, die Liebe Jesu Chrift, und der Friede des heitigen Geiftes fep allezeit mit uns allen! Amen.

Ewiger, allmachtiger Gott und Bater, ich fage die von Bergent Lob und Dank, daß du mich in diefer vergangenen Racht und alle porige Zeit durch beine beiligen Engeln vor allem Uebel und Gefahr Leibes und ber Geelen, gnabiglich behutet haft, und bitte bich bon Grund meines Bergens, vergieb mir alle meine Gunden, womit ich dich ergurnet habe, und gunde mein Berg an mit bem beiligen Geif, bag ich in Deiner Erfenntniß taglich machfe und zunehme. Ber: leihe mir auch Gnade, daß ich mich diefen angehens ben Lag über bor Gunden und Schanden hute, und in beinem gottlichen Willen erfunder merbe, damit ich also moge wandeln, daß ich, vor allem lebel behutet, dich ftets und ohne Unterlaß in meinem Bers gen und Gedanken behalte. Und wenn fich endlich . meine Sterbeftunde bergu nabet, daß ich von hinnen scheiden foll, wollest bu mich in beines lieben Gobnes Jefu Chrifti rechtschaffenen Erfenntnig feliglich laffen einschlafen zu bem ewigen Leben. Amen.

#### Reim : Gebet.

Sott, erleuchte meine Sinnen, Daß sie dich erkennen können, Bleib mein Schat mein höchtes Gut. Bater, nimm mich in dein Hut. Laf mich Jesum feste halten, Bis sich Leib und Seele spalten, Mehre, Gerr, ach, mehr in mit Meinen Glauben für und für.

Albenbe

### Abend: Segen am Sonntage.

Das ift ein tofflich Ding, bem herrn banken und lobfingent beinen Mamen, bu Bochfter! bes Morgens beine Guabe und bes Nachts beine Wahrheit verfündigen. Pf. 92.

Derr, allmächtiger Gott und himmlischer Bater, ich Danfe bir von Grund meines Bergens fur alle beine Gute und Wohlthat, die du mir hente diefen Lag fo vaterlich erzeiget, und vor allem lebel mich frifch und gefund behutet haft, und bitte dich ferner, ale beint liebes Rind, du wollest mich ben beinem allein feligmas chenden Worte bis an mein lettes Genfren gnadiglich erhalten, und mein Berg mit beinem heiligen Beift ere leuchten, daß ich moge erfennen, was gut oder bofe ift, und wollest aller meiner Gunden, fo ich hente wiffents lich oder unwiffentlich gethan habe; auch der verborges nen Fehler burch beine Barmbergigfeit vergeffen, und mir diefe gufunftige Racht eine driftliche Rube verleiben, Daß ich frifch und gefund zu beinem Lobe wiederum auferftebe. Bilf auch, lieber Bater, baß ich durch Deine Snade ein neu dir mohlgefälliges Leben anfange, zu meiner Geelen Geligfeit in Chrifto Jefu Deinem lieben Gobn, unferm einigen Belfer. Umen.

Reim: Gebet.

Bleib heut, Jesu, mir zur Seiten, Weil mich Satan wird bestreiten. Treib zurücke meine Feind', Die sehr ftark und liftig sennt, Jesu schütze meine Geele, Das sie ja kein Unfall guale. Gieb mir, Jesu, fuße Ruh, Und beck mich mir Segen zu. Amen.

### Morgen: Segen am Montage.

Sch banke bir mit Psalterspiel fur beine Treue, mein Gott, ich lobfinge bir auf ber Sarfe, bu Seil in Ifrael! Meine Lippen und meine Seele, die du ertofet haft, find frohlich, und lobsingen bir. Pf. 71.

Ach du frommer und getrener Gott und himmlischer Bater, ich lobe, ehre und preise dich von Grund meir nes Bergens, daß du mich diefe Racht haft ficher ruben und ichlafen laffen, und durch beine vaterliche Liebe mich frifd, und gefund wieder erwecket baft. Ich bitte bich von Bergen, Du wollest mich beute diefen Tag und allezeit vor affem Nebel und Gefahr Leibes und der Geelen auch guadiglich behuten, Damit ich alle Lage in beinem Willen erfunden werde, denn ich befehle mich, meinen Leib und Geele, Berg, Ginne, Muth und Gedanken, all mein Tichten und Trachten, mein Geben und Stehen, mein Gigen und Liegen, meinen Eingang und Ausgang, mein Leben und Sterben, und alles, was ich bin und vermag, in beinen gottlichen Schutz und Schirm. Dein beiliger Engel fen und bleibe ben mir, daß mir fein Ungluck an Geele und Leib wiederfahren moge. Solches verleibe mir um Refu Chrifti, Deines lieben Gobnes, willen, Umen.

#### Reim: Gebet.

Mein liebster Geiland, führe mich hent diesen Lag gnadiglich, Nimm mich in deine facte hand, Wend' ab Neid, Jorn, Jank, Mord und Brand. Hingegen gieb Gluck, Heil und Nuh, Mein Jesu, segne was ich thu; Ja hilf, was ich beut fange an, Durch dich sep alles wohlgethan.

### Abend: Segen am Montage.

Serr, ich rufe ju bir, eile ju mir, vernimm meine Stimme, wenn ich bich aprufe. Mein Gebet muffe vor bir zeugen, wie ein Ranchopfer, meine Bande aufheben wie ein Abendopfer. Pf. 141.

Barmherziger Gott und gnadiger Bater, ich banke dir von Bergen, daß du mich hente diefen Tag, bis auf

anf gegenwärtige Stunde, por allem Unglück Leibes und der Seclen gnädiglich behütet haft, und bitte dich nun Jesu Christi, deines lieben Sohnes, willen, du wolz lest mir aus Gnaden vergeben alle meine Sünden, so ich heute diesen Tag abermals mit Gedanken, Worten und Werken wider dich gethan habe, und derselben in Ewigskeit nicht gedenken. Und weil ich mich nun zur Nuhe will niederlegen, wollest du mich heute diese Nacht vor allem Uebel Leibes und der Seelen auch väterlich behüten, daß ich, vor des Tensels List und Gewalt, vor bösen unnützen und schädlichen Träumen behüten, sicher rühen und schlafen, und zu deinem Lobe frisch und gesund vom Schlafwieder erwachen möge. Nun deiner göttlichen Hand befehl ich mich ganz und gar, du hast mich ertöset, du getreuer Gott. Amen.

#### Reim: Gebet.

Hor, liebster Heiland, Jesu Chrift, Was mein Gebet und Scufgen ist: Las beine Schut, und Gnabenhand Seyn über mir recht ausgespannt, Damit ich nicht in dieser Nacht, Wom Safu, halte fest bey mir Wie, men herz hangt und bleibt an dir.

### Morgen: Segen am Dienstage.

Jest will ich bir, o mein Gott, fur beinen gnabigen Schut berglich banken. Gen nicht ferne, neige bein Dhr, und merte auf.

D Herr Jesu Christe, du ewiger Heiland der Welt, zu dir erhebe ich mein Berg, Muth und Sinne, und danke dir abermals, daß du mich durch deine uners forschliche Barmherzigkeit und Liebe in dieser Nacht wider des bosen Feindes List und Gewalt frisch und gesund behütet hast. Herr Jesu Christe, du bist mein Gut und mein Erbtheil, mein heil stehet in deinen Handen

Sanden. Ich weiß auch von keinem Delfer, weder im himmel noch auf Erden, denn von dir allein. Darum bitte ich dich um deine unaussprechlichen Marter, Angst und allerschmählichsten bittern Todes wisten, den du, lieber herr Jesu Christe, für mir armen Sünder aus großer Liebe hast gelitten, du wollest mir gnädig und barmherzig senn, und mich heute diesen Tag, auch die Zeit meines Lebens segnen, fristen, behüten und bewahren vor allem Uebel, von dieser muhseligen, elenden Zeit an, bis du mich zur ewigen Freude und Seligfeit gnät diglich absorderst, um deines allerheiligsten Namens willen. Amen.

#### Reim: Bebet.

Dank fep dir von gangem Herzen, Liebster Jesu, daß du mich Kur Gesahr, Angst, Noth und Schmerzen Hast behütet guddiglich, Wenn du, Jesu nicht gewacht, Hatt mich Satan umgebracht. Schütze ferner Leib und Seele, Leite mich nach deinem Wort, Jesu ich mich dir befehle, Sep und bleibe sterts mein Hort; Denn, von Jesu dir allein, Kann ich recht bewahret sepn.

### Abend: Segen am Dienstage.

Der Abend ift berben fommen, die Thuren werden geschloffen; dir aber, o Jesu will ich mein Berg aufschließen. Gebe ein Du Gesegneter bes herrn, und hore, wie ich mein Gebet vor Gott, beinem Bater, bringe.

Barmherziger, ewiger und gerechter Gott vom hims mel, weil du aus großer Gnade und vaterlicher Für: forge mich abermal diesen Tag frisch und gesund haft lassen vollenden, dauf ich dir billig von ganzem her: zen. Und weil ich, leider! diesen Tag nicht zu deis nem Lob und Ehre und zu Rus meines Rächsten zuge: bracht bracht habe, fintemal meine verdorbene Natur affezeit eher zum Bofen als zum Gnten geneigt ist: so hilf, du getreuer Gott, daß ich, der ich aus fündlichem Saamen gezeuget bin, meine Gebrechlichkeit erkenne, und deiner göttlichen Gnade theilhaftig werde. Lehre mich auch, daß ich oft und vielmal an mein Ende gedenke, daß ich mich zu demselbigen in wahrer Buße gefaßt mache, und wenn dasselbige herzu nahet, daß ich möge getrost und felig aus diesem Elend abscheiden, und mit allen Gläubigen in daß himmlische Paradies versest werden. Indes wollest du mich, so lange ich noch hier zu leben habe, in deinen alle mächtigen Schuch nehmen, und vor allem Schaden und Gefahr an Leib und Seele gnädiglich behüten, um Jest Christi, deines lieben Sohnes, unsers herrn, willen. Amen.

#### Reim: Gebet.

Ich leg nun, Jefu, meine Glieber,
Bur Ruh in beinem Ramen nieder
hilf, bag ich morgen frisch aufsteh,
Und wieder zu der Arbeit geh.
Alsdann will ich bir, Jefu, fingen,
Dein Ruhm foll durch die Bolfen bringen,
Ich will dich preisen für und für,
Komm, Jefu, komm, und ruh in mir. Amen.

### Morgen Segen am Mittwoch.

Mein Berg ift bereit; Gott, mein herz ift bereit, bag ich finge und lobe. Bache auf, meine Ehre, mache auf, Pfalter und harfen, fruh will ich aufwachen.

Allmächtiger und barmherziger Gott, anädiger Bater im himmel, nachdem du mich abermal durch den Schutz deiner himmlischen Frohngeisterlein, der heiligen Engel, diese Racht also behütet hast, daß ich diesen Tag frisch und gesund habe erlebet, dafür sage ich dir von herzen Lob, Preis, Ehre und ewigen Dank. Und bitte dich nochmals, lieber himmlischer Bater, in dessen Willen ich

all mein Thun und Lassen, Anfang und Ende setze; und bitte dich, du wollest dich meiner auch forthin gnädigst erbarmen und all mein Tichten und Trachten, Herz, Sinne, Muth und Gedanken, alle meine Borte und Werz, Sinne, Muth und Gedanken, alle meine Borte und Werz, seinne, Muth und Gedanken, alle meine Borte und Werzeben midge, was gut oder bose ist, und die ich in dieser bosen und verkehrten Welt heute also möge wandeln und leben, daß ich vor allen Dingen los von meinen Sunden, nach dem ewigen Vaterlande, welches mir Christis, mein Deit land, erkanfet und erworben hat, ein herzliches Verlaus gen trage, und dasselbige mit einem bosen sündlichen Leiben nicht verscherze. Dazu wollest du mir gnädiglich helt sein mit deiner göttlichen Liebe und Krast des heiligen Geits stehen Sohnes, willen. Umen

#### Reim: Gebet.

Setreuer Gatt. ich bitte bich, Bewahre mich gang vaterlich Seit diesen Tag insonderheit, Beibrore meine Seligkeit. Laß; Jesu, beiner Liede Schein Stets um und in und ben mir senn, Gott heiliger Beift erhalte mich, Im Glauben fest beständiglich, Gieb, was mir Leib und Seel erhalt, Was nunt in ber und jene Welt.

### Abend: Segen am Mittwoch.

herr, bore mein Bort, merfe auf meine Rebe, benn ich will por bir beten.

Ich daufe dir, v großmächtigster Gott und gutigster Barter, daß du mich abermals heut diesen Sag über an Seel und Leib vor altem Schaden und Uebel guädiglich behütet hast: Ich bitte dich durch deine göttliche Gute, du wollest alles, was ich heute mit Herz und Mund, und sonderlich wider dich und deine heiligen Gebote gesün:

gefündiget habe, zudecken, und mich dein Geschöpf, welches du mit dem Blute demes lieben Sohnes Jesu Christi thener erkauset haft, nicht verlassen, und mich diese Racht unter deinen allmächtigen Gnadenslügeln wider den bosen Feind, welcher um mich her gehet wie ein brullender kome, mich zu verschlingen, beschüßen daß ich unter dem Schatten deiner Gute und Barniherzigkeit sicher ruhen, und schlassen moge, auf daß sich der bose Veind nicht zu nitr durfe nahen, und mir keinen Schat den thun könne. Umen.

#### Reim: Gebet.

Der Abend bricht herein, Der guldne Sonnenschein Berliert nich immerzu, Und geht mit und zur Nuh. Der Saran bricht heraus Aus seinem Höllenhaus,

Sleich wie ein tow und Bar, Geht er um und daher Ach! füßer Jesu Chrift, Wenn du nur ben und biff, Go kann uns ichaden nicht Der arge Bosewicht.

### Morgen: Segen am Donnevstage.

Auf, auf, mein Berge, bein Gott bricht abermal mit feiner Bnade hervor, wie die ichone Morgenrothe. Auf! erkenne es mit Dant, und frich:

Gott Bater, -Gott Sohn, Gott heiliger Geift, bu hocht gelobte Drenfaltigkeit! dir ergebe ich mich mit Leiß und Seele von nun an bis in Gwigkeit, und sage dir großen Dank, daß du den bosen Feind nicht hast zugelassen, daß er mich diese Nacht hat können beschädigen; sondern durch den Schuß deiner lieben Engel bin ich frisch und gesund behütet worden. Was soll ich dir vergelten? Womit soll ich dir vergelten? Womit soll ich dich dafür loben? Ich will dir ein geängstetes und zerschlagenes Serz

Herz geben, voll blutrothen Sunden mit Rene und Leid, das wollest du gnädiglich annehmen, dasselbige mit dem edlen Blute deines lieben Sobnes, meines Erlösers schnee: weis waschen, und in seinen heiligen unschuldigen Wunk den verbergen, und also mir Vergebung aller meiner Sünden gnädig wiedersahren lassen. Hilf, daß ich heute und alle Tage in christlicher Bereitschaft sitze, dem ich kann nicht wissen, wann du kommen, wie und wo du mich von hinnen absordern wirst, daß ich zur ewigen Freude selig gesühret werde. Solches verleihe mir, gnär diger Gott und Vater, um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Amen.

#### Reim: Gebet.

Jefu, weiche nicht von mir, Jefu, lag mich nicht verderben, Jefu, leite mich zu bir: Jefu, lag mich felig fierben! Jefu, bleib wenns Derze bricht! Jefu, dich, mehr will ich nicht. Amen.

### Abend: Segen am Donnerstage.

Ich liege und feblafe gang mit Frieden, benn mein herr Jesus hilft mir, daß ich ficher wohne.

Barmherziger und sanstmuthiger Gott, ewiger Bater, wie trägest du doch so eine herzliche Liebe und Sorge für mich armen Sünder, indem du mich alle Tage und Stunden, von Jugend an bis auf gegenwärtige Zeit, vor allerley des Tenfels und der gottlosen bosen Welt Gesahr und Schaden so gnädiglich behütet hast! Dafür danke ich dir von Herzen, und bitte dich demuthiglich du wollest alles dessen, was ich heute wider dich gethan habe, nach deiner väterlichen Liebe, so du gegen mich hast, und in aller Ewigkeit nicht gedenken, sondern aus Guaden erlass sen, und mich um deines lieben Sohnes Jesu Christien, willen,

willen, welcher für alle meine Gunden ist Burge wors den, gnädig fenn, und diese Nacht mich und alte die Meinigen vor einem bofen schnellen Tode, vor Feus ers; und Wassersnoth, Pestilenz und vor allem Unsglück sicher behüren. Darum befehle ich mich, meinen Leib und Seele, und alles, was ich habe, in deinem vaterlichen Schut; dein heiliger Engel sep ben mir, daß ich kem Unglück fürchte. Umen.

#### Reim: Gebet.

D Jein. Jefu mir beofteb!
D Jefu, nimmer von mir geh!
Der Satar, Jefu, fevert nicht,
Ach, Jefu, bleib, und weiche nicht.
Ach, laß mich Jefu, bir allein,
Auf dich, mein Jefu fclaf ich ein.

#### Morgen: Segen am Frentage.

Bo mein Schat ift, ba ift auch mein herz. Mein befiet Schat ift feines mit feinem Leiben und Sterben; Darum will ich auch von nichts reben, ale von Jesu bem Gefreuzigten, und fagen:

In deinem Ramen, du gekrenzigter herr Jest Ehriste, bin ich armer Sunder jest aufgestanden, der du für nich am Stamme des Kreuzes, als das rechte geduldige Schlachtlammlein, den allerschmerze lichsten Tod erlitten, und mir mit deinem rosensarber nen Blut von allen meinen Sunden, Tod, Teusel und Hölle erlöset hast. Regiere mein herz und deinen heiligen Geist, erfrische es mit deinem himmlischen Than der Gnaden, bewahre mich mit deiner göttlichen Liebe heute diesen Tag und verbirge mich mit Leib und Seele in deine heiligen Wunden, wasche mich von allen meinen Sunden rein ab, und erhalte mich in allen guten Werken, und sühre mich aus dem Jumis merthal dieser Welt in die ewige Freude und herreitscheit

lichkeit, du getreuer Beiland Jesn Christe, mein einzie ger Troft, hoffnung und Leben. Amen.

#### Reim: Gebet.

Jesu, bir fen Ruhm und Starte, Das du burch bein theures Blut haft gernort bes Sarans Werte. Und geloscht ber Hollen Blut, Das du uns verdammte Gunder hast gemacht zu Gottes Kinder.
Schmerzich, Jesu, mar bein Leiben, Bitter schmerzlich deine Pein,

Bitter schmerzlich deine Pein, Es hat mögen dir durchschneiden Herz, Geel, Adern, Mart und Bein, Alls die tiefen Bundenrigen Ließen Blut wie Wasser sprigen.

Las mir, Jesu, dies bein Leiben Kommen oft vor mein Gesicht, So werd ich der Sunde meiden, Welche dich so zugericht't; So werd ich der Welt absterben, Urd was du erworben, erben.

#### Abend Segen am Frentage.

Gleich wie ich heute mit meinem gefreuzigten Jesu aufgeftans ben, alfo will ich auch mit bemfelben mich wiederum niederlegen, mein Gebet aber ernftlich zu ihm richten.

D herr Jefu Chrifte, du geduldiges Schlachtlamme lein und heilfames Guhnopfer fur alle meine Gunden, nicht allein für meine, sondern auch für ber gangen Welt Gunden! Dir dante ich abermals von Grund meines Bergens, daß du mich an Leib und Geele durch deinen gnadigen Schut Diefen Tag vaterlich behåtet haft, und bitte dich, bu wollest mir alle meine Gunden, fo ich heute diefen Tag aus Schwach: heit meiner verderbten Natur und Anreizung des bofen Geiftes gethan habe, welche mein Derz und Gemiffen fehr beschweren und drucken, gnadiglich verzeihen und vergeben. Und weil ich mich nun jur Rube im Schlaf will niederlegen, wolleft du deine Gnadenfligel mich

mich ausbreiten, und hilf, daß ich darunter in Friede und Rube diese Nacht mit dem Leibe, schlase, mit der Seele aber allezeit zu dir wache, und deiner herrlichen Zukunft zum jungsten Gericht wahrnehme, und mit herzlichen Seufzen auf dich warte, bis ich dermaleinst gar zu dir selig von hinnen fahre. Amen.

#### Reim: Gebet.

Meil mein Jefins fich im Tob Far mich aimen Mengchen geben, Und erletten Marternoth, Daß ich emig tounte leben: Soll mein Berze ihm allein, Weil ich leb' ergeben fenn.

### Morgen: Segen am Sonnabend.

Laß bich, o Gott, wohlgefallen bie Mobe meines Munbes und bas Gesprach meines Gergens vor bir! herr, mein hort und mein Erlofer!

Ach du getreuer Bater im himmel, daß ich bich ge: ungfam folle loben, und bir tonnte banten fur alle Wohlthaten, fo du mir Die Beit meines Lebens, bis auf diefe Stunde vaterlich erzeiget baft, bas ift in meis' nem Bermogen und Rraften nicht, denn ich bin Bleifch und Blut, welches nichts benn Bofes thun fann, bu aber über die Dagen mir taglich viel Gutes wiederfah: ren taffeft. Und fonderlich, wo bu in diefer Racht nicht warest mein Schild und Beiftand gewesen, fo hatte mich des Taufels Gewalt vielfaltig beschädiget; nicht gesund hatte wieder auffiehen mogen; aber burch beinen gnadigen Schut bin ich unverfehrt behutet mor: ben, und bitte bich gang inniglich, bu wollest mir an die: fem Tage beine Gnabe wiederfahren laffen, und mich burch Chriffi Blut, bein erworbenes Gut, fortan bis ins ewige Leben gnadiglich behåten. Uch Berr Jefu, nimm meine Geele in deine Bande, und laß fie dir befohlen feyn. Mmen.

Reims

#### Reim: Gebet.

Berr Jesu Chrift, mein Troft und Freud Ich wart auf dich ju iederzeit, Führ mich jur himmelefeligkeit, Komm, Jesu, beut bin ich bereit.

#### Abend: Segen am Sonnabend.

Bleibe ben uns herr Jefu, benn es will Abend werden, und ber Tag hat fich geneiget.

Barmherziger, gnadiger Gott und Vater! ich fage dir abermals von Bergen Lob und Dauf! daß du dich meiner Die Zeit meines Lebens fo vaterlich augenommen, mid mich diefen Lag über, und fonderlich die gange Boche, bis auf diefe Stunde, vor allem Unglud Leibes und der Seele gnabig behatet haft. Und bitte bich ferner, bu wollest alle meine Gunden, so ich heute und die gange Woche wider dich und meinen Rachsten wiffentlich und unwiffentlich gethan, burch beine Gnade, welche alle buß: ferrigen Gunder ben dir haben, judeden, und derfelben nimmermehr gedenken, und hilf gnadiglich, daß ich ans ber alten Woche in ein neues driftliches Leben trete, dir und allen Anderwahlten im himmel gefallen moge, und laß mich diese angehende Nacht in deine gnadige Urme em pfohlen fenn, daß ich ficher ruben und fchlafen, frifch und gefand gu beinem fernernlobe wieder aufftehen moge. Und wenn mein Stundlein vorhanden ift, nimm mich gur dir bert Jefu Chrifti benn ich bin dein, und du bift mein, wie berglich gern wolt ich bald ben bir fenn. Amen.

#### Reim: Gebet.

Diese Woch' ift nun vorben, Ob sie nicht die lette fen, Ift nir gang und gar verborgen; Vielleicht kommts, daß mich noch heut Bu sich ruft mein Seelenfreund, Oder vielleicht kommt er morgen. Jesu, komm, wann dies gefällt, Mein Wunsch ift: bald aus der Welt.

### Buß: Beicht:

u n b

#### Communion: Gebete.

#### Andachtiges Buß = Gebet.

Ach! mein Gott! ich mußte mehr ale blind fepn, wenn ich mich für unschuldig halten mollee. Wer will boch einen Reinen finden, bey benen, ba feiner rein ift? 3d bin übers gengt, mein Gott, baß ich alle beine Behote übertreten. Deine gange Ratur ift in ben Ochlamm bes Berberbens gefunten und es ift alles beflectt, mas in und an mir ift. Ronnte ein Menfch ben Sand gleich gablen an dem weiten Mittelmeer: bennoch wurd' es ibin mohl foblen, bag er meis ner Sunden Beer, daß er alle mein Gebrechen follte wiß fen auszusprechen. Zweperley muß ich hieben vor beinem Ungeficht betlagen: baß bie Erfenntniß meiner Gunben fo unvollfommen und fo trage ift. Gie ift unvollfommen; benn ich febe nicht den taufenoffen Theil meiner Hebertretungen! Die ift trage; benn mein Berg mirb über meine vielen und ichweren Gunden nicht fo empfindlich und lebendig ger ruhrt, gebeugt and gerknirfcht, wie es billig fenn follte. Sollte ich alle meine Abweichungen auf einmal erbliden, und ihre Laft auf einmal fühlen: fo mußte ich vergeben. Aber lag mich boch einsehen und empfinden, als gur gange lichen Beranderung meines bofen Bergens nothig ift. Ich weiß, mein Gott, bag ich bich ungahligemal beleidiget babe; ich weiß, daß du auch meine unerkannten Gunden ins Licht vor beinem Angeficht felleft; ich weiß endlich auch, daß eine jede Gunde den Bluch verbient; benn bu fageft felbft in beinem unmandelbaren Befet, 5 B. Dof. 27, v. 26.: Berflucht fen, wer nicht alle Borte Diefes Befebes erfüllet. daß er darnach thue! 3ft ber Bluch fcon ba, wenn man nicht alle Worte erfüllet, wenn nur eines übereveren, ober nur eine Sunde begangen wird: ach, fo habe ich ungahlige Aluche verdient, weil ich ungahligemal gefündiget babe. Das alles weiß ich, mein Gott! aber warum bin ich noch fo trage

trage, fo falt, fo ficher und unempfindlich ben biefer Er fenntnig? warum brenne ich nicht fur haß gegen alle Guns ben? marum ftreite ich nicht beffer banegen? marum fuche ich meine Befferung nicht ernfticher? warum tonmen mir viele Ubwerchungen, die boch alle ben ewigen Rluch nach fich gieben, faum wie fleine Sonnenftaublein vor? Ich, heiliger Gott! ift bas nicht ein Rennzeichen meines tiefen Beiderbens? Gewiß meine Datur muß entsehlich jugerichtet fenn. 21ch, Gott! ich liege gang unter ber Gunde vergrat ben, und ce find alle gute Rrafte von mir gewichen. liege ich Armer, und weiß mir weder zu rathen noch zu helfen. 280 foll ich flieben bin, weil ich beschwerer bin mit viel und großen Gunden! wo foll ich Dieftung finden? wenn alle Belt berfame, mein Ingft fie nicht wegnahme. D Beju du kannit mir allein helfen. O Jefu du bift voller Gnade und Erbarmung. O Befu, bu haft mir ein Gebot und Rath gegeben, da du jagteft: Kommt ber zu mir, alle, die ihr muhfelig und beladen fend, ich will euch erquicken. Huf Dief Dein Gebot und Rath fommt mein betrubt Bu muther es fommt voller Gunde, voll Grauel, voll Rlud. Sammer und Elend. Es tommt aber ju beiner großen Gite; benn wo die Gunde groß und machtig ift, ba ift bod beine Sinade noch unendlich viel großer und machtiger. Darum, Beir Bein, laß bu auf mein Bemiffen ein Bna bentropflein flieften, ein Tropflein beines Blutes, meldes mich tein maden fann von allen Gunden. Du haft ja, o treuer Seiland, das gange Befet fur mich erfuflet, und allen meinen Gluch getragen. Du haft alle meine Schulden vollig bezahlet, und alle meine Strafen gebuget. 21ch! barum rechne mir nicht zu beine Gerechtigfeit, bein blutiges Beriohnopfer. welches ewig gilt. Aber, mein Beiland! fchaff auch in mir ein reines Derg, und gieb mir einen neuen gemiffen Geift. Erfulle mich mit beiner Rraft, und wehre ben Uebertreter in mir, daß ich funftighin von beinem Gefete nicht fo fehr abweiche, weber innerlich noch außerlich. O heitiger Beift! fchreibe bein Gefet in mein Berg, und gieb mir Gnabe, baß ich es immer williger und vollfommener halte. Bemabre mich vor allen vorleglichen und herrschenden Gunden, und fo oft ich aus Schmachheit fundige, fo erinnere mich baran, und bemuthige mich burch beine Bucht bamit ich vorfichtiger werbe. Wieb mir in beinem Licht Die Grofe meiner Gunden immer beffer

beffer ju erfennen, damit ich fie defto ernftlicher haffen und meiden moge. Entbede mir auch meine unbefannten gehler, fo werbe ich fie burch beine Rraft ablegen, und meinen gangen Banbel genauer nach beinem beiligen Billen fuhren tonnen. 26, heiliger bregeiniger Gott! wann werbe ich vollig erneus ert werden ju deinem Bilde? wann wird ee mit mir babin fommen, daß fich feine bofe Luft mehr in meinem Bergen reget? baf fein fundlicher Gebante in mir auffteige:? baf feine befleche te Borte ans meinem Munde geben? daß das Bofe meinem Mandel nicht mehr antlebet? 3ch weiß wohl, daß dicfes geiches hen wird, wann ich ju den vollendeten Gerechten fomme, und Bu deinem vollkommenen Bilde erwache. O wie mohl wird mir alebann fenn, mann ich bein Untlig in Gerechtigfeit, ohne Sanden schauen werde! Ich, mare ich doch schon erlofet von bem Leibe biefes Todes! boch, ich will mir bas Ende meines Lebens nicht vorfdreiben, bu weißt am beften, mann es Beit ift, mich heimzuholen. Aber beilige mich nur recht bier in der Gnadenzeit, auf daß ich in Deiner Gemeinschaft leben, in beis ner Bemeinschaft gur feligen Ewigfeit eingehen tonne. erhore mich um Befu Chriftt willen. Umen.

#### Bebet ehe man gur Beichte geht.

Gnadiger und barmherziger Gott! ich erfühne mich anjeho, vor deipem Gnadenthron zu treten, und von dem Aint, das die Verschnung predigt, die Versicherung zu begehren, daß nir meine Sunden vergeben sind. Du kennest meine Schwachs heiten ist dir nicht verborgen. Du siehest meine Schwachs heiten, mein ganzes Verderben, und stellest auch meine unerskannten Sunden ins Licht vor dein Angesicht; du siehest aber auch das Verlangen meines Geistes, meinen Hunger und Durst nach deiner Gnade. Ach, gerechter Gott, wenn du mit mir handeln wolltest nach meinen Sunden, so könste ich nicht vor dir bestehen. Aber weil du gnädig und barmherzig bist, weil Jesus Christus, mein treuer Heiland, sur meine Sunden gernug gethan, und weil dein Geist Reue über die Sunde, Verlangen nach Enade, und einen neuen Sinn in mir gewirfet hat, daß ich gerne möchte eine höhere Krast haben, die Suns de immer besser zu überwinden, und ein ganzes Eigenthum meines Zeilandes in seiner heiligen Nachsolge zu werden; so

mage ich es auch anjego, und trete vor beinen Gnadenthron, nicht auf meine Burdigkeit und Frommigfeit, sondern allein auf beine Barmbergigkeit in Chrifto Seful. Niemand kann Gunde vergeben, ale du allein, mein Gott und Berr, aber . ich bin fculdig beine Orbnung ju ehren, und meinen Glau: ben durch das Umt der Beridhnung, das du felbft unter uns armen Menfchen aus ewiger Erbarmung aufgerichtet haft, fiare fen au laffen. 21ch, fo gieb mir Gnade, daß ich vor diefem heiligen Umte und vor dem Throne beiner Barinherzigfeit in mahrer Innigfeit meines Bergens ericbeine. Rnechte Gnade, alfo ju reben, wie es ber Buftand meiner Scele erfordert, und mir das Wort' von ber Beridhnung, in Beweisung des Beiftes und ber Rraft, in getrlicher Beicheit und Lauterfeit an bas Berg gu legen. Und wenn er mir bie Berficherung giebt von gnabiger Bergebung meiner Gunben: Go fprid, bu felbft bas Ja und Umen bagu. Bertilge meine Miffethat wie eine Bolte, und meine Gunde wie ben Debel. Ja, tilge alle meine lebertretungen um beinetwillen, und ger bente meiner Gunde nicht. Go will ich bich, als bein verfohne tes Rind, loben und preifen in Emigfeit. 2Imen.

#### Gebet vor der Beichte.

Derr Gott Bater im Simmel, meine Gunden habe ich bir befannt und gebeichtet! burch bein Gefet habe ich Erfenntniß und Reue, burch bein Evangelium Eroft und hoffnung gewone nen, bu werdeft und wolleft mir armen Gunder quabig und barmherzig fenn! in bem Glauben und Andacht gehe ich nun hin ju beinem Diener und Prediger, und will auch ba meine Sunden beichten, und meiner Gunben Bergebung fuchen nach beinem theuren Borte und Bufage. En fo ruhre nun mein Berg und Gewiffen, bag ich mir in meinen Gunden nicht beuchle oder liebtofe. Eroffne mir ben Dund, bag ich mich uns erschrocken fur einen Gunder angebe, und alle meine Bergens Unliegen und Befummernig vor dir ausschutte. Muntre auf meinen Geift und Seele, bamit ich beiner Gnabe und Barms bergigfeit Rraft fuble: wede mir bas Ohr, bag ich genau und eben auf beine Bufage und Berheifung 2fcht gebe, und lag mich des allerwurdigften Verfohn: Opfers, Ochuld: nnd Gunds opfers beines Sohnes, meines herrn Jefu Chrifti, mit ftats ten feften Glauben genießen: gieb mir auch einen beiligen Borg Wenn man jum Beichtfiuhl gehen will.

Borfat, und einen ernftlichen und volligen Borfat, dir ju dienen und ju gefallen ewiglich durch Jefum Chriftum. Umen.

#### Wenn man jum Beichtstuhl gehen will.

Ach du barmherziger Gott und Vater! ich bitte bich durch beine große Gute, du wollest mir armen fundigen Menschen gnadig seyn, mir meine schweren Sunden nicht zurechnen, sons dern die heilige Absolution wiedersahren lassen, Ach hilf, lie: ber Gott, daß ich derselben in kindlicher Zuversicht mich auch getröste, zum bessern Leben einen guten Vorsat fasse, und mich fortan stets fest an deinen Sohn, meinen Heiland und Seligs macher, Jesum Christum, halte. Umen.

O mein herr Jesu Christi! du hast ja zu meinem Leben bich selbst am Kreuze zum Tode hingegeben: ach, so nimm nich boch auch zu Gnaden an! sprich du mir durch deines Dieners Mund eine troftliche Absolution und Vergebung aller meiner Sunden, und stehe mir ben mit beinem heiligen Geiste, daß ich hinfuhro gottselig lebe, die Sunde meide, und mich allein an dich, meinen Beiland, Jesum Christum, im mahren Glaus

ben feft halte, und ewig felig werde. Umen.

O Gott heiliger Geist! weil ich ohne dich und ohne beit nen Benftand weder recht beten, noch recht beichten, noch recht glaux ben kann: ach, so entzünde du doch in mir eine feurige Andacht und wahren Glauben, damit mein Gebet so andachtig, meine Bus be und Beichte so herzlich, und mein Glaube so start und kräft tig seyn moge, daß ich in meinem Herzen nichts anders sühle noch empfinde, als daß mir durch die heilige Absolution meine Ounden verziehen und vergeben werden. Darauf trete ich hinzu. hilf mir, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist. Amen.

### Gebet nach der Beichte.

Gnabiger, barmherziger Gott und Bater, ich fage bir von Grund meines Hetzens Lob und Dank, daß du mir armen Sunder jest abermal durch deinen Diener alle meine Sanden vergeben, und mir wieder aufe neue das ewige Leben zugesaget, und mich zu Gnaden angenommen hast. Ich biete dich herzitich, gieb mir deinen heiligen Geist, und schaffe in mir ein Herz, damit ich festiglich glaube, mir seyen alle meine Sunden Durch

Digital by Goog

durch Christum vergeben, bessen zu einem gewissen Unterpfand soll ich morgen den mahren Leib und das wahre Blut deines lieben Sohnes Jesu Christ in Brodt und Bein effen und trink ten zu meiner Seligkeit. Verleihe mir auch, du gerremer Gott, daß ich mich hinfort besser vor Sunden heren, demselben desto seinder werde, und mein Leben nach deinem Willen austellen moge, damit ich frommer werde und mein Leben bessere. Dazu wollest du mir gnädiglich verhelfen mir deinem heiligen Geist, um Jesu Christi deines lieben Sohnes Willen. Amen.

#### Gin anderes.

Allmachtiger Gott, barmbergiger Gott! bu bift ja ber rechte Bater über alles, mas ba Rinder heifet im himmel und auf Erden Darum wendet fich mein Berg in findlicher Buverficht und Bertrauen ju bir, nimm an mein armes Webet, welches nicht aus falfchem Munde gehet. herr ich dante bir, bag bu mich nach beinem Bilbe geschaffen, und in Chrifto zu beinem Rinde angenommen. 3ch banke bir, bag bu mich heute vor fcmeren Gunben mider bas Bewiffen behutet, und auf meinen Wegen und Stegen burch beinen guten Engel begleitet haft. Absonderlich bante ich bir von Bergen fur das troffliche Bort ber Gnaben, bag bu mir heute durch beinen Diener haff vers und mich von meinen Gunden logzahlen laffen, Dun erfehne ich, mein Gott! wie gut bu es mit une armen Menschenkindern meineft. Du betrubeft wohl, aber du trofteft auch wieder, und erbarmeft bich unfer nach beiner großen Gute, burch diefelbe haft bu'auch mich heute der Vergebung meiner Gunden wiederum verfichert. O herr! verfiegle Diefen Eroft in meinem Bergen, und laß mich allezeit feine Rraft empfim ben, wenn Ungft nabe ift, und ich feinen Selfer febe. auch mitten in ber Kinfterniß mein Licht. Bewahre mich vor bem Grauen der Racht und vor allem Unglud. Deine Mu: gen wollen mid behuten, beine Sand mich beschüßen, und beine Bute mich umfangen. Deine Liebe fey mein Sauptfiffen, bein Erbarmen meine Dede, und bas liebliche Wefen ju beiner Rechten mein Traum. Berleihe mir biefe Racht eine fanfte Rube, damit mein Beift und Gemuth fich erquide, und ich morgen defto munterer und eifriger bem Gottesbienft bepe Erhalte mein Berg in feter Betrachtung beiner All macht.

macht, Wahrheit, Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit. Hilf mir, morgen gesund zu erwachen, und in bein haus mit Kleue ben zu gehen, und in deinem heiligen Tempel in deiner Kurcht anzubeten. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich erwache, so rede ich von dir. Von Lerzen begehre ich dein des Nachts, dazu mit meinem Geist wache ich frühe zu dir. Nun, herr Gott Bater im himmel! erbarme dich über mich. herr Gott Sohn, der Belt heiland! erbarme dich über mich. herr Gott heiliger Geist! erbarme dich über mich, und sey mir gnädig, und hilf mir; in meiner lesten Noth und am jüngsten Gericht hilf mir, lieber herre Gott. Amen.

#### Morgensegen eines Communicanten.

D angenehmer Tag! o großer Tag! ben mich mein himm? lifcher Bater hat erleben laffen. Muf! meine Geele! baß ift ber Tag, ben ber herr madjet; laffet uns freuen und froblich barinnen feyn. Es ift ein großer Berfohnungstag. Beftern hat mir Gott burch bas Umt ber Berfohnung bie Berficherung geben laffen, daß mir alle meine Gunben vergeben find, und heute foll diefe Berficherung bestätiget und verflegelt werden im heiligen Abendmahl. Es ift ber Tag, ba ich zur Sochzeit bes Lammes geben foll; ein Tag, ba mein Saufbund erneuert, mein Glaube geftarfet, und mein Berg ein Tempel Jefu Chrifti werden foll. Beute wird mir Beil wiederfahren; benn ich werbe gefpeifet und getranfet mit bem Leibe und Blute meines allerliebsten Beilandes. D feliger Tag! Deine Gnade ift es, mein getreuer himmlischer Bater! welche mich bieber erhalten, und mir diefen frohen Tag gefchenft hat. Darum lobet bich meine Geele, und mein Berg ift frohlich uber beine Bulfe. Diefe finftere Racht weicht, und die Sonne tritt hervor in ihrer großen Pracht; aber bu mein Bater haft auch die Racht meiner Gunden vertritben, um Jefus Chriftus, die Sonne ber Gerech: tigfeit fommt mir entgegen, um mich mit ihrer Rraft zu beler ben, ich fomme bir auch entgegen, mein Seiland! aber ich fomme, wie die Finfterniß jum Licht: wie ein Sungriger jur Speife: wie ein Bettler gu feinem Bohlthater: ich fomme arm und elend, mubfelig und beladen. Serr! vimm binweg meine Gunden, meine Finfterniß, meine Rrantheit, Mangel und Elend, und beine Barmbergigfeit werde heute groß uber mir. Erfülle 23 3

ag wed by Google

Erfulle mich fruh mit beiner Gnabe; benn ich hoffe auf bich; ber mabre mein Berg, bamit es fich von bir nicht entferne, und wie berftehe bem Gatan, baf er es mit feinen Unfallen nicht beflecte und irre mache. Rleide mich ichon-mit dem Rocke beiner Bereche tigfeit, bamit ich' in bem rechten hochzeitlichen Rleibe an beiner Snadentafel ericheine. Erquicke mich mit den reichen Gutern beines Saufes, und mache mich recht murbig, beinen Leib und Blut'gu genießen. Gieb aud ben andern Communicanten, Die fich beute hier und anderemo zu beinem Tifche naben, Licht, Rraft, Unabe und Segen, baf fie tiefer einbringen in beiner Bemein Schaft, Rechne es beinen Rinbern nicht zu, wenn fich beine Reinde als Seuchler mit unter ihre Gefellschaft einschleichen; benn fie befeufzen es, daß fo viel Unfraut unter dem Waigen fiebet. Ehne einen machtigen Gnadenschlag an Die Bergen ber beuchlerischen Gafte, und wecke fie fraftig auf ju ihrer Erret: tung. O heiliger Geift! laft mir biefen Lag einen Lag ber Gnadenheimsuchung fenn, und wede durch deine Rraft alles in mir, mas bir wohlgefallt, Begleite mich unter beinen Gnadenwirfungen in bas Saus bes herrn: begleite mich jur Zafel meines Seilandes: begleite mich wieder zu meiner Bobs nung: Erfülle mich mit Unbacht, Sunger und Durft, Rraft und Gnade, und erhalte mich gum emigen Leben. Umen.

#### Gebet vor dem heiligen Abendmahl.

Allmachtiger, barmherziger, gutiger Gott, Schopfer Simmels und ber Erben! groß ift beine Gute, übergroß beine Trene, Simmel und Erde ift voll beiner Gnade, und beine Barmbergige feit reicht bis an die Bolfen; bu erhoreft Bebet, und vergiebft Die Gunde, barum fommt das Fleifch ju Dir, benn bei dir ift Die Vergebung und viel Erlofung, und bu wirft Ifrael erlofen aus allen feinen Gunden. 26, barmbergiger Gott, himmly fcher Bater! fiehe ich armer Gunder fomme jest auch gu bir, und dieweil ich fonft feine Buflucht habe, noch nirgends Sulfe weiß: fo fchreie ich von Grund meiner Geele, mit geangstetem Beift und gerichlagenein Bergen, o Gott, ju bir, und bitte bich inbrunftiglich, weil bu in ber trofflichen Absolution burch ben Mund beines Dieners mich aus Gnaben aller meiner Gun: ben entbunden, fo wolleft bu meiner Gunden nicht mehr ge: benfen, fondern diefelben hinter dich merfen und in die Tiefe . Des

weines versenken, dich meiner gnädigst erharmen, und mir meine große Missehat verzeihen, um beines eingebohre nen Sohnes, meines Fürsprechers, Erlösers und Seligmachers Ehristi Jesu willen. Darauf will ich auch nun, o himmlischer Vater! das hochwurdige heilige Abendmahl, und unter dem gesegneten Brodte und Wein den wahren Leib und Blut met nes Erlösers Jesu Christi, zur Versicherung, daß mir alle meine Sunden vergeben senn, im sesten Glauben durch Wirzkung des heiligen Geistes empfangen. Hilf, o barmherziger, himmlischer Vater! daß ich solches wurdig empfahe zur Besterung meines sundhaftigen Lebens, zum Trost meines bloden Gewissens, zur Stärfung und Vermehrung weines schwachen Glaur bens, und dann zu meiner Seelen Heil und Seligkeit. Amen.

# 11m den würdigen Genuß des heiligen Albendmahls.

Derr Jefu Chrifte, mein getreuer Sirte und Bifchof meiner Geelen; ber bu gefaget haft: 3ch bin bas Brodt bes Lebens, wer von mir iffet, ben wird nicht hungern, und wer an mich glaubet, ben wird nimmermehr durften. 3d fomme ju bir, und bitte bich bemuthiglich, bu wollest mich burch mabren Glauben bereiten und jum murdigen Gaft biefer himmlifchen Mahlgeit machen, bu wolleft mich, bein armes Schaffein, heute wieder auf deiner grunen Aluen, und jum frifden Baffer bes Lebens führen, du wolleft meine Geele erquiden, und mich auf rechter Strafen fuhren, um beines Mamens millen; bu mol left mich murdig machen zu beinem Tifch, und mir voll ein: Schenken ben Becher beiner Liebe und Gnabe. Sch armes Schäffein tomme gu beiner Beibe, jum Brodt bes Lebens, jum lebendigen Brunnen; ach, bu mabres fuges Simmele, brodt! erwede in mir einen geiftlichen Sunger und heiligen Durft, daß ich nach dir fcbreie, wie ein Sirfd fcbreiet nach frifchem Baffer. Bor allen Dingen aber gieb mir mahre berge liche Reue und Leid uber meine Gunben, und lege mir an bas rechte hodzeitliche Rleid bes Glaubens, burch welches ich bein heiliges Berdienst ergreife, und daffelbe mein ichones Rleid festhalte und bewahre, damit ich nicht ein unwurdiger Gaft fen. Gieb mir ein bemuthiges verfohnliches Berg, meinen Teinden von Bergensgrund vergebe, tilge aus meinen Sergen \$ 4

Google

herzen die Burgel aller Bitterfeit und Keindfeligfeit, pflange bagegen in meine Geele Liebe und Barmbergigfeit, bag ich meinen Dachften, ja alle Denichen, in bir lieb habe. bu mahres Ofterlammlein! fen bu meine Greife, lag mich bic genießen und effen mit bittern Galgen und berglicher Reue, und mit bem ungefauerten Brobte eines heiligen und buffer tigen Lebeus. 26ch ich fomme ju bir, mit vieler Unfauberfeit belaben, ich bringe ju bir einen unreinen Leib und Scele, volt ler Auffat und Graul! ach reinige mich, bu bochfte Reinige feit! Dein heiliger Leib, als er von: Rteuze abgenommen marb. wurde in ein rein Leinwand eingewickelt; ach wollte Bott! ich mochte bid mit fo reinem Bergen aufnehmen, als es bir wohlgefällig; ach bag ich bid mit heiliger Undacht umfahen und in meiner Liebe einwickeln, bich mit Mprthen bes gerbror chenen Bergens und Beiftes falben follte! Das Simmelbrob mußte in einem gulbenen Befage aufgehoben merben gum Be Dachtniß in der Lode bes Bundes: ach wollte Bott! ich mochte bich in einem gang reinen Gergen bewahren! ach mein Bert. bu haft ja felbft gefagt, die Starten bedurfen des Urates nicht. fondern bie Rranten. 2ch! ich bin frant, ich bedarf beiner, als meines himmlifden Seelenarztes, Du haft gefagt: Rommt her zu mir, alle bie ihr mubfelig und beladen feid, ich will euch erquicken! Serr, ich tomme, mit vielen Gunben belaben nimm fie von mir, erlebige mich biefer großen Burbe. 36 fomme als ein Unreiner, reinige mich; als ein Blinder, er lenchte mich; als ein Urmer, mache mich an meiner Seelen reich; ale ein Beriohrner, fuche mich; als ein Berbammter. 26 Jefu! mein liebfter Geelenbrautigam. mache mich felig. fuhre mich von mir felber ab, und nimm mich auf zu bir, ja in bich, benn in bir lebe ich, in mir felber fterbe ich: in bir bin ich gerecht, in mir bin ich eitel Gunbe: in bir bin ich felig, in mir bin ich eitel Berdammnif. 21ch bu mein himlischer Brantigam! fomm ju mir, ich will bich fuhren in die Rams mer meines Bergens, ba will ich bich fuffen, auf bag mich nies mand bohne; bringe mit dir die Guffigfeit beiner Liebe, ben Beruch beines feligen ewigen Lebens, ben Gefdmack beiner Berechtigfeit, Die Ochonheit beiner Freundlichkeit, Die Lieb: lichfeit beiner Gute, die Bierde beiner Demuth, Die Frucht beiner Barmherzigkeit. 2ich, mein himmlifcher Argt! ich bringe bir eine todte Geele, mache fie lebendig: eine franke Geele, heile fie: ein Berg, bas leer ift von allen mahren grund

grundlichen Tugenden, erfülle es mit deiner Gnade, mit beisemen Geifte, und mit beiner Liebe, mit deiner Sanftmuth, mit beiner Demuth, mit beiner Geduld. Ach du füßes Brod des Lebens! speife mich ins ewige Leben, daß mich in Ewigkest nicht hungere und duffie. In die habe ich volle Snuge, du bist mir alles, bleibe ewig in mir, und laß mich ewig iu die bleiben, wie du gefaget haft: wer mein Fleisch isser, und mein Blut trinfet, der bleibet in mir, und ich in ihm, und ich werde ihn auserwerten am jüngsten Tage. Amen,

### Bor bem Genuß bes heiligen Abendmahls.

Deer Jesu Christe! der du mit deinem heiligen Munde selt ber fagest: wer hungrig und durstig ift, der soll zu dir koms men, du sollt ihnen speisen und tranken, daß ihn nimmers mehr hungern und dursten foll. Ich, herr! hier kommt zu dir eine arme hungrige und durstige Seele nach deiner Speis se, und Trank der ewigen Gerechtigkeit und Seligkeit. O du Brodt des Lebens! speise mich armen Hungrigen mit deiner wahren Liebe. O du Brun des Lebens! tranke und erquicke mich Durstigen mit deinem wahren Blut: auf daß ich gesätztiget und erquicket aus diesem Jammerthal mich zu dir hinz auf in den Himmel erhebe, da du sieset zu der Rechten beis nes himmlischen Baters, und du vertrittst uns. Da ich dich denn ohne Hunger und Durst, in ewiger Freude und Frahrlocken, sammt dinem Bater und heiligen Geiste, preisen were de in Ewigkeit. Amen.

#### Wenn man jum heiligen Altare tritt.

D Gott Bater! jest trete ich zu bem heiligen Altar, ben hochsten Schatz im Abendmahl zu genießen. D des großen Beheimmisseh! Starke meinen Glauben, erhalte meine Seusser, befestige meine Liebe, sey gnadig mir arinen Sunder, und laß mich ja ben wahren Leib und Blut Jesu Christi em: pfahen wicht zum Gericht, sondern zur Versicherung und Vers gebung meiner Sunden, und meiner Seelen Seligkeit. Umen.

D herr Jesu Chrifte! bein heiliger mahrer Frohnleichnam, ber für mich gelitten hat ben bittern Tod, und ber theure B 5

215 Benm Genuß bes heiligen Abendmahle.

Schaft beines heiligen unschuldigen Blutes, womit ich erkaufet und erlöset bin, und daß für mich vergossen ist zur Abwaschung, alleit meiner Sünden, der wolle mich jest speisen und tranken, start en und bewahren zum ewigen Leben, und mir mittheilen den Troft, daßalle meine Sünden vergeben seyn. Amen, Amen.

D Gott heiliger Geift! jest gehe ich hin, das heilige Aben dmahl zu empfahen, ach, zum Leben! zum Leben, nicht zum Gerichte! Starte meinen Glauben; trofte mein Gewiß sen, gieb nir Besserung meines Lebens, und hilf mir zur wurd igen Genießung. Umen! o Gott heiliger Geift! - Umen.

Jesn, meines Lebens Sonne, Tesu, meine Freud' und Wonne, Jesu, du mein gang Beginnen, Lebens quell' und Licht. der Ginnen! Hier fill ich zu beinen Koffen, Laft mich wurdialich genießen: Diese, beine himmelsweise, Mir gum Beil, und bir gum Preise, Amen.

#### Benm Gebrauch des heiligen Abendmahls.

Derr Jesu Christe! bein heiliger Leib speise mich, bein theures Blut tranke mich, bein Leiben und Sterben starke mich! Herr Jesu Christe! erhore mich, in deine heilige funf Munden verbirge mich, und las mich nimmermehr von dir geschieden senn. Herr Jesu Christe, vor dem bosen Feind, bewahre mich, in der Stunde meines Todes begnadige mich, auf daß ich dich mit allen Auserwählten lobe, preise ewiglich, Amen.

#### Bienm Empfang bes Leibes Christi.

Sey mit willsommen, du suber herr Jesu Christe! mit der edlen Sprise deines allerheiligsten Leibes, den du mir jest im Brod zu effen giebst, wie du ihn fur mich in den bittern Tod gegeben haft. Das laß mir gedeihen zum ewigen Leben,

Berr Fefu Chrifte! bein beiliger Leib ftarte und bemahre

mich im rech ten Glauben jum ewigen Leben. Umen.

#### Benm Empfange des Blutes Christi.

Sey mir willfommen, du füßer herr Jesu Chrifte! mir dem edlen Trant deines allerheiligften Blutes, das du mir im Bein

gu trinten giebft, mie bu es fur mich am Kreuze vergoffen haft jur Bergebung meiner Gunden. Das lag mir gedeihen jum emigen Leben.

Berr Jefu Chrifte! bein heiliges Blut farte und bewahre

mich im rechfen Glauben gum ewigen Leben. Umen.

Du haft, Jefu meggenommen ... Meine Ganben burch bein Blut, Lag es, o Erlifer fommen Meiner Geeligfeit ju gut.

#### Nach Empfahung des Leibes und Blutes Jesu Christi.

D herr Sefu Chrifte! Die empfangene mahre Gemeinschaft Deines allerheiligften Leibes und Blutes biene mir Armen, burch beine Gnade, ju begehrter Bergebung allet meiner Guns den, ju gottfeliger Erhaltung meines Leibes und Lebens, und au ftarfer Begleitung meiner Geelen aus diefem elenden Thrai nenthal in ben gufunftigen ewigen und himmlischen Freuden: faal. D. herr Befu! vereinige dich mit mir nach beiner Bulage und wirte in mir alle gute Berte und bleibe in folder Beife mit mir, auf baß ich ewiglich bleibe in bir. Amen.

#### Nach dem Genuß bes heiligen Abendmahls.

21d du freundlicher, liebreicher, fuger, herzlieber Jefu Chrifte! bir fage ich von Bergen Dant, daß du mich mit ber toftlichen und theuren Speife und Trank beines heiligen Leibes und Blutes gespeiset und getrantet haft. Ich, wer bin ich, daß du mich Unwurdigen gewurdiget haft, von beinem Tifche ju effen! Sich bante bir fur alle beine Liebe und Treue, fur bein Denfche werden, fur bein beiliges, holdfeliges Evangelium, fur bei: nen Todeskampf und blutigen Schweiß, fur alle bein beiliges Leiben, fur die Schlage, fur die Schmach, fur Die erbulbete Berfpepung, fur Die fchmergliche icharfe Dornenfrone, fur beine Bunden, für alle beine Ochmerzen, fur beine Thranen, für beine Seufzer, fur beine Ungft, für beine Rrengigung, für beinen erbarmlichen Tod, für alle beine Bobithaten, Die ba mir dadurch erworben, fur die Erfullung des Gefetes, far die Bergebung ber Gunden, fur die vollfommene Begablung und Genugthuung fur meine Diffethat, fur Die Berfdhnung Deines

Deines himmlischen Baters, fur die ermorbene und geschenkte Berechtigfeit, fur die Beiligung burch ben heiligen Beift, fur bas ewige Leben, welcher Boblthaten allein tu mich burch ben Glauben theilhaftig gemacht, und burch bas bobe theure Pfand beines Leibes und Blutes im Sacrament verfichert haft. 2ch! wie fonnteft bu mir boch ein hoheres Pfand beiner Liebe geben, und eine aroffere Berfiderung meiner Erlofung. Der Bergebung ber Gunden und bes emigen Lebend? Gieb, baf ich beiner großen Liebe nimmermehr vergeffe, fondern beit nes heiligen Todes ftetiglich gebenfe. Dein heiliger Leib und Blut heilige, fegne, benedepe meinen Leib und Ccele, und behute mich vor allen Gunden. Ad, mein Erlofer und Gelig: macher! lebe bu in mir, und ich in bir, vertreibe bu in meinem Wergen alle Untugend, erhalte und befige bur allein bas Saus meines Bergens. Deine arme Geele hat fich mit bir vermabe det als eine Braut, bu haft mich mit ihr verlobet und vereis niget in Emigfeit, fie ift nun eine Ronigin geworben, Diemeil fie bich, ben Ronig aller Ronige, ju ihrem Gemaht befommen hat. Bie follte fie bich wieber gur Dienstmagt machen fo vieler Gunden und Unfauberfeit? Bie follte fie fich ihres Abels wieder verluftig maden burch die Gitelfeit und Richtige feit der Sande und fich felbft unwurdig machen eines folden toniglichen Gemahle? Ich, ichmude und ziere meine Geele mit geiftlichem Schmud, mit himmlischer Schonheit, fartem Glauben, feuriger Liebe, brennender Soffnung, edler Demuth, heiliger Beduld; brunftigem Bebet, holdfeliger Canftmuth, fehnlichem Berlangen nach bir allein und nad bem ewigen leben, bag ich mie bir allein eine freundliche Ber meinschaft habe, ich effe ober trinfe, ichlafe ober mache, lebe ober fterbe; bag bu'ben mir und in mir, und ich ben bir und in bir ewig lebe, ftete mit bir effe und trinfe, von bir rede, finge und fage, ofine Unterlag an bich bente; baf ich moge in biefem Glauben einschlafen, am jungften Tage froblich auf: fteben, und in die emige Freude eingeben. 2men.

# Gebet um neuen Gehorsam und Besserung des Lebens.

Gndbiger Gott und Bater, bu haft mir aus Barmherzigkeit alle meine Gunden vergeben, und mich zu Gnaden um Chrifti beines

beines lieben Gohnes Willen, angenommen. 3ch habe bie auch von Bergen versprochen, mein Leben burch beine Gnade ernftlich ju beffern, und frommer ju merben. 21ch herr und Gott! weil des Menfchen Thun nicht ftehet in feiner Bewalt, wie er wandele ober feinen Bang richte, auch bas Sichten bes menfdlichen Bergens alle Tage bofe ift, bu aber baffelbe lenten und in beiner Rurcht leiten kannft, wie birs gefällig ift: fo bitte ich bich, gieb mir ein neues Derg, daß ich ben Gunden von Bergen Keind merbe; lag beine Burcht mich heiligen, bag ich ein anderes frommeres Leben anfange, und lebe in Beilige feit und Gerechtigkeit, Die Dir gefällig ift. Lag mich beiner Bnade und meiner Busage nie vergeffen, fondern daß ich wiber mein Rleifch und Blut und wider alle hofe Luft ernftlich ftreite, und nicht wieder aufs neue in Gunden und Lafter falle. 3ch habe vor mir Leben und Tob, lag mich fa bas Leben ergreifen, und nach bem Rleinod unverdroffen laufen, bamit iche ere greife, und mich felbit nicht verunehre. Lehre mich thun nach beinem Bohlgefallen, auf bag ich gerecht und gottfelig lebe in Diefer Belt, und marte auf die felige hoffnung 'und Erfcheis nung der Berrlichkeit des großen Gottes und unfere Beilandes Jefu Chrifti. Amen.

### Abendsegen eines Communicanten.

Beiliger, bregeiniger Gott! burch, beine Gnabe habe ich nun abermals einen fehr wichtigen Lag meines Lebens gurud geles get. Du haft mir an bemfelben fo viele Bohlthaten im Leiblichen erwiesen, baß ich fie nicht alle gablen fann. beine geiftigen Wohlthaten, melde ich von dir empfangen habe, find unendlich viel größer und wichtiger. Du haft mich une terrichtet, getroftet und gestartet burch bein heiliges Bort, und haft mich gespeifet und getranfet mit dem Leibe und Blute-Jefu Chrifti, meines Beilandes. 3ch bin nun bein Tempel und Bohnung; alle beine Gnabenguter find mir geschenfet, und alle beine Berheißungen welche bu mir auf alle Emige feiten gegeben, find in mir verfiegelt worden. Und ob ich ichon auch heute von Gunben nicht frey geblieben, fondern in manden Studen gefehlet und bein Gefet übertreten habe: fo weiß ich doch, daß du bid meiner erbarmeft, und mir alle meine Ganden vergiebeft um des vollfommenen Verfohnovfers Befu Chrifti millen; wie ich benn hiemit von Bergen um Ber aebung aller meiner Bergehungen und Gunden demuthig bitte. Bie follte ich bich nun genng banten, mein Gott, fur alle Gnade und Barinbergigfeit, die bu beute an mir ermiefen haft? Dimm bin mein ganges Berg: ninim bin meinen Geift mit allen feinen Rraften, und meinen Leib mit allen feinen Sinnen und Gliebern, und brauche mich gu beinem gob und Chre, wie es bir mohlgefallt. Erleuchte meinen Berftand Durch bein Licht, beruhige mein Bewiffen burch beinen Fries ben, beilige meinen Billen durch beine Rraft, und lag mich beine ewige Bohnung fevn. Erquide auch meine naturlichen Rrafte in Diefer Dacht burch einen fanften Schlaf. Befchute mich und die meinigen vor allem Unglud. Bewahre mich por fundlichen und ichrecklichen Traumen, und tag mich mor gen nach beinem gnadigen Billen, wieber gu beiner Ehren auffteben. Serr, fen mir gnabig, und erhore mich um dei ner emigen Liebe willen. Umen.

## Bum Beschluß bes Communiontags.

Abba, lieber Bater, bu haft aus unaussprechlicher Liebe mich bein verlornes Rind, heute wieder ju Gnaden angenommen. Jefu, du treuer Beiland aller armen Gunder, bu haft mit beinem Blute den Born beines Baters gestillet, fur mich go beten, mid bein verirrtes Schaffein, auf beine blutige Achfeln wieder geleget, über meine Bufe mit beinem beiligen Engeln bich heure gefreuet, und bis jest gang eins mit mir, o Gott heiliger Beift, bu haft meine Gott mohlgefällige Bufe, meine Undacht in mir gemirket, bu haft mir, o Gott! den Beg heute wieder angezeiget, den ich hinfuhro zum himmel mandeln Run bin ich gewiß, daß alle meine Gunden mir vergie hen, und Gott feiner Gunbe mehr gedenken will; ich bin gewiß, dieß mein Gebet bat durch die Bolfen gedrungen, Gott hat es ju meinem Beften erhoret. Derowegen fomme ich ben bem Schluffe Diefes Tages mit Jauchzen und Frohlocken, Gott, ber bu meine Monne bift, vor bein Ungeficht. O herr! ich bin zu geringe biefer großen und unbeschreiblichen Barmber Riafeit, Die bu heute an mir erwiesen haft! mein Gott! allet liebster, gnabiger Gott! bafur will ich bich loben immer und ewiglich! Aber ach! gurne nicht Berr! bag ich nur noch

einmal mit bir rebe. Dir ift angft, daß ich mochte ben be ut mit dir gemachten Bund bald wieder übertreten, und in t ie alte Gundennoth mich wieder fturgen, benn ich weiß, me in Gott, bag in mir, bas ift, in meinem Rleifch, nichts Gute's wohne. Wollen habe ich wohl, aber das Bollbringen das Gut e finde ich nicht: bas Gute, bas ich will, bas thue ich nicht, sondern bas Bose, bas ich nicht will, bas thue ich, So wirt auch mein Biberfacher, ber Teufel, nicht ruhen, er habe mich benn wieder gebracht in voriger Jammer und Roth. 21d. fo erbarme bich um aller beiner Gute willen über mich, mein Bott! gebente mas fur ein Bemadte ich bin, gebente boch, baß ich Staub und Afche bin, nimm dannenhero beinen beilu: aen Geift nimmermehr von mir. Lag Diefen beinen Weift, mich ftets fuhren auf ebener Bahn. Sindere durch diefen Weiff, mein Gott! alle Gelegenheit, Die mich gur Gunde locken burfte. Bede mich burch beinen Beift, wenn mein Geift in Sande einwilligen will, bag ich bein gorniges Richter Intlig erblice. Mache burch beinen Geift ju fchanden alle liftige Unlaufe bes Teufels, der Welt und meines eigenen Rleifdies und Blutes. Treibe mich burch Diefen beinen heiligen Geift au ben Fruchten bes Beiftes, bamit in mir machie Glaube. Liebe, Soffnung, Demuth, Gebuld, Undacht und Gottes: furcht. Erforiche mich, Gott! und erfahre mein Berg, prife mich und erfahre, wie iche meine, und fiehe, ob ich auf bis sen Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Dun, ich übergebe mich dir und beiner Regierung gang und gar, mein Gott! Berr Gott Mrael, flarte mich, und bilf mir gnabige lich meine Bufe und Befferung des Lebens vollbringen, Die ich mit gangem Bertrauen auf bich habe vorgenommen. Berrlaß mich nicht ju Schanden werben um bes theuren Berdiene ftes Jefu Chrifti willen. Umen.

## Allgemeines Kirchengebet

für bie

Bergogthumer Schleswig und Solftein.

Allmachtiger, emiger Gott! Barmbergiger, lieber Bater! Bir band en bir von Grund unfere Bergene, baf du une bas helle Licht beis daes Cvangelii haft ericheinen laffen. Dein theures Wort ift une noch Abis biefen Tag verfundiget morben; mir haben gebort, wie bu uns fin bemfelben alle Boblthaten beines Gobnes, Deine Onabe, Berger bung ber Gunden, Berochtigfeit und emige Seligfeit antreffen laffeft. Ach gieb benn, daß mir betennen, mas ju unferm Frieben bienet. "Derr! bein guter Beift lege bas 2Bort, melches wir heute geboret und noch funftig boren follen, an unfer aller Bergen, daß wir Daburch mur feligmachenten Erfentuif ber Babrheit erleuchtet, im rechten Blauben geheiliget, und barif bis ans Ende bemabret merden, Du Bater bes Lichte, erhalte une ben Leuchter beines Borte, und gieb collegeit folche Lebrer, welche beine Bemeinde fowohl mit beiner beite famen Lebre, als mit ihren Leben erbauen fonnen. Erleuchte und ragiere mit beinem Beife ben Momifchen Raifer und alle driftlichen De tentaten. Dein Gegen breite fich infonderheit aus uber beine Befalbten, unfern theuerften Ronig, daß er fets neue Broben beiner parerlichen Liebe an Gich fruren, und fich von beinem Beifte in allen feinen Adniglichen Berrichtungen begleitet feben moge. Unfern theus ren Rronpringen empfehlen wir beiner unmandelbaren Gute. Ihn, o herr! wie an Tagen und Jahren, fo auch an Beiebeit und Gnade vor bir junehmen. Erfulle unfern geliebten Erbringen Pring Friedrich, mit beinem Beifte, und fchmude feine Geele mit gottlie eber Beibheit, bag ber Reichthum beiner Onabe fich immer berrlicher an ibm offenbare. Dache Die Koniglichen Pringeginnen jum befons bern Begenftand beiner Liebe und Borforge. Gen felbft ein Baun und fenrige Mauer um das gange Ronigliche Erbhaus, und ichaffe, baß es bis an bas Ente ber Tage beffeben bleiben moge. Regiere mit beis nem beiligen Beift ben Statthalter und Die Ober: Collegien Diefer Bergogthumer, wie auch bie Koniglichen Mathe, Amtleute und Bes Befchirme Die Rouigliche Rriegemacht ju Baffer und ju Lag bir anch in Guaben befohlen fenn bie Obrigfeit und Sanbe. Burgerichaft bicfer Stadt und diefe unfere Gemeinde. Erbarme bich Der gangen Chriftenbeit. Gegne insbefondre unfere Ronigs Reiche zind Lande und jeden Einwohner beffelben. Bemahre une vor Rrieg, Weffileng und anftefenden Krantheiten. Begleite Die Reifenden ju MBaffer und Lande. Beforbere eines jeben ehrliche Saudthierung. Biebute Deiche und Damme in ben Marfclanbern aller Bittmen an. Geg ber Baifen Bormund. Silf ben Bers Erbarme bich aller Rranfen. Rimm beren im Glauben Grerbenben letten Geufger an, und mache ihre Geele ber emis gen Freuden theilhaftig. Umen, erbore unfer Bebet um Jeft millen. Mmen.

## Episteln

unb

## Evangelia

auf alle

Sonntage und vornehmsten Feste durch das ganze Jahr.

Rebit bengefügter

Historie vom Leiden und Sterben IEsu Christi,

wie auch

bie Befchreibung ber Zerftobrung ber Stabt Jerufalem.

Bible. New Testament. Selections

Ultona,

ju haben beym Buchbinder J. C. g. Boigt, in ber Breitenstrafe No. 532.

Distilled by Googl

Epiftel am 1. Sonntage besina, bem Sobne Davib! gelobet Movents.

Mom. 13, v. 11 bis 14. Rieben Bruder! Beil wir foldes wif De da ift, aufzufiehen vom Colaf, fintemal unfer beil fest naber ift, Die Nacht ift per Da wire glaubten. gangen, ber Tag aber berben tommen: Co laffet uns ablegen Die Berte ber Finfternis, und aniegen die Waffen Des Befdrieden, auf bag wir burd Cobulb Bidte. Baffet une ebrbarlich manbeln, als am Tage, nicht in Freffen und Saufen, nicht in Rammern und Untucht, nicht in Saber und Reid; fondern gieber an den berrn Sefum Chrift , und war. Das ihr einmuthiglich mit einem Munde tet dee feibes, Dod alfo, bag er nicht lobet Bott und den Bater unfere Derin geil werde.

des Aldvents.

Matth. 21, v. 1 bis 9. let murbe, das gefagt ift burch ben die Rraft des beiligen Geiftes. Propheren, ber Du fpricht: Sager Evangelium am 2. Sonnrage ber Cochter Bion. Siebe, bein Ronig fommt gu bit fanftmuthig, und reitet auf einem Gfel und auf

fen, der da tommt im Ramen Des Beren. Boffanna in ber Sobe.

Epiftel am 2. Sonntage Des Movents.

Rom. 15, v. 4 bis 13.

Lieben Bruder! Bas aber guver ge-fdrieben ift, das ift uns jur gebre und Eroft ber Schrift hoffnung baben. Gott aber der Geduld und Des Eroftes gebe eud), daß ihr einerlen geffinnet fend unter einander nad Jefu Ebriffe: Auf 3Eft Chrifti. Darum nehmet end uns ter einander auf, gleich wie euch Ebris Evangelium am 1. Sonntage faus bat aufgenommen gu Bottes Lobe. 36 fage aber, daß 3@fus Ehriftus fen ein Diener gemefen in der Beideneibung, um der Bahrheit willen Gottes, ju Ca fie nun nahe ben Berufalem beftätigen Die Betheißung ben Batern tamen, gen Bethobage an ben gefrehen. Dag die Beiden eber Gott Delberg, fandte JEfus feiner Jun: loben um der Barmbergigfeit willen, wie Delberg, janote Wine jetner Inn gefdrieben flebet: Darum will ich bich ger zween; und fprach zu ihnen : foben unter ben beiben, und beinem Gebet hin in den Kleden, der vor Bamen flogen. Und abermal fprichter: euch lieget, und bald werdet ihr Freuer euch, ihr Seiden, mit seine eine Gelin finden angebunden, und Bolt. Und abermal: tobet den herrn ein Fillen bev ihr; lofet sie aut, und abermal sprich Zesaiad: Es wird und abermal sprich: Zesaiad: Es wird und abermal fprich: Zesaiad: Es wird und abermal fprich: Zesaiad: Es wird und abermal fprich: Des det duferste und führet fle gu mir. Und fo feon Die Burget Jeffe, und bet duferfles end jemand etwas mird fagen, fo ben wird, ju bereiden über die beiben, fprecht: Der hert bedarf ihr; fo auf den werden Die beiden boffen. bald wird er fie ench laffen. Das aller Freude und Friede im Glauben, gefcab aber alles, auf daß erfui das ibr vollige Coffnung babt, durch

des Movente. -

Luc. 21, v. 25 bis 36.

einem gullen der laftbaren Cfelin. Und es werden Beiden gefcheben Die Junger glengen bin, und tha: Und es werden Beiden gefcheben ten, wie ihnen JEfus. befohlen Sternen: und auf Erben wird ben batte, und brachten die Efelin und Leuten bange fern, und merden jas das Gullen, und legten ihre Rleit gen: und das Megr und Die Bafe ber barauf, und fasten ihn barauf. jermogen werben braufen. Und bie Aber viel Bolle bereitete die Rlei- Menfchen werben verschmachten der auf den Beg : die andern bie: vor Aurcht und vor Barten det ben 3weige von den Baumen, und Dinge, die tommen follen auf Ere ftreueten fie auf den Deg. Dab ben : Denn auch bet Simmel Bolt aber, bas vorging, und nacht Rrafte fich bewegen merben. Und folgete, forie und fprach: Doffan: alsbant werden fie feben bes Dens Epistein und Evangeua.

au gefcheben: fo febet auf, und beiließ thm fagen: Bift du, ber ba Det eure Saupter auf, Darum Dag tommen foll, oder follen wir eines fich eure Erlofung nabet. Und er andern marten? Befus autwortes fagte ihnen ein Gleichniß: Gehet te, und fprach gu ihnen: Bebet bin, an den Reigenbaum und alle Bau- und faget Johannt wieder, mas ibr me; wenn fie jest ausschlagen, febet, und boret: Die Blinden fes fo febet ibre an ihnen, und mortet, ben, und die Labmen geben, die bas jest der Commer nabe ift. Ausfasigen werden rein, and bie Alfo and ibr, wenn ihr bies alles Tauben boren, die Todten feben febet angeben, fo miffet, daß das auf, und den Armen wird das@vans Reid Gottes nabe ift. Bahrlich, gelium geprebiget. ich fage euch: Dieg Gefcblecht wird ber fich nicht an mir argert. nicht vergeben, bis daß es alles Da die bingjengen, fing 3Enis ben vergeben, aber meine Borte hanne: 20as fend ihr hinausgegans vergeben nicht. Aber butet euch, gen in die Buffen gu feben? Bolls daß eure Bergen nicht beschwerettetibr ein Mohr leben, das ber Bind werden mit Greffen und Saufen, bin und ber webet? Der mas fend und mit Gorgen der Rabrung, undihr binandzegungen gu feben? 2Bolls tomme defer Lag fchnell über tef ihr einen Denichen in weichen end: Denn wie ein Rallftrid wird Rleidern feben ? Giebe, die da wela er fommen, über alle, die auf Er: de Mleider tragen, find in der Co. ben wohnen. Go ferd nun wader nige Saufer. Dber mad fevd ibr bins allegeit, und betet, daß ihr murdig ausgegangen gu feben ? Wolltet ibt werden moget, gu entflieben die einen Propheten feben? 3a, ich fem allen, das geften foll, und fage euch, ber auch mehr ift denn ein Bu fteben vor des Menfchen Gobn. Prophet. Denn diefer ift von dem

Movents.

1. Cot. 4, v. 1 bis 5. für Chriftus Diener und Daushale ter über Gottes Gebeimniffe. tern, denn das fie treit erfunden werden. Qieben Bruder! Freuet euch in bette Wir aber ift es ein Geringes, daß ich berrn allewege, und aberinal fage von eine gerindlichen Eage; duch richte ich imich fenn alen Merfchen. Der here fendlichen Der bere feibft nicht. 3ch bin mir wol nichte bes iff nabe. Corget nicht; fondern in allen wußt, aber darin bin ich nicht gerecht: Dingen laffet eure Bitte im Gebet und wußt, aber Der gerr ift aber, ber mich Fieben mit Dankfagung vor Gott tund fettiget. Der Berr ift aber, ber mich Bieben mit Dankfagung vor Gott tund Beit, bis der Sert tomme, welcher auch der hobet ift, benn alle Bernunft, bewird ans Licht bringen, mas im Finftern mabre eure bergen und Ginne in Chrifto berborgen ift, und ben Math ber bergen 3@fu. Dffenbaren : Mledann wird einem jegli: Evangelium am 4. Sonntage den von Boit Bob miederfabren.

Evangelium am 3. Conntage des Advente.

Matth. 11, v. 2 bis 10.

fcen Sohn tommen in ben Bol- Da aber Johannis im Gefang. ten mit großer Kraft und herricht nif die Werte Chrift borete, Benn aber biefes anfabet fanbte er feiner Junger zween, und Und feltg ift.

Simmel und Erde wer: an gu teden gu bein Bolte von 903 Epiftel am 3. Sonntage des |gefdrieben ftehet: Siebe, ich fende meinen Engel vor bir ber, ber beis nen Weg vor bit bereiten foll. afür halte une federmann, namlich Epiftel am 4. Sonntage Des Movents ..

Phil. 4, v. 4 bis 7. Darum ridiet nicht nor ber werden. Und ber Friede Bottes, mela

des Movents.

30h. 1, v. 19 bis 23. Und dieß ift bas Beugniß Johans, nie, ba bie Buben fandten bon 21 2 Bern.

Spifteln und Evangelia.

Bernfalem Priefter und Leviten, murde. Und diefe Schaggung wat Daß fie ibn fragten: wer bift bu? Die allererfte, und gefdab jur Beit, und er befannte und leugnete nicht, ba Eprening Landpfleger in Sirien und er befannte : ich bin nicht Chri mar. Und jedermann gieng, bag er ftus. Und fle fragten ibn : BBabfic fcagen ließe: ein jeglicher in denn? Bift bu Glias? Er iprad :feine Stadt. Da machte fic aud 3d bine nicht. Bift du ein Dro- auf Jojeph ans Galilida, aus der phet? Und er antwortete: Rein. Stadt Ragareth, in Das Budifche Da fpracen fie ju ibm: Bas bift Land, jur Stadt David, die da beis Du benn ? bas wir Untwort geben get Bethlebem ; barum, bag er von benen, die und gefandt haben. Bas bem Saufe und Befdlechte Davids fagft bu von dir felbit? Er fprad : war: Auf bag er fic fcaben liefe 3d bin eine Stimme eines Predi-mir Raria, feinem vertrautem Beis gers in der Buften: Richtet benibe, die mar fcmanger. Und ale fie Beg bes Berrn, wie ber Prophet dafelbft maren, tam bieBeit, baf fie Efatas gefaget bat. Und die gefandt gebabren follte. Und fie gebabr ibs maren, die maren von den Phari- ren erften Sobn, und midelte ibn in fdern, und frageten ibn und fpra: Binbeln, und legten ibn in eine den gn ihm: Barum taufeft bu Rrippe; benn fie batten fonft teis benn, fo bu nicht Chriftus bift, noch nen Raum in der Berberge. Glias, noch ein Prophet ? Johannes Und es waren Sirten in Derfelbie

antwortete ihnen, und fprach : 3ch gen Begend auf dem Relbe ben ben taufe mit Baffer, aber er ift mitten Burben, Die buteten bes Dachts unter euch getreten, ben ibr nichtibrer heerde. Und fiebe, besh Errn tennet. Der ifte, ber nach mir tom: Engel trat gu ihnen, und Die Rlare men wird, welcher vor mir gewesen beit des herrn lendtete um fle. ift, bes ich nicht werth bin, daß ich und fie furchten fich febr. Und der feine Soubriemen gufible. Dies Engel iprad gn'ibuen : Farctet gefcab zu Bethabara, jenfeite besteuch nicht; fiebe, ich verfundige Jordans, da Johannes taufete. euch große Freude, die allem Polte Epiftel am heilien Chrift: Tage. wiederfahren wird. Denn euch ift beute ber Beiland geboren, welcher

Tit. 7, v. 11 bis 14. get une, daß wir fouen verleugnen das ibr werdet finden das Rind in Dine ungottliche Befen, und Die welliden beln gewichelt, und in einer Rrippen Ruffe, und gudtig, gerecht und gottic- vein gemittett, und in einer Artippen lig leben in Diefer Belt, und warten liegen. Und alebald war da ben bem auf Die felige boffaung und Erfcheinung Engel Die Menge Der himmlifchen Der berrichteit bes großen Gottes, und Beerfchaaren, die lobeten Gott und unfere beilandes Sefu Ebriffi; ber fic fpraden : Chre fep Gott in der So felbft für une gegeben bat, auf daß er be, und Friede auf Erden, und ben une erlbfete von auer Ungerechtigfeit, be, und Friede auf Erden, und ben und reinigte ihm felbft ein wolf jum Menichen ein Boblgefallen. Eigenthum, Das fleißig mare ju guten Epiftel am Lage Canct Ste:

Evangelium am beiligen Chrift, Zage.

Luc. 2, v. 1 bis 14.

Go ift erfdienen Die beilfame Onabe ift Chriftus, ber Berr, in ber cabt Bottes atten Menichen, und juditi- David. Und das habt gnm Beiten:

phoni.

Up. Gefc. 6, v. 8 bis 15, und 7, v. 54 bis 60.

begab fich aber zu berBeit, daß Cterbanus aber von Glaubens und Kraften that Bunder und große ein Gebot vom Raifer Ungufto Beiden unter bem Bolte. Da flunden ausging , bas alle Belt gefcaget'eilige auf von ber Soule, Die ba beiffet

nicht ju miberfieben ber Beisheit , und Befchlecht tommen. erifobren, und andern die Gitten, Die and Mofes gegeben bat. Und fie faben tommt im Ramen des Serru! auf ihn alle, die im Rath fagen, und aben fein Angeficht, wie eines Engels Epiftel am Tage Gt. Johans ungeficht. Da ife foldes boreten, gings bnen durche berg, und biffen Die Babne ufammen über ibn. Ale er aber poll usammen über ibn. Als er aber voll Dacbem vor Beiten Gott mandmal jeiligen Geiftes war, fabe er auf gen Dund manderled Beife gerebet bat Dimmel, und fabe Die Berrlichteit Sot: es, und Sefum fteben gur Rechten Bottes. Und fprach : Giebe, ich febe en himmel offen, und bes Denfchen Sohn jur Rechten Bottee fteben: Gie drien aber laut, und hielten ihre Oben ju, und fturmeten einmuthiglich ju bm ein, fliegen ibn jur Gradtibinaue, ind fteinigten ibn. Und Die Beugen leg: en ab ibre Rleider ju den Fuffen eines junglinge, ber bieg Saulus, und ftei: igten Stephanum, der antief und fprach : berr Jefu! nimm meinen Beift auf. er friete aber nieber, und forie laut: Err, behalte ihnen diefe Gunde nicht. ind ale er bas gefaget, entichlief er.

Evangelium am Tage Ganct Stephani.

Matth. 23, v. 34 bis 38.

n euren Schulen, und werbet fie ift ein richtiges Scepter. Du haft

Der Libertiner, und ber Enrener, undibr getobtet habt swiften dem Teme Der Aleranderer, und berer, die aus pel und Altar. Mahrlich, ich fage Gilicia und Alfa waren, und befragten euch, daß foldes alles wird über dies fic mit Stephano. Und fie vermodten Bernfalem . bem Geifte, der Da redete. Da richteten Berufalem! Die bu todteft Die Prosfie zu etliche Manner, Die fprachen: Bir pheten, und fleinigeft die zu dir gehaben ibn geboret gafter : Borte reden andt find; wie oft habe ich beine wier Mofen und wider Gott." Und heimegten das Bolt und die Relteften, Kinder versammlen wollen, wie und Die Schriftgelehrten, und traten eine Benne verfammlet ihre Ruche bergu, und riffen ibn bin, und fubreten lein unter ihre Glugel; und ihr ibp vor dem Rarb und ffelleren falide habt nicht gewollt. Siebe, euer boret nicht auf ju reben lafter : Botte Daus foll ench mufte gelaffen mermider diefe beilige Statte und Das Ge- Den. Denn ich fage euch : 3br mers fen. Denn wir baben ibn boren fagen: bet mich von jest an nicht feben, Beis von Ragareth wird diefe Statte bis ihr fprechet: Gelobet fep, ber ba

> nie bee Evangeliften. Gbr. 1, v. 1 bis 14.

ju ben Batern durch Die Propheten, bat er am letten in Diefen Togen ju uns geredet durch.ben Gobn, welchen er ges feget bat jum Erben über alles, burch melden er auch Die Belt gemacht bat. Beider, fintemal er ift ber Glangfeiner perrlidfeit , und bas Eben ild feines Befens, und traget alle Dinge mit feis nem fraftigen Bort, und bat gemacht die Reinigung unferer Gunden Durd fic felbft, bar er fich gefeget ju ber Rechten der Majeftat in Der bobe: Go viel beffer worden, benn die Engel, fogar viel einen bobern Ramen er por ihnen eret: bet hat Denn ju welchem Engel bat er jemals gefagt: Du bift mein Gobit, beute babe ich bich gezeuget. Und abers mal: 36 werbe fein Bater fenn, und et wird mein Gobn fenn. Und abermal, da er einführet den Erfigebohrnen in die Darum fiebe! ich fende ju euch Ergel Gottes anbeten. Bon den En-Belt, fpriot er: Und es follen ibn alle Propheten und Beifen, und geln fpricht er gwar: Er machte feine Engel Geifter, und feine Diener Feuers Schriftgelehrte; und berfelbigen flammen; aber bon bem Gobn: Gott perdet ihr etliche todten und freugli bein Stuhl mabret von Ewigfeit ju en, und etliche werdet ihr geiffeln Ewigfeit. Das Scepter beines Reichs hebet Die Gerechtigfeit und gebaffet bie erfolgen von einer Stadt gu ber lingeredtigfeit: barum bat bid, o Bott ndern. Auf daß über euch tomme gefallet bein Bott mit bem Del Det Ite Das gerechte Blut, bad vergoffen Freuden, über beine Genoffen. Und, bu it auf Erden, von dem Blute an des Derr, baff vom anfang Dieerde gegruns erechten Abels, bis aufs Bint Bai Berfe. Diefelige werben pergeben, earias, Baradia Gobn, welchen du aber wirft bleiben; und fie werben

ein Bemand wird du fie mandeln, und Die Epiftel am Conntage nach bem fe merten fich bermandeln. Du aber bift berfelbige und beine Sabre werben nicht aufboren. Bu welchem Engel abet Dieben Brüder! ich fage aber, fo lange bat er iemals gesagt: Gege bich ju ber Erbe ein Rind ift, fo ift unter meiner Medten, bie baß ich lege beine ihm und bem Knechee fein Unterschied, Reinde jum Schemel beiner Sufie? Cind ob er wol ein berr ift oller Gittet: fie nicht alljumal bienfibare Geiffer, Sondern er ift unter ben Narmundern

hannis des Evangeliften.

30h. 1, v. 1 bis 14.

was gemacht ift. In ibm war bas burd Epriffum. Leben, und das Leben mar bas Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finfterniß, und die ginfternig habens nicht begriffen. Gel ber bieß Jobonnes. Derfelbige fam Wahrheit.

Chrift : Tage.

Bal. 4, v. 1 bis 7. ausgefandt jum Dienft, um berer willen, und Pfleger, Dis auf Die bestimmte Beit bie ererben follen Die Geligteit. vom Barer. Aber auch wir, Da wit Evangelium am Tage Ot. 30- kinder waren, maren wir gefangen um Die Zeit erfauet mard; fandte Got fetnen Gobn, gebobren bon einem Beibe, und unter'bas Befeg gethan, auf bas Om Anfang war das Wort, und er die, fo unter dem Gefen waren, et. das Wort war ben Got, und wiete, daß wir bie Kindicaft empfim Gott mar das Mort. Duffelbige Wolt gesondt den Geift feines Sobnes mar im Unfang ben Gott. Alle in eure bergen, der ichrevet: Abbe, Dinge find burch baffelbige gemacht, lieber Dater! Alfo ift nun bie fein Anecht und obn baffelbige ift nichts gemacht mebr, fondern einel Rieber. Sinbe aber Rindern, fo finbe auch Erben Gottes

> Evangelium am Sonntage nach bem Chrift- Tage.

Luc. 2, v. 33 bis 40. ward ein Menfc von Gott gefandt, 11nd fein Sater und Mutter ver-ber bieß Johannes. Derfelbige fan jum Bengnig, daß er von dem Lichtfgeredet warb. Und Stmeon fegnete Bengete, auf daß fie alle burch ibn fie, und fprach gu Maria, feiner glaubeten. Er war nicht bas licht, Mutter: Siehe, diefer wird gefest fondern daß er zeugete von dem ju einem gall und Auferfteben vie-Licht. Das war bas mahrhaftige fer in Ifrael; und gu einem Beis Licht, welches alle Menfchen erlend: den, dem widerfprocen wird : (und tet die in diese Belt tommen. Erles wird ein Sowerdt durch beine war in der Belt, und die Welt ift Geele bringen,) auf daß vieler Bers burch daffelbige gemacht, und die jen Bedanken offenbar merden. Und Beit fannte es nicht. Er fam in es war eine Prophetin, Sanna, eine fein Cigenthum und bie Geinen Tocter Phanuel, vom Geichlecht nahmen ibn nicht auf. Wie vielihn Alfer, die mar wohl betaget, nud fate aber aufnahmen benen gab er Macht te gelebet fieben Jahr mit ihrem Bottes Rinber gu merben, die an Danne, nach ihrer Jungfraufchaft: feinen Damen glauben. " Welche und war nun eine Wittme ben pier nicht non dem Geblute not von und achtzig Sabren, die tam nim: dem Willen eines Mannes fons mer vom Tempel, bienete Gott bern von Gott gebobren find. Und mit Raften und Beten Tha und Das Wort ward Bleifc, und mob. Nacht. Diefelbige trat auch bingu nete unter une, und mir faben zu berfelbigen Stunde, und preifete feine Berrlichfeit, eine Berrlich ben Deren, und redete von ibm ju feit, als bed eingebohrnen Gobns allen die auf die Erlofung gu Jerus vom Bater, poller Gnade und falem marteten. Und ba fie alles vollendet batten nach dem Befes

Digitized by GOCO

Des Sern, tebreten ne wieder in Enger Des Deren Dent Jojeph im Galildam, sn ihrer Stadt Ragas Traum, und fprach : Stebe auf,

ben gerecht wurden. fung Erben.

Luc. 2, v. 21.

Ind ba acht Tage um maren, Daf das Rind beidnitten wur: De, da ward fein Rame genennet ACfus, melder genennet mar von bem Engel, ehe denn er im Muti terleibe empfangen marb.

Epistel am Sonntage nach bem

1- Meuen Jahr.

Eit. 3, v. 4 bis 7. Da aber ericien Die Freundlichkeit und Beutseligfeit Gottes unsers Beilandes, nicht um der Berte willen Der Berechtigfeit , die wir gethan hats madet et une felig durch bas Bad ber Biedergehurt und Erneu ung bes beili: gen Beiftes, welchen er ausgegoffen bat aber uns reichlich burd Jefum Ebriftum unfern beiland, auf bag wir burch befr felben Gnade gerecht und Erben fenn bes emigen Lebens, nach ber Soffnung: Das ift je gewißlich mabr.

Gonntage Evangellum am. nach bem Menen Sahr.

Matth. 2, v. 13 bis 23.

21 4

retb. Aber bas Rind wuche, und und nimm bas Rindlein und feine mard ftart im Beift voller Weitheit, Muster ju dir, und fleuch in Capp= und Gottes Gnade mar ber ibm. -tenland, und bleib allda, bisiche bir Epiftel am Reujahretage : Tage fage: Denn et ift vorbanden, bas Gal. 3, v. 23 bis 29. Serodes das Rindlein fuche, baffelbe Gbe denn aber der Glaube tam wur umgubringen. Und er ftund auf perotes bas Rintlein fuche, baffelbe den wir unter dem Gefene verwah und nahm das Rindlein und feine ret und verfchloffen auf ben Glauben, Mutter ju fich, bei ber Racht, und Der da fonte offen aret werden. Allo Muter gu ito, vet der Nacht, und ift bas Gefen unfer Buchtmeifter geweien entwich in Egoptenland; und blieb auf Chriffum, baf wir durch ben Glau- allba, bis nach bein Tode Derobis. Dun aber ber Muf bag erfüllet marbe, bag ber. Blaute tommen ift, find wir nicht mehr DErrburch ben Propheten gefaget unter bem Buchtmeifter. Denn ihr fert hat, ber ba fpricht : Aus Egopten aue Bottes ginber, Durch ben Glauben hat, ber ba fpricht : Aus Egopten an Ebrifto Befu. Denn wie viel euer habe ich metuen Sohn gerufen. Da gerauft find, Die baben Ebriftum ange. Derodes nan fahe, daß er von den Jogen. Sie ift tein Sude noch Griede Beifen betrogen war, ward er febr bie ift tein Anecht noch Frener, bie ift jornig, und ichiefte aus, und ließ tein Mann noch Weib: benn ibr fend arnig, und ichiefte aus, und ließ augumal einer in Chrifto Jefu. Gend alle Rinder gu Bethlehem tobten. ibr aber Chrifti, fo fend ibr ia 2bra- und an ihrer gangen Grange, Die ba bame Saamen, und nach ber Berbeif- wevidhrig und barunter maren, nach der Beit, die er mit Rleif von Evangt, am Renenjahre : Zage. ben Beifen erlernet batte. Da ift. erfüllet, bas gefagt ift von ben Dros pheten Jeremia, ber da fpricht: Muf dem Grbirge bat man ein Ges idren gehoret, viel Rlagens, Beis nens und Beulens. Rachel bemeis nete ihre Rinder, und wollte fich, nicht troften laffen; benn es war aus mit ihnen. Da aber Gerodes gestorben war, fiebe, ba erschien ber Engel des Beren dem Joseph im Traum in Egoptenland, und fprach: Stebe auf, und nimm das Rindlein und feine Mutter gu bir, und geuch ten, fondern nad feiner Barmbergigfeit bin in bas land Ifrael. Gie find geftorben, bie dem Rinde nach dem geben ftunden. Und er ftund auf, und nahm bas Rindlein und feine Mutter gu fich, und fam in bastand Birael. Da er aber borete, daß Urs delaus im Jubifden Lande Ronig war, an Statt feines Baters Beros bie, fürchtete er fich dabin gu fom. men. Und im Eraum empfing er Befehl von Gott, und fog in bie a fie aber binmeggezogen mar Derter beb Galilaifchen Landes; und ren, fiebe, ba ericien berliam, und wohnete in ber Stadt, die

Da beiget Dagaretb. Auf bag erfüleide, bift mit nichten die Rleinefte unt let murbe, daß ba gefagt ift burch ter benfurften Inda; benn aus bir ben Propheten: Er foll Ragare: foll mit tommen ber Bergog, Det nus beigen.

Lection am Tage; ber heil: brey Ronige.

Sef. 6h, v. 1 bis 6. ade bid auf, werbe Lidt, benn Dame bim fommt, und die berr hem, und fprach: Biebet bin, und lidleit bes beren gebet auf über bir. forichet fleifig nach bem Rinblein. Denn ftebe, Finffernif iededet Das Erd: und wenn ibre findet, fo fagt mire reich, und Dundel Die Bolfer. Aber über dir gehet auf der Derr, und feine pertlichfeit erfdeinet über bir. Und Die Beiden merben in beihem Lichte manbeln, und die Ronige im Glang, ber hatten, Jogen fie bin. Und fiebe, ber über bir aufgebet. Bebe beine mugen auf, und icaue umber, diefe alle vecfammlet tommen gu bir. Deine Gobne werden von ferne tommen, und beine daß er tam, und fund oben über, Docter jur Geiten erzogen merben. Da das Rindlein war. Da fie den Dann wirft bu beine Luft feben, und auebreden, und bein berg wird fich wundern und ausbreiten, wenn fich bie Menge am Meer gu bir befibret, und funden das Rindlein mit Maria fets Die Dacht ber beiben ju bir fommt. uer Mutter, und fielen nieder, nub Denn Die Menge der Cameelen wird Dich bededen, und Die Caufer aus Midian und Enba. Gie merben aus Saha alle tommen, Golb und Beibrauch beingen, und des Beren gob perfundigen. Evangelium am Tage ber beilif Traum, baf fie fich nicht, follten gen brey Ronige.

Matth. 2, v. 1 bis 12. Dagefus gebohren war ju Beth. lebem, im judifcbenkande, jur Beit bes Ronigs Berodes, fiehe, da tamen die Weifen vom Morgentan: be gen Berufalem, und fprachen: Bo ift der neugeborne Ronig ber Juden? Bir baben feinen Stern tommen , ibn angubeten.

über mein Bolt ffrael ein Berr fen.

Da berief Berodes bie Beifen beimlich, und erlernte mit fleiß von ihnen, mann ber Stern ericbtenen mare. Und weifete fle gen Betble: mieder, bag ich auch tomme, und es anhete.

Alls fie nun ben Ronia geboret Stern, den fe im Morgenlande ges feben hatren ging vor ihnen bin, bis Stern faben, wurden fe bod ers frent, und gingen in das Saus, und beteten es an. Und thaten fbre Schape auf, und ichenften ibm Bold Weibrauch und Mortben.

Und Gott befahl ihnen wieder ju Berodes lenten, und logen durch einen anbern Des wieder in ihr Land.

Epiftel am 1. Sonntage nach ber beil. brey Ronige Tage.

Mom. 12, v. 1 bis 6. 36 ermahne euch, lieben Bruber! burd die Barmhergigteit Bottes, daß ihr eure feiber begeber jum Opfer, gefeben im Morgenlande, und find das da lebendig, beilig und Gott moble mmen , ibn anzubeten. gefällig,feb, welches fen euer verminfti-Da bag ber Ronig herodes hore- bereichtenft. Und ffellet euch nicht erichrack er und mit ibm bed biefer Belt gleich , fandern veranden te, erichrad er, und mit ibm das euch durch Berneurung eures Sinnes, gange Berufalom. Und ließ ver auf dag ibr prufen moget, welches ba fammlen alle Sobenpriefter unblied ber gute, ber wohigefallige, und ber Schriftgelehrten unter bem Bolte, foge, burch bie Bnabe, Die mir gegeben und er forfchete von ihnen mo Chrisift, federmann unter, euch, Dag niemand ftus follte gebobren werden. Und fie weiter von ibm balte, benn fiche gebühe fagten ibm: Bu Bethlebem , im tet ju balten, fonbern bag er won fic jubifden fande. Denn alfo flebet magiglich batte, ein ieglicher nachben gefchrieben burch ben Propheten. Glaubens. Denn gleicher Beife, ale Und du Bethlebem im judifchen Lans wir in einem Leibe piel Wlieber haben,

Daben: alfo find mir viel ein Leib in Baben, nach ber Gnade, die uns Eb ifo, aber unter einander ift einer Des gegeben ift. bat jemand Beiffagung, andern Glied, und haben mancherlen Ga: fo fen fie bem Glauten abnlich Dat jes Den, nach der Gnade, Die une gegebenift. mand ein Amr, fo warte er Des Aints. Evangel. am 1. Conntage nach lebret iemario, fo warte er Der Bebre. ber beil. drey Ronige Tage.

Que. 2, v. 41 bis 52. 11nd feine Eltern gingen alle Jahr er forgfaltig. Ueber femand Barmhers gen Berufalem auf bas Dfter- jigfeit, fo ibue ere mit guff. Reft. Und ba er swolf 3ahralt mar, get bem Guten an. gingen fie binauf gen Bernfalem, Bigbe unter einander fen berglich. Giner nuch Gewohnheit des Reftes. Da die Tage vollendet waren, und fie fout. Good brunflig im Geift. Schidet wieder gu Saufe gingen, blieb bat feuch in Die Beit. Cent froblid in Doffs Rind 3Club ju Bernfalem, und fei- nung , geduldig in Trubfal. baltet an ne Weltern muftene nicht. Gie mep: neten aber, er ware unter ben Ge: fanrten : Und tamen eine Tagerei: fe, und fucten ihn unter ben Ge: freundten und Befannten lind ba fie ihn nicht funden, gingen fie mies berum gen Jerufalem, und fucten ibn. Und es begab fich, nach breven Tagen funden fie ibm im Tempel fiBen mitten unter bengebrein, daß er ihnen juborete, und fie fragte. Und alle, die ihm jubbreten, ver: munderten fich feines Berftandes und feiner Untwort. Und ba fie ibn faben, entfasten fie fich. Und feine Mutter fprach ju ibm: Mein Sohn, warum haft du uns das gethan? Giebe, bein Mater und ich baben bid mit Schmergen gefuct. Und er fprach ju ihnen: Was ifie, Das ihr mich gefuct habt? Biffet for nicht, daß ich fenn muß in dem, Das meines Batere ift? Und fie perstunden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit thuen binab, und fam gen Ragaretb und war ihnen unterthan. Und fei: me Mutter bebielt alle biefe Morte in ihrem hergen. Und Efus nabm au an Beisbeit, Alter und Gnabe ben Gott und ben Menfchen.

Epiftel am 2. Sonntage nach Der beil, brey Ronige Tage. Rom. 12, p. 6 bis 16.

Ermabnet jemand fo marte er bes Er: Giebt femand, fo gebe et masnens. einfaltilia . Regieret, jemand, fo feb Die Biebe ien nicht falfd. Spilet bas Arge, bans Die bruberliche Ilnb tomme ben andern mit Ehrerbietung m Gebet. Rebmet euch ber beiligen. Rotbdurft on, berberget gerne. Geanet Die euch verfolgen, fegnet, und fluchet nicht. Freuet euch mit den Froblichen, und weinet mit den Beinenben. eine len Ginn unter einander. Eractet nicht nach boben Dingen, fonbern baltet euch berunter ju ben Diebrigen.

Evangel. am 2. Conntage nach der heil. drey Ronige Zane.

30b. 2, v. 1 bis 11. Ind am britten Tage marb eine Sochzeit ju Cana in Galilda. und die Mutter 3Giu marda, 3C. fue aber und feine Junger murden auch auf die hochzeit geladen. Und da es am Bein gebrach, fpricht die Mutter Jefu ju ihm: Gie baben nicht Mein. Befus foricht zu ibr: Weib, was habe ich mit dir ju ichaffen? Meine Stunde ift noch nicht fommen. Geine Mutter fpricht su ben Dienern: Das er euch faget, das thut. Es waren aber allda feche fteinerne Bafferfruge gefest, nach ber Beife ber jubis iden Reinigung, und gingen je in einem zwer ober brep Daag.

Befus fpricht ju ibnen : Sallet die Baffertruge mit Baffer. Und ne falleten fie bis oben an. Und er iprach ju ibnen : Schopfet nun und. bringet es dem Speifemeifter, und fie brachtene. Als aber ber Speifes meiftet toftete ben Dein, ber Bafe fer gemefen mar, und mufte nicht

215

bon mannen er tam: Die Dienetfibn, und forad; Sert, mein aber muftens, die das Baffer ge: Anecht liegt gu Saufe, und ift gioti fcopfet hatten, tufet der Speife: bruchig, und bat große Qual. 36 ger glaubeten an ibn.

Epiffel am 3. Conntage nach der beil. bren Ronige Tage.

Rom. 12, v. 17 bis 21. Dieben Bruber! Saltet euch nicht fel'ff Bofe überwinden, fondern überwinde Genten und Babnflappen.

Der beil. bren Ronige Tage.

Datth. 8, v. 1 bis 13. Und fiehe, ein Musfapiger feine Sandans, rubrete ihn an, und bas da gefagt iff: Du four nicht ebe prach: Ich wills thun, fen gereini brechen, bu follt nicht eiber bu follt nicht eiber brechen, bu follt nicht eiber bu follt nem Aussah rein. Und Befus nis geben, dich foa nicht geluffen, und fprach zu ihm: Giebe gu, fage en in diesem Borte verfaffet: Du sont beim niemand, sondern gebe bin, und men Rachten lie'en, ale bich sabif. Die Befus einging zu Capernaum, trat | Der heil, bren Ronige Zage. ein Saupemann gu ibm, ber bat!

meifter dem Brautigam und fpricht fue fprach ju ibm : 3ch will tomgu ibm : Jedermann giebt jum ers men, und ihn gefund machen. Der fen guten Bein, und wenn fie trun: Sauptmann antwortete und fprad; ten worden find, ale denn den gerin: DERM, ich bin nicht werth, bag bu gern; du haft den guten Bein bie unter mein Dach gebeit, fondern ber behalten. Das ift das erfte Bei-fprich nur ein Bort, fo wird mein den, bas Jefus that, gefdeben bu Rnecht gefund. Denn ich bin ein Cana in Galilaa, und offenbarete Menfc, bagu ber Dbrigfeit unter: feine Berelichteit. Und feine Inn-than, und habe unter mir Rriegt. Anechte, noch wenn ich fage ju ei nem : Gebe bin, fo gebet er; und jum andern fomm ber, fo fommt er; und ju meinem Anechte, thue das, fo thut ere. Da bas 3 Ejus boi für flug. Bergeltet viemand Bofes tete, verwunderte er fich, und ivrad mit Bofem. Fleißiget euch der Entrarigu benen , die ihm nachfolgeten; feit gegen febermann. Site moglit, fo Bahrlid, ich fage euch: Golden viel an euch ift, fo habt mit atten Mens Glauben habe ich in Ifrael nicht foen Friede Radet eud felber nint, unden. Aber ich fage end: Biel Born (Gottes.) Denn es fichet ge: werden fommen vom Morgen und forteben: Die Maare ift mein, id will com Abend, und mit Abrabam und bergelten, fprich Der berr. Go nun 3faac und Jacob im himmelreid Deinen Feind bungert, fo fpeife ibn, dur: Maar und Jacob im Demmetreto flet ibn, fo trante ibn: wenn bu bas ligen. Aber die Kinder des Reichs thuft, fo wirft du feurige Roblen auf werden ausgestopen in die außerfte fein baupt fammlen. Lag bid nicht bae Rinfternig binans, da wird fenn 3Efus fprach ju bem Sauptmann: Evangel. am 3. Sonntage nach Gebe bin bir gefdebe, wie du ges glaubet haft. Und fein Rnecht marb gefund gu berfelbigen Stunde. Ca 3Efus aber vom Berge berab Epiftel am 4. Sonntage nad ging, folgete ihm viel Bolte ber heil. bren Ronige Tage.

Mom. 13, v. 8 bis 10. fam und betete ibn an, und fprach : Qieben Beuder! Gend niemand nichts Serr, fo bu willft, fannft bu mich ftulbig, benn daß ibr euch unter wol reinigen; und Befus ftredte einander liebet. Denn wer ben andern get. Und alebald ward er von feis nicht feblen, du fout nicht folich Beuge Reige bich dem Driefter, und opfere Ciebe thur den Dachften nichte Bofes. Go Die Gabe, Die Mofes befohlen hat iff nun die Liebe Des Gefefes Erfunna. ju einem Beugnif über fie. Da aber Evangel. am 4. Sonntage nach

Watth. 8, vi 23 bis 27.

1 ud Bune trat in das Schiff, und Paar Eurtel Tanben, odet zwo junfiebe, ba'erbub fich ein groß tluge: war gu Berufalem, mit Ramen frum im Deer, alfo, daß and dad Simeon, und berfelbige Menfc war Schifflein mit Wellen bededet fromm und gotteefurchtig, und mars ward; und er ichlief. Und die Junstete auf den Eroft Ifrael und ber ger traten gu ibm, und wedten ibn beilige Beift war in ibm. Und ibm auf, und fprachen : herr, bilf une, mar eine Untwort worden von bem wir verderben. Da fagte er au ib: heiligen Beifte, er follte ben Tob nen : 3hr Rleinglaubigen; marum nicht feben, er hatte denn guvor ben fend ibr fo furchtfam? Und ftund Chrift Des Serru gefeben. Und auf, und bedrauete ben Dind und tamen aus Anregen Des Beiftes bas Reer, ba mart es gang fille. in ben Tempel. Und da bie Eltern Die Menfchen aber verwunderten Das Rid Jefus in den Tempel fich . und iprachen: Bas ift bae brachten, dag fie fur ihn thaten, wie für ein Dann, das ihm Bind man pflegte nach bem Gefes, ba und Meer geborfam ift.

Lection am Tage ber Reinigung lobete Gott, und fprach: Maria.

Maleachi 3, v. 1 bis 4. Siebe, ich will meinen Engel fenden, Der por mir fier ben Beg'bereiten foll, und bald wird fommen ju feinem nen Beitand gefeben, welchen but Tempel ber bert, ben ibr fuchet, und ber Engel bee Bundes deg ihr begehret. Siebe, er fommit, fpricht der berr Bebaoth. Ber wird aber ben Tag feiner jum Preis beines Bolts Ifrael. Butunft erleiben mogen ? Und wer wird beftefen, wenn er wird erfdeinen? Denn er ift wie Das Feuer eines Goidfdmie-Er wird figen und fdmelgen, und bas Silber reinigen, er wird bie Rinder Levi reinigen und lautern, wie Gold und Denn werden fie dem SErin Bilber. Speisopfer bringen in Berechtigfeit. und wird bem Deren wohlgefallen das Speisofer Juda und Jerufalem, wie porbin und por langen Jahren.

Evangelium am Tage der Reinigung Maria.

Que. 2, v. 22 bis 32. 11nd da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gefete Mofis tamen, brachten ffe bas Rinblein Jefu gen Berufalem, auf bag fie ibn barftelle. ten bem Derrn. (Bie benn gefdrieben ftebet in dem Gefen Des Berrn: allerley Mannlein, bas bem Sern gebeiliget beiffen.) Und gefagt ift im Gefete bes Derru; ein burd ibn.

habm er ibn auf feine Urme, und

herr, nun laffeft bu' beinen Diener im Friede fahren, wie

ou gefaget baft.

Denn meine Mugen baben beis bereitet haft für allen Bolfern, ein Ticht zu erleuchten bie Beiden, und

Epiffel am 5. Sonntage nach ber beil. bren Ronige Tage.

Col. 3, v. 12 bis 17. Lieben Bruder! Go giebet nun an, als Die Audermabiten Gottes, feiligen und Geliebten , bergliches Erbarmen , Freundlicheit, Demuth, Sanftmuth , Gedule, and bertraget einer ben andern und pergebet euch unter einander, fo iemand Rlage hat wibit ben andern; gleich wie Chriffus euch pergeben bat alfo auch ibra Ueter alles aber gieben an die Liebe, Die ba ifi bas Band ber Bolltommenbeit, und ber Friede BOts tes regiere in euren bergen, ju welchem ibr auch berufen fend in einem leibe, und fend bantbar, Baffet das Bort Eprifi unter euch reichlich wohnen, in gier Beideit, lebret und permabnet euch felbit mit Pfalmen und tob : Be: fangen, und geifflichen lieblichen Lies bern, und finget bem feren in euren jum erften ble Mutter bricht, foll bergen, und alles, was ihr thur, mit bas fie gaben bas Opfer, nach bem und bantet Bott und bem Bates

Evans

Evangel. am 5. Conntage nach euren bergen. Und Das fout ibr fur bos Der heil. brey Ronige Tage.

Matth. 13, r. 24 bie 30. Simmelreich ift gleich einem Men- bem beiligen Geift. iden, ber guten Saainen auf feinen Evangel. am 6. Sonntage nad Da aber bie Leute. fdliefen, tam fein Reind und faete Unfraut gwifden ben Baigen, und! ging bavon. Da nun bas Rraut wuche, und Fruct brachte, da fand fic aud das Unfraut. Da traten bie Rnechte ju bem Saue-Bater. und iprachent herr, baft du nicht guten Saamen auf beinen Uder ge: faet? Bober bat er denn das Un: frant? Er fprach ju ibnen : Das bat der Feind gethan. Da fprachen Die Rnechte: Billt bu benn, bag wir bingeben und es ausgaten? Er fprad : Dein ; auf bag ihr nicht augleich ben Maigen mit ausraufet, fo ihr bas Unfraut ausgatet. Laffet berdes mit einander mach: fen , bis gu ber Erndte und um die Ernbte Beit will ich zu ben Schnittern fagen : Sammlet ju: por bas Unfrant, und binbet es in Bundlein, daß man es verbren: ne: aber ben Maigen fammlet mir in meine Scheuren.

ber heit. brey Ronige Tage.

2 Petr. 1, v. 16 bis 21. Dieben Brilber! Die haben nicht ben aufbuben, faben fie niemand, benn Hugen Fateln gefolget, ba wir euch 3Efum alleine. funft unfere herrn Jeju Ebriffi, fon: Epiftel am Sonntage Septus bern wir haben feine berrlichfeit felber gefeben, ba'er empfing von Gott dem

erfte miffen, bag. feine Beiffagung in ber Schrift gefchiecht aus eigner ausler gung. Denn es ift noch nie feine Beife Ind 3Chie legte ihnen ein ander fagung que menfolidem Billen berpor Gleichnig vor, und fprach : Das gerracht, fondern Die beiligen Menfcer

ber beil. drey Ronige Tage.

Datth. 17, v. 1 bis 9. Und nach feche Tagen nahm 363 bum und Johannem, feinen Bru ber, und führete fie benfeits auf els nen bohen Berg, und mard vertiaret vor ihnen ; und feinangefict lend tete wie die Sonne, und feine Rich ber murden meiß, als einlicht. Und fiehe, da ericien ihnen Dofes und Eline, die rebeten mit ibm Detrus abet antwortete, und fprac ju 36 fu: Serr. bie ift gut fenn; willt du, fo wollen wir bie dren Sutten maden, bir eine, Doff eine, und Glias eine. Da er noch alfo rebete, fiche, ba überschattete fie eine lichte Wolfe. Und fiebe, eine Stimme aus ber Bolle fprach : Dief ift mein lieber Sobn, an welchem id Boblgefallen babe, ben follt ibr bb. ren. Da bag bie Junger boreten, fielen fie auf ibr Ungeficht, und ets Epiftel am 6. Conntage nach ibnen, rubrete fie an und fprad: Stebet auf, und furchtet end nict. Da fie aber ibre Mugen

gefima.

Bater Ehre und Preis, durch eine Stime 1 Cor. 9, 24-27. 10, v. 4-5. me, Die ju ibm geschab von der großen Qieben Braber! Biffet ihr nicht, bas perrlichteit, dermafien: Dies ift mein! Die is in den Schanten laufen, Die lieber Cobn, an dem id Boblgefallenlaufen alle, aber einer erlanget bas babe. Und Diefe Stimme haben wir ge: Cleinob. Laufet nun alfo, bag ibr es boret, bom Simmel ge racht, ba mir ergreifet. Ein leglider aber, ber ba mit ibm waren auf dem beiligen Berge. tampfet, enthalt fic alles Dinges. Jene Bir haben ein feftes prophetisches Bort, alfo, bag fle eine vergangliche Krone und ibr thut wohl, bag ibr barauf ach empfangen, wir aber eine unvergange tet, als auf ein Licht, bas ba icheinerliche. Ich laufe aber alfo, nicht als ber in einem buntlen Orte, bis ber Tag an in Die Luft ffreichet, fondern ich betaube brede, und der Morgenftern aufgebe inlmeinen Beib, und gabme ibm , bag ich

alde den andern predige, und felbft bereinen Grofchen. Und ba fie den eins werflich werbe. 3d will euch aber, pfingen, murteten fie wiber ben lieben Bruber!'nicht verhalten, bag unfere Bater find alle unter Der, Bolten Sausvater, und fprachen: Diefe. gewefen, und find alle durche Deer ge- legten baben nur eine tunde gears gangen, und find alle unter Mojon ge- beitet, und bu haft fie und gleich ges tauft, mit ber Bolfen und mit bem macht, ble wir bes Tages taft und Speife geffen, und baben que einerlen Dige getragen baben. Er antworgeiftlichen Erant getrunten. Gie trun: tete aber, und fagte ju einem unter ten, aber von dem geiftlichen Fele, berihnen: Dein Freund, ich thue bir mit folgete, welcher war Chriftus. Aber nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir gefallen, benn fie find niebergefdlagen eine worden um einen Grofchen ? an ibrer bielen batte Bott feinen Moblin der Buffen.

Evangelium am Sonntage Septuagefimá. Datth. 20, v- 1 bis 16.

Das Simmelreid ift gleich einem ausging, Arbeiter zu mierhen in fei, und die Erften Die Legten fenn. nen Beinberg. Und ba er mit ben Denn viele find berufen, aber Arbeiterneins mard um einen Gros wenige find ausermablet. fden jum Tagelobn, fandte er fie in feinen Weinberg. Und ging aus um Die britte Stunde und fabe andere 2 Cor. 11, v. 19. bis C. 12, v. 9. bin. Abermal ging er aus um Die freidet. Das fage ich nach ber Unebre, fechfte and neunte Stunde, und that ale waren wir fdmad worden. Botfenn wird, foll euch merden.

Dimm mas bein ift, und gebe bin. 3d will aber biefen Legtern geben, gleich wie bir. Ober habe ich nicht Macht ju thun, was ich will mit bem Meinen? Siebeft bu barum feeel, daß ich fo gutig bin ? Alfo Sausvater, ber am Morgen werben die Legten Die Erften . Epiftel am Conntage Geras

gefimà.

an dem Martre mußig stehen, und Lieben Brüder! Ihr vertraget, gerne sprach ju ihnen: Gehet ihr auch bin die Rarren, dieweil ibr flug send: in den Beinberg; id will euch ge- so vertraget, so euch iemand schindet, fo euch iemand nimmt, so euch iemand ben was recht ift. Und sie gingen tropet, so euch jemand ins Angesicht gleich alfo. Um Die eilfte Stunde auf nun iemand fübne ift (in Rede in Chorbeit) darauf bin ich auch fübne. aber ging er aus, und fand andere Sie find Ebraer, ich auch. Sie find musig fteben, und fprach gu ihnen : Straeliter, id aud. Ste find Abras was Rebet ihr hie ben gangen Tag hame Gaamen, ich auch. Gie find Dies miffig? Sie fprachen gu ihm : Es ner Chrifti, (id rede thorlich,) id bin mingig? Ste ipramen gu ihm . Er wol mebr. 3ch babe mehr gearbeitet, bat und niemand gedinget. Er ich babe mehr Schlage erlitten, ich bin fprach au ihnen : Behet ihr auch bin ofter gefangen, oft in Tobee: Dotben in den Beinberg; und was recht gowefen. Bon den Juden habe ich fünfmal empfangen vierzig Streiche weniger Da es nun Abend ward, fprach mal gefteiniget, drepmal geftaupet, eins mal gefteiniget, drepmal babe ich Schiffs ber berr des Beinberges gu feinem brud erlitten, Cag und Madt babe id Schaffner: Rufe den Urbeitern, jugebracht, in Der Ciefe Des Deers. und gieb ihnen den Lohn; und bebe 3d babe oft gereifet, ich bin in Fabre an von den Legten bis ju bem Er-feit unter Den Morbern, in Fabrlicheit fen. Da tamen die um die eilfte unter den Juden, in Sabrlidteit unter Stunde gedinget maren, und em: ben beiben, in gabrlidfeit in ben Stad: pfing ein jeglicher feinen Groiden, ten, in Fabrlidteit in Der Buften, in Da aber die erften tamen, nievneten Sabelidteit auf bem Meer, in Sabe-Da aber die erften tamen, nievneten fichteit unter ben falfchen Brudern, in fie, fie murben mehr empfahen, und Mube und Arbeit, in viel Baden, in fie empfingen auch ein jeglicher fets bunger und Durft, in viel Saften, in

Spiftein und Coangena.

Fron und Bloge, obne mas fid fonnen Gleiconip: Es glug ein Gaemann gutragt, namlid, baf id taglid werde aus, ju fden feinen Gaamen; und angelaufen, und trage Sorge fdr ane indem er facte, fiel etliches un ben werde nicht ichmad ? Ber mird gear Beg und mard vertreten; und bit gert, und ich brenne nicht? Go ich mich Rogel unter bem fimmel fraffen eb je rubmen fou, will id mid meiner anf. Und etliches fiel auf den Bels, Sater unfere bern Jefu Chrifti, mel und da es aufgieng , verdorrete et, det fen gelobet in Emigfeit, weif, bag barum; bag es nicht Gaft batte. ich nicht tuge. Bu Damasco, ber land: Und'etliches fiel mitten unter bie pfleger bee Ronige Areta, vermabrete Dornen, und bie Dornen glengen Die Stadt ber Dumascer, und wollte mich greifen, und ich mard in einem mit auf, und erftidtens. Und etfb Sorbe jum Fenfter aus Durch Dir Mauer des fiel auf ein gut Land, und et Danden. Es ift mir ia bas Mubmen Frucht. Da er bas fagte, rief er: nichte nuge; boch will ich tommen auf Die Gefchichte und Offenbarungen bes 3d tenne einen Deniden it. DErrn. Sbrifto, por vierzig Jahren, (ift er in und fprachen : Das biefe Gleichnif bem Leibe gemefen, fo woiß iche nicht; mare: Gr aber fnrach : Ench ifts bder ift er außer bem leibe gewejen, fo weiß ide aum nicht: Wott weiß es,) berfelbige ward entgudt bie in den brits ten Simmel. Und ich tenne benfelbigen aber in Gleichniffen, bag fie'es nicht Menfden, (ob er in dem leibe, ober feben, ob fe es fcon feben, und nicht aufer bem leibe gewefen ift , weiß id) nide; Wott weiß es.) Er ward ent: judt in das Paradies und horete un: aussprechliche Borte, melde fein Menfc fagen fann. Davon will ich mich rub: men; von mir felbit aber will ich mich nichte ruhmen, obne meine Schwachheit. Und fo ich mich rubmen wollte, thate ich Daran nicht thorlig, Denn ich woute ihrem Bergen, auf baß fie nicht bie Babrbeit fugen. 3ch enthalte mid glauben und felia merben. aber def, auf bag nicht jemand mich bober acte, benn er an mir flebet, ober pon mir boret.

tane Engel, det mid mit Fauften ichlage, auf dag ich mich nicht u erhebe; bafut ich brenmal ben beren geflebet babe, genugen , benn meine Graft ift in ben Schwatten machtig. mid am allermeiften rubmen meiner fliden, und bringen feine grucht. Schwachheit, auf daß die Kraft Chrifti

ben mir mobne.

Evangelium am Countage Geragefima.

Que. 8, v. 4 bis 15.

a nun viel Bolts ber einander

niedergetaffen, und entrann aus feinen gleng auf, und trug bundertfaltige Ber Dhren bat ju boren, ber bore! Es fragten ibn aber feine Sunger, ware: Er aber fprach : Euch ifts gegeben, ju wiffen bas Gebeimnif des Meiche Gottes; ben andern verfteben, ob fie es icon boren.

Das ift aber die Gleichnis: Det Saume ift das Wort Gottes. Die aber an dem Bege find, bas find, Die es boren, barnach fommt ber Teufel, und nimmt das Bort von glauben und felig merben.

Die aber auf bem Rele, find bie weun fle es boren, nehmen fie bas Und auf daß ich mid nicht der boben Bort mit Freuden an : und bie Offenbarung überhebe, ift mir gegeben haben nicht Burgel; eine Beit: ein Prabl ine Bleifd, namlich bee Ga- lang glauben fie, und in ber Beit der Unfectung fallen fie ab.

Das aber unter die Dornen fiel, Dag er von mir mide, Und er bar gu find die, fo es boren, und geben mir gefagt : Luf bich an meiner Onade bin unter ben Gorgen, Reichthum Darum will im und Bolluft diefes Lebens, und'et:

> Das aber auf bem guten ganbt, lind, die das Wort boren und bes balten in einem feinen guten Bere jen, und bringen grucht in Gebulb. Epiffel am Conntage Quinquas gefima, oder Efto mibi.

war, und aus den Stadfen gu Qieben Bruder! Benn ich mit Deteiten, fprach er durch ein! Cieben Bruder! Benn ich mit Deteithm eileten, fprach er durch ein! Ciden und mit Engele Inngen revere,

ind batte ber Liebe nicht, fo mare ich Es geschah aber, da er nabe ju Jes in tonend Etz, ober eine tlingende richo tam, saf ein Blinder am Bege Schelle. Und wenn ich weiffagen tonn- und bettelte. Da er aber horete das ertenntnig, und batte allen Glauben, Bolt, das durchhin ging, forschete iffo, daß ich Berge verfeste, und batte er, mas bad mare. Da verfundigten ver Liebe nicht, so ware ich nichts. Und fie ihm, Besus von Ragareth ginge venn ich alle meine Sache den Armen vorüber. Und er rief und sprach ; ind batte der Liebe nicht, so ware mire Bell, du Gobu David, erbarms nichte nuffe. Die Liebe ift langmittig Dich mein! Die aber vorne anginind freundlich, Die flebe eifert nicht, Die gen, bedraueten ibn, er follte fcmels jiebe treibet nicht Muthwillen, fie blabet gen. Er aber forie vielmehr: Du ich nicht ungebar. pig, fie fuchet nicht bae ibre, fie luffet Cobn David, erbarme bich mein. Ich nicht erbitten, fle traditet nicht nach. Schaden, fie freuer fic aber ber Bahr: ibn ju fich fubren. Da fie ibn aber wit, fle vertraget alles, fle glaubet alles, nahe ben ibn brachten, fragte er iebe boret himmer att, fo bod Die ibn, und fprach; mas willt bu, bag Beiffagungen aufboren werden, und bas ich dir thun foll ? Er fprach : hert. Ertenntnif aufhören wird. Denn unfer daß ich feben moge. Und Jefus. Biffen ift Studwert, und unfer Meiffas fprach ju ihm: Sep febend; bein ung ift Studwert. Wenn aber tom Glaube hat bir geholfen. Und nen wird bas Boutommene, fo mird Glaube hat bir geholfen. Und as Studwert aufboren. Da ich ein alfobald mard er febend, und fols tind mar, ba rebete ich wie ein Rind, gete thut nach, und preifete Gott, ind mar flug wie ein Rind, und batte Und alles Bolt, bas foldes fabe, indifde Anfolage. Da ich aber ein Und auen Bo Rann ward, that ich al, was findifc lobete Gott. jel in einem dunteln Bort, Dann aber ion Angeficht ju Ungeficht. Jest er: enne iche Studweife, bam aber werbe 2 Cor. 6, v. 1 bis 10. de erkennen, gleich wie ich erkennet Qieben Bruder! Bir ermabnen euch in. Run aber bleibet Glaube, Soffe als Mitbelfer, bagibr nicht vergeb. jung, Liebe, Dieje bren: aber Die Liebe lich Die Gnade Gottes empfahet. ft Die großefte unter ihpen.

quagefima, ober Efto mibi.

Luc 18, v. 31 bis 433

ACfus aber ftund ftille, und bie

par. Bir feben legt burd einen Spie- Epiftel am 1. Conntage in ber Kaften, Invocavit.

er fpricht: 36 habe bich in ber angenehmen Beit erhoret, und habe bir am Tage Evangelium am Conntage Quin: Des Beile geholfen. Gebet, iegt ift Die angenehme Beit, jent ift ber Tag Des Beile. Laffet une aber niemand irgend ein Metgerniß geben, auf bag unfer Amt 3r nabm ober gu fich die Bmblfe, micht verlaffert werde, fondern in glien Dingen laffet nne beweifen, ale Die Dies und fprach ju ihnen : Sebet mir ner Gottee in großer Gebuld, in Trubs jeben binaufgen Jerufalem, und et falen, in Mothen, in Mengiten; in Ochlas vird alles vollendet werden, das ge, gen, in Gefangniffen, in Aufenbren, in drieben ift, durch die Propheten beit, in Baden, in Saften, in Langunth, in on bes Meniden Sobn. Denn et Freundlichteit, in Dem beiligen Geiff, pird überantwortet metden den in ungefarbter liebe, in dem Borte bet peiden, und er mird verspottet und Bafen der Grechtigfeit zur Rechten und jefomahet und verspevet werden. ju Linten, durch Shie und Schande, Ind fie werden ihn geisseln und tod- durch boje Gerückte und gute Gerückte; en; und am dritten Lage wird ale Die Be führer und bod mabrbaftig, er wieder auferstehen. Sie aber ale die Unbefannten und doch befannt, bernahmen der teines, und die ale die Sterbenden, und fiehe, wir leben, ale die Bezüchtigten, und boch nicht ers Rede war ihnen verborgen, und ibbtet: Ale die Traurigen, aber allezeit bupten nicht, was ba gefaget mar, froblid, ale bie Armen, aber Die bod

piel reich maden, ale bie nichte innegdem ihr von une empfangen babt, wie baben, und bod alles baben.

in der Faften, Invocavit. Matth. 4, v. 1 bis 11.

Mufte geführet, auf das er von Dachte gefaftet batte, bungerte ibn. lebet nicht vom Brobt allein, fon: bern von einem jeglichen Bort, bael auf die Binne Des Tempele, unt naifch Weib ging aus berfelbigen werden dich auf den handen tragen er anwortete ihr fein Bort. Da auf daß au beinen guß nicht an eie traten gu ihm feine Junger, baten nen Stein frogeft. Da fprad 36: ibn, und fpraden : Lag fie boch von Slis ju ibm: Bieberum febet bir, benn fie fdrepet uns nad. auch gefdrieben : Du follt Gott, Er antwortete aber, und fprach : 3d deinen Berrn, nicht versuchen. bin nicht gefandt, benn nur zu ben

fel mit fich auf einen fehr boben 3frael. Sie tam aber und fiel vor Berg, und zeigete ibm alle Reiche ibm nieber, und fprach: Derr, bilf ber Belt und ihre Berrlichfeit, mir! Aber er antwortete u. fprach : und fprach gu ibm: Die alles will Ge ift nicht fein, bag man ben Rinund mich anbeteft. Befus ju ibm : Bebe bich meg BErr, aber doch effen die Dundlein von mir, Satan, benn es ftebet von ben Brofamen, Die von ihret gefdriebeu : Gott, beinen herrn, und ibm Jefus, und fprach guibr : D Beib, allein bienen. Da verließ ibn ber bein Glaube ift groß; bir gefchebe, Reufel; und fiebe, da traten bie wiedu willt. Und ibre Cocter ward Engel aufbm , und bieneten ibm.

Epistel am 2. Sonntage in der Epistel am 3. Sonntage in der Kaften , Reminifcere.

1 Theff. 4, v. 1 bie 7.

ibr follet mandeln, und Gott gefallen, Evangelium am 1. Conntage daß ihr immer volliger werbet. Denn ibr miffet, welche Gebote wir end gegt ben baben, durch den beren 3Ejum. Denn bas ift bet Bille Bottes , eute Da ward Jeine vom Geift in die beiligung, daß the melbet Die Dureren. und ein feglicher unter euch wife fein Faß zu bebalten in beiligung und Ebe bem Teufel verfuct marde. Und ren, nicht in der Buft : Ceude, wie die Da er vierzig Tage und vierzig beiden, die von Gott nichte miffen. Und daß niemand ju weit greife, noch bets Und der Berfuder trat gu ibm, und benn der pert iff Racher über das alles, portheile feinen Bruber im Santel; fbrad: Bift bu Gottes Sobn, fo wie wir euch juvor gefager und bezeuget fprich, daß biefe Steine Brodt mer: haben. Denn Gott bat une nicht berufen ben. Und er antwortete, und fprach fur Unreinigfeit, fonbern gur beiligung. Es febet gefdrieben : Der Denfa Evangelium am 2. Sonntage in der Raften, Reminiscere.

Matth. 15, v. 21 bis 28. Durch ben Mund Gottes gebet. Ind Befus ging aus von bannen, Da fubrete ibm ber Teufel mit fit und entwich in die Gegend Erit in die beilige Stadt, und ftellete ibn und Sidon. Und fiebe, ein Cana: fprad ju ibm: Bift bu Gottee Grange und fdrie ibm nach, und Cobn, fo lag bich binab; denn ce fprach: Md Serr, bu Gobn David, ftebet gefdrieben: Er wird feinen erbarme bich mein! meine Tochter Engel über bir Befehl thun, und fie wird vom Teufel übel geplaget. Und Biederum führete ibn der Teu: verlornen Schafen von dem Saufe ich dir geben, fo du niederfalleit, bernihr Brodt nehme, und merfe es Da fprach vor bie gunde. Gie fprach: 3a Du follit anbeten Berren Tifche fallen: Daantwortete gefund ju berfelbigen Stunde.

Saften, Deuli.

Eph. 5, v. 1 bis 9. Qieben Brüber! Bir bitten euch und Qieben Brüber! Go fepb nun Cottes ermehnen in bem berrn Seju nach: Machfolger, wie bie lieben Rinder,

fus uns har gelie' er, und fich felbit bar- und übermindet ibn ; fo nimmt er gegeben für und jur Ga'e und Opfer, ibm feinen Darnifcb, Darauf er fich, Boregu einem fifen Geruch. Bureren ibm feinen Darnifcb, Darauf er fich, aber und ale Unreinigfeit, ober Beig, verließ, und theilet ben Raub aus. laffet nicht von eud gefagte werden, wie Ber nicht mit mir ift, ber ift wider ben beiligen ju fleber, auch ichand are mich; und wer nicht mit mir Aborte und Marcentheidung ober ert immilet, ber gerftreuet. mehr Danffagung. Denn bae fout ihr wiffen, bag fein burer, ober Unreiner cem Denfchen ausfahret, fo burchs ober Beigiger. (welcher ift ein Goben: wandelt er durre Ctatte, fuchet Diener) Erbe bat an dem Reide Chrifti Mube, und findet ibr nicht, fo und Diefer millen fonmt der Born Got: in metn Saus, baraus ich gegangen res uber die Rinder Des Unglaubens. bin. Und wenn er fommt, fo findet Darum fend nife ihre Mitgenoffen: ers mit Befemen gelehtet und ges denn ihr maret weiland Finfferniß, nun aber fend ihr ein Licht in dem Sern. febmadet. Denn gebet er bin, und Bandelt wie die Ainder Des Linte. Die nimmt feben Beifter ju fich, Die Frudt Des Beiftes ift allerlen Gutigfeit, arger find, benn er felbft, und wenn und Beredtigfeit und Bahrheit.

in ber Saften , Oculi.

Luc. -11, v. 14 bis 28. CEfus trieb einen Teufel aus, ber bete, erhnb ein Beib im Bolt bie Da ber Teufel'ausfuhr, da redete bef ift ber Leib, ber bich getragen bat? Stumme. Und das Bolt vermun: und die Brufte, die bu gefogen baft. Derte fic. Etliche aber unter ihnen Er aber forach : Ja felig find, Die fpracen: Er treibt die Tenfel aus Gottes Bort boren und bemabren. Durch Beelgebub, ben Oberften der Epiffel am 4. Sonntage in ber Teufel. Die andern aber versnebten ibn, und begebreten ein Beiden treiben fie eure Rinder aus? Dars Berg Sina, und langer bis gen Berufaja das Reich Gottes gu euch.

und mandelt in Der Liebe, gleich wie Chrisein Starferer über ihn fommt.

Wenn ber unfanbere Geift von fie binein tommen, wohnen fie ba; Evangelium am 3. Sonntage und wird bernach mit demfelben Denfden arger, benn porbin. ...

Und es begab fich, da er foldes res par fumm. Und es gefcab, Stimme und prach ju ihm : Gelig

Raften . Latare.

Gal. 4, v. 21 bis 31. von ihm vom Simmel. Er aber Pieben Brider! faget mir, die ihr unter vernahm ihre Bedanfen, und fprad Pem Befeg fenn wellt, habt ihr bas su ihnen : Gin jeglich Dieich fo ed Gofen nicht gehoret? Dennfes ftebet ge= mit ihm felbft uneine mird, daß wird fdrieben, bas abrabam gween Cobne wufte, und ein Saus fallt über dat von der Breven. Aber der von der Magb, ben anbern andere. Ift benn ber Satanas auch war, ift nich dem Fleifch geloren: Der mit ibm felbft uneins, wie will fein aber von der Fregen, ift durch die Ber-Reich besteben? Dieweil ihr saget : beisung gedoren. Die Borte bedouten ich treibe die Teufel ans durch Beel imente, eines von dem Beige Sinai, das zebub. So ich aber die Teufel durch zur Knechtschaft gedieret: welches ift die Beelzebub austreibe, durch wen ngar den nager beifer in gradie der nim werden fie eure Richter fepn bem, Dag ju biefer Beit ift, und ift Go ich aber durch Goties Kinger Berufalem Das broben ift, Das ift Die Die Teufel austreibe, fo tommt Frene, Die ift unfer auer Mutter. Denn es ftebet gefdrieben: Gen froblic bu Benn ein ftarfer Gemanneter Unfruchtbare, Die bu nicht gebiereft, und feinen Dallaft bemahret, fo bleibet dwanger bift; benn Die Ginfame bat Das Seine mit Frieden. Benn aberloiet mebrainder, deun die den Dann bar.

high and by Google

Bir aber lieben Bruder, find Sfaace, fomme. Da fammleten fie, und fuli nad bet Berbeiffung Kinder. gleich wie ju ber Beit, ber nach bem gleifch ben einf Gerften Brotten bie uber, bem Gelft geboren war; Alfo gebet es blieben benen, bie gespeifet worben. ient auch. Aber mas fpricht die Edrift: Da nun die Meniden das Beiden Sobn: benn ber Dagb Cobn foll nicht erben mit dem Cohn der Fregen. Go Das ift mahrlic der Prophet, Der in find wir nun, lieren Bruder, nicht Der Die Welt tommen foll. Da Befus Ragd Kinder, fondern ber Fregen,

Evene lium em 4. Sonntage in ber Raften, Latare. 30b. 6, b. 1 bis 15.

arnad fabr 3@fus meg über Das Dreer, an der Gtabt Eiberias, in Galilaa. Und es jog ibm Diel Bolte nach, darum, daß fle bie ten ibat. Jefus aber ging binauf auf einen Berg, und fabte fic ba: alfa ge auet ift.

fen? (das fagte er aber ibn ju ver: Das Blut Ebrift, der fich felbit ohn allen fuchen: denn et wußte wohl, mas geopfert bat, unfer Gewiffen reinigen er thun wollte.) Philippus antwor von den todten Werten, ju dienen dem tere ibm : 3men bundert Pfenninge lebendigen Dtt? und barum ift et werth Brodts ift nicht genug unter auch ein Mittler bes wenn Teffaments fle, bag ein jeglicher ein wenig nebr ift jur Erlofung von den liebertretungen mc. Spricht ju ihm einer feinet (Die unter bem erften Ceffament maren) Bunger, Undreas, ber Bruder St: bie, fo berufen find, Das verbeiffene monis Petri: Es ift ein Anabe bie, ewige Erte empfaben. Der bat funf Berften-Brobt, und Evangelium am 5. Conntage sween Sifde; aber mas ift bas un: ter fo viele? 3@fus aber fprad: Schaffet, bas fic bas Bolt lagere. Sefus fprach ju ben Juben : Bel. Es war aber viel Gras an benort. Scher unter end tann mitch einer I a lagerten fic. bep funf taufend Gunde geiden ? Co to euch aber bie Brodte, bantete, und gab fie den mich nicht? Ber von Gott ift. Der

mie viel er mollte. ju feinen Jungern : Sammler bie bift, und baft ben Leufel? 3Gfus abrigen Broden, daß nichte um: antwortete: 3ch habe teinen Ten-

Aber ieten swolf Rorbe mit Brocen von Grofe Die Dagb binaus mit ibrem faben, bas 3@insthut, iprachen fie: nun mertete, bag fie tommen mur: ben, und ibn baiden, bag fie ibn jum Ronige machten, entwich er abers mal auf ben Berg, er felbft alleine. Epiftel am 5. Sonntage in ber

Faften, Judica. Debr. 9, v. 11 bis 15. Lieben Bruber! Ebriffus aber ift toms men, Dafi er fen ein hoberprieffer Beichen faben, bie er an ben Rran: ber gufunftigen Guter, burd eine großere und vollfommnere butte, Die nicht mit ber hand gematt ift, bas ift, bie nicht Mus nicht burch ber felbft mit feinen Jungetn. Es mat Bode ober Ralber Blut, fondern er it aber nahe berDitern, der Juden Reft. Durch fein eigen Bluteinmal in Das Deis Da bub Befus feine Hugen auf, lige eingegangen, und oner Dafen und und fiehet, bağ viel Bolle ju ihm ber Bode Blut, und afche von ber Rub tommt, und ipricht ju Philippo : gefprenget, beiliget bie Unreinen ju bet wo taufen wir Brode, bag biefe ef leibiiden Reinigteit: Bie vielmehr wird

in ber Kaften, Subica.

30b. 3, v. 46 bis 59. Befus aber nahm bie Wahrheit fage, warum glaubet ibr Bungern, Die Junger aber benen boret Dtred Bott : Darum boret Die fich gelagert hatten; deffelbiethe nicht, benn ihr fepe nicht von gen gleichen auch von ben Fifchen, Gott. Da antworteren Die Inben, und fprachen gu ihm: Cagen mir Da flegbet fatt marer, fprach er nicht recht, bap bu ein Camariter

und ihr unehret mich. 3d fuche euch ber per felbit ei Beide geben: Der fle juchet, und richtet.

So'jem and mein Bort, wird bal. werfen, und Gutee ju ermab.en. ten, ber wird den Tod nicht feben Evangelium am Tage der Bers emiglic. Da fpracen bie Juben ju ibm : nun erfennen wir, daß bu den! Liufel baft. Abrabam ift geftorben Ind im jechften Mond mard ber und die Propheten, und tu ipricht: Engel Subriel geinner von

Wort.

jum Tempel binaus.

gung Maria.

Ef. 7, v. 10 bis 15:

fel, fonbern ich ehre meinen Bater, meinen Bout beleidigen? Datum fo wird nicht meine Chre, es ift aber einer, wied einen Cobn gebahren, den wird fie Siebe, eine Bungfrau ift ichmanger, und beiffen Immanuel. Butter und Conig Wahrito, mabelid, ich fage euch : wird er iffen, bafter wife Bofce ju per-

fundigung Maria.

Inc. 1, v. 26 bis 38. Bo jemand mein Bort batt, der Gott in eine Stadt in Gatilda, Die wird den Eod nicht ichmeden ewigibetget Ragareth, au einer Junge lich. Bift ou mehr denn unfer Ba-frau, die vertrauet mar einem Deans ter Abraham, weimer geftorben ift ? ne, mit Ramen Jafenb vom Saufe Und Die Propheten find gestorben. David, und die Jungfranbieg Mas Bas macheft du aus bir felbit? rta. Und der Engel tam au ihr bins 3Efus antwortete: Go ich mich ein; uno iprace : Gegrüßeft jepft du felberebre, fo ift meine Ehre nichte. polbiclige, der Berr ift mit bir, but Es ift aber mein Bater, der mich Gebenctepte unter ben Weivern. ebret, welchen ihr forechet : Er fen Da fie aber ibn fabe, erforud fie euer Gott, und fennet ihn nicht ; über feiner Diebe und gedachte ich aber fenne ihn. Und fo ich murde welch ein Gruß tft bas? Und , der fagen, ich tenne fein nicht, fo murde engel fprach ju ibr : Rurchte Dich ich ein Lugner, gleich wie ibr fept. nicht, Maria, du baft Gnabe ten Aber ich tenne ibn, und halte fein Gott funden. Giebe, bu wirft immanger werden im Leibe, und eis Abrabam, euer Bater, watt nen Gobn gebabren, bes Damen frob, daß er meinen Eag feben folls follft du Befus heißen, Der mirb te; und er fabe ibn, und freuete fich groß und ein Gobn des Dochiten gen Daipraden die Juden ju ibm : Du nennet werben; und Gott ber bift noch nicht funfzig Jahr alt inGere wird ibm den Stuhl meines und haft Abraham gefeben ? 3 Giub Baters Davide geben; und er wird forach ju ihnen : Babrlid, mabri ein Ronig fenn über bas Bane Jalich, id fage end. Che venn Abra: cob ewiglid, und feines Konigreichs bam wurd, bin id. Da buben fe wird teinende jepn. Da fprad Dlas Steine auf, daß fie auf ibn murfeu. ria ju ben Engel: Bie foll das Ju-Aber 3Efus verbarg fic, und ging gegen fintemal ich von feinem Dranne weiß. Der Engel antmors Bectton am Tage ber Bertundi tete und fprad gu ibr: Der beilige Beift wird über dich tommen und loie Rraft des homften wird bich luberichatten; darum auch der Betund fprad: Forbere abermal ju Abas lige, Das pon bir gebohren mird, pom beire, beigen Gott; es feb unten mird Gottes Sohn geneunet mers in der Bolle, oder broben in ber bobe. ben. Und fiebe, Ellfabeth beine Ges Aber abas iprad: 3d wie nicht for freundte, ift and fowanger mit ets Deen, damitich ben berra nicht verfude nem Cobne, in ihrem Altet; und Daufe David : 3fte eud ju wenig, baf gehet jest im fechten Rond, bie im ibr Die Leure beleidiget, ihr muffet auch Geforep ift, bas fie unfruchthar fev. 25 2 Denn soogle Denn ben Bott ift tein Ding un- mit, daß er nicht umerfceibet ben Leib ber Engel fcbieb von ihr.

Epistel am Dalm Sonntage.

Phil. 2, v. 5 bis 11. Rieben Bruder! Ein jeglicher fen gefin: Belder, ob er wol in gottlicher Geftalt mar hielt ere nicht fur ein Raub, GD:t gleich fenn, fondern außerte fich felbft, Gottes Des Baters.

Evangel, am Palm : Sonntage. Matth. 21, v. 1 bis 9. Ciebe Seite 2, am erften Sonn: tage Des Movents.

Epiftel am grunen Don: nerstage.

1 Cor. 11, v. 23 his 32. berrn.

moglid. Maria aber iprad: Sie- Des Deren. Derum find auch fo viele Somade und grante unter euch, und he, ich bin des herren Magd; mir ein gut Theil ichlafen. Denn fo wir gefchebe, wie du gefagt haft. Und une felber richten, fo wurden wir nicht Benn wir aber gerichtet gerichtet. werden. fo werden wir von dem 6Eren gegudtiget, auf bag wir nicht fammt Der Belt verbammet merben.

Det, wie Jejus Chriftus auch war. Evangelium am grinen Dons nerftage.

90b. 13, v. 1 bis 15. und nahm Anechte: Geffalt an, ward Bordem Fest aber beroftern, ba gleich, wie ein ander Mensch, und an Beine ertennete, daß feine Beberben als ein Menich erfunden. Er Beit tommen mar daßer aus Diefer erniedrigte fich felbft, und ward gebor. Welt ginge jum Bater: wie er batgreus. Darum bat ibn auch Gott er- te geliebet Die Geinen, Die in ber bobet, und bat ibn einen namen gege Belt maren, fo liebet er fie bis ans ben, ber über alle namen ift; daß in Ende. Und nach dem Abend Effen due berer Anie, die im bimmel und (da fcon der Teufel batte dem Juda auf Erben, und unter ber Erben find. Simonis Ifcharieth ine Berg gege: und alle Bungen befennen follen, bag ben, bag er ihn verriethe,) mußte Sejus Ehriffus der Dere fen, jur Ehre Jefus, daß ibm der Bater batte ale les in feine Danbe gegeben, baß er von Gott tommen war, und au Bott ging; ftund er vom Abende mabl anf, legte feine Rleiber ab, und nahm einen Gdurg, und ums gurtete fic. Darnach gog er Bafe fer in ein Beden, und bub an, ben Jungern die guße ju maiden, und troducte fie mit bem Sours, bas 3 gen, daß ich euch gegeben bate mit er umgirtet war. Da tam er Denn ber berr Jejus in ber Dache, babu Simon Detro; und berfelbe er verrathen warb, nahm er das Brodt, fprach gu ihm. SErr, follteft bu mit Dantete und brache, und fprach: Reb meine guße mafchen? Jefue ants met, effet, bas ift mein leib, ber fur wortete und fprach ju ibm : Bas ich euch gebrochen mirb: Goldes thut ju wortete und fprach ju ibm : Bas ich meinem Gedachtnis. Deffelbigen gleisthue, bas weisest bu ist nicht; bit den auch ben Reich nach bem abende wirfts aber bernach erfahren. Da mabl, und fprad: Diefer Reld ift das fprach Detrus gu ibm : Rimmer= neue Ceftament in meinem Blute : Sol- mehr follt du mir die Fuße mafchen. Gebachtnis. Denn fo oft ibr von die. IElus antwortete ihm : Werde ich fem Brott iffet, und bon Diefem Reld bich nicht mafden, fo baft bu fein trintet, fout ihr des beren Lod vertun Theil mit mir. Gpricht ju ihm Gis Digen, bis daß er tommt. Belder nun mon Detrus: Derr nicht Die guge unwurdig von diefem Brobe iffet, ober allein Captern auch die guge vondem Reld Des Deren trintet, der ift allein, fondern auch die Dande und Bulbig an bem Loibe und Blute bes bas Saupt. Spricht Befus gu Der Denfo prufe aber ifich ihm: Ber gewaften tit, ber barf felbft, und alfo effe er von biefem Brodt, nicht denn Die gufe maiden, fons und trinte von Diefem Reid: Denn wel- fitot Deun vie Auge maiden, jour der unwurdig iffet und trintet, der iffet bern er ift gang rein: Und ihr fend und trintet ihm felber Das Berichte, Da: tein; aber nicht alle. Denn et muste

mußte feinen Berrather mol; bar: nicht bie. Giebe ba bie Statte, be um fprach er: 3hr ferd nicht alle fie ibn binlegten. Gebet aber bin. ibr, mas ich euch gethan habe? 3hrigingen fonell beraus, und floben heiffet mich Meifter und herr, und von dem Grabe; denn es war fie faget recht daran: denn ich bine Bittern und Entfegen antommen, Meifter, end die guße gemafden fie furchteten fic. babe, fo follet ihr and end unter Epiftel am Ofter : Montage. einander bie Ruge mafden. Gin Bepfpiel habe ich euch gegeben, baß Derrus aber that feigen Mund auf, ibr thut, wie ich euch gethan habe. Epiftel am beiligen Ofter: Tage.

1 Cor. 5, v. 6 bis 8. fine, für une geopfert.

Evangelium am beiligen

Ofter : Tage.

Marc. 16. v. 1 bis 8. Ind da ber Gabbath vergangen let und an in bolg gebangen. jum Grabe an einem Sabbather febr et auferstanden ift von ben Tobten. frube, da die Gonne aufging. Und fie ipracen unter einander: Ber malget und ben Stein von des Gra:

rein. Da er nun ihre Ruge gema: und fagets feinen Jungern, und Des chen batte, nahm er feine Rleiber, tro, daß et bor euch bingeben wirb und faste fich mieder nieder; und in Galtida; da werdet ihr ibn fes fprach abermal ju ihnen : Wiffet ben, wie er euch gefaget bat. Und fe So nun ich euer herr und und fagten niemand nichts, benn

Upoft. Gefd. 10 v. 34 bis 41. und fprach: Run erfahre ich mit der Babrbeit, das Gott Die Derfonnia,t auffebet, fondern in allerlen Bolt, wer ibn fürchtet und recht thut, ber ift Lieben Bruber! Euer Aubm ift nicht ibm angenebin. 3br wiffet wol von ber fein. Biffet ibr nicht, daß ein me: Predigt, die Gott ju den Rindern Ifrael nig Sauerteig den gangen Eeig verfauert? gefandt bat. und verfündigen laffen ben Darum feget ben alten Sauerteig aus, Frieden durch 3-fum Ebriftum, (welcher auf das ihr ein neuer Teig fend, gleich ift ein Serr über alles.) Die durch bas wie ihr ungefauert fend. Denn wir ba: gange fubifde gard gefcheben ift , und ben auch ein Ofterlamm, bas ift Ebri: angegangen in Galilaa, nach ber Caufe, Darum laffet Die Jobannes predigte Bie Gott Denund Oftern haiten, nicht im alten Sauers felbigen Jefum von Ragareth gefalbet teige, nicht auch im Sauerteige ber Bod- hat mit dem heiligen Geiff und Kraft: beit und Schaltheit, fonbern in bem Gut: ber umber gezogen ift, unt bat wohlgeteige der gauterteit und der Babtheit. than, und gefund gemacht alle, die bom Teufel übermältiget maren! Denn GOtt war mit ihm. Und wir find Beugen alles def, bas er gethan bat im judifden tanbe und ju Berufalem: Den baben fie getobe Denieni: mar, tauften Maria Magdale- gen bat Gott auferwedet am britten na, und Raria Jacobi, und Galo: nicht allem Bolt, fondern und, den borme, Speceren, auf daß fie tamen, erwählten Beugen von Gott, die wir mit und falbeten ibn. Und fie famen ibm geffen und getrunten baben, nachdem

Evangelium am Ofters

Montage.

Luc. 24, v. 13 bis 35. Des Thur ! Und fie faben dabin, und Und fiebe, zween aus ihnen gingen wurden gewahr, daß der Stein abge, un demfelben Tage in einem maljet mar: benn er mar febr groß Bleden, ber mar von Berufalem Und fie gingen binein in Das fechebig Reldweges weit, bes Rame Grab, und faben einen Jungling beifet Emabus. Und fie redeten mit aur rechten Sand figen, ber batte einander von allen diefen Gefdich. ein lang weiß Rleid an : und fie entiten. Und es gefcab, ba fie redes fasten fid. Er aber fprach gu ihnen ten, und befragten fic mit einan= Entfepet euch nicht. 3hr fuchet der, nabete 3Efus ju ihnen und Befum von Majareth, ben Gefreu: wandelte mit ihnen. Aber ihre Muaigten; Er ift auferftanden, und ift gen murben gehalten, daß fie ibn

nicht funnten. Er fprac aber guffenneten ibn. Und er verfdwarb ibnen: Das find das fur Reden, por ihnen. Und fie fprachen untet bie ihr zwischen euch handelt, unterseinander: Brannte nicht unfet megens, und fept traurig? Da ant: Derg in uns, ba er mit uns redete, worfete einer mit Damen Gleo: auf bem Bege, als er und die Schrift phas, und fprach ju ibm: Bift dujoffnete? Und fie ftunden auf ju allein unter ben fremblingen gu Jes berfelbigen Stunde, tebreten wies rufalem, der nicht miffe, mas in die Der den Bernialem , und funden fen Zagen barinnen gescheben ift ? Die Gitfe versammlet, und bie ben " Und er fprach ju ibnen : Beldes?ihnen maren, welche fprachen; Ste aber fpracen ju ibm : Das von Der Derr ift mabrhaftig aufer. Befu von Dagareth, melder marftanben, und Simoni erfcbienen. ein Brorbet, machtig von Thaten lind fie ergabiten ihnen, mas auf und Borten, vor Gott und allem bem Wege geicheben mar, und mie Bolt Bie ihm uniere horenprieser von ibnen erfannt mare, an fter und berften überantwortet ba: dem, ba er bas Brodt brach. ben jum' Berdammnig bes Toted, und gefrengiget. Dir aber boffe: ten, er follte ifrael eribien. Und fir Das ner, lieben Brüder, ihr Rindet über das alles ift beute ber britte bes Geichlechte Abraham, und bie Eag, bas foldes gescheben ift. unter euch Gott furdten, euch ift bos Much baben und erichredet etliche Bort Diefes Beile gefandt. Beiher der uniern, die find frube in Jeusalem wohren, und ibre Ders ben dem Grabe gewesen, baben sei fien, dieweil fie diefen nicht kenneten, nod die Stimme der Propheten, welche neu Leid nicht funden. tommen und auf aus Gabather gelesen werdel.) bas fagen, fle baben ein Geficht ber En ben'fe Diefelbigen mit ihren Uetbeilen gel gefeben, welche lagen, er lebe erfü et. Und wiewoll fie teine Urfache tind etliche unter und gingen bin bee Todes an ihm funden, baten fie boch dum Grabe, und fundens alio, wie aues vollendet hatten, was von ihm ge die Beiber fagten, aber ibn funden idrieben ift, nabmen fie ibn von dem ste Weider lagten, aber ion junven intreden in, nammen ne inn von dem sie nicht Und er sprach zu ihnen: Colze, und legten ihn in ein Grad. Abet D ibr Thoren und träges Herzens! Gort hat ihn auferwedet von den Tode zu glauben alle dem, das die Propher tene. Und er ist erschienen viele Tage denen die mit ihn binauf von Galilaa ten geredet haben. Mußte nicht gen Jerusalem zegangen waren, welche Ebristins solches leiden, und zu sei sind seine Zugen an das Bolt. Und wie auch verkündigen euch die Berbeiss iung die zu unsern Wätern geschehen ist, das die eldige Gort und, hern kindern und leste ihnen alle Schrift aus gerüngt der in dem das er Adorm und legte ibnen alle Schrift aus, erfunet hat in bem, bas er Senum bie von ihm gefagt maten. Und fie auferwedet bat. tamen nabe jum fleden, ba fie bing Evangelium am Ofterdienftage. gingen, und er ftellete fich, ale wollte er furber geben. Und fle notbigten Da fie aber bavon rebeten, trat ibm und iprachen : Bleibe ber und er felbft, 3Efus, mitten unter tom und iprachen : Bleibe ber und er felbft, 3Efus, mitten unter benn es will Abend werben, und fie, und fprach zu ibnen: Friede fep ber Tag hat fic geneiget. Und er mit euch. Sie erichraden aber, und ging binein ben ihnen gu bleiben furchten fic, menneten, fie faben Und es gefmab ba er mit ihnen gu einen Geift. Und er fprach ju ib. Tifche faß, nahm er bas Brodt, bans nen : mas fend ibr fo erfdrocen ? fere, brachs und gabe ihnen. Da und marum tommen folde Gebane murden ihre Augen geofnet, und eriten in eure Bergen? febet meine

Epiftel am Offertienftage.

Up. Gefd. 13, v. 26 bis 33: Denn Die

Luc. 24, v. 86 bis 47.

Sante

Sande und meine Ruge, ich bins fel Evangelium am 1. Conntage ber, fublet mich, und febet, benn nach Offern, ober Quafimobog. ein Geift bat nicht Reifd und Bein wie ihr febet, baf ich babe. Und ba er das lagte, geigte er ihnen Sande 2 m Abend aber deffelbigen Sabe und Rufe. Da fie aber noch nicht bathe, ba bie Bunger verfamme glaubten vor greuden, und fichlet, und die Thuren verfchloffen mas vermunderten, fprach er ju ihnen: ren, aus gurcht vor den Juden, fam Sabt ihr bie etwas ju effen? und Beins, und trat mitten ein, und fe legten ibm vor ein Stud von ge: fricht ju ihnen : Friede fer mit bratenem Gild und Sonigfeims, euch: Und als er bas fagete, zeigete Und er nabme, und af vor ihnen er ihnen bienande, und feine Geite. Er aber fprach gu ihnen Das find Da wurden die Bunger frob, baf fie bie Reden, die ich zu end fagte, ba den beren faben. Da fprach Tea ich noch ben ench war : benn es mifffus abermal zu ihnen : Friede fen alles erfallet merben, mas von mir mir euch! Gletch mie mich mein Bai gefdrieben ift im Gefebe Doffe, in ter gefandt bat, io fende ich eud. ben Propheten und in ben Dfalmen. Und ba er bas fagete, blies er fie an. Da ofnete er ihnen bas Berftand: und fpricht gu ihnen : Debmet bin niß, daß fie die Schrift verftunden, ben beiligen Beift. Belden ibr bie Und fprac ju ihnen : alfo ifte ge: Sunde erlaffet, benen find ffe erlafe. fdrieben, und alio mußte Spriftuellen, und welchen ibr fie bebaltet. leiden und auferfteben von ben benen find fie bebalten. Eobten am dritten Tage, und pres bigen laffen in feinem Ramen Der da beifet Bwilling, war nicht beb Bufe und Bergebung der Gunden ihnen, da 3Efus fam. Da fagten bie unter allen Boltern, und anbeben andern Junger gu ibm : Bir baben an Jerufalem.

Oftern, ober Quafimodogeniti.

1 30b. 4, v. 5 bis 10.

Rieben Bruder! Mues, was von Bott Seite, will iche nicht glauben. gebobren ift, übermindet bie Belt, und unfer Blaube ift der Sicg, Der Die mal feine Junger darinnen, und Belt überwunden bar. Beriff a er ber that fetue Junger varinnen, ung Die Belt überwindet, obne der da glau Thomas mit ihnen. Rommt 3Co. ber, bas 3Clus Bottes Cobn ift? Die fus, ba die Thuren verfoloffen fer tite, ber ba tommt mit Baffer und maren, und tritt mitten ein, und Blut. Sesus Ebrifius, nicht mir Baffer fpricht, Friede fen mit ench: Dars allein, fondern mit Baffer und Blut nach spricht er zu Thoma; Reiche Geift Babrheitift. Denn dren find die deine Kinger ber, und fiehe meine Da zeugen im himmel ber Bater, bas hande; und reiche beine hand Bort, und ber beilige Gefft, und diefeiber, und lege fie in meine Seite, Dren find eine. Und bren find bie ba und fen tidt unglaubig, fondern Baffer, und das Blur, und Die drep find glanbig. Thomas autwortete und benfammen. Do wir der Denfden Beug fprach bu ibm : mein Ser und uts annehmen, fo ift Gottes Beugnifi mein Gott! Spricht Jefus ju grober. Denn Gottes Zeugnif ift bas, ibm: Dieweil bu mich geseben baft. gebeer. Denn Gotte Dengen Gobn. tom. Detabliche du: felig find, Ber da glaubet an den Sohn Cottes, Thoma, fo glaubest du: felig find, Ber da glaubet an den Sohn Cottes, Thomas, fo glaubest du: felig sind, which feben, und doch glauben.

30h. 20, v. 19 bis 31.

Thomas aber, ber 3molfen einer. ben Beren gefeben. Er aber fprad Epiftel am 1. Sonntage nach feinen ganden febe die Dagelmabt, und lege meine Ringer in bie Dagels mahl, und lege meine Sand in feine

Und über act Tage maren abere

Much viel andere Beiden that Epiftel am 3. Sonntage nach Besus bor feinen Jungern, die nicht Offern, Inbilate. Befus bor feinen Jungern, die nicht gefdrieben find in diefem Buche. Biefe aber find geschrieben; das ihr Cleben Braber! 3d ermabne cu.:, als glaubet, Jesus fen Chriftus, bet Die Fremdlinge und Difgrimm: ents Sohn Gotres; und daß thr burch baltet eud von ben fletfeliden guffen, ben Glauben bas Leben babt in welche mider Die Geele ftreiten. Und feinem Damen.

Epiftel am 2. Conntage nach Dftern, Mifericordias Domini.

2 Detr. 2, p. 21 bis 25. für une, und une ein Borbild gelaffen, Dag ibr follet nachfolgen feinen gug. fapfen. Belder teine Gunde gethan bat, iff aud tein Betrug in feinem Munbe erfunden, melder nicht wieber ichalt, ba er gefdolten marb, nicht drauete. ba er litte; er fellete es aber bem heim, Der Da recht richtet. Belder unfere Gunden felbit geopfert bat an feinem Beibe auf Dem bolg, auf daß wir der Gunde ab welches Bunder ihr fept heil worden. Denn'ibr waret wie die irrende Schafe, ebet ibr fend nun befebret ju bem birten und Bifchof eurer Geelen.

Evangel, am 2. Sonntage nach Oftern, Mifericordias Domini.

30b. 10, v. 12 bis 16. Co bin ein guter Sirte; Gin gu: ter Birte laffet fein Leben fur Die Schafe. Gin Miethling uber, ber nicht Birte ift, deg bie Schafe

führet einen guten Bandel unter den beiden, auf daß Die, fo von euch after: reden, ale von liebelthatern, eure gute Berte feben und Gott preifen, wenn es nun an ben Tag tommen wird. : Capb unterthan aller menfdliden Ordnung um Rieben Briber! Dagu fend ihr berufen, Des Derrn muen: es ten oem Monige, fintemal auch Chrifius gelitten bat als bem Befantien, ber Den Bugut grant Des beren willen: es fen bem Ronige, ale ben Befandten von ihm, jur Nache uter die Urbelthater, und gu lobe ben Frommen. Denn das ift ber Bille BOt: ces. Daß ihr mit Bobltbun verftopfet Die Unwiffenheit ber thorichten Menfchen: ale die Frenen, und nicht als battet ibr Die Frenheit jum Dedel der Boebeit, fondern ale die Rnechte Bottee. Thut Ehre iedermann. Cabt bie Bruder lieb. Furchtet Wott; ehret ben Konig. gefferben, Der Gerechtigfeit leben, Durch Rnedite, fend unterthan mit aller Furcht ben berren, nicht allein ben gutigen und gelinden, fonbern auch den munderlichen. Denn das ift Gnade, fo femand um des Gemiffens willen ju Gott' bas liebel verträgt, und leibet bas Unrecht. Denn mas ift das für ein Ruhm, fo ihr um Miffethat willen Streide leibet? Aber wenn ihr um Bobitbaten willen leidet und erduidet, Das ift Gnade ben Gott.

Evangelium am 3. Sonntage nach Oftern, oder Jubilate. 30h. 16, v. 16 bis 23.

nicht eigen find, fichet ben Molf Ueber ein fleines fo werdet ihr tommen, und verlaffet die Schafe, mich nicht feben, und aber über und fleucht; und ber Bolf erbas ein fleines, fo werdet ibe mich feben. fchet und gerftreuet die Schafe. benn ich gebe jum Bater. Da fpras Der Miethling aber fleucht, benn den etliche unter feinen Jungern er ift ein Miethling, und achtet berlunter einander: Bas ift bas, bas Schafe nicht. 3ch bin ein guter er faget ju und: Ueber ein fleinet, Sirte, und ertenne die Meinen, und jo werdet ihr mich nicht feben, und bin befannt ben Meinen, wie mich aber über ein fleines, fo merbet ibr mein Mater tennet, und ich tenne mich feben, und daß ich gum Rater ben Bater; und ich laffe mein Le: gebe? Da fprachen fie: Bas ift bas, ben fur die Schafe. Und ich babeldas er laget: Ueber ein fleines? noch andere Schafe, Die find nicht Bir wiffen nicht, mas er rebet. Da aus diefem Stalle. Und diefelbigen merfte 3 Efus, daß fie ihn fragen muß ich berfubren, und fie werden wollten, und fprach ju ihnen : Das meine Stimme horen, und wird von fraget ihr unter einander, baf eine Deerde und ein Dirte merben,lich gefaget babe: Ueber ein fleines,

to werdet ihr anich nicht feben, und nicht bingebe, fo fommit ber Troftet aber über ein fleines, fo werdet ibr nicht gu ench. Go ich aber bingebe, mich feben. Bahrlich, mabrlich, ich will ich ibn gu end fenden. Und Tage end: ihr werdet meinen und wenn berfelbige iommt, der wird Beulen', aber die Wett wird fich die Welt ftrafen, um die Gunde, freuen; ihr aber werdet traurig und um die Gerechtigteis, und um fenn, boch eure Eraurigfeit foll in bad Gericht. Um Die Gunde, baf fie nicht glauben an mid. Um bie Ges Areude vermandelt werben.

Gin Beib, wenn fie gebieret, rechtigfeit aber, bag ich jum Bater fo bat fie Traurigfeit, benn ihrelgebe, und ihr mich fort nicht febet. Stunde ift tommen : wenn fie aber Um bas Gericht, das ber Gurff Die. Das Rind geboren bat, bentet fie fer Beit gerichtet tft. nicht mehr an die Ungft, um ber 3d babe end noch viel ju fagen, Freude willen, daß der Denich gur aber ihr tonnet es jest nicht tragen. Belt geboren ift, und ibr babt auch Benn aber jener, ber Geiff ber nun Eraurigfeit ; aber ich will ench Babrheit, tommen wird, ber wird wieder feben, und ener Berg foll euch in alle Bahrheit letten. Denn Ach freuen und eure Freude foll nie: er wird nicht von ihm felber reben. mand von ench nehmen. Und an foudern mas er horen mird, das demfelbigen Tage werdet ihr mich wird er reben, und mas gufunftia nichts fragen.

Oftern, Cantate.

3ac. 1, v. 16 bis 21. Des Lichts, ben welchem ift feine Beran-Digen. berung nod Bedfel des Lichte und Fine fternif. Er bat une gezeuget nach fei: Epiftel am 5. Sonntage nach nem Billen burch bas Wort ber Babr: beit, auf baß wir maren Erftlinge feiner Ereaturen. Darum, lieben Bruder, ein jeglider Menfc fen fonell ju boren, nach Oftern, Cantate.

30h. 16, v. 5 bis 15. Inn aber gebe ich bin gu bem ber bern ein Thater, Derfelbige wird felig mich gefandt hat, und niemand fenn in feiner That. unter euch fraget mich : 200 gebeft bunten, er diene Bott, und balt feine bu bin? Sondern Dieweil ich foldes Bunge nicht im Baum, fondern verführet ju euch geredet habe, ift euer Berglein berg, Des Gotteebienft ift eitel. Ein voll Craurend worden. Aber ich weiner und unbefledter Gotteebient vor fage ench die Mahrheit: es ist euch Bittwen in ibrem Trübfal besuchen, und ant, daß ich hingebe. Deun fo ich fic von der welt unbefledt behalten.

ift, wird er euch verfundigen. Der-Epiftel am 4. Sountage nach felbige wird mich vertlaren; benn von bem Meinen wird ere nehmen. und euch verfindigen. Alles, mas ber Bater bat, bas ift mein, barum Gret nicht, lieben Brubert Mile gute babe ich gefaget : er wirds von bem tommt von oben berab, von bem Bater Meinen nehmen und euch verfuns

Oftern, Rogate.

3ac. 1, v. 22 bis 27.

jeglider Menfc fen fonell gu boren, Qieben Bruber! Gend aber Thater bes langfam aber ju reben, und langfam jum Borte und nicht horer allein, bamit Born. Denn Des Menfchen Born thut ihr euch felbft betrüget. Denn fo iemand nicht, mas por Bott recht ift. Darum,iff ein horer bee Borts, und nicht ein fo leget ab alle Unfauberteit und alle Thater, ber ift gleich einem Danne, Der Bosheit, und nehmet bas Bort an mit fein leiblid ungefict im Spiegel be-Sauftmuth, das in euch gepflanget ift, fem ielbiim ungendt im Spiegel bes welches tann eure Geelen felig machen. fat, geht er non Stund on Januar hat, geht er von Stund an bavon, und Evangelium am 4. Sonntage vergiffet wie er gestaltet mar. Ber aber Durchichauet in Das volltommene Gefen der Frenhelt, und darinnen beharret, und ift nicht ein vergeklicher borer, fon-

Mis aber fic jemand unter euch lagt.

Tran i

Epintein und Epangelia.

30

Evangelimm am 5. Sountage geboret (ipred er) von mir. Den: 30: nach Oftern, Rogate. 30b. 16, v. 23 bie 30.

Sabriich, mabriid! ich fage eud: Go ihr den Bater et: tommt aber Die Beit, daß ich nicht maria, und tie an das Ende ber Erden. Un: ba er foldes gefaget, mard er reben werbe, fonbern euch fren ber: nahm ibn auf por ibren Augen meg. Und ibr bitten in meinem Damen. Und fur eud bitten will. Denn er felbit, fer 3Efus , welcher von end-ift aufgeber Bater, bat euch lieb, darum, daß thr mich liebet, und glaubet, daß ich pon Gott ausgegangen bin. bin bom Bater aufaegangen, und tommen in die Belt : wieberum perlaffe ich die Belt, und gebe gum Marit. Gpraden ju ibm feine Bunger: Siebe, nun rebeft bu fren beraus, und fageft fein Sprichwort. Run miffen mir, bag bu alle Dinge meiffeft, und bedarfft nicht. bag dich jemand frage. Darum glauben mir. daß tu von Gott ausgegangen bift. - Epiftel am Tage ber Simmel: fahrt Chrifti.

Apost. Gesch. 1, v. 1 bis 11.

Die erfte Rete habe ich zwar gethan, lieber Theophile, bon alle bem bas Befus anfing, bende ju thun und ju lebren, bis an ben Tag, ba er aufge nommen wa b, nachbem er ben Apofteln, welche er batte ermablet, burd ben beis ligen Geift Befehl gethan hatte der er fift nod feinem Leiben lebenbig erzeiget batte, burt manderlen Ermeis fungen, und ließ fich feber unter ihnen vierzig Sage lang, und redete mit ihnen bom Reide Gottes.

Und ale er fle verfammlet batte, befabl er ibnen, bag fle nicht gen Jerufa:

hannes bat mit Maffer getaufet, ibr aber follt mit tem beiligen Geift getaufet werben, nicht lang, nach diefen Logen.

Die aber, fo jufommen tommen mas ren, fragten ibn und fpraden: Sert wirft bu auf die Beit wieber aufrichten mas bitten werbet in meinem Da bad Reid Bfrael? Er fprach aber guibe men, jo mird ere euch geben. Bif: nen: Es gebubret euch nicht ju wiffen ber habt ibr nichts gebeten in mei Beit oder Stunde, welche der Bater fets nem Ramen. Bittet, fo werbet ihr ner Racht vorbehaften bat; fondern ibe werbet Die Raft Des beiligen Meiftes nehmen, bag eure Freude volltom empfaben, welcher auf euch fommen men fep. Goldes habe ich gu euch wird, und werdet meine Beugen fern ju Sprichwort geredet; es Berufalem, und in gang Budao und Co:

mehr burd Spridmort mit euch aufgebaben gufebene, und eine Bolle aus verfundigen von meinem Da- ale fie ibm na faben gen himmel fabren, ter. Un Demielbigen Tage merbet fiche, ba flutben ben ihnen gween Man: ner in weißen Rleidern, welche auch fage ten: 3hr Danner von Galilao; mas ich fage end nicht, daß ich ben Pater ftebet ihr, und feber gen bimmel? Die nommen gen himmel, wird Pommen, wie ibr ibn gefeben babt gen bimmel fabren.

Evangel. am Tage ber Simmels fahrt Chrifti.

Marc. 16, v. 14 bis 20.

Julegt, ba die Gilfe gu Tifche fafe Jien, offenbarte er fich, und idalt ihren Unglauben und ibres Bergens partigfeit, bag fie nicht geglanbet batten benen, die ibn gefeben baben auferftanden. Und fprach gu thuen: Bebet bin in alle Welt, und pres biget bad Evangelium aller Creatur. Mer ba glaubet und getaufet mirt. ber wird felig merben: mer aber nicht glaubet, ber wird verdammet merden.

Die Beiden aber, bie ba folgen merden denen, die da glauben, find Die: In meinem Damen werden fie Trufel austreiben, mit neuen Aune gen reben, Schlangen vertreiben, und fo fie etwas toolices trinfen. mirbs ibnen nicht fcaben. die Rranten werden fie bie Sanbe legen, fo mirbs beffer mit ibnen Und der Bert, nachdem merben. fant er innen, bag ite nimt gen Berula: er mit ihnen geredet hatte, mart er Berbeifinng des Baters, welche ihr habt aufgehaben gen himmel, und figet

jur rechten Sand Gottes. aber gingen aus, und predigten an Mauen mon mennen, und erfüllete bas gange allen Orten. Und der herr wirte baus, da fie faffen. Und man fabe all te mit ihnen, und befraftigte das ibnen die Bungen gertheilet, als waren Wort durch mitfolgende Beichen.

Epiftel am Sonntage nach ber von des beiligen Gelftes, und fingen an Simmelfahrt Chrifti, oder Graubt, ju predigen mit andern Bungen, nachs

1 Detr. 4, v. 8 bis 11. Lieben Bruber! So ferd nun maßig nach, bie waren gotteefurcht ge Manner und nudtern jum Gebet: Bor aller auf giletten Poll. Dingen aber babt unter einander eine mel ift. Da nun Diefe Stimme geicab, brunftige Liebe; benn bie Liebe Dedet fam Die Menge gufammen, und murben aud ber Gunden Menge. Bent gaffren perflurat: benn ed berete ein ieglidet, unter einander ohne Duemein, und dies haß fe mit feiner Sprache redete. Sie net einander, ein jeglicher mit ber Gabe, entfasten fid aber alle, permunberten Die er empfangen bat, ale Die guten fich und fprachen untereinandert Giebe, haushalter der manderlen Bnaden Bot ted. Go ichand redet, daß ets rede, Galina? Bie boren wir benn ein iego ale Gottes Bort. Go femand ein Amt lif er feine Epradie, Darinnen wir ge-Bat, bag ere thue, ale aus dem Bernic- bobren find? Parther und Mober und gen , bas Gott barreidte; auf bag in Bamiter, und die wir wohnen in Mefor affen Dingen Wort gepreifet werbe. burch motamia, und die wir wohnen in Mefor allen Dingen Gott gepreifet werde burch potamia, und in Judas, und Capadocia, Sefum Cheift, welchem fen Chre und Ge. ponto und Affa, Phrygia und Pamphi walt, von Ewigfeit ju Ewigfeit. Mimen flia, Egopten, und an den Enden Der En-

30b. 15, v. 26. bis &. 16, v. 4. Menn aber der Erofter tommen reden. Gie entfaften fic aber alle, und mird, welchen ich end fenden murden ivre, und fprachen einer ju bem werde vom Bater, ber Beift ber anbern aber batten ihren Spott, und Mabrbeit, ber vom Bater ausge: fprachen: Gie find voll-fufes Beins. bet, ber wird zeugen von mir. Undfibr merdet auch zeugen, denn ibr fend von Unfang bep mir gewesen. Soldet babe ich ju euch geribet, baß ihr euch nicht argert. Sie wer Wer mich liebet, ber wird mein ben end in ben Bann thun. Ef Wort halten ; und mein na. Zommt aber die Beit, bag, mer euch ter mird ibn lieben, und mir merben tobtet, wird mennen, er thue Gott ju ihm fommen, und Bohnung bep einen Dienft daran. Und foldesibm maden. Ber aber mich nicht werden fie euch barum thun, daßliebet, der halt meine Borte nicht: fie weber meinen Bater noch mich Und bas Wort bas ihr boret, ift ertennen. Aber foldes babe ich ju nicht mein; fondern des Baters. euch geredet, auf daß, wenn die Beit ber mich gefandt hat. Soldes babe tommen wird, bag ibr baran geben: ich ju euch gerebet, weil ich ben euch Eet, daß ichs euch gesaget babe. Gol: gemefen bin. Aber der Erofter, ber des aber babe id euch von Unfang beilige Beift, welchen mein Mater nicht gefagt, benn ich mar ben euch. fenden wird in meinem Ramen, bers Epiftel am heit. Pfingit : Tage. felbige wirds euch alles lehren, und

Apoft. Gefc. 2, v. 1 bis 13.

Sie einander. Und es gefmah fonell ein fie feurig : und er fante fich auf einen jeglichen unter ihnen. Und wurden alle dem ber Beift ihnen gab auszufprechen. Es maren aber Juden ju Jerufalem motaus allerten Bolt, bas unter bem bime find nicht diefe alle, die ba reden, aus Evangel. am Conntage nach ber bien, ben Corenen, und Quelander von Simmelfahrt Chrifit, oder Erandi ter und ara er; wir horen fie mit unfern Bungen die großen Thaten Wottes

Evangelium am beiligen Pfingft : Tage.

30b. 14, v. 24 bis 31. Bort balten ; und mein Bas euch erinnern alles des, bas ich euch nd ale Der Sag Der Dfingften erfüuet gefagt habe. Den Frieden laffe ich war, waren fie alle einmutbig bep euch, meinen Frieden gebe ich euch.

Miat

Diet gebe ich euch, wie die Welt wird nicht gerichtet; wer aber nicht giebt. Guer Berg erfdrede nicht, glaubet, ber ift fcon gerichtet; benn und furchtefich nicht. 3hr babt ge: er glaubet nicht an den Ramen bee boret, daß ich euch gefaget habe: 3ch eingebornen Gobnes Gottes. Das debe bin, und femme wieder gu euch lift aber bas Gericht, bag bas Licht Battet ihr mich lieb, fo murbet for in die Belt tommen ift, und die euch freuen, bag ich gejager habe : ich Men den liebten Die Kinfternis gebe jum Pater : Denn ber Bater ift mehr denn bas Licht: Denn ibre großer, benn ich. Und nun babe iche Berte waren bofe, Wer argen thut, end gefaget, ehe benn es gefdicht, ber baffet bas Licht und fommt niche auf bas, wenn es nun geicheben an bas Licht, auf haß feine Werfe wird, daß ihr glaubet. 3d werde nicht geftrafet werben. Ber aber fort nicht viel mehr mit euch reben ; die Bahrheit thut, ber fommt an Denn es tommt der Rurft biejer Belt bas Licht, bas feine Berte offenbar und hat nichts an mit. - Aber auf werden; benn fie find in Gott Daf bie Melt er enne, bag to ben gethan. Biter liebe, und ich alfo thue, wie mir ber Bater geboten hat: Stebet auf und laffet und von binnen geben

Epiftel am Pfingft : Montage. 21p. Greft. 10. v. 42 bis 48.

Berge ung ber Gunden empfahen fouen ben beiligen Beift. Da Derrus hoch Diefe Borte rebete fiel Der beilige Beift ouf alle, Die bem Botte Evangel, am Pfingft Dienfttage. Buborcten. Und Die Glaubigen aus Dir Befdneibung, Die mit Detro Commen waren, entfagten. fich, baf quch auf Die Deiben Die Gobe Des beiligen Beiftes ausgegoffen warb. Dern fie boriten Daß fie mir Bungen redeten, und Gott bod preifeten. Da antwortete Detrus: beiligen Geiff empfangen haben, gleidi wie auch wir? Und befahl fie ju taufen in bem Ramen des berin.

30b. 3, v. 16 bis 21.

Cobn gab, auf daß alle, die an ihn fie tennen feine Stimme. Ginem Dern bas ewige Leben haben. Denn fonbern flieben von ihm, benn fie Bott bat feinen Sohn nicht gefandt tennen ber fremben Stimme nicht. fondern daß die Welt durch ibn felig nen : Gie vernahmen aber nicht, merbe. Ber an ihn glaubet, berimas es war, bas er ju ihnen fagte.

Epiffel am Pfingft Dienfttage. Mp. Gefc. 8, v. 14 bis 17.

Da aber die Apoffel höreten ju Berns falem, bag Camaria bas Bort Sottes angenommen hatte, fandten fie ju ihnen Detrum und Johannem. Bels Der Dere bat une geboten ju predigen de, ba fie binab tamen, beteten fie uber bem Bolte, und ju jeugen, bag er fe, dag fle ben beiligen Beift empfingen. ift verordnet von Gott ein Richter ber (Denn er mar noch auf feinen gefallen, Lebenbigen und ber Comen. Bon die fondern waren allein getauft in Dem fem jeugen alle Propheten, Dag durch Ramen SEfu Chrifte.) Da legten fie feiner Ramon alle, Die an ihm glauben, Die bande auf fie, und fle empfingen

30h. 10, v. 1 bis 11. 2Babrlid, mabrlid, ich fage eud: Ber nicht jur Ehfr binein gebet in den Schafftall fonbern fteis get anderemo binein, berift ein Dieb Dag auch jemand bae Daffer mehren, und ein Morber. Der aber sur Daß Diefe nift getaufet werden, Die ben Thur binein gehet, ber ift ein Sirte ber Schafe. Demfelbigen thut ber Thurbuter auf, n. bie Schafe boren feine Stimme. Und er rufet feinen Evangel. am Pfingft:Montage. Schafen mit Namen, und fabret fie aus. Und wenn er feine Schafe bat Ulfo bat Gott die Belt geliebet, ausgelaffen, gehet er vor ihnen bin; baß er feinen eingehornen und Die Schafe folgen ihm nach, benn glauben, nicht verloren werden, fon- Fremben aber folgen fie nicht nach, in die Belt, daß er die Belt richte, Diefen Sprud fagte 3@ins ju ib. Da fprach JEfne wieder gu ihnen :jem Baffer und Geift, fo tann et Babrlich, wahrlich, ich fage euch : nicht in das Reich Gottes fommen. ich bin die Thur gu ben Schafen. Bas vom Rleift geboren mirb, bas Alle Die vor mir tommen find, Die ift Fleifch, und was vom Beift gebos find Diebe und Dorder gewefen : ren wird, das ift Beift. Lag bichs aber die Schafe haben ihnen nicht nicht mundern, dag ich dir gefagt geborchet. 3d bin die Thur: fo jei habe: 3hr muffet von neuem ges mand, burch mich eingebet, ber wird boren werben. felig merben, uud wird ein = und wo er will, und bu boreft fein Saus ausgeben, und Beide finden. Gin ien wol, aber bu weiffest hicht, von Dieb tommt nicht, denn das er fteb: wannen er tommt, nob mobin er le, murge und umbringe. 3ch bin fahret: alfo ift ein jeglicher, der tommen, daß fie das geben und and dem Beift geboren ift. polle Gnuge baben follen.

Epiftel am Conntage Trinitatis. Mom. 11. v. 33 bis 36.

welch eine Diefe bes Reifthums, bende ber Beisheit und Ertenntnig Bottes! Wie gar unbegreiflich find feine Berichte, und unerforidlich feine Des Das mir wiffen, und geugen, bas wir ge! Denn wer hat des hErrn Sinn erwefen? Dber mer bat ihm etmas gubor gegeben? Das ibm werde wieder bergolten? Denn ben ibm und durch ibn, und in ibm find alle Dinge, ibm feo ben, wenn ich euch von bimmlifchen Ehre in Emigleit. Anten.

Epangel, am Connt. Trinitatis.

30b. 3, v. 1 bis 15. (SB mar aber ein Menfc unter ben Demus, ein Oberfter unter den 3u: ift. Den, ber fam ju 3Gju in ber nacht, ften eine Schlange erbobet hat : alfo und fprach ju thm: Deifter, wir muß des Renfchen Sohn erhobet wiffen, bag bu bift ein Lehrer von werden, auf daß alle, die an ibn Gott fommen: benn niemand glauben, nicht verloren werden, tann bie Beiden thun, die du thuft, fondern das emige Leben baben. es fep denn Gott mit ibm.

Refus antwortete und fprach ju ibm: Babrlich, wahrlich! ich fage dir: Es fen denn, baf jemand von neuem geboren werde, fann Bott ift Die giebe, jund wer in der bas Reich Gottes nicht feben, und Bott in fin. Daran ift die giebe Micobemus fpricht ju ihm: Wie willg ber uns, auf daß wir eine Freustann ein Menich geboren werben, diffeit haben am Tage Des Gerichts: wenn er alt ift? Kann er anch wie in diefer Belt. Furch ift nicht wir ber berum in seiner Mutter Leib geben, Liebe, sondern die wöllige Liebe treibet und geboren merden.

Mahrlich! ich fage bir: Es fen benn, Laffer uns ihn lie en benner hat uns bag jemand geboren werbe aus erft geliebet. So jemand fpricht: 3ch

Der Mind blafet.

- Micodemus antwortete u. fprach ju ibm : Wie mag foldes gugeben ? Bind antwortete und fprach an ibm : Bift du ein Meifter in Ifrael, und weiffeft bas nicht? Babrlich. wabrlich, ich fage bir: Bir reden. gefehen haben : und ibr nehmet uns fer Beugnig nicht an. Blaubet ibr nicht; wenn ich euch von irrbifden Dingen fage: wie murbet ihr glaus Dingen fagen murde?

Und niemand fabret gen fims mel, tenn der vom himmel bers nieder fommen ift, namich bes Pharifdern, mit Ramen Nico- Menfchen Sohn, ber im Simmel Und wie Mofce in ber Dus

> Epiftel am 1. Sonntage nach Trinitatis.

1,30h. 4, v. 16 bis 21. bie Burdt aus: Denn Die Farcht bat

Google ..

liebe Bott, und baffet feinen Bruber, Abraham (prach ju ibm : Gte baber ift ein Linguer. Denn wer feinen ben Doien und ble Propheten, lag Bruder nicht liebet, den er fiebet, wie ben Moien und Die Prop Bann er Gott lieben ben er nicht fiebet? file Diefelbigen boren. Und dies Gebet haben wir von ibm, baf, fprad: nein, Bater Abraham, wer Bott liebet, daß ber auch feinen fondern wenn einer von den Tob Bruber liebet.

Evangelium am 1. Sonntage fie Bufe thun. nach Trinicatis .

Luc 16, v. 19 bis 31. (So war ein reicher Rann, ber fleis auch nicht glauben, ob jemand bete fich mit Durpur und toftlis von den Todten auferftunde. dem Leinwand, und lebete alle Lage Epiftel am 2. Conntage nach bertich und in Freuden. Es mar aber ein Urmer mit Ramen Laga: rus, ber lag vor feiner Tbur voller Somaren, und begebrte fic jufats Des Meiden Tifche fieien : Doch fa: men bie Sunde, und ledten thm feis bağ ber Urme farb, und mard ge: wifet, bağ ein Todefclager nicht bet tragen von ben Engeln in Abra: ftatb aud, und mard begraben.

Der Qual mar, bub er feine Mugen Buter hat, und fiebet feinen Bruber anf, und fabe Abrabam von ferne, ju, wie bleiber bie fiebe @ottes ben ibm? und Lagarum in feinem Schoof, Deine Richlein! Coffer une nicht Heben tief und iprach: Bater Abraham, mit Borten, noch mit ber Bunge, fon: erbarme bich mein, und fende Lagas bern mit ber That und mit ber Babrheit. gum, daß er das Menferite feines Evangelium am 2. Sonntage Ringers ins Waffer tauche, und fub. le meine Sunge; benn ich leibe Dein in diefer Riamme. Abraham Co war ein Menfc der machte ein aber fprach : Gebente Sohn daß du groß Abenhmahl, und lud viel bein Butes empfangen haft in bei bagu. Und fandte feinen Rnecht aus nemyeben, undlagarus bagegen bat jur Stunde bes abendmable, ju far Bofes empfangen : nun aber wird gen ben Gelabenen : Rommet, benn er getroftet, und bu wirft gepeint, es ift alles bereit. Und fie fingen an get. Und über das alles ift swiften alle nach einander fich ju entichnible und und euch eine große Rluft befe: gen. Der erfte fprac ju ibm : 30 fliget, bag die da wollten von binnen babe einen Alder gefauft, und muß binab fabren gu euch, tonnen nicht, binans geben, und ibn befeben; ich und auch nicht von bannen ju une bitte bich, entschuldige mich. Und berüber fabren. Da fprad er: Go ber andere fprad: 3d babe funf bitte ich bic, Bater, daß du ibn fene Jod Dofen getauft, und gebe jest beft in meines Matere Saus : benn bin, fie gu befeben; ich bitte bid ich babe noch funf Bruder, daß er ib- entfouldige mich. Und ber dritte nen bezeuge, auf bag fie nicht and iprad: 3d habe ein Beib genome

ten ju ihnen ginge, fo mirten Er fprac ju ibin : Boren fie Dofen und Die Propheten nicht, fo merben fie

Eriniratis.

1 30b. 8, v. 13 bis 18. Bermundert eud nicht, meine Bruder! ob euch die Delt bailet. Bir mif tigen von ten Brojamen, Die von fen, bas wir aus bem Tobe in das Leben fommen find, denn wir lieben Die Bru: ber. Ber ben Bruber nicht lieber ber bleibet im Tobe. Ber feinen Brubet ne Schwaren. Es begab fic aber baffet, ber ift ein Todichiager und ihr Das emige leten ten ibm bleibenb. Dare bams Schoof. Der Reiche aber fein ge:en für uns gelaffen bat. Und wir follen auch bas leben fur Die Bruber Als er nun in der Solle und in laffen. Wenn ber jemand Diefer Belt

nach Etrinitatis.

Luc. 14, v. 16 bis 24. tommen au biefen Det ber Quagi, men, barum tann ich nicht tommen. Und ber Knecht tam, und fagre bas funben bat, fo lege ere auf feine feinem herrn wieder. Da ward der Mofeln mit Freuden. Und wenn et Saubberr jornig, und fproch ju feis beim tommt, rufet er feinen greuns hem Anecte: Bebe aus bald auf ben und Rachbarn, und fpricht au Die Strugen und Gaffen der Stadt, ihnen : Freuet ench mit mir, benn und führe die armen, und Rruppel ich babe mein Schaffunden, das vers und Labmen und Blinden berein. loren war. 3ch fage euch : Alfo wird Und ber Ruecht ibrad : herr, es ift auch Freute im bimmel fenn, über geideben, mas bu befohlen baft; einen Gunder, ber Bufe thut, vor es ift aber noch Raum ba. neun und neunzig Gerechten, bie

Und Der herr fprach ju bem ber Buge nicht bedurfen. Rnechte: Gebe aus auf Die Lund: Der welch Weib ift, Die gebn ftragen und an die Baume, und nos Grofden bat, fo fie ber einen verlies thige fie berein gn tommen, auf ret, die nicht ein Licht augunde, und Das mein Saus voll werbe. 3ch febre das Dans, und fuche mit Bleis, fage euch aber, bag ber Danner bis bas fie ibn finde? Und wenn fie teiner, die geladen find, mein ibn funden bat, rufet fie ihren Abendmabl ichmeden wird.

tatis. 1 Detr. 5, p. 6 bls 11. Co demutbiget euch nun' unter Die geerbobe ju feiner Beit. Mue eure Gorge por den Engeln Gotees, übet einen

Biberfa er, Der Teufel, gebet umber, priftel am 4. Conntage nach

Erintratis. Luc. 15, v. 1 bis 10. Denn wir wiffen, daß alle Ereafur feb. Ce nabeten aber gu ihm allerlev ner fich mit une, und angftet fich noch Bollner und Gunder, daß fie auch wir felbft, die wir haben des Geis ihn horeten. Und die Pharifder und free Erflinge, febnen une auc ber une Schriftgelehrten: murreten, und feleft nach ber Ainbidaft, und warten ipraden; Diefer nimmt bie Gun: auf unfere Leibes Eribfung. ber an und iffet mit ihnen. Er fag: Evangel. am 4. Conntag. nach te aber thnen dies Gleichnis, und Erinitatis. Luc. 2, v. 26-43. fprach : welcher Menich ift unter arum fend barmbergig, wie auch euch, ber bunbert Schafe bat, und fo euer Bater barmbergig ift. er der eines verlentet, ber nicht laffe Richtet nicht, fo merbet ibr aud Die neun und neungig in ber Buften nicht gerichtet. Berbammet nicht. und bingebe nach bem Berforften, fo werbet ihr auch nicht verbammet. bis daß ereffinde? Und wenn ere Bergeber, fo wird ench vergeben.

Kreundinnen und Radbarinnen . Epiffel am 3. Sonnt, nach Erinis und fpricht: Freuet euch mit mir, denn ich babe meine :: Grofchen fun= den, ben ich verloren hatte. waltige band Gottes, Das er euch auch, fage ich euch, wird Freude fenn werfet auf iba benn er forget fur eud. Sunder ber Buge thut.

Trinitatis. Mom. 8, v. 18-23. wie ein brudender Lowe, und fuchet, Erinttatis. Mom. 8, v. 18-23. welchen er verfalli get, dem widerftebet och balte es bafür, daß Diefer Zeit ele feft im Glau en und wiffet, daß eben or ber berrlichteit nicht werth fep, Diefelbigen Leiben über eure Bruber in bie an und foll offenbaret werben Denn ber Belt geben. Der Gott aber auer bas angffliche batren ber Ereatur mare. Gnade, ber und berufen bat ju feiner tet auf the Offen arung ber Rinder Got: emigen Derrlichteit in Chrifto Sefu, ber tee. Gintemal Die Creatur unterworfen felbige wird euch, die ihr eine fleine Beitlift ber Giteifeit, ohne ibren Billen, fons leibet, vollbereiten, ftarten, fraftigen, betn um bekwillen, ber fie untermorfen geunben. Demfelbigen fen Ebre und bat auf Doffgung; benn auch bie Crea. Macht pen Emisteit ju Emigteit. Amen. tur fen werden wird von dem Dienfte Des vergangliden Befens, ju ber bert. Evangelium am 3. Sonnt. nach liden Frenbeit Der Rinder Wottes.

Gebet,

Epiffeln und Evangeliai

Gebet, to wird euch gegeben. Gin pabr einen Sobn. Und ibre Rade poll, gedruct, geruttelt und uber- barn und Befreundten boreten, bak flufta Daas wird man in euren ber Berr große Barmbergigfeit Denn eben mit an ihr gethan batte, und freueten School geben. Dem Maag ba ihr mit meffet, wird fich mit ibr. man euch wieber meffen. Und es begab fich am achten

Und er fagte ihnen ein Gleich: nem Blinden den Weg weifen ? Rindlein: und biegen ibn nad Werben fie nicht alle beibe in Die einem Bater Bacharias. Grube fallen ? Der Junger ift nicht feine Mutter antwortete, und aber feinen Meister: wenn ber foll Johannis tellen: fondern er Banger ift wie fein Meifter, fo ift er vollfammen. aber einen Splitter in beines Brus Dere Muge, und bes Balten in det nem Muge wirft bu nicht gewahr ? wie er ihm wollte beißen laffen, und Dber, wie fanuft bu fagen ju bei: er forderte ein Taffein, fcbrieb und nem Bruder? Salt Rille Bru- iprach: Er beißet Johannes. Und ber, ich will ben Splitter aus beisffe vermunterten fich alle. Und als nem Muge gieben; und bu fiebeft balb mard fein Mund und feine auns felbit nicht den Balten in beinem ge aufgethan und redete nud lobete Muge? Du Beudler, geuch juver Gott. Undes tam eine Furchruber den Balten aus beinem Muge; und alle Rachbarn; und bies Gefbicht befiebe benn, daß du den Splitter ward alles ruchtbar auf dem gangen aus beines Brudere Auge gieheft. Lection am Tage St. Johannes boreten, nahmens ju Bergen, und des Taufers.

Ef. 40, v. 1 bis 5.

Troffet, troffet mein Bolt, fpricht euer Boit; rebet mit Berufalem freund: empfangen von ber band bee Beren um que ihre Gunde. Es ift eine Stimme Mue Thale fo. en erbobet merden, und alle Berge und bugel follen geniedriget Den. Denn die herrlichfeit des hErrn foll offenbaret werden; und alles Fleifdi mit einander mird feben, daß des berrn Mund redet.

Evangelium am Tage St. Johannis bes Taufers.

Luc. 1, v. 57 bis 80.

Ind Elifabeth fam ibre Beit, daß bieneten obne Furdt unfer Leben. fle gebabren follte; und fie ges lang in Seiligfeit und Gerechtigfeit,

Tage tamen fie gu befchneiden bas den gu ibr: ift boch niemand in Mas ficben bu beiner Freundschaft ber alfo beiße. Und fie minteten feinem Mater. judifchen Gebirge. Und alle, bie es iprachen: was imequeft du, will aus dem Mindlein werden? benn

die hand des herrn war mit ibm. Und fein Mater Bacharias warb lid unt prediget ibr, daß ihre Ritter, Des beiligen Beiftes voll, weiffagete fcaft fein Ende bat, de n ihre Diffetbat und iprach ; Gelobet ien ber DErr, ift vergeben: denn fle bat imiefaltiges der Gott Ifrael: denn er hat bes fucht und eribfet fein Bolt, und bat eines Predigers in der Bufte: Bereitet uns aufgerichtet ein Dorn des Seils bem beren ben Beg, mattet auf dem in dem Saufe feines Dieners Das Sefilde eine ebene Bahn unferm Bott. vibs. (Alle er vorgesten gerebet hat durch den Mund feiner beiligen werden; und mas ungleich ift, fou eben, Propheten.) Dag er une errettete und mas boderich ift, fou foliat mer- pon unfern geinden, und von det Sand aller die und baffen; und die Barmbergigfeit erzeigete unfern Batern und gedachte an feinen beis ligen Bund, und an den Gid, den er geichmoren hat unferm Materabras bam, und ju geben ; bag mir, erlojet aus der Sand unferer Reinde, ibm

pleibm gefällig ift. Und bu, Rind-jund bat ibn, daß ere ein wenig vom lein, wirft ein Drophet bes bochften Lande führete. Under faste fic und beifen, bu wirft vor bem herrn ber: lebrete das Bolt aus bem Smiff. geben, daß bu feinen Weg bereiteft, Und ale er batte aufgeboret ju res und Ertenntnig des Beile gebeft ben, fprach er ju Simon : Rabret feinem Bolfe, die Da ift die Berges auf die Sobe, und werfer eure Rege bung ibrer Gunden, durch die becge aus, daß ihr einen Bug thut. Und liche Barmbergigteit unfere GDt: Simon antwortete und fprac gu tes, burch welche uns bejuchet bat ibm : Deifter, wir haben Die gange ber Unfang aus ber Sobe; auf bag Dacht gearbeitet und nichts gefans er ericheine benen, die da figen in gen, aber auf bein Bort will ich bas Rinfterniß und Smatten des To- Depausmarfen. Und da fie bad that Des, und richte unfere guge auf ten befchloffen fie eine große Denge ben Beg bes Kriedens.

mard ftart im Beift, und war in im andern Soiffe maren, bas fie Der Buite, bis bas er jollte berber, tamen und bulfen ihnen gieben. Treten por bas Bolf Ifrael

Epiftel am 5. Sonntage nach Schiffe voll, alfo, das fie funten: Erinitatis. ,1 Petr. 8, p. 8-15. Endlich aber fond aftefammt gleich ge: finnet, mitleibig, bruderlich, barm: Dergig, freundlich, vergeltet nicht Bofes ein fundiger Menfc. Denn es mit mit Bofen, oder Cheliwort mit Schelt- ihm ein Schreden ankommen, und wort, fondern dagegen fegier, und wif alle die mit ibm waren, über biefen fet, daß ihr daju berufen fend, daß ibr ben Gegen-beerbet. will, und gure Tage feben, der ichmeige than butten. Deffelbigen gleichen feine Bunge, daß fie nichte Bofes rebe, auch Jafobum und Johannem, Die und feine lippen, baf fie niet trugen. Sohne Bebebdi, Simonis Gefellen. Er wende fich vom Bofen, unt thue Bus tes, er fuche Friede, und iage ihm nach. Denn die Magen Des beren feben auf te bich nicht, benn von nun an wirft Die Gerechten, und feine Ohren auf ibr bu Denfchen faben. Und fie fabres Gibbet, bas angeficht aber bes herrn ten bie Schiffe ju lande, und verffebet auf Die, fo ba Bofes thun.

lind wer ift, ber euch ichaben fonnte, fo ibr bem Guren nadtommet ?. und ob Lect. am Tage ber Beimfuchung ibr aud feibet um Gerechtigfeit willen, fo fend ibr bod felig. Furchtet eud aber wor ihrem Trollen nicht, und ers Ind es wird eine Ruthe aufgeben bon foredet nicht, beiliget aber Bott ben Stamme Sfai, und ein Breig BEren in eutem bergen.

nach Erinitatis.

Luc. 5, v. 1 bis 11. Ge bejab fic aber, da fich das und ber Furdt bee Deren. Und fein Bolt gu ihm brang, bu beren Rieden wird fenn in der Furde bes Das Bort Gottes, und er ftund am bem feine Augen feben, noch ftrafen, Gee Benegareth , und fabe zweb nach bem feine Obren boren: fondern Schiffe am Gee fteben : Die Gifder wird mit Gerecheigfeit rimten Die Ars aber waren ausgetreten, und mu men, und mit Geriot ftrafen die Elen-fchen ihre Rege : trat- er in ber feines Mundes die Erde ichlagen, und

Kijde, und ihr Des gerriß. - Und Und Das Rindlein muchs und fie minteten ibren Gefellen, Die und fie famen, und fulleten beobe

Da bas Simon Detrus fahe, fiel er Jeju ju den Anicen, una forach: Berr, gebe von mir binaus, ich bin Denn mer leben Kildbaug, den fie mit einander aes Und Blus fprad ju Simon : Kurche liegen alles, und folgeten ihm nach.

Marid. Cf. 11, v. 1 bis 5.

aus feiner Burgel Grucht bringen. Ruf Evangelium am 5. Conntage welchem wird ruben der Beift Des bern, ber Beift ter Beisheit urd bes Berftanbes, der Geift bes Rathe und. Der Starte, Der Beift Der Ertenntnif Shiffe eines, welches Simonis war, mit bem Odem feiner Lippen Den Botts

Berechtigteit wird Die Epiffel ain 6 Genntage nach lofen tobten. Burt feiner genden fena, und ber Blaube Die Burt feiner Rieren.

Evangelimm am Tage ber Beim. fuchung Darid Yuc. 1, 39:56.

Maria aber ftund auf in den Labirge, Endelich, ju der Stadt Juda und tam in bas Saus Bacharias. and arabete@itiabeth. Und es beant fic, ale Gilfabeth den Gruß Marta borete, bupfete das Rind in ibren Leibe. Und Elifabeth mard bes bet ligen Beiftes voll, und rief laut, und fprach: Gebenedevet bift bu unter ben Beibern, und gebenedepet in Die Frucht deines Leibes. Und wo ber tommt mir bas, bag bie Drutter meines Dern ju mir tommit! Siebe, da ich die Stimme beines Bruges borete, bupfete mit Kreus ben das Rind in meinem Leibe Und o felia bift du, die bu geglauber baft benn es wird vollendet mer ben, mas dit gefaget tit von bem Derrn. Und Marta fprach:

Meine Seele erbebet ben oerrn und mein Beift freuet fic Gottes meines heilandes. Denn er bat feine elende Wagd angefeben : fiebel von nun an werden mich felig pret fen alle Rindes Rind. Denn er bat ider, fo merbet ibr nicht in das große Dinge on mir gethan, ber tel himmelreich tommen. 3br babt machtig ift, und ber Dame beilt, ift. geboret, daß ju ben alten gefquet immer für und fur, ben denen, die aber todtet, ber foll des Berichts ibn fürchten. Er übet Gemalt mit duletg fenn . 3ch aber jage euch: feinem Urm, und gerftreuet, Die bos wer mit feinem Bruder gurnet, fartig find in ihres pergens Ginn, Der tit Des Gerichts iduldig. Wet Er ftobet die Bewaltigen vom ju feinem Bruder faget: Stubl, und erhebet die Elenden da, ber ift bee Rathe fouldig. Die Bungrigen fullet er mit Gu Ber aber faget, bu Rurr, ber ift tern, und laffet die Reiden leer. Er des bollifden Feuers jauldig. benfet der Barmberginfeit, und bilft Darum, wenn du beine Gabe auf feinem Diener Mrael auf. Bie er dem Altar opterft, und weift alloe geredet bat unfern Batern Abraseindenten, daß bein Bruder etmas

Und Maria blieb ben ibr ben Altar deine Gabe und gebe guvor brev Monden, barnach febrete fielbin, und verfobne dich mit beinem wiederum beim. Bruder: und alebann fomm, und

bam, und feinen Saamen emiglich. wider dich babe, fo lag auca vor dem

Trinitatie Rom. 6, v. 3 bis 11. IB iffet the nicht, ban aue, die wir in Jejum Ch ift getauft find, Die find in feigen Cod getouft? Co find wir je mit ibm begraben bur Die Toufe in den Tod, auf bas, gleidwie Chiffus ift aufermentet von den Tobsen, Dura Die Berriidfeit bee Batere, alid fellen auch mi in einem neuch leben manbein. Co wir fammt ibm g pflanget werben ju gleichem Tobe, fo werben wir cud bet Auferftebung gleich feon. Dieweil wir miffen, bag unfer alte Denfc famt thm gefreugiget ift, auf baf be funtliche geib aufbore, bag wit binfott ber Canbe Denn wer geftorben ift, nicht Dienen. ber ift geres tfertiget von ber Sunde.

Sind wir a er mit Ebrifto geftorben, jo giaube mir, baf mir auch mir ibm leben merben: und miffen, daß Chriftus. von ten Tobten aufermedet, birfort nicht firbet, Der Tob wird binfort über ibn nicht heref en. Denn bag er gefterben ift, daß ift er der Eunde gefterben; ju einem mal; bag er aber lebet, baf lebet er Gotte. Alfo aud ibr, baftet euch fert, und lebet Botte in Chrifto Sefu unferm rern.

Evangelium.

am 6. Sonntage nach Erinitatie.

Matth. 5, v. 26 bis 26. Denn ich fage eur: Es fen benn eure Gerechtigfeit beffer denn der Schriftgelebreen und Pharis Und feine Barmberginfeit mabret ift: Du follft nicht tobten, wer

opfere

Ger willfertigffie, und gab fie feinen Bungern, baß opfere beine Babe. beinem Wifberfacher balb, Diewetilfe biefeibigen vorlegten: und fe-Du noch ben Bui auf bem 26ege biji,legten bem Bolte vor. Und batten auf daß bie ber Widerfacher nicht ein wenig Glichlein, und er dantete bermaleinft überantwortebem Rich jund bieß etejeibigen auch vortragen. ter, und der Richter überantworte Sie affen aber, und wurden fatt. bic dem Diener, und werdeit in den und buben die übrigen Broden auf Rerter geworfen. 3ch fage bir:fieben Rorbe. Und ihrer maren ben mabrita! bir mirft nicht von ban: vier taufend, bie ba gegeffen batten, nen betaus fommen, bis du auch und er ließ fie von fic. ben letten Beller bezahleft.

Epiffel am 7. Conntage nach Trinitatis. Rom. 8, v. 12 : 17.

des. Gileid wie ihr eure Glieder bege: ihr nad bem Bleifde lebet, fo merdet ihr ben habt jum Dienfle Der Unreinigfeit, flerben muffen. Bo ihr aber burd ben und von einer Ungerechtigfeit ju ber Gelft Des Fleifches Gefdafte tobtet, fo andern, alfd begebet aud nun eure Glic: werder ihr le en. Denn melde ber Beift Der jum Dienite ber Gerechtigteil, bafi & Dies treibet, Die find Bot'es Rinder. fle beilig werben. Denn da ihr ber Gun. Denn ihr ba't nicht einen fnechtifden ben Anedie maret, ba matet ihr fren von Geift empfongen, bag ibr euch abermat ber Bereditgteit. Ras battet ihr nun furchten muffet, sondern ihr babt einen gu ber Beit Enradi? Beider ihr euch findlichen Geift empfangen, Durch wels fent ichamet. Denn bas Enbe derfelbigen chen wir rufen: 21bba, lieber Bater! ift der Cod. Run ibr aber fend bon ber Berfelbige Geift giebt Beugnif unferm Gunde fren, und Gottes Rnechte wor Beifte, Daf wir Gottes Rinder find. Den, babt ihr eure Furcht, Dag ibr beilig Sind wir denn Rinder, fo find wir aud werbet, Das Ende, aber Das ewige fe: Erben, namlich Dites Erben, und Dite ben. Denn ter Eod ift Der Gunden Erben Chrift, fo wir andere mit leiden, Sold, aber die Unabe Ditre ift bab emige Leben in Chrifto Jeju unferm beren. Evangelihm am 7. Sonntage Evangelium am' 8. Conntage

nach Trinitatis.

Marc. 8, v. 1 bis 9. forach gu ihnen : Mich jammert des aber find fie teigente Bolfe. gu effen; und wenn ich fle ungeffen den Dornen ? Der Reigen pon ben. von mir beimi l zgegeben, wurden fie Diefteln? Alfo ein jeglicher guter. auf bem Bege verschmachten ; benn Baum bringet gute Fructe, aber etliche waren von Kerne tommen.

Woher nehmen wir Brodt bie in arge Fructe bringen, und ein fauler ber Buften, bag wir fie fattigen? Baum tann nicht gute Fructe brins Und er fragte ffe, wie viel babt ibrigen. Gin jeglicher Baum, ber nicht Brodt ? Sie praden : Sieben Und gute Fruchte bringet, mird abges er gebot bem Bolt, baß fie fic auf hauen, und ine Feuer geworfen. Die Erde lagerten: Und er nahm bie Darum an ihren Fruchten follt ibr

Epiftel am 8. Sonntage nach

Erinitatis. Rom.6, v. 19 bis 23. o find wir nur, lieben Brubert omus inenichio mit euch roben um Schulbener, nicht dem Fleische bag ber Schwachbeit willen eures Flei wir nach bem Fleische leben. Denn wo auf daß wir auch mit jur berrlichfeit. erhaben merben.

nach Erinitatis.

Matth. 7, v. 15 bis 23. Bu ber Beit, ba viel Bolte ba war, Sebet euch vor, vor ben falfchen und batten nichte gu effen, rief Propheten, bie in Schaffs Befue feine Junger gu fich, und fleiber ju euch tommen, inmenbia Wolfe, benn fie haben nun bren Lage ibren grudten jollt ihr fie erfennen. ber mir verbarret, und haben nichte Rann man auch Tranben lefen pon lein fauler Baum bringet arge Fruchs Seine Junger antworteten ibm : te. Gin guter Banm tann nicht fieben Broot, und bautete, und brach fie erfennen. Es merben nicht alle,

Die zu mir fagen : Derr! herr! inifprad) bei ibm felbit : 2Bas font to Das Simmelreich tommen, jondern thun? mein herr nimmt bas Mint Die den Willen thun meines Bate s von mir, graben mag tonicht, fo im Simmel. Es werden viel ju mir ichame ich mich ju betteln. 3ch weiß fagen an jenem Tage, herr, herr ! wol, was ich thun will, wenn ich nun baben wir nicht in beinem Ramen von bem Umte gefeBet merbe. baß pon mir, ihr llebelthater ..

Trinitatis. 1 Cor. 10, v. 6-13.

Das ift a'er ups jum Borbilde gefeber ben, baß wir une nicht geluften laffen des Bofen, gleich wie jene geluftet bat. Berbet auch nicht abgertifch, gleid wie iener etlide wurden, ale gefchrieben febet: Das Bolt fagte fich nieber, ju effen und ju trinten, und flund auf ju aud eb ifium nicht perfuden, wie etliche nicht, gleich wie jener etliche murreten, ewige Dutten. u. murben umbradt burd den Berber er.

Borbilde: 'es ift a et gefdirieben une jur Barnung, auf welche bas Ende ber Belt tommen ift. Darum wer fich laffet bunten, er ftebe, mag wohl jufeben, bas er nicht falle. Es bet euch noch feine. benn menfdliche, Berfuchung betreten. Aber Gott ift getreu, der euch nicht laffet berfuchen über euer Bermogen, fenbern Darum thue ich euch fund, bag niemand madet, daß die Berfudung fo ein Ende Sefum verfluchet, ber burch ben Geift gewinne, baß ibre topnet ertragen.

Evangel, am 9. Conntage nach Trinitatis. Luc. 6, v. 1-9.

ibin feine Guter umbracht. Und er

geweiffiget? Saben wir nicht in fle mich in ihre Saufer nebmen. Deinem Rumen Teufel ausgetrte ilind rief ju fich alle Gouldener fei: Ben? Saben mir nicht in beinem nesherrn, und fprach ju bem erften: Mamen viel Thaten gethan? Denn wie viel bift du meinen Beren ionle werde ich ihnen betennen : 3ch babefoig? er iprad : huntert Connen and noch nie ertannt, weichet-alle Dels. Und er fprach juibm, nimm beinen Brief, fese bich, und foreib Epiffel am 9. Sonntage nach fluchs funfgig. Darnach freacher gu bem andern, du aber mie viel bift bu duldia? er fprach bunbert Mals ter Maigen. Und er fprech gu ibm: simm beinen Brief, und foreib achtig. Und ber Berr lobete ben ungerechten Sausbalter bak er fligs lich gethan batte, benn bie Rinder fpielen. Much laffet une nicht Dureren viefer Belt find fluger, Denn bie treiben, wie etliche unter ienen Gureren Rinder bes Lichte in ihrem Ge= treiben, uid fielen auf einen Sag bren ichlechte. Und ich fage euch, mediet und zwanzig toufend. Laffer une aber euch Freunde mit dem ungerechten pon ienenibn verfucten und wurden von Mammon, auf daß, wenn ihr nun ben Schlangen umbracht. Mur:et auch barbet, fie euch aufnehmen in bie

Soldies alles widerfubr ihnen jum Epiftet am 10. Conntage nach Erinitatis. 1 Cor. 12, v. 1-11.

30 ich euch, lieben Bruder, nicht ver: hal en. 3hr miffet, bag ihr beiden fend gemefen,und bingegangen gu ben flum: men Bogen, wie ibr geführet murbet. Soites rebet, und piemant fann 36. fum einem Seren beigen, obne burit ben beiligen Beift.

Es find manderlen Ga'en, aber etift ein Beift : und es find monde ten Mems Er fprach aber gu feinen Jungern : ter, aber es ift ein berr; und es find Ert. und es find mancherlengrafte, aber es ift ein Sott, batte einen Saushalter, ber mardiber ba wirfet alles in agen. In einem por ibm berüchtiget, ale batte er leglidenerzeigen fich bie Ga en bes Getfles jum gemeinen Dugen. Ginem wird forderte ihn, und fprach ju ihni Beiebeit, dem andern wird gegeben gu wie bore ich das von bir? thue reben von der Ertennenis, nach demfele Rechnung von beinem Sauebalten, bigen Geine, einem andern bie benn bu fannft binfort nicht mehr Wabe, gelund zu maden in bemfelbigen Sausbalter fepn. Der haushalter Beift, einem andern Bunder ju thun, einem

Dallord by Google

einem andern Beifagung, einem ans Schrift und daß er begraben fen, Bern Beiffer ju unterfcbeiden, einem bag er auferftanden ite am britten Tage, andern mandetlen Epraden, einem ans nach ber Schrift, und daß er gefefen beru die Sprachen auszulegen. Dief worden ift von Rephas, barrad von ben alles aber wirtet Derfelbige einige Beift, Bublien, barnad ift er gefeben worden und theilet einem jeglichen feines ju, von mehr, benn fünfbunbert Brubern nachbem er will. nachdem er mill. Evangelium am 10. Sonntag; aber find entidlafen.

nach Trinitatis.

Edc. 19, v. 41 bis 48. fabe er die Stadt an und wet: nete über fie, und iprach: Benn bu beife, darum, daß ich die Semeine Sores wüßteft.fo murdeft du auch beden: tes verfoiger habe. ten gu Diefer beiner Beit, mas ju bei. Enabe bin ich, baf ich bir, und feine nem Frieden dienet. Aber nun ift et Snade an mir ift nicht bergeblid gewer por deinen Augen verborgen. Denn por deinen Augen verborgen. Denn tet, benn fie alle, nicht aber ich, fonbern es wird die Beit über dich foni- Gottes Chade Die in mir ift. men, daß deine Feinde werden um Evangelium am 11. Sonnt. nach Dich, und beine Rinder mit Dir eine Erinitatis. Luc. 18, b. 9= 14. Bagenburg fchlagen, bic belagern, Er fagte aber gu etlichen, die fich und an allen Deten angften, und Felbit permagen, daß fie fromm

und borete ibn.

Erinitatis. 1 Cor. 15, v. 1:40. biget babe, welches ibr auch angenoms Spiftel am 12. Sonntage nach men babt, in welchem ibr auch ftebet, Piftel am 12. Sonntage nach Durch welches ihr auch fel.g werbet, mel: dergeffalt ich es eind vertindiget babe, Gin fold Bertrauen aber haben wir fo ibr es bebalten babt: es mare benn, burch Ebriftum ju Bott, nicht bag bag ibre umfonft gegläubet batter. Denn wir tildtig find von une felber, etwas ich babe euch zuvorderft gegeben, welches in denten, als von une felber, fondern ich auch empfangen babe, das Ebriftus bas wir tuchtig find, ift von Gott, welt

Darnach ift er gefeben worden von Jacobo. Darnach von allen Apoffein. Am legten nach allen lift er auch von mir, ale einer ungeitigen Ind als 3Eine nube bingu fant, Geburt, gefeben worden. Denn ich bin der Geringfte unter ben Apofteln. als bet ich nicht werth bin, bag ich ein Apoftel Aber vas GDites

werden dich fchleifen, und feinen maren, und verachteten die andern, Stein auf ben andern laffen : bar:ein fold Gleidniß : Es gingen um, daß du nicht ertennet haft die zween Renfchen binauf in ben Tem: Beit, darinnen bu beimgefuchet bift. bel ju beten, einer ein Pharifder, Und er ging in dem Tempel, und ber andere ein Bollner. Der Pharis fieng an ausgutreiben, die daringenffer ftund, und betete ben fich felbft vertauften und fauften, und fprachalio: 3ch banfe bir, Gott! bag ich Bu ihnen: Es febet geforieben :|nicht bin wie andere Leute, Ranber, Dein Sans ift ein Bethaus: the Ungerechte, Chebrecher, ober auch aber babt es gemacht gur Morder: wie diefer Bollner. 3ch fafte gwier gruben. Und er lebrete taglich im in ber Boden, und gebe ben Beben= Tempel Aber die Sobenpriefter ben von allem, basich babe. Und bet und Schriftgelehrten und die Bor: Bollner ftund von ferne, wollte auch nehmften im Boit, tractetem ibmffeine Augen nicht anfheben gen nach, daß fie thn umbrachten, und himmel, fondern folug an feine funden nicht, wie fle ibn thun foll: Bruft, und freach : Gott, fer mir ten; benn alles Bolt bing ibm an, Sunder gnabig! 3ch fage euch: diefer ging binab gerechtfertiget in Epiftel am 11. Sonntage nach fein Saus vor jenem. Denn wer fich felbft erhobet, der wird ernies 36 ermabne euch aber, lieben Briber, briget werden und wer fich felbit ers bas Evangelit, bas id euch verfur niedriget, ber wird erhobet werden.

Erinitatie. 2 Cor. 3, v. 4:9. gefforben fen für unfere Gunde nach ber'der auch une tudtig gewocht hat , bas Mmt

Amt ju fubren bes neuen Teitamente jaufberen, welchee gegeben int uber vier nicht bes Budfiabere, fondern bee Geis bu be t. u. breifig Janr hernach. Dens fies. Denn ber Bu iftabe iobtet, aber jo bas Erbe burch bee Gefen erworben ber Beift madet lebendig. Co aber bae murde, fa murde es ni ht burd Berbeif Amt, das durch die Budfaten todtet fung gegeben Gott ober bars norabam und in die Steine ift gebildet, Glarben Durch Berbeiffung fren gef bentt. batte, alfo, daß die Rinder Ifcael nicht , Bas foll denn das Gefen? es ift Das tonnten anfeben bas angefict Mofis, ju fommen um ber Sunde wi en, bis konnten anseven vos Angeitat Mons, zu rommen um ver Sunve wir en, ver um der Kla beit willen seines Angestat ich, der Saame käme, denn die Nerbeslung die doch aufförer. Wie soute nicht vieleszese eben ist, und ist gesteller oden ben mehr das Amt, das den Geist giebt, Klar-beit haben? Denn so das Amt, das die Multer aber ist nicht eines einzigen Mitts Gerbammis prediger, Klarheit das, viels ler, Gott aber ist einig Mie? ist dem Werden mit der Molten der Molten wieler Molten Gotten Gerbeilung? mebr bat das 2imt, das die Gerechtigfeit, das Gefen wider Gottes Berbeiffung? predigt, überfcmenglide Klarheit. Evangelium am 12. Gonnt. nach gegeben mare. Das da tonnte lebentig Erinitatis. Marc. 7, 9, 31-37.

er an bas Galildifche Deer, mitten Glauben von Sefum Ehrtitum, gegeben unter ben Grengen der jebu Stadte, benen, die ba glauben. Und fie brachten ju ibm einen Zaut ben, ber ftumm mar, und fie baten ibn, daß er die Sand aufibn ted. Und er nabmiba von tem Boife be: fonders, und legere ibm die Fluger Beltg find die Mugen, die ba feben in dieDhren, und mugete, und rub: bas ihr febet. Denn ich fage euch: rete feine Junge, und fabe auf gen Biele Propheten und Ronige molls Simmel , feufgete, und fprach ju ten feben, das ibr febet und babere ibm : Bepbata, das ift : toue die nicht ge eben, und boren das tor auf. Und aistalo thaten fich feine boret, und babens nicht geboret. Dhren auf, und das Band feiner! Bunge ward los, und redete recht, gelehrter qui, verlucte ibn, und mand fagen. Je mehr er aber ver- bağ ich bas emine geben ererbe? Er bot, je mehr fie es ausbreiteten und aber fprach gu ibm : wie ftebet im vermunderten fic über die Daaße, Befeg geforieben? Bieliefeft bu! und iprachen : Er bat alles mobl gemacht; Die Zanben macht er bo: Gott beinen beren, lieben von gans rend, und die Sprachiofen redent, dem Gergen, und von ganger Grele. Epiftel am 13. Sonnrage nach von allen Kraften, und von gongem Trinitatis. Gal. 3, v. 15 - 22. Dieben Bruder! ich will nach menfch-Doch eines Menfchen Teffament nicht bad, fo wirft bu leben. Er aber mollte (wenn es beffatiget ift) und thut audifich felbft redtfertigen, und iprad ju nichte baju. Dun ift je die Berbeiffung Jeiu: Wer ift benn mein Rachfter? Abraba und feinen Sammen jugefagt. Da antwortete Jefins und fprach: Durch viele, fonbern als burd einen: Es war ein Menfc, ber ging von Bes Durch Deine : Saamen, welcher ift Ebris rufalem binab gen Berico, und fiel flus. 39 fage gher Davon, das Teffar unter Die Morber, die Jogen ihn aus ment, bas juvor von Gont befrätiget ift unter Die Morber, die Jogen ihn aus auf. Ebriftum, wird nicht aufgeboben, und fchlingen ibn, und gingen davon, daß die Berbeiffung fo te durche Gefen und ließen ibn balb tobt liegen. Es

Das fen ferne! Bern aber ein Gejes maden, fo fame bie Gerechtigfeit mahre haftig aue bem Giefege. Wer Die Gdritt Ind da er wieder ausging von ten hat es aftes befoloffen unter die Gunde, Grengen Epri und Sidon, tam auf bag die Berbeiffung fame durd ben

Lvangelinm am 13. Sonnt. nad Trinitatie. Luc. 10, v. 23-87. Ind er mandte fich ju feinen 3ine gern, und fprach infonderheit: Belig find die Mugen, die ba feben Und fiebe, da ftunt ein Schrifte

Und er verhot ihnen, fie folltene nice lorach : Meifter, mas muß ich thun, Er antwortete und fprad : bu follft Gamuthe, und beinen Rachien als Dich felbit. Er aber fprac ju ibm: lider Beife reben. Berachtet man Du baft recht geantworret : thue

Degab Ho aver obngerabe, bag etir Undes begab fic, ba er reifete gen Priefter Diefelbige Strafe binab Berufalem gog er mitten burch Jog, und ba er ibn fabe, ging er vors Camariam und Galildam. über. Deffelbigen gleichen auch ein als er in einen Dartt fam, begeas Levet, da er fum an bie Starte, und neten ibn geben ausfabige Manner. fabe ibn, ging er vorüber. Ginoa Die ftunden von ferne, und erbuben mariter aber reifere, und fam dabinfibre Stimme, und fpracen: 300 und da er ibn fabe, jammerte ibnfu, lieber Meifter! erbarme dich fein, ging ju ihm verband ihm feinelunfer. Und da er fie fabe, fprach er Bunden, und gog darein Delaund gu ihuen : Gebet bin und zeiget Bein, and bub ihn auf fein Thier, end ben Drieftern. Und es gefdabe, und fabrete ibn in die Berberge und ba fie bin gingen, murben fie rein. pfledete fein Des andern Tages Giner aber unter ihnen, ba er fas retiete er, und jog beraus zweenbe, daß er gejund worden mar, feb-Groiden, un' gab fie dem Wirthe grete er nm, und preifete Gott mit und fprach ju thin : Dflege fein, unt lauter Stimme, und fiel auf fein fo bu mas mehr wirft barthun, will Ungeficht ju feinen Rufen. und to bird bezablen, wenn ich wieder bantete ibm, und bas mar ein Sas fomme. Belder bantet bid, ber mariter. 3Eine aber antwortete. unter Diefen breven ber Dachfte few und fprach : Gind ibrer nicht geben gemefen bem, der unter die Dorber rein worden? Bo find aber die nem gefallen mar ? Er fprad: Der biene? Sat fic fonft feiner funden bee Barmbergigteit an ibm that. Da wieder umtehre, und gebe Gott die forach Beine gu ibm : fo gebe bin, Chre, denn biejer Fremdlinger? Und er iprac ju ibm ; Stebe auf, gebe und thue besgleichen. Epiffel am 14. Conntage nach bin, bein Glaube bat bir geholfen.

Erinitatis. Gal 5, v. 16-24. Epiffel am 15. Conntage nad

als basfind. Ebe ruch, Dureren, Unreisstat du nicht auch versuchet werbeft. Ei-nigfeit, Ungucht, Abgetieren, Jauberen, er trage bes andern gaft, fo werbet ibe Reinbicaft, Saber, Neid. Born Bant, bas Grieß Ebrifti erfüsen. Go aber fich Bwiet acht, Rotten, "aff, Mord San-jemand last dunten, er fen etwas, fo er fen Freffen und bergleichen, von wel: bod nichte ift. Der betrüger fit felbft. den id eud babe juvo: gefagt und fage Gin leglider aber prufe fein felbft Wert, nod juvor, baf bie folges thun, werden und alsba: n werdeer anibm felber Rubm Das Reid Gottes ni. t ererben.

Freuer, Friede, Gebuld, Freundiich aber unterrichtet wird mit bem Borte, feit, Butigfeit, Glaube, Sanftmutb der theile mit adgrien Gutes bem, ben Reufchbeit. Bibe: folde ift bas Gefen ibs unterrichtet. Erret end nicht, Gott nicht. Beide aber Chriffum angehoren laft fich richt fpotten. Denn mas bee Die trugigen ihr Fleifch fammt ben gu- Denfch fact, bas wirb er ernbten. Ber fen und Begierben.

nad Erinitatis.

Luc. 17, v. 11- bis 19.

d fage aber: Banbelt im Beif, fo Erinit. Bal. 5,8. 25. 26. 6. 6,1-10. werbet ibr die Lufte ber Fleisches 50 wir im Geifte leben, fe laffet und plat volleringen. Deun bas Fleisch ger auch im Geifte wandeln Laffet und fuffet wiber ben Geift, und ber "eiff,mit eit'er Chre geifig fenn unter einans wiber bar Bleifd. Diefelvigen find wie der une ju entruffen und ju baffen. Lieben bet einander, Das ihr nicht thut, mas Britter, fo ein Menich etwa von einem ihr mollet Regieret euch aber ber Ceift, Feblube eilet murbe,fo belfet ihm wieber fo fend ihr nicht unter bem Befene. Offen- jurecht mit fanfrmuthigem Beifte, Die ibr bar find aber die Berte bes Fleifdies, geiftlich fend, und fiebe auf Did felbft.

baben und nicht an einem anbern. Denn Die Frudt aber Des Beiftes ift Liebe, ein jeglicher wird feine faft tragen. Der auf fein Bleifc faet, ber wird von bem Evangelium am 14. Sonntage Bleifche bas Berber er erndten; wer a et auf ben Beift faet, ber wirb von bem Beifte bas emige leben ernbten. Laftet une a er Gutes thun, und'nicht mube

werden: benn ju feiner Beit werden wir,euch foldes alles gufullen. Darum and erntren obne Aufboren. Als wir forart nicht für den andern Morgen, benn nun Beit haben, fo laffer une Such thun an iedermann, adermeift aber an denn der morgende Cag wird für bas bes Bl. ubens Benoffen.

Trinitatis.

Matth. 6, p. 24 bis 31.

Miemand fann zween hErrn bles Darum bitte ich, bas ibr nicht mube werbet um meiner Erubfal willen, nicht bas Leben mehr, benn die Speisund gegrunder werden. Bater nahret fie bod. Gend ihr Dem aber, ber uberfdwenglich thur benn nicht vieltuchr benn fie? Ber perfieben nach ber graft. Die ba in uns ift, unter euch, Der feine Lange wirfet, bem fen Chre in ber Gemeine, eine Ella gniegen moge, ob er die in Ebrifto Jefu ift, ju aller Ben, gleich barum jorget.

Rleidung ? Schauer die Lilien auf Erinitatis. Luc. 7, v. 11:17.

fagen? Bas werben wir effen ? und fprach ju ibr : Weine nicht, und Bad werben wir trinfen? Womit trat bingu, und rubrete ben Gara werden wir und fleiben ? Rach fola an und die Erager ftunden, und et dem allen tradten bie Seiben, benn fprach: Jungling ich fage bir, ftebe quer himmlifder Bater weiß, daß auf! und der Codte richtete ficauf. ibr des alles bedurfer. Tractet am und fing an ju reden. Und er gab erften nach dem Reiche Gottes, und ihn feiner Mutter. Und es fam fie nad feiner Gerechtigfeit, fo wird alle eine gurcht an, und preifeten

Seine forgen. Es ift genug, bag ein Evangelium am 15. Count. nach leglider Zag feine eigne Dlage babe.

Epiftel am 16. Conntage nach Trinitatis Cph. 3. v. 13:21.

nen, entweder er wird einen die id für eud leibe, welcher eud eine fr haffen, und den andern lieben : ober re find. Derobalben benge ich meinesnie . wird einen anhangen, und den an gegen benBater unfere herrn 3Gu Cbri-bern verachten. 3br tonnet nicht ba Rii, ber berrechte Bater ift uber alles, mas ba Rinber beiffet im bimmel und auf Gott bienen und dem Mammon. Erben, bag er eud Rraft gebe nach bem Darum fage ich euch: Gorget nicht Reichthum feiner berrichteit, fart ju für euer Leben, mad ihr effen u. trin: werden durch feinen Beift an Den inwenten werdet, auch nicht für enren digen Menfcen, und Spriffum ju wob: Leib, was ihr anzichen werbet. It jen, und burch die Liebe eingewurget Muf dag ibe fe? Und Der Beib mebr, benn bie begreifen moget mit ellen Seiligen, mel Rleidung? Sebet die Bogei unter und die Brefe, und die Babe, auch erfem bem himmel an, fie iden nicht, fie men, daß Ehriftum lieb baben viel beifer ernoten nicht, fie fammeln nicht in ift bem alles Biffen, auf bag ibr et: die Scheuren, und euer himmlifcher fullet werdet mit allerlen Gottes gulle.

von Emigfeit ju Emigfeit. Amen.

Und warum forget ibr für bie Evangelium am 16. Gennt. nad

beingelbe, wie fie machien : fie ar Und es begab fic barnach, bag et beiten nicht, auch fpinnen fie nicht. In eine Stadt, mit Ramen Ra 3d fage euch, daß auch Salomon in in, ging, und feiner Junger gingen. aller feiner herrlichteit nicht beflet viel mit ihm, und viel Bolts. 216 Det gewesen ift, ale berfelben eine. er aber nabe an bas Ctabt : Ther Go benn Gott bas Gras auf bem tam, fiehe, ba trug man einen Tobs Beibe fleidet, Das doch beute fiebet, ten beraus, ber ein einziger Sobn und morgen in den Dien geworfen war feiner Mutter, und fie mar eine wird, follt er bas nicht vielmehr Bittme, und viel Bolts aus ber end thun? Dibr Gleinglaubigen ! Stadt ging mit ibr. Und da fie ber Darum follt ihr nicht forgen und herr fabe, jammerte ihn berfeibigen @Ott.

Bott, und ipradien : Es ift ein gro: balben! Es muß ja Mergernig toms ier Prophet unter une auferstanden men: boch mebe dem Menfchen, and Gott hatt fein Bolt beimge- burd melden Mergernif tommt! not. Und Diefe Rede von ibnr er So aber beine Sand ober bein Ruf. doll in bas gange jubifde Land, bich argert, fo baue ibn ab, und wirf and in alle umliegende Yander.

Lection am Tage St. Michaelis.

Offenb. 12, v. 7 bis 12. ten mit dem Draden, und der Drade jo dich bein Unge argert, reif es freitt und feine Engel, und flegeten nicht, aus, and wirf es von dir; es ift auch ward ibre Cratte nicht mehr funden dir beffer, das du einaugig jum Les im Dimmel. Und es ward ansgeworfen dir beffer, das du einaugig jum Les Der große Drade, die alle Schlange, Die ben eingeheft, Denn daß du zwen Da beiffer der Teufel und Satanas, Der Angen habeft, und werdeft in bas Die gange Belt verfuhret, und ward ges bollifche Fener geworfen. wurden auch dabin geworfen. Und ich borete eine große Stimme, Die frach im von diefen Rleinen verachtet, benn graft, und bas Reich, und Die Macht unfers Gottes, feines Ebriffus morben, meil ber Bertlager unferer Bruber ver: Ract vor Gott. übermunben burd bes fammes Blut, und durch das Bort ihrer Beugnis, und haben ibr leben nicht gelieber bis in den Est. Darum freget euch ihr bimmel, und Die barinnen mobnen.

Matth. 18, v. 1 bis 14.

3 Junger ju 3 Cfu, und fprachen : und fend fleifig ju balten bie Einigfeit Mer ift Doch ber Großefte im Sims im Beiffe, burd bas Band bes Frice melreid ? Befue rief ein Rind gu bens. Gin Beib und ein Beift, wie ibr fich, und ftellete es mitten unter fie, aud berufen fepe auf einerlen hoffaung eures Berufe. Ein Gere, ein Glaube, und fprad: Babrlid, ich fage euch, eine Saufe, ein Bort und Bater (ungr) es fen benn, daß ihr euch umtehret, aller, ber ba ift über euch alle, und burch und werdet wie die Rinder, fo mers euch alle, und in euch allen. Det ihr nicht in das Simmelreich Evangel. am 17. Sonnt. nach tommen. Ber fic nun felbit erfie briget, wie dies Rind, der ift der Und es begab fich, daß er fam in Großefte im Simmelreich. Und wer Lein Saus eines Dberften der ein foldes Rind aufnimmt in mei- Pharifder, auf einen Gabbath, bas nem Ramen, der nimmt mich auf. Brod ga effen, und fie bielten auf Ber aber argert diefer Beringften ibn. Und fiebe, ba war ein Menfc einen, die an micheglauben, dem vor ibm, ber war maffersuchtig. mare beffer, daß ein Mablitein an Und Jefue antwortete, und fagte feinen Sale gehanget murde, und ju den Schriftgelehrten und Pharis erfaufet murbe im Meer, ba es am fdern und fprach : 3fts auch recht. tiefften ift.

ibn von bir; es ift dir beffer, bag ou jum Leben labm, ober ein Gruppel eingeheft, benn daß du gwo Sande Ind es erbub fich ein Streit im bim: ind sween Sine habeit, und merbeft mel, Dichael und feine Engel ftrit: tin das ewige Fruer gemorfen. Und

Sebet ju, daß ihr nicht jemanb Simmel. Dun ift das beil, und die ich fage euch : ihr Engel im bims mel feben allezeit das Angeficht meis nes Baters im Simmel. Denn bes worfen ift, Der fie vertlaget Dag und Denfchen Sohn ift fommen, felig und fie baben ibn ju niachen, bas vertobren ift.

Epiftel am 17. Sonntage nach

Trinitatte. Gub. 4, v. 1:6. s ermabne nun cuch ich Befangenen in dem beren, daß ihr manbelt, Evang. am Tage St. Dichaelis. wie fich gebuhret, euren Beruf, bars innen ihr berufen fent, mit aller Des Qu berfelbigen Stunde traten die muth und Canfemuth, mit Gedutb. und pertraget einer ben andern in ber fiebe.

Trinitatis. Luc. 14, v. 1 : 11. auf ben Gabbath beiten? Gie aben Webe ber Welt, ber Mergernis fcmiegen fille; und er griff ibn an,

und heilete ibn, und ließ thn geben jein Edriffgelehrtet, verquete ibn : Und antwortete, und fprac ju ib und fprach ! Deiffer meldes til bas nen: Melder ift unter euch, dem pornehmfie Gebot im Gefes? 3Ge fein Dob ober Giel in den Brun: find aber fprach ju ibm ! bu follit ties nen fallt, und er nicht glabato ibn ben Gott, beinen beren, von gans beraus jeucht am Gabbath Tage? jem Bergen, von ganger Geelen, und Hub fie tonnten ibm barauf nicht von gangem Bemuthe. Dies in bas mieber Untwort geben.

. Er fagte aber ein Bleichniß guandere ift bein gleich : bu follfl bets ben Gaften, ba er mertte, wie fir nen Rachften lieben ale bich felbft. ermabteten, oben an gu figen, und In diefen gweren Geboten hanget frach gu ihnen: Benn du von jes das gange Gefet und die ; ropbeten. mand geiaben mirft gur hochzeit, Da nun tie Pharifaer ber einane fo febe bich nicht oben an, bag nicht ber waren, fragte fie 32fus, und etwa ein Chritder, benn bu, von fprach : Bie runfet euch um Chris ihm geladen fen, und fo benn touimt fo? Deg Sohn ift er? Sie fpra: ber bich und ibn gelaben bat, fpre: den Divide. Er prach ju ihnen: de ju bir: Beiche diefem; und bu Bie nennet ibn benn David im muffeft benn mit Odaam unten an Beift einen herrn? Da er faget: figen. Sondern, wenn bu gelaben cer Berr bat gefaget au meinem wirft, fo gebe bin, und fege bid un Derin: Gege dich ju meiner Reds ten an, auf bag, wenn ba fommt, berften, bie bae ich lege beine Reinde Dich gelaben bat, fpreche gu bir: jum Schemel beiner gufe. Go nun Rreund, ride binauf : benn wirft David ibn einen Deren nennet,wie bu Chre baten vor benen, die mitfift er benn fein Cobn? Und nice bir ju Etiche figen. Denn mer fichmand fonnte ibm ein Bort antwers feibft erhöhet, der foll erniebriget ten, und burfte aud niemand von merden, und mer fich felbit ernie-bem Bage an binfort ibn fragen. briget, ber foll erbohet werben. Spiftel am 19. Sonntage nach Epiftel am' 18. Conntage nach Erinitatie. 1 Cor. 1, p. 4-9.

Trinitatis. Mattb. 22, v. 34-46. Da aber die Phartider horeten, Da trat 3@ins in das Soiff, und bag er ben Gabeucaern das fnbr wieder berüber und tam Maul geflopfet batte, verfammte in feine Statt. Und fiebe, ba brachs

bornebenfte und größte Bebot. Das

Erinitatis. Ebb. 4, v. 22-28. Trinitatid. 1 Cor. 1', v. 4-9. 50 leger nun von euch af, nach bem oben balben, für die Gnabe Woltes tiefden ber burd Lufte in Irribum fic auch gegeben ift in Chrifto Jefus baft verberbet; erneuert eum aber im Geift ihr fent burch ibm in allen Studen reich eures Gemutbes, und giebet ben neuen ger, act, an aller lebre, und in aller Meniden an, ber nach Gott geschäffen Erfenninig: wie benn ble Prebigt von ift in redischaffener Gesechtigfeit und Chrifto in euch fraftig worden ift. alfo, beiligfeit. Darum leget die Biigen ab. bag ihr feinen Mangel babt an irgent und reber bie Babrbeit, ein jeglicher einer Ga e, und wartet nu gut die Do mit feinem Da ften, fintemal wie unter feubarnng unfere & Eren Seft Ehrifti, einander Glieben fint. Burner und funs wel . er auch wird euch feft behalten bie biget nicht, laffet Die Conne nicht über eut ans Ente, bas ibr unfraftid fend auf rem Born untergeben. Gebet aus nicht ben Dag unfere beren Jefu Chrifti Noum bem Bafferer Ber geft obien bat; Denn Gott ift treu, burch welchen ibr ber fteble nicht mehr., fondern arbeite, berufen fend gur Gemeinschaft feines und ichaffe mit den banber etwas Gures, Goberes JEfu Chrifti, uniers herrn. auf baber habe ju geben bem Durftigen. Evangelium am 18 Sount, nad Evangeli mam 19. Sonne nach Erinitatis. Matth: 9, v 1-8.

ten fie fic. Und einer unter ihnen, ten fie gu ihm einen Gictbrudigen,

ber lag auf einem Bette. La run gejdiamtet, und alles berett, tom: 3Gfue ibren Glauben fabe, fprach met gur howgeit. Aber fie verachte. er ju dem Gidtbrudigen : Ger ge: ten bas, und gingen bin, einer auf troit, mein Cobn! beine Gunben feinen Mder, der andere gu feinet find bir vergeben. Und nebe, erliche Gandthierung Erliche aver griffen unter den Schriftgelebrten forgen feinemmen te, boneten und tobieten ber fic felbit. Diefer laftert Gott. fie. Da bas ter Ronig borete, marb Da aber 3E'ud ibre Gedanten fabe, er gornig, und fdidete feine heere fprach et : Marum benter ihr fo ar hue, und brachte biefe Morder um, ges in euren Bergen? Meldes iff mb gunberen ihre Grabt 'an. leteter, ju fagen: Dir find beine Gunden vergeben, ober ju fagen : ile Soobeit ift gwar bereit, abet febe auf, und mandle ? Muf daß ibr bie Bafte mareus nicht werth. Dars aber wiffet, dag bes Deniden Sobnfum gehet bin auf die Stragen, und Macht habe anf Erben, Die Gunde abet jur hochzeit, men ihr findet. au vergeben, fprach er ju bem Gicht lind bie Ruechte gingen aud auf Die brichigen: Stebe anf, bebe bein Etragen, und brachten gufaminen Bette auf, und gehe beim. Da bas wen fie funden, Bofe und Gute, Bolf das fabe, vermunderte es fich, und die Tifche wurden alle voll. und preifete Gott, der folde Dladit Bane gu befeben, und fabe allda ets ben Meniden gegeben bat.

Epiftel am 20. Conntage nach wen Menfchen, ber hatte fein bochs

bern ale bie Beifen und fdidet end in Die Beit, benn es ift bofe Beit. Darum pou Beiftes, und redet unter einander pon Pfalmen, unden gefangen, und geift: liden Biebern, finger und fpielet bemfen,aber wenig find anderwablet. allezeit für alles, Bott und bem Ba: ter, in dem Ramen u :fere berrn Jefu Sprifti, und fend unter einander unter: than in ber Burcht Bottes.

Cohn Dochgeit machte, und fandte um Deswillen fo ergreifet den barnico feine Rnechte aus, daß fie den Ga- Crindlein tommt, Biberffand, bun, und ften gur hochzeit rufeten, und fie alles mobil ausrichten, und Das Felb bewollten nicht tommen. Abermal balten moget fanbte er andere Rnechte aus, und Go flevet nun, umgurt:t eure Lenden fprach: Saget den Gaften: Siebe, meine Mahlzeit babe ich bereitet, geftefett, ale fertig gu treiben das Boons meine hofen und mein Maftvich fft gelium bed Fviedens, damit ihr bereitet

Dafprach er ju feinen Anechten:

Da ging bet Rouig binein, bie

Erinitatis. Eph. 5, v. 15-21. Beitlid Rleid an, und fprach gu ibm: manbelt, nicht ale biell- meifen, fon- und baft bod fein bodgettlich Rleid an? Er aber verftummete. De werbet nicht unverftandig, fonbern ver- iprad ber Ronig gu feinen Dienern ; fandig, bas da fey bes bert Bille, und Bindet ibin Saute und Rufe, und faufet euch nicht von Beine, barous ein werfet ihn in die außerfieffinfternif unordentlid Befen folget, fondern werdet binaus, ba wird feyn Benten und Babnflappen. Denn viele find berus . beren in eurem bergen, und faget Dant Epiftel am 21 Conntage nach Trinitatis. Erb. 6. v. 10-17. Qulent, meine Brubert fent fart in Dem Eerrn und in der Macht feiner Evangel. am 20. Sonnt: nach bagibr bestehen könnetgegen Die listigen Erinitatis: Matth. 22, v. 1-14. Anlaufe bes Teufels. Denn wir ba'en 1 1nd 3Eins antwortete und redete nicht mit Bielich und Blut gu tampfen, abermal durch Gleichniffe gu ih- fondern mit Burften und Gewaltigen, nen, und forach : Das himmelreich ber Finfternis Diefer Belt heriften, mit ift gleich einem Ronige, ber feinem ben tofen Weiftern unter bem Cimmel.

fept.

fend. Bor allen Dingen aber ergretfetiid Das Evangelium verantworte, und Den Soild bes Glaubens, mit welchem befraftige, ale die ihr aue mit mir ber ihr auslofchen tonnet alle feurige Pfeile Enabe theilhaftig ferb. Denn Got ift Des Bofewichte, und nebinet ben beim mein Beuge, wie mich noch end, allen flet, weldes ift bas Bort Goties.

Trinitatie. 30b. 4, v. 47:54. Ind es mar ein Ronigider, den Gobn lag trant ju Capernanm. Diefer borete, bag Jefus tam aus Audda in Galildam, und gieng bin sư ibni, und bar ibn, bag er binab dime, und bulfefeinem Sobne, denn Evangel. am 22. Sonnt. nach er war todt tant. Und 3Efus iprach an ibm : wenn ibr nicht Beiden und Munter febet, fo glaubet thr nicht. Der Roniafde fprach ju ibm: hert Rnecten rechnen wollte. an ibm fagte, und ging bin.

neten ibm feine Anechte, verfun. Da fiel ber Anecht nieder, und betete biaten ibm und fpracen : Dein Rind ibn an, und fprach : herr, babe Ges Stunde, in welcher es beffer mit len. Da jammerte ben herru beffelibm morben war. Und fie foraden bigen Anechts, und ließ ibn los, und au ibm : geftern um die ffebenbe bie Schuld erlief er ibm auch. Stunde verließ ibin bas gieber. Da Da ging berfelbige Rnecht bingus merfete ber Mater, bag es um die und fand einen feiner Mittnechte. Stunde ware, in welcher Jefus gu ber war ibm buidert Groiden idule ibm gefagt hatte: bein Gobn lebet. big, und er grif ihn an, und murger Und er glaubete mit feinem gangen te ibn, und fprach: Begable mir Beiden, daß 3Efus that, da er aus fein Mittnecht nieder, und bat ibn. gubda in Galildam fam.

Trinitatis. Wbil. 1, v. 3:11.

Ch Dante meinem Gott, fo oft ich euer J gebente, (welches ich alegeit thue in bezahlete, mas er ichulbig mar. alle mei em Webet für euch alle, und thue bas Greet mit Freuden.) Ueber faben, murden fie febr betrubt, und eure Bemeinschaft am Evangelie vom tamen und brachten por ihrem erffen Tage an lieber, und bin Deffelbi: engefangen bat das gute Bert ber wirds id bermafen von euch allen batte, bar tuent, que viere Sonito pate ich oft

Des beile und bas Schwerdt Des Beis verlanget von bergens Grunde in Jefa Corifto, und dajeteft um bere ich , bas Evanget, am 21. Comitage nach eute Liebe ie mehr und mehr reich werde in allerlen Ertenntnig und Erfebrugg, daß ihr prufen moget, mas das Befte fen, auf baf ibr fend lauter und unan: flofig, bis auf den Tag Chriffi, erfullet mit Frudten ber verechtigfeit, Die burd Befum Chrifum gefdeben (in euch) jur-Ehre und gebe Bottes.

Trinitat. Matth. 18, v. 23 = 35 -

Jarum ift bas himmelreich gleich einem Ronige, ber mit feinen Und als tomme binab, ebe benn mein Ring er anfing gu rednen, tam ibm einer ftirbet 3 Efus fpricht ju ibm : De vor, ber war ibm gebutaufend Pfund be bin bein Sobn lebet Der Menich ichulbig. Da ers nun nicht batte gu glaubete dem Borte, bas 3Gfus begablen, bieg ber herr vertaufen ion, fein Deib und feine Rinder, und Und indem er binab ging, begegg alles, was er hatte, und bezahlen. letet. Da foridete er von ibnen die bult mit mir, ich will bir all. 6 bezabe

Das ift nun das andere was bu mir foulbig bift. Da fiel und fprach : babe Geduld mit mir. Epificl am 22. Conntage nad ich will bire alles bezahlen. Er molle te aber nicht, fontern ging bin, und warf ibn ins Wefangnis, bis das er

Da aber feine Mittnechte foldes gen in guter Buverficht, das, Der in end herrn alles, was fic begeben batte. Da fordete ibn fein herr vor fich. auch vougieben, bis auf ben Tog Jefu und fprach gu ibm : Du Schallte Ebrift. Bie es Denn mir billig fft, Daff tuecht, alle biefe Schuld habe ich dir in Diefem meinem Befananis, Darinnen teft bu Dich nicht auch erbarmen

Episteln und Evangelia.

über beinen Mittnecht, wie ich michverwunderten fie fich, und liegen bber bich erbarmet babe? Und fein ihn und gingen bavon. berr mard gornig, und iberantwor Epiftel am 24. Sonntage nach bezahlete alles, was er foulbig mar. Dezahlete alles, mas er jouipig war. Derbalben auch wir von bem Tage en, . Alfo wird euch mein bimilicher Ma: Der ba wire geboret ba cp, boren wis ter auch thun, fo the nicht vergebet nicht auf für euch zu beten und gu itten, bon eurem gergen, ein jeglicher feis daß ihr erfullet werdet mit Ertenitniffele pein Bruder feine Rebler.

Trinitarie. Phil. 3, v. 17-21. and habt gum Borbilbe. wandeln, von welchen ich euch of: ge: welder Ende ift bas Berbammnis wel: den der Boud ihr Gott ift, und ihre Ehre ju fcanben wird, berer bie irbifch eimmel, bon bannen wir aud marten Des beilandes Jefu ehrifti des OFren, welcher unfern nichtigen Beib verflaren! wird balle: abnlich werbe feinem vertiars a er folches mit ibnen redete, tenfeite, nach ber Ibi: tung damiter fann ffebe! ba fam ber Oberften eiaud alle Dinge ibm unterthänig machen.

fingen in feiner Rede, und fandten gete ibm nach, und feine Junger. ju ibm ihre Junger, fammt herodis Und febe ! ein Beib, bas zwolf Dienern, und fprachen: Meifter, Jahr den Blutgang gehabt, trat wir wiffen, das bu mabrhaftig bift, von hinten ju ihm, und rubrete fet-

und lebreft den Beg Gottes recht, nes Rleibes Saum an; benn fie and du frageft nach niemand denn fprach ber fich felbft : mochte ich nur bu achteft nicht das Unfeben der fein Rieid anrubren, fo murbe ich Menfchen. Darum fage und; mas gefund Da wandte fich Jefus um buntet dich : Bits recht, daß man und fabe fie, und fprach : fep getroft Dem RapferBine gebe ober nicht. | meine Tochter, Dein Blaube bat

nun IEfue mertete ihre bir geholfen. Und bas Beib marb Soultheit, fprach er: ihr hench gefund gu berfelbigen Stunde. ler, was versuchet ibr mich? Beifet. Und als er in bes Oberften Saus mir die Binfe-Mange. Und fie reich tam, und fabe die Ofeifer und bas ten ibm einen Groiden dar. Und er Getummel des Bolts, fprach er gin fprach juibnen: Bes ift das Bild ihnen: Weichet, denn das Dagound die Ueberfdrift ? Gie fprachen lein ift nicht tobt, fondern es ichlaft. ju ihm : des Raifers. Da fprach er Und fie verlachten ibn. Alls aber In ihnen: Go gebet bem Rapfer, bas Bolt ausgetrieben mar, ging et was des Raffere ift und Gotte, mas binein, und griff fie ben der Sand : Gottes ift. Da fie bas horeten, ba ftund das Magdlein auf. Und

Trinitatis Col. 1, v. 9-14.

nes Bluens, in allerten geiftlicher Beisheit und Berfand, daß ibr manbelt mute Epiffel am 23. Sonntage nach biglic bem , Erry in allem Wefallen, und fruditbar fend in aiten guten Berten, und madifet in der Ertennenig Gottes, und Colget mir, lieben Bruder! und febet geftartet werder mit aller Kraft und feis auf die, Die alfo mandein, wie ibr ner herrlichen Macht in auer Geduld und Denn viele gangmuthigfeit mit Freuden. Und banfe jaget tem Bater ber une tuchtig gemacht fagt babe: sun aber fage ich euch mitfhat, ju bem Erttbeil ber beiligen im licht. Beinen, Die Beinde Des Kreuges Chrifti, Beider uns errettet bat von der Obrige felt ber Finfternif, und bat und perfenet in das Reid, feines li ben Cohnes, an meld em werhaben die Etlofung bur ! fein gefinnet find. Unfer Bandel aber ift im Blut nemlich Die Berg bung ber Gunden. Evangel. am 24. Sonnt. na b Trinit. Matth. 9, v. 18-26.

fiebe! da fam der Oberften ei. ner, und fiel vor ibm nieber, und Evangel. am 23. Sonnt. nach (prad: Serr! meine Comter ift Erinitat. Matth. 22, v. 15-22. jest genorben; aber fomm, und lege a gingen die Pharifder utn, und beine Sand auf ffe, fo wird fie lebens hielten einen Rath, wie fie ihn dig. Und Jefus ftund auf, und fole

bies Gerunt ericoll in baffelbigeiba, fo follt ibre nicht glauben. Denn gange Yand.

Erintratie. 1 Theff. 4; b. 13:18. QB it wollen euch aber, lieben Brude ! nicht berbalten, von benen bir be folafen, auf daß ihr nicht traurig fent wie die andern, die teine hoffnung b. ben. Denn fo wir glauben. dag 3Eine geftorben und auferftanden ift, alfo mirt Bott aud, Die da emidlafen find, burd Sefum mit ihm führen. Denn bas fagen wir euch, ale ein Bort bes Beren, ba; wir, die wir leben und überbleiben, in der Butunft des Deren, we den denen nicht portommen, die ba ichlafen. Denn ei felbft, der ber wird mit einem Felda : foren und Stimme des Erg. Engels, u. mit der Poiaune Gibites bernieber fon: men vom himmel; und die Todten in Ehrifto werben aufeifteben juerft , her: noch wir, Die wir leben und überbleibe werden jugleich mir benfelben bingerud: werden i: Den 2Bolfen, Dem & Eren ent: gegen in Der guft , und werden alfo ter bem beren fenn adegeit. Co trofter cur nun mit diefen Borten unter einander.

Evangt. am 25. Sonntage nach

Erinit. Mafth. 24, v. 15:28. 213enn ihr nuti feben werdet den Grauel der Bermuftung, ba pon gejäget ift durch ben Dropbeten Daniel, Dag er ftebe an ber beiligen State, (wer das liefet, der merte Darauf!) Mistann flebe auf die Bei: ge, mer im judifden gande ift unt wer auf vem Dache ift, der fleige nicht bei nieder, etwas aus feinem Saufe au boien: und wer guf bem Relbe ift, ber febre nicht um feine Rleider ju holen. Webe aber den Beit! Bittet aber, ode eure Kincht jug acten, fondern er bat Bebuld mit nicht geidebe im Binter, oder am Denn es wird alebenn! Sabbuib. eine große Trubfal jepn, als nicht gemejen ift, von Unfang ber Beit bieber, und als auch nicht werden wird. Und wo bieje Tage nicht mur ben verfutget, fo murbe fein Wenfch werden verbrennen. felig; aber um ber Musermablten millen werden die Eage verfürget. So gistounn jemand ju euch mird fas marter und eilet zu ber Butunft Des De-gen: Siebe, bie ift Chriftus, aber ges bes herrn, in welchem Die Dimmel

es werden faliche Chrifti und falide Epiftel am 25. Sountage nad Propheten auffreben, und große Bei en und Bunder thun, bağ verfüh: ret werden in den Irrtbum, (woes moglich mare,) auch bie Muser bibit ten Siebe, ich bube es end juvet grfagt. Darum, wenn fie'su end fai en werden: Giebe, er ift in det Bufte, jo gebet nicht binaus. Sies be, er ift in ber Kammer fo glave bet nicht. Denn gleich wie ber Biis ausgebet bom Aufgang, und fcels net bis jum Dliedergange, aljo with auch fenn die Butunft des Denfchen Wo aber ein Mas ift, da Sobus. jaminien fic bie Abler.

Eputel am 26. Conntage nad Erinitatis. 2 Petr. 3, v. 3 : 13. Und wiffet das aufe erfte, daß in ben legten Sagen tommen merben Spots ter, Die nach ihren eigenen guften mandein, und fagen: Bo iff die Berbeifung jemer Butunft? Denn nachdem Die Bater entichlafen find, bleibt es alles, wie es ounainfang ber Ereatut gemefen ift. aber muthwillene wollen fle nicht wiffen, bag der himmel vorzeiten auch mar., baju bie Erde aus Paffer, und im Baffer beftanden burch Gottes Bort. Dennoch ward in der Beit Die Belt burd Diefelben mit Der Gunbfluth verberbet : Alfo que ber ormmel iegund, und bie-Erbe, merben Durch fein Wort gefparet, bas fe jum Teuer bebalten merben am Lage Des Berichte, und Berdammnis der gottlefen Denfchen.

Eines aber fen euch unverhalten, ibr Lieben, daß ein Tag por bem berry ift wie tauferd Jahr, und taufent Jehr wie ein Eag. Der Der verzeucht nicht die Schwangern und Caugerif ju ber Berbeigung, wie es etlich: fur einen Bers une, und will nicht, bag jemand verloren

erde, fondern daß fich jetermann jur Bufe febre. Es wird aber Des Dern Dag tommen, ale ein Dieb in der Dacht. in welchen die bimmel gergeben werben mit großem Rraden, Die Elementer aber werden por fife jerfomelgen, und Die Erbe und die Berte, Die Darinnen fint,

Co nun bas gles foll jergeben, mie four it benn gefdidt fenn mit beiligem Bandel und got:feligem Befen? Dasiby

Epiffeln und Evangelia.

Dom Beuer jergeben und Die Giemente Das bereitet ift den Teufel und feinen por Die gerichme gen me ben matten ater eines neuen fimmels. unb einer neuen Erbe, nam feine Berbeiffung, in welchem Gerechtigteit wohnet.

Evangel am 26. Sonnrage nach Erinit. Mattb. 25, vi 31-46.

Menu aber bes Meniden Gobn tommen wird in einer Berr lichfeit, ung alle beilige Engel mit thin bena wird es figen auf bem gewefen, und ihr habt mich nicht Grubi feiner herrlich feit. Und mer: ben vor ihm alle Bolter verfanim: let werben. Und er wird fie von ein: ten und fagen : Der! wann baben anber icheiben, gleich wie ein Dirte wir bich gefeben bungrig, ober burs Die Schafe von ben Boden freibet, ftig, ober einen Gaft, ober nadet. und wird die Schafe ju feiner Rech ober frant, ober gefangen und baben teu ftellen, und bie Bode gur linten, Dir nicht gedienet? Dann wirb er

ber, ibr Befegneten meines Batere, than babt einen unter diefen Bes ererbet das Reto, das euch bereitet tingften, das babribr mir auch nicht tft von Unbeginn ber Beit. Denn getban, Und fie merben in Die emis ich bin bungrig gemeien, und ihr ge Dein geben, aber die Gerechten habt mich gespeiger. 3ch bin cur-in bas ewige Leben. ftie gemeien, und ibr babt mich ges Epiffel am 27. Conntage nach erantet. 36 bin ein Gaft gewejen, Erinitatis 1 Theff 5, v. 1-11. und ihr habt mich beberverget. 3ch Bo ben Beiten aber und Stunden, bin nader geweien, und ihr babt. Bo beben Bruber iff nist entheud gu au mir fommen

mir dich trant oder gefangen gefeben Debn Die da folafen, Die folafen Des Diefen meinen geringften Brubern, nung jur Celigteit Denn Bott bat und Das babt ibr mir gethan.

Berfluchten , in das ewige Bener, jugleich mit ibm ieben follen.

Bir biggeln. 3d bin bungrig gemefen, und ihr habt mid nicht geipelfet. 3ch bin durftig gemefen, und ibr babt mich nicht getrantet. 3chbin ein Gaft gewesen, und ihr babt mich nicht teberberget. 3ch bin nader ges wefen, und ihr babt mich nicht bes fleibet. 3ch bin frant und gefangen " Dejuchet.

Da werben fie ibm auch antwor :-Da wird benn ber Ronig fagen gu ibnen antworten und fagen : Babre benen ju feiner Rechten : Rommet lid, ich fage ench, mas ihr nicht gen

mid befleibet. 3ch bin frant geme= fcbreibe: , beum ibr feibif miffet gemif, fen, und ibr babt mich bejucht. 3d baf der Sag Des Deren wi d tommen af bin gefangen gewejen, und ihr fend ein Die in der Radit. Denn, wenn fe werden fage ': Es ift & iebe, es bat feine Gefahr, fo wird fle bas Ber erben finell Dann werden ihm die Gerechten überfauen, gleich wie ber Schmerg ein antworten und fagen : Der ! mann fi manger Beib, und werden nicht ents haben mir bich bungrig gefeben, und flieben. 3br a er, lieben Bruber, fend haben wir dich hungrig gejegen, und nicht in Der Kinfternif, daß euch der Tag. baben bich gefpeifet ? Der burnitg, wie ein Dieb, eigreife. 3br fend augus und baben bich, getrantet? Bann mal sinder Des Lidte, und Rinder Des baben wir bich einen Guft gefeben, Sages, wirfind nine von ber Marte, noch und beberberget? Der nadet, und von der Fi fle nis. Go laffet und nun baben bich belleibet? Bann buben nicht idlafen, wie die andern fondern mir bich trans oder gefengen gefeben laffe; uns wachen, und nuchtern fenn. und find ju dir tommen? Und der Rachte, und Die da tru ten find, Die find Rouig wird antworten und fagen gu bes nadre erunten. Bir aber, Die wir ibnen: Wahrlich, ich fage euch bed Sagre find, follen mustern feon ans Bus ihr gethan habt einen unter ber giebe, und mit bem belm ber boffe Denn wird er auch fagen ju benen ligfeit ju effen durch unfern Eren

gur Linten: Gehet bin von mir ihr ift, auf das, wir machen che follafen, Datum -

ermabnet euch unter einander, und bauerfauf, und fcmudten thre Lampen. einer bem andern, wie ibr benn thut. DieThorichten aber fpracen gu ben Evangelium am 2". Connt. nach Klugen : Gebet und pon eurem Dele

Erinit. Matth. 25, v. 1 - 13." benn unfere Lampen verlofden. Cenn wird bas himelreich gleich Da antworteten die Ringen, und fenn gebn Jungfrauen, Die ihre fprachen : nicht alfo, auf bag nicht Tampen nahmen, und gingen auf nue und euch gebreche; gebet abet ben Brautigam entgegen. Aber bin gu ben Rramern, und taufet funf unter ihnen maren thoricht, fur euch felbit. Und baffe bingingen und fünf waren flug. Die Thorico: ju taufen, fam der Brautigam, und ten nahmen ihre Lampen, aber fie welche bereit maren, gingen mit nahmen nicht Del mit fic. Die ibm binein gur hochzeit, und die Rlugen aber nahmen Del in ihren Thure ward verfchloffen. Buletta: Befagen, fammt ihren gampen, men auch bie andern Jungfranen, Da nun der Brautigam verjog, und fprachen: Berr, Berr, thue wurden fie alle folafrig und entiuns anf : Er antwortete aber, und foliefen. fprach : Bahrlich, ich fage euch, ich

Bur Mitternacht aber marb efn fenne ener nicht. Darum machet, Befdrei : fiebe! ber Brautigam benn ibr miffet meber Tag noch tommt, gebet aus, ibn entgegen Stunde, in welcher bes Denfchen

Da flunden Diefe Jungfrauen alle Cobn tommen wirb.

## Biftorie vom leiden und Sterben unfere Berrn und Beilandes Jefu Chrift.

Dach ben vier Evangeliften in feche Sauptftude abgetheilet.

fagigen, trat gu thm ein Beib, bas Das erite Sauptitid. Bon Der Babereitung Des Dfter:Lamme, hatte ein Glas mit imgefatfctem und mas baben vergegangen.

Ges war aber nabe das Teft der fie gerbrach das Glas, und goges auf beifet. Und Befus fprach ju feinen bas feine Junger faben, murben fie

merbe. priefter und Schriftgelehrten, undiprach er gnihnen : Laffet flegufrie-Die Melteften im Rolt, in bem Dallaften mas befummert ibr bas Meib? bes Sobenpriefters, der ba bieg Cati Sie bat ein gut Bert an mir gephas: und hielten einen Rath,wie than. 3hr habt allegeit Urme ben Re Sefum mit Liften griffen und euch : und wenn thr wollt, tonnt tobteten, benn fie furchten fic vor ibr ibnen Gutes thun; mich abet bem Bolt. Gie fpracen aber : ja babt ihr nicht allegeit; fie bat genicht auf das Reit, auf bag nicht ein than, mas fie tonnte. Denn bas fie Mufrubr merbe im Bolt. Und ba nun Jefus mar ju Bethat voffen, Damit ift fie jupor fommen,

nien, im Daufe Simonis Des Auf.

und toftlichem Rarbenmaffer, und -ingen Brodt, bas ba Diterniein Saupt, baer ju Tifchefag. Da

Jungern: 3hr wiffet, bag nadjunmillig, und fpracen: mas foll bod sween Tagen Dern wird, und Des biefer Unrath? Dan tonnte Das Meniden Sohn wird überantwor: Baffer mehr benn um brey bundert tet merben, daß er gefreugiget Grofden verfauft baben, und daffelbe ben Armen geben ; und mutreten

Da verfammleten fich bie Soben über fie. Da das Bejus mertete, bieBBaffer bat auf meinen Leib ges

meinem

meinem Leichnam gu falben ju met: bag es erfullet merbe im Bietde Gots nem Begrabnig. Babrlich! ich fage tee. Und er nahm ben Reld, bantes euch: wo Das Evangelium gepredi:te, und fprad : Debmet benfelben. get wird in affer Belt, de wird tran und theilet ibn unter end, benn ich auch bas fagen ju ihrem Gedachtnis, fage euch : 3ch werbe nicht trinfen von dem Gemachfe des Weinftods. mas fie jest gethan bat.

Es maraber ber Satanas gefah bis bas Reich Gottes tomme, an ren in den Judas, genannt Ifca: bem Tage, ba iche neu trinfen wers rioth, ber ba mar aus der Bahl der be mit euch in meines Baters Reid. Smolfen, und er ging bin, und rede: Und indem fie affen, in ber nacht. te mit den Sobenprieftern, und mit ba er verrathen ward, nahm ber ben Sauptleuten, daß er ihn verrie- Ger Jeius das Brodt, Dantet und the, und fprad : Bas wollt ihr mir brach es, und gab es den Jungern. geben, ich will ton end verrathen ! und fprach : nehmet, effet, bas ift Da fie das horeten, murden fie froh, mein Leib, Der fur euch gegeben und fe boten ihm breißig Gilberlin: wird; foldes thut au meinem ge. Und et verwrach fich. Und von Gedachtnif. Dem an fucte er Belegenbeit, dag er Deffelbigen gleichen nahm er auch

Brodt, auf welchem man mußte Erintet alle daraus. opfern bas Ofterlamm, traten die ift bas neue Teftament in meinem Runger ju Jefu, und fprachen gu Blut, das fur euch und fur viele vere ibm : Bo willt bu, bag wir binge: goffen wird, jur Bergebung der ben, und dir bereiten bast fterlamm Gunden: foldes thut, fo oft ibrs au effen? Und er fandte Petrum trintet, ju meinem Gebachtnife

und Johannem, und fprad: Gehet Und fle trunten alle baraus. bin in die Stadt, febet, wenn ibr hinein fommt, wird euch ein Meufch bas ift, auf benfelbigen Abend, be begegnen, ber tragt einen Waffer 3Efus ertennete, daß feine Beit fom. Erug, folget ihm nach in bas Saus da men, daß er aus diefer Beit ginge er binein gehet, und faget ju bem jum Bater, wie er hatte geliebet bie Sauswirthe: Der Meifter laffet dir Seinen, die in der Belt maren, fo fagen: meine Beit ift herben tomiliebete er fie bis and Ende. men, ich will bep bir Dfern halten, nach bem Abendeffen, ba fcon ber ino ift bas Gafthaus, darinnen ich Teufel hatte bem Juda Simonis Das Ofterlamm effen moge mit mei: Ifdarioth ins Berg gegeben, bas er nen Inngern? Und er wird euch eis ihn verriethe, mußte Befus, daß ibm nen großen gepflafterten Gaal jei: ber Bater hatte alles in feine Banbe aen, dafelbft bereitet es. Sie gingen gegeben, und bafer von Gott toms bin, und funden wie erihnen gefagt men war, und ju Gott ging,ftund batte, und bereiteten das Ofter: er vom Abendmahl auf, legte feine Tamm. Und am Abend famer, und Rleiter ab, und nahm einen Schura fatte fich ju Tifde mit ben swolf und umgurtete fic. Darnach gofer Mpofteln, und er fprach ju ihnen: Baffer in ein Beden, bub an den Did hat herzlich verlanget, dieß Jungern die gufe ju mafchen, und Ofterlamm mit euch ju effen, che trodnete fie mit dem Sours, bamit Denn ich leide.

Denn ich fageeuch, bağ ich binfort Da tam er gu Simon Detro, und

nicht mehr bavon effen werde, bis'berfelbe fprach an ibm: Derr, folls

ibn überantwortete ohne Rumor. ben Reld, nach bem Abendmabl. Aber am erften Tage ber fußen dantete, gab ihnen ben und fprach : Diefer Reld

> Bor bem Reft aber der Oftern. er umgartet mar.

ten du mit die Ruse malchen? 30. Da 36fus foldes gefaget batte, fus antwortete und fprach ju ihm : ward er betrabt im Beift, und geue mas ich thue, das weiffest du jest gete, und fprach: Babelich, mabre nicht, bu mirft es aber bernad erfah: lich I ich fage euch : einer unter euch Da fprac Detrus ju ihm: der mit miriffet, wird mich verras Mimmermehr follt bu mir die Ruge then, fiebe, bie Sand meines Bermafden. Bejus antwortete ibm : rathers ift mit mir gu Tifche. Und Merbe ich bich nicht bie Sufe ma- bie Junger murben febr tranzig, fafden, to baft bu fein Theil an mit, ben fich unter einander an , und Spricht gu ibm Simon Detrud: ward ihnen bange, vom welchem et Dert, nicht die gube allein, fourredete. Und fie fingen an ju fragen bern auch bie Sande und bas Daupt. unter fich felbit, melder es boch mare Spricht 3Efus ju ibm : 2Ber gema- unter ibnen, der es thun murde, und ichen ift, ber darf nicht benn die Rupe fagten ju ibm, einer nach dem ans mafden, fondern er ift gang rein : bern : DErr bin iche? Und ber aus und ibr fend rein, aber nicht alle. bere: Binichs? Er antwortete und Denn er mufte feinen Berrather fprach : Giner ans ben zwolfen, ber wohl, barum iprach er: 3hr fept mit mir in die Schuffel tauchet, bet nicht alte rein. wird mich verrathen.

Da er nun ihre Kuße gewaschen Des Menschen Sohn gebet zwar batte, nahm er seine Kleider, und dahin, wie von ihm beschioffen und sabte fic wieder nieder, und sprach geschrieben ist; doch webe dein Mensabermal zu ihnen: Wisset ihr, was schen, durch welchen des Menschen ich euch gethan habe? Ihr beisser John verrathen wird. Es ware ihm mich Meister und herr, und saget besser, das derselbige Mensch noch recht daran, denn ich bins auch: so nie gedoren ware. Da antwortete ich nun ener Meister und Erreuch Judas, der ihn verrieth, und bie Kuße gewaschen habe, sollt ihr sprach: Bin ichs, Rabbi? Er sprach

auch euch unter einander bie gupe gu ihm: bu fagefts.

waschen. Ein Benspiel habe ich euch gegeben, daß ihr thut, wie id ench Ingern, ber zu Alfche saß an der getban habe. Wabrlich, wahrlich, Brust Issu, welchen Jesus lieb ich sage euch Der Knecht ist nicht batte, dem wintete Simon Petrus, größer, denn sein Derr, noch der daß er forschen sollte, wer es nare, Apostelgrößer, denn der ihn gesand von dem er sagte: denn derselbige hat. So ihr solches wisser, seig lag an der Brust Issu, und sprach gept ihr, so ihrs thut.

Didt fage ich von euch allen: 3ch wortete: Der ift es, dem ich den Bif weiß, welche ich erwablet habe, fon- ien eintauche und gebe. Und et bern daß die Schrift erfull twurde: tauchte den Biffen ein, und gab ihn Der mein Brodt iffet, der tritt mich Juda Simonis Icharioth. Und mit guben. Best fage ich end, ebe nach dem Giffen fuhr der Sutan

denn es gefchieht, auf daß, wenn es in ibm.

geschehen ift, baß ihr glaubet, daß Da sprach ISsus zu ihm: Bak iche bin. Wahrlich, mahrlich! ich on thust, das thue bald. Daselbe sage euch Wer aufeimmt, so ich aber muste niemand über Tische woi jemand feuden werbe, der nimmt zu ers ihm sagete. Etliche meines mich auf; wer aber mich aufnimmt, ten, dieweil Judas den Beutelbalder nimmt den auf, der mich ge: te Issus sprache zu ihm: Kaule, sandt hat.

Dag er bennurmen etwas gabe. Dal Detrus ipricht ju thm, Der! mas er nun den Biffen genommen batte, rum tann ich bir auch diesmal nicht aina er alebaid binaue: und celfolgen? 3ch will mein Leben beb bir war Dadt.

laffen. 3Eine antwortete ibm : Solls Da aber Judas binaus gegangen teft du beingeben ben mir laffen ? Sie mar, erhub ich ein Bant unter ib: mon, Gimon! fiebe, ber Gatanas nen : welcher unter ihnen follte far hat euch begehret, bag er euch mochte Den Großeten gehalten werden ? Er fichten wie ben Baigen. 3ch aber aber fprach ju ihnen : Die weltlichen habe fur bich gebeten, bag bein Glaus Roniae berricen, und die Gewaltis be nicht aufbore, und wenn bu bich gen beiget man guadige herren, ibt dermaleinft befebreft, fo flatte beine aber nicht alfo, fondern der Großefte Brader. Er iprac ober get ibm : unter euch foll fenn wie ber Junfte, offr, ich bin bereit mit bir ind Ges-und ber Bornehmfte wie ein Diener fangnis, und in dem Too gu gehen. benn melder ift ber Großefte? Der Er aber fprad : 2Babrilio, mabre au Elice fint, ober ber ba bienet !lich ; ich fage bir ; Detri, ber Dabit Site nicht alfb, daß ber gu Etiche mirb heute nicht fraben, ebe benn bu libet? 3d bin aber mitten unter brenmal verleugnet baft, bag bu eud, wie ein Diener, ihr aber fent mich fenneft. es die ibr bebarret habt ben mir in Und er fprach ju ihnen : So oft

meinen Unfectungen, und ich willich euch gefand; babe obne Beutel. end bas Reich befcheiben, wie mir ohne Tafchen, und ohne Schube, mein Bater beschieden bat, daß ihr babt ihr auch je Dangel gebabt? effen und trinten follet übet meinem Gie fprachen : Die teinen. Da fprach Lifc in meinem Reich, und figen er ju ihnen : Aber nun, mer einen auf Stublen, und richten die zwolf Beutelhat der nehmeibn, beffelbis Befdlecte Gfrael. gen gleichen auch die Tafche, met Da fpricht aber 3Efue: Run ift aber nicht bat der verfaufe fein Rleid

bes Menichen Cobn vertlaret, und und taufe ein Schwerdt. Denn ich Bott ift verflaret in thm. Ift Sott fage end, et muß noch bag vollendet pertidret in ibm, fo wird ihn Gott werden an mir, das gefdrieben ftes auch vertidren in ibm felba, und bet: Grift unter die liebelthater ges wird ihn bald verflaren.

Heine Beile ben euch. 3hr werdet den aber : Derr, fiebe, bier find zwen mich fuchen, und wie ich ju ben Ju- Schwerdter. Er aber fprach zu ibs ben fagete, mo ich bingebe, ba tonnet nen : Es ift genug. ibr nicht bintommen ; und fage ench Das amette Sauntftud. nun : Ein neu Bebot gebe ich ench, Das fich mit Jefu im Delgarten gus baß ibr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf daß ihr | 1 ind da ffe den Lobgefang gefprochen euch einander lieb habet. Daben U hatten ging 3Efus hinaus, nach wird jedermann ertennen, bag ihr feinet Gewohnheit, über ben Bach meine Banger fend, fo ihr Liebe unter Rioron an ben Delbeta. Es folgeten einander bubt.

SErr, mo geheft du bin? Befue werdet ihr euchalle ergern an mir. antwortete ibm : Da ich bin gebe, Denn es ftebet gefdrieben : 30 fannfi du mir diesmal nicht folgen, werde ben Birten folgen, und bie

rechnet. Denn mas von mir gefdries Lieben Rindlein, ich bin noch eine ben ift, das hat ein Ende, Gle fpras

getragen.

ihm aber feine Junger nach. Spricht Simon Detrus gu ihm : fprach er ju ihnen : In diefer Racht aber du wirft mir nachmals folgen. Schafe ber Beerde werben fich gere 22 ftreuen.

Historie vom Leiden und Sterben

ftreben. Benn ich aber auferftebe, fer Reld von mit gebe, ich trinte ibn will ich por euch bingeben in Galt: benn, fo gefdebe bein Bille. Und lam. Letrus aber antwortete und er famund fand fie abermal folafen, fprach gu ibm : Benn fie auch alle und ibre Augen waren voll Colafe, fic an dir argerten, will ich mich und mußten nicht was fie ibm antbod nimmermehr draern. 3Gine morteten. Und er ließ fie und ging fprac su ibm : Babrlich, ich fage abermal bin, und betete zum brittene Dir, beute in Diefer Ract, ebe benn mal Diefelbigen Borte, und fprad : ber Sabn zweimal trabet, wirft bu Bater, willt bu fo nimm blefen Reld mich erepmal verleugnen. Er aber von mir; boch nicht mein Bille. redete noch weiter: Ja, wenn ich fondern bein Bille gefchebe. and mit bir fterben mufte, wollte Es ericbien thm aber ein Engel ich sich nicht verleugnen. Deffelbis vom Simmel und ftarfete ibn. Und gen gleichen fagten auch alle funger. es tam, bag er mit dem Tobe rang.

Da tam Gfus mit ibnen an eis und betete beftiger. Es war aber nem Sofe, der bieg Gethjemane, ba jein Schweiß wie Blutstropfen, Die

mar ein Garten, barin ging 3 Efus fielen auf Die Erbe.

Und er ftund auf von bem Gebet. und feine Sunger. Jubas aber, ber! ibn verrieth, wußte ben Ort auch; und fam ju feinen Jungern, und benn Jefus versammlete fich oft ba: fprach gu ihnen : 26! wollet ibr felbit mit feinen Bungern Da fprach nun fchlafen und ruben ? Bas fcbles Meins gu ihnen : Seget ench bie, fet thr? Es ift genug! Gebet, Die Stunde ift tommen, und des Den= bis das ich dort bingebe und bete.

aber bin, betete und fprach : Mein ftund auch ben ibnen. Die num Mater, ift es nicht woglich, daß bie- IEfus zu ihnen fprach : 3ch bint,

Und nahm ju fic Detrum und Ja: fchen Sohn wird überantwortet in fbrach ju ihnen: Meine Geele ift ibr nicht in Unfechtung fallet.

Dag ibr nicht in Unfechtung fallet.

fprad: Abba, mein Bater! ed ift und mit Stangen. bir alles moglich, überbebe mich Der Berrather aber batte ibnen biefes Relds; boch nicht was ich ein Beichen gegeben, und gefaget: mill, fondern mas du willt. Und er Belden ich tuffen werbe, Der ifis, Tam au feinen Tungern, und fand fie den greifet, und führet ibn gemiß. folafen, und iprach ju Detro: Si: Als nun Jefus mußte alles, mas mon ichlafeft bu? Bermochteft buihm begegnen follte, ging er binaus nicht eine Stunde mit mir ju ma-jund iprach ju' ibnen ; Ben fuchet den? Badet und betet, daß ibribr? Steantworteten ibm : 3Efum nicht in Unfechtung fallet; berfoon Regareth: Befus fprac ju Beift ift willig, aber bag Fleifc ift ihnen: 3d bins.

cobum, und Johannem, die zween der Gunder gande; fichet auf, und SohneBebeddi und fing an ju trau: laffet uns geben ; fiebe ber mich vers gen, ju gittern, und ju gagen, und rath, ift nabe; betet aber, auf bag betrübt bis in den Todt, bleibet bie. | Und alebald, ba er noch rebete. und machet mit mir. Betet, auf nebe Jubas, ber gwolfen einer, ba

er nun gu fich genommen batte bie Und er rif fic von ihnen bev et | Schaar und Diener ber Sobenpries nem Steinwurf, und Iniete nieder, fiter und Phartider, ber Weltefte: und fiel auf fein Ungeficht auf die Erbe Schriftgelehrten, ging er guvor der und betete, bag, fo es mbalich ma- Schaat, und fommt dabin, mit te, die Stunde vorüber ginge, und Sadeln, Lampen, mit Comerdtern

fcwach. Bum andernmal ging er Judas aber, ber ibn verrieth,

wichen fie gurude und fielen guiboch taglich gefeffen bev euch, und Boden. Da fragte er fie abermal : babe gelehret im Tempel, und ibt Ben judet ibr? Sie fprachen : babt teine Sand an mich geleget. Sefum von Ragareth. Beine ant- Aber daß ift eure Stunde, und Die wortete: 3d babe euch gefagt, baf Dacht ber Sinfterniß, auf bag bie iche fen. Suchet ihr benn mid, Schrift erfullet marbe. Das ift io laffet diefe geben. Bort erfallet marbe, welches er geilet murde die Schrift ber Drophes faget : 3d habe ber teinen verloren, ten. Da verließen ihn alle Junger Die bu mir gegeben.

und Judas nabete fich ju Befu, ibn ju tuffen, und alsbald trat er folgete ibm nach, ber mar mitleins su ibm, und fprach : Begrufet fepft mand befleidet auf der blogen baut : Du, Rabbi, und tuffete ibn. 30: und die Junglinge griffen ibn : er fus aber forach ju ibm : Detn aber lief ben Leinwand fahren, und Rreund, warum bift du tommen ! flobe blog von ihnen. Suba, verratheft bu bes Menfchen fie bingu, und legten die Sande an

Befum, und griffen ibn.

Bu ibm : Serr, follen wir mit dem bunden ibn, führeten ibn aufs erfte Schwerdt brein folagen ? Da hatte ju Sannas, der war Caiphas Goma-Simon Detrus ein Schwerdt, und her, welcher bes Jahr hoherpriefter sog es aus, und folug nach des mer. Es war aber Caiphas, ber den Dobenpriefters Inecht, und bieb Inden rieth, es mare gut, bag ein ibm fein recht Dhr ab. Und der Menfc murbe umgebracht fur das Anect hies Maldus. Beins aber Bolt. antwortete, und fprach: Laffet fie doch ferner machen. Und fprach benpriefter Caipbas, das ift jum Rute Ju Petro : Stede bein Schwerd in ften ber Priefter, Dabin alle Sobens die Scheide: denn wer das Schwerdt priester und Schriftgelehrten und nimmt, ber foll burde Cowerdt Welteften fic verfammletharten. Sis umfommen. Der meineft du, bag mon Detrus aber folgete 3Efu von Ad nicht fonne meinen Bater bit: ferne, und ein ander Junger, bis an ten, daß er mir guideide mehr benn ben Dallaft des Sobenpriefters. Ders amolf Legionen Engel ? Goll ich den felbige Junger mar dem Sobenpries Reld nicht trinfen, ben mir mein fter befannt, und ging mit Befu bins Bater gegeben bat ? Die murbe ein in Des Dobenprieftere Dallaft. aber die Schrift erfüllet ? Es muß Detrus aber ftund brauffen vor alfo gefdelen. Und er rubrete fein ber Thur. Dbr an : und beilete ibn.

Den Dobenprieftern und Sauptien: aus, und rebete mit der Churbuter. ten, des Tempels, und ben Melte: inn, und führete Detrum bereinften, Die über ibn fommen maren : Ihr fend als au einem Morder mit Diener, und hatten ein Roblfeuer ge-Somerbtern und mit Stangen aus | macht banieben mitten im Dallaft : Ragngen, mich zu faben: bin ich benn es mar febr falt, und marmten

Auf bag bas aber alles gefcheben, auf bas erfuls und floben.

Und es war ein gungling, ber

Das britte Sauptftud. Cobn mit einen Rug? Da traten Bae por bem Concilio ber geiftliden Pralaten mit Sefu pergegangen.

Ffium, und griffen ibn. Die Schaar aber und ber Obers Da aber faben die um ihn waren, Diauptmann und die Diener der was ba werden wollte, fprachen fie 3aben, nahmen 3Efum an, und

Und fie führeten ibn ju bem Sos

Da ging ber anbere Tunger, ber Bu ber Stunde fprach 3Efus ju bem Sobenpriefter befannt mar,bine

Es ftunden aber die Rnechte unb

fic. Detrud aber ftund ben ihnen! und warmete fich, auf daß er fabe, einer Stunde, befraftigte es ein ans mo es binaus wollte. Die Dagb aber brer mit benen, die daben ftunden, Des Sobenpriefters, bie Thurbuter- und fprach: Babrlid, du bift aud inn, fabe Detrum ben bem ticht, ba der einer, benn du bift ein Gglilder, er fic marmete, und fabe eben auf und beine Sprace verrath bic. ibn, und fprach : Und bu mareft auch Gpricht des Sobenprieftere Rnecht mit bem 3Giu non Galilda, bift bu ein Gefreundter Des, bem Derrne bas nicht auch diefes Menfeben Junger Ohr abgehauen batte: Gabe ich einer? Er leugnete aber vor allen, bich nicht im Garten ber ibm? De und fprach: Weib, ich bine nicht: fing er an fich gu verfluchen und ju ich tenne fein nicht, ich weiß auch foworen: 3ch tenne bes Deniden nicht, mas bu fageft.

Aber ber Sobepriefter frante Jefum um feine Junger und um feine frabete ber Sabn gum andern mal-Lebre. Jefus antwortete: 3ch babe un der Sert manbte fic um. und frev offentlich geredet vor der Welt, fabe Detrum an: Da-gebacte Des ich habe allegeit gelehret in ber Schn: trus an das Mort 3Efu, als er gu le und in dem Tempel, da alle Juden ibm gefagt hatte: Che ber Sabn gufammen tommen, und habe nichts zwenmal frabet, wirft bu mich bret im Wintel gerebet. Das fragen bulmal verleugnen; und ging bingus mich barum? Frage die darum, bie und weinte bitterlich. es geboret baben, was ich gu ihnen Die Sopenpriefter aber, und die geredet babe,fiche, diejelbigen miffen Helteften, und der gange Rath fucte mas ich gefaut babe. Als er aber fol: falide Zengnis mider TEfum, auf ches redete,gab ber Diener einer bie bag feihn juni Code buifen, und funs baben ftunden, Jejum einen Baden: ben feines; wiewol viel falfche Ben ftreid, und fprad; Gollteft du bem gen bergu traten : benn ibre Beuge Sobenpriefter alfo antworren? Je: uiffe ftimmten nicht überein. 34 fuß antwortere : Sabe ich übel gere-ließt flunden auf und traten berm bet, fo beweife es, bag edtinrecht fev i sween falfche Bengen und gaben babe ich aberrecht gerebet, was fold: falfche Beugnig miber ibn, und fores geft du mich? Und Sannas batt ibnichen : Wir baben geboret, bas et gebunden gefandt ju bem Soben gefaget: 3ch tenn und will abbres priefter Caiphas.

marmete fich. Und über eine fleine Tagen einen andern bauen , bet Beile, nach bem erften Berleugnen, nicht mit Ganben gemacht ift. Und als er hingus ging nach bein Bor- ibre Bengniffe ftimmeten noch nicht bof, frabete ber Sabn. Und eine überein. andere Magd fabe ibn, und bub Und ber Soberfefter fund auf abermal an ju fagen ju benen ; bie unter fte, und fragete Sefum und baben flunden : Diefer war auch mit fprach ! Untworteft bu nichts ju MEft von Ragareth. Da fprachen bem, mas diefe wider bich keinen ? fie ju thm: Bift bu nicht feiner 3un: 3 Gfus aber fowieg fille, und ant. ger einer? Und ein andrer fprach : mortete nichts. Du bift auch ber einer. Und er lenge Da fragte ibn ber Sobepriefter nete abermal und fowur dagu, und abermale, und fprach guibm: Bif fprach: Menfc, ich bins nicht, unb bu Chriftus ber Gobn bes Dochges

Und über eine fleine DReile, ben

nicht, von bem ihr faget.

find alebald, da er noch rebete,

ben den Tempel Dottes, der mit Simon Detrus aber frund und Sanden gemacht ift, und in breven

ich tenne auch bes Menfchen nicht, lobten ? 3d beschwore bie ben bem

febene

ob du fevit Chriftus, der Sohn Gots tathen hatte, daßer verdammet mat tes. Jeine frach: Du fagite; ich jum Tobe, gerenete es ibm, und Bind. Dod fage id end : Bon nun brachte bermieder die breigig Silber. an werdet ihr feben bes Menfchen linge ben Sobenpriefter und Helfes Sobn figen gur rechten Sand ber ften, und fprach : 3d babe ubel ges Rraft, und tommen in den Bolfen than, bag ich unichulbig Blut verras des Himmels.

Bleiber, und fprach : Er bat BDtt er marfote Gilberlingein ben Tempel gelaftert,masburfenmirmetter Beng: Bub fic baron u. erhangete fich febift nig? Stehe, jest habt ihr feine Got: teslafterung geboret, was buntet euch? Sie aber verdammeten ibn alle, und fprachen : Er ift bee Tobes fonlbig. Die Manner aber die Bei fum hielten, verfvotteten ibn, unb fpepeten and in fein Ungeficht, und folngen ibn mit gauften. Etliche aber verbedten ihn, und ichiugen ibn ine Angeficht, befondere bie Anchte und fprachen : Weiffage une Chrifte, wer ift es, ber bich folug? Und viel anderelafterung fagten fie wider ibn.

Des Morgens aber perfammleten fic alle Dobenvriefter Schriftgelehrs ten, und die Melteften bes Bolts, bars au ber gange Rath, und hielten einen Rath über 3 Cfum, bag fie ihn gum Tode bulfen, und führeten ihn bin auf por ihren Rath, und fprachen ! Biji ou Chriftus? Sage es une. Er aber fprach ju ihnen : Sage ich es eud, fo glaubet ihr nicht, und laffet mid benned nicht los: barum von nun an wird des Menfchen Gobn Agen jur rechten Sand ber Rraft Bottes. Da fpraden fie alle: Bift bu denn Gottes Gobu? Er fprach au ihnen : 3br fagete, denn ich bine. Sie aber fprachen: Bas burfen wir weiterBeugniß? Bir baben es felbft geboret aus feinem Munbe.

Das vierte Sauptftud. Bas fic por Dilato und bem weltlichen Berichte mit JEfu jugetragen.

ind der gange Saufe ftund auf, und bunden Jefum, führeten ibn von Caipba vor das Richthaus, und über Bontio Blato, u. es war noch frube, er fterben wurde.

ebendigen Gott, daß du uns fageft, Da bas fabe Judas, ber ibn verthen habe. Gie praden : Das ges Da gerriß der Sobepriefter feine bet une bas an? Da fiebe du gu. Und und ift mitten entzwebgeborfen; u. fein Gingemeite ausgeschuttet.

Aber bie Sobenpriefter nahmen. die Gilberlinge, und fpracen: Es taugt nicht, daß wie fie in ben Gote testaften geben, bennes ift Blutgelb.

Sie bielten aber einen Rath, und fauften um bie Gilberlinge, um ben Lobn der Ungerechtigfeit, einen Eos pfers. Uder, jum Begrabnif der Bils ger. Und es ift fund morden allen. die ju Jerufalem mobnen, alfo, daß berfelbige Mder genennet wird auf ibre Sprache: Atteleama, bas ift, ein Blutader, bis auf ben heutigen Tag. Da ift erfüllet, bas gefaget ift burch ben Propheren Beremiam, ba er fprict: Gie baben genommen breifig Gilberlinge, Damit begablet ward der Bertaufte, welchen fie tauf. ten von den Rindern Gfrael, und has ben fie gegeben um einen Edpfers Mder,ale mir ber Berr befohlen hat. Die Juden aber gingen nicht in

das Michthaus, auf def fie nicht unrein murden, fondern die Offern efs fen mochten. Da ging Pilatus ju ibnen beraus, und fprach : Mas brins get ibr por eine Rlage mider biefen Menfchen? Gie fpracen ju ihm: Bare biefer nicht ein Hebelthater. wir hatten ibn bir nicht überantwors tet. Da fprad Vilatus ju ihnen: So nebmet ibr ibn bin, und richtet ibn nach enrem Befete. Da fpras den die Juden ju ihm : Bir durfen niemand tol ten. Auf daß erfullet murde bas Mott 3Efu, welches et antworteten ion bem Canbpfleger fagere, da er bentete, welches Todes

Da fingen an die Sobenpriefter Dbrigfeit war, überjandte er ibn ga und Melteften ibn bart gu verflagen : Berodes, welcher in denfelbigen Co und fprachen: Diefen finden wir; gen auch ju Gerufalem mat. daß er das Wolf abmendet, und ver: Da aber herodes 3Efum fabe, bent ben Schof ben Rapfer ju geben ward er febr frob, benn er batte ibu und fpricht : er fen Chrifine ein Sto laugft gerne gefeben, Denn er batte nig. Da ging Dilatus wieder binein viel von ibm geborer, und boffece, in das Richthaus, und rief Jefn, und er wurde ein Beiden von ibm feben. fragte ibn, und fprach: Bift du ber und er fragte ibn manderlev, et Juben Ronig? Befus ftund vor ibm antwortete ihn aber nichts. Die Dos und antwortete! Redeft du das von benpriefter aber und Schriftgelehr. bir felbft , oder habens bir andere ten flunden und verflagten ibn bart. von mirgefaget? Dilatus antwortete, Aber Berobes mit feinem Sofgefinde bin ich ein Jude? Dein Bolt und verlachte und verfpottete ibn, legte Die Sohenpriefter baben dich mir iom ein weißes Rleid an, und fandte überantwortet, was baft bu gethan libn wieder ju Dilato. Anf ben Eag Befus antwortete: Mein Reich ift wurden Dilatus und Berodes Freuns nicht von diefer Belt, mare mein be mit einander : benn guvor maren Meich von diefer Welt meine Diener fie einander feind. wurden brob fampfen, das ich den Pilatus aber rief die Sobenpriefter Buben nicht überantwortet wurde; und die Dherften, und bas Bolf gus aber nun ift mein Reich nicht von fammen, und fprach zu ihnen : 3br Dannen. Da fprach Dilatus ju ibm ; babt diefen Renfchen ju mir bracht, Go bift bu bennoch ein Ronig? Bes als ber bas Bolf abmenbe; und fiche, fus antwortete: Du fagefte, ich bin ich babe ibn por euch verboret, und je ein Ronig, ich bin dazu gebobren, finde an bem Menichen ber Sachen und auf die Belt tommen, daß ich teine, die ihr ibn beschuldiget, Seros Die Wahrheit zeugen foll : Ber aus bes auch nicht; benn ich habe end der Wahrheit ift, der boret meine ju ihm gefandt, und fiehe, man bat Stimme. Spricht Dilatus au ibm : nichte auf ibn bracht, daß bes Todes werth fep, barum will ich ibn guds Bas ift Babrbeit? Und ba er das gefaget, ging er wies tigen und los laffen. Muf das Teft aber mußte bergants

bom criven diff Creeocus.

ber bingus zu ben Juben, und fpricht ju ihnen : 3ch finde teine Sould an pfleger nad Bewohnheit dem Bolt ibm. Und Da er verflaget warb von einen Gefangenen los geben, welchen ben Sobenprieftern und Welteften : fie begehrten. Er hatte aber gu bet antwortete er nichts. Pilatus aber Beit einen Gefangenen, ber mar faft fragete ibn abermal, und fprach : ruchtig, nemlich einen lebeltbatee Antworteft du nichts? Siebe, wie und Dorder, ber bieg Barrabas, bet bart fie bich verflagen, boreft bu mit den Aufrubrifden marins Genicht? Und er antwortete ibm nicht fangniß geworfen, welcher im Auf auf ein Bort mehr,alfo bag fich auch ruhr, ber in ber Stadt gefdabe, eis ber Landpfleger febr vermunderte. nen Mord begangen batte. Und bas

Er hat das Bolt erreget, bamit, das that, wie er pflegte. Und Da fle verer gelehret bat bin und ber, im gan: fammlet waren, antwortete ibnen gen Indifden Lande, und bat in Ga: Pilatus : 3hr habt eine Gewohnlilda angefangen bis bieber. Da beit, bag ich euch einen los gebe auf aber Pilatus Galildam borete, frag: Oftern; welchen wollt ihr, bag ich te er, ob er aus Galilda mare? Und euch los gebe, Barabam ober 36. aldervernahm, daß er unter Derodes fum, ben Ronig ber Juden, den man

Sie aber hielten an und fprachen : Wolf ging hinauf, und bat, daß et

nennet

uniers Herrn und Heilandes Jein Christi.

nennet Chriftum? Denn er muftejnahmen bas Robr, und, folugen wol, bas ibn die Sobenpriefter aus Damit fein Saupt, und fielen auf bie Inie, und beteten ibn am. Deid überantwortet hatten?

tind da er auf bem Richtftubl faß, Da ging Dilatus wieber beraus foidte fein Beib ju ihm, und lief und fprach ju thnen : Gebet, ich ich babe beute viel erlitten im ihm finbe.

Eraum von feinentwegen. ben ich euch foll los geben! Da neschulb an ibin. Die Juden ants forie der gange Saufe und fprach : worteten ibm : Wir baben ein Be-Dinmeg mit diefem, und gieb und jen, und nach bem Gefen foll er fters Barrabam los. Da rief Dilatus ben, benn er bat fich felbft an Gots

abermal ju ihnen, und wollte Te: tes Gobn gemacht. fum los laffen, und fprad: Da Pilatus bas Wort berete, foll ich benn machen mit 3@fn, ben fürchtete et fich noch mehr. Und gina man Chriftum nennet? Sie fdrien wieder binein in bad Richthaus, und abermal: Rreugige, freugige ibn lipricht ju 3Efu: Mon mannen bift Er aber fprach jum brittenmal ju bu? Aber 3 Gfue gab ibm teine Untihnen: Bas bat er benn Hebels ge: wort. Da fprach Dilatus ju ihm: Beidren nahm überband.

Da nahm Pilatus Jefum, und er ihn los lieffe. Die Juden aber geiffelte ibn Die Rriegefnechte aber ichrien und iprachen : Laffeft bu ibn Deslandpflegere führetenihnbinein los, fo bift bu bes Raifers Freund in bas Richthaus, und riefen jufam- nicht: benn wer fich jum Ronige men die gange Rotte, und jogen ihn macht, ber ift wiber ben Ranfer.

ibm fagen: babe bu nichte gu führe ihn beraus zu euch; daß ibr. icaffen mit diefen Berechten, benn ertennet, bag ich teine Gould an Alio aina Befus beraus, und trug eine Dornenfrone und Aber die Sobenpriefter und die Durpurfleid. Und er fpricht gu ibs Melteften überredeten und reigten nen : Gebet welch ein Denfo! Da Das Bolt, dag fie um Barrabam bit- ibn die Sobenpriefter und die Diener ten follten, und 3@fum uinbrad: faben, fdrieen fie, und fprachen: ten. Da antwortete nun ber Land- Rreugige, frengige ibn! Dilatus pfleger, und fprach ju ihnen : Bel-fpricht gu ihnen : Rebmet ihn bin den wollt ihr unter biefen zwepen, und freugiget ibn; denn ich finde fets

than? 3d finde teine Urfac bee Redeft du nicht mit mir? Beiffeft Todes an ibm, barum will ich ibn on nicht, bag ich Macht babe bich gu Buchtigen und los laffen. Aber fie freuzigen, und Macht habe bich los forieen nom vielmehr, und fpra: ju laffen? Jefus antwortete: Du den: Rreugige ibn! Und fie lagen batteft feine Dacht über mich, wenn ibm an mit großem Gefdren, und fle bir nicht mare von oben berab ges forderten, bag er gefreuziget mur: geben: barum, ber mich fiberante De; und ihr und der Sobenpriefter wortet hat, der hat es großere Gunde. Bon bem an trachtete Vilatus, wie

aus, und legten ibm einen Durpur: DaDilatus bas Bort borete,füb: mantel an, und flocten eine Rrone rete er Jefum beraus, und faste fic von Dornen, und festen fie auf fein auf den Richtfublt, an ber Statte, Saupt, und gaben ibm ein Robr in bie da beiffet Dochpflafter, auf De= feine rechte Sand, und beugeten die braife aber Gabbatha. Ge mar aber Anie bor ihm, und fpotteten ibn, derRuftrag in ben Oftern, um bie und fingen an ibn ju grußen, und fechfte Stunde, und er fpricht ju ben fpracen: Gegruffet ferft du Konig Buben: Sebet, das ift euer Ronig. Der Juben! Und folugen ihn ine Sie forten aber: Beg, weg init Ungeficht, und fpepeten ihn an, und dem! Spricht Pilatus ju ihnen; Sou henpriefterantworteten: Birhaben ju trinten, mit Gauen vermifart. und te feinen Ronta, benn ben Ravier.

theilete, das ihre Bitte gefcabe, und es war Die britte Stunde, de fe nabm Baffer, und mufch die Bandelibn treugigten. por bein Bolf, und fprach : 3d bin uniere Rinder.

Das fünfte Sauptitud. Bon ber Kreugigung Jein.

Bater war Alexandei und Ruffi, ben barum loofen, weffen er feon fou.

Daff ere 3Ejum nachtruge. fich um ju ihnen, und fprach; 3hr Tod: fabe gu. ter pon Berufalem ; weiner nicht uber Ge fit ben Sugeln: Bededet une. Denn fo an nabm fie ber Junger gu fic. man bas thut am grünen bolg, was will ein burren werben?

ibm abgetban murben.

Da heifet auf hebraifd Golgatha, Das gleiden auch Die Denprieffer verfpet iff verbolmetfchet, Schebelftatte; und ffe teten ibn unter einanter unt ben Sorift

ich euren Ronig frengigen? Die horigaben ihm Efig ober vermoprebeten ers fomedete, wollte ere nicht trintes.

Und fle Preugigten ibn an der Statte Da aber Dilatus fabe, daß er Golgatha, und zween lebelthater mit nichts fcaffete, fonbern bag ein viel ibm, einen jur rechten, und einen get großer Getummel ward, gedachte er linten Sand, Jefum aber mitten inne. bem Bolle genug ju thun, und nr. Gr ift unter bie Uebeltbater peredet.

Jefus aber fprad: Bater bergieb ib. unschuldig an dem Blute diefes Ge: nen, benn fie wiffen nicht, was fie thun. Pilatus aber batte eine Heberfdrift rechten,febet ihr gu. Da antwortete geidrieben, was man ibm Sould gab, Das gange Bolf und fprach : Gein die Urfache feines Todes, und feste ffe Blut tomme uber und und über auf bas Rreug, oben gu feinem baupte. Es mar aber gefdrieben: 3Efus bon Majareth, der Juden Ronig. Diefe Ueber-Da gab er ihnen Barabam los, fdrift lafen viele Juben, denn Die Etatte ber um Mufrubte und Dorbee Wil- war nabe ben ber Stadt, ba 3Efus gelen mar ind Wefangnif geworfen,nm freugiget ift; und es mar gefdrieben auf welchen fie baten; Jefum aber, gei bebraifde, griechiche und lateiniche Grade, Da fprachen ble hobenprieflet geiffelt u. verfpottet, übergab er ih ber Juben ju wilate: Schreibe nicht; ren Billen, dager getreutigetwurde. Der Juden Roffig: foudern, daß er gefaget habe: 30 bin der Juden Romg.

Wilatus antwortete: Bas ich gefdrie

ben habe, bas babe ich geidrieben.

Da nahmen die Ariegetnedite JEfum, Die Rriegefnedite, ba fie JEfum ge-fogen ibm bem Mantel aus, und freugiget hatten, nahmen fie feine Rleijogen ibm feine Rielber an, und führeten ber, und maditen vier Theile, einen ieg. thn bin, baf fie ihn treugigten; und er lichen Rriegetnechte einen Cheil, bait trug fein Rred. Und indem fie binaus auch den Rod; ber Rod aber war uner gingen, funden fie einen Menfchen, berfrebet, bon oben an gewirtet burch und poruber ging, von Eprene, mit Ramen burd. Da fprachen fie unter einander : Simeon, Der bom Gelbe fam: Det ein Boffet une Den nicht gertheilen, fondern gwungen fie, bas er ibm feln Kreug bag erfullet murbe bie Gorife, Die da fo: truge: und legten bas Rreug auf ibn, get : Gie baben meine Rleiber unter fio ff ere 3Cjum nachtruge. gethetlet, und baben über meinen Ned Ge folgete ibm aber nach ein großert as bose geworfen. Und fie fagen auba Dauie Bolfe, und Beiber, Die flagten und huteten fein. Goldes thaten Die und bemeineten ibn. Sefus aber mandte griegetnechte, und das Bolf ftund und

Es flund aber ben dem Kreuze, 3Efu mid, fondern weinet über euch felbft uneffeine Mutter, und feine Mutter Come. über eure Rinder. Dem febet es wird fter, Maria, Chleophas Welb, und Das die Zeit tommen, in welcher man fagen ria Magdalena. Da nun ICfus feine wird : felig find die Unfruchtbaren, und Mutter fabe, und den Inger baben fte-Die Leiber, Die nicht geboren haben, und hen, den er lieb batte, fpriot er ju feiner Die Bruffe, Die nicht gefauget haben, Mutter: Beib, fiebe! bas ift bein Sobn. Denn werden fie anfaben und fagen gu Darnach fpricht er ju ben Jünger : Gie-Den Bergen; Fallet über une, und ju he! das ift beine Mutter. Und pon Count

Die aber borüber gingen, fafterten ibn und ichuttelten die Ropfe, und ipraden: Es murben aber auch bingeführer Pfui bich, wie fein gerbricht bu ben ameen andere Hebelthater, daß fie mit Eempel, und bqueft ibn in breven Las gen! hilf dir felber. Bift bu Gottes Und fie brachten ibn an ber Statte, die Gobn, fo fteige berab vom Kreuje. Det:

getebrten und Reiteften famt bem Bolt, thaten fich auf, und ffunden auf viele und fprachen: Er fat andern geholfen, Beiber ber Beiligen Die ba follefen, und und tann ibm felber nicht beifen. Ift er gingen aus ben Grabern nach feiner Auf-Chrift, ber gonig von Ifrael, ber Auser- erfiehung, und tamen in Die beilige mabite Gottes, et belfe ibn felber, und Stadt , and erfchienen vielen. fleige nun vom Kreuje, auf baf wir et ! Aber ber hauptmann, der baben flund feben, und glauben ihm. Er bat Gott gegen ibm itber, und die ben ibm mas pertrauet, Ber cribfe ibn nun, fuffer edren, und bewahreten Ilfum, ba fie fa-ibn, denn er bat gejaget : 3th bin Got-ben, daß er mit foldem Gefdren vertes Sohn. Daffelbige rudten ibm audifdied, und faben bas Erdbeben, und mas auf Die Morber, Die mit ibm getrengiget Da gefcah, erfcraden fie febr, und preis waren, und verfchniabeten ibn. Es ver-feten Wort und fprachen: fpotteten ibn auch Die Kriegefnechte, Diefer ift ein frommer Menfch, und Bots traten ju ibm und brachten ihm Efig, ree Cobn gewefen. Und alles Boit, Das und fprachen: Bift bu der Inden So: Daben mar und gufabe, da fie faben, mas mig, fo bilf bir felber.

Aber Der Hebelthater einer, Die ba und manten wieder um. gebentt waren, lafterte ibn, und fprad: Bift bu Ebriffue, fo bilf bir felbft und pon ferne, und viele Beiber, die ibm uns. Da antwortete der andere, ftrafete aus Galila nachgefolger waren, und ton, und fprach: Und Du fürchteft Dith jaben bas attes; unter welchen mar Da. and nicht por Wolt, ber bu bod in glei fia Dagbalena, und Maria, Des fleinen der Berbammnif bift. Und gwar wir Jacobe und Joieps Mutter, und Gas find billig barinnen; benn wir empfas lome, Die Mutter der Rinder Bebedai, ben, mas unfere Thaten werth find : Dies welche ibm nachgefolget maren, Da et fer aber hat nichte ungefdietes gehan: in Galilia man, und viele andere, ble Delt. Und forach ju Jefu: Derr! ge: mit ihm binauf gen Jerufglem geganbente an mich; wenn bu in bein Reich gen maren. tommeft. Und Sejus fprach gu ibm: Babrlich ich fage bir, beute wift bu mit mir im Parabiefe fepn.

und ba nun bie fechfte Stunde fam, ward eine Finffernis uber bas gange Die Juden aber, Diemeil es Der Mufis-Sonne verlade ihren Spein. Und um auf dem Rreuze blieben am Gabbath, Die neunte Stunde rief JGfus laut und Gonn beffelben Gabbaths . Tag, mat fprach: Eli, Eli, lama afabtbani? Das groß,) baten fie Difatum, bag ibre ift berbolmetfdet: Dein Gott, niein Gebeine gebrochen und abgenommen Gotel warum baft bu mich verlaffen ? wurden. Da tamen Die Kriegefnedte, Etliche aber, die ba ftunden, da fle dae und brachen dem erften die Beine, und boreten, fpracen fie; Der rufet Dem dem andern, Der mit ibm getreugiget Darnad ale Sefue wufte, bag mar. foon alles vollbracht mat, baß die Schrift fle faben, baß er foon geftorben mat, erfüger murbe, forach er: Rich burffer, brachen fle ibm bie Beine nicht, fondern Da ffund ein Befag vou Efig, und bald ber Kriegefnechte einer öffnete feine Beite lief einer unter ibnen bin, nabm einen mit einem Speer, und alebald ging Blut Commund fullete ibn mit Efig und und Baffer beraus. Ifopen, und fledte ibn auf ein Robr, und bielt es ibm bar jum Dunde, unt bezeuget, und fein Beugnil ift mahr, trantete ibn, und fprach mit ben andern: und berfelbige weifi, bag er die Babte balt, lag feben, ob Glias tomme, und beit faget, auf daß auch ibe glaubet. ibn berab nebme. Da nun ICfus ben Denn foldes ift geideben, daß die drift wollbracht. Und abermal rief et laut gerbrechen. Geift in beine banbe. gefaget, neigete er fein baupt und gab feinen Beift auf.

Bahrlio! ba gefdahe, folugen fie an ihre Bruft,

Es funden aber alle feine Bermandtett .

## Das fedste Sauptftud. Bon dem Begrabnig 3Gfu.

alle fle aber ju Jeju famen, be

und der bas gefeben hat, der bat es Efig genommen batte, fprach er: Es ift erfuiet murbe: 3br fout ibm tein Bein 11nd abermal fpridt eine und fprach: Bater, ich befehle meinen andere Schrift: Gie werden feben, in Und ale er bas welchen fie geftoden haben,

Darnad am Abeild, Diemeil es Det Muftrag mar, welcher ift ber Borfabbath, Und flebe ba! Der Borbang im Tem: tam Jofeph bon Arimathie, ber Stadt pel jerrif in gwen Stude, von oben an ber Juden, ein reider Mann, ein Rathes bie unten aus. Und Die Erde erbebete berr, ein guter frommer Dann, bet nnb bie Felfen gerriffen, und bie Graber batte nicht verwilliget in ibren Rafb

und Sandel. welcher auf das Reich Sabbath anbrad, und bas Brab mate Bottes wartete benn er war ein Jups war, und milgeten einen groken Stein ger Jeju, bod beimlid, aus Furdit por Die Thur Des Grabes, und gingen bor den Juden, der magete ce, und Davon . Es maren eber afiba Maria ging binet ju Blate, und bat, bas er Magdalena, und Maria Jofepb, bie modte a nehmen ben Leidnam Jefu fagten fic gegen bas Grab: auch an-

Pilatus aber vermunderte fich , daß bere Bei er, Die ba Sefus maren nate er icon todt war und rief den haupt igefolget von Galilan, 'efchaueten, womann, und fragte ibn, ob er langit bin, und wie fein Leib geleget mach. gefto ben mare. Und ale er ce ertun- Gie febreten aber um, und bereiteten bet pon bem Sauptmann, gab er Jos Spreerer und Galten, und ben Gubbath feph Den leid nam 3Eiu, und befabi, uber mare fie fit e nad bem Gefen. man fo te ihn ihm g ben Und Jofeph taufte ein geinma b. Es tam aber nach bem Rufttage, I men bie Soben auch Micobemus, der vormale ven ber p iefter und Pharifaer fammtite Dadt ju Seju tommen mar, und Dilate und fprachen: berr, wir baben bruchte Morthen u.b aloen unter ein gebant, daß biefer Berführer iprach, ander ben bundert Pfu Den. Da nab d er noch lebete: 36 will nach breven men fie ben Beilt nam Befu, ber abge- Cagen auferfieben. Darum befieble, nommen war, und widel en ihn in ein das man das Grab verwahre bis an rein Leinmand. und bunden ibn mit leis den britter Zag; auf baf nicht feine

nen Tudern, und mit den Specerepen, Junger tommen, und fehlen ibn., und wie die Juden pflegten ju begraben. fagen jum B fe: Et ift auferftanden Es war aber an ter Statte, ta er von den Sobie : und werbe ber fefte getreuziget warb ein Barten, und im Beirng arger benn ber erfte Garten ein neu Grab das war Sofephe, fprach ju ibnen: Da babt ihr die buter, welches er batte laffen bauen in einem gebet bin, und vermabrets, wie ibr Bels, ip welches niemand geleget mar, wiffet. Gie gingen bin und permah:

Des andern Tuges, ber ba folgete

Dafellift bin legten fie Sefum, um bes eten bas Brab mit butern, und per-Rufttage willen der Juden, daß der fiegelten den Stein.

## Beschreibung

von der Berftohrung der Stadt Jerufalem.

216 fic die Beit nabete, daß Bott mabret war, bat fic um die fechfie wonte über Berufalem und bag In- Radiftunde felift aufgethan. Difche Wolf ben endli en Born geben laffen, wie die Propheten und der herr hat man in ber tuft und Bolten an vor gefagt hatten, find biefe nachfol. ichmeben gefeben, und wie eine große genbe Beiden borbergegangen.

wie ein Comerbt gestaltet. welder ein mit Bepraffel fich ichlagen. ganges Jahr gegen ber Stadt übergefranden,

merben.

jedermann gemeinet, es ware Tag. ba ber Corbang im Te Item : Ein ehrnes grofies ftartes fli feiden gerriffen ift. Ebor am innern Tempel, ba zwanzig Item: Es ift ein Manner an beben mußten, wenn man Befue genannt Ana in, eines gemeinen es aufthun wollte, welches mit farten Mannes Cobn, welcher, ale er gen

Stem : ben 2iften Juni in ber Dacht Chriftus felbft ibnen gedrauet u. b jus vielen Orten Des Simmels Bagen Ruffung ben Reutern und Rnechten in Es ift am himmel ein Comet gefeben, ben Bolten fich gufammen gieben , und

Stem: Bor bem Pfingftrage, gle bie und von jedermann gefeben Priefter inwendig im Tempel Dasjente ge, mas jum Fefte geboret, bereiten mols Stem: Eben in ben Tagen ber unges len, baben fie ein groß Gettimmel und fauerten Brobte, am achten Tage Des Gepolter, und nachber eine Stimme ge-Monate Aprilie, um 12 Uhr in ber boret, welche ge ufen bat; Laffet uns Macht, ift ten bem Altar im Tempel ein von binnen megliebent. Biemol etliche fold bellglangendes Licht ericbienen, bag lagen bag es ju ber Beit gefdeben fen, ba ber Worhang im Tempel unter Ebris

Stem : Ce ift ein Menich gewefen eifernen Chlöffern und Riegeln vers Jernfalem auf Das Geft ber Laubbunen

Befdreibung ber Berftohrung ber Stadt Jerufalem. 61

getommen ift, aus einem befondern Bei: folden Swiefpalt und bag ber Bemals fe gefdrien bat: O ein Gefdren vom tigen unter fic erhuben fich Rotten Morgen! D ein Geidren vom Abend | und allerlen parthepifde Bettremun-D ein Gefdren über gang Berufalem! Unglud viel Mautene und Morbene in und Gen Tempel! Gine elende Rlage der Stadt und außer Berufalem und über Braut und Brautigam! Gin Ge-fdidten fic alle Gaden, bak benberforer über alles Bolt! Und bas flag les Regiment bes Bolts, geiflich und lide Schrepen trieb er Sag und Racht weltti ju Trummern geben wouten. hinter einander, und lief wuthend in Darüber tegab fich auch Dag ber Und wiewol ibm Rapfer Rero ben Ceffium Florum in Der Stadt umber. etliche, Die Diefe Borte, ale eine bofeibas Jubifche Land ichidre. Und ale er Deutung über die Stadt, nicht gerne den Juden fehr bart mar und mit vies Doceten, mit Geiffeln und Ruthen ftrafelen Dingen feinen Beig, Stoly und ten: fo borte er bod nicht auf. Muthwillen übte, haben ihn die Buben

den Landpfleger gehracht, welchen die gen kam, bat er funf tausend Mann Romer da batten, der ihn auch mit der Seinigen verloren. Also ürheten Beifeln hart die aufs Blut fäupen und die Juden, durch Gottes Berbangiss, peitschen ließ, dat er doch mit keinem daß fie fic auch wider die Könger seggert um Gnade gezeten, auch nichtlea, und von ihnen abfielen! Als aber eine Jähre oder Ehräne fallen laifen, der Kanser Nero das erfuhr, soliche fondern ohneilnteilaguertaut gespeiten ter Flavium Bespasianum mit seinem Web! web dit, o du armes Berufalem! Sohn Lito in Sorien. Albinus, der Kichter, hat ihn, als und verangulaus spreicht einen Ehren Verangter. Dieser Mensch wie auch Erangulaus spreicht gewesen, wiel Umgang mit andern Leuten gebat daß einen wurden, spreicht gewesen, viel Umgang mit andern Leuten gebat daß einen wie zeiner seite ben sich besinnet oder gang mächtig in der Belt werden sog nachgie et, und dat immerdar dieseten. Und wiewol das andem gestischen Worte von sich bören lessen. Beh! Neiche Ehrist also warb, da der

lind als man Diefen Menfchen porfoeriagt; und ale er mitibnen quifdlas

web bir, o bu armes Jecufalem! und Rame Ebrifti (welcher aus ifibifiem von folden Rufen ift er nicht mube Stamm geboren ift) durch bie Predigt worben.

Als aber die Stadt na ber von bensto ba en es boch etliche von ben zween Kömern belagert worden ift er auf den Bespalanus verstanden; die Juden Mauern under gegangen, und tat aber zogen das Prognosticon auf sich immer geschrieren: Webe über den Temund nachdem ihnen etliche Schlachten pel und über das gange Bolt! und zu wider ihre Feinde gerietben, wurden lest hat er auf eine Zeit diese ungesste folg machten dren hauptleure, und wöhnlichen Worte dazu gesagt: Webegriffen mit Gewalt die Stadt Ackslon auch mir! und in dem Worte, ist er an; da sind sie dendt nieren Schlachauch wir der Feinde Geschiebt von der Feinde Geschiebt in berwunden, und baben (obne das getroffen worden, und also todt gezie hauptleute unkommen) in die biseben. Diese und andere große Zeiszwanzig tausend Mann verloren.

den find vorbergegangen, ebe Berufa" herrauf jog alfo Befpafianus auf lem gerfioret ift. Befehl Des Sanfere in Galilam, web

Nun wollen wir von der Zerfibrung des ein vollteiches Land war, vermis felbst auch turgreben. Da die Juden, wie flete und verbeerete alles durchaus, und Stepharus faget, ale Morder und Bert war des Mordens, Raubens und rather, den gerechten und unschwidigen Verennend kein Suden. Naubens und Erissum getodtet darten, ift es mit dem taufend Juden erschlagen; auf einmel ganzen Judischen Reiche, in allen Stan an die 50000 wedrhafte Manner, obneden immer arget worden. Die holben Mocher, Kinder, gemeiner Hobel und priester butden an, und übten Enrannen Landvoller, Kinder, gemeiner Bold und priester bie andern Priester; unter den weder Alt noch Jung verschoner, nicht andern Gewaltigen war allersen haß u. der Schwangern, nicht der Kinder in Reib, und schilte sich alles zur Uneinig der Wiegen. Sechetausend iunge Manakeit im Regiment, und ließ sich ansern, ver hatte Bespasianus auf einem lie. dars geste kenderung und Berträtt Acheita geschieft, um als Letbeigens wung des Reiche vorhanden wärer. Auf sim Istum zu graben. Orenzigtaus

(ond

fend Judifche Riegeleute find ju berinennet, gefloffen: Und es find ienfeit Beit auf einmal für Leibeigene per- Des Jordans, bis gen Macheran, al-Rünftaufend baben fich aus lenthafben alle Sinden von ben Romert Berimeiflung von hoben Felfen berabiuberfauen und in groß Coreden getommen.

Bu der Beit war ein treflichet Dann, febr gelehrt, weise und verftandig, Dries Frubling angegangen, erfuhr Wespassas ferligen und nue, baf Bero tobt mare Er lag aber ibrer Oberften einer im Kriege, mit Da ju Cefared, und machte fich eilend auf men Jojephus. Edreiten mit etlicher Benigen ben ber Idumaer eingenemmen, obne etliche Stade Stomato in Galifaa in eine Goloffer, welche etliche freende Rrieget . Soble giftoben mar, mard et ergrif: inne batten, und allenthalben batte et fen, und ju Befpaffano gefuhret. Beil die Stadte mit Romifden Rrieges Bols er nun demfelbigen prophezenete, er fern befest, bas er Berufalem, (meldies wurde noch Karfer Gerben, fo bat erfallein überklieben mat,) befto leichter ibn gnadiglich erbatten. Und derfetbige flürmen und einnehmen könnte. Und Anfephue hat gefdrieben, mas wir von biefmal ift Befpaffanus von feinem Diefer Diffori miffett.

Bolf gen Berufalem tommen : Das bai unterbeffen Das Stiege : Degiment wis einer ber großen hetren Sohannes ju ber bie Juben. wege gebracht, das er durch biefe Rotte Titus aber, ale er Rundichaft balbet mer mit Practifen jugerichtet.

rechte Wetter Re überfiel, Berufalem bas Regiment je langer je mehr (wie lich mit bem Kriege ber Mpmer, mit then batte ben Tempel innen, unter bes Aufruhr und auferlen Meuterenen in nen mar Dberffer Cleagarus, ein Coba Det Stadt, und mit den Eprannen, Simonia: ben dem hielten Die Beloten, melde fich durch partbertide Practiten ein bofes beuchlerifches Bolt, Das ben Blute vergoffen.

etlend etheben, und nahm die Stadt ren, die Stadt por der Beloten Muthwil: Badara ein, und burch feinen Saupt ien und gewaltsamen Bornehmen ju mann placibum erichlug er bennahe dunfen. Da man berfelben Gafte gerne brengigtausenb Burger in Die Flucht, ware wieber toe gewesen, hat man ibrer ameriaufend nahm er gefangen, ber an: opd; nicht los werben tonnen. bere Pobel'und flüchtige baufe fturgte fich in ben Jordan, und ihre tobten Berufalen mit fo ungoblidem Bolle Rorper find im Bordan bie in Die Gee uberladen und überhäuft mare, ruftete

216 nun ju Musgand Des Binters bet Mis Diefer im eriten und batte aue Stadte ber Buden und Striege : Bolle jum Raifet ausgerufen. mie bief in Galilda gefdab, ift ein Darnad jog et in Egneten, von bannen Saufe gefommietes, fredes, rauberifires moute er in Italien, und befahl Site

Das Regiment gang an fic brachte. Da an Derter nabe ten Berufalem geritten ift abermal viel beimliches Mordens war, entfam fowerlich, bag er bon viel Rauberen, viel Plunbern zu Jeru: ben Juden nicht gef ngen ward. Sars falem gemefen, und hat fich allenthal nach follug er fein lager auf ben Cco: ben jum großen Unglud gefdidt, und pos, eine Biergelmeile bon ber Stabt. ift Die arme Ctabt allenthalben wol und theilete Das Rrieges ; Bolt, Die geriagt gemejen. Es find die Beit et: Stadt mehr bent an einem Die gu liche bobenpriefter erichlagen, und oft belagern. Mittler Beit war ein großes Blut vergoffen, auch im Tempel. So: und machtiges Boit aus allen Ctabten fephus ichreibet, bag zwölf taufend von und Dertern aufe Ofter Beft, Det beh boben alteften Juden in Diefem Guttesbiceftes balber, ju Berufalem Larmen umfommen fino, und ihr Gus jufammen gefommen. Go moren and, ter und taufer bat man bem Dobel wie oben angegeiget, juvor in bet und ben Knechten ju plundern gegeben. Stadt viele gefammlete Daabe und Der: Geliche menneten Diefes baben Die Ro: megen los Bolt, meldes aus Galifas vertrieben, und waren brep Partheien in Co mar nun damale icon, ebe bas ber Ctadt, welche Die Einigfeit und mit breverlen Unglud geplaget, nam es insgemein geber) gerriffen. Gine warbem andern, aufmarfen , Burgern fehr feind war. Den untern ber hetrichaft willen viel Theil ber Stadt hatte Johannes innen, welcher ein Unfang alles Ungluchs mar, Die nun ju ber Beit die Gadarenerfich bavon oben gejagt ift. Den obernebell ben Romern widerfeglich machten, mußte hatte der Gimon innen, mit gwangig fic Befpaffanue aus dem Binter lager taufend Idumaern, melde erforbert mas

216 nun Titu's mertte, daß Die Stadt Afphaltin, welche man bas tubte Meer und verftartete er fich in großer Gil, die

Digitized by Google

Stadt ju belagern, und eine Bagegburgiftung mit Gewalt ju fturmen. um fie ju fologen, wie Chriftus ju ihnen nun grote Befahr baben war, fo gerieth gejagt, Dieweil bae Bolf bep einander ma: bod ben Romern aues, und mar fein re, daß fie ber bunger defto barter brang- Gieg noch Blud mehr ben den Juden. te, und angfligte. Da tas die Juden fa: Mis nun die Momer das Schlon einbeben verfucten fie ibre bochfe Dacht, Das famen, gat ber Erompeter mit ber Dos ju bindern, ju mehren , und jubor guffaunen ein Beichen, u. murben die Juden, Commen; aber es mar aus, ba war feinlweiche bas Solof inne hatten, alle ers Blud mehr; unfer berr Bott mo te idlagen, etliche von den Mauren gewors Den Garaus mit ibnen fpielen, darum fenetliche aber marcy ben Ra fie eilende ging ibnen fein Anfchlag noch Rath fort. in Die Eradt entemmen. Dawar fauter Uneinigfeit. Und ju berfente bab Kriegevolt auch Denienigen. Belt entftand ein Aufruhr in der Stade, hofrig gu. fo ben Dempel inne batten.

Dem Tempel ericblagen m.rb. bem Orte, ba man jur Stadt tominen fondte es, daß ba tein vericopen mar. Bonnte, und batte bren Mauren: Darum Denn als man lange und heftig geffritlegte fic bas Romifche Rriegs Bolf mitten und gearbeitet batte, und Die Juben ganger Macht binan, Die Stadt ju ftur-weder mit Drauen noch Bermobnen men, und nach großer Arbeit ift die bop: ju bewegen maren, Die feften Derter ju velte Mauer erobert und eingenom-fabergeben, fo mertete bas Kriegs-Boil. men. Diefelbige Beit ift eine ungablige bag ihnen bee Orte nicht andere, ale mit Menge Bolle bungere gestorben, wie bunger, (welches lange bauern murbe) Jofephus fdreibet: Um ein tlein Biflein ober mit Feuer mare abzubrechen. Brodte baben fich oft die beften Freunde

Sorn bat viel Gulben gegolten: eiliche zu Afchen morben. Daben Rubmift bor großem bunger, etli: Die Buden, fo den obern Ort der Grabt

Runde gebabt, und find alfo tobt gefun-Den: etliche baben in ben beimlichen Ge-ften, gan; flaglich gebeten und geftebet: madern gefucht. Mit unflatb und Mifte aber ba ift Unabe ben Bott und Menfür ben bunger fich ju retten; und iftifchen aus gewesen. Ditus, wie Egefipeine folde große madtige Menge bunsphe fdreibet, bat geantwortet: Go gere geftorben; bag Ananiaas, Cleugariibe Cempel und Gottesbienft Dabin fen. Cobn, welcher in ber Beit ber Belagerung bedürfe man ber Priefter nicht mebr. gu Dito gefloben , angezeiget, daß bun- Die Bermuffung Des Tempele ift ges Dertraufend und fungebn taufend totte fchehen auf den gebenden Tug Des Dos

Die Juben hatten noch die Burg Anto: lomon erbauet, bie auf Das andere Jahr. niam innen, welches eine ftarte Beftung Befpaffani, da ber Tempel ju Grunde

Titus aber, Diemeil er gewißmar, daß Epri, find 509 Jabr. ber bunger endlich die Juden in Der Da nun die Juden fo geangftiget murs

Stadt tilgen und theilen murbe, lief ibm ben, wiewol feine hoffnung mar ber Doch die Beile lang fenn. Er bielt an Rettung, fturben viel Saufend bungers : und vermabnte bas Kriege:Bolt, Die Be-food blieben die ubrigen ben ihrem Bora

Diernaaft

Dan fagt Titus fen willens gemejen, fo dag eine große Menge Bolt bep des Tempele, ber Religion wegen, ju Die Stadt Jerufalem mar febrneff anlverfconen; abes es mar aus, Gote

Ee haben Daber etliche ber griegee gehauen und gestochen; Die Rinder ba: Anechte Feuer in den Tempel geword gevauen und gestowett vie anter, oft fen, bas ift angegangen, und alfo auf ben ben Reitern, Bater und Mutter, oft fen, bas ift angegangen, und alfo auf Die Speife aus bem Munde geriffen; Dafdie Stunde Das herrlichfte, treffliche und bat meber Bruder noch Schwefter fichtoftliche Befaube, welches ber Beit bod einer des andern erbarmet. Ein Scheffelund weit beruhmt war, perbrannt und

de Die Riemen von den Satteln und inne batten und jum Theil in Die Stade Das leder von den Schilden abgenaget gefloben, aber viel mehr find burchs und gegeffen; etliche haben noch beu am Feuer und Schwerdt umtommen.

Die Driefter haben, ibr Leben ju frie Rorper in Der Stadt gefunden und tre nate Hugufti, eben auf den Cag, Da ber graben waren. Egeffpus fateibet, daß erfte Tempel von bem Kopige ju Babes Allein ju einer Pforte fo viel taufend Leis lonien verbrannt ift. Und ift Der Taa den binaus getragen find, and daß in die fonderlich Der Unglude Tag bem Tempel fedebunderttaufend Menfchen in foldberigemejen. Und von bem erften Dempel Beit Der Belagerung todt geblieben find. an, und feiner Erbauung, melden Gas

mar; fle batten auch den Tempel innen, verwuftet ift, find 110 Jahr. Bon ber bon welchem eine Brude in Die Stadt Beit aber, ba man ben andern Tempel ging. Diefe Beftung ju erabern, toftete wieder angefangen ju bauen, welches ift Diel mehr Arbeit, denn alle audere Derter. gefchebn im andern Jahr Des Ronigs.

nebmen.

Tagen, ale Der Tempel verbrannt und verfconer worden; boch ift ein We of permuftet mochen, ein erichrectlich grau- ausgernfen, bag man aller elenden Beus licher gaufich begeben, welchen nian enfie, jo ju feiner Bebr ober Biterfand ben Madtommen faum glau'en wird. Dermogent waren, ichonen feite. Alfo Es war eine eieliche Frau, reid und ift gang Berufalem Duichaus von geine grofice Geidle te, ienfeit bes Jurdane, ben foredlich geplundert, angeitedt und aus Furdt, mit ben andern gen Jerufa- perfrannt, und ber groß e Ebeil gers lem gefloben. Ale nun bie State fo bartfruttet und vermuftet worben. gedranger und geangitet mor mit bem wenige Gebaude find feben geblieben, hunger, bat fe ihr junges Rindlein in bog man etlichen von ben Romifden ber Biegen, (mit woe Jammer und Ariege Bolt barinnen jur Befagung Schmerzen ift leicht ju benten,) ge taffen fonnen. Go find auch etliche eine folattet, und bas beibe Shell gebras geine, mufte, ficinerne Gelande und ten und gegeffen, die andere balfte, ale Thurme fteben gebileben, allein biof Die Striege : Anechte umber gelaufen, und ode, gur Angeige, daß ba eine Ctabt Speife gefudt, hat fle ihnen vorgefeget. gemejen mare. Die Kriege : Knedte arer baben fich bor Es ift alfo Jerufalem vermuffet und ju Dem grauliden Anblid entfeget, und Gru De verderbet ben achten Eag Gep: fich doch bes clenden Beibes erbarmer, tembris, im fünften Donat darnach, alt und diefe Sade den großen Derren ju Die Bel gerung angefangen worden. Berufalem offenbaret. Diefe fctedliche Bon bem großen baufen und ungab-Begebenbeit bat fie beweget, Daf fie von liger Menge der Gefangenen bat Tie bem Lage an gedacht haben, fa ju erge- ine totaufend, alle junge ftarte Manneben, und find auch mir Ei o, beemegen perfonen, gen Alexandria gefahift, ba-gur Unterredung u. Dandlung kommen. felbft wie leibeigene Rnechte Steine ju - Aber dieweil Friede ju maden nan ju tragen und ju arbeiten. lange gebarret war, und fie um Friebe Diele Juden hat man wie Das Bieb und Frenheit baten, da fie icon auege- gar wohlfeil verkauft: zwen taufend bunge t und aufe hochfte gedranger was bat man bin und wieder in die Lander ren, fo wird nichte daraus, und ift wes bes Momifchen Reide ausgetheilet, daß nig Tage Die Stadt noch fummertich auf-man fie jum Geprang, wenn man gebalten. Mettler Beit ift ungablig viel Spectacul gehalten, von ben wilden Bolt, aus großer Ungft und bodfer Phieren bat gerreiffen laffen: Roth unertragliden Sungere, aus ber Die Menge aller Gefangenen, so am Stadt ine Lager ben Feinden in Die Leben gebiteben, find an der Babl feben Sande gelaufen, allwo man fie febr und neunzigtaufend gewefen, ba doch ja woblfeil vertauft bat. Indem baben Infange ber Belagerung wol gebn male ungefahr Die Sriege : Rnechte gefeben, bunder taufend in Der Stadt gewefen, bag ein Jude aus feinem eigenen Mift weiche mebrentheile aus Fremben be-Dat Gulden, welche er eingeschludet, ge- fanden, und nicht Burger, Doch alle vom Da ift bald ein Berümt durch judifden Stamm und Beblite gewefen. bas gange gager gegangen unter bem Rriege : Bolt, Die Juoen, fo beraud ine eingenommen, gereuttet und verbeeret Lager gefloben, batten Golb eingefalus patte, befest er ben Dit bes ganbes mit det, (benn es waren etliche, welche urch etlichen Rriege : Rnechten, um ber um: ftarfes Rachfude. fonft nierts als Geld liegenden Lander, willen; und er rufte konnten wegbringen, oder für de Krie ibie an den Fluß Euphraten, denn fo gern behalten.) Diefes Geruct war weit ging dazumel Das Romifche Reich. alfo die Utfache, daß von den Reiege als aber die gewaltige, berühmte, beis Rnechten, welche bachten, fie murden ten lige Stadt Berufalem gerfforet worden, allen Juben Gold finden, über zwen bar mon gezahlet von Unbeginn der Beit taufend Juden in einer Racht aufge- 4.54. Bon Unfang Der Stadt Bor fonitten wurden, und ihrer maren viels 823 Jahr. Bon bein Leiden Chrift mehr umgetommen, wenn Titus nicht im vierzigften Jahr. batte ausrufen und gebieten laffen, dag Die allerberühmtefte Stadt im gangen man die Gefangenen nicht tobren follte. Morgenlande, batte alfo ein elend jams Endlich ift die Stadt Jetu;alem ero: mertid Ende.

nedmen: Lojephus ichreiber, oan in verivert, und ba ift weber Jung noch alt

216 nun Titus Jerufalem mir Gemalt Und Berufatem,







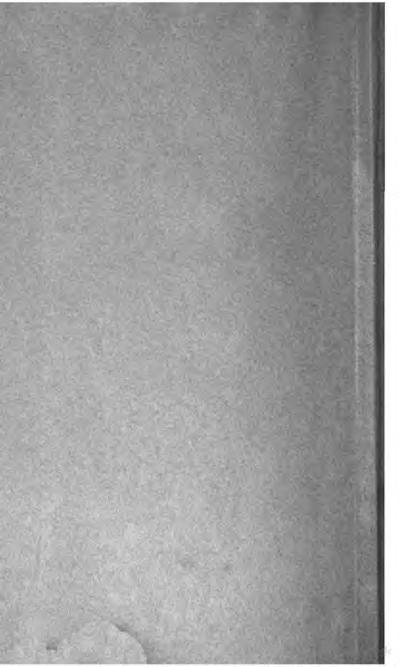

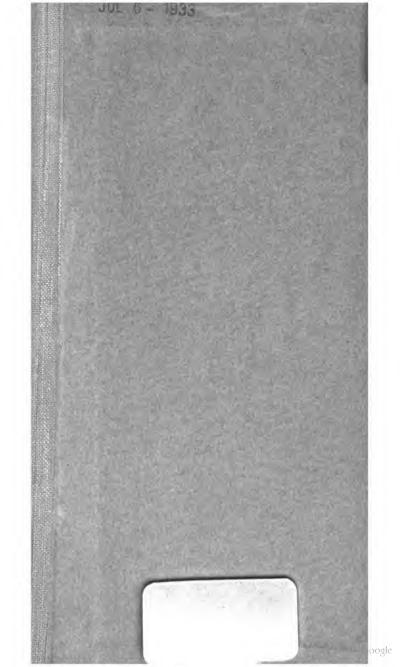

